

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

BUHR B a39015 00026500 2b AVIII ~ 1,









11380

Au ~1,









Stramberg, Christian von.

Dentwürdiger und nühlicher

# Sheinischer Antiquarius,

welcher bie

wichtigften und angenehmften geographischen, hiftorischen und volltischen

## Merkwürdigkeiten

bes gangen

## Mheinstroms,

von seinem Ausflusse in bas Meer bis zu seinem Ursprunge barftellt.

28 on einem

Rachforfder in biftorifden Dingen.

Mittelrhein.

Der I. Abtheilung 1. Banb.

Coblen1, 1851.

Drud und Berlag von Rub. Friebr. Bergt.



DD 801 R7 S89 Pt.1 V.1

# Coblens,

die Stadt.

## Historisch und topographisch

bargeftellt

bur d

Chr. v. Stramberg.

Erfter Band.



Coblen3. Drud und Berlag von R. F. Hergt. 1851.

• • . •

## Coblenz; die Rheinseite.

mposant genug, für die schmale Fronte, nimmt sich Coblenz bon ber Rheinbrude gesehen. Diefem Standpunkt gegenüber versinft zu einer Staffage bie wiberwärtige Ringmauer; in voller Pracht tritt auf dem Subrande hervor bas konigliche Schloß, bem fich in gebürendem Abstande, burch den Rhein-Cavalier gefdust, bas Regierungsgebaube anschließt. Berichwunden ift bes ichwerfalligen Saufes Ueberichrift: Dicafterialbau, ber aus ber furfürftlichen Beit berrührende, von Puriften fo häufig gerugte Barbarismus; verschwunden ift nicht minder bas Surrogat: Palais de justice, benn nicht in Worten, in unverganglis den Werten will die fur jest in dem Dicafteriglbau maltende Beborbe ihren Namen fdreiben. Den Nachbarn, rheinabwarts, bat fie darum bie ellenlangen Buchstaben überlaffen, und bie baben, wie man fieht, ichreiben gelernt. Wirthebaufer, das eine ftattlicher, benn bas andere, bilben nämlich auf biefem gunftigen Mede eine ununterbrochene, ober, genauer ju fprechen, burch bie Dundung ber Rheinftrage gebrochene Reibe. Dem Bangen ein Solug, ftrebt himmelan, wie einft, mit feinen Zweden und fei= nem Ruhme, ber Mannerverein, dem auf biefer Stelle ber Ramen überlebte, bas Deutsche Baus, in seinen ftrengen, ftarren Formen ein pittorester Gegensat zu bem grandiofen Styl bes fich ihm anlehnenben Dunfters.

Richt allerbings entspricht ber Pracht dieses Anblids ber erfte Gegenstand, welcher bem von der Brude herabkommenben Banderer sich darbietet. Ihm muß eben so unangenehm der Baustyl bes Bruden-Bollhauses auffallen, als ihn die Anstalt zur Berhutung jeglicher Defraudation bei ber Erhebung des Bru-

denzolles verleten wirb. Der enge Durchlaß gestaltet sich nicht nur zu einer sehr fühlbaren Unbequemlichkeit, sondern zugleich zu einer Beleidigung des Publikums, das in seiner Ergebung für ein Machtwort eben so wenig der Schranken bedarf, als es jemalen dem Staate einfallen wird, eine sinanzielle Erfindung aus den Agonien des Freistaates Nürnberg zur Anwendung zu bringen.

Biele Jahre batte bort feinen Sit gehabt, ale ber Rurften von Bamberg und Burgburg Abgeordneter ju ber Rreisversammfung, ein herr von Oberfamp, und mehr noch ale ber lange Berfehr hatten bes Mannes bieberes, freundliches Befen ibm bie allgemeine Zuneigung ber Bevolferung gewonnen. Sonne bescheint bie Bosen wie die Guten, mors etiam saxis, felbft die Sachsen muffen fterben, übersepte jener Philolog, deffen anderweitige classische Uebersetungen geborigen Ortes benutt werden follen, und fein Sachse, sondern ein Franklein, mußte ber von Dberfamy bie unabweisbare Schuld ber Ratur entrich. ten. Das halbe Rurnberg ichloß fich bem Leichenzuge an, ber, um 3 Uhr Nachmittage ausgehend, bei ber geringen Entfernung bes Friedhofes feine Theilnehmer gegen jede Collision mit bem Sperrgelbe ju affecuriren ichien. Ihr follt aber wiffen, bag jur Winterszeit, und es war, wenn ich mich recht erinnere, ber 21. Dec. 1805, daß zur Binterezeit die Thore um 5 Uhr geschloffen wurden, und bag jeder fobann jur Stelle gelangende Fugganger für ben Ginlag 6 Rreuger zu entrichten hatte. Bielleicht bat einer meiner wenigen Lefer Belegenheit gehabt, das Drangen und Treiben, fo in Frankfurte nachster Umgebung bas Unnabern ber Sperrftunde ju veranlaffen pflegte, ju ichauen, und wie baun, feine 3 Rreuger zu ersparen, ber reichfte Podagrift Flügel fich gulegte, und wird ein folder Beobachter leichtlich ben Ginbrud ber 6 Rreuger auf eines Nürnbergers Gemuth fich vorftellen fonnen.

Um die Rudfehr unbeforgt, lauschte die Bersammlung ber Trauerrebe, und lösete bemnächft in größere ober fleinere Gruppen sich auf, die in der sußesten Behaglichkeit, mehrentheils auf Umwegen, zu denen der milde Nachmittag verlodte, den heimweg suchten. Dem ftellte sich ein außer aller Berechnung liegendes hin-

berniß entgegen. Das Reue Thor, ju welchem die Fouriere bes Bortrabs gelangten, fanden fie hermetisch verschloffen, taub bie Pfortner für ben gebieterischen Ruf, ju öffnen. Und bas Nämliche erwartete berer, fo auf Seitenftragen zu biesem ober jenem Thore Mittlerweile erreichten auch bie Daffen bas gelangt waren. Reuthor, fie ordneten fich ju einem Salbmonde, fie vernahmen in fleigendem Unwillen die Berichte berer, fo bei ben andern Thoren abgewiesen worben, und brauseten endlich im Sturmmarich vormarte. Aber nichts vermochten die Buthenben gegen biefe Mauern, gegen bie aus Baumftammen zusammengefügte, mit Gifen befleibete Pforte. Sie ließen ab, in ber vergeblichen Anftrengung ermubet, und es benugte ein Biertelemeifter ben burd bie Erichopfung gebotenen Augenblid ber Rube und Stille, um von bem Goller herab bie vor einer Stunde burch ben Dagiftrat erlaffene Berfugung abzulefen. Darin bieß es im Befentlichen: Die gegenwärtigen Kriegstroublen (es waren noch nicht volle brei Bochen feit ber Schlacht von Aufterlig) forberten von Seiten ber Beborbe eine Berdopplung ihrer Sorgfalt für die öffentliche Sicherheit, gleichwie für die Bermahrung ber Stadt außerorbentliche Roften aufzuwenden feien; aus biefer zwiefachen Rudficht finde man fich veranlagt, bie Sperre um eine Stunde fruber benn bisber , um 4 Uhr bemnach , eintreten ju laffen, baneben bas Sperrgelb zu verdoppeln. Bahnefnirfcend vernahmen bie Nachsten bem Thore, welchen Streich man ibnen gespielt, indem fie aber burch bie Erfahrung belehrt, bag mit Gewalt nicht burchzufommen, legten fie fich aufs Bitten. Da wurde dann aufgeschloffen, in folder Beife, bag, wie zu Cobleng am Brudengoll, immer nur Dann fur Dann burchfolupfen tonnte , nachdem geburenbermagen ber Dreibagner erlegt. Die Borberften, bie Ungebulbigften gaben bas Beifpiel, und mechanisch geborchte bie Menge bem Impule, so fauer es auch Bielen ankam, ben Betrag ber Rangion zu erschwingen. Aber über ben getroffenen Borfichtmagregeln, über ben Sinderniffen, burch welche ber Ginlag erschwert, tam bie Mitternacht. bevor von den Geprellten der lette einzog. Mehre taufend Gulben wurden auf biese Beise erhoben, und konnte bamit bie Republik ihre Eriftenz um einige Wochen verlängern. Schon am andern Tage wurde bie neue Sperrordnung zurudgenommen, ber Status quo hergestellt.

An dem Brudenhause vorbei gelangt man gu ber Ring. mauer, burch welche die bem Rhein zugefehrte Seite ber Stadt in einer Lange von 1506 Schritten beschütt. Es bietet biefe Ringmauer, beren Stelle feit 1789 in ber Strede von bem Rrahnen gum Schifferthor eine niedrige Bruftmauer einnahm, von bem Deutschen Ed bis jum Rheincavalier aufwarts 264 Schiegscharten und 7 Des Cavaliers bem Rhein augekehrte Fronte Ranonenlucken. jablt 16 Schießscharten und 3 Ranonenluden; gegen ben Rrahnen find 22 Schießicarten und 3 Ranonen, gegen ben Freibafen 5 Schießscharten und 2 Ranonen, gegen bie Stadt 33 Schießscharten gerichtet. Bon bem Cavalier an bis jum Rheinanschluffe, oberhalb bes Schloffes, ericheinen 306 Schieficharten und 10 Ranonenluden, bag bemnach in ber gangen gange ber bem Rhein augekehrten Ringmauer 613 Schießicharten und 25 Ranonenluden angebracht find. Außer bem Brudenthor bat fie Rhein aufwarts bas holgthor, abwarts bas Schifferthor, bann 9 Thuren, bie doch mehrentheils verschloffen bleiben. Dem Brudenthor gunachft prafentirt fich ber Bafthof zur Bellevue, ober, nach feinem vollen Titel, der

### Grand hôtel de Bellevue,

ber sich mit seinem Nachbar, zu ben Drei Schweizern, in ben früher mit ben hütten ber Equipage ber fliegenden Brücke bessetzen Raum theilet, seitdem auf den Betrieb des letzten Kursfürsten der alten Stadtmauer eine ganze Reihe neuer häuser vorgesetzt wurde. Das in Frage stehende haus, von dem hrn. Christoph Engel, dem Nachgänger bei dem in Coblenz zu erhebenden Joll Runostein-Engers, erbaut, hatte seine ganze Bollstommenheit kaum erlangt, wie darin Calonne, der berühmte, durch die Borläuser der Revolution aus Frankreich vertriebene. Controleur des sinances, mit Frau und Schwester, der verehelichten von Balicourt, und ihren zwei wunderschönen Töchtern einkehrte.

Den unschönen Obeim hingegen möchte ich wohl einer Mumie ober höchftens einem Automat von papier maché vergleichen.

Bon ben Richten, weil ihrer boch einmal Erwähnung geicheben, wurde bie eine, Marie Anne Charlotte be Balicourt, am 21. Nov. 1791 in ber hiefigen Pfarrfirche ju St. Caftor bem Grafen von Saint-Morps, Rarl Stephan Bourgevin Biglart. eines Raths bei bem Parlament von Paris Sohn, und quaenblidlich Bolontaire in ber Legion von Mirabeau, angetraut. Unter den Beugen der Sandlung fieht oben an: très-haut, trèspuissant et très-illustre Prince, Monsieur Charles Henri Nicolas Otton Prince d'Orange et de Nassau-Siegen, Dillenburg, Hadamar et du S. Empire, Grand d'Espagne de la première classe, Amiral des flottes de S. M. l'Impératrice de toutes les Russies, Commandant-en-chef de sa flotte à rames et des ports qui en dépendent, Maréchal-de-camp au service d'Espagne, Chevalier des ordres de S. André, S. Alexandre, S. George, de l'Aigle blanc, de S. Stanislas et de S. Louis. Bon biefem Pringen von Naffau, ber, eine ber Notabilitäten fener Beit, in ber Absicht, bem bevorftebenben Rreugzug gegen bie rebellischen Frangofen fich anzuschließen, nach Cobleng fam, ber auch von wegen feines Civilftandes eine Merkwürdigkeit, ju banbeln, wird fich anderweitig Gelegenheit finden.

Calonne hatte, wie bekannt, noch vor dem Ausbruche der Revolution, dem Jorn der Parlamente auszuweichen, sich nach England begeben. An ihn wendete sich der Graf von Artois, der endlich, nach längerm Ausenthalte zu Turin, dem langweisligsten der Höse, zu der Ueberzeugung gelangt war, daß dort teine Anstrengung für den Wiederausbau des gestürzten Thrones zu erwarten, und Calonne, dem von jeher der emigrirte Prinz der Gegenstand einer auffallenden Borliebe gewesen, wie er denn in den Zeiten seiner ministeriellen Allgewalt den König Ludwig XVI. überredet hatte, des Grafen Schulden, einen Betrag von 42 Millionen Livres, wenn anders mein Gewährsmann, der Graf von Montgaillard, sich nicht um eine Null geirrt hat, zu verdürgen, Calonne erklärte seine Bereitwilligkeit, eine unges wöhnliche Kenntniß der Geschäfte und der Angelegenheiten der

Begründung einer den 750 Despoten in Paris entgegengesetten Regentschaft zu widmen. Bu dem Ende das Rothige vorzukehren, für seine Operationen das angemessenste Lokal aufzusuchen, bereisete er den Continent, insbesondere den Rhein, als die natürlichste Berbindungstraße für Frankreich und Deutschland, und entschied er sich für Coblenz, welches mit seiner günstigen Lage den weitern unschäbaren Bortheil verband, daß der Kurfürst, zu ohnmächtig, um den Anmaßungen einer neben ihm sich constituirenden Staatsrepräsentation zu widerstehen, in Gesolge der nahen Berwandtschaft zu den französischen Prinzen vor allen andern Fürsten des Reichs geneigt sein würde, dergleichen Ansmaßungen zu entschuldigen.

Bleichzeitig mit Calonne, jum Theil icon fruber, batten fich gange Scharen von Emigranten jeglichen Standes in Coblenz und Trier eingefunden. "Inmittels alles in Frankreich in Die allergrößte Unordnung gerieth, und man von andere nichts, ale Canternen hangen, morben, plundern, verbrennen ber abliden Landschlößern, und von unendlichen Greuelthaten borte, retirirte fich nach vielem bin- und herreisen ber Pring von Conbe mit feinem Gobn, bem Bergog von Bourbon, und feinem Entel, bem Bergog von Engbien, im Frubjahr 1791 nach vorläufig vom Rurfürsten von Maing eingenommener Erlaubnig nach Borms, in ben bafigen fürftbifchoflichen Palaft, in welcher Stadt fich auch ein großer Theil ber geflüchteten Officiers verfammelte. 12. Juni 1791 famen auch Ihre Ron. Sob. ber Graf von Artois aus Italien ju Maing an, wurden von bem Rurfürften unter Abfeuerung ber Ranonen mit allen Ehren in größter Galla empfangen, und auf bas prachtigfte bewirthet." Gein Aufentbalt beschränkte fich aber auf wenige Tage.

"Es war der 15. Juni, als der Graf von Artois Abends gegen 9 Uhr mit der kurmainzischen Leibjacht, unter Begleitung des kurmainzischen Hofmarschallen Freiherrn von Frankenstein, und der Escorte eines kurmainzischen Lieutenants mit 10 Grenadiers dahier anlangte. Es ware zum Unglück ein so ungestümmes Wetter, mit Wind und Regen, und so dunkel, daß der zu horcheim ausgestellte Constabler nicht einmal die Jacht er-

kennen, geschweige burch Abbrennung einer Raquette von ber Ankunft Avise geben konnte, welches veranlasset, daß die Jacht unbemerkt dahier angekommen, und nur durch den hierdurch bei dem Anlanden entstandenen Lärmen Serm noch so viele Zeit übrig blieb, in aller Geschwinde Höchstibro Herrn Nepoten dis an den Rhein entgegen zu fahren, allda ihn mit offenen Armen aus zärtlichste zu empfangen und mit sich im Wagen nach hof an sühren, allwo Höchstieselben von der ganzen Hosstaat und von allen hier anwesenden französischen Officiers auss ehrerdietigke empfangen, und unter allgemeiner Cortege hinauf ins Audienzzimmer eingeführet worden.

"Ihro Kön. Hoheit waren schon anwesend, und hatten schon bem Gouverneur und General von Weng die Parole ertheilet, als man erst ansieng, auf der Festung zu schießen. Sermus geruhten höchstelben Ihro Hosstaat dem Graf von Artois zu prässentiren, und den Kämmerer, Frhrn. von had bei Ihnen als Kammerherr vom Dienst anzuordnen. Hierauf wurde in dem gewöhnlichen Speisezimmer an einer Tasel von 18 Couverts das Mittagsmahl und zugleich das Souper eingenommen. Dazu waren von Franzosen gezogen der Bischof von Arras, der Graf Eszterhazy, der Baron d'Escars, M. de Calonne, le Comte de Castelnau. Nach der Tasel, gegen 11 Uhr Nachts, begleiteten Sermu den Grafen nach Schönbornslust, allwe eine Wache von 40 Feuergewehr des Jägercorps, unter Commands des Hauptsmann Kabre angestellt worden.

Die erste 4 Wochen wurde alles auf Rosten Serm befrayiret, bis es endlich bahin regulirt worden, daß Sorm bas Silber, Weiszeug, Rüchengeschirr, Wildpret, Brod, den Tischwein
(jedoch mit Ausschluß der fremden Weine), das Holz, die Rohlen und die Fourrage hergeben, das übrige Ersorderliche aber
der Graf von Artois selbsten auf seine Rosten auschaffen lassen
wollten; es wurden auch von Hof Postzüge und Klepper zum
Dienst nach Schönbornsluß eingestellet. Außerdem war ein befonderes Dienstpersonale, in allem 10 Löpfe, dahin beordert.
Ferner wurde verabredet, daß der Graf d'Artois Sonn- und
Donnerkag bei Sorm speisen, auch allba unten in dem für Höchste

17 80 /

Au ~1,



SILAS WRIGHT DUNNING
BEQUEST
UNIVERSITY OF MICHIGAN
GENERAL LIBRARY









Stramberg, Christian von.

Dentwürdiger und nühlicher

# Sheinischer Antiquarius,

melder bie

wichtigften und angenehmften geographischen, hiftorischen und politischen

## Merkwürbigkeiten

bes gangen

### Mheinstroms,

von seinem Ausflusse in das Meer bis zu seinem Ursprunge barstellt.

28 on einem

Rachforfder in biftorifden Dingen.

Mittelrhein.

Der I. Abtheilung 1. Banb.

Coblens, 1851.

Drud und Berlag von Rub. Friebr. Bergt.



DD 801 .R7 .S89 Pt.1 V.1

# Coblenz,

die Stadt.

## Historisch und topographisch

bargeftellt

bur 6

Chr. v. Stramberg.

Erfter Band.



Coblen 3. Drud und Berlag von R. F. Hergt. 1851.

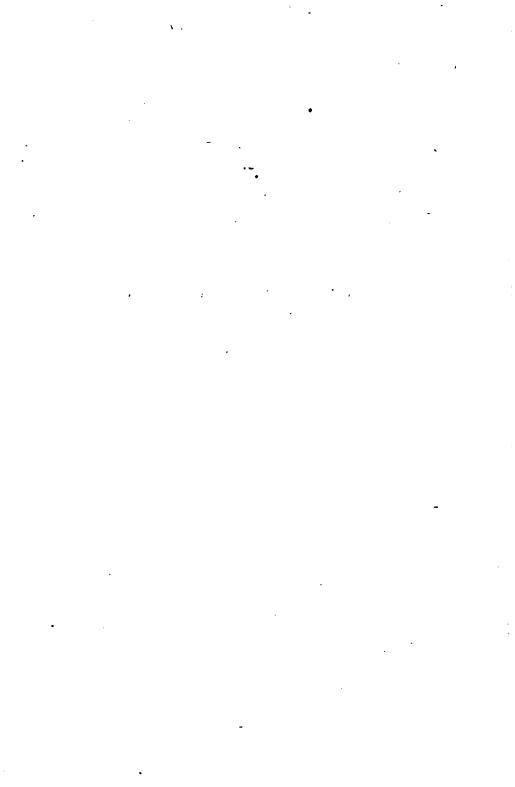

## Coblenz; die Aheinseite.

mposant genug, für bie schmale Fronte, nimmt sich Coblenz bon ber Rheinbrude gefeben. Diefem Standpunkt gegenüber versinkt zu einer Staffage bie wiberwärtige Ringmauer; in voller Pracht tritt auf bem Subrande bervor bas fonigliche Schlog, bem fich in geburenbem Abstande, burch ben Rhein-Cavalier geschütt, bas Regierungsgebäube anschließt. Berschwunden ift bes schwerfälligen Saufes Ueberschrift: Dicafterialbau, ber aus ber furfürftlichen Beit berrubrenbe, von Puriften fo baufig gerugte Barbarismus; verschwunden ift nicht minder bas Surros gat: Palais de justice, benn nicht in Worten, in unverganglis den Berten will die fur jest in dem Dicafterialbau maltende Beborbe ihren Namen fdreiben. Den Nachbarn, rheinabmarte, hat fie darum bie ellenlangen Buchstaben überlaffen, und bie baben, wie man fiebt, fchreiben gelernt. Wirthebaufer, bas eine fattlicher, benn bas andere, bilben nämlich auf biefem gunftigen Rede eine ununterbrochene, ober, genauer zu fprechen, burch bie Mandung ber Rheinstraße gebrochene Reihe. Dem Bangen ein Soluf, ftrebt himmelan, wie einft, mit feinen Zweden und feinem Rubme, ber Mannerverein, bem auf biefer Stelle ber Ramen überlebte, bas Deutsche Saus, in feinen ftrengen, ftarren Formen ein pittorester Begenfag ju bem grandiofen Styl bes fich ihm anlehnenden Munftere.

Richt allerdings entspricht ber Pracht dieses Anblids der erfte Gegenstand, welcher dem von der Brude herabkommenden Banderer sich darbietet. Ihm muß eben so unangenehm der Baustyl des Bruden-Zollhauses auffallen, als ihn die Anstalt zur Berhütung jeglicher Defraudation bei ber Erhebung des Bru-

denzolles verleten wirb. Der enge Durchlaß gestaltet sich nicht nur zu einer sehr fühlbaren Unbequemlichteit, sondern zugleich zu einer Beleidigung des Publikums, das in seiner Ergebung für ein Machtwort eben so wenig der Schranken bedarf, als es jemalen dem Staate einfallen wird, eine sinanzielle Erfindung aus den Agonien des Freistaates Nürnberg zur Anwendung zu bringen.

Biele Jahre batte bort feinen Gig gehabt, als ber Fürften von Bamberg und Burgburg Abgeordneter zu ber Rreisversammlung, ein herr von Oberfamp, und mehr noch als der lange Berfehr hatten bes Mannes bieberes, freundliches Befen ibm bie allgemeine Zuneigung ber Bevolferung gewonnen. Sonne bescheint bie Bofen wie bie Guten, mors etiam saxis, felbft bie Sachsen muffen fterben, überfette jener Philolog, beffen anderweitige claffifche Ueberfenungen gehörigen Ortes benunt werben follen, und fein Sachfe, fondern ein Franklein, mußte ber von Dberfamp bie unabweisbare Schuld ber Ratur entrich. ten. Das halbe Rurnberg ichloß fich bem leichenzuge an, ber, um 3 Uhr nachmittags ausgehend, bei ber geringen Entfernung bes Friedhofes seine Theilnehmer gegen jede Collision mit dem Sperrgelbe ju affecuriren ichien. Ihr follt aber miffen, bag jur Winterszeit, und es war, wenn ich mich recht erinnere, ber 21. Dec. 1805, bag jur Binterezeit die Thore um 5 Uhr geschloffen wurden, und daß jeber fodann jur Stelle gelangende Fugganger für ben Ginlag 6 Rreuger ju entrichten hatte. Bielleicht bat einer meiner wenigen Lefer Belegenheit gehabt, bas Drangen und Treiben, fo in Frankfurte nachfter Umgebung bas Unnabern ber Sperrftunde ju veranlaffen pflegte, ju ichauen, und wie bann, feine 3 Kreuger zu ersparen, ber reichfte Podagrift Flügel fich gulegte, und wird ein folder Beobachter leichtlich ben Ginbrud ber 6 Rreuger auf eines Nurnbergers Gemuth fich vorftellen fonnen.

Um die Rudfehr unbeforgt, laufchte die Bersammlung ber Trauerrebe, und lofete bemnächt in größere ober fleinere Gruppen sich auf, die in der sußesten Behaglichfeit, mehrentheils auf Umwegen, zu denen der milbe Nachmittag verlodte, den heimweg suchten. Dem stellte sich ein außer aller Berechnung liegendes bin-

berniß entgegen. Das Reue Thor, ju welchem die Fouriere bes Bortrabs gelangten, fanden fie bermetisch verschloffen, taub bie Pfortner für ben gebieterischen Ruf, ju öffnen. Und bas Nämliche erwartete berer, fo auf Seitenftragen au biesem ober jenem Thore Mittlerweile erreichten auch bie Maffen bas gelangt maren. Reuthor, fie ordneten fich zu einem Salbmonde, fie vernahmen in fleigendem Unwillen bie Berichte berer, fo bei ben andern Thoren abgewiesen worden, und brauseten endlich im Sturms marich vormarte. Aber nichts vermochten bie Buthenben gegen biefe Mauern, gegen bie aus Baumftammen jusammengefügte. mit Gifen bekleibete Pforte. Gie ließen ab, in ber vergeblichen Anftrengung ermudet, und es benugte ein Biertelsmeifter ben burch bie Erfcopfung gebotenen Augenblid ber Rube und Stille, um von bem Goller berab bie vor einer Stunde burch ben Dagiftrat erlaffene Berfügung abzulefen. Darin bieg es im Befentlichen: bie gegenwärtigen Rriegstroublen (es waren noch nicht volle brei Bochen feit ber Schlacht von Aufterlig) forberten von Seiten ber Beborbe eine Berdopplung ihrer Sorgfalt für bie öffentliche Sicherheit, gleichwie für bie Bermahrung ber Stadt außerorbentliche Roften aufzuwenden feien; aus biefer zwiefachen Rudficht finde man fich veranlagt, die Sperre um eine Stunde fruber benn bieber , um 4 Uhr bemnach, eintreten ju laffen, baneben bas Sperrgelb zu verdoppeln. Bahnefnirfcend vernahmen bie Rachften bem Thore, welchen Streich man ibnen gespielt, indem fie aber burch bie Erfahrung belehrt, bag mit Bewalt nicht burchzufommen, legten fie fich auf's Bitten. Da wurde dann aufgeschloffen, in folder Beife, bag, wie zu Cobleng am Brudenzoll, immer nur Mann für Mann burchichlupfen fonnte, nachbem geburenbermagen ber Dreibagner erlegt. Die Borberften, Die Ungebulbigften gaben bas Beifviel, und mechanisch geborchte bie Menge bem Impuls, so sauer es auch Bielen antam, ben Betrag ber Rangion ju erschwingen. Aber über ben getroffenen Borfichtmagregeln, über ben hinderniffen, burch welche ber Ginlag erschwert, tam bie Mitternacht. bevor von ben Geprellten ber lette einzog. Debre taufend Gulben murben auf diese Beise erhoben, und konnte bamit bie Republif ihre Eriftenz um einige Bochen verlängern. Schon am andern Tage wurde bie neue Sperrordnung zurudgenommen, ber Status quo hergestellt.

An dem Brudenhause vorbei gelangt man zu ber Ringmauer, burch welche bie bem Rhein zugefehrte Seite ber Stadt in einer gange von 1506 Schritten beschütt. Es bietet biese Ringmauer, beren Stelle feit 1789 in ber Strede von bem Rrahnen gum Schifferthor eine niedrige Bruftmauer einnahm, von bem Deutschen Ed bis jum Rheincavalier aufwarts 264 Schiegscharten und 7 Des Cavaliers bem Rhein zugekehrte Fronte Kanonenluden. gahlt 16 Schießscharten und 3 Ranonenluden; gegen ben Rrabnen find 22 Schieffcarten und 3 Ranonen, gegen ben Freihafen 5 Schießscharten und 2 Ranonen, gegen bie Stadt 33 Schieß= scharten gerichtet. Bon bem Cavalier an bis zum Rheinanschluffe, oberhalb bes Schloffes, ericheinen 306 Schieficharten und 10 Ranonenluden, daß bemnach in ber gangen gange ber bem Rhein augefehrten Ringmauer 613 Schieffcarten und 25 Ranonenlucen Auger dem Brudenthor bat fie Rhein aufangebracht find. warts bas Solgthor, abwarts bas Schifferthor, bann 9 Thuren, bie doch mehrentheils verschloffen bleiben. Dem Brudenthor gunachft prafentirt fich ber Gafthof gur Bellevue, ober, nach feinem vollen Titel, ber

### Grand hôtel de Bellevue,

ber sich mit seinem Nachbar, zu ben Drei Schweizern, in ben früher mit ben hütten ber Equipage ber sliegenden Brücke bessesten Raum theilet, seitdem auf den Betrieb des letten Rursfürsten der alten Stadtmauer eine ganze Reihe neuer häuser vorgesetzt wurde. Das in Frage stehende haus, von dem hrn. Christoph Engel, dem Nachgänger bei dem in Coblenz zu erhebenden Joll Runostein-Engers, erbaut, hatte seine ganze Bollstommenheit kaum erlangt, wie darin Casonne, der berühmte, durch die Borläuser der Revolution aus Frankreich vertriebene. Controleur des sinances, mit Frau und Schwester, der verehelichten von Balicourt, und ihren zwei wunderschönen Töchtern einsehrte.

Den unschönen Obeim hingegen möchte ich wohl einer Mumie ober höchstens einem Automat von papier mache vergleichen.

Bon ben Richten, weil ihrer boch einmal Ermahnung gefcbeben, wurde die eine, Marie Anne Charlotte de Balicourt, am 21. Nov. 1791 in der hiefigen Pfarrfirche ju St. Caftor bem Grafen von Saint-Morvs, Rarl Stephan Bourgevin Biglart. eines Rathe bei bem Parlament von Paris Sohn, und augenblidlich Bolontaire in ber Legion von Mirabeau, angetraut. Unter ben Zeugen ber Sandlung fieht oben an: très-haut, trèspuissant et très-illustre Prince, Monsieur Charles Henri Nicolas Otton Prince d'Orange et de Nassau-Siegen, Dillenburg, Hadamar et du S. Empire, Grand d'Espagne de la première classe, Amiral des flottes de S. M. l'Impératrice de toutes les Russies, Commandant-en-chef de sa flotte à rames et des ports qui en dépendent, Maréchal-de-camp au service d'Espagne, Chevalier des ordres de S. André, S. Alexandre, S. George, de l'Aigle blanc, de S. Stanislas et de S. Louis. Bon biesem Pringen von Naffau, ber, eine ber Notabilitäten jener Beit, in der Absicht, dem bevorftehenden Kreugzug gegen bie rebellischen Frangofen fich anzuschließen, nach Cobleng tam, ber auch von wegen feines Civilftanbes eine Merfwürdigfeit, ju banbeln, wird fich anderweitig Gelegenheit finden.

Calonne hatte, wie bekannt, noch vor dem Ausbruche der Revolution, dem Jorn der Parlamente auszuweichen, sich nach England begeben. An ihn wendete sich der Graf von Artois, der endlich, nach längerm Aufenthalte zu Turin, dem langweisligsten der Höfe, zu der Ueberzeugung gelangt war, daß dort keine Anstrengung für den Wiederaufbau des gestürzten Thrones zu erwarten, und Calonne, dem von jeher der emigrirte Prinz der Gegenstand einer auffallenden Borliebe gewesen, wie er denn in den Jeiten seiner ministeriellen Allgewalt den König Ludwig KVI. überredet hatte, des Grafen Schulden, einen Betrag von 42 Millionen Livres, wenn anders mein Gewährsmann, der Graf von Montgaillard, sich nicht um eine Rull geirrt hat, zu verdürgen, Calonne erklärte seine Bereitwilligkeit, eine ungewöhnliche Renntniß der Geschäfte und der Angelegenheiten der

Begründung einer ben 750 Despoten in Paris entgegengeseten Regentschaft zu widmen. Bu dem Ende das Röthige vorzukehren, für seine Operationen das angemessenste Lokal auszusuchen, bereisete er den Continent, insbesondere den Rhein, als die natürlichste Berbindungstraße für Frankreich und Deutschland, und entschied er sich für Coblenz, welches mit seiner günstigen Lage den weitern unschäsbaren Bortheil verband, daß der Kurfürst, zu ohnmächtig, um den Anmaßungen einer neben ihm sich conssituirenden Staatsrepräsentation zu widerstehen, in Gesolge der nahen Berwandtschaft zu den französischen Prinzen vor allen andern Fürsten des Reichs geneigt sein wurde, dergleichen Ansmaßungen zu entschuldigen.

Bleichzeitig mit Calonne, zum Theil icon fruber, batten fich gange Scharen von Emigranten jeglichen Stanbes in Coblenz und Trier eingefunden. "Inmittels alles in Franfreich in Die allergrößte Unordnung gerieth, und man von andere nichts, ale Canternen hangen, morden, plundern, verbrennen ber abliden Lanbichlögern, und von unenblichen Greuelthaten borte, retirirte fich nach vielem Bin- und Berreifen ber Pring von Conde mit feinem Sohn, bem Bergog von Bourbon, und feinem Entel, bem Bergog von Enghien, im Frühjahr 1791 nach vorläufig vom Rurfürsten von Maing eingenommener Erlaubnig nach Borms, in ben bafigen fürftbifcoflicen Palaft, in welcher Stadt fic auch ein großer Theil ber geflüchteten Officiers versammelte. 12. Juni 1791 famen auch Ihre Kon. Sob. ber Graf von Artois aus Italien ju Maing an, wurden von bem Rurfürften unter Abfeuerung ber Ranonen mit allen Ehren in größter Galla empfangen, und auf bas prächtigste bewirtbet." Gein Aufenthalt beschränkte sich aber auf wenige Tage.

"Es war ber 15. Juni, als ber Graf von Artois Abends gegen 9 Uhr mit ber kurmainzischen Leibjacht, unter Begleitung bes kurmainzischen Hofmarschallen Freiherrn von Frankenstein, und der Escorte eines kurmainzischen Lieutenants mit 10 Grenadiers dahier anlangte. Es ware zum Unglück ein so ungestümmes Wetter, mit Wind und Regen, und so dunkel, daß ber zu horcheim ausgestellte Constabler nicht einmal die Jacht er-

kennen, geschweige durch Abbrennung einer Raquette von der Ankunft Avise geben konnte, welches verankasset, daß die Jacht unbemerkt dahier angekommen, und nur durch den hierdurch bei dem Ankanden entskandenen Lärmen Serme noch so viele Zeit übzig blieb, in aller Geschwinde Höcksihro Herrn Nepoten dis an den Rhein entgegen zu sahren, allda ihn mit offenen Armen auss zärtlichke zu empfangen und mit sich im Wagen nach hof un sich zu empfangen und mit sich im Wagen nach hof pon allen hier anwesenden französischen Officiers auss ehrerdietigke empfangen, und unter allgemeiner Cortege hinauf ins Ausdienzimmer eingeführet worden.

"Ihro Kon. Hoheit waren schon anwesend, und hatten schon bem Gouverneur und General von Weng die Parole ertheilet, als man erst ansieng, auf der Festung zu schießen. Sermu geruhten Söchkselben Ihro Hosstaat dem Graf von Artois zu prässentiren, und den Kämmerer, Frhrn. von had bei Ihnen als Kammerherr vom Dienst anzuordnen. Hierauf wurde in dem gewöhnlichen Speisezimmer an einer Tasel von 18 Couverts das Mittagsmahl und zugleich das Souper eingenommen. Dazu waren von Franzosen gezogen der Bischof von Arras, der Graf Eszterhazy, der Baron d'Escars, M. de Calonne, le Comte de Castelnau. Nach der Tasel, gegen 11 Uhr Rachts, begleiteten Serm den Grafen nach Schönbornslust, allwo eine Wache von 40 Feuergewehr des Jägercorps, unter Commands des Hauptsmann Kabre angestellt worden.

"Die erste 4 Wochen wurde alles auf Rosten Sermi befrapiret, bis es endlich bahin regulirt worden, daß Sormi das Silber, Beiszeug, Ruchengeschirr, Wildpret, Brod, den Tischwein (jedoch mit Ausschluß der fremden Weine), das Holz, die Rohlen und die Fourrage hergeben, das übrige Erforderliche aber der Graf von Artois selbsten auf seine Rosten anschaffen lassen wollten; es wurden auch von Hof Postzige und Lepper zum Dienst nach Schönbornslußt eingestellet. Außerdem war ein befonderes Dienstpersonale, in allem 10 Röpfe, dahin beordert. Ferner wurde verabredet, daß der Graf d'Artois Sonn- und Donnerstag bei Sorm speisen, auch allda unten in dem für Höchste bieselbe angewiesenen Absteigequartier ben Officiers, ober ben Fremden, so hierum anstehen, Audienz ertheilen wurden, die übrigen Tage aber für sich die Tasel zu Schönbornslust führen wollten, worzu alle Dienstag Sermu mit Höchstihro Frau Schwester R. H. eingeladen wurden.

"Den 16. Juni war große Galla bei Sof und Diner von 88 Couverts. Alle anwesende frangofische Dames und alle Dames von der hiefigen Robleffe waren hierzu invitirt. Die Pringeffin Runegunde geruheten fammtliche Dames von ber Robleffe bem Grafen von Artois zu prafentiren. Es wurde von ben Dames fein Sanbichuh gezogen, auch bie herren machten nur tiefe Reverengen, ohne gur Sand ju greifen. Unter ben Gaften bemerfte man ben Chevalier be Sare, ben Grafen und ben Bi= comte be Bergennes, ben Grafen von Rebourquil, ben Bifchof von Arras, Marquis de Boife, Bicomte de Bongars, Baron D'Escars, Comte de Maulevrier, Comte de Dillon, Baron François d'Escars, Comte be Caftelnau, M. be Calonne, Duc be Montbagon, Prince Louis de Roban, le Général Baron de Mis ran, Marquis be Puymais, Comte be Septmaisons, Comte be S. Bictor, Madame de Bergennes la mère, Bicomteffe de Bergennes, Comteffe be Miran, Comte d'Eszterhagy, Marquis de Dolignac, Major Hartmanni. Bur Tafel wurden Billets gezogen. Des Abends war groß Appartement, wornach ber Graf von Artois wieder nach Schonbornsluft retournirten.

"Den 18. fuhr die gesammte Hofftaat in Hoffleidung mit Degen um 2 Uhr Nachmittags nach Schönbornsluft, worzu Sermus für die Rammerherren einen neunsteigen Wagen gnädigst gestatteten, um ihre Cour dem Grafen von Artois zu machen, Höchstwelche sie alle aufs gnädigste und obligeanteste empsiengen, und sich mit allen insgesamt und sonders unterhielten. Den 19. war große Gala und Diner bei Hos. Bei der Tasel, a 44 Couverts, erschienen der Graf von Artois mit sechs Herren seines Gesolges, der Chevalier de Sare, die Prinzen von Lambesc und von Baudemont, der Prinz Louis von Rohan, der Berzog von Montbazon, der Marquis von Autichamp, der Prässbent von Bonneval, der Graf Bergennes u. s. w. Zur kurs

fürftlichen Tafel wurden nur die Officiers de l'état-major, und jene, so Malteserritter sind, eingeladen. Den 20. Nachmittags 6 Uhr suhren alle Dames von der Noblesse nach Schönborns-luft, und machten dem herr Graf ihre Auswartung, welche Attention Höchstdenselben sehr wohl gefallen hat. Sie ließen alle Damen im Cercle sien, und unterhielten sich mit allen aufs obligeanteste. Nachdem die Dames sich beurlaubt, winkte der Graf denen anwesenden Ofsiciers, sie herunter zu begleiten.

"Den 23. Juni, Fronleichnam, war der hohe Umgang, wogn ber Graf d'Artois Tags vorher von bem Burgermeifter himmes und Stadtschreiber Bourmer eingelaben worben. nahm die Einladung gnädigft auf, und ertheilte jugleich ben Befehl, daß alle frangofische Officiers in ihren Staatsunisormen bem boben Umgang beimobnen follten. Rurg nach bem Rurfurften trafen auch ber herr Graf von Artois von Schonborneluft in der Lieben Frauentirch ein. Des Rurfürften Betftuhl mar etwas vormarts rechter Sand, und etwas feitwarts linter Sand gurud jener für den Graf von Artois, wobei bie Pringeffin fenem bie rechte Sand gaben. Rach bem hoben Amt, welches von bem geheimen Rath und Official Bed gehalten worben, und mabrend welchem bei Ihro Rurfurfil. Durchl. ber Beibrauch ad Incensus allzeit abgenommen worden, nahm ber hohe Umgang feinen Anfang. Der Rurfürft ging unmittelbar nach bem Benerabile, mit einer brennenben Rerge, und hatte bei und binter fich geben ben Minifter von Duminique, ben General von Bent, ben Obrift von ber Leibgarbe, v. Landenberg, und zwei geiftliche Rathe in Talar und Chorrod. Dann folgten 3. R. B. bie Pringeffin, und auf Bochftdiefelbe rechter Sand ber Graf von Artois, beibe mit brennenden Rergen, begleitet von ber Frau von Thunefelb, bem Dbrifthofmeifter Graf von Eichold und vom Capitaine des gardes, Baron b'Escars, fobann bie gange furfürftliche Sofftaat mit fammtlichen frangofischen Officiere und ben furfürftlichen Dicafterien, pele-mele. Der bobe Umgang wurde übrigens in feinem gewöhnlichen Bang fort- und gurudgeführt, und babei wie bertommlich von ber Feftung fanonirt. Bu Mittag war Tafel von 46 Couverts: bagu maren gelaben der Graf von Bergennes, der Bischof von Arras, der Obrist Prinz von Salm, der Prinz von Talmont, ein Graf de la Tour, Miran, Calonne, Marquis de Damas, N. Bozon de Talleprand, de la Fare Bater und Sohn, der Chevalier de Gasbagne u. s. w.

"Des Nachmittags langte auch ber Bring Conbe mit feinem Sohn, le duc de Bourbon und feinem Enfel, le duc d'Enghien von Borms hier an, verfügten fich fogleich nach bof, und wurben von ben bochften Berrichaften auf's freundschaftlichfte empfangen. Bei ber Einfahrt murbe Ihnen von ber Schlofmache unter Prafentirung des Bewehrs ber Marich gefchlagen. hier begab fich ein gang auffallender Borgang. Schon in Borms langte ein Deputirter, Ramens Dt. Duveprier von der Nationalversammlung mit Brief an ben Pring von Conde an; weil aber ber Pring eben nach Cobleng abreifen wollte, ließ er ben Deputirten bedeuten, er fonne ibm jest feine Antwort geben, indem er fo eben jum Graf von Artois nach Coblenz abreise. Raum war ber Pring babier angelangt, fo ließ ber Deputirte fich bei ibm Derfelbe wurde aber nicht vorgelaffen, fondern ibm burch den Minifter v. Duminique bedeutet, bag Ihro Rurfurfilide Durchlaucht nicht zugeben fonnten, bag in ihrem Rurlande, als in einem fremben Staat, Infinuationen gemacht murben, ber Berr Minifter rathe baber bem Berrn Deputirten freundichaftlich, fich alfogleich und biefen Abend noch, in ber Stille aus ber Stadt nach Andernach ju begeben, widrigenfalls man ibm, wenn die viele fich bier aufhaltende frangofifche Officiere foldes in Erfahrung brachten , für fein Leben nicht gutfprechen tonnte. Sie offerirten bem Deputirten jugleich einen furtrierischen Officier, ben Lieutenant v. Saufen, welcher ibn gu feiner mehreren Siderheit bis nach Andernach begleiten follte. Der Deputirte nabme biefes Offerte mit größtem Dant an, und reifete alfobalb wieder ab. Man hatte vorläufig Nachricht, bag burch ben Brief bie Rationalversammlung ben Pring Conde bebeuten ließ, bei Berluft all feiner Guter entweber nach Franfreich jurudjufehren, ober fich von der frangofischen Grenze gang ju entfernen. Det

Pring bliebe babier über Racht, und logirte in bem Gafthaus am Rhein, jur Lilien genannt.

"Den 24. Juni Morgens langte ein Courier mit ber Rachricht an, daß der König in Frankreich mit der Königin, dem
Dauphin und seiner Tochter, nebst der Madame Elisabeth sich
von Paris gestüchtet habe, und daß auch der Monsieur mit seiner Frau Gemahlin, der Madame, durch eine andere Route gefolgt, und lettere wirklich in Mons angelangt sepen, von wo sie
sogleich nach Luxemburg eilten, um allda dem König entgegenzufahren. Diese höcht wichtige Nachricht verursachte, besonders
bei den Franzosen, eine ganz unglaubliche Freude. Die mehrsten weinten für Freuden, und liesen wie unsinnig, ganz wonnetrunken auf den Straßen umher. Ihro Kurfürstliche Durchl.
suhren gleich selbst nach Schönbornslust, um an dieser so glücklichen Begebenheit ihren wärmsten Antheil dem Graf von Artois
an Tag zu legen.

"Denfelben Mittag noch reisete ber Graf nach Bruffel, in ber hoffnung, Bochfibro herrn Bruber allba angutreffen. 1) Da es aber in diefem Augenblide an Baarschaft mangelte, so ichoffen 3bro Rurfürftl. Durchl. bem Grafen alfogleich 2000 Ca-Bochftdieselben bezeugten Ihro Rurfürftl. Durchl. rolins vor. ibre ausnehmende Bufriebenheit und Bohlgefallen über bie gange Stadt Coblenz, ale welche an biefer erwunschten Begebenheit ben allgemein frobesten Antheil laut bezeigte. Des Rachmittags reifete auch ber Pring Conde mit Familie und Gefolge von bier nach Borms ab, und alles blieb in sehnlichster Erwartung ber weitern Radricht. Allein wie groß und allgemein die unbeschreibliche Freude biefen Morgen, fo rührend war die allgemeine Traurigfeit, als bes Abends ber Abjutant bes Generals Marquis be Bouille als Courier von Luremburg mit der Nachricht antam, bağ ben 21. ber Ronig fich zwar gludlich aus Paris gefluchtet, gu Barennes bei Berbun aber vom Pofthalter erfannt, und hierauf von ber Nationalgarbe arretirt worben, ber Monsieur und

<sup>1)</sup> Ungegründet ist bemnach bas, zwar einstimmige Borgeben ber französtsschen Geschichtschreiber, Ludwig XVI. habe sein Reich nicht verlassen, in Montwecken vielmehr ben fernern Sung der Dinge abwarten wollen.

Madame wären sedoch gludlich zu Mons angelangt. Unbeschreiblich war bei allen die Bestürzung und Niedergeschlagenheit. Man
schiedte den Chevalier de Sare, Sohn des Prinz Xaveri, als
Courier dem Grafen von Artois, und einen andern dem Prinz
Condé nach, welcher lettere von Nastätten aus, wo der Courier
ihn antras, gleich anhero zurücksehrte. Der Kursürst war über
diese höchst betrübte Nachricht so gerührt, daß er die Nacht mit
einem starken Abweichen übersallen worden, und sich den solgens
ben ganzen Tag durch nicht wohl befand.

"Den 3. Juli Morgens 4 Uhr wurden Ihro Kurfürstliche Durchl. von Söchstihro herrn Bruder, dem Prinz Kavier auf's angenehmste überraschet. Söchstieselben kamen aus der Schweiz, wohin sie sich während der französischen Revolution mit ihrer Familie gestüchtet hatten.

"Den 7. Juli trafen bie beiben foniglichen Pringen, Monfieur mit Gemablin, und ber Comte b'Artois bier ein. frangofische Minifter Vergennes fuhr ihnen bis Anbernach, und fammtliche frangofische Officiers ritten ihnen, in einer Anzahl von 150, bis unter Schonbornsluft entgegen, und begleiteten bie brei höchften Berrichaften bis an bie Stadt. Um Bubenbeimer Berg war ein Conftabler mit einer fleinen Ranone poftirt, welder en passant ber bochften Berrichaften abfeuerte, und hiermit bas Beiden jum Ranoniren auf ber Feftung gab. Die bochfte Berrichaften fliegen ju Schonborneluft ab, und festen fich jufammen in den Hitigen Sofwagen, in welchem fie unter bem Donner ber Ranonen in bie Stadt gur Resideng fuhren. Serme und Sochfibro herr Bruber, Pring Zaveri mit ber hofftaat und fammtlichen Dicafterien empfingen Sochftibro Repoten und bie Rabame bei bem Aussteigen am Bagen aufs allerzärtlichfte, und führten bie Madame binauf. Dben an ber Stiege ftanbe bie Pringessin Runegunde, wobei ber rubrenbfte Empfang aufs neue wiederholet worden. Die bochfte Berrichaften retirirten fich jusammen in die turfürftlichen Wohnzimmer; nach einer turgen Berweilung traten Sie wieder hervor ins Aubienzzimmer, wo Serme ihre Sofftaat bem Monfieur und ber Madame zu prafentiren geruheten. Monfieur und Madame prafentirten bierauf auch

Serm und der Hoheit ihre bei sich gehabte Damen und Gefolgherren. Auch hier machten die Herren und Damen tiese Reverenzen, ohne zur Hand zu greisen. Der General von Went nahm die Parole bei dem Monstenr, und Sorma ordneten den Obristen von der Leibgarde, v. Landenberg bei dem Monsteur, den v. Esch aber bei der Madame als Kammerherrn vom Dienst an. Die Tasel war von 26 Couverts, nach derselben erschienen sämmtliche französische Dames und Officiers, und machten ihre Cour. Es war gegen 8 Uhr Abends, als die Herrschaften, ohne Sormi Begleitung, nach Schönbornslust zurücksuhren.

"Denselben Abend langte auch der fich nach Trier geflüchtete Carbinal Montmorenci, grand-aumonier du roi und Bischof au Des, mit feinem Beibbifchof babier an, flieg auf ber Poft ab, und nahm allda Quartier. Er ließ hierauf par billet feine Anfunft bem Obriftfammerer melben, und um bie Stunde gur Audieng bei Serm auf ben andern Morgen anfteben. Diese wurde ihm auf Mittag 1 Uhr burch ben Rammerfourier ertheilt. Serme liegen ben herrn hofftaben und einigen Rammerherren gnabigft bedeuten, fich vor 1 Uhr bei bem Empfang bes Cardinals bei hof einzufinden. Rach halb 1 Uhr wurde ein zweis spanniger Bagen mit zwei Soflaquaien an bas Quartier gefcidt. Die Schlogmache paradirte und prafentirte bas Gewehr, obne Rubrung bes Spiels. Bei bem Aussteigen murben Ihro Emineng von dem Rammerherren von Rumling empfangen und binauf begleitet. Die gewöhnliche Garbenwache fant nur unter bem Gewehr rangirt. Sermus empfingen ben Cardinal in ber Antichambre, und führten ibn, mit Beibehaltung ber rechten Sand, in Sochfibro Audienzzimmer. Bei der Tafel murbe ein Page jur Bedienung angefiellt, und niemand batte felbigen Mittag vergolbete Beftede.

"Den 9. Jul. Nachmittags um 5 Uhr fuhren sammtliche Dames und alle Ministres mit ber hofstaat nach Schönbornsluft. Raum waren alle im obern Saal versammelt, so erschienen bis bochste herrschaften, und empfingen alle Dames und herren sehr obligeant. Alles stunde im Cercle, und bie hochste herrschaften gingen zu jedem, und sprachen mit allen, mit größter Leutselig.

teit und herablassung. Nach einer \*/4stündigen Berweilung gingen die höchken herrschaften was zurud, worauf sich alles unterthänigst beurlaubte. Anheut wurde in Schönbornslust die regulirte hof= und Tagesordnung bekannt, nämlich Bormittags 10 Uhr stehen die höchste herrschaften auf. Um 11 Uhr ist die h. Messe, um 12 Uhr Frühstüd, um 6 Uhr Wittagstasel, Abends nach 11 Uhr wird Thee, Limonade und Mandelmisch servirt, dann geht alles zu Bette. Diesen Abend traf der Prinz von Condé mit Sohn und Enkel von Worms hier ein, und suheren gerade nach Schönbornslust, wo sie übernachteten.

"Den 10. Jul. war große Gala und Diner bei Bof. Begen 2 Uhr famen bie Ronigl. Pringen von Schonbornsluft nach Bof, und begaben fich in bie untere ju ihrer Retirade angewies fenen Zimmer, wohin sich auch Sorm, ber Pring Xaveri und ber Cardinal-Bifchof von Meg begaben. Die bochfte Berrichaften hielten allba lange Confereng, inmittele versammelten fich bie eingelabenen Gafte in ber Antichambre, welche wegen ber vielen frangofischen Dames und Officiers fowohl, ale auch ben Damen ber hiefigen Robleffe und ber Sofftaat febr gabireich und glangend ware. Gegen 3 Uhr tam auch bie Mabame von Schonborneluft an, wurden von Ser und dem Pringen Kaveri am Wagen empfangen und binaufgeführt. Rach 3 Uhr traten bie bochfte Berrichaften bervor ins Audienzzimmer, und ber Br. Marichall v. Thunefelb prafentirte Bochfibenfelben, fo wie' ber Saushofmeifter ben fammtlichen gur Tafel eingelabenen Fremben ben Becher mit Billets, um ju ben Plagen an ber Tafel ju gieben. Rachdem nun die Tafel fervirt mare, fo melbeten bes Brn. Dbermaricall Graf von Boos Erc, und ber Berr Marfcall v. Thunefelb mit Staben bie fervirte Tafel an, und cortegirten Ihre Rurf. Durchl., Sochstwelche Rr. 1, bie Madame gezogen, zur Tafel. Der Rammerfourier rufte bie Numeros aus. Selbigen Bormittag langte ein ruffifcher Courier mit Depeschen an ben Graf von Artois an; weil er nun vom état-major war, jugleich einige ruffischen Orden trug, fo wurde berfelbe mit jur Tafel gezogen. Rur ber Zulauf bes Bolles, ale welcher jest geftattet worden, veranlagte, bag bie Tafel nicht jum beften ferbirt werben fonnte, indem bie jum Gervice angestellte Officianten und Bediente wegen bes baufigen Bolfes nicht febesmal gleich durchbringen fonnten. Die bochte Berrichaften hatten feine vergulbeten Beftede. Bahrend ber Tafel liegen fich oben auf einer Gallerie jur Seite ber furfürfil. Anticambre bie blafenben Nach ber Tafel wurde ber Raffee ferviret. Infrumente boren. Begen Abend traf ber General Marquis be Bouillé ein, welcher Commandant gu Des ware, und gang allein alle Dispositionen jur königlichen Flucht eingeleitet batte, nachdem aber biefe fehle geschlagen, retirirte er fich sogleich gludlich nach Luxemburg. Einige zeigten fich mit ibm außerft vergnügt, ber Pring Conde aber nicht fo fehr, und man fagte, er habe bem Beneral be Bouille jur Laft gelegt, daß er feine Dispositionen ju einem fo wichtigen Begenftand nicht vorsichtig, flug und ficher genug getroffen habe. Das Appartement wurde biesen Abend in bem großen Afademiefaal, allwo auch zu Mittag gespeiset worden, Diese Racht reisete ber Cardinal mit feinem Beibbifchof nach Trier, und am andern Morgen ber Pring von Conde mit Kamilie nach Worms zurud."

Seit ber Ankunft bes Grafen von Artois hatte Calonne mit großer Thatigfeit fich bemuht, bem außern Franfreich Finangen zu ichaffen. Dit berfelben Fertigfeit, womit er in ben feigenben Berlegenheiten bes Staatshaushaltes täglich neue, wenn auch precaire Bulfequellen aufzufinden gewußt hatte, bearbeitete er jest bie verschiedenen Bofe, fo bag nur außerft menige bie erbetenen Subsidien verweigerten. Gelbft Ludwig XVI., wie peinlich bereits beffen Lage geworden, wie fcweres Unbeil eine Entbedung ibm bereiten tonnte, magte es nicht, feinen Beis Rachbem in biefer Beife eines jeben Regitrag ju verfagen. mente erftes Lebensprincip gesichert, wendete Calonne feine Aufmertfamfeit einem fur die Erifteng ber Monarchie nicht minber wesentlichen Berwaltungzweige zu. Gin Polizeiminifterium wurde gegrundet, wovon ebenfalls, wie leicht zu erachten, bas Portefeuille in bes Schöpfere Banben blieb. Ale Bureauchefe für biesen Ameig feiner verdoppelten Birksamkeit legte er fich bie Berren Prioreau und Ren ju. Jener, ein unfabiger, ungefchliffener Buriche, batte ale Buchfenspanner bem Grafen von Artois gebient, und durch beffen Gunft gu bem Poften eines Prevot de maréchaussée des chasses du roi sich aufgeschwungen. porbem Lieutenant de police ju Lyon, eitel, unruhig, rantevoll, eifersuchtig und ehrgeizig, follte in ber bevorftebenben Reftaura= tion Lieutenant-général de police, Prioreau hingegen Commandant du quet, ober ber Stadtwache von Paris werben. Unter ibnen arbeiteten Buraliften in großer Angabl, und boch faum für bie Maffe von Geschäften hinreichend. Denn wenn auch bie Sicherheitpolizei von Coblenz, wie ber Rurfurft fie in bie Sande bes Grafen von Artois und feines Miniftere niedergelegt batte, feine übermäßige Anftrengungen veranlagte, fo forberte bagegen bie Maffe von Emigranten, von mabren und falfchen Emigranten, welche burch bes Pringen Anwesenheit berbeigezogen, eine außerft mubfame und zeitsplitternbe Sichtung ber Inbividuen. Und wie viele Spione, Berrather, Berführer und Aufwiegler haben fich bei bem Allen eingeschlichen!

Calonne, mit dem Doppelministerium befleibet, wurde leichtlich auch noch bas britte Ministerium fich haben gulegen konnen, er jog es aber vor, ben unter ben waltenben Umftanben nicht verführerifden Poften eines Rriegsminifters dem Maricall von Broglio zufommen zu laffen, bem Manne, von bem es beißt: "Le Maréchal de Broglie était abhorré de l'armée, je vous dirai surabondamment, qu'il était l'homme du monde le plus fácheux et le plus ridiculement insupportable. C'était à raison de sa dévotion désobligeante et de la gaucherie de son affectation rigoriste, à cause de sa témérité suffisante et principalement à cause de son arrogance à laquelle personne ne voulait accéder. Cer Res gierung in partibus einen murdigern Anftrich ju geben, murbe eine Art von Senat, unter ber Benennung Conseil du prince gebildet. "On le composa des courtisans valets et des valets courtisans", Elemente, Die freilich nicht geeignet, eine von Catonne unabhängige Erifteng ju gewinnen. Bu allem Ueberfluffe figurirte als biefes Confeil Greffier-en-chef ein D. Chriftien, eine bem Minifter blindlings ergebene Creatur.

Es ift feineswegs unwahrscheinlich, bag bie Stellung, wel-

de bes Grafen von Artois Premier-Minister einzunehnen gewußt batte, bem ungludlichen Ludwig XVI. ein Gegenstand bringender Beforgniß geworben ift; fein Gewiffen maßte ibm vorwerfen, daß er einen dem Ronigthum unbedingt ergebenen Diener bem Genfer Reder, jenem in feiner Gefinnung booft zweifelhaften Auslander, aufgeopfert und noch bazu bem Berabiciebeten feine Ungnabe in ber berbften Beife ju erfennen gegeben habe, und mag es wohl fein, bag er fich gegen ben Bebauten ftraubte, ben Burudgefetten, ben Berftogenen bereinft als feinen erften Rathgeber aufnehmen, mit einem Bergogetitel befleiben ju muffen, boch ift fonder Zweifel ju gewagt bie Behauptung, daß Ludwig XVI. hauptfachlich burch bie Beforgnig um bas Getreibe in Cobleng zu bem verzweifelten Berfuche, feinen Rerfermeiftern ju entflieben, bestimmt worden fei. Er nicht, wohl aber fein Bruder, Monfieur Graf von Provence, gelangie nach Cobleng, und ftand es in beffen Dacht, allen und jeden Anordnungen bes fungern Brubere ben Stempel ber Nichtigfeit aufzubruden. Calonne wußte aber bergeftalten ben neuen Amfommling ju bearbeiten, burch bas Sinbeuten auf bie Stimmung ber Dachte, wie ber Emigration, welche beibe in bem Grafen von Artois das Oberhaupt ber Coalition anerfannt batten, in folder Beife ihn einzuschüchtern, daß ber Pring fich begnugte, in der Ausübung einer nominellen Berrichaft der Benoffe feines fungern Bruders zu werben. In Gefolge einer hierauf bafirten Berftanbigung follte fortan im Ramen ber Pringen, Britber bes Ronigs, gebanbelt werben.

Für einen Augenblick hörte aber Coblenz auf, der Mittelpunkt der Geschäfte zu sein. Der Graf von Artois begab sich nach Wien, in der Absicht, eine Modification der zögernden Hoslitik des Kaisers zu bewirken, dann ferner, von Calonne, Bouillé und dem Prinzen Polignac begleitet, nach Pillnis, wo sich auch Namens des russischen Hofes der Prinz von Rassan einfand. Alles Berdienst von der berühmten Erklärung der Höfe von Wien und Berlin, d. d. Pillnis, 27. Aug. 1791, hat Calonne nachmalen für sich in Anspruch genommen. Es scheint sedoch, nach der Abneigung für den Kaiser Leopold, die er seitbem bei

mehren Gelegenheiten offenbarte, zu uriheilen, daß dieser Monarch keineswegs auf seine gewagte Theorieen einging, wogesen König Friedrich Wilhelm II. fortan eine auffallende Desferenz für des hofes von Coblenz Minister und dessen Ansichten bezeigte.

Babrend man in folder Beife ju Pillnig befcaftigt, tamen in Cobleng nur Ceremonien und Prafentationen vor. "Bei Gelegenheit bes b. Ludwigsfestes, welchen bochften Ramen nicht allein bes Ronigs von Franfreich Majeftat, fonbern auch Dere fr. Bruder, Monfieur fuhren, baten Legterer 3hro Rurf. Durchl. um die Erlaubnif , biefes Fest öffentlich mit einem boben Amt und einer auf bas Reft eingerichteten Predigt zu feiern, und nach biefem bas salvum fac regem abfingen laffen au burfen, jugleich murben ber Rurfürft, Prinzessin Runegunde und Pring Zaveri barzu eigelaben. Sermu geruheten nicht allein zur feierlichen Begehung biefes Reftes die Erlaubnig zu ertheilen , und bie Lieben Frauenkirche bierzu anzuweisen, sondern auch der Sof-Raat gnabigft anzubefehlen, ber Solennitat gleichfalls in Gala mit bochftdenfelben beiguwohnen, jedoch trugen fie Unftand, in Die Predigt einzuwilligen, weilen hierdurch gar leicht bei diesen fritischen Zeiten was anftößiges erfolgen tonnte. Am Abend bes Reftes wollten bie Frangofen ju Schonbornsluft bas Reft , bem frangofifden Bebrauch nach, mit ben bafigen Schloggloden anläuten, worauf die Einwohner von den benachbarten Ortschaften haufenweis mit Eimern und Sprigen babin eilten, in ber Meinung, bas Schlog mare in Brand gerathen. Serme liegen einige Tage bernach burch ben Sofrath und Stadtschreiber Bourmer benen Gemeinden Ihre bochfte Bufriedenheit über ihren guten Billen und Diensteifer befannt machen.

"Um Morgen bes Festtages selbst fuhren 3hro Rurf. Durchl. mit ber Prinzessen in einem 2spannigen Bagen um 11 Uhr nach ber Lieben Frauenkirche. Sochstdieselben verfügten sich allba unter Bortretung ber Hosstaat en gala, auf die oben vor bem hoben Altar bereiteten Betstähle; etwas hernach kam auch ber Monsteur, begleitet von dem Prinz Xaveri, den Marschällen von Broglio und von Castries, sobann von mehr als 300 fran-

gofischen Generals und Officiers, welche alle von ber Behaufung bes Generallieutenant be Miran burch bie Stadt zu Rug babin An ber Rirchenpforte wurdt bem Monfieur von feinem Aumonier in einer weißen Soutane, worauf er einen langen fdwargen Mantel anhatte, bas Beihmaffer prafentirt, und berfelbe hinauf bei Serm auf bie Kniebant geführt. hierauf hielt ber Bifchof von Arras bas Amt; ber furfürftliche Sofcapellenmeifter Sales war besonders ersuchet worben, porque ben ge= wöhnlichen Gefang zu bem Pfalm: salvum fac regem burch bie Bofmufit probiren ju laffen. Nach geenbigtem boben Amt, por ber bischöflichen Benediction, wurde diefer abgefungen, und zwar ein Bers musicaliter und ein Bers coraliter in bem Ton eines biefigen Diferere. Diefer Gefang war außerft rubrent, befonbere bei ber bermaligen bochft betrübenben Epoche, wo ber Ros nig nicht anders als ein Staatsgefangener in Paris angeseben wird. Rach bem Gottesbienft ging ber Monsieur in voriger Begleitung ju fuß jurud in bie Refibeng. Bu Mittag mar Tafel von 80 Couverts. Rachmittags 5 Uhr fahrten alle Dames nach Bof, um dem Monfieur ibre Gludwuniche ju Bodfibro Ramenstag abzulegen. Rein Appartement wurde gehalten.

"Anfangs Septembers veranderten bie tonigliche Prinzen für alle Dienstage bie Mittagsftunde, und festen biefe, in Ruds fict 3bro Rurf. Durcht. und ber Pringeffin , Bochftwelche gewohnt find, um 3 Uhr ju fpeifen, auf die nämliche Stunde. Auch geruheten bie fon. frangofischen Berrichaften zu ihren Tafeln bie furfürftlichen Miniftres und hofftabe, fo wie auch alle gebeimde Rathe und Rammerherren mit Frauen und Rinbern, mit Abwechslung ber Baufer, einlaben zu laffen, welche benn auch öftere in ber Boche, Nachmittage um halb 6 Uhr babin fahrten und Cour machten, bei welcher allzeit, wenn bie bochke herricaften fpielten, benen Dames Stuble gegeben wurden. Bei biefer Cour wurden bie neuangefommenen Frangofen, ober sonftige bistinguirte Fremden bei der Madame burch die Comtesse be Balbi, bei bem Monfieur burch ben Comte b'hautefort. bei bem Grafen von Artois burch ben Duc be Mailly prafentirt. Die Tafel war allzeit mit vielen Speisen befest; Anfange be-

bienten fich bie bochften Berrichaften bes furfürftlichen Tafelfervice, wegen einsmalen an einem Stud vermerfter Unreinlichfeit aber wurde ein Service von weißer englischer terre de pipe angeschaffet, und fich beffen gur Tafel bedient. Die Deutschen fanben bie Servirung gang fremb, benn anstatt bag man bei ber furf. Softafel und bei allen deutschen Tafeln serviret wird, namlich bie Speisen einem jeden burch bie Officianten prafentirt werben, muß man bei ber frangofischen Tafel fich felbft ferviren, nämlich man nimmt felbst von ben Speisen, ober schickt feinen Bebienten zu bieser ober jener Dame ober herrn, und laffet von ber Speise begehren, bie vor ihnen fteht: fogar bie bochfte Berrfcaften felbft legen von benen por ihnen ftebenben Speifen vor, und theilen ben Bebienten bavon mit, welche es für ihre Berren ober Dames begehren. Ein feber nahm baber feinen Bebienten gur Aufwartung mit, und es hieng öftere von beffen Gefchidlichfeit ab, bag feine Dame ober herr von ben Speifen mas erbielt. Die bochften herrschaften wurden an ber Tafel von ibren eigenen gaufern und Bedienten ferviret.

"Inzwischen langten täglich mehrere frangofische Officiers, Bischofe, Abbes und Parlamenterathe an, welche alle bier Quartiere nahmen, und biese febr theuer bezahlten. ber ebemalige Kinanzminister Calonne mit seiner Gemablin und nachften Anverwandten Anfange bas Quartier am Rhein bei bem Rachganger Engel bezogen, und ihm monatlich bafür 40 Carolins bezahlt, Die Madame de Polaftron eben fo viel bei DR. Grand, ber Pring von Naffau-Siegen bas nämliche bei ber Frau von Sontheim, und so nach Proportion die übrigen. Biele Rathe und Burger ließen Bimmer gurichten, ichafften Meubles an, und nahmen Frangofen auf, welche' monatlich 10, 12, 15, 20 bis 25 Caroline nur fur Quartier, Bettung und Beiszeug bezahlten. Der hofrath Schmit in ber Auberge jum Rurtrierischen bof hatte fein ganges Saus voll belegt, und täglich 100 Betten ju beden, mehrmalen auch 200 Bersonen an ber Tafel, wofur ein jeder, mit Ginbegriff einer Bouteille Bein, einen fleinen Thaler Mittags gablte. Der Generallieutenant Graf Miran, welcher bas Commando über

bie hiefige Officiers hatte, logirte mit seiner Gemablin bei bem hofrath Schmig. Bei jenem mußten fich alle antommenbe Officiere melben, und jur Prafentation bei ben koniglichen Pringen legitimiren; befagter General brachte es mit feiner Leutseligkeit fo weit, daß er Dienstags Abends in seinem Quartier Gefellichaft gab, welcher ber Rurfürft, bie Prinzeffin Runegunde, auch zuweilen die königlichen Prinzen mit ber biefigen Robleffe beiwohnten. Der Minifter Freiherr von Duminique zeichnete sich befonders bei bermaliger Epoche aus. Anfangs gab er wochentlich einmal in feinem Saus Ball, und ichier taglich Diners und Soupers von 30 bis 40 Couverts. Auch burch feine Thatigkeit im Dienft fur bie Frangofen gewann er vorzuglichen egard bei ben foniglichen Pringen, und bei ben Frangofen allgemeine Sochachtung. Er bemubte fich mehrmalen felbften in bie Saufer, sowohl in ber Stadt, ale im Thal ju geben, und bie Leute gur Aufnahme ber Frangofen gu bereben. Sermus gerubeten alle bie Stallungen in ber alten Residenz, ja sogar bie Benderei und Soffeller in ber alten Refideng ju Stallungen auf ihre Roften gurichten ju laffen, und fur bie frangofischen Pferbe berzugeben.

"Bei bem täglich ftarfern Anwachs ber Franzosen brachten es bie foniglichen Prinzen durch ben Borfchlag bes Marschalls von Broglio babin, daß famtliche Officiers in Compagnien, und ferner in gardes-du-corps bes Ronigs, bes Monfieur und Graf von Artois, wie auch in gendarmes, mousquetaires, chevau-légers de la garde, gardes-de-la-porte, als worin vor ben Reformen von 1775 des Ronigs Saus bestanden, eingetheilt und beritten gemacht wurden. Die Leute wurden alle montirt, es nahmen auch die Prinzen mehrere hiefige, u. a. einen von Sagen, ben furglich ausgemufterten furfürftlichen Ebelfnaben v. Landenberg, einen von Beng, Cohn bes Generals, ju gardes-du-corps an. Anfange August war icon eine farte Division des gardes-ducorps du roi also montirt und beritten, bag sie aus bem Thal, wo fie einquartiert, mit Standarte und Trompeter burch die Stadt nach Schonborneluft geritten, und fich ba prafentirt haben. biefen neuen Montirungen und Anschaffungen ber nothigen Equipagen waren alle Handwerksleute in der Stadt und im Thal so beschäftigt, daß die hiesige Noblesse sowohl, als die Bürger bei selbigen nichts gemacht bekommen konnten, ja man konnte nicht einmal bei den Schustern ein Paar Schuhe bekommen; man scheuete sich nicht, dafür einen Conventionsthaler zu begehren. Ebenso ging es bei den Krämern, welche nicht Tuch und Borden genug herbeischaffen konnten, und alles mit größtem Bortheil verkauften, worunter besonders die Kausseute Pottgieser und Müller den besten Gewinn und Berdienst sich zueigneten."

Des Grafen von Artois und feines Miniftere Radtehr von Pillnig brachte noch regeres leben in diese Demonstrationen, biefe Ruftungen. Als eine Erwiederung auf die Erklärung von Pillnis fann die feierliche Sanction, fo Lubwig XVI. am 14. September 1791 ber neuen Conftitution ertheilte, betrachtet werben; fie erfolgte, obgleich in bem von Calonne entworfenen, von bes Ronige Brubern unterzeichneten Manifeft, b. b. Schonborneluft, 10. Sept. 1791, bem Monarchen auf bas Eindringlichfte abgerathen worden, in biefer Sanction einen Selbstmord zu begeben. Sebr ernst wird barin bem Könige gesagt: "que dut elle (S. M.) leur défendre de porter des actes d'hostilité contre la France, et dut elle se dire libre, en leur faisant cette défense, ils regarderoient cette défense comme extorquée, et qu'ils y resiste-Der Pringen Schreiben wurde gleichsam bie Ginleitung roient." ju einer burch mehre Monate fortgefesten Correspondenz, morin ber Ronig feine Bruber einladet, ihnen befiehlt, nach Franfreich aurudaufebren, indeffen fie bemühet find, ihren Ungehorfam burch Gründe ju rechtfertigen. Alle biefe Grunde find zusammengeftellt, und in gleichviel Mäßigung und Rube vorgetragen in einem Schreiben an ben Ronig, so batirt: Cobleng, 1. Dec. von mehren tausend Emigranten unterzeichnet, als eine Antwort auf die königliche Proclamation vom 12. Nov., an beren Schluffe es beißt: "Rommet gurud, bas ift ber Bunfc aller Gurer Mitburger, ber Bille Eures Ronigs." Die Rationalversammlung hingegen hatte icon langft über alle Magigung fich binausgefest: burch Decret vom 30. Dct. gab fie bem Monfieur auf, binnen 2 Monaten nach Frankreich jurudzukehren, wibrigenfalls

er feines Rechtes zur Regentschaft verluftig erflatt werben follte. am 9. Nov. erließ fie ein Decret, wodurch alle über ber Grenze versammelte Frangosen, wenn fie am 1. Januar 1792 noch verfammelt find, bes Berbrechens ber Berfchwörung fculbig erflart werben, und foll ihnen als Berfdwörern ber Procest gemacht und Todesstrafe gegen sie erkannt werben: baneben follen icon von jest an die Einfanfte der abwesenden Prinzen eingezogen werdent beutlich fpricht sich bereits bie Legislation aus, bie in ben Burgereien von Duiberon, in bem Sanbel ber Schiffbruchigen von Calais ihre Triumphe feiert. Am 1. Januar 1792 beschloß bie Rationalverfammlung, bag gegen bes Rönigs Bruber, gegen ben Prinzen von Conbe, ben vormaligen Kinanzminifter Calonne und ben Bicomte von Mirabean eine Anflage Statt finde, indem bieselben feindlicher Angriffe und einer Berschwörung gegen bie Sicherheit bes Staates und gegen bie Conflitution verbachtig feien. Durch Befdlug vom 18. Januar endlich erklärte bie Rationalversammlung ben alteften Bruber bes Konias feines Unrechtes gu ber Regentschaft verluftig. Aber alle biefe Berfügungen thaten nur geringe Birfung, und mag las Cafes wohl Recht haben, wenn er schreibt: "Nous recevions même des envoyés de Louis XVI., qui présentaient des messages publics réprobateurs, et avaient des conférences confidentielles, peut-être tout à fait différentes. Du moins agissions-nous comme s'il en avait été ainsi, déclarant hautement qu'il était captif, et que nous ne devions tenir nul compte d'aucun de ses ordres; que nous deviens prendre le contre-pied de tout ce qu'on lui faisait dire; que s'il nous exhortait à la paix, c'est qu'il nous demandait la guerre. Aussi je pense que nous avons été bien funestes au repos de l'infortuné monarque, et que nous avons netre part spéciale dans le pardon qu'il a consacré dans son testament en faveur de ses amis, qui par un zèle indiscret, dit-il, lui on fait tant de mal."

Benige von den Ausgewanderten kehrten nach Frankreich zurud, und die große Emigration batirt eigentlich von dem Tage an welchem der König der Constitution seine Genehmigung ertheilte'. Aus Straßen, die nach den Grenzen führen, waren von dem an Tag und Racht mit Reifenben bebedt. Officiere, Ebelleute, Geifts liche, Versonen bes Burgerftanbes verließen ihr Baterland. Bange Familien, von vanischem Schreden ergriffen, ober von ber Nachahmungsucht bingeriffen, folgten biefem Strom, und verließen bas Reich, aus Furcht, bag bie Nationalversammlung immer schärfere Berbote gegen bie Auswanderung ergeben laffen möchte. In folder Lage der Dinge fonnte es beinabe als Ueberfluß gelten, baß ber pringlichen Erflärung vom 10. Sept. ein Runbichreiben vorausgeschickt worben, worin bie Mannschaften bes nach bem 5. Dct. 1789 aufgelbseten Garbecorps eingelaben, "de venir prondre les eaux, qu'ils y trouveroient un bon oncle qui les défrayeroits, benn es ergab fich bereits ein Ueberfluß an Freiwilligen. berechnete man bie Babl ber Ausgewanderten, die in den größeren Städten Belgiens, in ben Rurfürftenthumern am Rhein, und über bas gesamte Rheinufer von Bafel bis Coln gerftreuet, au 40,000 Bie fie auf bem fremben Boben antamen, wurden fie in Compagnieen eingetheilt. Deren lagen 14 ju Borms, 16 ju Ath, fede ju 56 Mann. Bu Cobleng batten fich an die 800 gardes-du-corps zusammengefunden, bie Mousquetaires, Chevaulegers, Gendarmes de la garde ungerechnet. Das Conseil des princes verfügte, ber Ginlabung weitere Folge gebenb, junachft bie Wiebererrichtung aller feit 1775 verabschiebeten Corps, in benen jeber, ber wieber einzutreten geneigt, seinen ursprunglichen Rang wieberfinden follte. Alebald nahm bas Werbgeschäft, wenn es.erlaubt, diefen Ausbrud bier anzuwenden, feinen Unfang. In und bei Cobleng sammelten sich bie gardes-du-corps, jene bes Monsieur und bes Grafen von Artois eingerechnet, 3000 Ebelleute: plus nombreux qu'ils ne l'étaient auparavant, à cause de la quantité de surnuméraires jaloux d'entrer dans un corps qu'illustra un si beau dévouement, lors des funestes journées des 3. et 6. octobre." Neuwied murbe bas Standquartier für bie Chevau-legers und Gendarmes du roi, ein berittenes Corps von 800 Ebelleuten, fo ber Marechal-de-camp Clarac befehligte. Ein Lieutenant hatte Generales, ein Bachtmeifter Dbriftens, ein Unterofficier Majors, jeber Gemeine Officiers-Rang: alle trugen Epaulettes, wie fie ben befagten Rangfinfen gufamen. Biele

Ludwigsritter fab man unter ben Gemeinen. Bu Anberngch Iggen bie Mousquetaires. Gendarmes, Chevau-legers und Mousquetaires, unter bem gemeinsamen Ramen les compagnies rouges begriffen, fanden unter bem Commando bes Generallieutenants Grafen von Montboiffier. Eine Compagnie reitender Grenas biere befehligte ber Vicomte von Virieu. Der Marquis von Bergennes hatte aus ben vormaligen Gardes-de-la-porte eine Compagnie, die Institution de S. Louis gebildet. Richt minder wurde bie 1787 aufgelofete Genbarmerie neu formirt, ein Cavaleriecorps, unter ber Benennung: Chevaliers de la couronne errichtet, die Aufstellung ber Compagnies de provinces, theils Cavalerie, theile Infanterie, befohlen. Deren waren unenblich viele, jebe Proving des Ronigreichs batte ihre Compagnien, fieben bie fleine Landschaft Voitou. Der Genbarmerie mar Ballendar und Umgebung als Cantonnement angewiesen, ba lagen auch bie Impériaux-Russes. Bei bem allgemeinen Andrang wurden bie boben Officierftellen Gegenstände ausschweifender Begehrlichfeit, bag fie um fcmeres Gelb, felbft von ben Gludlichen, benen eine ausgezeichnete hofgunft lächelte, erfauft merben mußten. Berdienft fam bei Bergebung ber Grabe faum in Anschlag, Rinder, Greise, die nie gedient hatten, wie g. B. ber 73fahrige Marquis von Polignac, als welchem man eines ber neu gebildeten Regimenter verlieb, gelangten gu ben bedeutenba Die Officiere der seit dem Julimonat 1789 aufften Stellen. gelofeten Gardes françaises erfauften um 600,000 Livres bie Erlaubniß, fich unter bem Ramen hommes d'armes à pied reconfiruiren au burfen. "Le nom des Gardes françaises, souillé par une honteuse défection, ne peut plus figurer dans les cadres d'une armée fidèle." Die Compagnien wurden zu Erbrecht. manche um 35,000 Livres gefauft. Dagegen mar ein ausschweis fend bober Sold bewilligt; in ben corps de maltres exhielt ber Infanterift monatlich 45, ber Cavalerift 75, ein Garbe-bu-Corps, bes Königs ober ber Prinzen ohne Unterschied, 80 Livres. Alle biese Garben, auch die Genbarmerie und die Chevaliers de la couronne murben auf der Prinzen Roften befleidet, bewaffnet, beritten gemacht, empfingen auch Fouragerationen. Balb aber

konnte keiner anders, benn durch Protection zur Aufnahme als Gemeiner in die corps de mattres gelangen, wo er dann, einsmal aufgenommen, in aller Weise der Willsur seiner Borgesetzten überlassen. Der Marquis d'Autichamp, der Commandant der Gendarmerie, cassirte bei einer einzigen Musterung 85 Gensbarmen: "par cela seul qu'il ne trouvoit pas qu'ils sussent d'assez beaux hommes."

Babrend die große Mehrheit ber ausgewanderten Officiere freudig Tornifter und Klinte sich auflud, wurde mit dem guten Billen dieser Ehrenmanner bas frevelhaftefte Spiel getrieben : man mischte unter fie Greise und Rinder in großer Angabl, bie baufig fogar berufen, ben versuchten Rriegsleuten gu befehlen, man theilte bie See- und Infanterie-Officiere ber Reiterei gu, man ftedte bie tuchtigften Cavalerie-Officiere unter bie Infanterie. Auffallend ichlecht beritten war bie Cavalerie, benn bei bem Anfauf der Pferde trieben bie Inhaber ber Regimenter argen Unterschleif, unvollständig ergab fich bie Bewaffnung, unvollfommen bas Exercitium, mangelhaft wenigstens bie Disciplin, un= brauchbar für ben Ernft batte vielleicht am Ende ber größte Theil biefer prächtigen Emigrantenarmee, die boch in feltenem Ueberfluffe viele ber wesentlichften Elemente bes Sieges in fich vereinigte, befunden werben fonnen. Fur Calonne, ber genothigt Mannern vom Kache bie Armee ju überlaffen, ift bas zwar tein Borwurf.

Gerechter Tadel muß hingegen seine Finanzverwaltung treffen, wenn man auch noch so hoch seine Abhängigkeit von dem Grasen von Artois anschlagen will. Die Verschwendung, die Verschleuberung an dem prinzlichen Hose, ab Seiten der Sultaninen und Minister überschritten alle Grenzen. Die Bureaux der Minister, der Polizei, des Verpstegamtes, ein Generalstad von 800 Köpsen verschlangen unsägliche Summen. Die Emissarien, so Calonne nach allen Richtungen aussendete, ersorderten einen Auswand, der außer allem Verhältniß zu den Resultaten der durch ihre Vermittlung zu führenden Intriguen. Die prinzsliche Tasel, die im Wesentlichsten durch die Freigebigkeit des Kurfürsten, "lequel nous dévorions," unterhalten wurde, erssorderte doch noch einen monatlichen Juschuß von 50,000 Livres,

so daß, die gelieferten Naturalien eingerechnet, der tägliche Aufwand wenigstens zu 3000 Livres anzuschlagen. Gine unzählige Dienerschaft, allein 20 Roche, beforberte vorzüglich bie Berfolenberung; Silberwert und Beißzeug hatte man von bem Rurfürften erborgt, und es fehlten bei ber Rudgabe 90 filberne Couverts und 800 Dugend Servietten, Diese vermuthlich mebrentheils ju einem Gebrauche verwendet, der gleich febr ben Sitten und bem Gefühl ber eingeborenen Bevolferung verlegend. Den Abgang ju ersegen, mußte ber Rurfurft, ale endlich bie theuern Bafte Schieden, fur 60,000 Livres Leinewand ankaufen laffen. Wie groß auch Calonnes Talent für die Auffindung neuer Sulfequellen, bei folder Wirthschaft fonnten fie Die Rriegstaffe mar leer, ber Solb nicht lange ausreichen. für die Armee nicht mehr beizubringen, und man ersuchte alle biejenigen, benen ein Sparpfennig geblieben, ihren Golb bei ber Regimentstaffe fteben zu laffen, bis eine befinitive Abrechnung flatt finden tonne. "Faisant de nécessité vertu, des corps entiers consentirent à l'arriéré de leur paye, et d'autres y renoncèrent; la misère devint extrême! Beaucoup de gentilshommes se trouvèrent reduits à ne manger que du lait, des pommes de terre, et point de pain. La cour en fut informée, elle applaudit hautement à cet acte d'héroisme, mais sans embrasser l'exemple de la réforme."

"Am 8. Oct. kam ber Kurfürst von der Reise zurud, die er in Begleitung seiner beiden Geschwister nach Thorn, der von der Prinzessin Kunegunde besessenen Abtei, vorgenommen. Die hier anwesende französsische Officiers wollten Serme die Andernach entgegenreiten; Höchstdieselbe hatten sich aber dieses voraus durch den Minister v. Duminique verbitten lassen. Serme hielten en passant zu Schöndornsluft an, und machten den Prinzen eine Bisite, von der Sie gegen 1 Uhr Mittags im höchsten Wohlsein bei hof anlangten. Sämmtliche französsische Generals und Ofssieles machten hierauf ihre Cour, welche alle zur Audienz vorzegelassen worden. Am 31. Oct. langte dahier der berühmte Abbe Maury an, welcher in der Nationalversammlung durch Vertheisbigung des Königs, der Religion und der Geistlichkeit sich so

rühmlichst ausgezeichnet hat. Die höchste Herrschaften empsiengen ihn mit ausnehmender Achtung: er wurde zu benen kurfürstlichen Taseln, sowie auch zu jenen der königlichen Prinzen eingeladen, und von deu Franzosen mit unbeschreiblichem Enthusiasme und Jubel empsangen. Tags nach seiner Ankunst haben sie ihm en corps eine Biste gemacht. Nach einem Ausenthalt von 6 Tasgen ist er von hier über Mainz nach Rom gereiset. Er hat dahier wegen seinem ungemein guten Betragen und sehr modesten Erzählungen allgemeinen Beisall und Achtung erworben.

"Nachbem die foniglichen Prinzen wegen ber falten Bitterung ben Winter nicht wohl in Schonbornsluft zubringen tonnten, fo machte man Anftalten, fur Bochftdieselben ein Quartier in ber Stadt ausfindig zu machen. Bu bem Ende murbe ber Levifde bof in Borfdlag gebracht, und bem Biceobermaricall Graf von Leiningen, ale welcher icon einige Jahre ben großten Theil diefes Sofs ju feiner Wohnung gemiethet gehabt, bie Behaufung bes ehemaligen Spigenframer Elg am Parabeplas auf Roften ber Pringen auf 6 Monate gelehnt, worüber bie Prinzen bem Graf von Leiningen wegen feiner hierunter bezeigten Bereitwilligfeit vielen Danf außerten. Als nun ber Lepifche Sof, welchen die Prinzen auf ihre Roften baben einrichten laffen, fertig war, fo gerubten Sochftbiefelben anbeut, 12. Rov., pon Schönborneluft bereinzufahren, und folden ju beziehen. Auf ber Prinzen an 3hro Rurf. Durcht. gefdebene Requisition geruhten Sochftdieselbe ihnen ju gestatten, bag fie fich in bem Levis fchen Sof von ihrer eigenen Leibgarde burften bewachen laffen, bergestalt jeboch, daß die Sauspforte und übrige Bugange auf ben Strafen unter Commando bes hauptmanns Fabre von ben furfürftlichen Jagern bewacht und befest werben follten." Die eigentliche Beranlaffung zu biefer Berbopplung ber Borfichtsmaßregeln mogen bie von Beit ju Beit auftauchenben Geruchte von Mordanschlägen, fo bem Grafen von Artois gelten follten, gegeben haben. Der Anblid ber Jager erzeugte aber ein neues, abenteuerliches Gerücht: man ergablte, glaubte, fie feien aufgeftellt, um jebe Annäherung ju bem Orangeriegebaube bei bem Lepenichen Sofe ju verhindern, und der Tempel ber bamals noch febr

dürftigen Flora habe sich in ein Laboratorium für die Fabrikation falscher Assignaten verwandelt. Daß auf der Prinzen Betried Assignaten verfertigt worden seien, dieses kann ich weder
behaupten, noch in Abrede stellen, wenn aber dergleichen Papierchen hier gesertigt wurden, so will mir in keiner Weise
einleuchten, warum die unter Firma der Brüder Ludwigs XVI.
ausgegebenen Assignaten salsche heißen sollen, im Gegensat zu
dem von den Herren Robespierre, Marat, Danton angeordneten Fabrikat. Es scheint auch das Publikum allerwärts in diesem Punkt mit mir gleicher Ansicht gewesen zu sein. Denn ein
und dasselbe Schicksal traf am Ende die ächten und die falschen
Assignaten.

"Beilen nun ber Levische bof bie gange Guite ber Pringen nicht faffen konnie, so wurde bas Deutsche Saus mit gemiethet, worin die herren vom Conseil des princes mit ber Staatsfanglei einlogirt worden: nämlich ber Marschall Duc be Broglio, die Bischöfe von Arras und St. Dmer, die Generallieutenants von Baubreuil und von Jaucourt, und ber Generalmajor von Flachstanden." Broglio, nochmals auf ihn gurudzufommen, hat fich burch ein Schreiben, bas manchem Bater ein Mufter werben konnte, illuftrirt. Ihn fuchte fein Cobn, ber in Franfreich gurudgebliebene Bictor, fur bie Sache ber Revolution ju gewin= nen: "Mon fils, si les coups de bâton pouvaient s'écrire, vous liriez ma lettre sur votre dos." Also bat ber alte Berr geant= wortet. Baubreuil und ber Bischof von Arras maren bes Grafen von Artois vertrautefte Rathgeber, mabrend b'Avaray und Jaucourt, Bertreter ber gemäßigten Ansichten, auf bes Monfieur Entidliegungen unbegrenzten Ginflug übten. "Gleich nach bem Einzug in ben Levischen Sof gerubeten bie Pringen bie Stunde jur taglicen Mittagstafel um 2 Uhr feftzusegen, und fortzufabren alle Dienstage ben Rurfürsten und die Pringeffin gur Mittagstafel zu fich einzulaben, auch bierzu wechselweise bie Baufer von ber Robbeffe einlaben ju laffen, welche bann auch öfters Abends von 5 bis 6 Uhr bei ben bochften Berrichaften Cour zu maden bie Gnabe batten, und febesmalen febr gnabigft empfangen und aufgenommen wurden. Ingwischen blieben die Sonnund Donnerstage fest bestimmt, wo die höchste Herrschaften bei Ihro Kurf. Durchl. in der Residenz speiseten, wo allemal die Tafel von 80 Cauverts gedeckt war.

"Den 17. Nov. war die erste musikalische Akademie bei Hof im großen Saal, welcher die hochste Herrschaften beigewohnt haben. Er war so voll von Franzosen angefüllet, daß man kaum darin stehen, viel weniger sigen konnte. Weilen nun alle Donnerstage hiermit continuirt werden soll, so wurde regulirt, daß nur Sonntags große Tafel von 80 Couverts im großen Saal, an Donnerstagen hingegen nur Tafel von 26 Couverts in dem gewöhnlichen Speisezimmer gegeben werde, bei welch letzterer allezeit eine kleine Nebentasel, sedoch nur für den Reises marschall und die Kämmerer vom Dienst sein solle.

"Dbgleich Serme auf Bochftbero Ramenstag, 23. Nov., alle Gala und große Cour fich verbeten hatten, fo fügte es fich bennoch burch einen gang besondern Zufall, daß der heutige Tag einer ber herrlichften murbe, fo jemalen an einem Bof gefeben und erlebt worden ift. Die fonigl. frangofische Pringen mit ber Madame, worzu noch vor 2 Tagen ber Pring be Conbe mit ben ducs de Bourbon et d'Enghien von Worms babier eintrafen, nahmen fich schon ben Borabend vor, heut Mittag en gala Seribre Gludwuniche abzulegen, fowie auch ber Maricall be Broglio mit famtlichen frangofischen Generals und Officiers en corps Serme bie Cour ju machen. Bu bem Ende poffirte fich eine Dis vifion von ber Roblegarde des Monsieur ju Pferd vorn jur Strafe nach Sof auf den Plat bes heut zum erftenmal laufenden Springbrunnen (welches Monument Sermu auf Bochftibro eigene Roften gur unvergeflichen Boblthat für bie Stadt Cobleng baben errichten laffen). Befagte Garbe machte allen vorbeifahrenben Bringen und furf. herren hofftaben les honneurs, namlich en passant jogen fie bie Seitengewehre beraus, und ber commanbirenbe Officier falutirte.

"Nun fügte fich, daß gleich nach 11 Uhr ber Abbe Relfinger, Legationssecretar bei bem frangofischen Gefandten, Graf von Bergennes, mit ber Post einen Brief von seinem Bruder, Secretair bei bem kaiserlichen Minister, Grafen von Metternich, aus Bruf-

sel erhielt, mit der höchswichtigen Rachricht, daß der König in Frankreich mit seiner Familie sich glücklich gestücktet habe, und sich bereits in Conde besinde, wo Stadt und Festung sich gleich ergeben, und 12,000 Mann Kaiserliche ihn zur Sicherheit umzungen hätten. Diese äußerst wichtige Nachricht überbrachte sogleich der Graf von Vergennes den königlichen Prinzen, und von da sahrte er eilends nach Hof, um solche auch Serme mitzutheislen, Höchstwelche aber schon voraus von dem Kämmerer, Fhru. v. Had davon avisitt waren.

"Als nun die bier fich aufhaltende Frangofen biefe Rachricht erfuhren, fo liefen fie gang freudetrunten und wie unfinnig auf den Strafen berum, und verursachten einen allgemeinen Larmen, welcher fich alle Augenblide permehrte, und in ein allgemeines Gefdrei und Jauchgen ausbrach, als bie foniglichen Pringen über ben Parabeplat nach Sof fahrten, bei einem versammelten Saufen Officiers fill bielten, und ihnen aus bem Bagen guruften: Messieurs, le roi est sauvé. Sogleich fprungen einige vorn auf ben Wagen, bie andern umringten ibn, und alle schrien: vive le roi! Sie fielen fich öffentlich untereinander um ben Sals, füßten fich und frohlodten. Sierauf eilten alle nach Sof, mehrere fabrien, andere ritten im Galopp, bie meiften liefen zu Rug babin. Selbften ber duc de Bourbon mit feinem Sohn liefen ju guß nach Sof, und trafen unterwegs' einen hauberwagen, in welchen fie fich festen, und nach bof Allba versammelte fich alles in ben fünf Borzimmern por bem Aubiengzimmer, allwo ber garmen und bas Bebrange unbeschreiblich mare. Als nun bie bochte Berrichaften gusammen burch ben Speisesaal hervortraten, so schrie alles, bie bute in ber Sobe haltend: vive l'électeur, notre bon père, vive le roi! Die Bringen felbften ruften: vive le roi! Einer faate: si jamais je rencontre un Trévirois en France, je l'embrasserai publiquement, et je le serai mastre de ma maison, ein auberer: aueune guerre ne nous détachera de la liaison avec le pays de Trèves, ein britter: après nôtre heureuse rentrée en France, je prierai le roi de m'envoyer à l'électeur pour lui rendre graces au nom de toute la noblesse française pour tous les bienfaits, dont il nous a comblés. Der Comte de Noé, welcher in dem Ausstand der Reger auf der Insel St. Domingue an seinen Plantagen mehrere Millionen verloren hat, ruste laut auß: ce jour glorieux me fait oublier toutes les pertes, que j'ai essuyées, et tous les malheurs que j'ai soussert, ein anderer: il faut que S. Clément soit un grand Saint, puisqu'il a intercédé pour nous, et que le don Dieu l'a exancé, ein dritter: à cette heure ne doutons plus, que Léopold ne pense dien pour nous.

"Es ift nicht möglich, bag man alle empfindungevolle Ausbrude und lebhaftefte Meugerungen bat behalten und aufnehmen fonnen. Unter mehreren öffentlichen Freudenbezeigungen verbient noch angeführt zu werben, bag bie Frangofen, welche im Thal einquartiert waren, bei ihrer Sinuberfahrt, ihre bei fich gehabte Gelber unter bas Bolf und bie armen Leute gang freubetrunfen ausgeworfen haben. Ein Officier wollte vor einigen Tagen ein Reitpferd einem andern Officier abkaufen. Diefer begehrte 25 Louisd'or, jener fagte: ich muß ein Pferd haben, fann aber nicht mehr ale 20 Louisb'or bafür bezahlen, benn ich babe nicht mehr Gelb vorräthig. Der Rauf tam also nicht zu Stand. Ale nun beute fich alles fertig machen wollte, um bem Ronig entgegen ju eilen, fo laufete ber Officier ju bem anbern. und fagte: alles eilt beute bem Ronig entgegen, und ich allein fann nicht, weil ich fein Pferd habe; ich will Ihnen fest gern bie 25 Louisd'or bafur geben. Der rechtschaffene Officier antwortete aber: Borgestern hatten Sie bas Pferd nicht nothig, und beswegen forderte ich 25 Louisd'or, um Sie hierdurch von bem Raufe abzuhalten, beute, ba Gie ein Pferd nothig haben, follen Sie es um 20 Louisd'or bekommen. Bu Reuwied, mo bie Mousquetaires liegen, sammelten fie gleich Geld, wozu die Berrenbuter, Lutheraner, Reformirte und andere Barger mit Freuden fo viel beitrugen, daß fie brei bute voll große Thaler beifammen hatten. Sie ließen sogleich in ber fatholischen Rirche ein feierliches Te Deum halten, welchem alle Einwohner ohne Unterschied ber Religion beiwohnten, und theilten nach biesem bas gesammelte Gelb unter bie Armen, welcher Religion fie auch maren, aus. Der junge Fürst von Reuwied sagte zu den französsischen Officiers: Messieurs, par la joie intérieure que j'éprouve,
je sens que je suis devenu Français. Zu Limburg, Boppard und
aller Orten, wo die Franzosen en cantonnement liegen, ließen sie
ebensalls feierliche Te Deum halten, theilten Geld unter die Armen aus, und gaben des Abends große Soupers.

"Die bochfte Berrichaften brangten fich mit großer Dube burch in ben großen Afademiesaal. Alles folgte mit lautem Jubel, Bivatrufen, und einem unbeschreiblichen garmen. Es waren mehr als 2000 Frangofen im Saal versammelt, und nebft biefem noch alle Borgimmer bavon angefüllet. Man tufchte, man rufte: silence, altein es dauerte eine halbe Stund, bis alles auf ein= mal fo fill ware, bag man nicht geglaubt hatte, bag Denichen ba waren. hier trat ber Monfieur hervor, und proclamirte gang lant: Messieurs, le roi est sauvé, il est sur la frontière de la France à Condé, où la ville et la citadelle s'est rendue, et il est entouré de 12,000 Autrichiens. Vive le roi! Das bierauf erfolgte allgemeine Geschrei: vive le roi! läft fich auf feine Art ausbruden. Die Mabame, bie Prinzeffin Runegunde, Sermus, bie Pringen umarmten fich, wünfchten fich unter einander Blud, und vergoffen Freudenthranen, alle nachft bei ihnen ftebende frangofifche Generals und Officiers umarmten bie Pringen, fie liegen fich bie Sande fuffen, Monfieur fiel bem Rammerberrn von Sad um ben Sale, brudte und fußte ibn. Die bochften berrichaften überließen sich völlig ber allgemeinen Freude, und theilten fich jedem auf bas berablaffenbfte mit. Einer ober ber andere ber vornehmften Frangosen rufte: a quel beau bouquet pour notre bon père, l'électeur de Trèves, au jour de sa féte, voilà ce que mérite un prince si vertueux! Ein alter verbienter General sagte weinend: je pleure de joie et de doute. Serme tonnten taum und mit ber größten Mube bie Mabame und bie Prinzen herunter an den Bagen begleiten, die Officiers folgten ihnen zu tausenden unter beständigem Bivatrufen, und mausfprechlichem Freudengeschrei.

"Ser verfügten sich hierauf hinter ber fleinen Stiege hinauf in ihre Wohnzimmer, nahmen allda von ber hofftaat bie Gludwaniche zu Ihrer fo glorreichen Ramensfeier an, und als man gemelbet, bag ber Chevalier Bicomte be Milleville, ecuyer de Mgr. le comte d'Artois et capitaine de chasseurs, bie gange Resideng in einem febr iconen Modell en masse verfertigt babe, und foldes gern Ihro Rurf. Durchl. prafentiren mögte, fo gerubeten Sochstdieselben burch bas Speisezimmer in bie vordere Antichambre zu geben, um bas fo fünftlich verfertigte Mobell in Augenschein zu nehmen. Raum liegen fich Bochftbiefelben nur erbliden, als bie allha noch versammelte Franzosen wieder laut anfingen ju rufen: vive l'électeur! Es toftete mabrbafte Rube, fie ju tuichen. Serme außerten ein gang besonderes Boblgefallen über bas fo gut gerathene Modell, nahmen es mit Dank an, und beschenften ben Dt. be Milleville mit einer prachtigen golbenen Tabatière, befahlen jugleich, bag man von Blas ein Behäuse barüber machen, und es in die Bibliothet bes Collegii jum Andenten binftellen und aufbewahren folle.

"Es war schon verabredet, daß Pring Xaveri R. S. mit bem Pring von Naffau-Siegen auf ber Stelle nach Bruffel abreifen follten, um ben Ronig ju complimentiren und anhero einguladen, Pferd und Bagen waren icon befiellt, und alles gur Abreife fertig, jedoch hielt man fur rathfam, ben Courier mit ber nähern bestimmten Rachricht noch abzuwarten. Ihro Rurf. D. geruheten inzwischen gnäbigft anzuordnen, bag man alle Ranonen auf der Reftung laden, und zwei Conftabler mit Raquetten auf bie fteinerne Brud poftiren folle, um bei Anfunft bes Couriers sogleich bas Signal ju geben, bamit alle Ranonen gelofet, und alle Gloden geläutet werben, bann follte bes anbern Tages ein feierliches Te Deum in ber Lieben Frauenfirche angeftimmt werben. Serme fahrten bierauf à l'incognito mit ber Bringeffin in ben Lepifchen Sof, überrafchten allba bie foniglichen Bringen, und freiseten bei ihnen ju Mittag in ber Retirade, um an ber allgemeinen Freude besto größern Antheil ju nehmen. Die Bringen felbft trafen Anftalten gur Abreife, und liegen einpaden; 45 Pferbe wurden auf ber Poft bestellt, und nur ber Courier follte noch abgewartet werben.

"Des Abends wohnte bie Mabame mit bem Rurfürften

und der Prinzessen der Comodie bei, wo sich wegen der Namensseier Sermi und wegen der heutigen so freudenreichen Begebenheit eine unbeschreiblich große Menge Franzosen einfand, welche
alle wie gewöhnlich, bei dem Eintritt der höchsten Herrschaften
mit verdoppeltem Jubelgeschrei: vive l'electeur rusten, und dieses
besonders im Ballet bei der auf die heutige Feier eingerichteten
prächtigen Decoration ohnaushörlich wiederholten, wobei zugleich
gedruckte französsische Bersen theils vom Theater, theils von oben
herunter unter die Zuhörer ausgestreuet wurden, und solgenden
Inhalts waren:

L'an 1791, année de grâce, 23. Décembre, fête de Clement-Venceslas.

Ami des hommes et de l'humanité,
Il est le père de tous les malheureux.
Sensible aux charmes de l'amitié,
Qui mieux que lui mérite d'être heureux!
Tous ses jours sont comptés par mille nouveaux bienfaits,
Qui vivront à jamais dans le coeur des Français.
Si la parque injuste et sévère,
Jalouse d'une si belle vie,
Pour satisfaire sa jalousie,
Voulait le ravir à la terre,
Les dieux mêmes descendraient de leur sphère,
Pour prolonger sa brillante carrière.

"Rach ber Comobie, welche die pièce: le bonnet rouge, das Rothe Käppchen vorstellte, und allgemeinen Beifall erhielt, sahrten die höchsten Herrschaften nach Haus, und fanden das neue Maximiner Gebäude Nr. 1013, worin bei dem Geheimen Rath Wedbeder der französische Erminister von Caloune, und bei dem Hofrath Schäffer der Graf von Noe wohnen, auß prächtigste illuminirt, auch etwelche Häuser zum Rhein zu waren beleuchtet. Besonders merkwürdig war bei dem ganzen Vorgang, daß alle Einwohner von Coblenz den wärmsten Antheil an der Flucht des Königs nahmen, und den Franzosen in den öffentlichen Freudenbezeugungen, wo nicht vorzuthun, doch gewiß gleich lebhaste Empsindungen ihrer ohngeheuchelten Herzensstreude an Tag zu legen sich beeiserten, welche allgemeine Theilnahme

pagen waren alle Handwerksleute in der Stadt und im Thal so beschäftigt, daß die hiesige Noblesse sowohl, als die Bürger bei selbigen nichts gemacht bekommen konnten, sa man konnte nicht einmal bei den Schustern ein Paar Schube bekommen; man scheuete sich nicht, dafür einen Conventionsthaler zu begehren. Ebenso ging es bei den Krämern, welche nicht Tuch und Borden genug herbeischaffen konnten, und alles mit größtem Bortheil verkauften, worunter besonders die Kausseute Pottgieser und Müller den besten Gewinn und Berdienst sich zueigneten."

Des Grafen von Artois und feines Ministers Radfebr von Villnig brachte noch regeres Leben in biefe Demonftrationen, diefe Rüftungen. Als eine Erwiederung auf die Erflarung von Pillnis fann bie feierliche Sanction, fo Lubwig XVI. am 14. September 1791 ber neuen Conflitution ertheilte, betrachtet werben; fie erfolgte, obgleich in bem von Calonne entworfenen, von bes Ronige Brübern unterzeichneten Manifeft, b. d. Schonbornsluft, 10. Sept, 1791, bem Monarden auf bas Eindringlichfte abgerathen worden, in biefer Sanction einen Selbstmord zu begeben. Sebr ernst wird barin bem Ronige gesagt: ,,que dut elle (S. M.) leur défendre de porter des actes d'hostilité contre la France. et dut elle se dire libre, en leur faisant cette défense, ils regarderoient cette défense comme extorquée, et qu'ils y resisteroient." Der Prinzen Schreiben wurde gleichsam bie Ginleitung ju einer durch mehre Monate fortgefesten Correspondenz, worin ber Ronig feine Bruber einladet, ihnen befiehlt, nach Franfreich jurudjutehren, indeffen fie bemühet find, ihren Ungehorfam burch Alle biefe Grunde find ausammenge-Grunde zu rechtfertigen. ftellt, und in gleichviel Mäßigung und Rube vorgetragen in einem Schreiben an ben Ronia, fo batirt: Cobleng, 1. Dec. von mehren tausend Emigranten unterzeichnet, als eine Antwort auf bie königliche Proclamation vom 12. Nov., an beren Schluffe es beißt: "Rommet jurud, bas ift ber Bunfc aller Eurer Ditburger, ber Bille Eures Ronigs." Die Nationalversammlung bingegen hatte icon langft über alle Mäßigung fich binausgefest: burch Decret vom 30. Dct. gab fie bem Monfieur auf, binnen 2 Monaten nach Kranfreich gurudgufebren, widrigenfalls

er feines Rechtes zur Regentschaft verluftig erklärt werden follte. am 9. Rov. erließ fie ein Decret, wodurch alle über ber Grenze versammelte Franzosen, wenn sie am 1. Januar 1792 noch verfammelt find, bee Berbrechens ber Berichwörung ichulbig erflart werden, und foll ihnen als Berfdwörern ber Proces gemacht und Tobesftrafe gegen fie erfannt werben: baneben follen icon von jest an die Ginfanfte ber abwesenben Pringen eingezogen werben: beutlich spricht fich bereits die Legislation aus, die in ben Wargereien von Duiberon, in bem Banbel ber Schiffbruchigen von Calais ihre Triumphe feiert. Am 1. Januar 1792 beschloß bie Rationalversammlung, bag gegen bes Ronigs Bruber, gegen ben Prinzen von Conbe, ben vormaligen Kinanzminifter Calonne und ben Bicomte von Mirabeau eine Anflage Statt finbe, indem dieselben feindlicher Angriffe und einer Berfdwörung gegen bie Siderbeit bes Staates und gegen bie Conflitution verbachtig feien. Durch Beschluß vom 18. Januar endlich erklärte bie Rationalverfammlung ben alteften Bruber bes Ronigs feines Unrechtes gu ber Regentschaft verluftig. Aber alle biefe Berfügungen thaten nur geringe Wirtung, und mag las Cafes wohl Recht baben, wenn er schreibt: "Nous recevions même des envoyés de Louis XVI., qui présentaient des messages publics réprobateurs, et avaient des conférences confidentielles, peut-être tout à fait différentes. Du moins agissions-nous comme s'il en avait été ainsi, déclarant hautement qu'il était captif, et que nous ne devions tenir nul compte d'aucun de ses ordres; que nous deviens prendre le contre-pied de tout ce qu'on lui faisait dire; que s'il nous exhortait à la paix, c'est qu'il nous demandait la querre. Aussi je pense que nous avons été bien funestes au repos de l'infortuné monarque, et que nous avons notre part spéciale dans le pardon qu'il a consacré dans son testament en faveur de ses amis, qui par un zèle indiscret, dit-il, lui on fait tant de mal."

Benige von den Ausgewanderten kehrten nach Frankreich zurud, und die große Emigration batirt eigentlich von dem Tage an welchem der König der Constitution feine Genehmigung ertheilte. Aus Straffen, die nach den Grenzen führen, waren von dem an

Tag und Racht mit Reifenben bebedt. Officiere, Ebelleute, Geifts liche, Perfonen bes Burgerftanbes verliegen ihr Baterland. Gange Familien, von panifchem Schreden ergriffen, ober von ber Rachahmungsucht bingeriffen, folgten biefem Strom, und verließen bas Reich, aus Furcht, bag bie Nationalversammlung immer icharfere Berbote gegen bie Auswanderung ergeben laffen möchte. In folder Lage ber Dinge fonnte es beinabe ale lleberfluß gelten, baß ber pringlichen Erflärung vom 10. Sept. ein Rundichreiben vorausgeschickt worben, worin bie Mannschaften bes nach bem 5. Dct. 1789 aufgelbseten Garbecorps eingelaben, "de venir prendre les eaux, qu'ils y trouveroient un bon oncle qui les défrayeroites, benn es ergab fich bereits ein Ueberfluß an Freiwilligen. berechnete man die Rabl ber Ausgewanderten, die in den größeren Städten Belgiens, in ben Rurfürftenthumern am Rhein, und aber bas gesamte Rheinufer von Bafel bis Coln gerftreuet, au 40,000 Röpfen. Bie fie auf bem fremben Boben antamen, wurden fie in Compagnieen eingetheilt. Deren lagen 14 ju Borms, 16 gu Bu Cobleng hatten fich an bie 800 Ath, fede gu 56 Mann. gardes-du-corps ausammengefunden, bie Mousquetaires, Chevaulegers, Gendarmes de la garde ungerechnet. Das Conseil des princes verfügte, ber Ginladung weitere Folge gebend, junachft bie Wiebererrichtung aller feit 1775 verabschiedeten Corps, in benen jeber, ber wieber einzutreten geneigt, seinen ursprunglichen Rang wieberfinden follte. Alebald nahm bas Berbgefcaft, wenn es.erlaubt, diefen Ausbrud bier anzuwenden, feinen Unfang. In und bei Cobleng sammelten sich bie gardes-du-corps, jene bes Monfieur und bes Grafen von Artois eingerechnet, 3000 Ebelleute: , plus nombreux qu'ils ne l'étaient auparavant, à cause de la quantité de surnuméraires jaloux d'entrer dans un corps qu'illustra un si beau dévouement, lors des funestes journées des 3. et 6. octobre." Neuwied wurde bas Standquartier für bie Chevau-legers und Gendarmes du roi, ein berittenes Corps von 800 Ebelleuten, fo ber Marechal-de-camp Clarac befehligte. Ein Lieutenant hatte Generales, ein Bachtmeifter Obriftens, ein Unterofficier Majors, jeber Gemeine Officiers-Rang: alle trugen Epaulettes, wie fie ben befagten Rangftufen gufamen. Biele

Ludwigsritter sab man unter ben Gemeinen. Bu Anbernach lagen die Mousquetaires. Gendarmes, Chevau-legers und Mousquetaires, unter bem gemeinsamen Ramen les compagnies rouges begriffen, ftanden unter bem Commando bes Generallieutenants Eine Compagnie reitenber Grenas Grafen von Montboissier. biere befehligte ber Bicomte von Birieu. Der Marquis von Bergennes batte aus ben vormaligen Gardes-de-la-porte eine Compagnie, die Institution de S. Louis gebildet. Richt minber wurde die 1787 aufgelofete Gendarmerie neu formirt, ein Cavaleriecorps, unter ber Benennung: Chevaliers de la couronne errichtet, die Aufstellung ber Compagnies de provinces, theils Cavalerie, theils Jufanterie, befohlen. Deren waren unenblich viele, jede Proving des Ronigreichs batte ihre Compagnien, fieben bie fleine Landschaft Poitou. Der Genbarmerie mar Ballendar und Umgebung als Cantonnement angewiesen, ba lagen and die Impériaux-Russes. Bei bem allgemeinen Anbrang wurden bie boben Officierftellen Gegenftande ausschweifenber Begehrlichkeit, daß fie um fcmeres Gelb, felbft von ben Gludlichen, benen eine ausgezeichnete Sofgunft lächelte, erfauft merben mußten. Berdienst fam bei Bergebung ber Grabe faum in Anschlag, Kinder, Greise, die nie gedient hatten, wie g. B. ber 73fabrige Marquis von Polignac, als welchem man eines ber neu gebilbeten Regimenter verlieb, gelangten gu ben bebeutenba Die Officiere ber feit bem Julimonat 1789 aufften Stellen. geloseten Gardes françaises erfauften um 600,000 Livres bie Erlaubnif, fich unter bem Ramen hommes d'armes à pied res confiruiren ju burfen. "Le nom des Gardes françaises, souillé par une honteuse défection, ne peut plus figurer dans les cadres Die Compagnien wurden zu Erbrecht. d'une armée fidèle." manche um 35,000 Livres gefauft. Dagegen war ein ausschweis fent bober Sold bewilligt; in ben corps de maltres erhielt ber Infanterift monatlich 45, ber Cavalerift 75, ein Garbe-bu-Corps, bes Königs ober ber Prinzen obne Unterschied, 80 Livres. Alle biese Garben, auch die Genbarmerie und die Chevaliers de la couronne wurden auf der Pringen Roften befleibet, bewaffnet, beritten gemacht, empfingen auch Fouragerationen. Balb aber

konnte keiner anders, benn durch Protection zur Aufnahme als Gemeiner in die corps de mattres gelangen, wo er dann, einmal aufgenommen, in aller Weise der Willfür seiner Borgesetzten überlassen. Der Marquis d'Autichamp, der Commandant der Gendarmerie, cassirte bei einer einzigen Musterung 85 Gendarmen: "par cela seul qu'il ne trouvoit pas qu'ils sussent d'assez bequx hommes."

Babrend bie große Mebrbeit ber ausgewanderten Officiere freudig Tornifter und Flinte fich auflub, wurde mit bem guten Billen biefer Ehrenmanner bas frevelhaftefte Spiel getrieben : man mischte unter fie Greise und Rinber in großer Angabl, bie baufig fogar berufen, ben versuchten Rriegsleuten zu befehlen, man theilte bie Gee- und Infanterie-Officiere ber Reiterei gu, man fledte bie tuchtigften Cavalerie-Officiere unter bie Infanterie. Auffallend schlecht beritten mar die Cavalerie, benn bei bem Anfauf der Pferde trieben bie Inhaber ber Regimenter argen Unterschleif, unvollständig ergab fich bie Bewaffnung, unvollfommen bas Exercitium, mangelhaft wenigstens bie Disciplin, unbrauchbar für ben Ernft hatte vielleicht am Ende ber größte Theil biefer prachtigen Emigrantenarmee, die boch in seltenem Ueberfluffe viele ber wefentlichften Elemente bes Sieges in fich vereinigte, befunden werben fonnen. Rur Calonne, ber genothigt Mannern vom Sache bie Armee ju überlaffen, ift bas zwar fein Borwurf.

Gerechter Tadel muß hingegen seine Finanzverwaltung treffen, wenn man auch noch so hoch seine Abhängigkeit von dem Grasen von Artois anschlagen will. Die Berschwendung, die Berschleuberung an dem prinzlichen Hose, ab Seiten der Sultaninen und Minister überschritten alle Grenzen. Die Bureaux der Minister, der Polizei, des Berpstegamtes, ein Generalstad von 800 Köpsen verschlangen unsägliche Summen. Die Emissarien, so Calonne nach allen Richtungen aussendete, erforderten einen Auswand, der außer allem Berhältniß zu den Resultaten der durch ihre Bermittlung zu sührenden Intriguen. Die prinzsliche Tasel, die im Wesentlichsten durch die Freigebigkeit des Kurfürsten, "lequel nous dévorions," unterhalten wurde, ersforderte doch noch einen monatlichen Juschuß von 50,000 Livres,

fo daß, die gelieferten Naturalien eingerechnet, der tägliche Aufwand wenigstens zu 3000 Livres anzuschlagen. Gine unzählige Dienerschaft, allein 20 Roche, beforderte vorzüglich bie Berschleuberung; Silberwert und Weißzeug hatte man von bem Rurfürsten erborgt, und es fehlten bei ber Rudgabe 90 filberne Couverts und 800 Dugend Servietten, Diefe vermuthlich mehrentheils ju einem Gebrauche verwendet, ber gleich febr ben Sitten und bem Gefühl ber eingeborenen Bevolferung verlegend. Den Abgang ju ersegen, mußte ber Rurfurft, ale endlich bie theuern Gafte ichieben, fur 60,000 Livres Leinemand ankaufen laffen. Wie groß auch Calonnes Talent für bie Auffindung neuer Bulfsquellen, bei folder Wirthichaft tonnten fie Die Rriegskaffe mar leer, ber Solb nicht lange ausreichen. für bie Armee nicht mehr beizubringen, und man ersuchte alle biejenigen, denen ein Sparpfennig geblieben, ihren Solb bei ber Regimentstaffe fteben ju laffen, bis eine befinitive Abrechnung flatt finden konne. "Faisant de nécessité vertu, des corps entiers consentirent à l'arriéré de leur paye, et d'autres y renoncèrent; la misère devint extrême! Beaucoup de gentilshommes se trouvèrent reduits à ne manger que du lait, des pommes de terre, et point de pain. La cour en fut informée, elle applaudit hautement à cet acte d'héroisme, mais sans embrasser l'exemple de la réforme."

"Am 8. Oct. kam der Kurfürst von der Reise zurud, die er in Begleitung seiner beiden Geschwister nach Thorn, der von der Prinzessen Runegunde besessenen Abtei, vorgenommen. Die hier anwesende franzossische Officiers wollten Serm dis Andernach entgegenreiten; Söchstdieselbe hatten sich aber dieses voraus durch den Minister v. Duminique verbitten lassen. Sermu hielten en passant zu Schöndornslust an, und machten den Prinzen eine Biste, von der Sie gegen 1 Uhr Mittags im höchsten Wohlsein bei hof anlangten. Sämmtliche französsische Generals und Ofsiciers machten hierauf ihre Cour, welche alle zur Audienz vorzelassen worden. Am 31. Oct. langte dahier der berühmte Abbe Maury an, welcher in der Nationalversammlung durch Bertheis bigung des Königs, der Religion und der Geistlichkeit sich so

rühmlichst ausgezeichnet hat. Die höchste Serrschaften empsiengen ihn mit ausnehmender Achtung: er wurde zu denen kurfürstlichen Taseln, sowie auch zu jenen der königlichen Prinzen eingeladen, und von den Franzosen mit unbeschreiblichem Enthusiasme und Jubel empfangen. Tags nach seiner Ankunst haben sie ihm en corps eine Bisite gemacht. Nach einem Ausenthalt von 6 Tasgen ist er von hier über Mainz nach Rom gereiset. Er hat dahier wegen seinem ungemein guten Betragen und sehr modesten Erzählungen allgemeinen Beisall und Achtung erworben.

"Nachdem bie foniglichen Prinzen wegen ber falten Bitterung ben Binter nicht wohl in Schonborneluft aubringen fonnten, fo machte man Anftalten, für Bochftbiefelben ein Quartier in ber Stadt ausfindig ju machen. Bu bem Ende murbe ber Lepische Sof in Borichlag gebracht, und dem Biceobermaricall Graf von Leiningen, als welcher icon einige Jahre ben große ten Theil biefes Sofs ju feiner Bohnung gemiethet gehabt, bie Behausung bes ehemaligen Spigenframer Elz am Parabeplas auf Roften ber Prinzen auf 6 Monate gelehnt, worüber bie Prinzen dem Graf von Leiningen wegen feiner hierunter bezeigten Bereitwilligfeit vielen Danf außerten. Als nun ber Lepifche Sof, welchen die Prinzen auf ihre Roften haben einrichten lasfen, fertig mar, fo geruhten Sochftbiefelben anheut, 12. Rov., von Schönbornsluft bereinzufahren, und folden ju beziehen. Auf ber Pringen an Ihro Rurf. Durchl. geschehene Requisition gerubten Sochstdieselbe ihnen ju gestatten, bag fie fich in bem Levis fchen Sof von ihrer eigenen Leibgarde burften bewachen laffen, bergestalt jedoch, bag bie Sauspforte und übrige Bugange auf ben Strafen unter Commando bes Sauptmanns gabre von ben furfürftlichen Jagern bewacht und befest werben follten." Die eigentliche Beranlaffung zu biefer Berbopplung ber Borfichtsmaßregeln mogen bie von Beit zu Beit auftauchenben Geruchte von Morbanichlägen, fo bem Grafen von Artois gelten follten, gegeben baben. Der Anblid ber Jager erzeugte aber ein neues, abenteuerliches Gerücht: man ergablte, glaubte, fie feien aufgeftellt, um jede Annaberung ju bem Orangeriegebaude bei bem Lepenichen Sofe zu verhindern, und der Tempel ber damals noch febr

dürftigen Flora habe sich in ein Laboratorium für die Fabrikation falscher Assignaten verwandelt. Daß auf der Prinzen Betried Assignaten verfertigt worden seien, dieses kann ich weder
behaupten, noch in Abrede stellen, wenn aber derzleichen Papierchen hier gesertigt wurden, so will mir in keiner Beise
einleuchten, warum die unter Firma der Brüder Ludwigs XVI.
ausgegebenen Assignaten salsche heißen sollen, im Gegensatz zu
dem von den Herren Robespierre, Marat, Danton angeordneten Fabrikat. Es scheint auch das Publikum allerwärts in diesem Punkt mit mir gleicher Ansicht gewesen zu sein. Denn ein
und dasselbe Schicksal traf am Ende die ächten und die falschen
Assignaten.

"Beilen nun ber Levische Sof bie gange Guite ber Pringen nicht faffen fonnte, fo wurde bas Deutsche Saus mit gemie= thet, worin die herren vom Conseil des princes mit ber Staatstanglei einlogirt worden: nämlich ber Marschall Duc be Broalio, bie Bifchofe von Arras und St. Dmer, die Generallieute nants von Baubreuil und von Jaucourt, und ber Generalmajor von Alacislanden." Broglio, nochmals auf ibn gurudzufommen, bat fic burch ein Schreiben, bas manchem Bater ein Mufter werben konnte, illuftrirt. 3hn fuchte fein Sohn, ber in Frankreich gurudgebliebene Bictor, für bie Sache ber Revolution ju gewinnen: "Mon fils, si les coups de bâton pouvaient s'écrire, vous liriez ma lettre sur votre dos." Also bat ber alte Berr geantwortet. Baubreuil und ber Bischof von Arras waren bes Grafen von Artois vertrautefte Rathgeber, mabrend b'Avaray und Jaucourt, Bertreter ber gemäßigten Ansichten, auf bes Monfieur Entichliegungen unbegrenzten Ginflug übten. "Gleich nach bem Einzug in ben Levischen Sof gerubeten bie Pringen bie Stunde jur taglicen Mittagstafel um 2 Uhr feftzusegen, und fortgufabren alle Dienstage ben Rurfürften und die Pringeffin gur Mittagstafel ju fich einzulaben, auch hierzu wechselweise bie Baufer von ber Robseffe einlaben ju laffen, welche bann auch öfters Abends von 5 bis 6 Uhr bei ben bochften Berrichaften Cour gu machen bie Gnabe batten, und febesmalen fehr gnabigft empfangen und aufgenommen wurden. Inzwischen blieben die Sonnund Donnerstage fest bestimmt, wo die hochste Herrschaften bei Ihro Kurf. Durchl. in der Residenz speiseten, wo allemal die Tafel von 80 Cauverts gedeckt war.

"Den 17. Nov. war die erste musikalische Akademie bei Hof im großen Saal, welcher die höchste Herrschaften beigewohnt haben. Er war so voll von Franzosen angefüllet, daß man kaum darin stehen, viel weniger siten konnte. Weilen nun alle Donnerstage hiermit continuirt werden soll, so wurde regulirt, daß nur Sonntags große Tafel von 80 Couverts im großen Saal, an Donnerstagen hingegen nur Tafel von 26 Couverts in dem gewöhnlichen Speisezimmer gegeben werde, bei welch letzterer allezeit eine kleine Nebentasel, sedoch nur für den Reisemarschall und die Kämmerer vom Dienst sein solle.

"Dbgleich Serme auf Söchstbero Namenstag, 23. Nov., alle Gala und große Cour fich verbeten hatten, fo fügte es fich bennoch burch einen gang besondern Zufall, daß der heutige Tag einer ber berrlichften wurde, fo jemalen an einem Sof gefeben und erlebt worden ift. Die konigl. frangofische Prinzen mit ber Madame, worzu noch vor 2 Tagen ber Pring be Conbe mit ben ducs de Bourbon et d'Enghien von Worms babier eintrafen, nabmen fich icon ben Borabend vor, beut Mittag en gala Ser" ibre Gludwunsche abzulegen, sowie auch ber Marschall be Broglio mit famtlichen frangofischen Benerals und Officiers en corps Serme die Cour ju machen. Bu bem Ende postirte fich eine Dis vifion von ber Roblegarde des Monfieur ju Pferd vorn jur Strafe nach Sof auf den Plat des heut jum erstenmal laufenden Springbrunnen (welches Monument Serme auf Bochftibro eigene Roften gur unvergeflichen Boblthat fur bie Stadt Cobleng haben Befagte Garde machte allen vorbeifahrenden errichten laffen). Bringen und furf. herren hofftaben les honneurs, nämlich en passant jogen fie bie Seitengewehre beraus, und ber commonbirenbe Officier falutirte.

"Nun fügte fich, baß gleich nach 11 Uhr ber Abbe Relfinger, Legationsfecretar bei bem frangofischen Gesanbten, Graf von Bergennes, mit ber Post einen Brief von seinem Bruber, Secretair bei bem faiserlichen Minister, Grafen von Metternich, aus Bruf-

sel erhielt, mit der höchswichtigen Radricht, daß der König in Frankreich mit seiner Familie sich glücklich gestücktet habe, und sich bereits in Conde besinde, wo Stadt und Festung sich gleich ergeben, und 12,000 Mann Kaiserliche ihn zur Sicherheit umzungen hätten. Diese äußerst wichtige Nachricht überbrachte sogleich der Graf von Vergennes den königlichen Prinzen, und von da sahrte er eilends nach hof, um solche auch Serme mitzutheislen, höchstwelche aber schon voraus von dem Kämmerer, Fhrn. v. had davon avisirt waren.

"Als nun die hier fich aufhaltende Franzosen biefe Rach= richt erfuhren, fo liefen fie gang freubetrunten und wie unfinnig auf ben Stragen berum, und verursachten einen allgemeinen Larmen, welcher fich alle Augenblide vermehrte, und in ein allgemeines Gefdrei und Jauchzen ausbrach, ale bie foniglichen Pringen über ben Paradeplag nach Sof fahrten, bei einem versammelten Saufen Officiere ftill hielten, und ihnen aus bem Bagen guruften: Messieurs, le roi est sauvé. Sogleich fprungen einige vorn auf ben Wagen, bie andern umringten ibn, und alle ichrien: vive le roi! Gie fielen fich öffentlich untereinanber um ben Sals, füßten fich und froblocken. Bierauf eil= ten alle nach Bof, mehrere fahrten, andere ritten im Galopp, bie meiften liefen zu guß babin. Selbften ber duc de Bourbon mit feinem Gobn liefen ju guß nach bof, und trafen unterwegs' einen Sauberwagen, in welchen fie fich festen, und nach bof eileten. Allba versammelte fich alles in ben fünf Borgimmern por bem Aubienzzimmer, allwo ber garmen und bas Gebrange unbeschreiblich mare. Ale nun bie bochfte Berrichaften gusammen burch ben Speifesaal hervortraten, so schrie alles, bie Bute in ber höhe haltend; vive l'électeur, notre bon père, vive le roi! Die Pringen selbsten ruften: vive le roi! Einer fagte: si jamais je rencontre un Trévirois en France, je l'embrasserai publiquement, et je le serai mastre de ma maison, ein anderer: aucune querre ne nous détachera de la liaison avec le pays de Trèves, ein britter: après nôtre heureuse rentrée en France, je prierai le roi de m'envoyer à l'électeur pour lui rendre graces au nom de toute la noblesse française pour tous les bienfaits, dont il nous a comblés. Der Comte de Noé, welcher in bem Aufftand der Neger auf der Insel St. Domingue an seisnen Plantagen mehrere Missionen versoren hat, ruste saut auß: ce jour glorieux me fait oublier toutes les pertes, que j'ai essuyées, et tous les malheurs que j'ai soussert, ein anderer: il fant que S. Clément soit un grand Saint, puisqu'il a intercédé pour nous, et que le bon Dieu l'a exaucé, ein dritter: à cette heure ne doutons plus, que Léopold ne pense bien pour nous.

"Es ift nicht möglich, bag man alle empfindungevolle Ausbrude und lebhaftefte Meugerungen bat behalten und aufnehmen tonnen. Unter mehreren öffentlichen Freudenbezeigungen verbient noch angeführt zu werben, bag bie Frangofen, welche im Thal einquartiert waren, bei ibrer Sinuberfahrt, ihre bei fich gehabte Gelber unter bas Bolf und bie armen Leute gang freude= trunten ausgeworfen haben. Ein Officier wollte vor einigen Tagen ein Reitpferd einem andern Officier abkaufen. Diefer begebrte 25 Louisb'or, jener fagte: ich muß ein Pferd haben, fann aber nicht mehr ale 20 Louisd'or bafur bezahlen, benn ich babe nicht mehr Gelb vorrätbig. Der Rauf tam also nicht au Stand. Ale nun beute fich alles fertig machen wollte, um bem Ronig entgegen ju eilen, fo laufete ber Officier ju bem anbern, und fagte: alles eilt beute bem Ronig entgegen, und ich allein fann nicht, weil ich fein Pferd habe; ich will Ihnen fest gern bie 25 Louisb'or bafur geben. Der rechtschaffene Officier ants Borgestern hatten Sie bas Pferd nicht nothig, wortete aber: und beswegen forderte ich 25 Louisd'or, um Sie hierdurch von bem Raufe abzuhalten, beute, ba Gie ein Pferd nothig baben, follen Sie es um 20 Louisd'or befommen. Bu Reuwied, wo bie Mousquetaires liegen, sammelten fie gleich Belb, wozu bie Berrenbuter, Lutheraner, Reformirte und andere Burger mit Freuden fo viel beitrugen, daß fie brei bute voll große Thaler beifammen hatten. Sie ließen fogleich in ber fatholischen Rirche ein feierliches Te Deum halten, welchem alle Einwohner ohne Untericied ber Religion beiwohnten, und theilten nach biefem bas gesammelte Gelb unter bie Armen, welcher Religion fie auch maren, aus. Der junge Fürst von Reuwied sagte zu den französischen Officiers: Messieurs, par la joie intérieure que j'éprouve,
je sens que je suis devenu Français. Zu Limburg, Boppard und
aller Orten, wo die Franzosen en cantonnement liegen, ließen sie
ebenfalls seierliche Te Deum halten, theilten Geld unter die Armen aus, und gaben des Abends große Soupers.

"Die bochfte Berrichaften brangten fich mit großer Dube burch in ben großen Afademiesaal. Alles folgte mit lautem Jubel, Bivatrufen, und einem unbeschreiblichen garmen. Es waren mebr als 2000 Frangofen im Saal versammelt, und nebit biesem noch alle Borgimmer bavon angefüllet. Man tufchte, man rufte: silence, allein es bauerte eine halbe Stund, bis alles auf ein= mal fo ftill mare, bag man nicht geglaubt batte, bag Menfchen ba waren. hier trat ber Monsieur hervor, und proclamirte gang laut: Messieurs, le roi est sauvé, il est sur la frontière de la France à Condé, où la ville et la citadelle s'est rendue, et il est entouré de 12,000 Autrichiens. Vive le roi! Das bierauf erfolgte allgemeine Geschrei: vive le roi! läßt sich auf feine Art ausbruden. Die Madame, die Pringeffin Runegunde, Serma, bie Prinzen umarmten fich, wunfchten fich unter einander Blud, und vergoffen Freudenthranen, alle nachft bei ihnen ftebende frangofifche Generals und Officiers umarmten bie Pringen, fie liegen fic bie Banbe fuffen, Monfieur fiel bem Rammerberrn von Sad um ben Sale, brudte und fußte ibn. Die bochften herrschaften überließen fich völlig ber allgemeinen Freude, und theilten fich jedem auf bas berablaffenbfte mit. Einer ober ber andere ber vornehmften Frangosen rufte: a quel beau bouquet pour nôtre bon père, l'électeur de Trèves, au jour de sa fête, voilà ce que mérite un prince si vertueux! Ein alter perbienter General sagte weinend: je pleure de joie et de doute. Sermutonnten taum und mit ber größten Dube bie Dabame und bie Pringen herunter an ben Bagen begleiten, bie Officiers folgten ihnen zu tausenden unter beständigem Bivatrufen, und unauspredlichem Freudengeschrei.

"Serm verfügten fich hierauf hinter ber fleinen Stiege hinauf in ihre Bohnzimmer, nahmen allda von ber hofftaat bie Gludwunfche ju Ihrer fo glorreichen Ramensfeier an, und als man gemelbet, daß ber Chevalier Bicomte be Milleville, ecnyer de Mgr. le comte d'Artois et capitaine de chasseurs, bie gange Resideng in einem febr iconen Modell en masse verfertigt babe. und foldes gern Ihro Rurf. Durchl. prafentiren mogte, fo geruheten Sochstbieselben burch bas Speisezimmer in die vordere Antichambre zu geben, um bas fo fünftlich verfertigte Dobell in Augenschein zu nehmen. Raum ließen fich Sochftbiefelben nur erbliden, als bie allha noch versammelte Frangosen wieder laut anfingen ju rufen: vive l'électeur! Es toftete mabrhafte Dube, fle zu tufchen. Ser-us außerten ein gang besonderes Wohlgefallen über bas fo gut gerathene Modell, nahmen es mit Dant an, und beschenften ben Dt. be Milleville mit einer prachtigen golbenen Tabatière, befahlen zugleich, bag man von Glas ein Behäuse barüber machen, und es in die Bibliothet bes Collegii jum Anbenfen binftellen und aufbewahren folle.

"Es war schon verabrebet, bag Pring Xaveri R. S. mit bem Pring von Naffau-Siegen auf der Stelle nach Bruffel abreifen follten, um ben Konig zu complimentiren und anhero eins juladen, Pferd und Wagen waren icon bestellt, und alles jur Abreise fertig, jeboch bielt man fur rathsam, ben Courier mit ber nähern bestimmten Rachricht noch abzuwarten. Ihro Rurf. D. gerubeten inzwischen gnäbigft anzuordnen, daß man alle Ranonen auf ber Reftung laben, und zwei Conftabler mit Raquetten auf bie fteinerne Brud poftiren folle, um bei Anfunft bes Couriers fogleich bas Signal zu geben, bamit alle Kanonen gelofet, und alle Gloden geläutet werden, bann follte bes anbern Tages ein feierliches Te Deum in ber Lieben Frauenfirche ange-Serme fahrten hierauf à l'incognito mit ber fimmt werben. Prinzeffin in ben Levischen Sof, überraschten allba bie foniglichen Bringen, und fpeifeten bei ihnen gu Mittag in ber Retirabe, um an ber allgemeinen Freude besto größern Antheil zu nehmen. Die Bringen felbft trafen Unftalten gur Abreife, und liegen einpaden; 45 Pferde murben auf ber Poft bestellt, und nur ber Courier follte noch abgewartet werben.

"Des Abends wohnte bie Mabame mit dem Rurfürften

und der Prinzessen der Comodie bei, wo sich wegen der Namensseier Sermi und wegen der heutigen so freudenreichen Begebenheit eine unbeschreiblich große Menge Franzosen einsand, welche
alle wie gewöhnlich, bei dem Eintritt der höchsten Herrschaften
mit verdoppeltem Jubelgeschrei: vive l'électeur rusten, und dieses
besonders im Ballet bei der auf die heutige Feier eingerichteten
prächtigen Decoration ohnaushörlich wiederholten, wobei zugleich
gedruckte französische Bersen theils vom Theater, theils von oben
herunter unter die Zuhörer ausgestreuet wurden, und solgenden
Inhalts waren:

L'an 1791, année de grâce, 23. Décembre, fête de Clement-Venceslas.

Ami des hommes et de l'humanité,
Il est le père de tous les malheureux.
Sensible aux charmes de l'amitié,
Qui mieux que lui mérite d'être heureux!
Tous ses jours sont comptés par mille nouveaux bienfaits,
Qui vivront à jamais dans le coeur des Français.
Si la parque injuste et sévère,
Jalouse d'une si belle vie,
Pour satisfaire sa jalousie,
Voulait le ravir à la terre,
Les dieux mêmes descendraient de leur sphère,
Pour prolonger sa brillante carrière.

"Nach ber Comödie, welche bie pièce: le bonnet rouge, das Rothe Rappchen vorstellte, und allgemeinen Beifall erhielt, sahrten die höchsten Herrschaften nach Haus, und fanden das neue Maximiner Gebäude Nr. 1013, worin bei dem Geheimen Rath Weckbeder der französische Exminister von Caloune, und bei dem Hofrath Schäffer der Graf von Noe wohnen, auß prächtigste illuminirt, auch etwelche Häuser zum Rhein zu waren beleuchtet. Besonders merkwürdig war bei dem ganzen Borsgang, daß alle Einwohner von Coblenz den wärmsten Antheil an der Flucht des Königs nahmen, und den Franzosen in den öffentlichen Freudenbezeugungen, wo nicht vorzuthun, doch gewiß gleich lebhafte Empsindungen ihrer ohngeheuchelten Gerzensfreude an Tag zu legen sich beeiserten, welche allgemeine Theilnahme

Gludwaniche zu Ihrer fo glorreichen Ramensfeier an, und als man gemelbet, bag ber Chevalier Bicomte be Milleville, ecuyer de Mgr. le comte d'Artois et capitaine de chasseurs, bie ganze Resideng in einem febr iconen Modell en masse verfertigt babe, und foldes gern Ihro Rurf. Durchl. prafentiren mogte, fo gerubeten Sochftbieselben burd bas Speisezimmer in bie vorbere Antichambre zu geben, um bas fo fünftlich verfertigte Mobell in Augenschein zu nehmen. Raum ließen fich Sochftdieselben nur erbliden, als bie allha noch versammelte Frangosen wieder laut anfingen ju rufen: vive l'électeur! Es toftete mabrhafte Mube, fle zu tufchen. Serme äußerten ein ganz befonderes Bohlgefallen über bas fo gut gerathene Modell, nahmen es mit Dant an, und befchenften ben Dt. be Milleville mit einer prachtigen golbenen Tabatière, befahlen zugleich, bag man von Glas ein Gebäufe barüber machen, und es in die Bibliothet bes Collegii jum Andenken binftellen und aufbewahren folle.

"Es war icon verabredet, bag Pring Xaveri R. S. mit bem Pring von Naffau-Siegen auf ber Stelle nach Bruffel abreisen sollten, um ben König zu complimentiren und anhero eins juladen, Pferd und Bagen waren icon bestellt, und alles gur Abreise fertig, sedoch bielt man für rathsam, ben Courier mit ber nabern bestimmten Rachricht noch abzuwarten. Ihro Rurf. D. geruheten inzwischen gnädigst anzuordnen, daß man alle Ranonen auf der Kestung laden, und zwei Constabler mit Raquetten auf bie fleinerne Brud poftiren folle, um bei Anfunft bes Couriers fogleich bas Signal zu geben, bamit alle Ranonen gelofet, und alle Gloden geläutet werden, bann follte bes anbern Tages ein feierliches Te Deum in ber Lieben Frauenfirche ange-Sermus fahrten hierauf à l'incognito mit ber ftimmt werben. Prinzessin in den Levischen Sof, überraschten allda bie königlichen Pringen, und fpeiseten bei ihnen ju Mittag in ber Retirade, um an der allgemeinen Freude besto größern Antheil zu nehmen. Die Pringen felbft trafen Unftalten gur Abreife, und liegen einpaden; 45 Pferbe murben auf ber Poft bestellt, und nur ber Courier follte noch abgewartet werben.

"Des Abends wohnte die Madame mit dem Kurfürsten

und der Prinzessin der Comodie bei, wo sich wegen der Namensfeier Sermi und wegen der heutigen so freudenreichen Begebenheit eine undeschreiblich große Menge Franzosen einfand, welche
alle wie gewöhnlich, bei dem Eintritt der höchsten Herrschaften
mit verdoppeltem Jubelgeschrei: vive l'électeur rusten, und dieses
besonders im Ballet bei der auf die heutige Feier eingerichteten
prächtigen Decoration ohnaushörlich wiederholten, wobei zugleich
gedruckte französische Bersen theils vom Theater, theils von oben
herunter unter die Juhörer ausgestreuet wurden, und solgenden
Inhalts waren:

L'an 1791, année de grâce, 23. Décembre, fête de Clement-Venceslas.

Ami des hommes et de l'humanité,
Il est le père de tous les malheureux.
Sensible aux charmes de l'amitié,
Qui mieux que lui mérite d'être heureux!
Tous ses jours sont comptés par mille nouveaux bienfaits,
Qui vivront à jamais dans le coeur des Français.
Si la parque injuste et sévère,
Jalouse d'une si belle vie,
Pour satisfaire sa jalousie,
Voulait le ravir à la terre,
Les dieux mêmes descendraient de leur sphère,
Pour prolonger sa brillante carrière.

"Nach ber Comödie, welche bie pièce: le bonnet rouge, das Rothe Rappchen vorstellte, und allgemeinen Beifall erhielt, sahrten die höchsten Herrschaften nach Haus, und fanden das neue Mariminer Gebäude Nr. 1013, worin bei dem Geheimen Rath Weckbeder der französische Erminister von Caloune, und bei dem Hofrath Schäffer der Graf von Noe wohnen, auß prächtigste illuminirt, auch etwelche Häuser zum Rhein zu waren beleuchtet. Besonders merkwürdig war bei dem ganzen Borgang, daß alle Einwohner von Coblenz den wärmsten Antheil an der Flucht des Königs nahmen, und den Franzosen in den öffentlichen Freudenbezeugungen, wo nicht vorzuthun, doch gewiß gleich lebhaste Empsindungen ihrer ohngeheuchelten Gerzensfreude an Tag zu legen sich beeiserten, welche allgemeine Theilnahme

ben höchsten herrschaften sowohl, als allen anwesenden Franzosen ungemein gefallen bat.

"Nun war es schon Abends 11 Uhr, und es tam noch fein Courier an. Man ftellte Boten aus, die foniglichen Pringen schickten in ber Racht einigemal auf bie Doft, um fich ju erfunbigen, ob ein Courier ober Eftafette angefommen sei. Auch ber Rurfürft fchidte bie Nacht burch oftere ju ben Pringen, und biefe zu ihm, um Nachrichten einzuholen. Die Racht wurde in ber größten Unruhe jugebracht, die mehrften Frangofen blieben auf, in manden Saufern gingen felbft die Rinder nicht ju Bett: alle lauerten auf Couriers ober Eftafetten. Als nun ben 24. Nov. ber Tag anbrach, und nichts naberes eingelaufen, fo fing man an ju fürchten, und an ber Babrheit ber froblichen Rachricht zu zweifeln, bis endlich ber Legationssecretar Relfinger von feinem Bruber ju Bruffel mit ber Poft wiederum Brief erhielt, worin die gegebene erfreuliche Nachricht als ungegrundet widerrufen wurde, mit dem Beifugen, daß man felbft in Bruffel folche 24 Stunden lang fur gang ficher geglaubt habe. hier trat nun allgemeine Niebergeschlagenheit, Trauern und Lamentiren ein, woran sowohl Fremde als Ginheimische ichmerglichften Antheil nahmen. Bugleich erhielt man Briefe, bag ju gleicher Beit auch ju Bonn und Maing bie nämliche faliche Nachricht eingelaufen war, und man ichlog bieraus, bag es ein bosbaftes Angestell von bem Bergog von Drieans ober bem Jacobinerclub sein muffe. heute, 24. Nov., follte wie gewöhnlich, Afademie bei Sof fein, allein wegen ber allgemeinen Bestürzung wurde fol= des abgestellet und in ein Appartement verandert. Die bochften herrschaften speiseten in bem gewöhnlichen Speisesaal zu 26 Couverts, und alle waren babei ftill und niebergeschlagen, und eben so gieng es im Appartement zu, worin sich zwar viele Frangolen einfanden, fedoch alle mit fichtbarer Traurigfeit und voller Wehmuth."

Girtanner, beffen Werk über die frangösische Revolution, so weit es seine eigene Arbeit, stets in Werth bleiben wird, zumal es ber neuern Autoren vornehmstes Bestreben, die Greuel jener Zeit zu bemanteln, ihre Verrücktheiten als das Resultat

ber tiefften, der wohlthätigften Combinationen barzustellen, hat auch die angebliche Flucht besprochen, und schreibt, Bb. 7, S. 312:

"Nicht damit zufrieden, die Minister des Königs verdächtig und verächtlich zu machen, gaben sich die Jacobiner große Mühe, dem Könige selbst den Haß des Bolses zuzuziehen. Die Orsteanssche Parthei, welche sich, wie bereits bemerkt worden ist, mit den Jacobinern jest ganz vereinigt hatte, sah dieses Mittel für das fürzeste und leichteste an, um ihren Zweck zu erreichen, der darin bestand, den rechtmäßigen König Frankreichs vom Throne zu stürzen, um Orleans an dessen Stelle auf denselben zu setzen. Im Rovember 1791 machten die Jacobiner einen Plan zu diessem Zweck, der dieser verächtlichen Menschen ganz würdig war, der aber glücklicher Weise in der Ausssührung misslang. Der Plan war folgender:

"In dem Auslande, vorzuglich in den Gegenden über bem Rheine, wo die Frangofischen Pringen fich aufhielten, follte bie Nachricht verbreitet werben, daß ber Konig Paris verlaffen und Die Flucht genommen batte. Siedurch hoffte man die Prinzen nach ber Frangofischen Grenze zu loden, und fich ihrer, burch einen unvermutheten Ueberfall, bemächtigen zu fonnen. Bu gleider Zeit follte eine fo unvermuthete Annaberung ber ausgemanberten Prinzen gegen bie Frangofische Grenze Furcht und Schreden in ben, an ber Grenze liegenben, Abtheilungen verbreiten. Eine Menge Eilbothen follten, fonell nach einander, in Paris eintreffen, und einen, eben fo unvermutheten als gewaltthätigen, Einfall ber Pringenarmee in Frankreich ankundigen. Bu gleicher Beit wollte man in ber Stadt Paris bas Gerucht verbreiten, bie fonigliche Familie mare entflohen. Siedurch aufgebracht und in Buth gefest, murbe fich ber Pobel, fo boffte man, angeführt von einigen Jacobinern, nach bem Schloffe ber Thuillerien begeben, baffelbe fturmen, die konigliche Familie umbringen und ben Orleans auf ben Thron segen. So mar ber schreckliche Plan, welcher aber nur jum Theil gelang. Die Ausführung beffelben geschab auf folgende Beife:

"Es wurden faliche Briefe geschrieben, mit der nachgemachten Handschrift bes Ronigs und ber Prinzessin Elisabeth, so wie auch bes Raiserlichen Gefandten zu Bruffel, bes Grafen von Metternich, unterzeichnet. Diese Briefe, welche durch Eilbothen an die Französischen Prinzen nach Worms und Coblenz gesandt wurden, enthielten die Nachricht, daß die königliche Familie, in der Racht vom 20. zum 21. November, Paris verlassen hätte, und sich bereits in den Desterreichischen Niederlanden befände. Die sehr gut nachgeahmten Unterschriften dieser Briefe machten die Sache glaubwürdig; die Prinzen sandten daher, ohne auf sernere Bestätigung zu warten, Eilbothen mit dieser Nachricht an alle Europäischen Höfe, überließen sich der ausschweisendsten Freude und Lustigkeit, und näherten sich der Französischen Grenze.

"Schon am 19. November hatte ber Prinz von Conbé einen Eilbothen aus Frankreich erhalten, welcher ihm einen angeblichen Brief bes Königs überbrachte, ber ihm von seiner bevorskehenden Flucht Nachricht gab. Der Prinz eilte sogleich, in Gessellschaft seines Sohns, bes Herzogs von Bourbon, und seines Enkels, bes Herzogs von Enghien, nach Coblenz.

"Am 24. November sandte der Prinz von Condé, von Coblenz her, den Prinzen Ludwig von Rohan als Eilbothen nach Worms, um den, daselbst besindlichen, zahlreichen Französischen Ausgewanderten die, für sie angenehme, Nachricht zu überbringen, daß sich der König von Frankreich, nebst seiner Familie, in den Desterreichischen Niederlanden befände, und daß Ihm die Französischen Festungen Condé und Valenciennes bereits ihre Thore geöffnet hätten.

"Was man hofft, das glaubt man leicht. Die Ausgewanberten zweiselten nicht, sie untersuchten nicht; sondern sie überließen sich, mit ächt französischem Leichtsinne, der ausgelassensten Freude: um so viel mehr, weil, einige Stunden später, die erste Nachricht, durch einen, von dem Prinzen von Salm abgesandten, Eibothen bestätigt wurde. Sie versammelten sich in den Stragen; riefen: ""hoch lebe der Rönig!"" tanzten Freudentänze; ließen ein Te Deum singen; schrieben Briese mit dieser frohen Nachricht an alle ihre, außer Frankreich besindlichen Freunde und Bekannten; sandten Eilbothen an vornehme und fürstliche Personen; veranstalteten prächtige Gastmähler; leerten eine Flaiche nach ber andern auf die Gesundheit des Königs; prahlten mit dem Blutbade, welches sie in ganz Frankreich, vorzüglich aber zu Paris, anzurichten gedächten; erleuchteten ihre Häuser während der darauf folgenden Nacht; und brannten Feuerwerker ab. 1) Ju Coblenz war die Freude wo möglich noch größer. Prinzen und Edelleute bestellten sich sogleich Pferde zur Reise nach Balenciennes, um dem Könige ihre Aufwartung zu machen. Einige Deutsche Reichssürsten theilten die Freude der Ausgewanderten: vorzüglich der Kurfürst von Trier, welcher die Nachricht von der vorgeblichen Entweichung des Königs von Frankreich zufälliger Weise gerade an seinem Ramenstage erhielt, und der Kurfürst von Wainz, welcher in dem Schauspielhause sogleich die Oper Richard Löwenherz zu spielen besahl, und sich selbst indem Schauspielhause einfand.

"Je größer die Freude der Ausgewanderten gewesen war, um besto größer war auch ihre Trauer und Riedergeschlagenheit, als sie ersuhren, daß die ganze Nachricht salsch, und von den Jacobinern, ihren Feinden, erdichtet wäre. Nur vier und zwanzig Stunden lang dauerte der Traum. Wer den Karakter des Französischen Wonarchen sowohl, als seine außerordentlich große Anhänglichkeit an die Religion, kannte, der zweiselte gleich von Ansang an der Wahrheit dieser Nachricht, weil es mit den Grundssähen des Königs ganz unverträglich war, daß er den, der Constitution seierlich geleisteten, Eid auf eine so leichsinnige Weise hätte brechen sollen.

"Zu Coblenz hielt der Graf von Provenze, an die versams melten Ausgewanderten, die folgende Anrede: ""Meine Herren. Unsere Freude ist zwar turz gewesen, aber lebhast. Es ist schreckslich, daß wir das Glück so nahe vor uns sahen, ohne dasselbe erreichen zu können. Wir dürsen jedoch noch nicht die Hoffnung verlieren, es seschalten zu können. Wir tragen alle in unserem Berzen dieselbe Ehrfurcht, dieselbe Liebe zu unserem Könige. Der gegenwärtige Umstand, so unangenehm derselbe auch ist, legt doch

<sup>2)</sup> Die Ariftotraten am Rheinftrom. Gine Rebe gehalten in ber Gefells fchaft ber Conftitutionsfreunde zu Maing von G. 28. Bohmer.

unsere Anhänglichkeit an unsern Souverain an ben Tag. Er beweist, daß- rechtschaffene Leute von Bösewichtern können betrozgen werben. Ich zweiste nicht daran, daß wir durch eine Maschination ber Versammlung so schändlich sind betrogen worden. Lasset uns Alle schwören, unserm unglücklichen Könige getreu zu verbleiben.""

"Alle Anwesenben, mit bem Grafen von Artois an ihrer Spige, leisteten bem Konige ben Gib ber Treue und gingen bann aus einander.

"Richt nur im Auslande, sondern. auch zu Paris selbst, wurde die Rachricht von einer vorgeblichen Flucht des Königs durch die Jacobiner verbreitet. Am 29. November war das Gestächt einer heimlichen Abreise der königlichen Familie in den Borstädten von Paris allgemein. An allen Ecken der Straßen sah man heftig geschriebene Anschläge, welche dem Bolke diese Begebenheit kund thaten, und bekannt machten: wie die Französsischen Prinzen, an der Spise von 40,000 Mann, in Frankreich eingefallen wären. Das Bolk bezweiselte die Nachricht und blied ruhig, weil es den edlen, einer seden unmoralischen Handelung ganz unfähigen, Karakter des Monarchen allzugut kannte. Folglich war der Plan der Berschwornen gänzlich vereitelt." So weit Girtanner.

"Am 21. Dec. erhielt ber königlich französische Gesandte, Graf von Bergennes durch Courier den Rappel mit einem königlichen Recreditivschreiben an Ihro Kurf. Durchl., und erbat er sich deshalb eine Abschiedsaudienz, als welche ihm auf den 22. Mittags 1 Uhr angesest wurde. Er verlangte hierbei gar kein Ceremoniel, sondern fahrte um 1 Uhr mit seinem eigenen Ispännigen Wagen nach Hof, und wurde zur Ausdienz mit Eröffnung beider Thürslügel herkömmlicher Maßen eingeführt; hier überreichte er Serma das königliche Recreditivsschreiben, und nahm als seitheriger Minister Abschied. Gleich bei dem Austritt aus dem Audienzzimmer, noch unter der Thüre, nahm er aus seiner Tasche eine weiße Cocarde, stedte sie an seinen Hut sest, und schloß sich sogleich an die hier anwesenden, königlich gesinnten Herren Aristokraten an, davon wenigstens

fünfzig anheut in der Antichambre ftunden, und in dem Aubienzzimmer noch von dem Grafen von Bergennes vorgestellt
worden. Ihro Kurf. D., Söchstwelche mit dem guten Benehmen des Grasen stets hier zufrieden gewesen, und ihn deswegen
jederzeit besonders geschätzt haben, bedauerten sehr, daß Söchstdieselben ihn in der zeitherigen Qualität eines Gesandten verloren hatten, und ließen sogleich eine kostdare goldene Tabatière
mit Söchstero Portrait, reich mit Brillanten garnirt, bestellen,
um hiermit demselben zum Zeichen Ihrer höchsten Zufriedenheit
ein Andenken zu machen.

"Der feit bem 8. Nov. versammelte Landtag hatte mehrmalen, theils burch eine Deputation, theils burch ichriftliche Bor-Rellung Ser barthun wollen, wie gefährlich es für bas Land fei und werben fonnte, daß man die Bringen und die frangofis fche Emigranten babier und im gangen Lande nicht allein aufgenommen, fondern auch alle Kriegerüftungen ihnen geftatte, als womit die Drohungen ber frangofischen Nationalversammlung, wovon alle Zeitungen voll, übereinstimmten. Der Rurfurft ließ auch hierauf burch öffentliche Placate, burch bas Bochenblatt, und fogar burd Trommelichlag befannt machen, bag er feineswegs eine Rriegeruftung gestattet batte, noch jemalen eine gulaffen murbe. Die Stande, hiermit nicht gufrieben, überliefen Serman mit neuen Borftellungen und giengen so weit, daß sie brobeten, sie murben bei ber assemblee nationale sich protestando bewahren, und bekannt machen, bag alle zeitherige Anordnungen obne Biffen ber Stande und ber Unterthanen getroffen worden; fie machten fogar gulest Borwurfe gegen ben Minifter, bag biefer aus Privatabsichten ben Rurfürften zu folchen, bem Lanb außerft gefährlichen Schritten verleitet baben muffe. Sie brangen abermal mit Ungeftumm und in fehr hitigen Ausbruden barauf, daß ber Rurfurft nicht allein alle Frangofen, fondern fogar bie foniglichen Prinzen aus ber Stadt und bem Lande ausbieten laffen möchte, welcher Borfall eine allgemeine Befturzung, besonders bei ben foniglichen Pringen verursachet bat, Bochtwelche wirklich barüber conseil hielten, und weitere Maasregeln gu ergreifen, im Begriff waren." In jenem conseil mag wohl

vornehmlich der von Las Cases ausbewahrte, verzweiselte Borsschlag laut geworden sein: "D'autres plus désespérés ou plus ardens, conseillaient de se saisir noblement des états de l'électeur de Trèves, notre bienfaiteur; d'occuper Coblentz et sa forteresse, et d'en saire, pour tous les mécontens français, un centre de ralliement, un point d'appui indépendant du corps germanique; et quand nous nous récriions contre une telle persidie et une telle ingratitude, ils nous répondaient: aux grands maux, les grands remèdes."

"Allein ben 26. Dec. Abends gang unvermuthet langte ber von bem Rurfürften nacher Wien eigende abgeschickte Courier, Dberlieutenant Bolff jurud bier an, mit ber wichtigen und bochft erfreulichen Antwort von bem Raifer, bag berfelbe Serm bie Dedung bes trierifden landes mit feiner gangen Racht guficherte, mit bem Beifugen, bag fogleich bem General Benber ber Befehl zugefertiget worden, einen Corbon von guremburg aus an ber trierischen Grenze zu ziehen, und insofern bie Franzosen ben trierischen Boben feindselig betreten murben, sogleich gegen diefelbe offensive vorzugeben. Diese erfreuliche Rachricht machte babier eine allgemeine Sensation und Beruhigung, und verans lagte, daß die Stande ihren Respecte vergessenen Schritt einsaben, und Sermo beshalb eine fcriftliche Deprecation überreiche ten; ben bem Minifter gemachten Bormurf wollten fie bamit beschönigen, daß fie erklarten, fie batten unter bem Bort: Privatabsichten nichts anderes verftanden, als weilen ber Minifter oder beffen Bruder Guter in Frankreich befige, und hierauf bei feinen Maasregeln Rudficht genommen haben tonne.

"Bas den 26. Dec. noch weiter merkwürdig machte, war, daß eben diesen Abend ganz unvermnthet der neue französische Gesandte, M. de Ste. Eroir von Paris anlangte, und auf der Post, bei dem Posthalter Barth abstieg. Besagter Posthalter hatte viele französische Officiers in seinem Haus einlogirt, und täglich wenigstens 150 Officiers in der Kost. Diese insgesamt, als sie den neuen Gesandten an der Post absteigen und allda das Logis nehmen sahen, verließen sogleich die Wohnung und die Tasel. Sie hefteten afsiches an die Thure, und warneten

einen seden sur das Saus, weilen ein französischer Gesandter, und ein öffentlich erklärter Demokrat sich darin aushielte. Der Aurfürst ersuchte aber sogleich die Prinzen, an gesamte Franzosien den geschärstesten Besehl zu ertheilen, damit der neue Gessandte nicht im mindesten mißhandelt, und ihm nichts in Beg gelegt werde, auch sogar, wenn er oder seine Bediente die Nationalcocarde öffentlich tragen sollten. Ein gleicher Besehl wurde dem General und Gouverneur von Beng zugeschickt, mit der Beisung, den Gesandten, bei etwa entstehenden Unordnungen, durch Militaire zu schügen.

"Den 27. Dec. Morgens machte ber neue Gefandte bem Graf von Bergennes die Bisite, welche febr fier abgelaufen fein foll; unter andern foll ber Gefandte bem Graf v. Bergennes gefagt haben: je viens pour faire votre connaissance, worauf legterer geantwortet habe: je ne recherche pas les nouvelles connaissunces. Bon ba fuhr ber Gesandte ju bem Minifter v. Duminique, welcher unter andern ihm mittheilte, baf fo eben ein Courier von Wien die Berficherung mitgebracht habe, bag ber Raiser wirklich ordres gegeben, bas trierische Land mit 30,000 Mann zu beden, welche Eröffnung ben Gesanbten nicht wenig frappirt haben foll. Bon ba fuhr er ju bem Obriftfammerer, aberreichte copiam feines Creditivs und bat um Audieng bei dem Rurfürften. Es wurde ihm jur Antwort gegeben, Serme wurben ibm Tag und Stunde befannt machen laffen. Inmittels wurde fogleich ber Oberlieutenant v. Speicher ale Courier an Rurmaing gefdidt, um ju vernehmen, wie man von Seiten Rurmaing bierunter gefinnt fei, und ob man ben neuen Befandten annehmen werbe ober nicht. Dhnerachtet bes geschärften Berbots fonnte man bod unmöglich verhindern, bag bie Frangofen nicht auf alle Art fucten, ben neuen Gefandten zu verschmäben. Sie blieben baufenweis auf ber Strafe vor ben genftern fteben, pfiffen ibn aus, und machten vor feiner Bimmerthure Unreinlichfeiten, momit fle fogar bas Schluffelloch nicht verschonten. Der Pofthale ter Barth beschwerte fich bei ihm über ben Schaben, bag bie frangofifden Officiers wegen bes Gefandten fein Saus und ben Tifc verlaffen batten. hierauf bezog ber Befandte bas von

Hebbesborfsische Haus, worin die Familie de la Chapelle einige Monate gewohnet, welche aber sogleich den 28. aus dem Haus wanderte, und bei dem Hoffammerrath Kalt das Quartier nahm. Den 28. wurde dem Gesandten durch den Kammersourier bedeutet, daß Ihro Kurf. Durchl. mit Zahnweh behastet wären, und deshalben ihn noch nicht sehen könnten.

"Auf die von Kurmainz durch den Courier erhaltene Rudantwort, daß man den neu accreditirten französischen Minister dafür anerkennen, und demgemäß ihn behandeln würde, geruheten Sermu dem Gesandten, M. de Ste. Croix, durch ordres des Obristsämmerers bedeuten zu lassen (29. Dec.), daß höchstiesselben Morgen Mittag um halb 3 Uhr dem Gesandten die Ausdienz geben würden, und da derselbe sich alles Ceremoniel verbeten hat, so wurde ihm nachhin durch den Kammersourier ein zweispänniger Hoswagen mit zwei Leiblaquaien offerirt, welches er auch angenommen hat.

"Den 30. Dec. Mittag halb 3 Uhr fahrte ber Gefandte in einem 2fpannigen furfürftlichen Wagen nach Bof. Die Schloßmache paradirte, und prafentirte bas Gewehr, wie allen fonfti= gen Gefandten. Der Rammerfourier empfieng ibn am Bagen und begleitete ihn herauf. Die gewöhnliche Barbenmache ftanb arrangirt, ohne fedoch bas Gewehr auf ben Arm ju nehmen. In ber Antichambre wurde ber Gefandte von ber gefamten Sofftaat empfangen, und nach vorber von bem Obriftfammerer ge-Schehenen Anmeldung bei Eröffnung beren zweien Flügelthuren gur Audienz eingeführt. Rach ber Audieng, fo fast eine halbe Stunde bauerte, begehrte der Gefandte bei dem Dbrifthofmeifter, Graf von Cicolb, 3hro Ron. Sobeit, ber Frau Fürftin von Thorn und Effen Cour machen ju durfen. Der Graf Eichold erwiederte: daß Ibro Ron. Sobeit fich fo eben berunter zu Serme begeben habe, und noch bevor ber Tafel bas Bergnugen baben wurde, ibn bei Ihro Kurf. Durchl. ju feben. Sierauf labete ber Reisemarschall v. Thunefeld ben Gefandten gur furfürftlichen Tafel ein, und ber Minifter v. Duminique prafentirte ibm bie Mittlerweile wurde bas Audienzzimmer geöffnet, und alles trat binein, wo bann ber Gefandte ber Frau Fürftin von Thorn und Effen seine Conr machte. Die Mittagstafel war von 22 Couverts, und bestunde aus ber furfürftlichen Soffiaat. Der Befandte faß bei ber Pringeffin, und es war gar fein Ceremoniel, noch Etiquette; nur ber Rurfürft und bie Pringeffin batten, wie gewöhnlich, verguldete Beftede, die andern alle gleiche fil-Der Pring Zaveri speisete biefen Mittag bei bem Pring von Naffau-Siegen, es liefe fich auch tein frangofischer Officier feben, im Gegentheil, einige ftellten fich mit fleiß an bie außere Einfahrt bes Sofes, als ber Gesanbte babin fahrte, faben ibn verächtlich an, liegen ihre Bute auf, und zeigten bierburch ibre Berachtung gegen einen öffentlich erklarten Demofraten. An der Tafel wurde bemerkt, daß auf des Rurfürften Frage: comment avez vous trouvé les chemins, der Gesandte geantwortet bat: je les ai trouvé de Verdun jusqu'à Luxembourg aussi mauvais que les intentions, meldes viele ameideus tig auslegten, und die biefigen Frangofen übel aufnahmen. Der Befandte ichidte ben erften Tag, ale er bie Stunde gur Audienz vernommen, gleich einen feiner Leute ale Courier nach Paris ab, und biefen Abend nach gehabter Audieng wiederum einen. Beilen nun bie foniglichen Prinzen ben Gefandten nicht vorgelaffen, und alle Frangofen ibn allenthalben wie die Peft meideten, fo verftunde fich von felbft, bag man ben Befandten nicht anders bei hof einlaben konnte, als auf Tagen, wann bie Pringen nicht bei Sof fpeiseten, weshalben fich auch ber Befandte verbeten, ben Neufahrstag feine Cour ju machen, um fowohl ben Aurfürsten, als feine Perfon feinem Embarras ausauseben.

"Den 1. Januar 1792 war große Gala. Um 10 Uhr fahrten bie Madame und die Prinzen nach Sof, um dem Kurfürsten und der Prinzessin das neue Jahr anzuwünschen. Um halb 11 Uhr fuhren der Kurfürst, die Prinzessin und Prinz Xaveri nach Carmeliter, und wohnten allba der Predigt und dem hohen Amt bei. Nach dem Gottesdienst fahrte alles von der Kirche nach Sof, wo die ganze Hofstaat mit allen Dicasterien zum Sandfuß gelassen wurde. Demnächst fahrte die ganze Hofstaat, und auch die höchste Gerrschaften nach dem Levischen Hof zu den Prinzen,

Heddesdorfsische Haus, worin die Familie de la Chapelle einige Monate gewohnet, welche aber sogleich den 28. aus dem Haus wanderte, und bei dem Hoffammerrath Kalt das Quartier nahm. Den 28. wurde dem Gesandten durch den Kammersourier bedeutet, daß Ihro Kurf. Durchl. mit Zahnweh behastet waren, und beshalben ihn noch nicht sehen könnten.

"Auf die von Kurmainz durch den Courier erhaltene Rudantwort, daß man den neu accreditirten französischen Minister dafür anerkennen, und demgemäß ihn behandeln würde, geruheten Sermu dem Gesandten, M. de Ste. Croix, durch ordres des Obristämmerers bedeuten zu lassen (29. Dec.), daß höchstiesselben Morgen Mittag um halb 3 Uhr dem Gesandten die Audienz geben würden, und da derselbe sich alles Ceremoniel verbeten hat, so wurde ihm nachhin durch den Kammersourier ein zweispänniger Hoswagen mit zwei Leiblaquaien offerirt, welches er auch angenommen hat.

"Den 30. Dec. Mittag halb 3 Uhr fahrte ber Gefandte in einem 2spännigen furfürftlichen Wagen nach hof. Die Schloßwache paradirte, und prafentirte bas Bewehr, wie allen fonftigen Gefandten. Der Rammerfourier empfieng ibn am Bagen und begleitete ibn berauf. Die gewöhnliche Bardenmache ftand arrangirt, ohne feboch bas Gewehr auf ben Arm zu nehmen. In ber Antichambre wurde ber Gefandte von ber gefamten Sofftaat empfangen, und nach vorber von bem Obriftfammerer gefchehenen Anmelbung bei Eröffnung beren zweien Flügelthuren gur Aubieng eingeführt. Rach ber Aubieng, fo fast eine balbe Stunde dauerte, begehrte der Befandte bei dem Dbrifthofmeifter, Graf von Cicold, Ihro Kon. Sobeit, ber Frau Fürftin von Thorn und Effen Cour machen ju durfen. Der Graf Eichold erwiederte: bag Ihro Ron. Hoheit sich fo eben herunter zu Serme begeben habe, und noch bevor ber Tafel bas Bergnugen haben murbe, ibn bei Ihro Rurf. Durchl. ju feben. Sierauf labete ber Reisemarschall v. Thunefeld ben Gesandten gur furfürftlichen Tafel ein, und ber Minifter v. Duminique prafentirte ibm bie Sofftaat. Mittlerweile murbe bas Aubienzzimmer geöffnet, und alles trat binein, wo bann ber Gesandte ber Krau Kürstin von

Thorn und Effen feine Cour machte. Die Mittagstafel war von 22 Couverts, und bestunde aus ber furfürftlichen Soffigat. Der Befandte faß bei ber Prinzesfin, und es war gar fein Ceremoniel, noch Etiquette; nur ber Rurfurft und bie Pringeffin batten, wie gewöhnlich, vergulbete Beftede, bie andern alle gleiche fil-Der Pring Zaveri Speisete biesen Mittag bei bem Pring von Raffau-Siegen, es liefe fich auch fein frangolischer Officier feben, im Gegentheil, einige ftellten fich mit Rleiß an bie außere Einfahrt bes Bofes, als ber Gesanbte babin fahrte, faben ibn verächtlich an, liegen ihre Bute auf, und zeigten bierburch ibre Berachtung gegen einen öffentlich erklarten Demofraten. An der Tafel wurde bemerft, daß auf bes Rurfürften Frage: comment avez vous trouvé les chemins, der Gesandte geantwortet bat: je les ai trouvé de Verdun jusqu'à Luxembourg aussi mauvais que les intentions, welches viele aweideus tig auslegten, und bie biefigen Frangofen übel aufnahmen. Der Befandte ichidte ben erften Tag, als er bie Stunde gur Aubieng vernommen, gleich einen feiner Leute als Courier nach Paris ab, und biefen Abend nach gehabter Audieng wiederum einen. Beilen nun die foniglichen Pringen ben Gefandten nicht vorge= laffen, und alle Frangofen ihn allenthalben wie die Peft meibeten, fo verftunde fich von felbft, bag man ben Befandten nicht anders bei hof einladen tonnte, als auf Tagen, wann bie Pringen nicht bei Sof fpeiseten, weshalben fich auch ber Befanbte verbeten, ben Reufahrstag feine Cour ju machen, um fowohl ben Rurfürften, als feine Perfon feinem Embarras ausauseten.

"Den 1. Januar 1792 war große Gala. Um 10 Uhr fahrten bie Madame und die Prinzen nach hof, um dem Kurfürsten und der Prinzessin das neue Jahr anzuwünschen. Um halb 11 Uhr fuhren der Kurfürst, die Prinzessin und Prinz Xaveri nach Carmeliter, und wohnten allba der Predigt und dem hohen Amt bei. Nach dem Gottesdienst fahrte alles von der Kirche nach hof, wo die ganze hofstaat mit allen Dicasterien zum handfuß gelassen wurde. Demnächt fahrte die ganze hofstaat, und auch die höchste herrschaften nach dem Lepischen hof zu den Prinzen,

wohin schon im Boraus alle Dames von der Noblesse sich begesben hatten. hier war das Gedräng unbeschreiblich. Ihre Rön. Hoheiten nahmen die Glückwünsche sehr gnädig und leutselig auf, und unterhielten sich, so viel es das Gedränge zuließ, mit jedem auf das herablassendste. Bon hier fahrte wieder alles nach hof, wo sämtliche deutsche und französische Dames, Minister und Franzosen ihre Neusahrswünsche ablegten; weilen nun auch die kön. französische höchste herrschaften darzu kamen, so waren nicht allein die Audienz und Conferenzzimmer, sondern auch alle Antichambres und daran sießende Zimmer angefüllt. Die Mittagstafel war im großen Saal, zu 85 Gedecken, um halb 7 Uhr groß Appartement.

"Am 3. Januar wurde bie Borfdrift, nach welcher bie Emigranten in bem Erzstift zu behandeln, veröffentlicht. Laut berselben sollte fein militarifches Corps in bem Erzstift wohnen, jedes militairifche Exercitium ben Emigranten unterfagt fein. Es war ihnen verboten, in ben Orten auf ber frangofischen Grenze fich niederzulaffen, Cantonnements zu beziehen, u. f. w. Bu fo ernfthaften Maasnehmungen bewogen ben Rurfürften bauptfachlich bie Antworten, welche er auf brei nach Bien abgeschickte Couriers von bem Raiser erhalten hatte, und worin wohlmeinend angerathen, alle in ben trierifden Landen armirte frangofifde Corps und Cantonnemente fowohl, ale alle Rriegerüftungen mit aller Strenge aufzuheben und zu verbieten, und jene Wege einzuschlagen, welche in ben Niederlanden burch faiferliche Berordnung befannt gemacht, nach welcher bie Aufnahme ber Emigranten fich auf bloge Baftfreundschaft beschränte, mit dem Beifugen, daß wenn Serme bei biefer Berordnung genau bestehen murben, Ihro Raif. Daf. alsbann bei bem minbeften Angriff und Reindseligfeit von Seiten ber frangofischen Ration Ihro Rurf. Durchl. mit Macht gu Bulfe eilen und bie Rurlande in Sout nehmen wurden.

"Belden wibrigen Eindruck bas turfürftliche Reglement bei ben königlichen Prinzen, und ben französischen Generals und Officiers gemacht habe, kann man sich leicht vorstellen. Es fehlte nicht an öffentlichen bittern Borwürfen, welche sie gegen ben Minister v. Duminique aufferten, worunter sich besonders ber Marschall be Broglio, Calonne und ber ruffische Gesandte Graf Romanzow auszeichneten. Sie fceueten fich nicht auszufagen, ber Minifter babe fich von bem neuen, fich fo nemenben frangofischen Gesandten Ste. Eroix zu biesem Reglement beftechen laffen. Ohnerachtet alles beffen blieben Sermu ferme, und beharrten auf ber Execution bes Reglements, bie bier und ba in Stabten und Dorfern versammelte Compagnien mußten anderwarts bin marfchiren, ober fich ohne Waffen gertheilen und als Particuliers leben." Doch ift nicht gang unbegrundet, was in biefer hinsicht Las Cafes vorbringt: Tous les rassemblemens s'exerçaient et manoeuvraient publiquement, bien qu'aux interpellations diplomatiques, à cet égard, il fut répondu hardiment qu'il n'en était rien, ou qu'on ne manqueroit pas de l'empecker. "Immerhin hatten die Bormurfe bie Folge, daß ber Minifter v. Duminique fic bie fernere Beforgung ber frangokichen Angelegenheiten um fo mehr verbat, als ber Landtag in feiner Borftellung in Betreff ber gegenwärtigen frangofifden Lage fich sehr unartig und auffallend gegen ihn herausgelaffen batte. Sermu gerubeten hierauf, bie fernere Beforgung ber frangofischen Borfällen der Regierung ju übertragen."

In ben letten Tagen bes Monate December hatte ber emis grirte Abel auf Calonnes Antrieb ju einer Berfammlung fich conflituirt, um nach Provingen eine Art von Grundgeset für bas auswärtige Frankreich zu bebattiren. Diefes Grundgefet : "cet acte monstrueux sur chacun de ses articles, cet acte qui anéantissoit à Coblence la monarchie française dans ses bases, dans ses lois, et dans tous les principes consacrés par l'expérience", verlangte u. a., dag der Abel ben Prinzen, Brübern bes Ronigs, ben Treueib fdworen, bie Beraugerung von 40 Millionen Renten aus bem Staatseigenthum bewilligen, und als Unterpfand für biefe Beraußerung fein Befittbum verschreiben folle. Die Lanbicaft Normandie, als welche bie erfte gu beliberiren, genehmigte ben Boridlag nach allen feinen Bestimmungen. Pois tou, beffen Reprafentanten am 5. Januar 1792 in bem Dominifanerklofter zusammentraten, verwarf ben Antrag, nachbem ein Berichterflatter beffen Gefenwidrigfeit auseinandergefest batte. Die Abstimmung biefer einen Provinz wurde entscheibend: "il fit passer son opinion aux autres provinces, et l'acte n'eut pas lieu."

"Den 12. Januar erhielt ber Rurfürft burch Courier von bem frangofischen Sof bie Berficherung, dag ber Ronig bie bisberigen, freundnachbarlichen Berbaltniffe ftets zu erhalten, aufrichtigft verlangen, und in Folge biefer Gefinnungen auf bie Radricht, bag man auf den Grengen einen Ueberfall beforge, fogleich unter bem 4. biefes eine Proclamation an alle Municis palitäten und Commandanten ber National= und Linientruppen auf ben Grenzen erlaffen haben, auf bas genauefte zu machen, bag bas Gebiet Gr. Rurf. Durchl. fo wie jenes bes beutschen Reiches überhaupt, von allen frangofischen Unterthanen geehrt und gefcont, und folde Borfehrungen getroffen werben follen, wodurch allen Beunruhigungen ber Grenzen auf bas fraftigfte vorgebeugt werde. Diese bochft erfreuliche Rachricht bat bas gange land in die größte Freude und Berubigung verfest, und hofft man mit Buversicht, daß biefe fonigliche Aufforderung ihre volle Wirfung erhalten , und burch fernere Berhaltungebefehle noch mehr werbe eingeschärft werben, ba ber Rurfurft, ben angenommenen Grundfägen einer vollfommenen Reutralität getreu, ben Ronig inzwischen burch bas mitgetheilte Reglement vom 3. biefes, und burch beffen ernftlichen Bollzug von bem Ungrund aller gegenseitigen Bermuthungen überzeugt haben." Bunderlich contraftirt mit biefen friedlichen Tendenzen ein Auffat in bem Coblenger Intelligenzblatt, ber Staatszeitung bes Rurfürftenthums, vom 13. Januar, ben Befanbten Ste. Croix betreffend. "D Schande!" heißt es ba , "o ewige Schande , welche burch fein Blut mehr fann abgewaschen werben! Ein Spion aus bem Jacobinerclub, aus jener verruchten Gesellschaft, welde noch vom Blut trieft, bas in Avignon vergoffen worden; ein Bögling bes Mirabeau und bes Reder erfrechet fich, vor Clemens Benceslaus ju treten, por ben tugenbhafteften Surften feiner Beit; mit einem Decrete, bas in bem Befangnig ber Tuilerien ift sanctionirt worden, öffnet er sich ben Gingang in ben Pallaft bes Oheims seines Königs; er fommt, ihm mitten an seinem Sofe zu broben." Aber auch bie Rationalversammlung zu Paris zeigte fich immer übellaunichter, wie aus ihren bereits angezogenen Berfügungen hervorgeht.

Am 22. Januar wurden Sof und Stadt burch ein ungeheueres Delict in Bewegung gesett. "Bei heutiger großer Softafel von 80 Couverts fügte fic, bag am Schenftifc ber Leiblaquai Schweifart bem Leiblaquai Franz Rarl Bender ein Stud Band von einer frangofischen Rationalcocarde zeigte, und letterer solches zu sich in seinen Sad ftedte. Als nun ein an ber Lafel sigender Frangose bieses von weitem bemerkte, sagte er foldes fogleich bem Dbriftfammerer mit ben Borten : "wiffen Sie auch, bag bie Leiblaquaien icon Rationalcocarben tragen ?" Der Dbriftfammerer theilte augenblidlich bem Dbermarfchall ben Bericht mit, und traf biefer sofort bie Einleitung ju einer am folgenden Tage vorzunehmenden Untersuchung. Als er bierauf in bas Kaffeezimmer trat, wurde er sogleich von allen Franzosen mit Reugier bemerkt, auch von bem Minifter v. Duminique gefragt, was es mit ber Cocarde für eine Bewandnus habe; man folle auf ber Stelle beibe arretiren und freugweis ichliegen laffen. auch mit Bugiebung ameier Criminalicheffen biefen Abend noch bie Untersudung vornehmen. Der Rurfürft wiederholte biefen Befehl, und der Pring Xaveri fagte jum Obermaricall: Er verhoffte nicht, daß man hiermit Spag treiben murbe, und verfebe fich gut feinem Bruber, bag er bie Sache furg greifen, und ein Exempel jum Abichreden ber andern ftatuiren murbe. Die Inculpaten wurden bemnach verhaftet, und fonnte noch benfelben Abend um 9 Uhr bem Rurfürsten bas Protofoll über ihre Bernehmung vorgelegt werden." Dag bloge Reugierde die Beranlaffung zu bem Scandal gegeben habe, ergab fich nach ben Ausfagen, eine bei bem Soweifart vorgenommene Saussuchung erbrachte burchaus nichts verdächtiges, bennoch bedurfte es einer Attefation bes frangofischen Polizeimeifters Prioregu, um ben beiben Delinquenten ihre Freiheit wieder zu verschaffen. Sie liegt ben Acten bei , und bat eine Rangleiband barunter gefest, "bie Anlage bient jum Beweiß ber Unschuld ber beiben arretire Bewesenen Leiblaquaien." Prioreque Beugnif und bas fequeftrirte breifarbige Band bemahre ich forglich, jenes als ein Document ber

von den französischen Prinzen in dem Aurstaat ausgeübten swarainote, bieses als einen etalon, worin die genuine Stellung der drei Farben angedeutet, für den Fall, daß sich dereinst in dem republikanischen Frankreich Debatten ergeben sollten, in Wichtigkeit densenigen gleich, welche in den glorreichen Märzennd Apriliagen 1848 in der heimath der Metaphysik um die Anordnung der drei, irgend einem Pädagoginm entlehnten Rastionalfarben sich erhoben haben.

"So wie im Trierischen, ebenfo wurde allenthalben im Reiche, wo fich nur Frangofen versammelt hatten, verboten, Corps zu errichten, fich zu armiren, zu exerciren und zum Rrieg ju ruften. Gin gleiches Schidfal betraf auch ben Pring von Conde, welcher fich icon viele Monate in Worms etablirt batte, und allba bie viele frangofische Officiers en corps errichtete, armirte und öffentlich jum Rrieg juruftete. Auf bie von ber Rationalversammlung erlaffene Erflarung, bag jeber Reichsftand, welcher ben emigrirten Frangosen die Errichtung ber Corps, die Armirung und Anschaffung ber Rriegemunition ferner gefatten. und felbige nicht in Zeit von 14 Tagen ausweisen wurde, er alebann ale Feind von Franfreich angefeben und behandelt werben folle, funbigte ber Stadtmagiftrat ju Worms erfdroden über biefe Bedrohung bem Pring von Conbe und bem allda verfammelten farten Officiercorps ben langern Aufenthalt in Borms auf." Des Dagiftrate Entschließung ju beschleunigen, mag einer von Calonnes verwegenen Streichen nicht wenig beigetragen baben. Auf feinen Betrieb mußte ber Pring von Conde mit feiner fleinen Armee von 1800 Mann ausziehen (Ende Januars), um von Strafburg, wo man geneigt fein follte, bie weiße gabne auszufteden, Befig zu nehmen. Die Sache ergab fich aber fofort als unthunlich, ber Pring von Conde fam unverrichteter Dinge gurud, und wendete fich nach Ettenheim, wo er fich ber Legion von Mirgbeau anschloß. "Allein bie Reichsftande widersesten fich feinem friegerifchen Durchmarich, und gestatteten ihn feinem verfammelten Corps, sondern nur gertheilter, in geringer Angabl und ohne Baffen. Ihre Ruftwagen wurden fogar bier und ba visitirt, und mit Mannschaft ber Fürften und Stanbe burch ihre lande

convopiret. Zu Ettenheim versammelten sich so viele emigekrte Officiers, baß die Stadt und das ganze, dem Cardinal von Rohan als Bischof von Straßdurg zuftändige Reichsland zu deren Unterbringung zu klein wurde. Man redete von Ausschweisungen, so die Mirabeausche Legion hier und da begieng, welche veranlaßten, daß der schwäbische und franklische Areis Alagen erhoben und zur Deckung ihrer Lande Truppen auf die Grenzen schöben, die endlich der Kaiser dem Fürstbischof von Straßdurg mit Ernst besehlen ließ, sich in seinen deutschen Landen den übrigen Ständen in allem zu conformiren, alle Jusammenrottungen sogleich auszuheben, die Armirungen zu verbieten, und den Emisgrirten nur die Gastfreiheit, sedoch ohne Wassen, angedeihen zu lassen.

"Nun sah sich Prinz Conde gezwungen, auch dasige Gegend zu verlassen, sich mit Sohn und Enkel nach Bingen zu retiriren, und allda das Haus des Freiherrn von Boos aus Mainz gegen eine monatliche Miethe von 50 Carolins zu lehnen, um allda in der Stille das Ende der französischen Revolution abzuwarten. Bon Mainz langte er heute, 22. Feb. mit Sohn und Enkel, bei sehr tiesem Schnee, dahier an. Er bezog sein altes Absteigquartier bei der verwittweten Geheimräthin von Coll, Rr. 448, und hatte sedesmal zwei Grenadiers zur Ehrenwache vor dem Sause stehen. Dieses Duartier hatte er schon vor einigen Mosnaten zu 15 Louisd'or monatlich in Miethe genommen.

"Der Pring von Conde ftunde bei den Franzosen in vorzüglichem Ansehen, und sie hegten mehr Zutrauen und egards zu ihm, als zu den königlichen Prinzen selbsten. Der Kurfürst machte allemal, wenn der Prinz anhero kam, ihm eine Biste, und schätze ihn ausnehmend hoch." Der tapkere Prinz fühlte sich aber auch, wie es scheint, gludlich in der Gesellschaft niesdern Ranges. Mit der Röchin der Frau von Coll hatte er sich in eine Art von Intimität eingelassen. So oft er die Stadt beehrte, empfing das Mädchen aus seinen händen eine kleine Geldsumme, dafür Kasser, Zuder und Misch anzuschaffen, und das Frühftid zu bereiten; so Se. hoheit niemals ermanzelten, in der Rüche einzunehmen, und dabei die Röchin participiren zu

lassen. Sie konnte sich in solchen Stunden wohl eine Prinzessen von Monaco im verjüngten Maasstab denken. Auf das gemeinsame Frühstüt beschränkte sich aber der ganze Berkehr, als welches ich hiermit in voller Sachkenntniß bezeuge, und werde ich wohl, ohne auf meine Glaubwürdigkeit überhaupt mich zu berusen, nach meinen Tendenzen, für diesen Fall vollen Glauben sinden. Auch der zwanzigjährige Herzog von Enghten konnte als ein Muster von Herablassung gelten, tras ihn doch einstens die Hausfrau in der Gesindestube, wie er mit zisenem Mantel und Backenhaube bekleibet, die lauschenden Mägde durch stoh-liche Gespräche bezauberte. Bevor die Dame durch den leidensschaftlichen, aber keineswegs courfähigen Ausrus: "ah! mon prince!" ihrem Entseyen Luft machen können, war mit Hinterslassung von Zis und Backenhaube der Prinz verschwunden.

"En general verbienen alle alte Frangofen, Die im Bande fich aufgehalten haben, ober jum Theil noch aufhalten, vorzugliches Lob, egard und Mitleiben. Erfteres wegen ihrer ftillen und guten Aufführung, letteres wegen ihrem betrübten Schidfal. Wie viele befanden fich nicht unter ihnen, welche Frau, Rinder, Saus und hof zurudlaffen, und fich noch gludlich ichagen mußten, ihr Leben mit ber Flucht retten ju fonnen? Wie viele erhielten nicht die traurige Rachricht, daß ihre gurudgelaffene Familie aufs äufferfte misbandelt, ihre nachfte Anverwandten ermordet und aufgehangen, ihre Besitzungen gerftort, ihre Golosfer und Baufer angezündet, und ihre Buter fequeftriret worden. Rein baares Gelb burfte ihnen nicht aus Franfreich jugefchict werden, biefes wurde im Lande ober an ben Grengen binweggenommen, und wenn sie Affignaten erhielten, so verloren fie bei bem Umfan anfänglich 20, nachbin 30, vor furgem in bie 50 Procent, bermalen aber konnen folche bier zu Lande gar nicht mehr angebracht werden. Dan fann fich alfo leicht vorftellen, in welder barftigen und mitleibevollen Lage fich viele biefige Frangofen aus ben erften Familien befinden muffen. Biele von ben alten Frangosen, worunter fich ber Marschall von Broglio und ber General ber Marine, M. be Baudreuil auszeichnen, zeigten auch viele Religion, wohnten täglich ber b. Deffe bei mit ber

hochsten Auserbauung, und gaben ein herrtiches Beispiel." Es hatten auch die Emigranten ihre eigene Kirche. In dem Instelligenzblatte vom 24. Feb. 1792 heißt es: "Alle Sonns und Keiertage in der Fastenzeit wird in der ehemaligen Jesuitenkirche um halb 11 Uhr eine stille Messe gelesen, nachher wird um 11 Uhr von dem Pfarrer zu St. Paul und Aumonier der königlichen Prinzen eine geistliche Rede in französischer Sprache gehalten, und dann wieder eine stille Messe gelesen. An den Abenden dieser Tage ist gleichfalls französischer Gottesbienst. Bei einem und anderm erscheinen die Prinzen gewöhnlich.""

"Allein die Officiers vom mittlern und fungern Alter führten Dhngeachtet bes icharfften Berbots fic befto leichtsinniger auf. von Seiten ber Prinzen fpielten fie boch beständig, sowohl öffentlich als beimlich Sagarbspiele, und verloren bierbei ofters ansebnliche Summen , und ihre gange Baarichaft , welches bann mehrmals Elend, Desperation und Duelle aur Folge batte. und viele nothigte, ihre Pretiofen, ofters auch Reibungsftude, um ein geringes Gelb umzuseten und zu verlaufen. Dem ichonen Geschlecht waren fie besonders gefährlich. Es war ihnen gleichviel, ob fie Beiber ober Madchen ju ihren Ausschweifungen Bei hellem Tage redeten fie öftere bie Beibeleute auf ber Strafe an , um Liebeshandel mit ihnen anzuspinnen. Auch waren verschiedene frangofische Dirnen aus Franfreich hier angefommen, mit welchen fie ihre verliebte Ausschweifungen un-Sonn- und Reiertags fabe man von biefer Battung Frangofen, und wohl auch ber hoberen, febr wenige in ben Rirden, und wenn fie sich auch etwa bei Feierlichkeiten ober bei ber Mufit barin einfanden, fo fabe man wenige beten, bie meis ften bin- und bergaffen, und überhaupt fein gutes Beispiel von Religion und Gottesfurcht geben.

"Defto fleißiger aber besuchten fie die Schauspiele, und das Comodienhaus war gewöhnlich ganz von Franzosen angesüllt, ohnerachtet die wenigste deutsch verstanden, weshalben auch meistens Singspiele gegeben wurden. In der Comodie führten sie sich auch ganz bescheiben auf, allein bei dem geringsten Anlaß, wo die Borftellung auf ein Attachement zu einem Konig alludirte,

geriethen fie gleichsam in einen Enthufiasmum, bas Banbeftatschen, bas Rufen: vive le roi, und bas Lärmen wurden unbefcreiblich , und gewöhnlich mußte bie Paffage von bem Acteur wiederholt werben. Aus biefer Urfache batte auch ber Rurfurft verboten, bas beliebte Singfpiel, Richard Lowenherz biefen Winter bier aufzuführen, weil zu befürchten war, bag biefes Stud bie Frangofen in ihrem Enthusiasmo für ben Ronig zu weit binreißen, und fie wohl gar ju Unordnungen verleiten burfte. Wirflich als befagtes Stud felbigen Abend, als bie Rachricht von der zweiten Flucht bes Ronigs, und beffen gludlicher Unkunft in den faiserlichen Riederlanden angefommen war, auf dem Theater ju Mannheim gefpielt wurde, geriethen bie bafige Frangofen bei ber Borftellung, wo Ronig Richard aus bem Gefange niß befreiet wird, in einen folden Enthusiasmum, daß fie im Begriff maren, auf bas Theater ju fpringen, und bie Reftung fturmen ju belfen, und fie maren über biefes Stud fo entzudt, baß fie noch felbigen Abend eine beträchtliche Summe Belbe unter fich sammelten, und solches bes andern Tages benen furpfälgis fchen Solbaten, welche ben Sturm auf bem Theater unternommen hatten, jufchidten. Go oft fich ber Rurfurft in ber Comobie einfand, war die Freude bei allen Buschauern fichtbar, und bei bem Ein- und Austritte aus ber Loge erscholl jedesmal ein allgemeines Sandflatichen und Rufen: vive l'électeur, welches allemal viele Minuten andauerte. Auch bie Dabame besuchte oftere in Gefellichaft bes Rurfürften und ber Pringeffin von Thorn und Effen die Comodie, die konigliche Pringen aber erschienen nur zweimal, bas erstemal, als bei bem Gingfpiel Felix ober ber Kindling die Einnahme für die Armen bestimmt war, für welche die Prinzen 10 Louisd'or gaben, und bas zweitemal in der Pantomime genannt l'Arlequin fortuné par le sorcier Zembobovizinoviersolomizilibiliqofsky.

"Man pflegt fonst insgemein zu sagen, daß die Deutschen kariere Effer und Trinfer waren, als die Franzosen, allein das Gegentheil zeigte sich hier bei allen Tafeln, wo die Franzosen weit mehr speiseten und Wein transen, als die Deutschen, und zwar ohne Unterschied, ob leicht ober schwer zu verdauende Speis

fen, ob es frembe ober Rhein- und Mofetweine waren. Chenfo benahmen fie fich bei ben Arübftuden, wo fie verfdiebenes burcheinander agen und tranfen. Die Urfach von biefem guten Appetit war wohl feine andere, als weil fie ben ganzen Tag burch in Bewegung waren, und ben Morgen bis jum Abend mit geben, reiten ober fabren gubrachten. Die Carnevalsbälle waren ebenfalls von den Franzosen jedesmal angebäuft. ften Dasquenball machten aber verschiebene frangofische Dasquen fo viele Unordnung, bag bas fernere masquiren auf ben Ballen verboten wurde. Auf den übrigen Ballen betrugen fie fich nachbin gang mobl, außer bag fie mit ben beutschen bernen megen ben Platen in ben englischen Tangen öftere Streit befamen, bie bod nie in Thatlichkeiten ausbrachen, weil außer bem machhabenben beutschen Officier noch ein frangofischer Beneral angestellt war, um die Ordnung beigubehalten. Auf biefen Ballen ericienen aber fast gar feine frangofifche Dames, sondern nur auf jenen, welche ju Beiten von bem Grafen von Baffenbeim und bem Minister von Duminique gegeben wurden, wobei fic auch gewöhnlich ber Monfieur und ber Graf von Artois einfanben, niemals aber die Madame, welche auch nie, außer bei ber turfürftlichen Tafel, ausspeisete.

"Der Monsteur, ob er schon seine würdige Frau Gemahlin bei sich hatte, führte sedoch die Madame de Balbi unter dem Titel einer Obrischosmeisterin von seiner Frau Gemahlin mit und bei sich, und ließ sich durch diese leiten und führen. Der Graf von Artois hatte seine Maitresse in der Person einer Madame de Polastron, welche in einem sehr schweren Hauszins bei M. Grand wohnte. Zu dieser suhr er alle Bormittags zum Deseuner, und alle Abends zum Souper, von da er erst Rachts um 2 Uhr zurücksehrte. Man redeze öffentlich darüber, und selbst die Franzosen hielten sich darüber auf. Es wäre wohl zu wünsschen, daß das herrliche Beispiel von Ihro Kurf. Durchl. als ihrem Berrn Oncle, beide Durchlauchtigste Herrn Nepoten von ihrem Irwege zurückbringen möchte. Besagte Prinzen, welche vom Raiser, Rußland, Preußen, Spanien und Neapel Millionen zu ihrem Unterhalt und Unterstätzung erhielten, waren sedoch in

ihrer häuslichen Wirthschaft außerst verschwenderisch. Die Mabame de Balbi trug ein Merkliches hierzu bei, welche ebenfalls im Lepischen Sof wohnte, und täglich von Morgens früh bis Abends in die späte Nacht offene Tasel, jedoch nur für jene gab, welche ihr die Cour machten. Eben diese Verschwendung verursachte unter den vernünstigen Franzosen eine allgemeine Unzufriedenheit, deren viele indessen in Elend und Bedürsniß schmachten, und aus Liebe zu ihrem König ihr Vermögen ausopferen."

Mein Gewährsmann, 1734 geboren und in der würdigen Förmlichkeit eines geistlichen Soses aufgewachsen, dann selbst eine gebietende Stellung an diesem Hose einnehmend, hat sonder Zweisel zu streng beurtheilt sene ausländische Jugend, die nicht Geses, nicht Gebot kannte, in Fliegengier auf des Kurfürsten Limonade siel, uneingeladen an dessen Tasel sich niederließ, den gebetenen Gästen, den respectabelsten Perüsten die Plätze wegnahm, und alle Borstellungen um solche Unarten mit Spottereien erwiderte. Zumal hat er in seinem Urtheil den französischen Nationalcharakter zu wenig in Betracht gezogen. Ich will es versuchen, das Bild, so mir von dem lustigen Bölschen geblieben, wiederzugeben, damit vielleicht, die beiden Ansichten vergleichend, der Leser das juste milieu heraussinde.

Die ganze Umgebung ber Prinzen, sie selbst mit eingerechnet, erscheint mir als ein Saufen frohlicher, gemuthlicher, hochst
liebenswürdiger, wenn auch zuweilen launichter und übermüthiger Kinder: Berstellung, hinterlist waren ihnen, bis auf wenige
Ausnahmen, wildfremd: für seben Eindrud empfänglich, siel es
ihnen nicht ein, dergleichen Eindrud zu verheimlichen. Eine
liebenswürdige Persönlichseit übte auf sie unwiderstehliche Gewalt: in der ersten Aufregung waren sie der größten Opfer
fähig, unerschöpssich, wo diese nicht gesordert wurden, wenigstens
in Berheißungen, die blieben oft unerfüllt, nicht aber von wegen
eines unbeständigen Gemüthes, sondern nur, weil in der Iwischenzeit ein anderer Gegenstand ausgetaucht war, den frühern
Eindrud zu verwischen. In dem Schose des Ueberstusses aufgewachsen, hatten die mehrsten dieser Franzosen, das ist wahr,
gar verschwenderische Gewohnheiten angenommen, unter welchen

vielleicht keine bem großen Saufen so anflößig, als ber mit un= ferm Brod getriebene Disbrauch, bafür aber empfahl fie um fo bringlicher die ihnen eigenthumliche Berachtung bes Gelbes. Einzig im Spiel, bem jebe unbeschäftigte Besellschaft leibenfcaftlich ergeben, offenbarte fich die allen Spielern eigenthumliche Begierbe nach Gelb, ober Gewinn vielmehr. Diese Spielwuth gab Beranlaffung ju vielen meift blutigen Banbeln: benn fur mabre, wie fur eingebildete Beleidigung fannten fene pornehmen, wie fpaterbin die republifanischen Frangosen nur eine Ausgleichung, ben Degen. Daß bie herren von bes Rurfürften Sofe nicht fo raich jum Degen griffen , minder funfigerecht ibn führten, biefes wird wohl reichlich beigetragen haben, ben Dunfel jener Emigranten zu fleigern. Dazu mag auch bie Sprache beigetragen baben. Dit Frangofen tann man nur Frangofifch forechen, ein unendlicher Bortheil für fie, ein unendlicher Rachtheil far alle biefenigen, die in ber erlernten Sprace fich ausaudruden genotbigt. Welche Unbeholfenheit in biefer Sinfict mochte fich felbst in ben vornehmften Rreifen ergeben, wenn auch damals bas Frangofische viel eifriger und allgemeiner getrieben wurde, ale in ber neuesten Beit, welch eine unerschöpfliche Quelle von Sohn muß diefe Unvollfommenheit Leuten geworben fein , benen bas Rebnertalent angeboren. Denn man taufde fich nicht um die icheinbare Nachsicht, welche ber Frangofe bem Ausländer, jumal um Français tudesque bezeigt, und bie so febr abstechen foll gegen der Deutschen Sohn für feben Krangofen, ber in bem fremben Ibiom fich auszubruden verfucht. Die Rachsicht hat ihre guten Grunde; ber Frangose, inbem er bas Deutsche rabbricht, producirt bermagen wohlflingende, possierliche Tone, bag ber Ernft felbft fich barum entfalten, ladeln muß, ber Deutsche, in bem vergeblichen Beftreben, ben Metallflang, die scharfen Ruancen einer auf bronzenen Taften fich bewegenden, nicht felten als eine Meolsbarfe flingenden Sprache wiederzugeben, verlett felbft ein minder feines Bebororgan. Deshalb lacht ber Frangofe nicht, wohl aber bemitleibet. verachtet er ben Stumper.

Die eigentliche Burgel feboch bes Uebermuthes, beffen man

bie Emigranten bezüchtigte und nicht minder bie fie ablosenben Republifaner bezüchtigen fonnte, lag in ihrer Unwiffenheit, in ber vollftandigften Unwiffenheit um ber fremden Bolfer Sein und Diese Unwissenheit ift ben Englandern bis auf ben beutigen Tag verblieben, und erzeugt jene lacherlichen Anmagungen, bie man ihnen boch allerwarts nachfieht. Den Emigranten ift es nicht fo gut geworben, obgleich ibr Duntel in ungleich feinerer Beife, und vorzüglich nur gegen bober geftellte Personen sich zu äußern pflegte. Go sprachen fie z. B. mit ber außerften Beringichagung von bem beutschen Abel und feinen Ahnentafeln. Gines befferen fie ju belehren, führte ber Graf von Baffenbeim eines Tages mehre folder Berachter in feinen Rittersaal, wo eine lange Folge von Walbotten im Bildnig auf fie berab ichaute. Dafür wurde ibm bas Sobriquet: le marquis de Tulipan, einer Carricatur, die bas Glud einer beliebten Oper gemacht bat. Des Rurfürsten felbft verschonten jene Fremblinge nicht. Die Frage, "l'électeur est-il gentilhomme?" wurde häufig aufgeworfen. Wenn Clemens Benceslaus in ben Befellicaften der Pringen, in den fturmifden, meift nur von Franjosen besuchten route erschien, bann war er "le pauvre électeur, fort eclipse," gang eigentlich in bem Strubel vergeffen, verloren: es wurde ihm beinabe jur Gnade angerechnet, bort aufgenommen zu werben, wie er benn einftens von ber Raivetat eines feiner Schuplinge bie Bemerfung boren mußte, "que dans toute la foule de son palais il n'y avait que lui d'étranger." Des= halb foll er auch einstens gegen die Prinzen, die er jest, in ben Beiten ber Drangfal, Reffen nennen burfte, gleichwie fie ihn als ihren Oheim begrüßten, geäußert haben: "Cest à vos infortunes que je dois des expressions si tendres; à Versailles, je n'eusse été pour vous que M. l'abbé; il n'est pas sur que vous m'eussiez reçu tous les jours." Er wußte, wie es seinem Bruber, dem Prinzen Xavier, bem Comte be Luface an bem Sofe ber beiben Ludwige ergangen war. In ihrem Uebermuth, weniger aus Ueberlegung, bemächtigten fich bie Pringen ber Polizeigewalt, Disbrauch haben fie aber bamit nicht getrieben. Bas bem Romanschreiber Bachter ju Boppard gefcab, bas

hatte er reichlich verdient durch seine Holzschnitte, durch die Frate Gramsalbus: die Halbgebildeten, denen jene Frate eine Lieblingsschöpfung geworden, trauerten um die ihrem Autor angethane Bergewaltigung, das Publicum nahm keine Notiz davon, und selbst in der Affaire des Duc de Guicke gibt sich vielmehr die gewöhnliche Schadenfreude um den einem Beneideten zusiospenden Unfall, als sormelle Abneigung kund.

Den Lindenalleen por ber Residenz biente als Unterlage eine Pflanzung von Strauchholz, mit ihren engen Schlangenwegen einen englischen Garten vorftellenb, und nach bem Gefchmad ber Beit ein Gegenstand ber Liebhaberei für ben Rurfürften. Den Eingebornen barum ein Seiligthum, wurde fie von ben Emigranten häufig profanirt: bie tummelten am liebften ibre Pferbe auf bem fanften Rafengrund, ohne fich um ben angeriche teten Schaden ju fummern. Seine Bosquets ju ichirmen, erließ ber Rurfurft bie ftrengften Befehle; fie wurden mit Ungeborfam und Frevel beantwortet. Da fiellte er ein balb Dugend Unterofficiere auf, mit ber gemeffenen Beisung, jeden berittenen Befuch der Anlage ju hintertreiben. Der Cherubim einer, Corporal Roll batte eben auf feinem Poften fich eingefunden, und er wurde eines Reiters ansichtig, ber vorzugeweise die engften Pfabe awifden bem Bebuich gewählt zu haben ichien. "Burud", ruft ber Corporal, burch eine Pantomime bas Wort befraftigend. "Je suis," entgegnet ber Reiter, ber beinahe icon ben Bachter erreicht bat, "je suis le duc de Guiche, capitaine des gardes de son Altesse, le comte d'Artois." - "Und warft bu ber Artois felber, hier barfft bu nicht burch," gurnt Roll, aber bas Rog zu wenden, macht ber Bergog feine Anftalt. Das ju erawingen, ergreift ber Corporal bes Pferbes Bugel, und in bem nämlichen Augenblick erhebt fich Guiche in ben Bugeln, und mit ber Beitsche baut er ben Berwegenen über ben Ropf. Shimpf barf auf fich, auf feinem Rod ber Corporal nicht figen laffen, als ein Lowe bat er in feinem Unmuth gebrullt, als ein Mann vom Rach lofet er aus feinem Anopfloch ben Seepter, ben gepruften Safelftod, und bamit beginnt er ben Bergog gu bearbeiten. Unbeweglich halt biefen bas Entfeten um ben nie erhörten Frevel, und nach Wohlgefallen drischt Roß und Reister der erzürnte Corporal, bis die Ermüdung ihm Stillstand gebietet. Großes Aufsehen erregte, wie zu benken, der Borfall, Klage wurde darum vor dem Kurfürsten geführt, und ließ diesser dem allzu dienstbestissenen Mann 4 Tage Arrest geben, aber That und Bestrafung empfahlen gleich sehr den Roll der Theilnahme seiner Landsleute. Er wurde für einige Wochen Phomme du jour, in viele Häuser zu einem Glas Wein eingesladen, in andern beschenkt; seder wollte aus dem Munde des Bertreters der Nationalehre vernehmen, wie der wälsche Hochsmuth zu Schanden gemacht worden. Bald aber versielen Roll und der Duc de Guiche der Vergessenheit, denn auf die Dauer konnte den impertinenten, aber versührischen Fremdlingen keisner zurnen.

Berführisch mußten sie jumal bem Geschlechte erscheinen, bas allerwarts, wenn auch meift ohne Auffeben, die öffentliche Meinung beberricht. Bon bem golbenen Regen , beffen Ginbringlichkeit, beffen Unwiderstehlichkeit icon Jupiter erprobte. nicht zu sprechen, wird bie Nationalantipathie, wird ber Neib felbft zugeben muffen , bag ein Berein mannlicher Schonbeiten, wie jene Emigrantenscharen ibn boten, faum jemalen irgendwo fich wiederfinden fann. Seinen Triumph feierte er in bem grogen Wettfampf, zu bem, Mai ober Juni 1792, Frangofen und Irlander im frangofischen Dienft fich herausgeforbert baben. Das Schlachtfelb war die Ebene vor Reuwied, da hatten fich mebre taufend Bettläufer vereinigt zu einem Scheinfrieg, ober vielmehr zu einem damals fehr beliebten Spiel, pris genannt, weil es ber beiben Parteien wesentlichftes Streben, Gefangene gu machen. Belde berrliche Formen , welche Mustelftarte, welche Geschwindigfeit, welche Anmuth in allen Bewegungen waren auf biesen Matten ber Bewunderung ausgestellt! Der Sieg blieb ben Irlandern, in beren Reihen freilich auch Frangofen in gro-Ber Bahl fich eingefunden hatten.

Der Graf von Artois insbesondere war ein wunderschöner Mann, der mit den herrlichsten körperlichen Anlagen eine unvergleichliche Tournure, Frucht ohne Zweisel einer forgfältigen Aus-

bilbung, und bie einnehmendften Manieren verband. ,. Nous étions fiers," schreibt las Cases, "de voir les gens du pays admirer la bonne mine et la tournure chevaleresque de Mgr. le comte d'Artois." Ein Blid auf biefe binreißende Perfonlichfeit batte wohl hinreichen follen, ben Groll meines Borgangers, bag ber junge Pring bas berrliche Beispiel seines herrn Oncle, bes Rurfürften, unbeachtet ließ, zu entwaffnen. In allen feinen gartlis den Berbindungen bat aber ber Pring feine ausgezeichnete Bergenegute, eine große Schen fur bie Borfdriften bes Unstanbes eine romantische Richtung bewährt. Beinahe liebenswurdig macht er fich in feinem Roman mit einer beruhmten Schauspielerin. In beftiger Liebe ju ihr entbrannt, begegnete ber Pring einer Sprodigfeit, welche ben pornehmften Damen bes hofes feineswegs eigen. Sie wurde ihm ein Sporn, in fleigender Lebhaftigfeit feine Bewerbungen fortjufegen. Die Schone blieb ungerührt, bem verungludten Unbeter ju foldem Berbruffe, bag fictlich feine Gefundheit litt. Des wurden feine Bertrauten inne, und einem von ihnen gelang es, bem Bebieter bas Bebeimniß feines Rummers abzuloden. Da bilbete fich gegen bie Sarthersige eine wahre Berichwörung.

Bagatelle, bes Grafen von Artois Schöpfung und Lieblingsfis, war feit einiger Zeit ben Parifern ein Gegenstand ber Bewunderung, einzelnen Rrittelfopfen ein Gegenftand bitterer Unfeindung geworben. Diese wollten in bem Bau bes Schlöfichens, in den Anlagen, eine ber nachften und wirffamften Urfachen ber Berarmung bes Staates finden: in ber Gegenwart murbe faum ein Banqueroutier aus ber rue Saint-Honore, geschweige benn von der Chaussée d'Antin, mit einem Landhause, bescheiden wie Bagatelle, fich abfinden laffen. Kaliche Kreunde machten ber Schaufpielerin ben Borichlag, Bagatelle und feine Bunber gu ichauen, und ber Zeitungen Melbung, bag ber gefarchtete Pring auf Reifen gegangen fei, ließ eine Ginwendung gegen biefen Borfolg nicht auffommen. In gablreicher Gefellichaft murbe ber Part von Bagatelle besnicht, und in allen feinen Theilen bewunbert, jumalen ein herrliches Bafferftud. Gleich einem Bauber wirfte bas auf bie Ronigin bes Tages, mehrmalen fam fie jum erhörten Frevel, und nach Wohlgefallen drischt Roß und Reister der erzürnte Corporal, bis die Ermüdung ihm Stillstand gebietet. Großes Aussehen erregte, wie zu denken, der Borfall, Klage wurde darum vor dem Kurfürsten geführt, und ließ diesser dem allzu dienstbestissenen Mann 4 Tage Arrest geben, aber That und Bestrafung empfahlen gleich sehr den Roll der Theilnahme seiner Landsleute. Er wurde für einige Wochen Phomme du jour, in viele Häuser zu einem Glas Wein eingesladen, in andern beschenkt; seder wollte aus dem Munde des Bertreters der Nationalehre vernehmen, wie der wälsche Hochsmuth zu Schanden gemacht worden. Bald aber versielen Roll und der Duc de Guiche der Vergessenheit, denn auf die Dauer konnte den impertinenten, aber versührischen Fremdlingen keiner zürnen.

Berführisch mußten fie zumal bem Geschlechte erscheinen, bas allerwarts, wenn auch meift ohne Auffeben, bie öffentliche Meinung beherricht. Bon bem golbenen Regen , beffen Ginbringlichkeit, beffen Unwiderstehlichkeit icon Jupiter erprobte, nicht zu fprechen, wird bie Nationalantipathie, wird ber Neib felbft zugeben muffen , bag ein Berein mannlicher Schonheiten, wie jene Emigrantenscharen ibn boten, faum jemalen irgendwo fich wiederfinden fann. Seinen Triumph feierte er in bem grogen Wettfampf, zu bem, Mai ober Juni 1792, Frangofen und Irlander im frangofischen Dienft fich berausgeforbert baben. Das Schlachtfelb mar bie Ebene vor Neuwieb, ba batten fich mebre taufend Bettläufer vereinigt zu einem Scheinfrieg, ober vielmehr zu einem bamale febr beliebten Spiel, pris genannt, weil es ber beiben Parteien wesentlichftes Streben, Gefangene gu machen. Belde berrliche Formen , welche Mustelftarte, welche Beschwindigfeit, welche Anmuth in allen Bewegungen waren auf biefen Matten ber Bewunderung ausgestellt! Der Sieg blieb ben Irlandern, in beren Reihen freilich auch Frangosen in gro-Ber Bahl fich eingefunden hatten.

Der Graf von Artois insbesondere war ein wunderschöner Mann, der mit den herrlichsten körperlichen Anlagen eine unvergleichliche Tournure, Frucht ohne Zweifel einer forgfältigen Aus-

bildung, und die einnehmendsten Manieren verband. , Nous étions fiers," schreibt Las Cases, "de voir les gens du pays admirer la bonne mine et la tournure chevaleresque de Mgr. le comte d'Artois." Ein Blid auf biefe binreißenbe Verfonlichfeit batte wohl binreichen follen, ben Groll meines Borgangers, daß ber junge Pring bas berrliche Beispiel feines herrn Oncle, bes Rurfürften, unbeachtet ließ, zu entwaffnen. In allen feinen gartlis den Berbindungen bat aber ber Bring feine ausgezeichnete Bergenegute, eine große Schen fur bie Borfdriften bes Anftanbes eine romantische Richtung bewährt. Beinahe liebenswurdig macht er fich in feinem Roman mit einer berühmten Schauspielerin. In heftiger Liebe ju ihr entbrannt, begegnete ber Pring einer Sprodigfeit, welche ben vornehmften Damen bes hofes feineswegs eigen. Sie wurde ibm ein Sporn, in fteigenber Lebhaftigfeit feine Bewerbungen fortjusegen. Die Schone blieb ungeruhrt, bem verungludien Anbeter ju foldem Berbruffe, bag fichtlich feine Befundheit litt. Des wurden feine Bertrauten inne, und einem von ihnen gelang es, bem Bebieter bas Bebeimniß feines Rummers abzuloden. Da bilbete fich gegen bie Barthergige eine wahre Berschwörung.

Bagatelle, bes Grafen von Artois Schopfung und Lieblingsfis, mar feit einiger Beit ben Parifern ein Gegenstand ber Bewunderung, einzelnen Rrittelfopfen ein Gegenftand bitterer Anfeindung geworden. Diefe wollten in bem Bau bes Schlögdens, in ben Anlagen, eine ber nächsten und wirksamsten Ursachen ber Berarmung bes Staates finben: in ber Gegenwart wurde faum ein Banqueroutier aus ber rue Saint-Honore, geschweige benn von ber Chausses d'Antin, mit einem ganbhause, bescheiben wie Bagatelle, fich abfinden laffen. Falfche Freunde machten ber Schauspielerin ben Borichlag, Bagatelle und feine Bunber gu fcauen, und ber Beitungen Melbung, bag ber gefürchtete Pring auf Reifen gegangen fei, ließ eine Ginwendung gegen biefen Borfolag nicht auffommen. In gablreicher Gefellichaft murbe ber Part von Bagatelle befucht, und in allen feinen Theilen bewunbert, jumalen ein berrliches Bafferftud. Gleich einem Bauber wirfte bas auf die Ronigin bes Tages, mehrmalen fam fie jum

Ufer, endlich ju einer Stelle, wo eine allerliebfte Gondel gean-Eine Bafferfahrt, meint einer ber Begleiter, murbe bem Spaziergang eine Rrone fein: ibm pflichtet bei bie Dame, ber, von Rechtswegen, bei bem Befteigen bes Schiffleins ber Borgug bleibt. Raum aber ift bie foftbare Ladung untergebracht, fo fest ber Fußtritt bes einen Begleiters bas Fahrzeug in Bewegung. "point de betises," ruft bie Schifferin, um ben Augenblick barauf in ein lautes Angfigeschrei auszubrechen, benn pfeilschnell fliegt bie bes Subrers ermangelnde Gondel dabin, mabrend eine fanftlich verborgene Rlappe mit Baffer fie erfüllt. Die Gonbel finkt, aber in bem Augenblick wird die Thure ber naben Eremitage mit Ungeftumm aufgeriffen, beraus fturgt, im eleganteften Jagbeoftume, ber Graf von Artois, und fopfüber in ben See. Sowimmen tonnte er nicht, man mußte ibn und jugleich feine Soone aus bem naffen Element , aus ber Lebensgefahr retten. Bas ber Pring um fie gewagt, wurde alebald ber Angebeteten mitgetheilt, und von bermagen lebhafter Dantbarfeit fühlte fie fich ergriffen, daß fie, wie man verfichert, noch nicht vollig troden, binter ben Obren namlich, war, ale fie bem Roniasfohn, ber, ihr leben gu retten, bas feinige eingefest batte, ben feurigften Dant abstattete.

Die Neigung, wie heftig sie auch gewesen, wich bald einer gangen Reibe von abnlichen, nur minder bauernben und minber leibenschaftlichen Berbindungen, und felbft bie Gefahren und bas Ungemach ber Revolution und ber Emigration vermochten ben Pringen nicht zu beffern. Borguglich feine Aufführung murbe bem frommen Aurfürften von Trier ein Gegenftand bes bochften Mergerniffes. In febr ernften Worten fprach er einft von bes Reffen anftößigem Banbel, feinen Tabel an einen ber bebeutenbften Manner in ber pringlichen Umgebung richtend; verwundert, in ber rubigen Ueberzeugung vom Gegentheil erwiederte biefer: sje ferai observer à V. A. E. que le Comte d'Artois n'a jamais été rangé comme il l'est aujourd'hui. Il n'a que trois Unter ben breien war bie Grafin Polaftron bie maltresses." Ronigin, und hat ber Pring burch ben ihr gegebenen Borgug ein für wahrhafte Liebe empfängliches, ebles Gemuth befundet. Die Berbindung war unauflislich, und ben letten Seufzer berfenigen, bie ihn gum Dann gemacht bat, empfing ber Graf von Artois. Dem Berfebr mit ihr verbanfte er bie religiose Stimmung, die perfonliche Burbe, fo, im reifern Alter, ihm ab Seis ten seiner Umgebungen eine bobe Berehrung, wie sie nur wenis gen Fürften befchieben, erworben haben. Gine Ahnung von bem Einfluffe, welchen bie Grafin von Polaftron bereinft auf bie Befebrung bes Pringen gewinnen follte, bat bereits Las Cafes, wenn er berichtet: "Les princes passaient en général leurs soirées (à Coblence) dans leurs intimités particulières. L'un était, la plupart du temps, chez Mm de Polastron à laquelle il portait des soins que sa constance et ses formes ont rendu respectables. Ce n'est pas que l'on n'essayat plusieurs fois, mais toujours en vain, de l'en distraire, tant les intrigans trouvaient pen leur compte avec Mm de Polastron, qui, douce, bonne, excellente, tout-à-sait désintéressée, tenait à demeurer absolument étrangère aux affaires. Son cercle se composait d'infiniment peu de monde. Javais du à une parente le bonheur d'y être admis; mais comme il fallait se retirer avant l'arrivée du prince, je n'ai jamais eu l'honneur de l'y voir. Monsieur passait ses soirées chez Mm. de Balby, dame d'atours de Madame. Mm de Balby, vive, spirituelle, amie chaude, ennemie décidée, réunissait chez elle tout ce qu'il y avait de plus distingué: c'était un honneur que d'y être admis; on s'y trouvait au centre du gout et du bon ton. Monsieur y demeuroit parfois assez tard, et quand la foule était écoulée, le cercle rétréci, il lui arrivait de raconter, et il faut avouer qu'il nous était aussi supérieur par les graces de sa conversation que par son rang et sa dignité."

Die Gräfin Balbi, geborne Caumont be la Force, war der sarbinischen Prinzessin Marie Josephine Louise bald nach deren Bermählung mit Monsieur als dame d'atours beigegeben worden, und hatte diese Stellung die Berbindung mit dem Prinzen zur Folge. Der arme Balbi, Genueser von Geburt, scheint das rüber den Berstand verloren zu haben: gewiß ist wenigstens, daß er als Wahnsinniger eingesperrt worden. Die Gräfin Balbi

folgte bem pringlichen Chepaar in bie Emigration. "Elle eut l'honneur," fo brudt fich unter ber Restauration bie Biographie des hommes vivants aus, selle eut l'honneur d'accompagner le roi dans la plupart de ses déplacements pendant une grande partie de l'émigration; et elle ne s'en éloigna qu'à l'époque où S. M. partit pour Mittau." Aus etwa vierzig frangofischen Damen bestand ber Sof in Cobleng, eine hinreichende Angabl, ibn mit Unrube und Cabalen zu erfüllen. Er gab bas treuefte Bild ber ju Paris, in den Zeiten ber Fronde erlebten Scenen. Wie bort wechselten bie ernstesten Berathungen mit bem frivolften Beitvertreib, wie bort übten bie Frauen ungemeffenen Ginfluß, und glaube ich vorzuglich biefem Ginflusse bie Disgriffe, welche ben Pringen manchen, reumuthig zu ihnen- zurudfehrenben Gunder nochmalen abwendig machten, gufchreiben gu muffen. Frauen pflegen in ber Politif unverföhnlich ju fein. Dergleichen verspätete Antommlinge traf jedesmal eine Gundfluth von Schmähungen, Berbächtigungen und Denunciationen. erging es dem Prinzen von Saint-Maurice, dem Gobne des vormaligen Rriegeminiftere, Pringen von Montbarey. Der Sohn fand bie bedeutenoften Fürsprecher, Monsieur felbft verwendete fich ju feinen Gunften, offen bie eigenen Irrthumer befennend. "Eh! Messieurs," so sprach ber Bruber Ludwigs XVI., "qui n'a pas ses fautes à se reprocher dans la révolution? Moi aussi j'ai en les miennes; et en les oubliant vous m'avez donné le droit d'intercéder pour les autres. " Alles blieb vergeblich. Saint-Maurice hatte einer verbächtigen Gefellichaft, ben Freunben ber Schwarzen angehört, und wurde ab Seiten eines Ebelmannes aus ber Franche-comte beschulbigt, biefes feines Anflagers Schloffer in Brand baben fteden ju laffen. angebliche Mordbrenner mußte über Sals und Ropf die Rach wenigen Tagen ergab fic, bag ber Stadt räumen. Denunciant, ber Damen Schugling, feine Schlöffer befeffen babe, bag er, ber Franche-comte wildfremd, fein Ebelmann, ein frecher Abentheurer fei. Gleich Saint = Maurice ging für bie Pringen b'Arcon, einer ber ausgezeichneteften Ingenieurofficiere, verloren. In unmurbiger Beife gurudgeftogen, wid-

١,

mete er der Gegenpartei seine Talente, und Großes hat er in ihrem Dienste geleistet. Selbst Cazales, der unerschrockene, berechte Bertheidiger der Monarchie, für Mirabeau ein fürchterlischer, häusig überlegener Gegner, sollte bei den Prinzen nicht vorgelassen werden, und, im günstigsten Falle, eine sehr frostige Aufnahme sinden. Das wollten seine Landsleute aus Languedoc nicht dulden: sie bildeten ihm eine Art von Leibwache, und diese Leibwache, 80 Brausetöpfe, solgte ihm zur Audienz. Sie siel, aus Rücksicht vielleicht für die Begleitung, ungemein huldvoll aus.

"Toute notre multitude," so berichtet Las Cases, "n'était qu'une noble et brillante cohue; tout notre ensemble offrait l'image d'une complète confusion. C'était l'anarchie, s'agitant au-dehors, pour établir, disait-on, l'ordre au-dedans; une véritable démocratie combattant pour rétablir son aristocratie." Die Natur des bunten, tollen Treibens, im Gegensas zu der ernstern, würdigen Haltung des Prinzen von Condé und seiner Bassenbrüder, spricht sich sehr latonisch in den für die beiden Gesellschaften ersonnenen Benennungen aus; in Coblenz residirte la cour, le camp war in Worms ausgeschlagen.

"Den 28. Febr. in der Nacht zum 29. ist der königl. franschssische Minister, M. Bigot de Ste. Eroix von hier nach Paris abgereiset. Er hat bei dem Kursürsten sich schriftlich beurlaubt, und vorgewendet: er habe von seinem Hof Urlaub auf einige Monate erhalten, zugleich hatte er etliche Täge zuvor den Misnister von Duminique par billet gebeten, zu ihme zu kommen, und ihm seine Abreise bekannt gemacht, mit dem Ersuchen, es geheim zu halten. Damit nun die hiesige Franzosen seine Abreise nicht gewahr würden, so ist er des Abends spät als Coustier aus der Stadt geritten, und hat des andern Tags frühe seine Bagage nachkommen lassen. Seinen Legationssecretär, M. de Bordeaux hat er zu Besorgung der französischen Angelegensheiten dahier zurückgelassen."

Am 6. Marz wurde dem Aurfürsten durch den f. f. Gefandten, Grafen von Westphalen, das am 1. Marz erfolgte Ableben Raiser Leopolds II. notificirt. "Unbeschreiblich war der Schmerz des Kurfürsten sowohl, als der Prinzessin Kunegunde,

Sochstwelche benen bitterften Thranen feinen Einbalt ibun fonne ten, eben fo wie bie tieffte Befturgung ber frangofifchen Pringen, welche fogleich, mit ber Madame, nach Sof eilten, um bem Rurs fürften ihr innigftes Mitleiben an Tag zu legen. Die Prinzen und alle hier anwesende Franzosen waren um so mehr bierdurch betroffen, ale eben ber biefen Bormittag vom Duc be Volignae von Bien angetommene Courier bie favorableften Nachrichten von einer gleich wirtsamen Unterftugung von Ihro Rais. Mafeftat mitbrachte. Und in Babrheit batte unmöglich eine foredlichere Begebenheit fich in biefem Beitpunft ereignen tonnen, ba bie icon fo lange andauernde erfdredliche Emporung in Frantreich aufe außerfte gestiegen, gang Deutschland von benen emigrirten Franzosen angefüllet, bie Revolution in ben Rieberlanben noch nicht beigelegt, jene im Lutticher Lande noch nicht geendigt, und gang Deutschland für weiteres Umfichgreifen ber Emporung außerft beforgt war, und ju biefem Ende alle beutfche Kurften eben in Ueberlegung ftunden, wie burch allgemeine Beibulfe bem großen Uebel abgeholfen werben möchte, auch bereits f. f. Truppen, theile jur Dedung ber öftreichischen und Reichsgrenzen, theils fur bie f. f. Niederlande im Unmarich begriffen maren. Bas batte wohl bei biefer außerft bebenklichen Lage für eine erichredlichere Begebenheit fich ereignen tonnen, als eben biefer gang unvermuthete bochft betrübte hintritt bes fo gutig= als friedliebenden Raifers."

Leopold II. ift in Gefolge bes unvorsichtigen Gebrauches von Diabolini gestorben. In Frankreich wurde das Ereignist freudig begrüßt: viele junge Leute trugen auf den Rodärmeln gestickt die Worte: Léopold est mort, je me réjouis fort. Um der Prinzen in dem Leven'schen Hose Stimmung muß ich mich auf meinen Gewährsmann verlassen. Calonne war in keinem Falle durch das Ereignis betrossen. Bon Pillnis her erblickte er in dem Raiser einen entschiedenen Widersacher seines Systems, das eine gewaltsame Contrerevolution bezweckte. Zu ohnmächtig, seine Ansichten dem Monarchen auszudringen, nahm er seine Zuslucht zu der in rascher Entwicklung begriffenen Publicität. Aus seinen Betrieb kam im Nov. 1791 nach Coblenz Suleau,

ple folliculaire, à qui il donna doux mille éous le lendomain de son arrivée, pour lui faire élever en cette ville un attelier de diffamation publique contre Léopold, et successivement contre Monsieur," wie Montgaillard fich ausbrudt. Das von Suleau gegrundete, au Reuwied verlegte Blatt, le journal des princes erbob fich mit Lebhaftigfeit gegen Leopolds ungewiffe und jagbafte Politif, die er aus Toscana mitgebracht ju haben scheint, wie er benn im größten Maasstab bieselbe Richtung verfolgte, welche ben beiben auf ibn folgenden herrschern von Toscana fo theuer gu fteben fommen follte. Mit Entguden lag man in ben Cixteln ber Emigranten bie gegen ben Raifer gerichteten Angriffe: "on fit des visites de corps à Suleau, en aetions de graces de son zèle et de ses talents. Pour couronner l'ocuvre d'iniquité, on l'admit dans un corps de gentilshommes, celui des chevau-legers." Als er aber fich beigeben lieft, bes Mon-Ceur bocht zweibeutige Saltung mabrent ber erften Jahre ber · Revolution au beleuchten, ba begegnete er mächtiger Ungunft. Monfieur wollte bas Blatt unterbrudt wiffen, fonnte aber vor ber band nicht mehr burchsegen, als bag es ben Titel veranberte, und einer Cenfur unterworfen wurde. Denn es ichreibt Las Cafes: "nos princes n'exerçaient aucune autorité positive sur notre multitude, ils étaient nos souverains, il est vrai; mais nous étions des sujets fort indociles, et très-facilement aigris." Das journal de la contre-révolution, wie die Zeitung seitdem bief. erbielt aber in Chriftien einen von Calonne gang abbangigen Cenfor, und fie verbarrte bemnach in ibrer Anbetung fur ben Brafen von Artois und beffen Minifter, in ihrer Antipathie fur Monfleur, bis diefer endlich, einen gunftigen Augenblid ergreifend, bie Ausweisung von Suleau und Christien erlangte. Jener ging nach Paris, und ftarb als ein Belb, in der Bertheibis gung Ludwigs XVI. am 10. Aug. 1792. Gine glorreiche Entgegnung für Montgaillarbs Ausbruck folliculaire.

Raum begann bie Ueberraschung um bes Raisers Ableben ber Ileberlegung einigen Raum ju vergonnen, und eine neue Schreckenspost wurde vernommen. Der Ronig von Schweden, von eines Meuchelmorbers Sand tobtsich getroffen, ftarb ben 29.

März. Am 3: April noch notificirte ber schwebische Gesanbte, Freiherr von Drenstierna, ber auch, gleichwie sein russischer College, ber Graf Romanzow, bei den französischen Prinzen accrebitirt, die Berwundung, unter Umständen, die allerdings eine Genesung hossen ließen. "Der höchstabgelebte König war unstrittig einer der größten Königen seiner Zeiten, der allgemein bedauert wurde; ganz besonders aber wurden die französischen Prinzen und alle emigrirte Franzosen durch diesen unerwarteten Todessall betrossen, da der König von Schweden die vorgehabte Gegenrevolution in Frankreich am eifrigsten unterstützte, und setztehn der Zeitpunkt vorhanden war, wo der Angriss gegen Frankreich erfolgen, und der König an der Spize der schwedischen Truppen solchen hauptsächlich mit bewirken sollte.

"Den 11. April, Morgens um 6 Uhr, find Ihro R. S. bie Madame von bier nach Turin ju ihrem foniglichen Bater abgereifet, und wurden von Ihrem Gemahl, bem Monsieur, bis Mainz begleitet. Ihre Suite besteht aus 10 Wagen, wovon ber größte Theil einige Tage guvor abgegangen. Der Rurfurft, bie Prinzessin und Prinz Xaveri fuhren mit einem fechespannigen Bagen an bie fliegende Brude, allwo eben bie abreisende bochfte Berrichaften fich einfanden; bier fliegen fie alle aus ben Bagen, schidten folche leer in ben Thal, und giengen ju guß auf die Brud; auf ber anbern Seite nahmen Sochftbieselbe ben gartlichften Abschied. Die Abreise ber Madame mußte bem Rurfürften und J. R. Sobeiten um fo empfindlicher fein, als bas freundschaftliche Benehmen unter Sochstdenfelben mabrend Ihrem biefigen Aufenthalt ausnehmend groß mar, wobei bie Madame allzeit ein mahres anverwandtichaftliches Attachement zu erkennen gegeben; überhaupt hatten Sochftdiefelben burch 3hr leutfeliges Betragen babier fich eine allgemeine Liebe und Berehrung jugezogen.

"Den 14. April waren beibe Prinzen, Monfieur und der Graf von Artois wiederum in dem Lepischen hof vereinigt, wo zeither täglich große Tafel gewesen. Dermalen, wo die Rasbame abgereiset, haben sie sich eingeschräuft, und folgendes Reglement seitzeset, nämlich täglich werden sie Mittags gegen

1 Uhr frühftüden, und Abends 9 Uhr an einer Tafel von 10 Personen speisen. Die zweite Tafel soll nur fein für ihre Debicos, Chirurgos und übrigen bochfinotbigen Rammerbienft, au 8 ober 9 Personen. Nur Dienstags soll große Tafel gegeben werben, wozu Sermi, Ihro R. A. Hoheiten und vornehmfte Aremden, wie auch bie herrn und Dames von ber Robleffe tourweis werben eingelaben werben. Diese Reform war um so notbiger, als die zeither geführte Birthichaft burch die unglaublice Confumtion und Berfcwendung außerft foftspielig fiel, und in die Millionen erfordert haben mag. Bei bermaliger Lage ift besonders mertwurdig, daß Serme noch immer fortfahren, Ihre fonialide Repoten in Brob, Bein, holz, Fourage, Beifzeug, Ruchen- und Tafelservicen freizuhalten, und nebst biesem bei hof alle Sonntags eine Tafel von 80 Couverts und Donnerstags eine von 26 ju geben, auf welchen beiden Tagen allein, Mittags nach 2 Uhr, bie neu ankommenbe frangofische Officiers burch ben Generallieutenant Graf von Miran Serme bei Sof prafentirt werben, und da Ihro Kurf. Durchl. gemerket, bag man alle Battung von Frangosen obne Unterschied in die Antichambres. und auch ins Audienzzimmer eingelaffen, fo murbe Befehl an bie Garbe gegeben, niemand ohne Uniform und Seitengewehr in die Antichambre einzulaffen. Beilen auch bie Beiten immer fritischer und gefährlicher werben, so bat man für rathlich gebalten, ben Eingang allen fremben Personen in die Soffuche ge= icarfteft zu verbieten, und bei ber hof-Bafferbrunnenleitung por ber fleinernen Brud alle Borsicht zu nehmen, worzu bie immerfort von ber Jacobinerclub ausgeschickte bochfrerbachtige Emiffaires ben Anlag gegeben baben. O tempora fatalia, . mores corrupti!

"Den 23. April kam ber nach Wien abgeschickte Courier, Lieutenant Wolff mit ber Nachricht von unserm Minister von Duminique aus Wien wieder bahier an, daß König Franz wirk- liche ordres ertheilt hätte, daß sogleich 15,000 Destreicher die trierische Grenzen bededen sollen. Diese Nachricht verursachte um so größere Freude und Jufriedenheit, als man in der Stadt Trier wirklich schon angesangen hatte, die besten Effecten nach

Luxemburg zu flächten, und im obern Erzstift in großer Besorgniß lebte. Hierzu trugen die Landstände vieles bei, welche beständig soutenirten, daß wenn Sermu die Prinzen und übrige
emigrirte Officiers nicht ausgenommen hätten, alsdann das trierische Land von allem Ueberfall und Besorgnus frei geblieben sein
würde. Man wird aber diesen Borwurf um so mehr auf irrigen
Gründen beruhend sinden, als besanntlich sene Staaten und Lanben, worin auch seine Franzosen ausgenommen worden, derselbigen Gesahr sich ausgesetzt sehen, und bei einem Ausbruch des
Artiegs Frankreich, wenn es gegen Deutschland was unternehmen
will, eben so, wie in den vorhinigen Ariegen, wo wir sogar
Freunde von ihnen waren (1756—1762), vor allem sich der
Grenzen an Mosel und Rhein zu bemächtigen suchen wird.

"Schon vor einigen Tägen wurde von ben Prinzen benen in hiefiger Stadt fich zeithero aufgehaltenen Frangofen ber Befehl ertheilet, fich in bas febem angewiesene Cantonnement gu ihren eingetheilten Corps zu verfügen, und fich von ba ohne ausbrudliche Erlaubnus nicht mehr zu entfernen. Dhnerachtet Serme benen Pringen, ohne Rudficht auf ihr wiederholtes in-Ranbiges Bitten die Armirung verboten, hierauf immer feft beftanden, und solches mehrmalen, und noch unterm 20. April burch bas Wochenblatt biefe Ihre Bochfte Entschlieffung ju jebermanns Warnung befannt machen laffen, fo haben febennoch Bochtbiefelben nicht verhindern fonnen, daß die Pringen die auf bem Land mit gnädigfter Erlaubnus Sermi unter bem Titel einer willfährigen Bospitalität aufgenommene Frangofen als in Diftricte eingetheilte Cantonnements angeseben baben, auch bie in ben Rebenftabten und Dorfern verlegte Frangofen fich öffentlich im Kelb exercirten, und da ihnen Waffen zu tragen nicht erlaubt war, so exercirten fie fich bier und ba, anstatt mit Alinten, mit Bohnenpfählen, und im Reiten mit Viftolen.

"Diese Aufnahme ber emigrirten Franzosen ware allen Stadten, Fleden und Dörfern wegen der baaren guten Bezahlung aufferst lieb und angenehm, ja einige Stadte, Fleden und mehrere Dörfern supplieirten bei Serm, womit sie Einquartierungen erhalten möchten. Eben biefe große Zuneigung ware Ursach, daß die Einwohner mehrere Frangofen aufnahmen, als in bem turfürftlichen Reglement erlaubt mare. Rur allein bie Stadt Bell wis bersette fich ber Aufnahme auf eine besondere Art, benn als im Rebruar nach gnädigfter Erlaubnus Sermi auch 25 Mann babin angewiesen wurden, sperrten fich bargegen mehrere aus ber Burgerschaft, und tamen burch Deputirten mit einer Borfiellung bei Serre, und mit einer anderen bei bem frangofilichen Gefandten, DR. be Ste. Croix ein. In erfterer baten fie von ber Aufnahme ber Frangofen befreit zu bleiben , um fich teiner Gefahr bei eis nem Ueberfall auszusegen; in letterer ftellten fie vor, bag, wo fie allzeit in guter harmonie und Rachbarschaft mit Kranfreich gelebt batten, fie fich nicht entschließen tonnten, folche burch bie Aufnahme ber Emigrirten zu verlieren, bie Stadt bate alfo ben Berrn Gefandten, biefe ihre Erflarung ber nationalversammlung befannt zu machen, und ihr bei einem Ueberfall allen Schut angebeiben zu laffen. Der frangofische Gesandte ichidte eine Abschrift bieser Borftellung mit einer Note an ben Minister von Duminique, und empfahl biefe simpliciter jur gefälligen Rudficht.

"Serm, bochft ungnädig über biefen fo verwegenen Schritt ber Stadt Bell, committirten hierauf fogleich ben Sofrath Angerer mit bem Auftrage, in Bell felbften biefen Borgang ju unterfuchen, wobei fich bann gezeiget, bag ber Stadtfcultheiß Eggener und ber Stadtidreiber Meldiors aus fic, ohne bie Burgericaft barüber zu vernehmen, ohne die Kolgen bavon einzusehen, gang unüberlegter und aus mobigemeinten Absichten für bas Befte ber Stadt beide Borftellungen abgefaffet, und anhero eingeschidet batten. Rach bierüber abgestattetem Bericht gerubeten Sermus, Socistibro Dilbe ber mabrhaft verbienten ftrengen Strafe vorzugieben, und fich bamit zu begnügen, baß Stabtfdultheiß und Stabtfdreiber anbero gur furfürftlichen Regierung citirt werben follen, wo benfelben ein berber Berweis ihres begangenen frevelhaften Unfugs in pleno gegeben, und ber Stadtschultheiß in zwei Theile, und ber Stabtschreiber in ein Theil ber babei aufgegangenen Roften verurtheilet werben follen. Rach biefem Borgang nahme bie Burgerschaft zu Bell mit größtem Bergnugen bie Emigrirte auf.

"Den 25. April am Morgen fuhren die königlichen Prin-

gen mit bem Pring Conbe und bem Marschall Duc be Broglie zu Baffer nach Bendorf, um allda bas versammelte Corps zu muftern, welches am Ufer bes Rheines ftunde. Bon ba fuhren Bochftdiefelben in bas Cantonnement nach Reuwieb, mufterten bie allba liegende Regimenter von Berwid und von Dillon, und speiseten bierauf bei bem Fürft von Neuwied, welcher fie berrlich bewirthet hat. Die Fürstin hat fich aber nicht feben laffen. Es wurde allba unter großem feierlichen Gefchrei die Gefundbeit bes Ronigs, bes Monfieur, bes Comte b'Artois und bes Kurft von Neuwied getrunten. Die foniglichen Prinzen famen außerft vergnugt wieder bes Abends babier gurud." S. M. le roi, disionsnous pompeusement dans les cercles allemands, en désignant le roi de France: car c'était, ou ce devait être là, selon nous, son titre par excellence pour toute l'Europe. L'abbé Maury, que nous avions reçu d'abord avec acclamation, mais qui, par parenthèse, perdit beaucoup parmi nous en bien peu de temps, avait découvert, nous disait-il, que c'était là son droit et sa prérogative. Also Las Cases.

"Selbigen Abend langte ein Courier von Bruffel von ber Bouvernantin Erzberzogin Chriftina mit ber Radricht an, bag ber Ronig in Frankreich wirklich bem König Franz von Ungern und Böhmen ben Rrieg erflart babe (20. April), bie Pringen fuhren fogleich nach Sof, allwo Confereng gehalten und hierzu ber ungrisch-böhmische Gesandte, Graf von Weftphalen berufen wurde, ber Courier feste bierauf feine Reife nach Bien eilenbs fort. Diese Rachricht bat bei ben Pringen große Freude, bem Rurfürften aber und ber Stadt viele Beforgnus perurfachet. Die Prinzen ftunden hierauf abermal bei Serm um die Erlaubnus an, fich im Ergftift armiren ju burfen, um foldes gegen alle Anfalle Der Rurfürst lebnte es aber wiederholter von zu vertheidigen. fich ab, unter bem Borwand, daß er ohne Borwissen bes Ronigs Frang um fo weniger foldes gulaffen fonnte, weilen ja von einem Einfall ber Frangosen ins Trierische nirgends Rebe fei." Schon am 29. April zeigte fich ein frangofisches Corps von 5000 Mann unter Dillon vor Tournay, wo ber Commandant, Genee ral d'happencourt obne irgend Berbaltungsbefeble fich befand

Sewahrend jeboch, daß die Frangofen Miene machten, auf bem Glacis fich auszubreiten, ließ er, bem zu wehren, einige Ranonen abbrennen. Die erfte Rugel traf in Dillons reich ausgestattetes Ruchenzelt, und richtete ba unter Cafferolen und Pfannen grengenlofe Berbeerung an, veranlagte aber zugleich burch bas Auffliegen bes vielen Blechgeschirres einen folden garm, bag bie Frangofen nicht anders bachten, benn es habe ber Mittelpunft ber Erbe fich geöffnet, und aus bem Schlunde erhebe fich eine gange Legion von Teufeln, ben Friedensbruch au bestrafen. In wilber Unordnung floh bie undisciplinirte Sorbe: unter ben Sanben seiner eigenen Soldaten, die in dieser Beise ihre Reigheit au beschönigen vermeinten, ftarb Dillon eines graufamen Tobes. mabrend Augereau, "le superbe brigand," als mit welchen Borten später Reubell ibn begrußte, por Tournay seine glanzende Laufbabn betrat. Sauptmann einer Compagnie Carmagnolen machte er bie verzweifelteften Anftrengungen, Die Schelme jum Steben zu bringen: noch rang er mit ihnen, und es fam aus ber Reftung eine Granate, bie awischen seinen Beinen gerfprang, ohne im geringften ihn zu beschädigen. "Vous voyez bougres, que ca ne fait pas mal," fprach er ju ben Ausreigern, bie aber wollten nicht horen, nicht fleben, bas fede Bort ging jeboch nicht Am andern Tage wurde ein zweites französisches perforen. Corps, unter Biron, por Mons noch übler empfangen. Gine ausgemachte Sache icheint es mir, bag wenn die fleine oftreibijde Armee in ben Niederlanden nur einigermaßen gum Rriege geruftet gemefen mare, fie allein, burch eine fede Demonftration gegen Paris bie Revolution erstidt haben murbe.

"Die Nachricht von den Ereignissen bei Tournay und Wons hat dahier allenthalben Freude, und besonders bei den Prinzen und übrigen Emigrirten große Sensation verursachet; denn hatten die Franzosen den Sieg erhalten, so ware ihre Absicht, sich mit den Auswicklern in den Riederlanden und im Lüttichischen zu consungiren, wo dann die Empörung sich weiter bis an den Rhein ausgebreitet haben wurde. In der Freude erneuerten die Prinzen das Gesuch, sich bewassen zu dürsen, Serme verharrten aber in der einmal angenommenen Entschließung und wollten eine

Weisung ab Seiten bes Königs Franz abwarten, überhaupt sich nicht beclariren, bis ihre Grenzen von andern Schützruppen hinlänglich besetzt wären. Da auch die trierischen Stände nicht nachließen, Ihro Kurf. Durchl. mit Ungestümme anzugehen, zu Abwendung aller Gesahr sämtliche Emigrirten aus dem Lande zu schaffen, so geruheten Söchstdieselben nicht allein das erst erlassene Reglement mit allem Nachdruck im ganzen Lande zu wiese berholen, sondern auch denen in der Stadt Trier und dem obern Erzstift sich aufhaltenden Emigrirten anzubesehlen, längstens den 15. May von da hinweg, und in das niedere Erzstift zum Rhein zu zu ziehen.

"Den 2. Mai gegen Abend langte ber Minifter von Duminique wieder von Bien gurud babier an, und brachte alltroft. liches mit, wie nämlich Deftreicher und Preuffen im Anmarid waren, und bas trierifche Land beden wurden; auch follen 4000 Mann heffen wirklich bereit fteben, um auf ben erften Bint bie biefige Festung zu befegen. Wie außerft beruhigend diefe Radrichten waren, fo verhinderten folche bennoch nicht, bag bas Domcapitul zu Trier ben Domschat samt bem Archive zu Baffer anbero flüchtete, wozu Sermen bie biefige Feftung jum Bermabr angewiesen haben. Auch ließen viele Ginwohner zu Trier ihre beften Effecten nach Luxemburg transportiren, und verichiebene ihre Weine verfteigern. Dagegen erwedte ungemeine Frende bie am 10. burch Courier überbrachte Rachricht, bag bie brei frangofische Regimenter, Royal-allemand, Prince de Saxe und Berchini, wie auch 80 Artilleriften und viele Officiers von Den 11. Mai erhielt ber Graf von Artois durch Courier die Bestätigung, bag bas Regiment Saxe, husaren, wovon der Pring Xaveri colonel-propriétaire find, mit ber fleinen Regimentscasse wirklich übergegangen, und morgen icon ju Rreugnach eintreffen werbe. Der babier fich aufhaltenbe Regimentsmajor von Acton, welcher fich nach ber Gefangennahme bes Ronigs ju Barennes in Deutschland geflüchtet, erbielt sogleich von bem Prinzen Saveri ben Auftrag, bem Regiment bis Rreugnach entgegengureiten; Bochftbiefelbe gaben ihm 50 Louisd'or mit, um folde unter bas Regiment gur Gratification zu vertheilen. Es wurde hierbei bie Anstalt getroffen, dieses Regiment nach Castellaun zu verlegen, selbiges allda wieder zu completiren, und in vollkommene Ordnung zu bringen. Es wurde aber zu Castellaun nicht eingelassen, weilen die emigrirte Poitevins wirklich da liegen. Es hat sich hierauf, 457 Mann stark, nach Kirn begeben; sonderbar war es, daß dieses Regiment gleich unterwegs von dem Prinz Condé die weiße Cocarden zugeschickt bekommen, und daß es hierauf ohnweit Meisenheim ihre Rationalcocarden an einen Galgen angenagelt hat.

"Der Minister v. Duminique faufte anheut, 12. Mai, in ber Stille 3000 Malter Frachten, und zwar 1 Mltr. Korn und 1 Ditr. Safer, was man in bem Colnifden ein Paar Fruchte nennt, jusammen pr. 10 Thir. Solche follen fur bie ju erwarteube königlich preufische Truppen bestimmt fein, welches man feboch febr gebeim baltet. Den 13. mare, wie alle Sonntage, Mittagstafel bei bof, von 80 Converts. Pring Conde fpeifete auch allba, und murbe, wie allgeit, von bem Sofcavalier von Saufen bedient. Der Pring Xaveri laffen anheut, 16. Mai, ale Proprietaire von bem Regiment Royal-Saxe, ihre Susarenuniform gurecht machen, und wollen felbften bas Regiment in Augenichein nehmen. Am Abend bes andern Tages erschien er jum erftenmal in bem Sofappartement in feiner prächtigen Sufarenuniform. Dan erwartet alle Stund babier , 19. Dai , ben f. preuffischen General von Schonfelb, um bie erforberlichen Magazine ju re-Diefer General Schonfeld ift berfelbige, ber vor einis gen Jahren bie brabantische Rebellen gegen Deftreich commanbiret, und bei bem Anmarich bes Generals Benber bie Flucht Diese Umftanbe verdienen besondere Reflexion erariffen batte. über beffen bermalige Anftellung und Erscheinung.

"Den 20. Mai geruheten Ihro K. Durchl. mit J. K. H. ber Prinzessin der Predigt und dem hohen Amt bei den P. Carmelitern beizuwohnen, allwo zum erstenmal das Fest der sel. Mariä von der Menschwerdung gefesert worden. Diese als eine Laienschwester und zugleich Stifterin des barfüßigen Carmeliterklosters, Therestanischen Ordens in Paris, eine geborne Französin, ist im verstoffenen Jahr zu Nom selig gesprochen wor-

den. Der Ersesuit P. Nind hat die Predigt, und der Assessor von Coll das hohe Amt gehalten. Der Zulauf war sehr groß, die französische Prinzen haben aber der Andacht nicht beigewohnet, sich aber und ihr allgemeines Anliegen durch den Euré de S. Paul bei dem P. Prior dem Gebet anempsehlen lassen. — Das Appartement war diesen Abend bei hof wieder sehr zahlzreich. Die Emigrirten vermehren sich täglich, deren Anzahl in hiesiger Stadt und im Thal sich gewiß über 4000 erstreckt. Das auffallendste dabei ist, daß man wohl über hundert unterschiedene Unisormen sieht, welches auf der Promenade vor der Residenz, wo sie sich zu versammeln psiegen, und im Appartement bei hos ein ganz besonderes coup doeil macht. In den Appartements sind die Franzosen sehr auf die Limonade versessen; die Kammerportiers können sich kaum des recht ungestümmen Ueberlauß erzwehren.

"Den 22. Mai Morgens reiseten J. R. B. ber Pring Zaveri über Dehr nach Bingen, und von ba nach Gernsbeim, ju ihrem Regiment Royal-Sare. Bochftdiefelbe hatten ju ihrem Gefolge die beiden herren Bruber von Acton bei fich. 3. R. S. bie Frau Fürftin von Thorn und Effen begleiteten Ihren Berren Bruber bis Dehr, und ritten von ba unter Begleitung bes Rammerberren und Garbecornet von Abr wieder anbero gurud. Die königlichen Pringen fahrten biefen Morgen gu 3bro Rurf. Durchl., um von wegen bes Ablebens ber verwittmeten Raiferin (15. Mai) ihre Condolenz abzulegen. Serme waren zu Mittag zu ben Prinzen eingelaben, wegen bem Tobesfall ber Raiserin lie-Ben fich aber Bochftbieselbe entschuldigen, und speiseten mit ber Frau Kurftin von Thorn und Effen allein in ber Retirade. Den Bigilien für weiland 3hro Raif. Mag. Anna Lubovica, 24. Mai, 6 Uhr Abends, wohnten Serme mit Sochfibro Frau Schwefter, samt ber gangen Sofftaat und Robleffe bei, die frangofische Pringen aber ließen sich entschuldigen." In einer Note von bemselben. 24. Dai, an ben frangofifden Gefcaftetrager, D. be Borbeaur gerichtet, fagt ber von Duminique: "Unterzeichneter Staats- und Cabinetsminifter hat Befehl erhalten, bem Berrn Beschäftstrager ju wiffen ju thun, daß Ge. Rurf. Durchl. fo eben burch Courier erfahren, daß das Cavalerieregiment Royal-Allemand aus Lothringen in dem Herzogthum Luxemburg angefommen ift, und einen Theil des Erzstiftes durchzogen hat, ohne vorher Nachricht zu ertheilen, oder um den Durchzug anzufragen. Se. Rurfürstliche Durchl. sind nicht vermögend, ganzen Regimentern zu widersteben, und diese können sogar an entfernten Orten durchziehen, ehe man es hier oder zu Trier erfährt. Indessen sind Se. Kurf. Durchl. sest entschlossen, keines derselben in dem Kurfürstenthum zu dulden, und werden Höchstelben, ungeachtet aller nicht vorhergesehenen und zuweilen dringenden Umstände, fortsahren, alle nur mögliche Maasregeln zu ergreisen, um die Bewassnung der Emigranten zu verhindern, und sie von den Grenzen Lothringens abzuhalten."

"Den 25. Mai Morgens 11 Uhr war bas bobe Traueramt bei bof, welchem ber Rurfurft, bie Pringeffin und beibe frangofifche Prinzen in bem turfürftlichen Dratorio, nebft ber gangen Sofftaat und ben deutschen und frangofischen Damen und herrn beiwohnten. Rach bem Trauerbienfie verfügten fich die foniglis den Pringen mit ber gesamten Robleffe ins Audiengzimmer, gu Ibro Rurf. Durchl., um bie Condoleng abgulegen. Die brei Gefandten, ber bobmifche, Braf von Weftphalen, ber ruffifche, Braf Romanzow, und der ichwedische, Freiherr Oxenstierna hatten in einem besondern, für sie hinter ber Orgel angewiesenen Oratorio dem Traueramt beigewohnt. Serme ertheilten anbeut an bie Bollamter ben Befehl, alle Schiffe mit preuffischer Munition, Rriegegerathe und Truppen frei paffiren zu laffen. Dai, ale auf bem Pfingftfeft, wohnten die koniglichen Pringen bem hohen Amt bei Sof bei, allwo fich auch wenigstens 500 Emigrirte unten in ber Rirche einfanden. Unter biefen vielen Leuten zeichnete fich befonders ein fon. preuffischer Marichcommiffarius aus, welcher unter bem Segen und ber Elevation grab fieben bliebe, und ben Ruden jum Altar wendete. Diefen Dittag freiseten die Prinzen, wie Sonntags gewöhnlich, bei Sof, und die Tafel war von 80 Couverts.

"Rach eingenommenem Raffee wurde gemelbet, bag 3. R. D. ber Erzberzog Rarl von Wien babier passirten, und Ihro

Rurf. Durchl. furpreniren wollten .- Raum war biefes binterbracht. fo fam ber Ergbergog icon an. Sermu und bie Pringen eilten fogleich berunter, und empfingen ibn am Bagen. Serme prafentirten dem Erzherzog im voraus ben Monsieur, ben Graf d'Artois und den Pring Zaverie, wo fie fich aufs freundschaftlichfte embraffirten. 3bro Rurf. Durchl. führten fodann ben Erzbergogen berauf. Die Frangofen cortegirten faft alle, und beibe fonigliche Prinzen gingen neben und hinter bem Erzberzog. Dben an ber zweiten Treppe ftunden Ihre R. S. bie Pringeffin; ber Erzberzog wollte ihr als feiner Frau Großtante die hand fusfen, welches Sie aber nicht zugelaffen baben. Er führte bie Dos beit an ber hand herauf, und die übrigen folgten nach. In bem Aubiengzimmer blieben fie einen Augenblick, und bierauf retirirten fic bie bochte herrschaften ins baverische Zimmer, und blieben allba eine Stund allein. Ihro Rurf. Durchl., Bochftwelche Begierd hatten, ben Erzherzog boch einen Augenblid allein gu fprechen, proponirten Ihnen, ob fie nicht nothig batten, fich einen Augenblid zu retiriren, welches Sie auch annahmen, und unter Diesem Borwand hatten Serme Die Gelegenheit, einen Augenblick mit Ihnen allein zu reden. Rach biefem beurlaubten fich ber Erzberzog unter ben freundschaftlichften Ausbruden, und famts liche bochfte Berrichaften begleiteten 3bn wieder berunter. Auf ber obern Treppe protestirte Er wiederholter gegen Diese Begleis tung, und nahm nochmalen von 3. R. S. feiner Frau Großtante ben gartlichften Abicbieb. Serme und die foniglichen Pringen begleiteten 3hn berunter. Der Ergbergog feben gwar febt munter, aber boch etwas mager aus; Sie hatten nur ben Baron von Warnsborf, als Ihren Dbrifthofmeifter bei fich. Sie find erft am legten Mittwoch, ben 23. Rachmittage 4 Uhr, von Bien abgereifet, und gebenken icon übermorgen ale ben 29. bei ber Armee in benen Rieberlanden einzutreffen. Der Bulauf ber Frangofen mare bei Sof unbeschreiblich, und die Reugierde, 36n ju feben, allgemein. Die Frangofen fragten ale unter fich, ob Er die Erlaubnus mitgebracht habe, fich armiren zu burfen, und waren beswegen gang ungehalten.

"Den 29. Dai in ber Frühe haben fich zwei frangöfische

Dragoner im Marftall bei ber graft. Metternichischen Bebaufung buelliret, wobei ber eine aufm Plat tobt geblieben, und ber Thater fich gleich flüchtig gemacht bat. Den Abend haben fich zwei andere Franzosen bei der Rarthaus duellirt, wobei eis ner so ftark bleffert worden; daß man ibn in fein Logis in der Stadt hat tragen, und noch bes Rachts Medicos und Chirurgos jur bulf rufen muffen. Dergleichen Auftritte bat man icon febr viele babier erlebet, und sie fommen vollfommen mit bem Leichtfinn und ber aufbrausenden Sige biefer Ration überein, welche uns nichts als bofe Beispiel und Berberbnus ber Sitten gurudlaffen, und in ber Folge febr zu bejammernbe Ueberbleibfeln nach fich gieben durften. Schon feit 14 Tagen melben alle Beitungen, bag bie Preuffen in vollem Anmaric, dag ber Ronig felbften Anfangs Juli anhero nach Coblenz fommen, und dabier fich die gange Armee concentriren murbe. Den 31. Mai find die fon. preuffische Marichcommiffarii babier angelangt. Durch furf. Rescript ad cameram, 1. Juni, ift aufgegeben, bie Berfügung au treffen, daß bei Ankunft ber kon. preuffischen Truppen auf 3 Tage, feben Tag 32,000 Mundportionen, jede ju 2 Pf. Brob gerechnet, an biefelbe vorschufweise verabreichet werden.

"Den 7. Juni, Fronleichnam, Morgens 8 Uhr, fuhren 3. 2. S. die Frau Kurftin von Thorn und Effen mit Bochftibro herrn Bruder Pring Xaverie nach der Lieben Frauenkirch, und wurden allda von der Sofftaat empfangen und in die Rirch cortegirt. Bald bernach famen auch beide frangofifche Prinzen mit einem Gefolg von wenigstens 1000 frangofifchen Officiers, und begaben fich ebenfalls zu benen bereits por bem boben Altar mit rothsammet und goldenen Treffen bededten Rirchenbanten. Nach bem boben Umt, welches von bem Official Bed gehalten wurde, nahm die Procession ihren Anfang, und hielte ihren Bug, wie alle Jahrs gewöhnlich. Das Pluviale murbe getragen von bem Minifter von Duminique und bem Obermaricall Graf von Boos, den himmel trugen feche Rammerberren. Die Garben bes Monfieur und bes Graf von Artois gingen auf beiben Seiten auswärts ber furfürstlichen Leibwache, jedoch mit entbedtem Saupt, und ohne Gewehr. Unmittelbar nach bem Benerabile folgten ber Monsieur en gala mit einer brennenden Rerge, ums geben von vielen frangofischen Generale. Dann folgte ber Graf von Artois mit einer Rerge, ebenfalls umgeben mit frangofischen Generals und Officiers. hiernach ber Pring Xaverie und endlich bie Pringeffin, beibe mit Rergen, Bochftlegtere von bem Reisemarschall von Thunefeld und der Frau von Thunefeld begleitet. Endlich folgten die Sofftaat, die Dicasteria, alle in hoftrauer, und eine unendliche Menge frangofifcher Officiers, beren Anzahl bei ber Procession sich an bie 2000, und jene in ben Straffen an bie 4000 belaufen bat. 3bre Rurf. Durchl. tonnten wegen beftigen Babnichmerzes ber Procession nicht affiftiren, um fie aber boch ju feben, gerubeten Bochftdieselben mit umbundenem Baden in die Behaufung bes Obermarichall Graf von Boos zu fahren, um allba im untern Saal hinter bem Kenfter bie Procession anzuseben. Sochftbiefelben batten im Bagen Ihren Leibmedicum, gebeimen Rath Saupt bei fich. Bu Dittag ware bie Donnerstags gewöhnliche Tafel von 26 Converts. Serme fpeiseten aber in Ihrer Retirade allein. Abends mar fein Appartement.

"Den 8. Juni langte bie fon. preuffifche Rriegscaffe mit bem Generallieutenant von Schonfelb und bem von Barlem, conseiller privé supérieur des finances, nebst einem Absutanten babier an. Erfterer nahm bas Quartier bei bem Sofrath und lanbicaftlichen Syndico be Laffaulr, und letterer bei ber Bittib Sochgerichtsicheffen Corbier, allwo auch die Rriegscaffa hingeftellt worden. Beilen bie nach Frankfurt zur Raisermabl abgegangene Botichaft einige Boffoche und Bebienten mitgenommen, so gerubten Serme es dahin zu reguliren, daß die sonntägige Softafel, welche feit ber Anwesenheit ber frangofischen Pringen aus 80 Couverts bestanden bat, von heut an, und zwar in fo lang, bis alles wieder von Frankfurt gurud fein wirb, aus 50 befteben folle; bie Softafel auf Donnerstag folle inzwischen bei ben zeitherigen 26 Personen fortbauern. Den 10. Mittag 12 Uhr hatte ber f. preuffifche General von Schönfelb feine erfte Audienz, und verblieb fehr lang barin. Die hofftaat gibt ihm bie Ercelleng. Rach ber Aubieng wurde er gur Tafel eingelaben.

Gegen 2 Uhr suhr er wieber nach Sof, und brachte ben geheimen Finanzrath von Harlem und seinen Absutanten mit, welche in der erhaltenen Audienz Serme von dem Herrn General präsentirt wurden. Herr von Harlem, weil er Obrists Rang hat, und auch die Unisorm tragt, wurde mit zur Tasel eingeladen, der Absutant aber nicht, weil er nur Capitain ist. Heut wurde der höchste Besehl gegeben, das Lustschloß zu Schönbornslust in als ler Eil zu repariren, und für des Königs von Preussen Majeskät sertig zu halten.

"Anbeut, 12. Juni, baben bie foniglichen Pringen bie unangenehme Radricht erhalten, bag zwei von ihren in Solland ausgestellten Bechseln allba falich, gefunden und nicht angenom= men worben, und ba nun bereits einige Monate bie Emigrirten von benen Pringen feine Gelber mehr empfangen, und unendlich viele Leute wegen gefertigter Arbeit, und besonders wegen gelieferten Pferben, Kourrage und Baaren große Summen Gelbe gu fordern haben, fo ift bas Misvergnugen allgemein, und bie Berlegenheit der Prinzen um fo größer, als die Gelbremisen ausbleiben, und die Puiffancen, weilen fie felbften ihre Armeen marfoiren laffen, ihrer Gelber felbft bedürfen. Dann will es verlauten, bag bie Emigrirten fich armiren, und bei Luxemburg versammeln follen, ju bem Enbe murbe bie garde du roi fcon ebeftens von bier aufbrechen. Gelegentlich ber am 13. eingetroffenen Nachricht von bem Gefechte vom 10., worin Gouvion, einer ber besten Generale unter ben Frangofen, umgefommen, bat man neuerbinge bie besondere Bemerkung machen tounen, bag ungeachtet die emigrirte Frangofen fo febulichft ben Ausgang ber Emporung munichen, boch viele ihren Unwillen nicht zu verbergen vermögen, wenn fie boren, daß die Frangofen gefchlagen worben. Denselben Abend langte babier ber renomirte Abbe Maury, nunmehro Erzbischof von Ricaa, und vom Papft zur bevorftebenben Raiserwahl und Krönung ernannter Runtins von Rom über Dunchen und Maing babier an, und bate ben Grn. Dbriftfammerer, ihn bei Serm ju melben, jugleich um eine Stund jur Aubieng. Diefe murbe ibm auf Morgen Mittag 1 Uhr bestimmt, ju bem Enbe ibm ein hofwagen mit 2 Leiblaquaien offerirt worben. Den 14. Juni, Mittag 1 Uhr hatte der oben bemeldete Erzbischof Maury Audienz. Er hatte seinen Auditor rotae bei sich, welchen er selbst in der Auditor sowohl zu München als weiken er behauptete, daß sein Auditor sowohl zu München als zu Mainz mit zur kurfürstlichen Tasel gezogen worden, so hat der Hoffourier unüberlegter Beise ihn auch zur kurf. Tasel eingelasden. Der Herr Erzbischof hatten ein kostdares Kreuz von großen Smaragden und Brillanten carmoisitt, von Werth 40,000 Lievres, umhangen, mit gleichem Ring, welche Stücke ihm der Papst bei seiner Consecration zu Rom geschenkt hat, mit dem Beisügen: Ich habe sur jest Ihren Ramen Ihnen benommen, denn Sie heißen nunmehrs Herr Erzbischof von Nicca, ich werde aber suchen, in baldem Ihnen Ihren rechten Ramen wiederzugeben. Hieraus ist abzunehmen, daß er bald, nach der Kaisers wahl und Krönung den Cardinalshut erhalten werde.

"Man ift wirklich, 18. Juni, im Begriff, im Thal an ben hofftallungen die Badofen fur die preuffische Armee aufzurichten, und in Ueberlegung, wie eine ftebenbe Schiffbrude über ben Rbein geschlagen werben fonne. Das Malter Rorn foftet bato 7 Thir. und die hafer 5 Thir. 27 Alb. Ein und anderes wurde wirklich bober im Preis geftiegen fein, wenn nicht bie anwesende preuffische Commiffarii verficherten, daß fur ihre Armee erfter Tagen eine große Quantitat Rorn, Safer und Sulfenfruchten über holland ju Baffer dabier anlangen wurde. Dem Stabtmagistrat wurde aufgegeben, mit Augiebung des preufischen Quartiermeifters, Obriftlieutenants von Grawert, bie Quartiers und Stallungen in ber Stadt aufzunehmen, mit bem Beifügen, daß jene Saufer, welche Frangofen im Logis gehabt baben, bermalen auch Preuffen anzunehmen batten, jene aber, bie feine Frangofen im Quartier gehabt; noch gur Beit mit Ginquartierung ber Preuffen ju überseben maren. Dieses bat bei vielen um fo größeres Disfallen erwedet, als zugleich ber Befehl gegeben worden, bag bevor der Einrudung ber Preuffen bie babier einquartierte Frangofen von bier abmarfchiren follen, wos burch ihnen ber zeither gezogene febr ansehnliche Sauszins und sonstiger Rabrungsgewinn entzogen worden. Inzwischen wurde

auf dem Marichcongreß zu Frankfurt reguliret, daß der gemeine Mann bei der Einquartierung und Durchmarsche für den Tag 9 Albus zahlen solle, wofür ihm frei Quartier, Mittags Suppe, Gemüß und 1 Pfd. Rindsleisch, und Abends Suppe und ein Stud Fleisch, jedoch allemal ohne Brod, abgegeben werden solle.

"Bei bermaliger Zeit, wo die Frangofen fo viele Reitfnechte. Beilaufer und Bediente im trierischen Land angenommen baben. wurden bie Taglobner bergestalten rar, bag man folche faum mehr befommen fonnte, und flatt vorhin 10 ober 12 Albus pr. Zag, nunmehro 9-10-12, auch wohl 15 Bagen geben mußte. Diefes verursachte, bag ber Sofbaumeifter Wirth feinen vorgebabten neuen Bau in ber Reuftabt, und viele Berrichaften ibre Arbeiten, worzu Taglöhner nothig waren, einstweilen einftellen mußten. Auch ware eine Folge hiervon, dag wegen Abgang der Leute die Werbung bei bem hiefigen Regiment ins fteden gerathen, und ba Beit dem letteren Mai bis hierbin 3-400 Mann wegen verfloffener Löbnung ibren Abicbied verlangten, und auf alles Bureden weber auf balbe, noch auf langere Löhnung bie Dienften fortsegen wollten, so fügte fich auf einmal ein folcher Rangel an Solbaten, bag bie wenige übriggebliebene über ben andern Tag auf bie Bache gieben, und viele Poften unbefest bleiben mußten. Die verabschiedete Soldaten zogen den frango-Richen Dienft vor, bei welchem feber als Reitfnecht ober bei bem Fuhrwesen 6, auch 8 große Thaler monatlich erhielte. Sermir faben fich dabero genothiget, obnerachtet ber per recessum benen Lanbftanben gethaner Bufage, nämlich bas Regiment nicht mebr burd Auszuge, fonbern burch freie Werbung ergangen zu laffen, benen Memtern anzubefehlen, nach vorläufiger, verhältnismäßiger Aus- und Eintheilung 350 Buriche auszuziehen, und zur Barnison einzuschiden. Man batte ausgerechnet, bag über 2000 Purice bei benen Frangofen auf obbefagte Art Dienst genommen baben.

"Den 22. Juni langten babier ber Dombechant von Kerpen an, welchen Serme während Söchstero Abwesenheit zu Frankfurt zum Landstatthalter ernenuet haben. Den 26. Abends erhielten die töniglichen Prinzen von Paris die sehr bedenkliche Rachricht von

ber Befturmung ber Tuilerien am 20, Junius. Diese grenelvolle Nachricht, welche ber gangen ehrbaren Belt gum Mergernus bienet, hat bie koniglichen Prinzen, fo wie ben gangen Sof in bie tieffte Betrübnus versetel. Roch in berselbigen Racht um 1 Uhr fubren bie beiben Pringen gum DR. be Casonne, und vereinigten allba ihre Thranen. Den 29. gerubeten Ihre Rurf. Durchl. mit Bochftihro Frau Schwefter und herrn Bruder, fobann ben beiben fon. frangofischen Pringen fic an bas Rheinufer zu erheben, und bas am Morgen zu Baffer angekommene Bataillon Deftreicher von Sobentobe vorbeimarschiren zu feben. Es wurde biesmal von Sof aus benen Truppen fein Bein noch Brod gegeben, und zwar aus ber Urfache, weilen wegen benen bevorftebenben vielen preuffichen Durdmariden biefe Generosität allzu laftig fallen burfte. Den 29. Juni erhielten bie frangofifchen Emigrirten ben Befehl, bie Stadt und die umliegende Dörfer, sowie die Aemter Limburg, Montabaur und Ballendar ju verlaffen, und an die Obermofel, Oberrhein und auf den hunderud ju gieben. Dehre ihrer Regimenter famen burch Cobleng und wurden ein Gegenftand allgemeiner Bewunderung. "L'armée des princes montre avec orqueil les compagnies de la maison du roi, troupe de luxe, brillante et parée; le superbe corps de la marine royale, prét à combattre sur terre comme sur mer." Die Marine, bie theilweise beritten, theilweise Infanterie, und die Coalition b'Auvergne fielen porzüglich auf "par leur discipline, leur instruction et leur fraternite." Im Ganzen batten zwanzig bis zwei und zwanzigtaufend Emigranten fich bewaffnet. à croire que cette masse de Français, animée du plus vif enthousiasme, marchant, toute réunie, sous le vieux drapeau national, avec sept princes du sang royal à sa tête (car le comte d'Artois est accompagne de ses deux jeunes fils), aurait obtenu des résultats définitifs. Mais telle n'est pas la véritable intention des cabinets." Die ftreitende Emigration wurde in brei verschiebene Corps eingetheilt. Das fartfte, bie armee du centre, von 10-12,000 Mann unter ben Befehlen ber beiben Bruder bes Ronigs und bes Marschalls von Broglio, follte ber Sauptarmee, bie angewiesen, auf bem furzeften Bege gegen Paris vorzubringen, beigegeben werben. Die armée de droite, 4—5000 Emigranten, von den Herzogen von Bourbon und Enghien geführt, war bestimmt mit der östreichischen Armee in den Riederlanden, unter dem Oberbesehl des Herzogs von Sachsen-Teschen zu agiren. L'armée de gauche, 5000 Mann, der Prinz von Condé an der Spike, war dem östreichischen Corps im Breisgau zugetheilt. "L'avantage d'offrir aux sujets sidèles la sacilité de se rallier au drapeau légitime sur tous les points où se présenteraient les troupes alliées, sur le prétexte dont on colora cette dispersion des émigrés. Il est beaucoup plus probable qu'on ne voulut pas leur laisser prendre une trop grande influence sur les évènemens."

Die preufische Armee, in fünf Colonnen inftradirt, naberte fich indeffen mit großen Schritten bem Rheine. "Anheut, 29. Juni, trifft die erfte Colonne von der preuffische Armee in den Memtern Limburg und Montabaur ein." Am 3. Jul. begrußten Die Ranonen ber Festung Chrenbreitstein bie Anfunft bes regierenden Bergoge von Braunschweig, ale welchem bas Dbercommando ber Sauptarmee jugedacht. Die Beziehungen zu ben frangofischen Pringen mogen ibn bestimmt haben, sein Sauptquartier zu Bordbeim, in bem von Eph'iden Burgbaufe aufzuschlagen. "Il ne convenoit pas, selon Calonne, que les princes français se trouvassent même en apparence, sous les ordres du duc de Brunsvic, il fut arrété qu'ils partiroient le 12. Juillet pour Bingen, et que ce ne seroit qu'à cette époque, que le généralissime prendroit le commandement de la ville de Coblence et sa police. Le duc de Brunsvic désarma les soldats de l'électeur (eine bare lüge), s'empara de leurs corps de garde et de leur fonctions, il établit une inquisition monstrueuse, et dans la ville de Coblence, et sur tout le territoire que couvroit son armée. Les citoyens, les émigrés même faisant partie de l'armée des princes s'y trouvèrent soumis. On ne pouvoit pas faire un pas sans être muni d'une permission, et en sa présence comme à son défaut, on étoit traîné à la grande-garde pour la faire vérifier. Le duc de Brunsvic sous le masque de l'extérieur le plus simple, de la modestie la plus rampante, étoit un vieux courtisan bien consommé, à qui l'intrique et l'ambition avoient tenu lieu de toute espèce de talens et de vertus (Montgaillard). "Sonntag ben 8. Jul. tam bas icone Cbenfche Sufarenregiment, und gleich nach bemfelben ein Bataillon Außfäger bier burch. Am andern Tage paffirte bie reitende Artillerie. Nach und nach treffen jest alle gur preuffifden Urmee gehörigen Corps ein." Außerorbentliches Auffeben erregten Cbens Bufaren: bergleichen Pracht, mabrbaft friegerische und boch bochft raffinirte Pracht, burchaus verschieben von bem an ber maison du roi bewunderten Luxus und Glang, hatte man noch nicht gesehen. Go war 3. B. alles Sattelzeng auf bas zierlichfte mit fleinen Dufcheln geftidt. Die auserlefenen leute, die unvergleichliche Ausruftung, die mufterhafte Disciplin mochten manchem Beteran bes fiebenfahrigen Rrieges ein Rathsel lofen, bas er in ben Zeiten seiner friegerischen Thatigfeit unlösbar gefunden hatte: bie fichtbare Ueberlegenheit ber boch nur funftlich berangezogenen preuffischen Sufaren aber bas eigentliche Sufarenvolf.

"Den 17. Jul. fiengen bie fon. preuffifchen Regimenter an, bas lager bei Rubenach ju beziehen, nachbem über ben Rhein, oberhalb ber Stadt, eine Brude gefchlagen worden. au bem Ende bereits bas Infanterieregiment von Schönfelb, bie Curaffierregimenter Bergog von Weimar und von 3low, und bie Dragoner von Schmettau und von Tichierichty, nebft vieler Artillerie, hier burchpassirt. Den 18. hatten wir bie ungemeine Freude, unfern gnäbigften Landesberren wieder bier von Frantfurt, wofelbft Sochftdieselben ber Raiserfronung (14. Jul.) beis gewohnt hatten, eintreffen ju feben. Sochftbiefelben tamen gegen halb 5 Uhr an, und wurden von fammtlichem Sofftaate und eis ner Menge anwesenden Fremden mit bem lebhafteften Ausbrude ber Freude empfangen. Den 19. ift bas bisber bier gelegene ton. preuffifche Regiment von Thadden, beffen vortreffliches Betragen man nicht genug ruhmen fann, abgezogen, und bagegen bas Füsilierbataillon von Thabben zur Befagung eingerudt." 1leber Neuwied waren bem Lager bei Rubenach zugezogen . bie Reglwenter Ansbach-Baireuth, Dragoner, Wolded, vormals Wied, Berzog von Braunschweig, Romberg und Bubberg, Infanterie, bei welchen sich der ritterliche Prinz Louis Ferdinand von Preussen, und die Generale von Romberg und von Budberg befanden. Auch mehre Füsikierbataillone und ein Artillerietrain gingen bei Reuwied über den Rhein. Die weißen und die braunen Husaren von Köhler und Wolffradt, diese den Beinamen die Fleischspader sührend, waren, gleich denen von Eben, der Gegenstand allgemeiner Bewunderung.

"Rachdem bie Rachricht eingelausen, bag 3bro Maf. ber Ronig von Preuffen anbeut, 22. Inl. von Maing ju Baffer abfabren, und biefen Abend babier eintreffen wurden, fo geruheten Ibro Rurf. Durchl. Diefen Morgen um 9 Uhr in Sochfibro großen Leibiacht mit Sochstbero Frau Schwefter, ber Aurftin von Thorn und Effen, und herrn Bruder, Pring Kaveri, mit nachfolgender Suite bis ober Boppard Ihro Majeftat entgegenzufahren: 1) ber Minifter von Duminique, 2) ber Obrifthofmeifter ber Pringeffin, Graf von Eichold, 3) ber zweite Obriftfammerer, Graf von Boos, 4) ber Obermaricall, Graf von Leiningen, 5) ber Obriftstallmeifter von Thunefeld, 6) ber Obrift von ber Leibgarbe, von Landenberg, 7) beide Rammerer, von Efc und Graf Clemens von Boos, welche jum Dienft bei 3. Das. bem Ronig angestellet worben, 8) ber englische Capitaine Smith, welder am Rhein fande, und Sermum bate, mit fabren zu burfen, 9) vier Pagen, 10) zwei Rammerportiers, Bemp und Buchwiefer, 11) zwei Laufer, 12) vier Leiblaquaien, 13) ein Brigabier mit 4 Mann Garbe, 14) bas Trompeter- und Pauder-Corps, 15) bie blasende Instrumenten. Der Rachganger Kasbender von Leubesborf hatte abermalen bei biefer Reise bas Schiffscommanbo, unter bem Befehl bes Obriftfammerers Graf von Boos. Schiffen fubren mit: a) bie turfürftliche Leibfacht mit bem Anhang bes hofnachen, b) bie zweite turfürftliche Jacht, worin auf ber hinauffahrt zu Mittag gespeiset wirb, mit bem Anhang bes Bootchen; c) eine Jacht von Schiffer Lip für die Officianten und Bebiente; d) bas Ruchenschiff mit bem bargu geborigen Versonale, mit einem Anhange für bie Conditorie und Buttlei; e) die Kanonier-Chaloupe, welche mit zwei Conftablern und ben kleinen Ranonen voranfabrt.

"Ihro Rurf. Durchl. fliegen von ber, vor ber Resideng über ben Rhein geschlagenen Ronigl. Breuffischen Schiffbrude in bie furf. Jacht und fahrten ohne Ceremonien und in ber Stille ab, ohne bag fic bie Rufif boren ließe. Unterwege geruheten Bochftdiefelben au piquet, au triset und à l'hombre ju spielen. Rach 12 Uhr Mittags war bie Anfunft ju Boppard, allwo bie Geiftlichfeit und die Burgerschaft paradirten, und Sermum fehr frohlich com-Die allba gelegene frangofische Emigrirte empfinplimentirten. gen Söchstdieselbe aufs ehrerbietigfte. Der Commandant murbe gur Tafel eingeladen; er erichien gwar, feste fich aber nicht gur Tafel, weilen er vorgegeben, wirklich icon gespeiset ju baben. Bier zu Boppard geruheten bie bochfte Berrichaften in ber zweiten Jacht zu Mittag zu fpeifen, und mehrere Frangofen vorzulaffen. Das Better mar febr ungunftig, raub, windig und nag. Rach ber Tafel ichidte man einen Boten voraus, um fich ju erfundigen, ob nichts von bes Ronige Anfunft zu vernehmen feie. Die emigrirte Frangofen von ber-foniglichen Garbe gogen auf, parabirten am Rhein mit Eftanbart und Baffen, und machten Sermo les honneurs. Gegen 4 Uhr geruheten 3bro Rurf. Durchl. unter Pauden- und Trompetenschall, und unter Ranonirung von der Kanonier-Chaloupe bis ober Salzig zu fahren, und allba bie Anfunft bes Königs abzuwarten; ba man nun bis balb 8 Uhr nichts borte, fo wurde ber englische Capitaine Smith mit einem Nachen vorausgeschickt, um zu recognosciren, welcher ben Ronig bei Sirgenach antrafe, und Allerhöchftdieselbe pravenirte, bag Sermu unweit bavon 3hro Maj. erwarteten.

"Inmittels kame eine kleine Mainzer Jacht auf die kurfürstliche Jacht an, auf Befragen, wer darin ware, und ob sie nichts
vom König gehört hätten, waren es Ihro Kurf. Durchl. von
Cöln, und J. R. H. der Erzherzog Karl, höchstwelche voraus
von Mainz abgereiset waren. höchstelelben stiegen in die kurtrierische Leibjacht, und wurden von den höchsten herrschaften
aufs freundschaftlichte empfangen. J. R. D. von Coln hatten
zu ihrem Gefolge den Oberstallmeister Graf von Spee, und der

Erzherzog ben Obristhofmeister Baron von Warnstorf bei sich. Beide gnädigste herren verblieben in der kurfürstlichen Jacht, und schickten die Ihrige voraus fort. Man sahe von weitem eine schwere Schissere init kön. preussischen Flaggen, und glaubte, es wäre die kurmainzische Hofsacht mit dem König; allein auf Zurusen hörte man, daß es des Königs Ruchen- und Equipa-genschisse wären. Rurz hiernach kame ein Couriernachen, mit der Ordre, das Ruchenschiss kulten zu machen.

"Das Better wurde fturmifcher, es fienge an ftart ju regnen und dunkel zu werden, so zwar, daß man kaum was mehr feben tonnte. Die turf. Jacht wurde baber oben mit Canternen beleuchtet, und in biefem Sturm und Regen langten ber Ronig in ber furmainzischen Jacht an, und bestiegen bie furfürftlich Trierische. Serme empfiengen Ihro Majestat oben bei bem Ueberfteigen, Allerhöchstwelche Ihro Rurf. Durchl. aufe gartlichfte embraffirten. hierauf ftiegen ber Ronig herunter, und Serme prafentirten Ihnen Sochftibro Frau Schwefter und Berrn Bruber R. Sh. Ihro Majeftat führten gleich die Frau Fürftin von Thorn R. S. in bas Jachtzimmer, allwo bie Freude allgemein wurde, ale Allerbochftbiefelbe ben Rurfurft von Coln und ben Erzberzog gang unvermuthet erblidten. Der Ronig prafentirten bier gleich 3bren Rronpringen, und 3bro Rurf. Durcht. von Erier batten die bochte Gnade, Ihren Sofftaat Ihro Majeftat vorzustellen, worauf bie Allerhöchfte und Bochfte Berrichaften fic in die Rajute begaben.

"Inmittels wurde die Wand im Zimmer geöffnet, die Tafel gedeckt und das Souper serviret; der Oberstallmeister von Thünefeld aber suhren sogleich in einem Rachen voraus nach Coblenz ab, um zum Empfang alle Borkehrungen zu treffen. Die Tasel ware von 25 Couverts. Als das Souper serviret, und der Obermarschall Graf von Leiningen solches in der Rajüte angemeldet hatte, traten Ihro Majestät mit den übrigen döchsten Herrschaften hervor, verwunderten sich sehr über die so geschwind zugenommene Größe des Saals, belobten die Construction und herrliche Einrichtung der Jacht, und sesten sich zur Tasel. Der König wurden ansangs von den zwei Kammerberrn, e) die Kanonier-Chaloupe, welche mit zwei Confiablern und ben kleinen Kanonen voranfahrt.

"Ibro Rurf. Durchl. fliegen von ber, vor ber Residenz über ben Rhein geschlagenen Ronigl. Preuffischen Schiffbrude in bie turf. Jacht und fahrten ohne Ceremonien und in der Stille ab, ohne bag fic bie Dufif boren ließe. Unterwegs geruheten Sochftdiefelben au piquet, au triset und à l'hombre ju spielen. Rach 12 Uhr Mittags war die Ankunft ju Boppard, allwo die Geiftlichkeit und bie Burgerschaft paradirten, und Sermim fehr frohlich com-Die allba gelegene frangofifche Emigrirte empfingen Söchstdieselbe aufs ehrerbietigfte. Der Commandant murbe gur Tafel eingelaben; er ericien gwar, feste fich aber nicht gur Tafel, weilen er vorgegeben, wirklich icon gespeiset zu haben. Dier zu Boppard geruheten die bochfte Berrichaften in ber zweiten Jacht zu Mittag zu fpeisen, und mehrere Frangosen vorzulaffen. Das Better war febr ungunftig, raub, windig und nag. Rach ber Tafel ichidte man einen Boten voraus, um fich gu erfundigen, ob nichts von bes Ronigs Anfunft ju vernehmen feie. Die emigrirte Frangofen von ber foniglichen Garbe jogen auf, parabirten am Rhein mit Eftanbart und Baffen, und machten Sermo les honneurs. Begen 4 Uhr gerubeten 3hro Rurf. Durchl. unter Pauden- und Trompetenschall, und unter Ranonirung von der Ranonier-Chaloupe bis ober Salzig zu fahren, und allba bie Anfunft bes Königs abzuwarten; ba man nun bis balb 8 Uhr nichts borte, fo wurde ber englische Capitaine Smith mit einem Nachen vorausgeschickt, um ju recognosciren, welcher ben Ronig bei hirzenach antrafe, und Allerhöchftbiefelbe pravenirte, bag Serma unweit bavon 3hro Maj. erwarteten.

"Inmittels kame eine kleine Mainzer Jacht auf die kurfürsteliche Jacht an, auf Befragen, wer darin wäre, und ob sie nichts vom König gehört hätten, waren es Ihro Kurf. Durchl. von Coln, und J. R. H. der Erzherzog Karl, höchstwelche voraus von Mainz abgereiset waren. höchstdieselben fliegen in die kurtrierische Leibsacht, und wurden von den höchsten herrschaften auss freundschaftlichste empfangen. J. R. D. von Coln hatten zu ihrem Gefolge den Oberstallmeister Graf von Svee, und der

Erzherzog ben Obrishofmeister Baron von Warnstorf bei sich. Beibe gnädigste herren verblieben in der kurfürstlichen Jacht, und schieften die Ihrige voraus fort. Man sahe von weitem eine schwere Schifferei mit kön. preussischen Flaggen, und glaubte, es wäre die kurmainzische hofsacht mit dem König; allein auf Zurusen hörte man, daß es des Königs Ruchen- und Equipa-genschiffe wären. Kurz hiernach kame ein Couriernachen, mit der Ordre, das Ruchenschiff unterwegs halten zu machen.

"Das Better wurde fturmifder, es fienge an ftart ju regnen und buntel zu werben, so zwar, daß man faum was mehr feben tonnte. Die furf. Jacht wurde baber oben mit Lanternen beleuchtet, und in biefem Sturm und Regen langten ber Ronig in ber furmainzischen Jacht an, und bestiegen bie furfürstlich Sermus empfiengen Ihro Majestät oben bei bem Ue-Trierische. berfteigen, Allerhöchstwelche Ihro Rurf. Durchl. aufe gartlichfte hierauf fliegen ber Ronig berunter, und Serme prafentirten Ihnen Sochftibro Krau Schwefter und Beren Bruber R. B. Ihro Majestät führten gleich die Frau Fürstin von Thorn R. H. in bas Jachtzimmer, allwo die Freude allgemein wurde, ale Allerhöchstbiefelbe ben Rurfurft von Coln und ben Erzberzog gang unvermuthet erblidten. Der Ronig prafentirten bier gleich Ihren Kronprinzen, und Ihro Rurf. Durchl. von Trier hatten die bochfte Onabe, Ihren Sofftaat Ihro Dajeftat vorzustellen, worauf die Allerhochfte und Sochfte Berrichaften fic in bie Rajute begaben.

"Inmittels wurde die Wand im Jimmer geöffnet, die Tafel gebeckt und das Souper serviret; der Oberstallmeister von Thünefeld aber suhren sogleich in einem Rachen voraus nach Coblenz ab, um zum Empfang alle Borkehrungen zu treffen. Die Tasel ware von 25 Couverts. Als das Souper serviret, und der Obermarschall Graf von Leiningen solches in der Rajüte angemeldet hatte, traten Ihro Majestät mit den übrigen döchsten Gerrschaften hervor, verwunderten sich sehr über die so geschwind zugenommene Größe des Saals, belobten die Construction und herrliche Einrichtung der Jacht, und sesten sich zur Tasel. Der König wurden ansangs von den zwei Kammerberrn. hiernächst von zwei Pagen bedienet, verbaten sich ben Seffel, nahmen J. R. H. die Prinzessin zur rechten, und Ihro Kurf. Durchl. von Trier zur linken Seite. Die kurfürstliche Hosstaat, mit Einbegriff bes Ministers von Duminique soupirten in ber zweiten Jacht. Man glaubte und rechnete barauf, während bem Souper absahren zu können, allein der hestige Sturm ließe es nicht zu, und verhinderte sogar, daß man das Buttleischiff nicht gleich herbeisühren konnte, wodurch ansangs das Souper etwas verzögert werden mußte. Man war also gezwungen, während dem Souper etwas herauf zu, vis-à-vis von Kamp halten zu bleiben.

"Nach bem Souver bliebe bie Tafel gebect, und mit bem Deffert fervirt fieben. Ihro Majeftat retirirten fich mit benen übrigen bochften Berrschaften in Die Rafute, und gegen 12 Ubr wurde die furfürftliche Jacht von benen anderen Schiffen betadirt. Raum ware fie aber im Gang, fo triebe ber Wind folde " au Ramp aufe ganb. Die allba liegenbe frangofifche Officiers fprangen fogleich ins Baffer, und halfen mit Bebeln bie Jacht wieder flott machen. Sie ruften babei einhellig: vive le roi! hierauf legte fich was ber Wind, und bie Reise wurde rubig und gludlich unter beständig abwechselnder Musit fortgefeset. Au Boppard paradirten mit Pech-Flambeaux die basige emigrirte Frangofen, und ruften: vive le roi, vive l'electeur! Biele Baufer waren allba beleuchtet, und bie Stabt ließ fanoniren. Der Ronig unterhielt fich beständig mit der Pringeffin und den beiben Rurfürsten im Gespräch. Der Kronpring und ber Erzberzog Rarl retirirten fich linfer Sand in ben fleinen Bang, festen fich ba auf die Bant, blafeten bas Licht aus, und überließen fich bem Schlaf. Der Pring Xaveri festen fich ins vorbere Zimmer, und fcliefen auch einige Stunden. Die fon. und turf. Suiten thaten ein gleiches, und fast alles ware eingeschlafen. wollten ber fon. Oberftallmeifter, Graf von Lindenau, und ber am furmaingifden Sof accreditirte ton. preuffifde Minifter von Stein alle Schlafende burch Rurzweil wachsam balten, allein zulest überfiele fie auch ber Schlaf, und Graf Lindenau, um ungeftort ju ichlafen, ichlich fich in ber Stille auf bie Bant bes tief ichlafenden Erzherzoge, legte beffen Saupt auf feine Bruft,

und machte hierdurch, daß ihn niemand vom Schlaf auszuweden unternahme. Der englische Capitaine Smith, ein Bruder der bekannten Madame Fisherbert 1), retirirte sich rechter Hand in das Cabinet der Frau Fürstin von Thorn, machte die Thür zu, seste sich auf den dasigen Sessel, und schliefe ein; allein mitten im Schlaf sprange er träumend auf, und erschien, einem Gespenst gleichend, vor der Thür, welches ein allgemeines Gelächter verursachte. Beide Kurfürsten kamen zuweilen wechselweis hervor, und betrachteten diese Schlasgesellschaft, wobei sedoch viele, besonders von den königlichen Absutanten wach wurden und ausstanden.

"Go murbe bie Reise bei gelegtem Wind, unter Vaudenund Erompetenschall, und unter beständigem Schiegen bis an bie Spig vom Dberwerth fortgesett. hier wurden von der Ranonierchaloupe vier Raquetten losgelaffen, worauf sogleich bie Ranonabe auf ber Keftung anfienge. Zweihundert Ranonen wurben abgefeuert. Bei ber Durchfahrt ber über ben Rhein gefolagenen preuffischen Brude mare biefe auf beiben Seiten mit Radeln beleuchtet. Um 3 Uhr Morgens, bei anbrechendem Tage langte bie Jacht am Ufer bei bem Rhein-Schlagbaum an. hier ware eine Landbrude jum Ausfteigen gemacht, alles mit Sadeln beleuchtet, und bie Chaisen ftanben allba bereit. Der Ronig und ber Rurfurft festen fich in einen Bagen, und fahrten nach Schonbornsluft. Alle Straffen vom Rhein burch bie Rheinpforte bis an bie fleinerne Brude maren beleuchtet, worunter fich befonbers ber Dicafterialbau auszeichnete. Die fteinerne Brude bis an Die Schönbornslufter Allee ware mit 60 Pechflambeaux, und biefe Allee bis an bas Schloft mit Coblenger Stabtlanternen beleuch-Nachbem nun Serme Ihro Daj. in die für Allerhöchstdiefelbe augerichtete Bobngimmer eingeführt batten, retournirten

<sup>1)</sup> Maria Anna Smythe, Wittwe seit 7. Mai 1781 von Ahomas Sige Herbert, wurde als des Prinzen von Wales, nachmaligen Königs Seorg IV. Seliebte, ihm insgeheim angetrauet, 1786, und starb den 27. März 1887, sechszehn volle Jahre nach der Prinzessin Saroline von Braunschweig, so der Prinz, ohne vorhergegangene Aussösung der ersten Ehe, dm 8. April 1795 sich beigeleat batte.

Söchftfie gurud nach Sof, allwo inmittels ber Rurfurft von Coin, ber Erzbergog und bie übrigen fich schon gur Rube begeben hatten.

Den 23. Juli ware große Gala. Der Rurfurft von Coln und ber Erzberzog Rarl, Sochftwelche fich heut frube bei bem Anlanden ju Cobleng bei Ihro Maj. beurlaubt hatten, reiseten biefen Bormittag vor 11 Uhr zu Waffer nach Bonn ab, nachdem sie zuvor bei Sermo bas Frühstud eingenommen, und in der Bofcapelle die b. Meffe gehört haben. Ihro Rurf. Durchl. maren entschloffen, bem Ronig um 11 Uhr eine Bisite gu machen. Allerhöchftdieselbe ließen aber burch ben Abjutanten von Debem Sermum ersuchen, sich biefen Bormittag nicht zu incommobiren, maffen Ihro Daj. im lager febr vieles zu thun, und noch viele andere Geschäfte zu beforgen batten, wodurch es Allerhöchfibnen unmöglich fiele, biefen Mittag bei ber furf. Tafel zu erscheinen, wurden jeboch biefen Abend bas Bergnugen haben, Ihro Rurf. Durchl. zu feben, und bem Sofcercle beigumohnen. wurde jedoch diefen Mittag bie Softafel fortgehalten, welche aus einem Sufeisen ju 165 Couverts beftunde. Um 1 Uhr verfammelten fich alle Bochft- und Sobe Berrichaften mit ber gangen hiefigen Robleffe, und Ihro Rurf. Durchl. empfiengen fie alle febr freundschaftlich und gnäbigft. Die Ron. preuffische Prinzen und den Markgraf von Baben empfiengen Sermu im Garbenfaal, worin bie gange Garbe unter Commando bes Dirift von Landenberg mit Standart, Pauden und Trompeten parabirte. Es wurde regulirt, bag ber Dbrift nur beim Empfang bes Ronigs, mit Schlagung bes Mariches, bei benen übrigen Roniglichen Prinzen und wirflich regierenden Fürften aber ber Cornet von Abr, jedoch ohne Paudenschlag, mit bem Gewebr auf bem Arm commandiren folle. Das Schweizercorps, unter Commando bes von Rumling, paradirte vor bem Garbenfagl auf bem Gang bis an bie Treppe.

"Ihro Rurf. Durchl. empfiengen die Königlichen Prinzen und ben Markgrafen von Baben allzeit aufs freundschaftlichste, embrassirten Sie, und führten Dieselbe mit Gebung ber rechten hand ins Audienzzimmer. Alle Fremde wurden im Audienzzimmer Serm burch ben zweiten Obristämmerer Graf von Boos,

and ber Frau Fürftin von Thorn und Effen bard Sochibero Obrifthofmeifter Graf von Eichold prafentiret. Um 2 Uhr feste man fich jur Tafel, mabrend welcher fich oben auf ber Tribune bie blafende Inftrumenten boren ließen. Man offerirte benen Roniglichen Prinzen und bem Martgrafen von Baben Rammerberrn jum Dienft; fle verbaten fich aber biefe, unter bem Borgeben, fie geborten jur Roniglichen Guite. Aus biefer Urfach liegen fich auch Serme und 3. R. Sobeiten bie Frau Fürftin von Thorn und ber Pring Kaveri bei ber Tafel von feinem Rammerer bebienen. Rach ber Tafel wurde ber Raffee fervirt. Abende um 5 Uhr geruheten Sermus unter Begfeitung bes Dis nifters von Duminique in einem 6fpannigen Wagen nach Schonbornsluft jum Ronig ju fahren, und nach 7 Uhr tamen Soche bieselben mit Ihro Maj. bem Ronig bei Bof an. bieselbe wurden unten bei bem Aussteigen von ber Sofftaat empfangen. Die furfürftliche Livree ftunde arrangirt im Borhaus bis an die Treppe, auf ber Treppa auf beiben Seiten die Of-Kcianten, en uniforme, oben parabirten bie Schweizer bis an ben Garbenfaal. 3m Garbensaal parabirte bie gange Garbe unter Commando bes Obriften, mit Stanbart, Pauden und Erompeten, welche ben Marich ichlugen. Sermus führten Ihro Daj. burch ben Audiengfaal in bas Conferenggimmer, und die Thurflügeln wurben zugemacht.

"Inmittels versammelten sich alle Dames im Audienzsaal und alle Königliche Prinzen und regierende Fürsten wurden von dem Obristämmerer nach vorläusiger Anmeldung zum König einzeführt. Ihro Kurf. Durchl. tamen Söchstelbsten bei der Anstunft eines Kön. Prinzen oder regierenden Fürsten heraus, gienzen Ihnen entgegen, und führten Sie zum König hinein. Nach einer Berweilung von einer halben Stunde traten Ihro Maj. mit den übrigen höchsten herrschaften in den Audienzsaal hervor, wo Ser selbsten alle Dames dem König zu präsentiren geruheten. Rach diesem wurden alle Fremde in den Audienzsaal einzelassen, welche der Minister von Duminique Ihro Maj. präsentirte. Der kön. preussische Obristämmerer, Fürst von Sacken sagten, daß es sowohl am preussischen, als sächsischen hof ges

brandlich mare, daß bie Fremde burch ben Minister benen Allerbochfte und Bochften Berrichaften prafentiret wurben. wurde nur Cercle gehalten und nicht gespielet. Der Ronig ware gegen jedermann fehr gnabig, und unterhielten fich mit ben Berricaften aufs allerobligeantefte. Der Ronig verbate fich bas Souper bei Sof, und fuhren gegen 9 Uhr wieder in ihrem eigenen 2fpannigen Bagen gurud nach Schonborneluft, und nahmen ben General von Bischofewerber ju fich in ben Bagen. Die Burudbegleitung geschahe auf felbige Art wie bei bem Empfang, aufier baß 6 Pagen, und bie Treppe berunter bis ins Borbaus 18 Leiblaquaien mit Bachoffambeaux leuchteten. Der Befehl war gegeben, daß alle Abends bei ber Rudfahrt des Ronigs bie fteis nerne Brude mit Pechfrangen , und bie Schonbornelufter Allee mit benen Stadtlanternen beleuchtet fein folle. Erfleres wurde bem herrn General, und letteres bem Burgermeifter Scholl aufgetragen.

"Gegen 10 Uhr geruheten Sermu mit allen höchste und hos ben herrschaften zu soupiren. Die Tasel war wieder, wie zu Mittag, zu 160 Couverts, worzu die ganze Roblesse samt der Hospstaat mit eingeladen gewesen. Die blasende Instrumenten ließen sich während dem Souper hören. Der Markgraf von Basden retirirte sich vor dem Souper in der Stille nach haus. Das Souper dauerte bis 11 Uhr, wornach sich alles nach haus begabe. Besonders war es, daß die zwei Kön. preussische Prinzen sich nie eines Wagens bedienten, sondern allzeit in Unisorm zu Fuß in den Hos, und von da bis an die eiserne Grille giengen, wo ihre Reitpserde standen. Auch des Herzogs von Braunsschweig Durchl. ritten allzeit nach hos vor die Grille, oder in den Stallhof, und giengen von da zu Fuß in die Residenz.

"Anheut, 24. Jul. ware abermalen große Gala bei Hof. Gegen 12 Uhr langten ber Monsieur und Graf Artois mit eisner ansehnlichen Suite von französischen Generals und Officiers zu Wasser von Bingen dahier an, giengen zu Fuß in die Resibenz, und überraschten auf das angenehmste durch das Dienstzimmer Ihro Kurf. Durchl. Gegen 1 Uhr versammelten sich alle fremde Herrschaften, sowohl Dames als herrn in der Anti-

Um halb 2 Ubr wurden beibe Flügeln am Aubiengdambre. faal geöffnet, und alle Frembe Ser- von bem Obristammerer Graf von Boos, ber Frau Fürftin von Thorn und Effen aber burd ben Dbrifthofmeister Graf v. Gicolb prafentiret. 2 Ubr famen 3hro Majeftat im eigenen achtivannigen Bagen. unter Begleitung bes General v. Bifchofswerber, bei Bof an. und wurden unten am Bagen von bem Rurfürften und Pring Zaveri empfangen, fodann unter Bortretung ber gangen Sofftaat, in nämlicher Ordnung ber hoflivree und Officianten, wie auch unter felbiger Paradirung ber Schweizer und ber gangen Leibgarbe, binauf in bas Andienzzimmer geführet. Die Frau Für= fin von Thorn und Effen empfiengen ben Ronig oben an ber Stiege, und hatten gur Seite bei fich die hofbame Fraulein von Rauendorff und ben Dbrifthofmeifter Graf von Gidold. bem Ibro Majeftat bie Frau Fürftin aufs freundschaftlichfte complimentiret, offerirten Allerhochstbiefelbe Ihnen die Sand, und fahrten Sie in bas Aubiengzimmer.

"Bleich nach 2 Uhr, eben ba es bereits ferviret ware, famen noch ber Pring be Conbe mit Sohn und Entel, bem Duc be Bourbon und Duc d'Enghien nebft einem Gefolge von 15 bis 18 Officiers an. Gleich hierauf melbete ber Obermarschall Graf von Leiningen Ihro Rurf. Durchl., und Bochftbiese bem Ronig bas Angerichte an, worauf Ihro Daj. bie Fürstin von Thorn R. S. jur Tafel führten. 3bro Rurf. Durchl. folgten allein nach. 3bro Daj. nahmen gur Rechten bie gurftin, und baten Serman gur linfen Seite bei Allerhochftibnen Plat gu neb-Die übrige bochfte Berrichaften führten Alle Dames, und setten fich pele-mele links und rechts an die Tafel, welche von 165 Couverts wieder ein Sufeisen formirte und aus lauter Fremben, mit Einbegriff ber Damen von biefiger Robleffe beftunbe. Biele Frangofen von der Snite ber Pringen hatten fich ungebetener Beise eingeschlichen; biefer ben Arangosen angeborne Leichtfinn und indiscrete Manier verursachte, bag bie auf 24 Perfonen angerichtete Marfchallstafel, woran auch ber Minifter von Duminique, und einige trierische Domherren fagen, viel zu flein ware, weshalben man fich genothigt fabe, noch eine Tafel jugurichten, und solche von der Marschallstafel bedienen zu lassen. Biele Herren setten sich nicht einmal, sondern giengen umber, nahmen sich von der Tafel die Speisen, und speiseten im gehen und stehend, welche Unordnung man allein der Indiscretion deren Franzosen zuzuschreiben hatte. Sie trieben solche so weit, daß, wenn man nicht an der königlichen Tasel wohl ausgesehen hätte, sie denen preussischen Generals die Plätze hinweggenommen haben würden. Während der Tasel ließen sich auf beiden oberen Tribunen blasende Instrumenten, und Taselmusik von Biolinen wechselweise hören.

"An ber Tafel hatte niemand als ber Ronig allein zwei Rammerherrn, ben von Efch und ben Graf Clemens von Boos, welche Serme aus bochsteigenem Antriebe bierzu bestimmt batte. Man offerirte bem Ronig einen Seffel, Sie nahmen ibn aber nicht an, fonbern einen Stuhl gleich ben übrigen. Ibro Mai. hatten allein ein vergoldetes Service, bie übrigen alle gleiche filberne. Reine Bufchauer wurden gur Tafel eingelaffen. bem Raffee retirirten fich Ihro Mag. ins Conferenzzimmer, und bielten Confeil, welchem auch die fon. frangofifche Pringen beiwohnten, und worinnen bas Loos ber emigrirten Frangofen babin entschieden wurde, daß biefe in brei Corps eingetheilet, movon eines bei ber preuffischen Armee unter bem Bergog von Braunschweig, bas zweite bei ber öftreichischen unter bem Pring von Sobenlobe, und bas britte in benen Rieberlanden unter bem General Clairfayt eingetheilet werben follen. Bwifdenzeit, gegen Abend, ließ fich ber fon. englische Pring Auguft burch seinen Cavalier bei bem Obriftfammerer Graf von Boos ansagen, und um die Stund bitten, Serm aufzuwarten. Beilen es nun balb an der Zeit der Comodie ware, so liegen Ihro Rurf. Durchl. zur Antwort fagen, wie jede Stunde Ihnen febr angenehm fein wurde, Ihro Ron. Sobeit zu feben, und zu bem Ende murbe fogleich ein Bagen ju Ihrer Disposition an bas Quartier abgeschickt werden, um entweber fest, ober in ber Comobie ober nach berfelben babier auf bem hofball Sie gu feben. Ihro Ron. Sob. logirten bei bem Softammerrath Pottgiefer, vis-à-vis von der fahrenden Poft. Sochftbiefelben liegen aber . gleich fagen: man möchte ihnen ben Bagen nach ber Comobie schiden, worzu zwei Leiblaquaien zum Dienft angestellet worben.

"Begen lang gebauertem foniglichen Conseil fienge bie Comobie querft gegen 8 Uhr an. Sermus begleiteten Ihro Daj. in einem zweifitigen Bagen babin. Beibe Rammerberen murben voraus babin geschickt, um bem König in bie furfürstliche Loge vorzuleuchten, und Allerhöchfidenselben mabrend ber Comobie die Rafraichiffements zu prafentiren. Bei ber Erscheinung in ber loge wurden Ihro Maj, mit allgemeinem Sanbflatschen und Jubelgeschrei empfangen. Es wurde das Luftspiel: ber Sagefolge gegeben. Ihro Rurf. Durchl. hatten bie Rochische Befellicaft von bem Rationaltheater zu Mainz anhero fommen laffen, um mahrend ber Anwesenheit bes Ronigs babier ju fpielen, wofar Bochftbiefelbe bem Sofrath Schmig 4000 Gulben , nebft ber freien Musik zugefagt haben. Serme nahmen die beiben an Bochfibro Loge anftogende Logen für bie Frembe in Beftand, nebft biefen blieben bie zwei baruntere Logen für ben Rammerbienft. Sofrath Schmit suchte fich biefen Augenblid zu Rus zu machen, und erhöhte die Plage in einer Loge, anftatt bes fonft gewöhnlichen Gulben, jum fleinen Thaler, und die Einlage auf bas Parterre von 9 Bagen jum Gulben; bei vielen aus ber Stadt Cobleng begnügte er fich feboch mit bem gewöhnlichen Gintrittsgeld. Auch nabm er feine Abonnements an. Während ber Comobie ließ ber Obriftsammerer bie Beit einigen Tagen jugerichtete Mumination an ber Resideng angunden, und ben Ballsaal illuminiren.

"Zu dieser Zeit kamen auch J. R. H. der Prinz August von England. Der Obristämmerer empfing Söchstbieselben unten an der Stiege, und führte Sie in die erste Antichambre ein, wo sich bereits ein Theil der Hofftaat, und viele französische Offisciers versammelt hatten. Zu der Illumination der Residenz waren 36,000 Lampen wohl arrangirt, auch oben im Belvedere das Corps Trompeter und Pauler, und auf der Gallerie über Golonnade die türkische Musik angestellet. Die Illumination von Ausen kame wegen Wind und Regen nicht zur gewänschen Bollommenheit, wozu auch vieles beigetragen haben mag, daß

die Lampen mit gar zu kurzem Docht versehen, und die 70 ansgestellte Leute zum Anzünden zu wenig waren. Auch die ganze neue Clemensstraß war prächtig illuminirt, worunter sich besonders das Elzer Haus, welches der Fürst von Nassau bewohnet, und auf dessen Kosten beleuchtet worden, sodann der Maximiner Hof, und die Häuser des geheimen Rath Linz, hofrath de Lassfaulr, und das Comödienhaus auszeichneten.

"Als Ihro Maj. unter Begleitung Sermi aus der Comodie turudfahrten, borte man ein allgemeines Bivatrufen, welches bis in ben innern Sof nachfolgte. Bei bem Empfang bei Sof ware die Treppe mit 24 Leiblaquaien befest, beren jeber eine weißmachsene Flambeau gur Beleuchtung truge. Serme führten ben König in bas Aubienzzimmer. En passant ließen fich ber Ron. Pring August aus England durch ben Graf von Boos Serm prafentiren, Sochftwelcher ben Pring auf's freundichafts lichfte embraffirten, und 3hn gleich bei ber Sand jum Ronig führten. Da nun ber Ballfaal fertig, und foldes von bem Dbriftfammerer bem Ronig und Serm gemelbet worden, verfügs ten fich voraus alle Dames hinein, fobann alle Berrn, und endlich Ihro Maj. mit ben übrigen bochften Berrichaften. Bas Wind und Regen an ber Beleuchtung ber auffern Refideng gebindert hatten, mare an ber innern Berberrlichung bes Ballfaals boppelt erfest. Die Bielbeit ber Luftres, beren 30 aufgehangen waren, die 3000 Bacheftumpe, womit oben bas Befime befest, und unter felbigen eine bellbrennende Buirlande angebracht ware, die im Saal rundum von Silber- und Goldflor auf's prachtigste gemachte Draperie, ju beren Berfertigung fechs Tapezierer mit ihrem Meifter, bem geschickten Rump von Frankfurt anhero beschrieben worben , die im Saal rundum gestellte , mit 16 hoben Gueridons beleuchtete Baluftrade, welche amifchen ben Gneribons mit einer Guirlande von grunen Blattern und Blumen von einem gum anbern berunterhangend, eingefaßt waren; bas im obern Zimmer bes Saals aufgerichtete und bell beleuchtete tonigliche Buffet, welches mit benen filbervergolbeten las voirs und Pocalen besetzet gewesen, und worinnen unendlich viele falte Speisen nebst allen Sorten von Rafraidiffements jum Serviren bereit flunden; alles dieses zusammen machte einen so herr= lichen und bezandernden Effect, daß Ihro Mas. selbsten dem Obristsammerer Graf von Boos zu äußern allergnädigst geruhesten, noch niemalen einen schöner beleuchteten Saal gesehen zu haben. Nebst dem königlichen Buffet ware ein noch größeres und schön beleuchtetes im Gardensaal für die übrige herrschafsten ausgerichtet, wobei ebenfalls an allem ein Ueberfluß herrschte.

"Ihro Majeftat giengen auf bie Baluftrabe, an ben für Allerhöchstdieselbe und famtliche fonigliche Pringen und Surften augerichteten Play. Wegen ber großen Sige, fo bie Beleuchtung oben in ber bobe verurfachte, fonnten bie Mustanten mit bem Blafen und Spielen es nicht allba aushalten; man ware baber genothigt, biefe berunterfommen ju laffen, und bie turfifche Mufif unten, bas andere Corps aber, fo aus Biolinen bestand, oben in die Eden der Baluftrade und zwar vis-a-vis hinzustellen. Ueberhaupt murbe es niemand megen ber Sige baben aushalten. tonnen, wenn man nicht bie obere Dofenaugen gur Refibeng gu, nach dem Rath bes Dberlieutenant Seig, vorläufig hatte burchbrechen und öffnen laffen, wodurch bie Sige oben, und zwar bergeftalten ausgezogen, bag man oben auf bem Bang megen berfelben nicht paffiren fonnte, und eben biefes bat verurfachet, bag es unten im Saal gang gnuglich, und nicht zu warm, noch zu falt Der Ball war febr animirt. Bon benen Franzosen ware. burfte niemand barauf tommen, ale ber mit einem Billet verseben war. Ibro Daf. saben bem Ball lang gu. Gegen 12 Ubr erboben fich Allerhochstbieselbe ins Buffet, speiseten ein Stud Burft, und tranfen ein Glas Johannisberger. Sie zeigten fich febr vergnugt, begaben fich hierauf wieber in ben Saal, und zwar rechts auf die Baluftrade, allwo fich bie von Maing fo ebenangefommene Grafin von Coubenhoven 3bro Daf. prafentirte. Ihro Mai, empfingen diefelbe aufs allergnädigfte, und brudten fie bei ber Sand. Gleich nach 12 Uhr retirirten fich ber Romig in ber Stille von ber Baluftrabe burch bie allba in bem Barbenfagl angebrachte Treppe, und verbaten fich alle Begleitung. Ungeachtet beffen ftunden an ber Treppe 8 Leiblagnaien und 4 Bagen mit Bacheffambeaur jur Beleuchtung , fobann bie beibenRammerherrn und ber Obristämmerer, und cortegirten ben Ronig bis in Wagen. Im heruntergehen belobten Ihro Maj. dem Obristämmerer nochmalen die schone Beleuchtung und Einrichtung des Ballsaals sowohl, als des ganzen kurfürstlichen Gebäudes, informirten sich nach dem Namen des Baumeisters, und suhren unter Begleitung des Generals von Bischosswerder nach
Schönbornslust zurud. Serme und die Prinzessin retirirten sich
bierauf auch in der Stille, und der Ball wurde die nach 3 Uhr
recht lebbaft fortgesest.

"Anbeut, 25. Inli, ift feine Bala, sonbern bie fleine Trauer für bie Allerhöchftselige Raiserin wird fortgetragen. Die Garbe ericeint in etwas ftarferer Angabl als gewöhnlich, unter Commando bes Machtmeifters, und bas Schweizercorps, nur 8 Mann ftart, unter Commando bes Rottmeifters. Die Galalivree wird aber fortgetragen. Diefen Morgen nach 6 Uhr fahrten 3hre Rurf. Durchl. mit J. R. B. ber Prinzessin Runegunde ins Lager bei Rubenach. Gegen 7 Uhr ritten ebenfalls 3bro Daf. von Schonbornsluft babin, um auf bem rechten Flügel Specialrevue ju halten. Die fonigl. frangofifche Pringen und alle übrige bochfte und hohe Berrichaften ritten ober fahrten, und febr viele Fremde und aus der Stadt giengen wegen Mangel der Pferd und Chaisen ju Sug babin. Rach vorgenommener Specialrevue · ließen Ibro Mas. auf dem Linken Alugel von der Cavalerie einige Manoeuvres machen, welche wegen ihrer Accurateffe allge= meine Bewunderung erhalten bat. Bon ba aus fuhren Ihro Daj. nach Schonbornsluft jurud. Serme mit ben übrigen bochften Berrichaften folgten babin nach, und wurden in bie Bimmer linfer Sand, welche die Frau Fürftin von Thorn und Effen R. B. ju bewohnen pflegen, eingeführet. Bochftbiefelbe verblieben eine giemlich lange Beit allein, bis ber Ronig gu Ihnen getoms men, wo bann ein febr militairisches und fleines Dejeuner prafentiret worden. Sierauf wurden Serme jur Mittagstafel eingelaben, und alles fahrte und ritte jurud nach ber Stadt.

"Gegen 1 Uhr fuhren Ihro Kurf. Durcht. mit bem Minifter von Duminique nach Schönborneluft. Die tonigliche Tafel bestunde aus 36 Personen, worunter ber Konig, ber Lurfurft,

bie Pringeffin Runegunde, bie zwei tonigl. preuffische und fünf frangofifche Pringen, Pring Aaveri, Pring August aus England, Pring Louis von Preuffen, der Bergog von Sachfen-Beimar und Sohn, ber Bergog von Brannichweig und Sohn, ber Markgraf von Baben und fein Erbpring, bie Pringen von Sobenlobe und Reug, nebft mehreren fremben Berricaften fich befanben-Begen 4 Uhr waren 3bro Rurf. Durchl. icon wieber gurud, und machten hierauf bem Pring August und bem Marfgraf von Baten eine Bifite, tamen aber nirgends vor. Um 6 Uhr gerubeten Sochftdieselbe ber Comobie beiguwohnen, welche eine Operette, genannt ber Spiegelritter, vorftellte. Gleich nach bem Anfang ber Biece kamen 3hro Maj. auch babin. Ronig wurden abermalen mit allgemeinem Sandflatichen empfangen, und grußeten alle Anwesende auf bas bulbreichste. Noch vor bem Ausgang der Comodie retirirten fich Ihro Maj. in größter Stille, und fuhren wieber nach Schonbornsluft. Der Pring August von England beurlaubten sich bei Serme, und reiseten biese Racht ab. Imgleichen find biefe Nacht bie fonigl. frangofische Pringen, nebft bem Pring Conde, Duc be Bourbon und Duc b'Enghien von bier wieder ju Baffer nach Bingen abgereifet, Bochftwelche babier im Lepischen bof und im von Collischen Saus wieber logirt batten. Der Minister von Duminique, bei welchem viele vornehme Frembe, unter anbern auch bie Grafin von Coubenhoven, bie Frau von Beinberg und ber am Mainger Bof accreditirte ton. preuffifche Gefandte, Arbr. von Stein logiren, ga. ben biesen Abend wieder Souper von 24 Couverts."

Bon ber Mehrzahl ber Geschichtschreiber wird ber 25. Juli 1792 als ein Tag von ganz außerordentlicher Bedeutung für die französische Revolution, als der dies criticus, dergleichen für das dürgerliche Jahr das Fest Pauli Bekehrung, 25. Januar, ist, bestrachtet. Bon diesem 25. Juli datirt sich des Herzogs von Braunschweig, des commandirenden Generals der vereinigten Armeen Erstärung an die Einwohner Frankreichs, deren Eindruck zu verstärken, der Herzog am 27. noch eine zweite Erklärung solgen ließ. Es solsten, nach der Meinung besagter Geschichtschreiber, diese Erklärunsgen, "cee sougueux et impolitique maniseste" (Mignet), das Ehrges

Rammerherrn und der Obristämmerer, und cortegirten den Konig bis in Wagen. Im Heruntergehen belobten Ihro Maj. dem
Obristämmerer nochmalen die schone Beleuchtung und Einrichtung des Ballsaals sowohl, als des ganzen kurfürstlichen Gebäudes, informirten sich nach dem Namen des Baumeisters, und subren unter Begleitung des Generals von Bischosswerder nach
Schönbornslust zuruck. Serme und die Prinzessin retirirten sich
hierauf auch in der Stille, und der Ball wurde dis nach 3 Uhr
recht lebhaft fortgesetet.

"Anbeut, 25. Juli, ift feine Bala, fonbern bie fleine Erauer für bie Allerbochfielige Raiferin wird fortgetragen. Die Garbe erscheint in etwas ftarferer Anzahl als gewöhnlich, unter Commando bes Wachtmeifters, und bas Schweizercorps, nur 8 Mann ftarf, unter Commando bes Rottmeifters. Die Galalipree wird aber fortgetragen. Diefen Morgen nach 6 Uhr fahrten 3bre Rurf. Durchl. mit 3. R. S. ber Pringeffin Runegunde ins Lager bei Rübenach. Gegen 7 Uhr ritten ebenfalle 3bro Daf. von Schönborneluft babin, um auf bem rechten Klugel Specials revue zu balten. Die fonigl. frangofifche Pringen und alle übrige bochfte und bobe Berrichaften ritten ober fahrten, und febr viele Frembe und aus der Stadt giengen wegen Mangel ber Pferd und Chaifen ju Jug babin. Rach vorgenommener Specialrevue · ließen Ihro Mas. auf bem linken Flügel von ber Cavalerie einige Manoeuvres machen, welche wegen ihrer Accurateffe allgemeine Bewunderung erhalten bat. Bon ba aus fuhren 3hro " Raf. nach Schonbornsluft gurud. Serme mit ben übrigen bochften Berrichaften folgten babin nach, und wurden in die Bimmer linfer Sand, welche bie Frau Fürftin von Thorn und Effen R. B. ju bewohnen pflegen, eingeführet. Bochftbiefelbe verblieben eine ziemlich lange Zeit allein, bis ber Ronig zu Ihnen getoms men, wo bann ein fehr militairisches und fleines Deseuner prafentiret worden. hierauf wurden Ser"" jur Mittagstafel eingelaben, und alles fahrte und ritte gurud nach ber Stabt.

"Gegen 1 Uhr fuhren Ihro Rurf. Durchl. mit bem Minifter von Duminique nach Schonborneluft. Die königliche Tafel bestunde aus 36 Personen, worunter ber König, ber Kurfurft,

bie Bringeffin Runegunde, bie zwei fonigl. preuffische und fünf frangofifche Pringen, Pring Xaveri, Pring August aus England, Pring Louis von Preuffen, der Bergog von Sachsen-Beimar und Sobn, ber Bergog von Braunschweig und Sobn, ber Martgraf von Baben und fein Erbpring, die Pringen von Sobenlobe und Reuß, nebft mehreren fremben Berrichaften fich befanben. Begen 4 Uhr waren Ihro Rurf. Durchl. icon wieber gurud, und machten hierauf bem Pring August und bem Markgraf von Baten eine Bifite, tamen aber nirgenbe vor. Um 6 Uhr gerubeten Sochftdieselbe ber Comobie beiguwohnen, welche eine Operette, genannt ber Spiegelritter, vorftellte. Gleich nach bem Anfang ber Biece tamen Ihro Daj. auch babin. Ronig wurden abermalen mit allgemeinem Sandflatichen empfangen, und grußeten alle Anwesende auf bas bulbreichfte. Noch vor bem Ausgang ber Comobie retirirten fich Ihro Daj. in größter Stille, und fuhren wieber nach Schonborneluft. Der Pring August von England beurlaubten sich bei Serm, und reiseten diese Racht ab. Imgleichen find biefe Racht bie konigl. frangofische Pringen, nebft bem Pring Conde, Duc be Bourbon und Duc d'Enghien von bier wieder ju Baffer nach Bingen abgereifet, Bochftwelche babier im Lepischen bof und im von Collischen haus wieber logirt batten. Der Minister von Duminique, bei welchem viele vornehme Frembe, unter andern auch bie Grafin von Coubenhoven, bie Frau von Beinberg und ber am Mainger Sof accreditirte fon. preuffifche Befanbte, Arbr. von Stein logiren, ga. ben biesen Abend wieder Souper von 24 Couverts."

Bon der Mehrzahl der Geschichtschreiber wird der 25. Juli 1792 als ein Tag von ganz außerordentlicher Bedeutung für die französische Revolution, als der dies criticus, dergleichen für das dürgerliche Jahr das Fest Pauli Besehrung, 25. Januar, ist, bestrachtet. Bon diesem 25. Juli datirt sich des herzogs von Braunschweig, des commandirenden Generals der vereinigten Armeen Erstärung an die Einwohner Frankreichs, deren Eindruck zu verstärken, der herzog am 27. noch eine zweite Erklärung solgen ließ. Es solsien, nach der Meinung besagter Geschichtschreiber, diese Erklärunsgen, "ce sougueux et impolitique maniseste" (Mignet), das Ehrge-

Rammerherrn und der Obristämmerer, und cortegirten den Konig bis in Wagen. Im heruntergehen belobten Ihro Mas. dem
Obristämmerer nochmalen die schöne Beleuchtung und Einrichtung des Ballsaals sowohl, als des ganzen kurfürstlichen Gebäudes, informirten sich nach dem Namen des Baumeisters, und subren unter Begleitung des Generals von Bischosswerder nach
Schönbornslust zuruck. Serme und die Prinzessin retirirten sich
hierauf auch in der Stille, und der Ball wurde die nach 3 Uhr
recht lebhaft fortgesetet.

"Anbeut, 25. Juli, ift feine Bala, fonbern bie fleine Trauer für bie Allerhöchfifelige Raiferin wird fortgetragen. Die Garbe erscheint in etwas ftarferer Anzahl als gewöhnlich, unter Commanbo bes Wachtmeifters, und bas Schweizercorps, nur 8 Mann ftart, unter Commando bes Rottmeisters. Die Galalipree wird aber fortgetragen. Diefen Morgen nach 6 Uhr fahrten 3hre Rurf. Durchl. mit J. R. S. ber Pringeffin Runegunde ine Lager bei Rubenach. Gegen 7 Uhr ritten ebenfalls 3bro Daf. von Schönbornsluft babin, um auf bem rechten Flügel Specialrevue ju balten. Die fonigl. frangofifche Pringen'und alle übrige bochfte und bobe Berrichaften ritten ober fahrten, und febr viele Frembe und aus ber Stadt giengen wegen Mangel ber Pferd und Chaisen ju fuß babin. Rach vorgenommener Specialrevue · ließen Ibro Maj. auf dem Linken Flügel von der Cavalerie einige Manoeuvres machen, welche wegen ihrer Accurateffe allgemeine Bewunderung erhalten bat. Bon ba aus fuhren 3bro Daj. nach Schonbornstuft jurud. Serme mit ben übrigen bochften herrschaften folgten babin nach, und wurden in die Zimmer linter Sand, welche bie Frau Fürftin von Thorn und Effen R. B. ju bewohnen pflegen, eingeführet. Bochftbiefelbe verblieben eine ziemlich lange Zeit allein, bis ber König zu Ihnen getoms men, wo bann ein febr militairisches und fleines Deseuner prafentiret worben. Sierauf wurden Serme gur Mittagstafel eingelaben, und alles fahrte und ritte gurud nach ber Stabt.

"Gegen 1 Uhr fuhren Ihro Rurf. Durchl. mit bem Minifter von Duminique nach Schönbornsluft. Die königliche Tafel bestunde aus 36 Personen, worunter ber König, ber Kurfürst, bie Pringeffin Runegunde, bie zwei fonigl. preuffifche und fünf frangofifche Pringen, Pring Xaveri, Pring August aus England, Bring Louis von Preuffen, ber Bergog von Sachfen-Weimar und Sobn, ber Bergog von Braunichweig und Sobn, ber Martgraf von Baben und fein Erbpring, die Pringen von Sobenlobe und Reug, nebft mehreren fremben Berrichaften fich befanben-Gegen 4 Uhr waren 3hro Rurf. Durchl. icon wieber gurud, und machten hierauf dem Pring August und bem Markgraf von Baten eine Bisite, tamen aber nirgenbs vor. Um 6 Uhr gerubeten Sochftbieselbe ber Comobie beiguwohnen, welche eine Overette, genannt ber Spiegelritter, porftellte. Gleich nach bem Anfang ber Piece famen Ihro Mas. auch babin. Ronig wurden abermalen mit allgemeinem Sandflatichen empfangen, und grugeten alle Anwesenbe auf bas hulbreichfte. Noch vor bem Ausgang ber Comodie retirirten fich Ihro Maj. in größter Stille, und fuhren wieder nach Schonbornsluft. Der Pring August von England beurlaubten sich bei Serm, und reiseten biese Racht ab. Imgleichen find biefe Nacht bie konigl. frangofische Pringen, nebft bem Pring Conde, Duc be Bourbon und Duc b'Enghien von bier wieber ju Baffer nach Bingen abgereifet, Bochftwelche babier im Levischen Sof und im von Collischen Saus wieber logirt batten. Der Minister von Duminique, bei welchem viele vornehme Frembe, unter andern auch die Grafin von Coubenhoven, bie Frau von Beinberg und ber am Mainger Bof accreditirte ton. preuffifche Gefandte, Arbr. von Stein logiren, ga. ben biefen Abend wieder Souper von 24 Couverts."

Bon ber Mehrzahl ber Geschichtschreiber wird ber 25. Juli 1792 als ein Tag von ganz außerordentlicher Bedeutung für die französische Revolution, als der dies criticus, dergleichen für das dürgerliche Jahr das Fest Pauli Bekehrung, 25. Januar, ist, bestrachtet. Bon diesem 25. Juli batirt sich des Herzogs von Braunschweig, des commandirenden Generals der vereinigten Armeen Erstärung an die Einwohner Frankreichs, deren Eindruck zu verstärken, der Herzog am 27. noch eine zweite Erklärung solgen ließ. Es solsien, nach der Meinung besagter Geschichtschreiber, diese Erklärunsgen, "ce sougueux et impolitique maniseste" (Mignet), das Ehrge-

fubl ber frangofischen Ration im bochften Grabe verlegt, und fie gu ben verzweifelten Anftrengungen, benen endlich bie Coalition mit allen ibr zu Gebot ftebenden Streitfraften unterliegen mußte, geführt baben. Es ift bas ein eitler Babn, in Cours gefest, um Dinge, die an fich unerflärbar, fobald man ben Antheil bes Gtides und bes Berrathes nicht berudfichtigen will, zu erflären. Bie wenige Frangosen haben von bem Manifest gebort, wie viel weniger mogen es fein, welche feine Bestimmungen gelefen, verstanden haben, und wie gering ift ftete ber Ginbrud, ben Beleibigungen, gegen eine größere Gesellschaft, geschweige gegen eine Ration von 25 Millionen Menichen vorgebracht, erzeugen, angesehen auf bas Inbividuum ein fo gar unerhebliches Quantum von dem Gangen fommt. Nein, nicht das Manifest, auch nicht ber fervile Safelftod, die conftitutionelle Buillotine bat die unermegliche Mehrzahl der Frangofen jur Grenze, jur Schlachtbanf getrieben. Das Manifeft, fo u. a auch von Montgaillard als Calonnes Arbeit betrachtet wirb, erscheint ben Umftanden burchaus angemeffen, vorausgefest, bag ben Borten, ben Drohungen die ernste rasche That folgte. Nur wenis gen ift es gludlicherweise gegeben, broben zu konnen, wie Say= nau ben Pefthern brobte: butet Euch, fonft thue ich Euch, wie benen von Brescia geschah, und beshalb foll man in ber Politit, wie im Rriege von Drohungen nur ben fparfamften Gebrauch machen.

Dben sprach ich die seste Ueberzeugung aus, daß im Mai die kleine in den Riederlanden ausgestellte östreichische Armee hingereicht hätte, der Revolution, d. i. der Stadt Paris Meister zu werden. Im Juli konnte die Emigrantenarmee, gehörig verwendet und geführt, vielleicht das Gleiche bewirken, wiewohl feindliche Landsleute niemals, gleich Fremden, gefürchtet werden, dem Herzog von Braunschweig aber waren im Ueberslusse die Mittel zugetheilt, seine Ausgabe zu lösen. Die Berechnungen um die Stärke der seinen Besehlen untergebenen preussischen Truppen variiren von 42,000 zu 52,000 Mann. Für die Minderzahl hat Minutoli sich entschieden, für die Mehrzahl spricht die mir vorliegende Uebersicht der für die einzelnen Truppentheile ersorderlichen Portionen und Rationen, im Gauzen 56,180 Pors

tionen und 30,758 Rationen, an welchen participirten 13 3n= fanterieregimenter, Bubberg, Romberg, Bolbed, Bergog von Braunfdweig, Thabben, Rleift, Runipfy, Schonfeld, Bolframsdorf, hobenlobe, herzberg, Bittinghof, Bort, 7 Stufilierbatail-1986, v. Legat, Erneft, Muffling, Schent, Thadden, Forcade, Renouard, ein Bataillon Fußfager, zwei Regimenter Curaffiere, Bergog von Sachsen-Beimar und Ilow, funf Regimenter Dragoner , Aufpach . Baireuth , Lottum , Rormann , Schmettau, Tichierichty, brei Regimenter Sufaren, Röbler, Bolffrabt, Eben. Auf die königliche Equipage, die Prinzen und Abjutanten eingerechnet, tamen 705 Portionen, 1024 Rationen, auf bas Proviantamt, Fuhrwesen, Beiftlichkeit, barunter fünf fatholische Priefter, 1772 Rationen. Die Babl ber Geschutz wird zu 200 berechnet, barunter brei reitende Batterien. Rach Minutoli maren ber Bataillons 47, ber Escabrons 70, er hat aber bie bufaren , 30 Escabrons , geradezu vergeffen. Diefe , die Fusiliere und Jager cantonirten in ben nabern und entferntern Ortschaften, bie ganze übrige Truppenmaffe war in bem Lager bei Rubenach vereinigt und bot einen Anblid, ben ich zeitlebens nicht vergeffen werbe. Die ausgesuchtefte Mannschaft , eine bewundernswürdige Fertigfeit in der handhabung der Baffen und in ber Ausführung ber ichwierigften Evolutionen, romifche Disciplin vereinigten fich bier mit feltenem Baffenglang, mit ben Reften mittelalterlicher Traditionen und mittelalterlicher Courtoifie, welche geeignet, bem Beringfügigften einen pittoresten Unftrich ju geben. Uebet allen Ausbruck feierlich und gracios augleich nahm fich a. B. in den Sanden der Officiere, vom Sauptmann abwarts, ber Sponton, mit ben funfigerechten malerifden Salutationen, in ben Sanben ber Unterofficiere bas Rurgewehr. Auch ber unendliche Farbenwechsel in Rragen, Aufschlägen und Rabatten wirfte gang andere auf das Muge, ale die Ginformig. feit unferer Reit, fene Ginformigfeit, beren praftifder Rugen fogar Bielen ein Gegenkand bes Zweifels, mabrend ber größte Enthufiaft fur Reuerungen jugeben wird, bag ber revolutionaire Bebanten, ben Namen ber Regimenter Nummern gu flubstituiren, angleich bem Gebiete ber flachften Profa entlehnt ift. Bas fann

bei einer Ziffer die lebhafteste Phantasie sich benten, welche Welt von Gebanken hingegen vermogte der Ramen z. B. jener Cu-raffiere von Ilow zu erweden. Ueber alles wurde bewundert in jener Prachtausstellung das Bataillon Grenadiergarde und zu biefen Argyraspiden im gehörigen Abstand, das Garderegiment.

Ueber ber herrlichkeit bes Gangen blieben einzelne Mangel beinahe unbemerft. Dag bie Armee ber Mantel entbebrte, bie Bebrechen in ber Berpflegung ber Solbaten, ichienen beinabe Borguge, im Bergleich zu ben Deftreichern, beren warme Mantel ihnen ben Edelnamen &.... mantel jugezogen hatten, mabrend fie wegen ihrer Rochanftalten die Roftbeutel hiegen. Die groben Fehler in ber Lagarethverwaltung fonnten bochkens Runftverständigen auffallen. Auch der ungeheuere Troß, die uralte Rrantheit beutscher Beere, erschien beinghe als eine Rothwendigfeit, wurde auch bei ber mufterhaften Ginrichtung bes &agers taum bemerft. Sochftens ergogte man fich an ben reichs gefüllten Suhnerfteigen, womit etatsmäßig bie Außenwanbe von ben Bagagemagen der Cavitains befleibet. Gin preuffischer Capitain machte, bas fei beilaufig erinnert, bei einem Dienfteintommen von 4000 Ribr. in fenen Zeiten eine Rigur, wie beute taum ein Bring fie machen wirb. Gines nur beunrubigte ben aufmertfamern Beobachter, ber grenzenlofe Aufwand ber Rriegscommiffarien und ihrer Subalternen, in beren Sanbe bie Berpflegung biefer berrlichen Armee gegeben, und bie Bewiffenlofigfeit, bie Luberlichkeit bei ber Magazinverwaltung. Dergleichen Ausstellungen verhalten als vox clamantis in deserto. Die Daffen was ren geblenbet burch ben Glang fener militairifden Parade, bezaubert baneben burch bie Urbanitat, womit bie Officiere, vom bochten bis ju bem niedrigften, Befuche, Befannte und Unbefannte, im Lager empfingen. Bum lettenmal ichien fich bier ber erlofchenbe Glang bes Ritterthums gu beleben, jenes Ritterthums, als beffen und jugleich als bes Ronigthums Rampe aufautreten , Friedrich Bilbelm II. fich berufen fublte. Unglaublis den Einbrud machte biefes Ronigs Perfonlichfeit, feine majeftatifche, beinahe coloffale Saltung, feine freundliche und boch wurdige Berablaffung, ber unverkennbare Ausbrud einer Ueberzeugung, die ihn antrieb, ohne irgend eine Nebenabsicht, für Recht und Wahrheit in die Schranken zu treten. Das haben zumal die Emigranten begriffen, und war ihre Begeisterung für den Ritterkönig grenzenlos. Den handschuh seiner Königin von Böhmen am hut, trug Christian von Braunschweig die Devise: tout pour elle, am Aermel und im herzen, den vorüberziehens den stattlichen König von Preussen zum erstenmal schauend, machte die Gräfin de Lostanges ihrer Bewunderung Luft in dem leidenschaftlichen Ausrus: "ah quel roi! je ferai tout pour lui."

"Diesen Morgen, 26. Juli, follte wieder im Lager Specialrevue fein, Serme fuhren auch zu bem Ende um 5 Uhr babin, wurden aber unterwegs avifiret, dag wegen eingefallenem Regen bie Revue eingestellet worden. Gegen 10 Uhr wurden Sermu von Ibro Rurf. Durchl. von Coln aufe angenehmfte überrafchet. Söchftbieselbe schidten voraus ben Obermarschall von Forumeifter ins hauptquartier nach Rubenach ju bem Bergog von Braunfcweig, und liegen ihm die Deutschorbens Commanderien in Lothringen und Elfag anempfehlen. Um 1 Uhr mar große Anticambre, wo febr viele Fremde prafentirt wurden. Begen zwei Uhr fam ber Ronig und wurde wieber, wie jedesmal, von bem Rurfürften und bem Pring Xaveri nebft ber gangen hofftaat am Bagen, und oben an ber Treppe von ber Pringeffin empfangen. Die gewöhnliche Garbenwache war verftarft, jeboch vom Bachte meifter commanbirt, imgleichen bie Schweizer von ihrem Rottmeifter. Die Mittagstafel war von 150 Gebeden. An ber Tafel faß ber Ronig in ber Mitte, und hatte bie Pringeffin gur rechten Seite. Reben ihr faß ber Rurfürft von Coln. Bur Linken bes Königs fagen Serm, welches Ihro Das. fich allzeit ausbaten. Niemand, als nur ber Ronig und bie Bringeffin batten Rammerberrn, ber Ronig aber allein ein vergolbetes Gervice. 3. R. S. ber Kronpring famen eben, als man fich zur Tafel gefett batte. Babrend ber Tafel ließen fich die blafende Inftrumenten horen. Rach ber Tafel wurde ber Raffee ferviret. hierauf retirirten fich ber Ronig ins Conferengimmer, und weilen Sie ziemlich lang allein blieben, fo glaubte man, Sie batten in Gewohnheit, Rachmittags etwas zu ruben. Die übrige

bochfte herrschaften retirirten fich theils in ihre Wohnzimmer, theils nach Saus. Nach 5 Uhr traten ber Ronig wieber bervor, und fogleich waren auch ber Rurfürft ba. 3bro Daj. zeigten ein Berlangen, die Sofcapelle ju feben. Serme führten Allerhöchstdieselben in bas obere Dratorium, und von ba berunter in die Capelle, welche wegen ihrer Conftruction ben Allerbichken Beifall erhielte. Rach 6 Uhr fienge bie Afademie im Saal an, welcher Ihro Maj. mit fammtlichen bochften und hoben herrschaften, und fehr vielen Fremben beiwohnten. Das Buchelchen wurde voraus von Sermo bem Konig prafentiret, welches ben Ti= tul: Alrides auf bem Scheibewege, führet. Die Afademie bauerte bis 9 Uhr, während welcher Limonabe und Mandelmilch prafentirt worden. Nach ber Afabemie giengen ber König fort, verbaten fich bei Serme bie Rudbegleitung, und bie hofftaat allein cortegirte 3hro Maj. herunter bis in ben Bagen; ber Obrififtallmeister Graf von Lindenau fuhre mit bem Ronig. Sierauf retirirte fich alles, und viele fuhren ju bem Minifter von Duminique, ber in feiner Behaufung ein Souper von 40 Couverts und Ball gabe.

"Den 27. Jul. Morgens 6 Uhr war Specialrevue im Lager auf bem linken Flügel, wobei ber Konig abermalen einige Manoeupres machen liegen. Die Rurfürften von Trier und Coln mit ber Pringeffin, nebft vielen anbern bochften und boben Berrschaften fuhren ober ritten ine Lager. Begen bem Regenwetter waren bie Wege faft nicht ju fuß ju machen, und bennoch liefe eine Menge Menfchen ju guß babin. 3bro Maj. verbaten fich bas Mittageeffen bei Sof, versprachen jedoch Serm, biefen Abend gegen 8 Uhr bem Sofball beigumobnen. Die furfürftliche Dittagstafel wurde für bie übrige Berrichaften fortgehalten, welche ein T formirte, und ju 100 Gebeden fervirt wurde. Mittags 1 Uhr ware bei Serm große Antichambre; Sochftdiefelben lie-Ben alle vor, und theilten fich burch ihre Leutfeligfeit jebem mit. Der Pring Friedrich von Darmftadt ließen fich prafentixen, und wurden fogleich zur Tafel miteingelaben. Eben als man bie Lafel ferviren wollte, liegen 3hro Rurf. Durchl. von Coln und alle übrige Prinzen abfagen, weilen fie jur Roniglichen Tafel tm lager invitiret worden. Die Aurfürstliche Tasel muste das hero auf 62 Converts eingeschränkt werden, wodurch alle gemächlich und ziemlich weit von einander sigen konnten. Serwe sührten Höchstlichen Frau Schwester zur Tasel, und der Prinz von Darmstadt die Gräfin von Westphalen. Der König speisete im Lager um 12 Uhr zu Mittag, und so geschwind, daß der Prinz Taveri nach der Servirung der kurfürstlichen Tasel, zu Pferd, und der Kurfürst von Coln gleich hernach, während der Tasel, mit dem Wagen zurücktamen. Nach der Tasel wurde der Kasses seinzurichten. Man muste anderst nicht, als daß der König gegen 8 Uhr bei Hof kommen, und dem Ball beiwohnen würden, welches durch dreimaliges Herumschilden des Kammersouriers der Roblesse balb so, balb anderst bekannt gemacht wurde.

"Der Ronig ichidte um balb 7 Uhr einen Courier nach Hof, um zu vernehmen, wo Ihro Majestat Sermum antreffen wurden, und eben ale ber Rurfürst bie Antwort eribeilten: "wo es Allerhöchstdieselbe befehlen wurden", fubre icon ber Ronig an bem Comdbienhaus an, und begabe fich in bie furfürftliche Loge. Beibe Rurfurften fuhren eilends babin, und bie Pringeffin R. S. folgten fogleich nach. Es ware die Operette: Axur Ronig von Drmus, welche fich gegen 10 Uhr endigte. Rach berfelben fuhren ber Ronig, die Pringefun und beibe Rurfürften in einem viersigigen hofwagen nach ber Residenz, worin ber Sofplat mit Pechfrangen beleuchtet mare. Ihro Maj. führten Die Pringessin an der Sand berauf in die Antichambre, worinnen fich alle bochfte und bobe herrschaften voraus versammelt batten, und von ba fogleich in ben wieber aufs berrlichfte beleuchteten Ballfaal, welcher abermal den Allerbochften, und besonbere von Ihro Rurf. Durchl. von Colu, Sochfwelche bas vorigemal nicht bier gewesen, allen Beifall erhalten bat. Der Saal ware in allem wie bas erstemal eingerichtet, nur bag fur ben Ronig ber Plas auf ber Baluftrade in ber Mitte mit einem verzierien Schirme noch ansgezeichnet, und auf beiben Seiten aber ben Thuren besondere Tribunen für bie Dufit aufgerichtet

worben; bann ware bas tonigliche Buffetzimmer mit einer blauen Tapete freundlicher ausgeschmudt und beller beleuchtet.

"Der Ball fienge fogleich febr lebhaft an. Ihro Dajeftat festen fic gleich rechter Sand unten auf die Baluftrabe, batten gur rechten Seite 3. R. B. bie Frau Fürftin von Thorn, und aur linken bie Madame be Brionne, mit welcher Sie fich über anderthalb Stunden unterbielten. Der Rronpring und bie übrige Prinzen erluftigten fich mit bem Tangen. Rach 11 Uhr ftunden ber Ronig von ihrem Plat auf, redeten lang mit bem Erminifter Calonne, bernach mit bem faiferlichen Minifter Grafen von Metternich, begaben fich sobann in bas Buffet, speiseten etwas weniges Geflügel aus ber Sand, und tranfen ein Glas warmen Punich. Inzwischen beurlaubten fich bei Ser ber Markgraf von Baben mit feinem Erbpring, welche Morgen wieber von bier abreisen. Serme machten bem Markgrafen bieselbige Excuse, als wie vorgestern bei bem Pring August von England, bag Sie Ihnen an ihre Quartiers wegen Abgang ber Leuten feine Chrenwache gegeben haben.

"Der Ronig giengen aus bem Buffet wieber in ben Saal, faben noch eine Biertelftunde bem Ball gu, beurlaubten fich in ber Stille bei ber Frau Kurftin von Thorn, und mit Berbetung aller Rudbegleitung retirirten fich Allerhöchftbiefelbe burch bas Buffet jurud in bas Lager, allwo fie biefe Racht jum erftenmal in einer Zelte campirt und geschlafen haben. Ihro Das. wurben von bem Obriftfammerer, Obermaricall und zwei Rammerer vom Dienft unter Borleuchtung 6 Rnaben und 12 Leiblaquaien mit Bachoffambeaux in ben Bagen begleitet. Der General von Bifchofewerber fuhre mit bem Ronig. Der Ball wurbe inzwischen bis 4 Uhr fortgesetet. Serme und 3. R. hobeit retirirten fich aber frubzeitig in ber Stille. Ordnung, Bufriebenbeit und Ueberfluß berrichten allgemein. Bu bemerten ware aber hierbei, daß ungeachtet gestern famtlichen Dicasteriis mit ihren Frauen und Rinbern burch ben Obriftfammerer p. Billet befannt gemacht worden, daß Sermir einen befondern Plat zum Buschauen für bieselbe gnabigft angewiesen hatten, bennoch feiner auf bem Ball sich hat sehen laffen, wovon vermuthlich bie Ursach war,

weilen einige Rathe, welche bem ersten Ball zusehen wollten, abgewiesen worden. Der Kurfürst von Coln beurlaubten sich auf bem Ball, und suhren von da zu Wasser nach Bonn zuruck. Biele Dames von Bonn waren in einer Jacht zu Wasser anhero gesfahren, worin sie auch schliesen, hielten sich bahier incognito auf, besahen bas Lager, und ließen sich bei hof gar nicht sehen." Die Kosten für die Berzierung und Beleuchtung des großen Saals, gelegentlich der beiden zu Ehren des Königs gegebenen Festins, betrugen, einschließlich der um 719 Athler. angekauften 22 Lustes, 3699 Athler. 30 Alb.

"Den 28. Juli. Der Konig munichte biefen Morgen bie Reftung zu feben; bie Stund war um 11 Ubr Bormittage bargu bestimmt. Alle Anftalten wurden hierzu getroffen. Der Obermaricall Graf von Leiningen batte ben Auftrag, bas Frubeftud babin zu beforgen, und mit beiden Rammerberrn vom Dienft voraus jum Empfang binauf ju fahren. Der General und Gouverneur von Went erhielt ben Befehl, bem Ronig vorzureiten, und Allerhöchftdieselbe auf die Festung au begleiten. Wegen fort andauerndem Regen ichidten aber ber Ronig, und liegen fich alles verbeten. Allerhöchftdiefelbe liegen jugleich fagen, bag Gie bas Bergnugen haben murben, bei Ihro Rurf. Durchl. gu Mittag ju fpeifen. Um 1 Uhr ware abermalen große Antichambre, wobei fich viele von ben vornehmften Berrichaften bei Serme beurlaubten. Gegen 2 Uhr famen 3bro Daf. an, und wurden von 3hro Rurf. Durcht. und Roniglichen Sobeiten wie gewöhns lich empfangen. Die Mittagstafel formirte wieber ein T, und war zu 100 Couverts gebedet. Um 2 Uhr wurde selbige servirt; Ihro Daf. führten abermalen bie Pringeffin an ber Sant jur Tafel, wobei wieber alles im Service fowohl, als in ber Ordnung wie vorber eingehalten worben. Rach ber Tafel wurde ber Raffee ferviret, wornach fich Ihro Daf. wieber in bas Conferenzeimmer retirirt baben. Gegen 6 Uhr tamen Allerbochftbiefelbe bervor, und fuhren mit Ihro Rurf. Durchl. in bie Comodie, welche ein fomisches Singspiel: ber Butsberr betitelt, vorftellte. Roch bevor bem Ausgang ber Comobie nahmen 3bro Maj. bei Ibro R. S. ber Frau Fürstin von Thorn und Effen Abschieb, und invitirten Ihro Aurf. Durchl. auf Morgen gur Königl. Mittagstafel ins Lager, retirirten sich sobann, mit Berbittung aller Audbegleitung, herunter in Wagen, und fuhren mit bem General von Bischofswerder wieder zuruck ins Lager.

"Sonntag, ben 29. Juli, am Morgen geruheten Serme bie h. Meffe zu lesen, und gegen 10 Uhr ber zweiten beizuwohnen. Um halb 11 Uhr ware gewöhnlicher Massen Predigt und hohes Amt bei Hof, welcher Andacht J. K. H. bie Frau Fürstin von Thorn und Essen mit der Hofstaat beiwohnten. Ihro Kurf. Durchl. suhren gegen 12 Uhr mit dem Minister von Duminique ins Lager zum König, speiseten allda zu Mittag, und waren um 4 Uhr schon wieder zuruck.

"Den 30. Juli, nach 4 Uhr Morgens, fuhren Serme mit bem Minister von Duminique ins Lager zum König, Allerhöchstemelche anheut mit bem Lager und der Armee ausbrechen, und biese Nacht zu Polch im Mattheiser Hof logiren werden. Ihro Kurs. Durchl. beurlaubten sich bei Ihro Masestät, wünschten glückliche Reise und von Gott gesegnete Wohlfahrt. Ihro Massistät nahmen den zärtlichsten Abschied, dankten für alle empfangene Ehren, und reiseten sodann nach Polch ab. Ihro Kurs. Durchl. waren schon vor 7 Uhr wieder zuruck. In Mittag ware bei hof Tasel von 24 Couverts, worzu einige noch dahier gesbliebene Fremde eingesaden worden, nämlich Graf und Gräfin von Westphalen, herr von Wallmoden mit seiner Gemahlin und zwei Töchtern, M. de Moutier, Madame de Brionne, M. de Bucholz und Graf von Waldstein.

"Der König hat weber der kurfürstlichen Hofftaat, noch der Livree was abgegeben, sondern bios dem Deconomie-Intendanten Hofftammerrath Wirth einen Ring, dem Hoftapezierer Hoffsmann eine goldene Tabatière, und dem Zimmerwärter zu Schönsbornslust eine goldene Tabatière mit 20 Friedrichsd'or zu Prässent gemacht, welcher Absich gegen Fuld und Mainz, allwo sehr reichliche königliche Präsenten ausgetheilet wurden, besonders aufstallend ware. Zedoch vier Tage nach der Abreis schickten der König durch einen reitenden Feldzäger an den Minister von Dusminique ein obligeantes allergnäbigses Handschreiben, und eine

äberaus kostbare goldene Tabatière, welche mit dem von großen Brillanten umgebenen Portrakt des Königs besetzt ware, und an die 20,000 fl. an Werth geschätzt wurde. Ihro Königliche Hobeit, der Prinz Xaveri, Höchstwelche sich über ein Jahr bei Höchstbero Herrn Bruder Kurf. Durchl. dahier bei Hof aufge-halten haben, sind ebenfalls anheut ganz zum Krieg gerüstet, von hier zu den königlich französischen Prinzen nach Bingen abgereiset, um mit selbigen die Campagne zu machen. Söchstbies selben haben bevor Ihrer Abreis dem Reisemarschall Frhrn. von Thunefeld eine sehr schone goldene Tabatière zum Präsent gemacht."

Am 2. Aug. brachen auch bie frangofischen Pringen aus bem hauptquartier Bingen auf, um mit ihrem Corps, ber armee du centre, über Kirchberg, Berich, halsberg, Trier (8. Aug.) in bas Lager bei Pellingen zu ruden. hier wurde bas Corps von bem Ronig inspicirt. Ale linfer Flügel ber combinirten Armee, welche über Luremburg gegen longmy vorbrang, wurde es, nach mancherlei Bogerungen, ju ber Erpedition gegen Thionville verwendet. Man gablte auf Einverftandniffe in bem Plage, und frischweg wurde an ben Commandanten, General von Wimpfen, eine Aufforderung gerichtet. Sie batte die gehoffte Wirfung nicht, und die Belagerung follte mit bem Eintreffen bes Gefonges ihren Anfang nehmen. Um befagtes Befchut unterhanbelte man mit bem öftreichischen Commandanten ju Luxemburg, von Schröder. Sochft ungern ließ biefer zwei 24pfundner verabfolgen, Die Stadt murbe vom 3. Sept. an vollftandig eingeschloffen, als mobei ber Maricall von Caftries ben Oberbefehl führte, auch eine gange Racht burch beschoffen. Das wollte ebenfalls nicht fruchten. "Le tout était à l'avenant, la plus petite sortie mettæit toutes nos forces en l'air, la moindre circonstance était un évènement pour nous: cela était simple, car nous étions étrangers à tout. Heureusement que nos adversaires n'en savaient pas plus que nous, tous étaient pygmées alors. Chionville tropte ben ohnmächtigen Unftrengungen ber Belagerer, und nach furger Frift wurden biefe abgerufen, um bie bei ber preuffischen Armee fich ergebenden Luden auszufullen. Um 11. Geptember brachen bie frangofifchen Pringen mit bem größten Theil ibrer

Cavalerie und mit der irländischen Infanteriebrigade von Thionville auf, marschirten benselben Tag bis Aumet, den 12. bis
Spincourt, den 13. bis Verdun und den 14. bis Dun. Verdun
hatte sich nach einer Belagerung von wenigen Tagen, am 2. Sept.,
ergeben, seit dem 30. Aug. standen preussische Posten in Elermont und Varennes, und der Herzog von Braunschweig befand
sich am Eingang der berühmten Pässe der Argonne, die von Vertheidigern ganz und gar entblößt. Denn Dumouriez war nur
erst am 28. Aug. in Sedan eingetrossen, das Commando einer
armseligen, kaum 20,000 Mann zählenden, durch la Fapettes
Flucht vollends desorganisirten Armee zu übernehmen, daß demnach die preussische Armee ihm, auf der Straße von Paris, einen Vorsprung von 20 Wegstunden abgewonnen hatte, und Chalons occupiren konnte, während Dumouriez kaum Sedan verlassen haben würde.

Chalons einmal erreicht, wurde ber Fall von Paris, von ber Revolution entichieben , und bas , nach feinen Grundzugen von Calonne angegebene Spftem ber Rriegeführung auf bas glangenbfte gerechtfertigt. Er, felbft Frangofe, beurtheilte haarfcarf seine Landsleute: in den herfommlichen, funfigerechten Operationen nur Rebendinge, hinderniffe erblidend, wollte er auf dem fürgesten Wege die Invasionsarmee bem Bergen von Frantreich einführen. Dann mußten fich fofort bie Tenbengen entwideln, fo von den alteften Zeiten ber bem frangofifden Bolfe in ber Bertheibigung bes eigenen Berbes fo nachtheilig geworden find, mabrend es, hierin Polen und Irlandern vergleichbar, im Auslande beinahe unüberwindlich. Diefer Tendenzen Basis ift eine ungemein icharfe Perspicacitat bes Ginzelnen für feine perfonlichen Intereffen, bas Raffinement in bem Egoismus : jebes frembe Beer, einmal in bas Innere bes Reiches eingebrungen, wird bort eine Maffe von Malcontenten finden, Die, Bortheil von der Invasion sich versprechend, geneigt, in jeglicher Beise fie ju unterftunen. Diefer Richtung bes Nationalcharafters ift bie Eroberung von Gallien, in bem Laufe weniger Jahre burch Cafar vollbracht, zuzuschreiben; fie erflart nicht minber ber Englanber wunderbare Erfolge in ben Rriegen bes 14. und 15. Jahrhun-

berts. Sie wurde auch 1792, beforbert burch bie Maffe ber aus bem Auslande gurudfehrenden Emigranten, bie glangend= ften Resultate gebracht baben, wenn bie Unschluffigfeit feines Charaftere, ober bie dimarifche Soffnung, felbft ben Thron von Franfreich zu besteigen, bem Bergog von Braunschweig eine ent= iciebene Offensive erlaubt batten. In 40 Tagen legte er 30 Begftunden zurud, und icon befanden fich in vollem Gange bie Unterhandlungen mit Dumourieg. Die Defiles ber Argonne, bie man am 5. Sept. burch bie Frangosen occupiren laffen, nachbem fie ju wiederholtenmalen von ben preuffischen Borpoften burchsucht worden, diese lächerliche Thermopplen, murben endlich von Clairfapt und Ralfreuth genommen, Dumouriez blieb unbeweglich in bem Lager bei Grandpre, wohin er mit seinen 15,000 Mann in einem Flankenmarich, ber Angesichts ber feindlichen Armee unternommen, ale ein Bug von Berrudtheit anguseben, gelangt mar, spricht auch ohne Sehl bie Ueberzeugung aus, daß nachdem der Pag von la Croix-au-bois von ben combinirten Deftreichern und Preuffen eingenommen worben, Diese allein, ein Corps von 25,000 Mann, bingereicht baben murben, ibm jeglichen Rudzug abzuschneiben, zu einer schmablichen Capitulation ibn zu nöthigen.

Aber Clairsapt wagte es nicht, ohne Besehl bis zu bem Punct von Autry, welcher ber Schlüssel zu ber französischen Position, vorzugehen, und Dumouriez verließ in der Nacht vom 14—15. Sept. das Lager von Grandpré, um sich hinter die Aisne zurüczuziehen. Riemanden siel es ein, seinen Rüczug zu beunruhigen, aber die Arrieregarde, die eben ansing sich in der Ebene von Autry auszubreiten, wurde durch den unerwarteten Anblick von 1500 preussischen Husaren dergestalten geschreckt, daß sie zu wilder Flucht sich auslösete, und die übrigen Colonnen umwarf. Im Augenblick war die weite Ebene von Flüchtigen, deren manche bis nach Chalons, Reims, Paris liesen, bebeckt. Die Husaren, dieser schimpslichen Scene Beranlassung, weit entsernt, die Hämmel in ihrer Flucht zu verfolgen, verschwanden im Augenblick, die Destreicher, die nur eine halbe Stunde von dannen entsernt, die Preussische Hauptarmee, die eine Stunde zurück, regten sich

nicht, und bie frangofische Armee gelangte, wenn auch in ber foredlichken Unordnung, nach Dommartin-fur-Bans. "Dix mille hommes", fdrieb bamals Dumourieg an ben Prafibenten ber Nationalversammlung, "dix mille hommes ont fui devant quinze cents hussards, mais tout est réparé, je réponds de tout. Babrlid, eine unermegliche Berantwortlichfeit, bie er auf fich nahm, umgeben, wie er es war, mit feinen entmutbigten 15,000 Mann. von brei feindlichen Armeen, bie zusammen an 120,000 Streiter boten, während er, feine Bereinigung mit Rellermann und Beurnonville zu bewerkstelligen, vier Tage notbig batte, bie geringfte Bewegung feiner Begner aber biefe Bereinigung unmöglich machen fonnte. Gine folde Berantwortlichfeit burfte ber Brieffteller, bei seiner grenzenlosen Jactang, nicht auf fich nehmen, batte er nicht schon bamale eine Gewifiheit um ben Ausgang ber angefnupften Unterhandlungen gehabt. Ungeftort bezog Dumouriez bas Lager von 6. Menehould (16. Sept.), unangefochten führten Beurnonville und Rellermann ihre Schaaren babin (19. Sept.), bag nun ends lich eine Gesamtmacht von 45,000 Mann vereinigt. Am 17. hatte fich auch die preuffische Armee in Bewegung gesett, auf ihrem rechten Flügel Clairfayt mit feinen Deftreichern und bie Emigranten, indeffen die Unterhandlungen in fleigender Lebhaftigkeit fortaefest wurden. Wiewohl bem Ronig fie langer ju verbergen, unmöglich gewesen, murbe bas eigentliche Bebeimnig ibm jeboch verfdwiegen: Friedrich Wilhelm mabnte lediglich um bie verfonliche Sicherheit Ludwigs XVI. und sogar um eine bedingte, durch Dumouriez auszuführende Reftauration unterhandeln zu laffen. Zweis felnd jedoch bereits an ber Aufrichtiakeit bes ihn beberrschenden Triumvirats, Saugwig, Combard, Lucchefini, nur wenig Bertrauen schenkend ben von Dumouriez empfangenen Busagen, ließ er fich es angelegen fein, die frangofische Armee ftete im Auge gu behalten, bamit fie ibm nicht abermale, wie am 15. entwische. In Renntnig gefest, am Morgen bes 20. von ber ungewöhnlis den Lebhaftigfeit im frangofischen Lager, ließ er Selbftbefehlend, unerwartet für ben eignen commanbirenben General, bie Colonnen vorgeben: er felbft ftellte fich an ihre Spige, und führte, indem die nachfte Berbindung mit Berdun aufgegeben murbe,

fein tampfluftiges heer um die Quellen ber Bionne berum, gerabe in ben Ruden bes Feindes; "Friedrich und Napoleon batten es nicht zwedmäßiger führen fonnen, war je eine Schlacht geeignet, bie Bernichtung bes Keinbes berbeiguführen, fo mar es biele beabnichtigte auf ben Soben von Balmy," beifit es in (Balentinis) Erinnerungen eines alten breuffischen Officiers aus ben Feldzügen von 1792, 1793 und 1794 in Franfreich und am Rhein. "Le roi conduisit ses colonnes avec une méthode, un aplomb, befennet Michand, ,,qui eussent rendu la victoire d'autant plus certaine que Kellermann, homme très-brave, mais de peu de capacité, n'avait pas compris l'ordre qui lui avait été donné par Dumouriez. Ainsi on ne peut douter que si le roi de Prusse eut suivi sa première impulsion, et que s'il est fait exécuter sur le-champ une attaque ainsi commencée, par des troupes plus manoeuvrières et plus nombreuses au moins du double que celle des Français, on ne peut douter, disons nous, que le succès le plus complet n'en eut été le résultat." Der Sieg tonnte um fo weniger zweifelhaft bleiben, ba Rellermann, ber ungewöhnlich bornirte Rellermann bie von Dumouriez empfangene Befehle mieverftanben, und 25,000 Mann auf ber ichmalen Sobe von Balmy, wo jebe Bewegung unmöglich, zusammengebrängt batte. "Es mochte etwa Rachmittags 2 Uhr fein, ale ber Ronig mit feiner Armee auf bem Schlacht= felbe eintraf, und man fab nun ber lösung bes gorbischen Anotens, vermittelft ber Lieferung einer blutigen Schlacht entgegen; allein fie unterblieb jum Leidwesen aller bierbei Betheiligten. Belde hobere Rudfichten ben bereits jum ernften Rampf gerufteten Urm labmien, bleibt ein Rathfel, falls man biefe nicht ben Abfichten einer höbern Politit, ober ber unzeitigen Unentfoloffenheit beimeffen will," alfo foreibt Minutoli. Deines Bebunfens fann bier von einem Rathfel nicht weiter Rebe fein.

Der Herzog von Braunschweig, noch zu rechter Zeit von ber ohne sein Zuthun eingeleiteten Bewegung in Kenntniß gesetht, eilte zur Stelle, ließ die Colonnen halten, gab dem König zu besbenken, daß die Stärke der feindlichen Position nicht genugsam ermittelt, daß es nothwendig sei, die Mitwirfung der Defreicher

nicht, und bie frangofische Armee gelangte, wenn auch in ber foredlichken Unordnung, nach Dommartin-fur-Bans. "Dix mille hommese, fdrieb bamals Dumouriez an ben Prafibenten ber Nationalversammlung, "dix mille hommes ont fui devant quinze cents hussards, mais tout est réparé, je réponds de tout. Babrlid, eine unermefiliche Berantwortlichfeit, die er auf fich nahm, umgeben, wie er es mar, mit feinen entmutbigten 15,000 Mann, von brei feindlichen Armeen, bie zusammen an 120,000 Streiter boten, mabrend er, feine Bereinigung mit Rellermann und Beurnonville zu bewertstelligen, vier Tage nothig batte, Die geringfte Bewegung feiner Begner aber biefe Bereinigung unmöglich machen Eine folche Berantwortlichfeit burfte ber Brieffteller, bei feiner grenzenlofen Jactang, nicht auf fich nehmen, batte er nicht schon bamale eine Gewißheit um ben Ausgang ber angefnupften Unterhandlungen gehabt. Ungeftort bezog Dumouriez bas lager von S. Menehoulb (16. Sept.), unangefochten führten Beurnonville und Rellermann ihre Schaaren babin (19. Sept.), bag nun endlich eine Gesamtmacht von 45,000 Mann vereinigt. Am 17. batte fic auch die preuffische Armee in Bewegung geset, auf ihrem rechten Klügel Clairfayt mit feinen Deftreichern und die Emis granten, indeffen bie Unterhandlungen in fteigender Lebhaftigfeit fortgesett wurden. Wiewohl dem Ronig fie langer ju verbergen, unmöglich gewesen, wurde bas eigentliche Bebeimnig ibm jeboch verfowiegen: Friedrich Wilhelm mabnte lediglich um die verfonliche Sicherheit Ludwigs XVI. und fogar um eine bedingte, durch Dumouriez auszuführende Restauration unterbandeln zu laffen. Zweis felnd jedoch bereits an der Aufrichtigfeit des ihn beherrschenden Triumvirate, Saugwis, Combard, Luchefini, nur wenig Bertrauen schenkend ben von Dumouriez empfangenen Busagen, ließ er fich es angelegen fein, die frangofische Armee ftete im Auge gu behalten, bamit fie ihm nicht abermals, wie am 15. entwische. In Renntnig gefest, am Morgen bes 20. von ber ungewöhnlis den Lebbaftigfeit im frangofischen Lager, ließ er Selbftbefeblend, unerwartet für ben eignen commanbirenben General, bie Cotonnen vorgeben: er felbft ftellte fich an ihre Spige, und fabrte, indem bie nachfte Berbindung mit Berbun aufgegeben murbe,

fein tampfluftiges heer um tie Quellen ber Bunne wenn. rabe in ben Ruden bes Feinbes; "Friedrich und Munchen: unten es nicht zwedmäßiger führen fonnen, war je eine Schlach: geeignet, bie Bernichtung bes Teinbes berbeitwitten, ir ma: er biefe beabfichtigte auf ben boben von Balmp," begir er zu Balentinis) Erinnerungen eines alten preuffischen Dincere aus ter: Relbzügen von 1792, 1793 und 1794 in Frantreich unt am Rhein, "Le roi conduisit ses colonnes avec une methode, un aplomb," befennet Michand , "qui eussent rendu la mictoire d'autant plus certaine que Kellermann, homme très-brave, mais de peu de capacité, n'avait pas compris l'ordre qui lui avait été donné par Dumouriez. Ainsi on ne peut deuter que si le roi de Prusse eut suivi sa première impulsion, et que s'il eut fait exécuter sur le-champ une attaque ainsi commencee. par des troupes plus manoeuvrières et plus nombremes au moins du double que celle des Français, on me peut danter. disons nous, que le succès le plus complet n'en out et le resultat." Der Sieg fonnte um fo weniger zweifelbaft bieren: 12 Rellermann, ber ungewöhnlich bornirte Rellermann ber mer Tie mouries empfangene Befehle mieberftanten, und 25,ing Steur auf ber ichmalen Sobe von Balmy, wo jebe Bewegung martie lich , jufammengebrangt batte. "Es mochte eine Sindematings 2 Uhr fein, ale ber Konig mit feiner Armee auf bem Smutte felbe eintraf, und man fab nun ber loftung bee webbene Anotens, vermittelft ber Lieferung einer bluniger Subult Tie! gegen; allein fie unterblieb jum Leibwefen aller meter Borton ligten. Belde bobere Rudfichten ben bereins zum grafer Content gerufteten Urm labmten, bleibt ein Rathfel, falle mint bog: Tip ben Absichten einer höhern Politif, ober ber migfelige ausen. foloffenheit beimeffen will," alfo fdreibe Minnes Butte buntens fann bier von einem Rathfel nicht wenr Mes. !.

Der Herzog von Braunschweig, noch zu and ber ohne sein Zuthun eingeleiteten Bemegnen au der der der Stelle, ließ die Colonnen beider, se ma and benten, basi die Stärfe der feindlichen Johnson und mittet vendig fei, die Binner und

nicht, und bie frangofische Armee gelangte, wenn auch in ber foredlichken Unordnung, nach Dommartin-fur-Bans. "Dix mille hommes", forieb bamals Dumouriez an ben Prafibenten ber Nationalversammlung, "dix mille hommes ont fui devant quinze cents hussards, mais tout est réparé, je réponds de tout. Babrlich, eine unermegliche Berantwortlichfeit, die er auf fich nahm, umgeben, wie er es mar, mit feinen entmutbigten 15,000 Mann, von brei feindlichen Armeen, bie zusammen an 120,000 Streiter boten, mabrend er, feine Bereinigung mit Rellermann und Beurnonville zu bewerfftelligen, vier Tage notbig batte, die geringfte Bewegung feiner Begner aber biefe Bereinigung unmöglich machen Eine folche Berantwortlichfeit burfte ber Brieffteller, bei feiner grenzenlofen Jactang, nicht auf fich nehmen, batte er nicht schon bamale eine Gewifibeit um ben Ausgang ber angefnupften Unterhandlungen gehabt. Ungeftort bezog Dumouriez bas Lager von S. Menehoulb (16. Sept.), unangefochten führten Beurnonville und Rellermann ihre Schaaren babin (19. Sept.), bag nun endlich eine Gesamtmacht von 45,000 Mann vereinigt. Am 17. batte fic auch die preuffische Armee in Bewegung gesett, auf ihrem rechten Flügel Clairfayt mit feinen Deftreichern und bie Emigranten, inbeffen die Unterhandlungen in fleigender Lebhaftigfeit fortgefest wurden. Wiewohl bem Ronig fie langer ju verbergen, unmöglich gewesen, wurde bas eigentliche Bebeimniß ibm feboch verschwiegen: Friedrich Wilhelm mabnte lediglich um die verfouliche Sicherheit Ludwigs XVI. und fogar um eine bedingte, burch Dumouriez auszuführende Reftauration unterhandeln zu laffen. Zweis felnd jedoch bereits an der Aufrichtigfeit des ihn beberrschenden Triumvirats, Saugwig, Combard, Lucchefini, nur wenig Bertrauen schenkend ben von Dumouriez empfangenen Busagen, ließ er fich es angelegen fein, bie frangofische Armee ftets im Auge gu behalten, damit fie ibm nicht abermals, wie am 15. entwische. In Renntnig gefest, am Morgen bes 20. von ber ungewöhnlis den Lebhaftigfeit im frangofischen Lager, ließ er Selbftbefehlend, unerwartet für ben eignen commanbirenben General, bie Cotonnen vorgeben: er felbft ftellte fich an ihre Spige, und fahrte, indem bie nachfte Berbindung mit Berbun aufgegeben murbe,

fein tampfluftiges beer um die Quellen ber Bionne berum, gerabe in ben Ruden bes Feindes; "Friedrich und Napoleon hatten es nicht zwedmäßiger führen fonnen, war fe eine Schlacht geeignet, bie Bernichtung des Feindes herbeizuführen, fo mar es biefe beabsichtigte auf ben Soben von Balmy," beißt es in (Balentinis) Erinnerungen eines alten breuffischen Officiers aus ben Feldzügen von 1792, 1793 und 1794 in Franfreich und am Rhein. "Le roi conduisit ses colonnes avec une méthode, un aplomb, " befennet Michand , ,, qui eussent rendu la victoire d'autant plus certaine que Kellermann, homme très-brave, mais de peu de capacité, n'avait pas compris l'ordre qui lui avait été donné par Dumouriez. Ainsi on ne peut douter que si le roi de Prusse ent suivi sa première impulsion, et que s'il eut fait exécuter sur le-champ une attaque ainsi commencée. par des troupes plus manoeuvrières et plus nombreuses au moins du double que celle des Français, on ne peut douter, disons nous, que le succès le plus complet n'en eût été le résultat." Der Sieg konnte um fo weniger zweifelbaft bleiben, ba Rellermann, ber ungewöhnlich bornirte Rellermann bie von Dumouriez empfangene Befehle mieverftanben, und 25,000 Mann auf ber fomalen Sobe von Balmy, wo jede Bewegung unmoglich , zusammengebrangt batte. "Es mochte etwa Nachmittags 2 Ubr fein, ale ber Ronig mit feiner Armee auf bem Schlacht= felbe eintraf, und man fab nun ber lösung bes gorbischen Anotens, vermittelft ber Lieferung einer blutigen Schlacht entgegen; allein fie unterblieb jum Leidwefen aller hierbei Bethei= Belde bobere Rudfichten ben bereits zum ernften Rampf gerufteten Urm labmten, bleibt ein Rathfel, falls man biefe nicht ben Absichten einer bobern Politif, ober ber unzeitigen Unentfoloffenheit beimeffen will," alfo fcreibt Minutoli. Deines Bebunfens fann bier von einem Rathfel nicht weiter Rebe fein.

Der herzog von Braunschweig, noch zu rechter Zeit von ber ohne sein Zuthun eingeleiteten Bewegung in Kenntniß gesetht, eilte zur Stelle, ließ die Colonnen halten, gab dem König zu besbeufen, das die Stärke der feindlichen Position nicht genugsam rmitte wendig sei, die Mitwirkung der Destreicher

brauchlich mare, bag bie Frembe burch ben Minifter benen Allerbochfis und Sochften Berrichaften prafentiret wurden. wurde nur Cercle gehalten und nicht gespielet. Der Ronig mare gegen febermann fehr gnabig, und unterhielten fich mit ben Berricaften aufe allerobligeantefte. Der Rönig verbate fich bas Souver bei hof, und fuhren gegen 9 Uhr wieder in ihrem eigenen 2fpannigen Bagen gurud nach Schonborneluft, und nahmen ben General von Bischofswerber ju fich in ben Bagen. Die Burudbegleitung geschahe auf selbige Art wie bei bem Empfang, aufer bag 6 Pagen, und bie Treppe berunter bis ins Borbaus 18 Leiblaquaien mit Bacheffambeaux leuchteten. Der Befehl war gegeben, daß alle Abends bei ber Rudfahrt bes Ronigs die fieinerne Brude mit Pechfrangen, und die Schonbornslufter Allee mit benen Stadtlanternen beleuchtet fein folle. Erfteres murbe bem herrn General, und letteres dem Burgermeifter Scholl aufgetragen.

"Gegen 10 Uhr geruheten Sermu mit allen höchste und hos hen Herschaften zu soupiren. Die Tasel war wieder, wie zu Mittag, zu 160 Couverts, worzu die ganze Roblesse samt der Hosstaat mit eingeladen gewesen. Die blasende Instrumenten ließen sich während dem Souper hören. Der Markgraf von Basden retirirte sich vor dem Souper in der Stille nach Haus. Das Souper dauerte bis 11 Uhr, wornach sich alles nach Haus begabe. Besonders war es, daß die zwei Kön. preussische Prinzen sich nie eines Wagens bedienten, sondern allzeit in Unisorm zu Fuß in den Hos, und von da die an die eiserne Grille gienzen, wo ihre Reitpserde standen. Auch des Herzogs von Braunsschweig Durchl. ritten allzeit nach Hos vor die Grille, oder in den Stallhof, und giengen von da zu Fuß in die Residenz.

"Anheut, 24. Jul. ware abermalen große Gala bei hof. Gegen 12 Uhr langten ber Monsieur und Graf Artois mit einner ansehnlichen Suite von französischen Generals und Officiers zu Wasser von Bingen dahier an, giengen zu Fuß in die Resibenz, und überraschten auf das angenehmste durch das Dieustzimmer Ihro Kurf. Durchl. Gegen 1 Uhr versammelten sich alle fremde herrschaften, sowohl Dames als herrn in der Anti-

dambre. Um halb 2 Uhr wurden beibe Flügeln am Audiengfaal geoffnet, und alle Krembe Serm von bem Obriftfammerer Graf von Boos, ber Frau Fürftin von Thorn und Effen aber burch ben Dbrifthofmeister Graf v. Gichold prafentiret. 2 Uhr famen 3hro Majeftat im eigenen achtspännigen Bagen, unter Begleitung bes General v. Bischofswerber, bei bof an. und wurden unten am Bagen von bem Rurfürften und Pring Zaveri empfangen, fobann unter Bortretung ber gangen Sofftaat, in nämlicher Ordnung der Hoflivree und Officianten, wie auch unter felbiger Parabirung ber Schweizer und ber gangen Leibgarbe, hinauf in das Audienzzimmer geführet. Die Frau Fürkin von Thorn und Effen empfiengen ben König oben an ber Stiege, und hatten gur Seite bei fich bie Sofbame Rraulein von Rauendorff und den Obrifthofmeifter Graf von Eichold. bem Ihro Majeftat bie Frau Fürftin aufs freundschaftlichfte complimentiret, offerirten Allerhochftdiefelbe Ihnen bie Sand, und führten Sie in bas Aubienzzimmer.

"Gleich nach 2 Uhr, eben ba es bereits ferviret mare, famen noch ber Pring be Conbe mit Gobn und Entel, bem Due be Bourbon und Duc d'Engbien nebft einem Gefolge von 15 bis 18 Officiers an. Gleich hierauf melbete ber Obermarschall Graf von Leiningen Ibro Rurf. Durchl., und Sochstiefe bem Ronig bas Angerichte an, worauf Ihro Maj. bie Fürftin von Thorn Q. S. jur Tafel führten. 3bro Rurf. Durchl. folgten allein nach. 3bro Maj. nahmen gur Rechten bie gurftin, und baten Serman gur linken Seite bei Allerhochftibnen Plat gu nebmen. Die übrige bochfte herrschaften führten Alle Dames, und fetten fich pelo-mele links und rechts an die Tafel, welche von 165 Converts wieder ein Sufeisen formirte und aus lauter Fremben, mit Einbegriff ber Damen von biefiger Robleffe beftunde. Biele Krangofen von der Suite ber Bringen batten fich ungebetener Beise eingeschlichen; bieler ben Argnzosen angeborne Leichtfinn und indiscrete Manier verurfachte, bag bie auf 24 Personen augerichtete Marschallstafel, woran auch ber Minister von Duminique, und einige trierische Domberren fagen, viel zu flein ware, weshalben man fich genothigt fabe, noch eine Tafel jugurichten, und solche von der Marschallstafel bedienen zu lassen. Biele herren sesten sich nicht einmal, sondern giengen umber, nahmen sich von der Tasel die Speisen, und speiseten im gehen und stehend, welche Unordnung man allein der Indiscretion der ren Franzosen zuzuschreiben hatte. Sie trieben solche so weit, daß, wenn man nicht an der königlichen Tasel wohl ausgesehen hätte, sie denen preussischen Generals die Pläte hinweggenommen haben würden. Während der Tasel ließen sich auf beiden oberen Tribunen blasende Instrumenten, und Taselmusik von Bioliuen wechselweise hören.

"An ber Tafel batte niemand als ber Ronig allein zwei Rammerberen, ben von Efc und ben Graf Clemens von Boos, welche Serme aus bochfteigenem Antriebe hierzu bestimmt hatte. Man offerirte bem Ronig einen Geffel, Gie nabmen ibn aber nicht an, sondern einen Stuhl gleich ben übrigen. Ibro Maf. batten allein ein vergolbetes Gervice, bie übrigen alle gleiche filberne. Reine Buschauer wurden zur Tafel eingelaffen. bem Raffee retirirten fich Ihro Mag. ins Conferenzzimmer, und bielten Confeil, welchem auch die fon. frangofifche Pringen beis wohnten, und worinnen bas Loos ber emigrirten Frangofen babin entschieden wurde, daß diese in drei Corps eingetheilet, wovon eines bei der preuffischen Armee unter bem Bergog von Braunichweig, bas zweite bei ber öftreichischen unter bem Pring von Sobenlobe, und das britte in benen Riederlanden unter bem General Clairfayt eingetheilet werben follen. Bwifdenzeit, gegen Abend, ließ fich ber ton. englische Pring August burch feinen Cavalier bei bem Obriftfammerer Graf von Boos anfagen, und um bie Stund bitten, Serm aufzuwarten. Beilen es nun bald an ber Zeit ber Comobie ware, fo liegen 3hro Rurf. Durchl. jur Antwort fagen, wie jebe Stunde Ihnen febr angenehm fein murbe, Ihro Ron. Sobeit zu feben, und zu bem Enbe murbe fogleich ein Bagen ju Ihrer Disposition an bas Quartier abgeschickt werben, um entweber fest, ober in ber Comobie ober nach berfelben babier auf bem hofball Sie ju feben. Ihro Ron. Bob. logirten bei bem Softammerrath Pottgiefer, vis-à-vis von der fahrenden Poft. Bochftbiefelben liegen aber . gleich fagen: man möchte ihnen ben Bagen nach ber Comobie schiden, worzu zwei Leiblaquaien zum Dienft angestellet worben.

"Wegen lang gedauertem foniglichen Conseil fienge die Comobie zuerft gegen 8 Uhr an. Sermus begleiteten 3hro Daj. in einem zweifitigen Bagen babin. Beibe Rammerberen murden voraus dabin geschickt, um dem Ronig in die kurfürstliche Loge vorzuleuchten, und Allerhöchftbenfelben mabrend ber Comobie die Rafraichiffements ju prafentiren. Bei ber Ericheinung in der Loge wurden Ihro Maf. mit allgemeinem Sandflatschen und Jubelgeschrei empfangen. Es wurde bas Luftspiel: ber Sageftolge gegeben. 3hro Rurf. Durchl. hatten bie Rochische Gefellichaft von dem Rationaltheater zu Mainz anhero kommen laffen, um mabrend ber Anwesenheit bes Ronigs babier ju fpielen, wofur Sochftbieselbe bem Sofrath Schmig 4000 Gulben, nebft ber freien Musik jugefagt haben. Serme nahmen die beiben an Bochfibro Loge anftogende Logen für bie Fremde in Beftand, nebst biesen blieben bie zwei baruntere Logen für ben Rammerbienft. Sofrath Schmis fucte fich biefen Augenblid gu Rus au machen, und erhöhte die Plage in einer Loge, anftatt bes fonft gewöhnlichen Gulben, jum fleinen Thaler, und die Einlage auf bas Parterre von 9 Bagen jum Gulben; bei vielen aus ber Stadt Coblenz begnügte er fich fedoch mit dem gewöhnlichen Gintrittsgeld. Auch nahm er feine Abonnements an. Bahrend ber Comobie ließ ber Obriftfammerer bie Zeit einigen Tagen zugerichtete Illumination an ber Resibeng angunden, und ben Ballfaal illuminiren.

"Zu dieser Zeit kamen auch J. R. S. ber Prinz August von England. Der Obristämmerer empfing höchstbieselben unten an der Stiege, und führte Sie in die erste Antichambre ein, wo sich bereits ein Theil der Hofftaat, und viele französische Officiers versammelt hatten. Zu der Illumination der Residenz waren 36,000 Lampen wohl arrangirt, auch oben im Belvedere das Corps Trompeter und Paufer, und auf der Gallerie über Gelonnade die türkische Musik angestellet. Die Jumination von Außen kame wegen Wind und Regen nicht zur gewünschen Bellommenheit, wozu auch vieles beigetragen haben mag, daß

die Lampen mit gar zu kurzem Docht versehen, und die 70 ansgestellte Leute zum Anzünden zu wenig waren. Auch die ganze neue Clemensstraß war prächtig illuminirt, worunter sich besonders das Elzer Haus, welches der Fürst von Nassau bewohnet, und auf dessen Kosten beleuchtet worden, sodann der Maximiner Hof, und die Häuser des geheimen Rath Linz, Hofrath de Lass saulr, und das Comödienhaus auszeichneten.

"Als Ihro Maj. unter Begleitung Sermi aus ber Comobie zurudfahrten, borte man ein allgemeines Bivatrufen, welches bis in ben innern Sof nachfolgte. Bei bem Empfang bei Sof ware die Treppe mit 24 Leiblaquaien besett, beren jeder eine weißwachsene Klambeau zur Beleuchtung truge. Serme führten ben Ronig in bas Aubienzzimmer. En passant ließen fich ber Ron. Pring August aus England burch ben Graf von Boos Serm prafentiren, Sochstwelcher ben Pring auf's freunbicaftlichfte embraffirten, und 3hn gleich bei ber band jum Ronig führten. Da nun ber Ballfaal fertig, und foldes von bem Dbriftfammerer bem Ronig und Serm gemelbet worben, verfügten fich voraus alle Dames binein, fobann alle Berrn, und ende lich Ihro Daf. mit ben übrigen bochften Berrichaften. Bas Wind und Regen an ber Beleuchtung ber auffern Refideng gebindert batten, mare an ber innern Berberrlichung bes Ballfaals doppelt erfest. Die Bielheit ber Luftres, beren 30 aufgehangen waren, bie 3000 Bachsftumpe, womit oben bas Gefime befest, und unter felbigen eine bellbrennende Guirlande angebracht ware, die im Saal rundum von Silber- und Goldflor auf's prachtigfte gemachte Draperie, ju beren Berfertigung feche Tapezierer mit ihrem Meifter, bem geschickten Rump von Frankfurt anhero beschrieben worben, bie im Saal rundum gestellte, mit 16 hoben Gueridons beleuchtete Baluftrade, welche amifchen ben Gueribons mit einer Guirlande von grunen Blattern und Blumen von einem jum andern berunterbangend, eingefaft maren; bas im obern Zimmer bes Saals aufgerichtete und bell beleuchtete fonigliche Buffet, welches mit benen filbervergolbeten lavoirs und Pocalen besetzet gewesen, und worinnen unendlich viele talte Speifen nebft allen Sorten von Rafraidiffements jum Serviren bereit flunden; alles dieses zusammen machte einen so herrslichen und bezaubernden Effect, daß Ihro Mas. selbsten dem Obristsämmerer Graf von Boos zu äußern allergnädigst geruhesten, noch niemalen einen schöner beleuchteten Saal gesehen zu haben. Nebst dem königlichen Buffet ware ein noch größeres und schön beleuchtetes im Gardensaal für die übrige Herrschafsten ausgerichtet, wobei ebenfalls an allem ein Ueberfluß herrschte.

"Ihro Majeftat giengen auf die Baluftrabe, an ben für Allerhöchstdieselbe und famtliche fonigliche Pringen und Fürften zugerichteten Play. Wegen ber großen Sige, fo bie Beleuchtung oben in ber Sobe verursachte, fonnten bie Dufifanten mit bem Blasen und Spielen es nicht allba aushalten; man ware baber genothigt, diese berunterfommen ju laffen, und die türkische Dufit unten, das andere Corps aber, fo aus Biolinen bestand, oben in die Eden ber Baluftrade und zwar vis-a-vis hinzustellen. Ueberhaupt murbe es niemand wegen ber Sige haben aushalten. tonnen, wenn man nicht bie obere Ochsenaugen gur Resibeng gu, nach bem Rath bes Dberlieutenant Seig, vorläufig hatte burchbrechen und öffnen laffen, wodurch bie Sige oben, und zwar ber= gestalten ausgezogen, bag man oben auf bem Bang wegen berfelben nicht paffiren fonnte, und eben biefes hat verurfachet, bag es unten im Saal gang gnuglich, und nicht zu warm, noch zu falt Der Ball war febr animirt. Bon benen Frangofen burfte niemand barauf tommen, ale ber mit einem Billet verfeben war. Ihro Daj. faben bem Ball lang gu. Gegen 12 Uhr erboben fich Allerbochftdieselbe ins Buffet, speiseten ein Stud Burft, und tranten ein Glas Johannisberger. Sie zeigten fich fehr vergnagt, begaben fich hierauf wieber in ben Saal, und zwar rechts auf die Baluftrade, allwo fich die von Main; fo ebenangetommene Grafin von Coubenhoven 3hro Dag. prafentirte. 3bro Daj. empfingen biefelbe aufs allergnäbigfte, und brudten he bei ber Sand. Gleich nach 12 Uhr retirirten fich ber Komig in der Stille von der Baluftrade durch bie allba in bem Barbenfaal angebrachte Treppe, und verbaten fic alle Begleitung. Ungeachtet beffen flunden an der Treppe 8 Leiblagnaien und 4 Bagen mit Bacheffambeaux jur Beleuchtung , fobann bie beibenRammerherrn und der Obristämmerer, und cortegirten den Ronig bis in Wagen. Im heruntergeben belobten Ihro Mas. dem
Obristämmerer nochmalen die schöne Beleuchtung und Einrichtung des Ballsaals sowohl, als des ganzen kurfürstlichen Gebäudes, informirten sich nach dem Ramen des Baumeisters, und suhren unter Begleitung des Generals von Bischosswerder nach
Schönbornslust zuruck. Sermu und die Prinzessin retirirten sich
bierauf auch in der Stille, und der Ball wurde die nach 3 Uhr
recht lebbaft fortgesetet.

"Anheut, 25. Juli, ift feine Bala, fonbern die fleine Trauer für bie Allerhöchtselige Raiserin wird fortgetragen. Die Garbe erscheint in etwas ftarferer Angabl als gewöhnlich, unter Commando bes Bachtmeifters, und bas Schweigercorps, nur 8 Mann ftart, unter Commando bes Rottmeifters. Die Galalipree wirb aber fortgetragen. Diefen Morgen nach 6 Uhr fahrten 3hre Rurf. Durchl. mit J. R. B. ber Prinzessin Runegunde ins Lager bei Rubenach. Gegen 7 Ubr ritten ebenfalle 3bro Dai. von Schönbornsluft babin, um auf bem rechten Flügel Specialrevue zu halten. Die fonigl. frangofifche Pringen und affe übrige bochte und bobe Berricaften ritten ober fahrten, und febr viele Fremde und aus ber Stadt giengen wegen Mangel ber Pferb und Chaifen ju Rug babin. Rach vorgenommener Specialrevue · lieften Ibro Das. auf bem Unten Flüget von ber Cavalerie einige Manoeuvres machen, welche wegen ihrer Accurateffe allge= meine Bewunderung erhalten bat. Bon ba aus fubren Ihro Daf. nach Schonbornsluft jurud. Serme mit ben übrigen bochften herricaften folgten babin nach, und wurden in die Bimmer linfer Sand, welche bie Fran Fürftin von Thorn und Effen R. B. zu bewohnen pflegen, eingeführet. Bochftdieselbe verblieben eine giemlich lange Beit allein, bis ber Ronig zu Ihnen getommen, wo bann ein fehr militairisches und fleines Deseuner prasentiret worden. hierauf wurden Sermu zur Mittagstafel eingelaben, und alles fahrte und ritte jurud nach ber Stabt.

"Gegen 1 Uhr fuhren 3hro Rurf. Durchl. mit bem Minifter von Duminique nach Schönbornsluft. Die tonigliche Tafel bestunde aus 36 Personen, worunter ber Ronig, ber Rurfurft,

bie Pringeffin Runegunde, bie zwei tonigl. preuffifche und funf frangofifche Pringen, Pring Xaveri, Pring August aus England, Pring Louis von Preuffen, ber Bergog von Sachfen-Beimar und Sohn, ber Bergog von Braunschweig und Sohn, ber Martgraf von Baben und fein Erbpring, die Pringen von Sobentobe und Reuß, nebst mehreren fremben Berricaften fich befanben-Begen 4 Uhr waren 3hro Rurf. Durchl. icon wieber gurud, und machten hierauf bem Pring August und bem Markgraf von Baten eine Bifite, famen aber nirgenbs vor. Um 6 Uhr gerubeten Sochftdieselbe ber Comobie beiguwohnen, welche eine Overette, genannt ber Spiegelritter, vorstellte. Gleich nach bem Anfang ber Biece famen Ibro Das. auch babin. Ronig wurden abermalen mit allgemeinem Sandflatichen empfangen, und grußeten alle Anwefende auf bas hulbreichfte. vor bem Ausgang ber Comodie retirirten fich Ihro Maj. in größter Stille, und fuhren wieder nach Schönbornsluft. Der Pring August von England beurlaubten fich bei Sermo, und reiseten biese Racht ab. Imgleichen find biefe Nacht bie königl. frangofische Pringen, nebft bem Pring Conbe, Duc be Bourbon und Duc b'Enabien von bier wieder ju Baffer nach Bingen abgereifet, Bochftwelche babier im Levischen Sof und im von Collischen Saus wieder logirt hatten. Der Minifter von Duminique, bei welchem viele vornehme Frembe, unter andern auch die Grafin von Coubenhoven, die Frau von Seinberg und ber am Mainzer Sof accreditirte ton. preuffifche Gefandte, Frbr. von Stein logiren, ga. ben biefen Abend wieder Souper von 24 Couverts."

Bon der Mehrzahl der Geschichtschreiber wird der 25. Juli 1792 als ein Tag von ganz außerordentlicher Bedeutung für die französische Revolution, als der dies criticus, dergleichen sur das dürgerliche Jahr das Fest Pauli Bekehrung, 25. Januar, ist, bestrachtet. Bon diesem 25. Juli datirt sich des Herzogs von Braunschweig, des commandirenden Generals der vereinigten Armeen Erstärung an die Einwohner Frankreichs, deren Eindruck zu verstärken, der Herzog am 27. noch eine zweite Erklärung solgen ließ. Es solsten, nach der Meinung besagter Geschichtschreiber, diese Erklärunsgen, "ce fongueux et impolitique maniseste" (Mignet), das Ehrges

fühl ber frangolischen Ration im bochken Grabe verlett, und fie gu ben verzweifelten Anftrengungen, benen endlich bie Coalition mit allen ihr zu Gebot ftebenben Streitfraften unterliegen mußte, geführt haben. Es ift bas ein eitler Bahn, in Cours gefest, um Dinge, bie an fich unerflärbar, fobalb man ben Antheil bes Gitdes und bes Berrathes nicht berudfichtigen will, ju erflaren. Bie wenige Frangosen haben von dem Manifest gebort, wie viel weniger mogen es fein, welche feine Bestimmungen gelefen, verstanben baben, und wie gering ift ftete ber Ginbrud, ben Beleibigungen, gegen eine größere Gesellschaft, geschweige gegen eine Ration von 25 Millionen Menschen vorgebracht, erzeugen, angefeben auf bas Individuum ein fo gar unerhebliches Quantum von bem Gangen fommt. Rein, nicht bas Manifest, auch nicht ber fervile Safelftod, bie conftitutionelle Buillotine bat die unermegliche Mehrzahl der Frangofen gur Grenze, gur Schlachtbank getrieben. Das Manifeft, fo u. a auch von Montgaillard als Calonnes Arbeit betrachtet wirb, erscheint ben Umftanden burchaus angemeffen, vorausgefest, bag ben Borten, ben Drohungen die ernste rasche That folgte. Nur wenis gen ift es gludlicherweise gegeben, broben zu tonnen, wie Say= nau ben Defthern brobte: butet Euch, fonft thue ich Euch, wie benen von Brescia geschah, und beshalb foll man in ber Politit, wie im Rriege von Drohungen nur ben fparfamften Gebrauch maden.

Oben sprach ich die seite Ueberzeugung aus, daß im Mai die kleine in den Riederlanden ausgestellte öftreichische Armee hingereicht hätte, der Revolution, d. i. der Stadt Paris Meister zu werden. Im Juli konnte die Emigrantenarmee, gehörig verwendet und geführt, vielleicht das Gleiche bewirken, wiewohl feindliche Landsleute niemals, gleich Fremden, gefürchtet werden, dem Herzog von Braunschweig aber waren im Ueberflusse die Mittel zugetheilt, seine Aufgabe zu lösen. Die Berechnungen um die Stärke der seinen Besehlen untergebenen preussischen Truppen varifren von 42,000 zu 52,000 Mann. Für die Minderzahl hat Minutoli sich entschieden, für die Mehrzahl spricht die mir vorliegende Uebersicht der für die einzelnen Truppentheile ersorderlichen Portionen und Rationen, im Gauzen 56,180 Pors

tionen und 30,758 Rationen, an welchen participirten 13 3n= fanterieregimenter, Bubberg, Romberg, Bolbed, Bergog von Braunfdweig, Thabben, Rleift, Runisty, Schonfelb, Bolframsdorf, Bobenlobe, Bergberg, Wittinghof, Borf, 7 Füsilierbatail= Ions, v. Legat, Erneft, Muffling, Schent, Thadden, Forcade, Renouard, ein Bataillon Bugiager, zwei Regimenter Curaffiere, Bergog von Sachsen-Beimar und Ilow, fünf Regimenter Dragoner , Anfpach . Bairenth , Lottum , Rormann , Schmettau , Tichierichty, brei Regimenter Sufaren, Röhler, Wolffrabt, Eben. Auf die konigliche Equipage, die Prinzen und Absutanten eingerechnet, tamen 705 Portionen, 1024 Rationen, auf bas Proviantamt, Fuhrwesen, Beiftlichfeit, barunter fünf fatholische Priefter, 1772 Rationen. Die Bahl ber Geschuge wird zu 200 berechnet, barunter brei reitende Batterien. Rach Minutoli maren ber Bataillons 47, ber Escabrons 70, er hat aber bie bufaren , 30 Escabrons , geradezu vergeffen. Diefe , bie Fusiliere und Jager cantonirten in ben nabern und entferntern Ortschaften, die gange übrige Truppenmaffe mar in bem Lager bei Rubenach vereinigt und bot einen Anblid, ben ich zeitlebens nicht vergeffen werbe. Die ausgesuchtefte Mannicaft , eine bewunderuswurdige Fertigfeit in ber Sandhabung ber Waffen und in der Ausführung ber ichwierigften Evolutionen, romische Dieciplin vereinigten fich bier mit feltenem Baffenglang, mit ben Reften mittelalterlicher Traditionen und mittelalterlicher Courtoifie, welche geeignet, bem Geringfügigften einen pittoresten Unftrich zu geben. Uebet allen Ausbruck feierlich und gracios jugleich nahm fich g. B. in ben Banben ber Officiere, vom Sauptmann abwarts, ber Sponton, mit ben funftgerechten malerifchen Salutationen, in ben Sanden ber Unterofficiere bas Rurgewehr. Auch ber unendliche Farbenwechsel in Rragen, Aufschlägen und Rabatten wirfte gang anders auf bas Auge, ale bie Ginformigfeit unferer Beit, fene Ginformigfeit, beren praftifder Rugen fogar Bielen ein Gegenftand bes Zweifele, mahrend ber größte Enthufiaft für Reuerungen jugeben wird, daß der revolutionaire Bebanten, ben Ramen ber Regimenter Nummern gu ftubstituiren, gugleich bem Gebiete ber flachften Profa entlehnt ift. Bas tann

bei einer Ziffer die lebhafteste Phantasie sich benken, welche Welt von Gedanken hingegen vermogte der Namen 3. B. jener Curaffiere von Ilow zu erweden. Ueber alles wurde bewundert in jener Prachtausstellung bas Bataillon Grenadiergarde und zu biefen Argyraspiden im gehörigen Abstaud, das Garderegiment.

Ueber ber Berrlichkeit bes Gangen blieben einzelne Dangel beinahe unbemerft. Dag bie Armee ber Mantel entbehrte, bie Bebrechen in ber Berpflegung ber Solbaten, ichienen beinabe Borguge, im Bergleich ju ben Deftreichern, beren warme Mantel ihnen ben Edelnamen 2 . . . . mantel jugezogen batten, mabrend fie wegen ihrer Rochanstalten bie Rofibeutel biegen. Die groben Kehler in ber Lagarethverwaltung fonnten höchftens Runftverständigen auffallen. Auch der ungeheuere Eroff, die uralte Rrantheit beutscher Beere, erschien beinahe als eine Nothwendigfeit, wurde auch bei ber mufterhaften Ginrichtung bes &agere faum bemerft. Sochstens ergogte man fich an ben reichs gefüllten Sühnerfteigen, womit etatsmäßig bie Außenwande von ben Bagagemagen ber Capitains befleibet. Ein preufischer Capitain machte, bas fei beiläufig erinnert, bei einem Dienfteintommen von 4000 Rthr. in fenen Zeiten eine Rigur, wie beute faum ein Pring fie machen wird. Gines nur beunruhigte ben aufmertfamern Beobachter, ber grenzenlofe Aufwand ber Rriegecommiffarien und ihrer Subalternen, in beren Bande die Berpflegung biefer herrlichen Armee gegeben, und die Bewiffenlofigfeit, die Lus berlichkeit bei ber Magazinverwaltung. Dergleichen Ausstellungen verhalten als vox clamantis in deserto. Die Maffen maren geblendet burch ben Glang fener militairischen Parade, begaubert baneben burch bie Urbanitat, womit die Officiere, vom bochften bis ju bem niebrigften, Befuche, Befannte und Unbefannte, im Lager empfingen. Bum lettenmal ichien fich bier ber erlofchende Glang bes Ritterthums ju beleben, jenes Ritterthums, als beffen und zugleich als bes Ronigthums Rampe aufgutreten , Friedrich Wilhelm II. fich berufen fühlte. Unglaubliden Einbrud machte biefes Ronigs Perfonlichfeit, feine majeftatische, beinahe colossale Saltung, seine freundliche und boch wurbige Berablaffung, ber unverfennbare Ausbruck einer Ueberzeugung, die ihn antrieb, ohne irgend eine Rebenabsicht, für Recht und Wahrheit in die Schranken zu treten. Das haben zumal die Emigranten begriffen, und war ihre Begeisterung für den Ritterkönig grenzenlos. Den handschuh seiner Rönigin von Böhmen am hut, trug Christian von Braunschweig die Devise: tout pour elle, am Aermel und im herzen, den vorüberziehenden stattlichen König von Preussen zum erstenmal schauend, machte die Gräfin de Lostanges ihrer Bewunderung Luft in dem leibenschaftlichen Ausrus: "ah quel roi! je ferai tout pour lui."

"Diefen Morgen, 26. Juli, follte wieder im Lager Specialrevue fein, Sermu fuhren auch ju bem Ende um 5 Uhr babin, wurden aber unterwege avifiret, bag wegen eingefallenem Regen bie Revue eingestellet worden. Gegen 10 Ubr wurden Serme von 3bro Rurf. Durchl. von Coln aufe angenehmfte überrafchet. Bodftbiefelbe ichidten voraus ben Obermaricall von Forfimeifter ins Sauptquartier nach Rubenach ju bem Bergog von Braunfcweig, und liegen ihm die Deutschorbens Commanderien in Lothringen und Elfag anempfehlen. Um 1 Uhr war große Antichambre, wo febr viele Fremde prafentirt murben. Gegen zwei Ubr fam ber Ronig und wurde wieder, wie jedesmal, von bem Rurfürften und bem Pring Xaveri nebft ber gangen Sofftaat am Bagen, und oben an ber Treppe von ber Pringeffin empfangen. Die gewöhnliche Garbenwache war verftarft, jedoch vom Bachtmeifter commandirt, imgleichen die Schweizer von ihrem Rotts meifter. Die Mittagstafel war von 150 Gebeden. An ber Tafel fag ber Ronig in ber Mitte, und hatte bie Pringeffin gur rechten Seite. Reben ihr fag ber Rurfürft von Coln. Linten bes Konigs fagen Serme, welches Ihro Dag. fich allzeit ausbaten. Niemand, ale nur ber Ronig und bie Pringeffin batten Rammerherrn, ber Ronig aber allein ein vergolbetes Gervice. 3. R. H. ber Kronpring famen eben, als man fich gur Tafel gefest batte. Babrend ber Tafel ließen fich bie blafenbe Inftrumenten boren. Rach ber Tafel wurde ber Raffee ferviret. hierauf retirirten fich ber Ronig ins Conferengzimmer, und weilen Sie ziemlich lang allein blieben, fo glaubte man, Sie batten in Gewohnbeit, Rachmittags etwas zu ruben. Die übrige

bochte herrschaften retirirten fich theils in ihre Bohnzimmer, theils nach Saus. Nach 5 Uhr traten ber Ronig wieber bervor, und fogleich maren auch ber Rurfürft ba. Ihro Daj. zeigten ein Berlangen, die hofcapelle zu feben. Serme führten 21lerhöchstdieselben in bas obere Dratorium, und von ba berunter in die Capelle, welche wegen ihrer Conftruction ben Allerbichken Beifall erhielte. Rach 6 Uhr fienge bie Afabemie im Saal an, welcher Ihro Daj. mit fammtlichen bochften und hoben Berrfcaften, und fehr vielen Fremben beiwohnten. Das Buchelden wurde voraus von Serme bem Konig prafentiret, welches ben Titul: Alcides auf bem Scheibewege, führet. Die Afabemie bauerte bis 9 Uhr, mahrend welcher Limonade und Manbelmild prafentirt worden. Nach ber Afabemie giengen ber König fort, verbaten fich bei Serme bie Rudbegleitung, und bie hofftaat allein cortegirte 3hro Maj. herunter bis in ben Bagen; ber Obriftftallmeister Graf von Lindenau fuhre mit bem Ronig. hierauf retirirte fich alles, und viele fuhren ju bem Minifter von Duminique, ber in feiner Behaufung ein Souper von 40 Couverts und Ball gabe.

"Den 27. Jul. Morgens 6 Uhr war Specialrevue im Lager auf bem linten Flügel, wobei ber Konig abermalen einige Manoeupres machen liegen. Die Rurfürften von Erier und Coln mit ber Pringeffin, nebit vielen anbern bochften und boben Berrschaften fuhren ober ritten ins Lager. Begen bem Regenwetter waren bie Bege faft nicht ju guß ju machen, und bennoch liefe eine Menge Menschen zu Fuß babin. Ihro Maj. verbaten fich bas Mittagseffen bei Sof, verfprachen feboch Serm, biefen Abend gegen 8 Uhr bem hofball beiguwohnen. Die furfürftliche Mittagstafel wurde für bie übrige Berrichaften fortgehalten, welche ein T formirte, und ju 100 Gebeden fervirt wurde. Mittags 1 Uhr ware bei Serm große Antichambre; Sochftbiefelben lie-Ben alle vor, und theilten fich burch ihre Leutfeligfeit jedem mit. Der Pring Friedrich von Darmftadt liegen fich prafentiren, und wurden fogleich zur Tafel miteingelaben. Eben als man bie Tafel ferviren wollte, ließen Ihro Rurf. Durchl. von Coln und alle übrige Pringen abfagen, weilen fie jur Roniglichen Tafel

im Lager invitiret worden. Die Kurfürstliche Tafel mußte bashero auf 62 Converts eingeschränkt werden, wodurch alle gemächlich und ziemlich weit von einander sigen konnten. Serms führten Höchstiro Frau Schwester zur Tasel, und der Prinz von Darmstadt die Gräsin von Westphalen. Der König speisete im Lager um 12 Uhr zu Mittag, und so geschwind, daß der Prinz Taveri nach der Servirung der kurfürstlichen Tasel, zu Pferd, und der Kurfürst von Coln gleich hernach, während der Tasel, mit dem Wagen zurücktamen. Nach der Tasel wurde der Kassee serviret, und man sienge eilends an, den Saal zum Ball einzurichten. Man wuste anderst nicht, als daß der König gegen 8 Uhr bei hof kommen, und dem Ball beiwohnen würden, welches durch dreimaliges Herumschisten des Kammerfouriers der Roblesse bald so, bald anderst bekannt gemacht wurde.

"Der Konig fchidte um balb 7 Uhr einen Courier nach Bof, um zu vernehmen, wo 3bro Majeftat Sermum antreffen wurden, und eben als ber Rurfurft bie Antwort eriheilten: "wo es Allerhöchstdiefelbe befehlen murben", fubre icon ber Ronig an bem Comodienhaus an, und begabe fich in bie furfürftliche Loge. Beibe Rurfurften fuhren eilende babin, und die Pringeffin R. S. folgten fogleich nach. Es ware die Operette: Axur Ronig von Ormus, welche fich gegen 10 Uhr endigte. Rach berfelben fuhren ber Ronig, die Pringefun und beibe Rurfürsten in einem viersitigen hofwagen nach ber Resideng, worin ber Sofplat mit Bechfrangen beleuchtet mare. Ihro Maj. führten bie Pringessin an der hand berauf in die Antichambre, worinmen fich alle hochfte und bobe herrschaften voraus versammelt batten, und von ba fogleich in ben wieder aufs berrlichfte beleuchteten Ballfaal, welcher abermal ben Allerbochften, und besonbere von Ihro Rurf. Durcht, von Coln, Sochftwelche bas vorigemal nicht bier gewesen, allen Beifall erhalten bat. Der Saal ware in allem wie bas erstemal eingerichtet, nur bag für ben Ronig ber Plas auf ber Baluftrabe in ber Mitte mit einem verzierten Schirme noch ausgezeichnet, und auf beiben Seiten über ben Thuren besondere Tribunen fur die Dufit aufgerichtet

worden; bann ware bas tonigliche Buffetzimmer mit einer blauen Tapete freundlicher ausgeschmudt und heller beleuchtet.

"Der Ball fienge sogleich febr lebhaft an. Ihro Majeftat festen fich gleich rechter Sand unten auf die Baluftrade, batten gur rechten Seite J. R. S. die Frau Fürftin von Thorn, und aur linken bie Mabame be Brionne, mit welcher Gie fich über anderthalb Stunden unterhielten. Der Eronpring und die übrige Prinzen erluftigten fich mit bem Tangen. Rach 11 Uhr ftunden ber Ronig von ihrem Plat auf, rebeten lang mit bem Erminifter Calonne, bernach mit bem faiferlichen Minifter Grafen von Metternich, begaben fich sobann in bas Buffet, speiseten etwas weniges Geflügel aus ber Sand, und tranfen ein Glas warmen Inzwischen beurlaubten fich bei Serm ber Markgraf von Baben mit feinem Erbyring, welche Morgen wieder von bier abreisen. Serme machten bem Marfgrafen bieselbige Excuse, als wie vorgestern bei bem Pring August von England, bag Sie Ihnen an ihre Quartiers wegen Abgang ber Leuten feine Chrenwache gegeben haben.

"Der Ronig giengen aus bem Buffet wieber in ben Saal, faben noch eine Biertelftunde bem Ball ju, beurlaubten fich in ber Stille bei ber Frau Fürftin von Thorn, und mit Berbetung aller Rudbegleitung retirirten fich Allerhochftbiefelbe burch bas Buffet jurud in bas Lager, allwo fie biefe Racht jum erftenmal in einer Zelte campirt und geschlafen haben. Ihro Daj. wurben von dem Obriftfammerer, Obermaricall und zwei Rammerer vom Dienft unter Borleuchtung 6 Rnaben und 12 Leiblaquaien mit Bacheffambeaur in ben Bagen begleitet. Der General von Bischofswerder fuhre mit bem Ronig. Der Ball wurde inzwischen bis 4 Uhr fortgesetet. Sermus und 3. R. Sobeit retirirten fich aber frubzeitig in ber Stille. Ordnung, Bufriebenbeit und lleberfluß berrichten allgemein. Bu bemerken ware aber hierbei, daß ungeachtet geftern famtlichen Dicafteriis mit ihren Frauen und Rindern burch ben Obriftfammerer p. Billet befannt gemacht worden, bag Serme einen befondern Plas jum Bufchauen für biefelbe gnabigft angewiesen batten, bennoch feiner auf bem Ball sich hat seben laffen, wovon vermutblich bie Urfach war,

weilen einige Rathe, welche bem ersten Ball zusehen wollten, abgewiesen worden. Der Kurfürst von Edln beurlaubten sich auf dem Ball, und suhren von da zu Wasser nach Bonn zuruck. Biele Dames von Bonn waren in einer Jacht zu Wasser anhero gessahren, worin sie auch schliesen, hielten sich bahier incognito auf, besahen das Lager, und ließen sich bei Gof gar nicht sehen." Die Kosten für die Berzierung und Beleuchtung des großen Saals, gelegentlich der beiden zu Ehren des Königs gegebenen Festins, betrugen, einschließlich der um 719 Athlr. angekausten 22 Lustres, 3699 Athlr. 30 Alb.

"Den 28. Juli. Der Konig munichte biefen Morgen bie Festung zu feben; bie Stund war um 11 Uhr Bormittage bargu bestimmt. Alle Unftalten wurden bierzu getroffen. marichall Graf von Leiningen batte ben Auftrag, bas Frubeftud babin zu beforgen, und mit beiden Rammerberrn vom Dienft voraus jum Empfang binauf ju fahren. Der General und Bouverneur von Went erhielt ben Befehl, bem Konig vorzureiten, und Allerhöchstdieselbe auf die Reftung zu begleiten. andauerndem Regen fchidten aber ber Ronig, und liegen fich alles verbeten. Allerhöchftdiefelbe liegen jugleich fagen, bag Gie bas Bergnugen haben murben, bei Ihro Rurf. Durchl. ju Mittag zu fpeisen. Um 1 Uhr ware abermalen große Antichambre, wobei fich viele von ben vornehmften herrschaften bei Serme beurlaubten. Begen 2 Uhr famen 3hro Daf. an , und wurben von 3bro Rurf. Durcht, und Roniglichen Sobeiten wie gewöhn lich empfangen. Die Mittagstafel formirte wieber ein T, und war zu 100 Couverts gebecket. Um 2 Uhr wurde selbige fervirt; Ihro Raf. führten abermalen bie Pringeffin an ber Sant jur Tafel, wobei wieber alles im Service fowohl, als in ber Ordnung wie vorher eingehalten worden. Rach ber Tafel wurde ber Raffee ferviret, wornach fich 3hro Maj. wieber in bas Conferengeimmer retirirt baben. Begen 6 Uhr tamen Allerhochtbiefelbe bervor, und fuhren mit Ihro Rurf. Durchl. in bie Comobie, welche ein fomisches Singspiel: ber Gutsberr betitelt. vorstellte. Roch bevor bem Ausgang ber Comobie nahmen Ihro Maj. bei Ihro R. H. ber Frau Fürstin von Thorn und Effen Abschieb, und invitirten Ihro Kurf. Durchl. auf Morgen gur Königl. Mittagstafel ins Lager, retirirten sich sobann, mit Bersbittung aller Audbegleitung, herunter in Wagen, und suhren mit bem General von Bischofswerber wieber gurud ins Lager.

"Sonntag, ben 29. Juli, am Morgen geruheten Serme die h. Meffe zu lesen, und gegen 10 Uhr der zweiten beizuwohnen. Um halb 11 Uhr ware gewöhnlicher Massen Predigt und hohes Amt bei Hof, welcher Andacht J. R. H. die Frau Fürstin von Thorn und Essen mit der Hofstaat beiwohnten. Ihro Kurf. Durchl. suhren gegen 12 Uhr mit dem Minister von Duminique ins Lager zum König, speiseten allda zu Mittag, und waren um 4 Uhr schon wieder zuruck.

"Den 30. Juli, nach 4 Uhr Morgens, fuhren Serme mit bem Minister von Duminique ins Lager zum König, Allerhöckswelche anheut mit dem Lager und der Armee aufbrechen, und diese Nacht zu Polch im Mattheiser Hof logiren werden. Ihro Kurf. Durchl. beurlaubten sich bei Ihro Majestät, wünschten glückliche Reise und von Gott gesegnete Wohlsahrt. Ihro Masiestät nahmen den zärtlichsten Abschied, dankten für alle empfanzene Ehren, und reiseten sodann nach Polch ab. Ihro Kurf. Durchl. waren schon vor 7 Uhr wieder zuruck. In Mittag ware bei hof Tasel von 24 Couverts, worzu einige noch dahier gestliebene Fremde eingeladen worden, nämlich Graf und Gräfin von Westphalen, herr von Wallmoden mit seiner Gemahlia und zwei Töchtern, M. de Moutier, Madame de Brionne, M. de Bucholz und Graf von Waldstein.

"Der König hat weber ber furfürstlichen Hofflaat, noch ber Kivree was abgegeben, soudern bios dem Deconomie-Intendanten Hoffammerrath Wirth einen Ring, dem Hoftapezierer Hoffsmann eine goldene Tabatière, und dem Zimmerwärter zu Schönsbornslust eine goldene Tabatière mit 20 Friedrichsbor zu Prässent gemacht, welcher Abstich gegen Fuld und Mainz, allwo sehr reichliche königliche Präsenten ausgetheilet wurden, besonders ausschilchen ware. Jedoch vier Tage nach der Abreis schickten der König durch einen reitenden Feldsäger an den Minister von Dusminique ein obligeantes allergnädigstes Handschreiben, und eine

Kberaus koftbare goldene Tabatière, welche mit dem von großen Brillanten umgebenen Portræit des Königs besetzt ware, und an die 20,000 st. an Werth geschätzt wurde. Ihro Königliche Hoheit, der Prinz Xaveri, Höchstwelche sich über ein Jahr bei Höchstero herrn Bruder Kurf. Durcht. dahier bei Hof aufgerhalten haben, sind ebenfalls anheut ganz zum Krieg gerüstet, von hier zu den königlich französischen Prinzen nach Bingen abgereiset, um mit selbigen die Campagne zu machen. Söchsteisselben haben bevor Ihrer Abreis dem Reisemarschall Frhrn. von Thunefeld eine sehr schöne goldene Tabatière zum Präsent gemacht."

Am 2. Aug. brachen auch bie frangofischen Prinzen aus bem Bauptquartier Bingen auf, um mit ihrem Corps, ber armée du centre, über Kirchberg, Berich, halsberg, Erier (8. Aug.) in bas lager bei Pellingen zu ruden. hier wurde bas Corps von bem Ronig inspicirt. Als linfer Flügel ber combinirten Armee, welche über Luxemburg gegen Longwy vordrang, wurde es, nach mancherlei Bogerungen, ju ber Expedition gegen Thionville verwendet. Man gablte auf Ginverftandniffe in dem Plate, und frischweg wurde an ben Commandanten, Beneral von Bimpfen, eine Aufforderung gerichtet. Sie hatte die gehoffte Wirfung nicht, und bie Belagerung follte mit bem Gintreffen bes Befonges ihren Aufang nehmen. Um befagtes Gefchug unterhanbelte man mit bem öftreichischen Commandanten zu Luxemburg, von Schröber. Bochft ungern ließ biefer zwei 24pfunbner verabfolgen, die Stadt murbe vom 3. Sept. an vollftandig eingefchloffen, als mobei ber Marichall von Caftries ben Oberbefehl führte, auch eine ganze Racht burch beschoffen. Das wollte ebenfalls nicht fruchten. "Le tout était à l'avenant, la plus petite sortie mettait toutes nos forces en l'air, la moindre circonstance était un évènement pour nous: cela était simple, car nous étions étrangers à tont. Heureusement que nos adversaires n'en savaient pas plus que nous, tous étaient pygmées alors. Chionville trotte ben ohnmächtigen Anftrengungen ber Belagerer, und nach furger Frift murben biefe abgerufen, um bie bei ber preuffischen Armee fich ergebenden Luden auszufullen. Um 11. September brachen bie frangofischen Pringen mit bem größten Theil ihrer Cavalerie und mit der irländischen Infanteriebrigade von Thionville auf, marschirten benselben Tag bis Aumes, den 12. bis
Spincourt, den 13. bis Verdun und den 14. bis Dun. Verdun
hatte sich nach einer Belagerung von wenigen Tagen, am 2. Sept.,
ergeben, seit dem 30. Aug. standen preussische Posten in Elermont und Varennes, und der Herzog von Braunschweig befand
sich am Eingang der berühmten Pässe der Argonne, die von Vertheidigern ganz und gar entblößt. Denn Dumouriez war nur
erst am 28. Aug. in Sedan eingetrossen, das Commando einer
armseligen, kaum 20,000 Mann zählenden, durch la Fapettes
Flucht vollends desorganisirten Armee zu übernehmen, daß demnach die preussische Armee ihm, auf der Straße von Paris, einen Vorsprung von 20 Wegstunden abgewonnen hatte, und Chalons occupiren konnte, während Dumouriez faum Sedan verlassen haben würde.

Chalons einmal erreicht, wurde ber Kall von Paris, von ber Revolution entschieben, und bas, nach feinen Grundzugen von Calonne angegebene Spftem ber Rriegeführung auf bas glangenofte gerechtfertigt. Er, felbft Frangofe, beurtheilte baarfcarf feine Landsleute: in ben bertommlichen, funftgerechten Operationen nur Rebenbinge, Sinderniffe erblidend, wollte er auf bem fürgeften Bege bie Invasionsarmee bem Bergen von Franfreich einführen. Dann mußten fich fofort bie Tenbengen entwideln, fo von ben alteften Zeiten ber bem frangofischen Bolfe in ber Bertheibigung bes eigenen Berbes fo nachtheilig geworben finb, mabrend es, hierin Polen und Irlandern vergleichbar, im Auslande beinahe unüberwindlich. Diefer Tendenzen Bafis ift eine ungemein icharfe Perspicacitat bes Ginzelnen für feine perfonlichen Intereffen , bas Raffinement in bem Egoismus : febes frembe Heer, einmal in das Innere des Reiches eingebrungen, wird bort eine Maffe von Malcontenten finden, Die, Bortheil von der Invafion fich versprechend, geneigt, in jeglicher Beife fie ju unterftugen. Diefer Richtung bes Nationaldaraftere ift bie Eroberung von Gallien, in bem Laufe weniger Jahre burch Cafar vollbracht, jugufchreiben; fie erflart nicht minder ber Englander wunderbare Erfolge in ben Rriegen bes 14. und 15. Jahrhunberte. Sie wurde auch 1792, beforbert burch bie Daffe ber aus bem Auslande jurudfehrenben Emigranten, bie glangenbften Resultate gebracht haben, wenn bie Unschluffigfeit feines Charafters, ober die dimarische Hoffnung, selbst ben Thron von Franfreich zu besteigen, bem Bergog von Braunschweig eine ent= ichiebene Offensive erlaubt batten. In 40 Tagen legte er 30 Begftunden zurud, und icon befanden fich in vollem Gange bie Unterhandlungen mit Dumouriez. Die Defiles ber Argonne, bie man am 5. Sept. burch bie Frangofen occupiren laffen, nachbem fie ju wiederholtenmalen von ben preuffischen Borpoften burchsucht worden, biefe lächerliche Thermopplen, murben endlich von Clairfayt und Ralfreuth genommen, Dumouriez blieb unbeweglich in bem lager bei Grandpre, wohin er mit feinen 15,000 Mann in einem Flankenmarich, ber Angesichts ber feindlichen Armee unternommen, ale ein Bug von Berrudtheit angufeben, gelangt war, fpricht auch ohne Sehl bie Ueberzeugung aus, bag nachdem ber Pag von la Croix-au-bois von ben combinirten Deftreichern und Preuffen eingenommen worden, biese allein, ein Corps von 25,000 Mann, bingereicht haben murben, ibm jeglichen Rudzug abzuschneiben, zu einer schmablichen Capitulation ibn zu nöthigen.

Aber Clairsapt wagte es nicht, ohne Besehl bis zu bem Punct von Autry, welcher ber Schlüssel zu ber französischen Position, vorzugehen, und Dumouriez verließ in der Nacht vom 14—15. Sept. das Lager von Grandpré, um sich hinter die Aisne zurüczuziehen. Niemanden siel es ein, seinen Nüczug zu beunruhigen, aber die Arrieregarde, die eben ansing sich in der Ebene von Autry auszubreiten, wurde durch den unerwarteten Anblick von 1500 preussischen Hustaren dergestalten geschreckt, daß sie zu wilder Flucht sich auslösete, und die übrigen Colonnen umwarf. Im Augenblick war die weite Ebene von Flüchtigen, deren manche bis nach Chalons, Reims, Paris liefen, bebeckt. Die Husaren, dieser schimpslichen Scene Beranlassung, weit entsernt, die Hammel in ihrer Flucht zu versolgen, verschwanden im Augenblick, die Oestreicher, die nur eine halbe Stunde von dannen entsernt, die preussische Hauptarmee, die eine Stunde zurück, regten sich

nicht, und bie frangofische Armee gelangte, wenn auch in ber foredlichken Unordnung, nach Dommartin-fur-Bans. "Dix mille hommes", fdrieb bamals Dumourieg an ben Prafibenten ber Nationalversammlung, "dix mille hommes ont fui devant quinze cents hussards, mais tout est réparé, je réponds de tout. Babrlid, eine unermefiliche Berantwortlichfeit, bie er auf fich nahm, umgeben, wie er es mar, mit feinen entmuthigten 15,000 Mann, von brei seindlichen Armeen, die zusammen an 120,000 Streiter boten, mabrent er, feine Bereinigung mit Rellermann und Beurnonville zu bewerfftelligen, vier Tage nothig hatte, bie geringfte Bewegung feiner Begner aber biefe Bereinigung unmöglich machen Eine folche Berantwortlichfeit burfte ber Brieffteller, bei seiner grenzenlosen Jactang, nicht auf fich nehmen, batte er nicht fcon bamale eine Gewifibeit um ben Ausgang ber angefnüpften Unterhandlungen gehabt. Ungeftort bezog Dumouriez bas lager von S. Menehould (16. Sept.), unangefochten führten Beurnonville und Rellermann ihre Schaaren babin (19. Sept.), bag nun ends lich eine Gesamtmacht von 45,000 Mann vereinigt. Am 17. batte fich auch die preuffische Urmee in Bewegung gefest, auf ihrem rechten Flügel Clairfayt mit feinen Deftreichern und bie Emis granten, indeffen die Unterhandlungen in fleigender Lebhaftigfeit fortgesett wurden. Wiewohl dem Ronig sie langer ju verbergen, unmöglich gewesen, murbe bas eigentliche Bebeimnig ihm jeboch verfdwiegen: Friedrich Wilhelm mabnte lediglich um bie perfonliche Sicherheit Ludwigs XVI. und fogar um eine bebingte, burch Dumouriez auszuführende Reftauration unterhandeln zu laffen. Zweis felnb jedoch bereits an der Aufrichtigkeit des ihn beherrschenden Triumvirate, Saugwis, Lombard, Lucchefini, nur wenig Bertrauen schenkend ben von Dumouries empfangenen Busagen, ließ er fich es angelegen fein, die frangofische Armee ftete im Auge gu behalten, bamit fie ihm nicht abermale, wie am 15. entwische. In Renntnig gefest, am Morgen bes 20. von ber ungewöhnlis den Lebhaftigfeit im frangofifden Lager, ließ er Selbftbefehlend, unerwartet für ben eignen commanbirenben Beneral, bie Colonnen vorgeben: er felbft ftellte fich an ibre Svige, und führte, indem die nachfte Berbindung mit Berbun gufgegeben murbe,

fein tampfluftiges beer um die Quellen ber Bionne berum, gerabe in ben Ruden bes Feinbes; "Friedrich und Napoleon batten es nicht zwedmäßiger führen tonnen, mar je eine Schlacht geeignet, die Bernichtung des Feindes herbeizuführen, fo mar es biefe beabfichtigte auf ben Soben von Balmy," beißt es in (Balentinis) Erinnerungen eines alten preuffischen Officiers aus ben Feldzügen von 1792, 1793 und 1794 in Franfreich und am Rhein. "Le roi conduisit ses colonnes avec une méthode, un aplomb, befennet Michand, ,,qui eussent rendu la victoire d'autant plus certaine que Kellermann, homme très-brave, mais de peu de capacité, n'avait pas compris l'ordre qui lui avait été donné par Dumouriez. Ainsi on ne peut douter que si le roi de Prusse eut suivi sa première impulsion, et que s'il est fait exécuter sur le-champ une attaque ainsi commencée, par des troupes plus manoeuvrières et plus nombreuses au moins du double que celle des Français, on ne peut douter, disons nous, que le succès le plus complet n'en eut été le résultat." Der Sieg fonnte um fo weniger zweifelbaft bleiben, ba Rellermann, ber ungewöhnlich bornirte Rellermann bie von Dumouriez empfangene Befehle mieverstanden, und 25,000 Mann auf ber ichmalen Sobe von Balmy, wo jede Bewegung unmöglich, zusammengebrängt hatte. "Es mochte etwa Nachmittags 2 Uhr fein, ale ber Ronig mit feiner Armee auf bem Schlacht= felde eintraf, und man fab nun ber Lofung bes gorbischen Rnotens, vermittelft ber Lieferung einer blutigen Schlacht entgegen; allein fie unterblieb jum Leidwefen aller hierbei Betheiligten. Belde bobere Rudfichten ben bereits jum ernften Rampf gerufteten Urm labmien, bleibt ein Rathfel, falls man biefe nicht ben Abfichten einer bobern Politif, ober ber unzeitigen Unentfoloffenheit beimeffen will," alfo fchreibt Minutoli. Deines Bebunfens fann bier von einem Rathfel nicht weiter Rebe fein.

Der herzog von Braunschweig, noch zu rechter Zeit von ber ohne sein Zuthun eingeleiteten Bewegung in Kenntniß gesett, eilte zur Stelle, ließ die Colonnen halten, gab dem König zu bebenken, baß die Stärke der feindlichen Position nicht genugsam ermittelt, daß es nothwendig sei, die Mitwirkung ber Destreicher

Nochmals ließ Friedrich Wilhelm fic abzuwarten u. d. g. m. bethoren, und ber Generalissimus, in beffen Bande er ben Commanboftab nieberlegte, veranberte fofort bie gange Disposition, ordnete seine Armee in zwei Linien, varalell mit der hobe von Balmy, und eröffnete jene berühmte Ranonade, Die bestimmt fchien, einem Frontangriff einzuleiten, bie aber fofort abgebrochen wurde, als das Auffliegen von zwei Pulverwagen bie gange frangofische Armee in Unordnung brachte, und beutlich mabrgunebmen, daß sie auf bem Puntte ftebe, sich aufzulosen. Dhne Saumen gebot ber Bergog ben Rudzug: unangreifbar ichien ibm eine Position, welche ber größte Stumper nicht fehlerhafter batte wahlen konnen, und er führte feine Armee gurud, unter bem Siegesgeschrei ber Frangofen, unter bem Jubel ber Bolle. Aber auch Rellermann fant es gerathen, feinen mislichen Poften gu verlaffen, um fich, wie ber ihm früher geworbene Befehl lautete, binter ber Auve aufzustellen. 3hm bas zu vergonnen, ibm ben Pag zu verftatten, mußte bie feindliche Armee noch eine Bewegung auf ihrem linten Flügel vornehmen: immer aber wurde Rellermanns nächtlicher Klankenmarich als eine unverantwortliche Berwegenheit zu betrachten fein, waren nicht bie manichfaltigen Scenen dieses Schauspiels vorgesehen, vorbereitet gewesen.

An eben biefem 20. Sept. war auch in anberer Beise bie Entwidelung bes Drama bedeutend vorgeschritten. Die von bem Parifer Stadtrath angeordnete Beraubung bes Garde-meuble ber Rrone, wo ein Schat von 40 Millionen aufgebäuft gewesen, lieferte bie Mittel ju einer Berftanbigung; fie jur Anwendung zu bringen, ließ Combard fich mit feinen Afolythen Gothe und Lafontaine fangen. Die beiben Schreiber batte er fich augelegt, ohne Zweifel, damit fie in ben Augen ber Belt ein nicht gu rechtfertigendes Treiben rechtfertigen konnten. In der Babl von Lafontaine, bem Subler, verrieth er wenig Einsicht, vielleicht eine von feinem Bater, "de poudreuse memoire", herrührende In-Bothe entsprach vollfommen ben Erwartungen feines spiration. Er vornehmlich bat bie Gerüchte um bas foredliche Wetter, um bie Unfruchtbarfeit ber Champagne, um ben bei ber Armee eingeriffenen Mangel, in Umlauf gefest, er bat auch bie

pompofe Beschreibung ber Kanonabe von Balmy, bes Kinderfpiels geliefert, und bamit seinen Beruf, ber Ueberfeger bes größten Auffchneibers unter ben Italienern, bes Benvenuto Cellini ju werben, gerechtfertigt. Bon eigenthumlicher Bebeutung find beshalb bie Worte, fo auf bem Rudzug ber Bergog von Braunschweig an ibn richtete: "Es thut mir zwar leib, dag ich Sie in biefer unangenehmen Lage febe, jeboch barf es mir in bem Sinne erwunscht fein, daß ich einen einsichtigen, glaubwurbigen Dann mehr weiß, ber bezeugen fann, bag wir nicht vom Reinde, fondern von ben Elementen überwunden worben." Dem Mangel, um ben Gothe flagt, ju fleuern, burfte man nur bie Deftreicher und die Emigranten auf Chalons werfen: Borrathe aller Art und im Ueberfluffe befanden fich bort aufgehäuft , und bie paar ju ihrem Schut aufgestellten Foberirtenbataillone wurben bem erften Angriff gewichen fein, inbeffen Dumouriez bei S. Menebould in Schach gehalten wurde. Fruchtbar wie bie Ufer ber Seine und Yonne, wie bie Brie, ift bas Innere ber Champagne freilich nicht, boch tann fie immerbin in bem Reichthum ber Production mit mancher Proving von Deutschland, welche breißig Jahre hindurch zahlreiche Beere fpeifen mußte, wetteifern. Die angeblichen Regenguffe betreffenb , bat man gu Varis angemerft, baf bie acht erften Tage bes September 1792 ungemein icon gewesen sind, bag es am 8. und 9. einigemal im Tage regnete, daß mit bem 10. für bie Dauer von zehn Tagen bas icone Better wieberfehrte. Den Morgen bes 20., bann ben 23., 24. und 25. hat es geregnet, es tommen bemnach auf ben gangen Monat 51 Regentage. Die übrige Beit war ausgezeichnet icon, und bas ichlimme Better trat nicht ebenber, benn mit bem Dct. ein, ale bie preuffische Armee fich bereits in vollem Rudzuge befand. Deffen Bedingungen ju ordnen, ergaben fich noch einige Schwierigfeiten: am Ende, nachbem bie wesentlichen Stivulationen bes Bertrages bewilligt, gebot am 27. ber Bergog von Braunschweig ben allgemeinen Rudzug, ben ungeftort bewerfftelligen ju fonnen, er fich noch gefallen ließ, ben Besig von Berdun und Longwy aufzugeben. Preuffen wurden bemnach in feiner Weise beläftigt, alle Tbatigleit ber Bersolgung wendete sich gegen die Destreicher, und vornehmlich gegen die Emigranten. "Dans la retraite quelques uns des émigrés tombèrent entre les mains de l'ennemi qui, troublant fort peu la marche des Prussiens, n'avait pas les mêmes raisons pour ménager les émigrés. Ces prises amusent beaucoup nos soldats, écrivait Kellermann." Dergleichen unglückliche Gesangue wurden nach Paris gebracht und da unter geseglicher Form erschossen, genau wie die Mexicaner ihre Gesangnen dem Bizlipuzli opserten. Der König mußte sich das Alles gesallen lassen, und nach wie vor diesenigen, welche die unwürdige Stellung ihm auserlegt hatten, um sich und in ihren Aemtern dulden. Nur gegen Calonne durste er seinem Unwillen Lust machen: "il le proscrivit et le rênvoya."

Babrend bes Rudjuges ber preuffifchen Armee, ber in brei Tagen beendigt fein fonnte, ber aber beinabe volle brei Boden erforberte, und ber einzig und allein ihren traurigen, weiter unten zu besprechenden Buftand verschuldet, batten fich in ihrem Ruden Dinge von ber bochften Bichtigfeit, beren Folgen unübersehbar werben fonnten, jugetragen. "Nachbeme ben 30. September 1792 ber in Landau gestandene frangofische General Custine bie Stadt Speier überfallen, und bie allba, jur Bemadung bee auf einige Millionen Gulben an Berth geschäpten faiferlichen Magazins, gelegenen faiferlichen und maingifchen Truppen ad 3500 Mann gurudgefchlagen, und fast alle gu Gefangenen gemacht batte, fo betachirte er von Speier ein Corps von 4000 Mann unter Commando bes Generals Reuwinger berunter nach Worms, und branbicagte ben Fürstbischof, bas Domcapitel, ben Magiftrat, famtliche Stifter und Rlofter. Durch biefen Borfall wurde Maing und Cobleng in den außerften Schreden verfeget, um fo mehr, ale Maing feine 2000 Mann in Speier verloren batte, folglich von Truppen fich gang entblofet fab; eben fo leer an Mannichaft befande fich bie Stadt Cobleng und bie Festung Chrenbreitstein, indem der Rurfurft erft furglich fein ganges Contingent von 1200 Mann nach Trier jur Bebedung bafiger Grenzen abgeschickt batte.

"Die Beforgnus wuchse bergeftalten an, bag 3hro Rurf.

Durchl., Sochstwelche ben 5. Oct. in bie Stadt gefahren maren, um bei bof benen gewöhnlichen Erequien für Bochftibro Berrn Baters Ron. Majeftat beiguwohnen, fogleich ben Befehl ertheilten, bas Ardin, ben Schat und bie befte Effecten einzupaden und einschiffen gu laffen. Diefem Beispiel folgte Die gange Stadt nach. Alle vom Abel, vom geift- und weltlichen Rathftand, alle Rlofter und wohlhabende Barger padten ein, und veraccorbirten Schiffe, wobei bie Schiffleute übermäßige Forberungen machten, g. B. für eine Jacht ober großes Schiff, nur bis Coln, 50 bis 60, und für ein fleineres Schiff 30 bis 40 Carolinen, für einen kleinen Rachen bis Bonn 5 auch 6 Carolinen. Die Furcht wurde noch allgemeiner, als man babier auf bem Rhein ben Mainzer Schag, mit bem Archiv und Silber, nebft vielen Domberren und herrichaften vorbeifahren, und unter mehreren auch bie gange Familie von Knebel, mit ber 86jabrigen, und gang verfindeten Frau von Anebel anlanden fabe. Auch ber Bicebom ju Bingen, von Sobenfeld, fluchtete fich ju Baffer anbero mit allen feinen Beinen. Und wie fich bie Furcht von felbft neue Schredenbilber ichafft, und bie Gefahr burch ben allgemeinen Anf immer größer vorgestellt wird, so hieß es allgemein, daß Cuffine mit 40,000 Mann und eine andere Armee von Saarlouis aus im Angug maren, um nich auf bem hunderud ju vereinigen, und fodann gegen Coblenz und die Festung lodzugeben. hofrath und Domfondicus Sonntag tame eilends von Trier bier an, und weil er bie Festung wegen Mangel binlanglicher Besatung nicht sicher genug bielte, fo ließ er bas vor einigen Monaten babin geflüchtete Domarchiv famt bem Domschap wieber berunter ju Schiff bringen, und fogleich nach Duffelborf abfabren.

"Als nun den 5. Oct. nach den Exequien Ihro Rurf. Durchl. nach Kärlich zuruchfuhren, und selbigen Tags alles das hier im Einpaden und Flüchten begriffen ware, siel es gegen Abend der hiesigen Burgerschaft, oder besser zu sagen, einigen unruhigen Köpfen ein, die Pforten zu besetzen und keinen Mensichen mit seinen Effecten passiren, noch weniger ein Schiff absahren zu lassen. Ihre Insolenz trieben sie so weit, daß sie

foggr bes Rurfurften und ber Pringeffin Effecten an ber Pforfe anbielten und gurudwiesen. Diefer verwegene Borgang feste alles in die außerfte Berlegenheit, welche fich vermehrte, als gange Rotten biefer folecht bentenben, und jum größten Theil besoffenen Burger bie Nacht hindurch mit Flambeaux in ber Stadt patrcullirten, leute und Wagen arretirten und bie vermeffenften Reben ausftiegen. Unter mehreren Gott und Ehre vergeffenen Reben will man gebort haben: hatten wir ben Dis nifter, wir wollten ibn fogleich an bie Canterne auf bem Parabeplat bangen; bierauf foll ein anderer geaußert haben: ja wohl, batten wir fie alle beiben, ba fonnte man fie zusammen hangen, lagt nur bie frangofische Patrioten tommen, wir wollen fie icon anführen. Ale ber Rangler von Sugel die Racht burch im Ginpaden begriffen war, und ihm angezeigt wurde, daß mehrere Diefer verwegenen Burger vor feinem Saus fich über biefes Einpaden aufhielten, fo liege er biefe Rotte von 8 Mann binein berufen, und fagte ihnen: ich bore, ihr haltet euch über mein Einpaden auf, febet felbft bier, bag ich nichts als turfürftliche Briefschaften einpade. Das feben wir, ware bie trotige Antwort biefes ichlechtbenfenden und befoffenen Saufens. Der Reisemarschall von Thunefeld mar von Rarlich in die Stadt getommen, um das Einpacen bei hof sowohl, als seiner eigenen Sachen zu beforgen. Begen Abend wollte er ben Stallinfpector nach Rarlich ichiden, um ben Rurfürften von bem Borgang gu avisiren; bie Burgerwache ließ ibn aber nicht zur Pforte binaus, fonbern wieß ihn gurud. In biefer außerft bebenklichen Lage befand fich felbigen Tag und Racht die Stadt Coblenz, beren Unrube burch die faliche und von bofen Leuten mit Aleif ausgestreuten Nachrichten immer mehr anwuch , als es auf einmal verlautete, die Frangosen batten wirklich ein ftartes Corps gegen Rreugnach betachirt, welches über ben hunderud auf Cobleng marfdirte.

Den 6. in ber Frühe wurde ex Md': Sermi ber Stadtvorftand mit benen Junftmeistern zur furf. Regierung berufen, und ihnen durch einen angemessenen Bortrag von dem Ranzler von hügel das gestrige strafmäßige Bergeben vorgehalten, zugleich

ihnen eröffnet, bag Ihro Rurf. Durchl. wirklich ihre Privatchatoullegelder sowohl, als auch die Landrentamtscaffa mit noch einer Summe von 30,000 Gulben, welche fo eben von Frantfurt angefommen, babier ju laffen befohlen batten, um im Kall eines Ueberfalls fic bei einer feindlichen Brandichanung gleich belfen ju fonnen; bann befahlen 3bro Rurf. Durchl., bag man diefen Morgen aus ber Stadt alles paffiren, und jedem frei gelaffen werben folle, fein Eigenthum ju flüchten, mobin er wolle, welches lettere gegen 10 Uhr öffentlich befannt gemacht murbe. Bugleich wurde von Sermo eine gablreiche Commission angeordnet, welche ben geftrigen aller Bolizei und Ehre vergeffenen Borfall geschärfteft untersuchen folle. Schon seit gestern burften feine leeren Schiffe abfahren, fonbern alle unbefrachtete Schiffleute mußten balten bleiben, um bie zu flüchtenden Effecten ber Stabteinwobnern aufzunehmen. Der Rurfürft mare inzwischen zu Rarlich, und ohnerachtet bie ichlechtbenkenben Burger bie Paffage babin bie Racht burch gesperrt hatten, so wurde jedoch in ber Racht ber Minifter v. Duminique burch geheime Boten von ber gestrigen Bewegung in ber Stadt avisiret, und besonders über bie vertraute Nadricht aufmerksam und unrubig gemacht, wie nämlich einige folecht gefinnten Burger fich hatten verlauten laffen, bag fie in einem gablreichen Saufen in ber Racht nach Rarlich tommen, und ben Minifter in bie Stadt führen wollten. Der Gr. Minifter wedten bierauf gegen 12 Uhr 3bro Rurf. Durchl., zeigten Ihnen biefes an, und riethen, Sochftbiefelbe mögten fich fogleich von Karlich nach Andernach begeben. Serme erflarten aber, bag Sie fich gar nicht fürchteten, und nicht entfoliegen tonnten, aus ihrem land ju weichen. Die nachbrudlichte Borftellungen bes Minifters, bag eben biefe anfängliche Bleichgultigfeit und übertriebene Rachsicht ben jegigen Ronig in Franfreich in fein bermaliges Unglud gefturget, und für ben furzverftorbenen Fürstbifchof von Luttich fo unselige Folgen gehabt habe, tonnten jeboch Sermim von Ihrem Entschluß nicht abbringen, und zur Abreise bewegen.

"Inmittels ertheilten Ihro Kurf. Durchl. ber Regierung und bem Kriegsrath die Beijung, was bei biefem fritischen Augenblid in Ansehung bes angebrohten feinblichen Ginfalls au thun fei, ihr Gutachten abzustatten. Beibe Dicafterien gaben foldes babin ab: 1) wenn ber Feind anruden follte, ihm bis Balbefc Deputirten von ber Regierung, hoffammer und bem Stadtrath entgegen ju ichiden, um wegen einer Branbichatung gutlich mit ihm zu contrabiren; 2) ben Feind in bie Stadt einzulaffen, und bie barin befindlichen preuffischen Fruchtmagazinen ibm nicht gu verhehlen; 3) falls ber Feind die Festung anverlange, ihm folche fogleich einzuräumen. Die zwei erften Puncten liegen fich Sermegefallen, über ben britten aber behielten fich Bochftbiefelbe bie nabere Entschliegung bevor. Wer wird hier nicht erftaunen, bag einsebende Rathe, ja felbft der Kriegerath bem Landesberrn ben Bortrag machen fonnten, bem Feind fo fcblechterbings bie fo vortreffliche Reichs- und Grenzfestung Chrenbreitstein abzutreten. Bem batte nicht einfallen muffen, bag, wenn bie Reftung bem Feind übergeben worden, Deftreich und Preuffen alle ihre Dacht wurden aufgeboten haben, um burch eine formliche Belagerung ben Feind baraus wieder zu vertreiben, wodurch benn bie Stadt Cobleng ber augenscheinlichen Gefahr ausgesett worben, in Grund geschoffen und ruinirt zu werben.

"Indeffen biefer Gegenstand in Ueberlegung genommen wurde, begabe fich ber herr Minifter aus Furcht nach Andernach, ließe allda die große und fleine Bolljachten von Leudesborf mit mehreren gebedten Rachen bereit halten, und fuhren felbften nach Bonn ab. Bier ersuchte er ben Rurfürften von Coln um Succurs und Unterftugung, fonnte aber mehr nicht, ale bie Busage gu einigen Ranoniers für auf die Festung erhalten, welche jedoch in ber Folge nicht gefommen find. Ihro Rurf. Durcht, ichidten mehrere Couriers und Eftafetten nach Bonn, um ben Minifter gurudgurufen, ber aber Bebenfen truge, bei biefen außerft fritifchen Zeiten zu retourniren. Endlich entschloffe er fich , fich bis nach Remagen zurudzubegeben. Allba schriebe er an Sermen, und ftellte vor, bag wenn Bochftbiefelbe bem Schickfal bes ungludlichen Ronigs in Frankreich ausweichen, hierunter in ihren Maasnehmungen bem Rath eines getreuen Dieners folgen, und beut noch ihre Bache ju Rarlich mit ber Compagnie Jager

aus dem Thal unter dem Commando des Hanptmanns Fabre (der aber von keinem anderen, als nur von ihm, dem Minister die ordres annehmen dürfte), wollten verstärken lassen, alsdann wollte er auf der Stelle zuruckommen, und Ihro Kurf. Durchl. wie allzeit, devot und getreu fort bedienen. Serem schickten ihm augenblicklich einen Reitenden eutgegen, und ließen ihm mundslich sagen, daß Höchstelbe ihm sein Begehren dewilligten; zusgleich wurde dem General von Wens Besehl ertheilet, diesen Abend annoch die Compagnie Jäger mit dem Hauptmann Fabre nach Kärlich abzuschicken, welches auch sogleich, zu nicht geringem Aussehn des Thals und der Stadt befolget wurde, maßen es allenthalben hieße, man suche nur den Minister sicher zu stellen, und die Festung, Stadt und Thal dem Feind Preis zu geben.

"Den 8. Oct. hatte ber Domfondicus Sonntag bei bem Aurfürsten Aubienz, und fand er Sermum in größter Unrube und Berlegenheit. Als er nun von ungefahr fagte, bag 3hro Rurf. Durchl. fich einigermaßen beruhigen tonnten, indem bei feiner Abreise von Trier ebenfalls die furtrierische Truppen zu Baffer von da abgefahren waren, und ohnfehlbar Morgen eintreffen wurden, fo erstaunten Serme über biefe Nachricht, mit ber Meugerung, daß Sie biervon gar nichts mußten, und fragten baber, wer ben Befehl jum Aufbruch ber Truppen anbero ertheilet babe? fr. Domfondicus antwortete, er habe ben Befehl gelefen, ber felbft von Ihro Rurf. Durchl. gefommen fei. Auf weis teres Befragen, ob ber Befehl von Serm unterschrieben gewesen, erwiderte der Syndicus, daß er nur obiter gelesen, und auf bie Unterschrift feine Reflexion gemacht babe. hierauf ließ ber Rurfürft alfogleich ben General von Weng nach Rarlich berufen, und befragte ibn, ob er Befehl gegeben babe, ober bavon wiffe, bag bas Bataillon von Trier anbero aufgebrochen fei. Diefer antwortete aber, daß er nichts bavon wiffe, viel weniger ordres biergu gegeben babe. Serme ertheilten hierauf fvaleich ben Befehl, die Mofel binauf benen Truppen entgegen reiten ju laffen, mit der Weisung, wo man fie antreffe, wieder nach Erier gurud ju contremandiren. Der Reitende traf fie an auf ber Alff, von wo fie nach Trier gurud marfcbiren mußten. Des anbern Tage

schickte jedoch der Aurfürst eine Estasette nach Trier, mit dem Besehl, die Truppen sollten wieder sogleich zu Wasser anhero kommen. Dieser Borgang mußte jedem auffallen, und rührte blos daher, daß Sermar wegen dermaliger Unruhe sich nicht gleich erinnerten, daß Höchstdieselbe selbsten zum ersten Anhero-Marsch die ordres ertheilet hatten. Hier erwartete man die Ansunst der Truppen mit Sehnsucht, hauptsächlich aus der Ursach, womit die unruhige und schlecht denkende Bürger in Ordnung, und von allen Ausschweisungen abgehalten würden. So blieben inzwisschen Stadt und Leute in Angst und Furcht, die geslüchtete Essecten ließ man eingeschisset, und alles wurde immersort, theils durch wahre, meistentheils aber durch lügenhaste Nachrichten bald mehr, bald weniger allarmiret und beängstiget.

"Der Rurfürft ließ auf ben Grengen reitenbe Barbes, unter Diefen ben Bachtmeifter Saan nach Rreugnach ausftellen, um bei ber erften Bahrnehmung eines annähernden Feinds bie Rachricht sogleich eilends anhero ju überbringen. Rebft biefer Borficht wurden mehrere Couriere und Eftafetten au ber combinirten Armee in Frankreich abgeschickt, um von baber Bulf und Beiftand nachzusuchen. Allein ba bie Armeen felbften wegen hunger, Rranfheit, und erichrodlich verborbenen Begen fich aus Franfreich zuructziehen mußten, und hierbei wegen bem nachbringenden Feind alle ihre Truppen nothig hatten, fo ware bie Sulfe in biefem preffanten Augenblid unmöglich. Endlich langte noch ben 8. Abende um 8 Uhr ein Garbe an, mit ber aufferft erfreulichen Nachricht, bag bie Frangofen fich eilenbe von Borms gurud nach Speier gezogen batten. Diese Radricht erwedte allgemeine Freude, und man fienge wieber an, fich von ber Angft Tage barauf ließen viele ihre Effecten wieber ausschiffen, und nach Saus fuhren, jedoch nicht auspaden. Der hof ließe noch alles eingeschifft. Inmittels feste bie Commission bie Untersuchung gegen bie pflichtvergeffene Burger fort, worzu alle Bunften beicitirt wurden. Die Thaler Burgerichaft zeichnete fich in biefem bebenklichen Augenblid burch ihre rechtschaffene Denfungsart vorzäglichk aus. Sie tame bei bem Rurfurften mit einer Borftellung ein, und erbate fich freiwillig, bie Feftung bei einem Angriff zu vertheibigen, und ihr Leib und Leben für die Beruhigung und Sicherstellung ihres geliebteften Landesherrn aufzuopfern. Dieser eble und patriotische Auftritt wurde von Serm sehr gnäbigst aufgenommen.

"Den 12. Oct. Mittage 1 Uhr landete bas furtrierifche Bataillon unter Commando bes Grenabierhauptmann von Trapp am Judenfirchhof ju Baffer an. Der Rurfurft und bie Prinzeffin fuhren von Karlich babin, biefe Truppen in Augenschein zu nehmen. Die Mannschaft formirte fich en front, und machte les honneurs. Der Rurfurft gieng gleich felbft zu bem vor ber Fronte zu Pferd haltenben und commandirenden Sauptmann von Trapp, und erflärte ibn jum Major, mit bem Beifugen : es ift Ihnen Tort geschehen, und ich werbe es in alle Wege zu erse-Ben suchen. Der hergang mit bem von Trapp war folgenber: bei einem Ueberfall ber Frangolen ad 3000 Mann von Saarlouis auf Merzig, allwo ber Sauptmann v. Trapp mit 400 Mann Trierifden, und der preuffische Lieutenant Glager mit 30 Dragonern von Normann ftunde, fabe fich v. Trapp aus Borficht genothiat, um nicht fein ganges Commando völlig aufzuopfern, in Beiten auf eine Retraite ju benten, und hierzu alle vorsichtige Anftalten zu treffen. Diese Retraite wurde ibm übel aufgenommen, und bierbei noch ausgesprengt, er felbft babe fein Bataillon verlaffen, und fich nach Saarburg geflüchtet. Man icheuete fich fogar nicht, folches bem Rurfürsten von Trier aus ju berichten. Diefer war hierauf gegen ben v. Trapp aufferft aufgebracht, und man ichluge in offentlicher Antichambre febr fcimpflich gegen ibn los. Es wurde fogleich ber Befehl ertheilet, ihn zu arretiren, geschloffen nach Trier au führen, und gleich Rriegsverbor über ibn balten zu laffen.

"Dieser Befehl kam eben zur Zeit zu Merzig an, als zum zweitenmal die Franzosen in Merzig einen Einfall wagten, und die trierische Truppen im Begriff waren, sich tapfer zu wehren. Der v. Trapp ließe baher den Befehl uneröffnet die nach gludlich geendigter Affaire, worin die Trierische nicht allein den an Macht wohl sechsmal überlegenen Feind zuruckgeschlagen, sondern auch 46 Franzosen theils getödtet, theils schwer verwundet, und sich ohne Berlust eines Mannes mit Borsicht zuruckgezogen ha-

schickte sedoch der Aurfürst eine Estasette nach Trier, mit dem Besehl, die Truppen sollten wieder sogleich zu Wasser anhero kommen. Dieser Borgang mußte jedem auffallen, und rührte blos daher, daß Sermer wegen dermaliger Unruhe sich nicht gleich erinnerten, daß Höchstdieselbe selbsten zum ersten Anhero-Marsch die ordres ertheilet hatten. Hier erwartete man die Ankunst der Truppen mit Sehnsucht, hauptsächlich aus der Ursach, womit die unruhige und schlecht denkende Bürger in Ordnung, und von allen Ausschweisungen abgehalten würden. So blieben inzwisschen Stadt und Leute in Angst und Furcht, die gestüchtete Esseten ließ man eingeschiffet, und alles wurde immersort, theils durch wahre, meistentheils aber durch lügenhaste Nachrichten bald mehr, bald weniger allarmiret und beängstiget.

"Der Rurfürft ließ auf ben Grenzen reitenbe Garbes, unter Diefen ben Bachtmeifter Saan nach Rreugnach ausstellen, um bei ber erften Bahrnehmung eines annähernden Feinds bie Nachricht sogleich eilends anhero zu überbringen. Rebft biefer Borficht wurden mehrere Couriere und Eftafetten zu der combinirten Armee in Franfreich abgeschickt, um von baber Gulf und Beiftand nachzusuchen. Allein ba bie Armeen felbften wegen hunger, Rranfheit, und erichrodlich verborbenen Begen fic aus Franfreich gurudzieben mußten, und bierbei wegen bem nachdringenden Feind alle ihre Truppen nothig hatten, fo ware bie Sulfe in biefem preffanten Augenblid unmöglich. Endlich langte noch ben 8. Abende um 8 Uhr ein Garbe an, mit ber aufferft erfreulichen Rachricht, daß bie Frangofen fich eilende von Borme gurud nach Speier gezogen batten. Diese Nachricht erwedte allgemeine Freude, und man fienge wieder an, fich von ber Angft Tags barauf ließen viele ihre Effecten wieder ausschiffen, und nach Saus fuhren, jeboch nicht auspaden. Der hof ließe noch alles eingeschifft. Inmittels seste bie Commission bie Untersuchung gegen bie pflichtvergeffene Burger fort, worzu alle Bunften beicitirt wurden. Die Thaler Burgericaft zeichnete fich in biesem bebenklichen Augenblid burch ihre rechtschaffene Denfungeart vorzäglichft aus. Sie fame bei bem Rurfurfen mit einer Borftellung ein, und erhate fich freiwillig, die Feftung bei einem Angriff zu vertheibigen, und ihr Leib und Leben für bie Beruhigung und Sicherstellung ihres geliebteften Landesherrn aufzuopfern. Dieser eble und patriotische Auftritt wurde von Ser- sehr gnäbigst aufgenommen.

"Den 12. Oct. Mittage 1 Uhr landete bas furtrierische Bataillon unter Commando bes Grenabierhauptmann von Trapp am Jubenfirchhof ju Baffer an. Der Rurfurft und bie Bringeffin fuhren von Rarlich babin, biefe Truppen in Augenschein ju nehmen. Die Mannichaft formirte fich en front, und machte les honneurs. Der Kurfürst gieng gleich selbst zu dem por ber Fronte zu Pferd baltenben und commandirenden Sauptmann von Trapp, und erflärte ibn jum Major, mit bem Beifugen : es ift Ihnen Tort geschehen, und ich werbe es in alle Bege zu erse= Ben suchen. Der Bergang mit bem von Trapy war folgenber: bei einem Ueberfall ber Krangofen ad 3000 Mann von Saarlouis auf Merzig, allwo ber hauptmann v. Trapp mit 400 Mann Trierifden, und ber preuffische Lieutenant Glager mit 30 Dragonern von Normann ftunde, fabe fich v. Trapy aus Borficht genöthigt, um nicht fein ganges Commando völlig aufzuopfern, in Beiten auf eine Retraite zu benten, und hierzu alle vorsichtige Anftalten zu treffen. Diefe Retraite wurde ibm übel aufgenommen, und hierbei noch ausgesprengt, er felbft habe fein Bataillon verlaffen, und fich nach Saarburg geflüchtet. Man icheuete fich fogar nicht, foldes bem Rurfürsten von Trier aus zu berichten. Diefer war hierauf gegen ben v. Trapp aufferft aufgebracht, und man schluge in offentlicher Antichambre febr fcimpflich gegen ibn los. Es murbe fogleich ber Befehl ertheilet, ihn ju arretiren, gefchloffen nach Trier ju führen, und gleich Rriegeverbor über ibn balten ju laffen.

"Dieser Befehl kam eben zur Zeit zu Merzig an, als zum zweitenmal die Franzosen in Merzig einen Einfall wagten, und die trierische Truppen im Begriff waren, sich tapfer zu wehren. Der v. Trapp ließe baher den Befehl uneröffnet die nach gludlich geendigter Affaire, worin die Trierische nicht allein den an Macht wohl sechsmal überlegenen Feind zuruckgeschlagen, sondern auch 46 Franzosen theils getöbtet, theils schwer verwundet, und sich ohne Berlust eines Mannes mit Borsicht zuruckgezogen ha-

ben. Wer sollte nun nicht benken, daß man den v. Trapp mit seinen 400 Mann im Triumph würde in Trier eingeführt haben? Allein er wurde bei dem Einmarsch auf der Stelle arretiret, und nun sollte das Kriegsrecht seinen Ansang nehmen. Das allgemeine Zeugniß sämmtlicher Officiers und aller Gemeinen, sowie die That selbsten rechtsertigte ihn aber nicht allein auf der Stelle, sondern es fand sich auch, daß die gegen ihn ausgesprengte üble Rachrichten eine bloße Berläumdung und ganz ungegründet waren. Nachdem nun der Kurfürst die Truppen besichtiget, und sich wieder zuruck begeben hatte, so marschirte die Mannschaft in die Stadt Coblenz, und wurde in die Caserenen, zwei Compagnien aber auf die Festung verleget.

"Den 9. Morgens war großer Rapport bei bem General von Went, welchem alle Officiere beizuwohnen beordert maren. hier publicirte ber General-folgende Promotionen: Dajor von Rolb Obrifilieutenant; ber Grenabierbauptmann v. Trapp Dafor, mit bem Beifugen, bag Ihro Rurf. Durchl. mit feinem in Merzig gegen den Feind geführten Commando allerdings bochft zufrieden waren, daß berfelbe fich ale ein rechtschaffener Commandant babei betragen, und feine bermalige Promotion lediglich feinem Berdienft jugufdreiben babe. Der Dberlieutenant Graf Redici wurde, wegen feinem Bohlverhalten in Merzig wirklicher Sauptmann, mit einer Compagnie, ber Unterlieutenant Sad aus nämlicher Ursache Dberlieutenant, ber Cabet Behl Kahnbrich. Mehrere Corporale und Gemeine wurden Relbwebel, Subrer und Endlich ließ ber Rurfürft mehreren fich wohl verhaltenen und ausgezeichneten Gemeinen und Ranoniers Remunerationen an Gelb, und bem ganzen Corps Bein und Brob Wegen ber gefahrvollen Zeiten murbe bie Refrutirung mit Rachbrud fortgefest; und follte bas Regiment auf 1200 Mann gebracht werben. Bu bem Enbe ichidte bie Regierung Commiffarien in die Aemter, ba die freiwillige Anwerbung bem-Bedarf nicht genugen founte.

"Den 17. Oct. traf bie gang unerwartete Rachricht ein, bag bie frangofische Armee sich auf einmal wieber gewendet, und ihren Bug gegen Worms genommen habe. Man fürchtete gleich,

daß es nun ber Stadt Mainz gelten werbe. Man traf baber allba bie beftmöglichfte Anftalten jur Gegenwehr und tapferften Bertheidigung biefer für gang Deutschland so importanten Fefung, von beren Schidfal jenes aller benachbarten Gegenben in biefem Augenblid abbienge. Die Bargerschaft murbe fogleich ausammenberufen, welche nach einer von bem hoffangler von Albini gehaltenen Anrede einmuthig erflarte, die Stadt auf bas fandhaftefte zu vertheibigen. Es marfchirten fogleich 13 bis 1400 Mann Raiserliche in bie Stadt, nebft allen in bafigen Begenden angefiellten Berbcommandos, auch alle waffenfähige Einwohner bes Rheingaues wurden gur Bertheibigung ber Stadt Die Stubenten und Juriften in Maing formirten aufgeboten. ebenfalls ein gablreiches Corps, und auch die benachbarte Reichsfürften schidten ber Stadt Truppen gu. Man glaubte baber, baß bei solchen Anftalten und mutbvollen Aeusserungen bie tapferfte Gegenwehr erfolgen, und bie Frangofen gewiß fo balb ober gar nicht bie Stadt Maing einbefommen wurden, indem inawiichen von ber combinirten Armee, ber an Erhaltung ber Stabt und Reftung Maing febr vieles gelegen fein mußte, die foleunigfte Bulfe berbeieilen murbe. Inzwischen lebte man in Cobleng zwischen Furcht und hoffnung; man brachte von neuem alle Effecten wieder ju Schiff, um auf die erfte üble Rachricht fonleich abfahren zu konnen. Die Festung Chrenbreitstein wird in Gile proviantirt, und führt man ba viele Centner Pulver in ber Stille ein.

"Den 21. reiseten Ihro Kurf. Durchl. mit Ihro Frau Schwester R. S., sobann der Fräulein von Rauendorff, Domheren von Sad, Minister von Duminique und Obrishosmeister Graf von Eichold nach Bonn ab. Bevor der Abreise, welche die allgemeine Furcht in der Stadt vermehrte, erklärten Serme die beiden Domherrn, Graf Lips von Resselstatt und besagten Hrn. von Had zu Statthaltern, sedoch mit der Erlaubnus, daß beide sich bei Annäherung des Feindes entsernen, und einen andern substituiren dürsen. Graf Resselstatt, indem der von Had schon mit Serme abgegangen war, substituered bierauf den Kanzler von Hügel, ebenfalls cum facultate substituendi. Inzwischen ermun-

terte man fich bier noch immer mit ber hoffnung, bag Daing fich halten werbe, allein bes Abends gegen 8 Uhr traf die faft unglaubliche Rachricht ein, bag bie Stadt fich burch Capitulation ergeben babe. Diese Radricht feste alles in die größte Befturzung. Man glaubte nicht anderft, ale bag nun die Frangofen fogleich nach Cobleng zu marichiren wurden. Jeber ware baber bie gange Nacht burch beschäftigt, feine Effecten noch ein-Man borte bie gange Nacht nichts, als Riften unb Raften jufchlagen, und Bagen und Rarren auf ben Stragen rollen, die zu ben Schiffen eilten. Den 22. in aller Frube liefe Die Beftätigung ber geftrigen Rachricht ein, woran viele noch gezweifelt batten. Furcht und Thatiafeit verdoppelten fich nun bei jedem. Man eilte, feine Sachen fortzuschaffen und feine Perfon in Sicherheit zu bringen. Ueberhaupt alle Cavaliers, die mehrfte Beiftliche, furfürftliche Rathe mit Frauen und Rindern, febr viele Burger und Sandwerksleute mit ben Ihrigen, die mehrfte Rloftergeiftliche und Frauen, fowohl in ber Stadt ale in ber Begend auf bem Land, flüchteten fich in bie untere Rheingegenden. Der Garbeobrift von Landenberg fuhre mit feinen Officiere und Gemeinen in einem großen Schiff nach Leubesborf, allwo fie ausammen halten blieben. Den gangen Tag burch ware ber Rhein mit flüchtenben Jachten und Schiffen, fo wie die Lanbstrage nach Bonn mit Pferben und Bagen ohnunterbrochen bebedt. Es brange manchem tief in bie Seele, vielen erprefte es Thranen bes innigften Rummere, fein Saus und Sof zu verlaffen, ba man gar nicht wiffen fonnte, ob und wann man wieder babin gurudfebren würde.

"Sehr viele geflüchtete Coblenzer fanden sich in Linz zusammen, die Bürger in Linz aber, die in Furcht waren, daß die Franzosen die Aufnahme der Coblenzer Emigrirten ihnen übel aufnehmen könnten, trugen bei dem Stadtrath zu Linz dahin an, daß man die Coblenzer ausweisen sollte. Der Stadtrath, der bieses unnachbarliche Begehren nicht bewilligen wollte, fruge beshalben bei der Regierung zu Bonn an, und erhielte die Beissung, die Coblenzer allba zu dulden, mit dem Beifügen, was wohl sie, die Bürgerschaft zu Linz, darzu sagen würde, wenn sie

ebenfalls emigriren mußte, und man fie auderftwo nicht aufnehmen wollte? Die Stadt Ling ware übrigens jum emigriren für die Coblenzer befonders wohl gelegen. Sie mare gang nabe am Rhein, und nur 7 Stunden von Cobleng entfernt, bag man also balb babin und wieder gurud fommen, auch täglich von Cobleng Nachrichten und Briefe erbalten fonnte. In ber Stadt fanden fich binlängliche Quartiers, und bie Lebensmittel maren in Menge und einem ziemlich billigen Breis zu baben ; auch batte man an dem Capuzinerflofter einen Ort, wo man in biefen bebrangten Zeiten seine Buffucht nehmen, und Gott um Sulf und Rettung anfleben fonnte. Faft alle Coblenzer fanben fich auch täglich in biefer Rirche bei bem Gottesbienft ein, welches ben Untericied ber Religion und Denfungsart ber beutichen Emigrirten gegen die frangofische wohl bemerklich machte, ba unter taufenden emigrirten Frangofen in ber Stadt Cobleng bie Boch burch fich taum einige in ben Rirchen feben ließen.

"Den 25. gegen Mittag fame ber Rangler von Sugel nach Ling und fagte: bie Stande fpielten ben Deifter, fie hatten gegen ben Willen Sermi und bes Domcavitele befchloffen, Stadt und Seftung benen Frangofen ju übergeben; geftern Abend mare ber laubschaftliche Syndicus Sofrath de Laffaulr ju ihm gefommen, und babe ibm eröffnet, baf er fo eben nach Daing abführe, um mit Cuftine eine Capitulation abzuschliegen. Er, ber Rangler, babe bierauf bie Stadt verlaffen. Unbestimmte Beruchte circulirten bagegen von dem Anmarich ber über Trier berbeieilenben Preuffen und heffen, erneuerten fich mehrmals, daß einige ber Emigranten icon ben Muth fanden, nach Cobleng gurudgutebren, wurden bann aber wieder in Abrebe geftellt, bis endlich den 27. Rachmittags um 4 Uhr der junge herr von Coll, welcher expresse von Cobleng nach Ling geritten fam; bie gewiffe Radricht brachte, bag in ber verfloffenen Racht gegen 1 Uhr einige Escabrons beffifcher Sufaren, und balb bierauf ein Bataillon hessischer Grenadiers mit klingendem Spiel in Coblenz eingerudet seien, und dag anheut noch ein großer Theil ber übrigen beffischen Eruppen allba eintreffen werde. Befagtes Batail-Ion Grenadiers batte ben letten Tag 13 bis 14 Stunden gurudgeleget, und wurde ju größerer Gile von Volch aus auf mehr als 50 Wagen nacher Coblenz gefahren, weil man immer noch fürchtete, die Frangosen mögten ihnen zuvorkommen, und bie Stadt bevor der Anfunft ber heffen in Besit nehmen. pernahm auch, bag von benen aus Cobleng jum General Cuffine eigenmächtig abgegangenen brei Deputirten nur ber Sanbelsmann Chenal zurudgefommen fei, bag bie beibe andere entweder von Cuftine gurudbehalten murben, ober megen Anwesenheit ber Beffent fich zur Rudfunft nicht getraueten. Bor acht Tagen batte fich wohl fein Menfc biefe fo gludliche Wendung vorgestellet. Als bie Frangofen bie Stadt Maing icon einhatten, befand fic die combinirte Armee noch in Franfreich und in ben gerrutteften Umftanden. Nichts ftande also ben Frangofen im Beg, um ibren Marich nacher Cobleng ju nehmen , und Stadt und geftung nich übergeben gu laffen. Ihre Corps fanden bereits zu Bingen, Rreugnach und Simmern; man wußte, bag fie es auf bie Stadt Cobleng besonders gepadt, und bei bem Convent gu Paris angefragt hatten, ob fie Cobleng gang aneantiren follten. Die Stadt mare faft von Ginmohnern leer, auf alle Bertheibigung hatte man verziehen, und Deputirte waren bereits abgegangen, um Stadt und Festung ihnen gleichsam anzubieten. Rur einige 100 Mann Frangofen waren binlanglich gewesen, um fic ber Stadt ju verfichern , und man hatte ihnen bie Brandicas bung gern bis nach Maing entgegengeschickt. Und bennoch murbe Cobleng biesmal gludlich gerettet. Gott bem Allmächtigen fei für biefe wohltbatige Augung ewig Dant, und auch benen braven Seffen unvergefliche Ertenntlichfeit, welche burch ibren eilenden Anmarich bie Frangofen gurudgehalten, und in ber Stadt Cobleng ale Retter jum erften erschienen finb."

Linz wurde allmälich von seinen Gästen verlassen: ber Hr. Berichterstatter traf am 29. in Coblenz wieder ein. "Er fand alle Häuser und Straßen angefüllt mit hessischen Truppen, Arstillerie und Bagagewagen. Rein haus blieb von Einquartierung verschont. Alle Cavaliers, Kurfürstliche Räthes und geistliche Häuser, sowie sämtliche Klöster und Burgershäuser waren mit 6, 8, 10, 15 bis 20, und das Dominicanerkloster mit 70 Mann

belegt. Bei Sof stunden die Stallungen voll hessischer Pferben, und auf dem Paradeplas 16 Feldstud mit 2 Amuseten für das Jägercorps. Anderthalb hundert Mann wurden sogleich in den Coblenzer Wald zur Fertigung eines Berhaues und einiger Batterien abgeordnet, und andere 150 Mann zu deren Ablösung in die Karthaus verlegt.

"Der gange Aufzug ber Seffen verrieth ben ungludlichen Ausgang ber Campagne. Berriffen und abgezehrt, die meiften obne Soube, mit vielen Rranfen und Marvben, langten fie ba-Done Mitleiben fonnte man fie nicht ansehen. führten bie bitterften Rlagen über ben unbesonnenen Plan, bie Armee, ohne fich zuvor ber Grenzfestungen und eines allenfallfigen Rudjuge ju verfichern, grad burch die folechtefte und unfruchtbarfte Gegenben in Franfreich ju fubren. Sie gestanben ohne Scheu, bag, wenn ber Bergog barauf bestanden batte, meis ter nach Paris vorzudringen, die gange Armee wurde verhungert, und zu Grund gerichtet worden fein. Sie fagten, burch bas beftanbige Reguen maren bie Bege (für den Rudjug, vom Dct. an) faum mehr fabrbar gewesen, die Strafen batten voller todten Pferbe und Wagen gelegen, bie Pferbe am Fuhrmefen maren beständig halten, die Wagen gerbrochen, umgeworfen, ober fteden geblieben, welches ben Aufenthalt ungemein verlängert babe. Bu Berdun und in bafiger Gegend bei ber Armee batten bie Lebensmittel innerhalb 4 Tagen aus ben Magazinen eintreffen follen, biefe waren aber gewöhnlich über 8 Tage ausgeblie-Sierdurch mare bei ber Armee die erbarmlichfte Sungersnoth eingeriffen. Die Truppen und Pferbe batten als in brei Tagen fein Brod und Kourage befommen, selbst die Generals batten mehrmals vor ein Stud Commisbrod einige Thaler ge-Dabei batte bie Armee bei ber naffeften Witterung, und auserordentlichem farten Bind ftetefort auf dem freien Keld Dem herrn Landgraf mare öftere bie Belt campiren muffen. über bem Ropf jusammengefallen, und ber Boben mare fo nag und tothig gemefen, dag ber Landgraf ben Plat, worauf feine Belt aufgeschlagen worben, batte ausgraben und manern laffen. Durch biefe fatale Bitterung und Abgang ber Lebensmittel fei bei ber Armee eine Art von Rubr eingeriffen, bie enblich bas Unglud vollommen gemacht habe. Die Strafe von Berbum bis Longwy batte voller franken und tobten Menfchen, und bie Bferbe batten an bunderten todt neben einander gelegen. Nebft ben borrend bofen Wegen, wo bie Bagen ftets über bie Achs eingefunten, batte man bei ber gangen Retirade beständig über tobte Pferde und Menfchen fahren muffen; alle Augenblid hatte man halten muffen, und oft Stunden lang, bis bas Fuhrwesen wieder voran, und in Gang fommen fonnen; bie entfetlichfte Regen und Winde batten nicht aufgehört, feine Lebensmittel habe man bei fich gehabt, und wo man bingetommen, feine angetroffen, babei ware bie Armee beständig von allen Seiten von bem Keind verfolgt worden. Ueberhaupt, das ausgestandene Elend und Noth maren über alle Beschreibung. Sie, bie Beffen batten zwar wenig Leute, aber viele Pferbe verloren; auch batte bas Unglud fie bei weitem nicht so getroffen, als die preuffische Armee, indem diese nicht allein viele taufende verloren, sondern auch viele taufend Rrante an ber Diffenterie theils mit fich fuhrten, theile in Berbun und auf bem Rudmarich batten gurude laffen muffen.

"Jeber rechtschaffen benfenbe Ginwohner ju Cobleng nahme einen mabren Antheil an ber elenden Lage ber braven Beffen, und ba man fie jugleich ale feine Erretter anfahe, fo beeiferte man fich um fo mehr, fie wohl zu vervflegen und ihnen guts au thun. Der commanbirende General, Baron von Biefenrobt, bei hoffammerrath Ralt, forgte fogleich vor allem, bag bas gange Corps neue Schuhe befam; er hielt in ber Stadt bie beste Mannszucht. Ueberhaupt find bie-hessischen Eruppen icon an sich fehr wohl bisciplinirt, und jeber war mit ihnen zufrieben. Der General von Biefenrobt ließ noch selbigen Tag ben von Mainz zuruchgefommenen Sandelsmann Chenal und einen fungen Cordier arretiren, und auf die Sauptwache fegen. nal war mit bem Syndicus de Laffaulx nacher Mainz jum Cufine, um eine Capitulation zu treffen, abgereiset, wurde aber jurudgeschidt, um bie Erflarung von Seiten ber Lanbftanben und Stadt Coblenz einzuholen, ob fie bie Feftung Ehrenbreit

ftein freiwillig ben Franzosen übergeben wollten, worgegen das trierische Land und die Stadt vor allem Unheil geschützt sein, und niemand was zu Leids geschehen sollte. Der sunge Cordier hatte sich im Reden gegen die Preussen und hessen vergangen. Der Adsutant des Generals suchte auch den Rathsherrn und Stadtsbanmeister Schaaf auf, welcher sich ebenfalls im Reden ungebührlich betragen haben solle. Dieser hatte sich aber in Zeiten aus dem Staub gemacht.

"Beut, ben 1. Rovemb. ritte icon eine preuffifche Avantgarde von 150 Mann hierdurch in den Thal. Den 2. Nov. gegen Abend vernahme man, bag 1200 Mann Raiferliche in Andernach eingetroffen waren, welche morgen babier paffieren. und in die Ortschaften um bie Kestung berum wurden verlegt werben. Es ware bie Mannschaft, welche mabrend ber Belagerung in Maing geftanden, hiernachft über ben Wefterwald nach Coln gegangen, und nun wieder anbero gurudmarichiret. borte man beut, bag ber Syndicus de Laffaulr zwar in Maing von dem General Cuffine ware entlaffen worden, er habe aber nicht für gut befunden, nacher Cobleng gurudgufommen, fondern habe fich nach Mannheim begeben, um allba fichere Beiten für feine Person abzuwarten. Den 3. Rov. Morgens 6 Uhr find bie heffische Grenadiers und bie Gardes-du-corps von hier abmarfoiret. Sie geben über Montabaur, Limburg und Weglar. Morgen folget ber übrige Theil bes gangen Corps. Diefen Morgen marichirten bie gestern gemelbeten 1200 Dann Raiferliche hier burch bie Stadt ins Thal, allwo sie augerhalb ber Seftung berum cantonniren, und unter Commando bes biefigen Benerals von Beng fteben. Diese Mannschaft fab febr moblgehalten aus, und zeichnete fich im aufferlichen besonbere aus por ben preuffischen und beffischen Truppen. Seut tam die Rachricht an, bag ber Ronig von Preuffen am 5. ober 6. biefes in Cobleng eintreffen, und bas Quartier bei hof nehmen wurde. Bu bem Ende ertheilte ber Rangler von Sugel bem Saushof. meifter bie Orbres, alsogleich die Quartiers fur den Ronig und ben Bergog von Braunschweig, sodaun fur 13 preuffische Bemerals und 9 Secretairs bei hof einrichten au laffen, augleich

vie Anstalt zu treffen, daß Mittags die königliche Tafel zu 15 Couverts, und eine besondere zu 9 Personen gedecket und servicet werde.

"Bum erstaunen ift es, welchen allgemeinen panifden Schreden bie Uebergab von Mainz und Frankfurt auch in ben entfernten Gegenden Deutschlande verbreitet batte. Bu Bonn, Coln und in benen untern Rheingegenden ftanbe alles in Furcht por einem Besuche bes Cuftine. In Schwaben, Franten und Beffen mare bie Angft noch größer. Bon Caffel batte fich bereits die landgrafliche Familie geflüchtet, ju Burgburg, Bamberg, und fogar ichon zu Regensburg ware man mit bem Ginpaden beschäftiget. Die Gesanbten zu Regensburg mietheten fcon Schiffe, um, fobald bie Frangofen in Rurnberg fein murben, fich weiter die Donau hinunter ju begeben. Und ficher murben auch bie Krangofen weiter in bie obere Landen vorgedrungen fein, wenn nicht ber tapfere Landgraf von Beffen, und bie Festung Sanau ihrem weitern Anmarich Grenzen gefest batten. Die meifte anliegende Reichsfürsten waren in feiner Berfaffung, ohne Gelb und Solbaten. Statt eines gut eingerichteten Dilis tairs ware an ben meiften Sofen Pracht und gurus ber berridende Gegenstand, woran Gelb und Revenuen verichwenbet wurden. Pfalzbaiern, Seffen-Darmftabt, Burtemberg und Baben hatten fich aus Rurcht vor benen Frangofen gur Reutralität erflaret, und fo murbe aus Privatabsichten und Intereffe bas allgemeine Bohl Deutschlands hintangesett. Es wurde allgemein behauptet, bag wenn ber Rurfürft von Pfalgbaiern anfänglich nur ein Corps von 10,000 Mann zu ben faiferlichen und mainzischen Truppen hatte ftogen laffen, alle zeitherige Unfalle nicht wurden erfolget fein. Andere Reichefürften , und besonders der Landgraf von Seffen-Darmftadt batten ibre Truppen gern zur Bertheibigung bergegeben, allein ba noch feine Urmee vorhanden mar, welche fie vor bem Einbringen ber Frangofen in ihre Lande batte fchugen konnen: fo mußten fie mit ihren patriotifchen Gefinnungen gurudhalten, aus Furcht, ihre Lande mögten sonft von ben Frangofen völlig ju Grund gerichtet werben.

"Den 4. Nov. find bie letten Beffen abgezogen; der Beneral en Chef von Biesenrodt folgte gegen 12 Uhr seinem Corps. Die gange Stadt mare mit bem Betragen ber Beffen ängerft anfrieden, und ba fich ein jeber beeiferte, biefen braven Truppen, als ihren erften Errettern, burch Roft, Trant und gute Berpftegung fein bantbares Gefühl ju ertennen ju geben, so hatte sich das bei seiner Ankunft gang abgemattete Corps innerhalb 8 Tagen augenscheinlich wieberum erhoblt. Die Officiers waren meiftens icone und mobigewachsene Leute, bie fich burch Soffichkeit und gute Lebensart befonders auszeichneten. Soon biefen Morgen rudte bas preuffifche Sufarenregiment von Eben mit einigen Abtheilungen jum Theil in die Stadt, theils in den Berhau in dem Coblenzer Bald; eine Division gieng nach Oberlahnftein ju Borpoften. In Folge mit bem Rangler von Sugel getroffener Berabrebung fuhre bes Mittags 1 Uhr ber Dbermarfchall Graf von Boos nach Polch, ben Ronia von Dreuffen zu complimentiren. Die Poststraße konnte er wegen ber vielen preuffifchen Wagen und Truppen nicht einhal= ten, mußte baber ben Beg über Bubenheim nehmen. 3hro Daf. waren Mittags 2 Uhr in Volch angelangt, und batten im Mattheiser Sof Quartier genommen. Der Dbermarichall fubr auf ber Poft an, gieng fogleich in bas fonigliche Quartier, und wollte fic bei bem General von Bifchofswerder melben laffen. Allein ber Ronig fpeifete eben zu Mittag, mabrend melder Zeit niemand gemelbet werden burfte. Der Dbermarschall gieng nach bem Pofthaus gurud, und wartete bei 11 Stunden. Auf bie Nachricht, bag bie Tafel geenbet, begab er fich fogleich wieder nach bem Mattheiser Sof. Auf bem Rirchhof rencontrirte er ben Bergog von Braunschweig, welcher ibn aufs obligeantefte Bei biefer Melegenheit bot er bem Bergog bie turanrebete. fürftliche Refibeng ju Cobleng an, empfahl auch in Sochfibero Sous und Protection bas trierische Land. Der Bergog verbat bas Quartier, und versicherte, fo viel nur immer möglich, Schonung ber Lanben. .

"In des Königs Quartier angekommen, wurde ber Obermarfcall von dem General von Bischofswerder in das untere Bimmer eingeführt, wo er bann um Aubieng bei 3hro Das. bate. Der General gieng binauf, und blieb bei 14 Stunden aus, vermuthlich weil fich ber Ronig gur Rube begeben batte. Enblich tam er wieber, und fagte: 3hro Maj. liegen ben Grn. Dbermaricall febr um Bergebung bitten, bag Allerhochftdiefelbe ibn nicht vorlaffen fonnten , indem Sie fo ermudet waren, bag Sie fich gleich nach ber Tafel batten ju Bett legen muffen. bankten unendlich für die befondere Attention, mußten fic aber bei bermaligen Umftanden bas Quartier bei Sof verbitten, und verhofften das Bergnugen gu haben, Morgen den frn. Dbermarschall in Cobleng ju feben. Auf Befragen, ob man bei ber Anfunft bes Ronige fanonieren follte, erwiederte ber General, bieses wurde Ihro Maj. unangenehm fein, indem es zu viel Aufsehen erweden wurde, und der Ronig als ein Particulier fic in Coblenz aufzuhalten gesonnen maren. Abende um 9 Ubr langte ber Obermarschall wieder ju Cobleng an. Inmittels ware anbeut die Angabl ber preuffischen Truppen fo fart in Coblens angewachsen, daß man biefen Abend bie Angabl berfelben auf 5000 Mann rechnete. Alle Baufer und Rlofter maren babero überlegt, und was bas bebenklichste war, fo befanden sich unter biefen in ber Stadt vertheilten Solbaten febr viel gefährlich franke, und fogar bas Lagareth wurde in die Cafernen auf ber Schang verlegt, wodurch alles wegen einer zu befürchtenben Epidemie in Schreden und Beforgnus gefest wurde.

"Den 7. Nov. Morgens kame ber kön. preussische Rammerer von Ris hier an, besahe bas Quartier bei bem sogenannten russischen Elz in der Reustadt, und jenes gegenüber bei dem gespeimen Rath Beckbeder, welches lettere er sodann zum königlichen Logis auserwählte. Alles wurde sogleich darin zugerichtet, und zwischen 10 und 11 Uhr langten der König, zu Pferd, unster Begleitung des Herzogs von Braunschweig, mit einem zahlreichen Gesolge von Prinzen, Generals und Abjutanten dahier an, und stiegen bei dem geheimen Rath Beckbeder ab. In dessen Behausung wurde allein für die königliche Tasel gekochet, sur alle Officianten aber in der Hosfüche, sedoch auf Rechnung des Königs. Diese Officianten baten sich auch das Quartier bei

Hof aus, welches ihnen auch zugestanden worden. Oberlieusemant Wolff kame anheut en courrier aus Münster in Westpha, len von Ihro Kurf. Durchl. zuruck dahier an, und brachte die Rachricht, das Sermu noch bis den nächsten Freitag in Münster verbleiben, und alsdann Ihre Reise nach Augsburg fortsetzen würden. Ferner brachte er ein Schreiben an den Chorbischos Graf Lips von Resselstatt mit, worin derselbe in so lang, die der Domdechant von Kerpen hergestellet und in Coblenz eintressen würde, zum Statthalter benannt, und ihm die Instruction beigeschlossen, laut welcher die Conferenz aufgehoben, und seder Referendarius angewiesen, von seinem Fache das Reserat Serme einzuschien. Dem Statthalter wurde das Quartier bei Hof, und sur seine Beköstigung monatlich 300 Gulden angewiesen.

"Gleich nach ber Anfunft bes Ronigs fuhre ber Statthalter ju Allerhöchstdenfelben; 3hro Daj. liegen aber ihm bie Stund jur Andienz auf Rachmittage halb 4 Uhr bestimmen. Um biefe Beit fuhre ber Berr Statthalter mit bem Rangler von Sugel babin, und bie Grafen von Boos und Leiningen, Dber- und Biceobermaricall, ber Dberjagermeifter von Trott und ber Garbecornet von Ahr folgten sogleich nach. Der Beneral von Bifcofswerber melbete nach ber Tafel famtliche herren an, worauf ber Ronig hervortrate, und biefe ibm ihre tieffte Berbeugung machten. Der Statthalter überreichte 3bro Majeftat ein furfürftliches Schreiben, und machte eine Unrebe, nach welcher auch ber Rangler von Sugel bie seinige hielte. Der Ronig ichiene aber fein Liebhaber von Anreben ju fein, weilen Er biefe ofters unterbrache. Ihro Maj. waren gegen famt und fonbere febr gnabig und herablaffend, fragten, ob ber Rurfurft noch ju Dunfter ware, und nicht wieder tommen wurde, auch ob ber biefige Abel fich von bier geflüchtet batte, und hielten fich über bergleis den Gegenftanbe fcherzweis auf. Rach einem furgen Aufenthalt gerubeten ber Ronig fich zu retiriren.

"hierauf fuhren die trierische herren zum herzog von Braunschweig ins Deutsche haus, wo sie ebenfalls fehr gnädig empfangen wurden. Der junge Prinz von Braunschweig fragte ben
von hügel ganz einfach, wer benn die Deputirte zur Uebergab

ber Stadt nach Mainz abgeschickt babe? Die Antwort lautete: fle waren nur beordert gewesen bis an die Grenze ju geben, und feien ohne Ordres bis nach Maing gegangen 1). Breuffen faben biefen Sandel als einen Sochverrath an. Gynbicus be Laffanlx foll fich inzwischen aus Furcht von Mainz nach Bonn, und bermalen nach Beglar retirirt baben. Bon bem Bergog von Braunschweig fuhren bie trierische Berren auf bie Poft jum Bergog von Sachsen-Beimar, und trafen allba ben Pring Louis, fobann ben Pring Louis Ferbinand von Preuffen Unter mehreren Reben wurde gefragt, was DR. Chenal mache? über welchen man fich besonders aufhielt, daß man einem folden Menfchen bier bas Obbach geftatte, ber zeither of fentlich den Patrioten gespielet habe. Die Angahl ber Preuffen nahme anheut bergestalten ju, bag viele Burgershäuser mit 16 Mann belegt waren, und ba bas Brandholz anjeso febr rar war, und bas Rlafter in die 20 fl. toftete, so verursachte biefes eine harte Bedrudung und viele Rlagen. Ueberhaupt fann man fich bie Confusion und Parteilichfeit bei ber Ginquartierung nicht vorftellen. Der Dbermarschall ließ biefen Abend und far fernerbin burch ben Saushofmeifter bie Beleuchtung ber Canternen burd bie Straf nach Sof, und burd ben Burgermeifter jene an bem foniglichen Quartier anordnen; auch wurde burch ibn bem foniglichen Controleur bedeutet, bag wenn zu bes Ronigs Tafel einheimische ober fremde Beine abgiengen, er nur ein Billet von feiner Sand an den Sofbouteillirer ftellen moge, wo fogleich alles erforderliche murbe verabfolget werben.

<sup>1)</sup> Frage und Antwort scheinen eine Bestätigung ber Sage, daß es ber Kanzler Sügel gewesen, welcher die Deputation an Gustine absenbete, und daß der Syndicus de Lassaulr vornehmlich das Opser der Areue für seinen Mandanten geworden sei. In dem Charakter des Syndicus lag allerdings dergleichen großmüthige Hingebung, nur irren mich die Berbindungen, die er während seiner Gesangenschaft auf Chrendreitskein mit einem Schicksalsgenossen, mit dem republikanischen General Beurnonville unterhielt. Der Deputation ist auch des Aursürsten nachmalen auf Hügel geworfene Ungnade zuzuschreiben, wiewohl er im kalssellichen Dienst reichlichen Ersas für die in Coblenz ausgegebene Stellung gefunden hat.

"Den 6. Rov. Bormittag ritten Ihro Maj. ber Konig mit bem Bergog von Braunschweig, mehreren Generals und Abiutanten auf bie Reftung, nahmen bie Befagung und Bertheibigungeanftalten in Augenschein, aber welche Allerhöchftdieselbe ungemein große Bufriebenbeit außerten, und folche auch bem Bouverneur General von Beng in ben fcmeichelhafteften Ansbruden zu erfennen gaben. Beilen nun über ben Abgang binlanglicher Ranoniers geflagt wurde, fo geruheten ber Ronig fogleich anquordnen, daß fo viele Ranoniers, ale nur erforberlich , von ber Armee bergenommen werden follten. Bei ber Reftung wurde ein Espion ertappet, welcher geschloffen auf die hiefige Schloß= mache geführt worben. Er foll ein Beffen-Darmftabtischer Un-Den 7. Nov. Morgens marschirten die bier gelegene Regimenter Runipfy und Budberg von bier über ben Rhein weiter voran, und fatt beffen rudte bas Regiment Braunfdweig, ad 1800 Mann, bier ein. Der Ronig gienge beute mehrmalen allein vorn an ber hofpromenade fpazieren, rencontrirte ben Rangler von Sugel, redete ibn an, und geruhete fich eine Reitlang mit ibm zu unterhalten. Um 11 Uhr ertheilte ber Ronig, wie alle Tage, vorn auf ber Strafe vor feinem Quartier, Die Parole. Sier formiret fich allzeit ein Cirfel von ben Pringen, Generale und Absutanten, wobei fich auch allzeit ber faiferliche Gefandte Furft Reug und bie ruffifchen Generals Pring von Naffau-Siegen und Bubow einfanden. Der König ertheilet fobann bie Parole bem Bergog von Braunschweig, und biefer bemnachft an die Generals und Officiers. wurde der Statthalter Graf von Reffelftatt gur foniglichen Tafel eingelaben, nachdem man fich vorläufig über feinen Stand und herfommen bei bem gebeimen Rath Bedbeder informiret batte. Auf ber Feftung batte ber Ronig, als er bie Gefangnen gesehen, gegen ben Gouverneur geauffert, "bald wird biefe Bahl fich vermehren, wenn bie ju Daing gemefene Stabtbeputirte bargu fommen." Syndieus de Laffaul'r fürchtet fich baber nicht ohne Grund, wieder anbero ju fommen: wie man vernimmt, foll er in Beglar an einer Defensionsschrift arbeiten. Scheffen Baan, fo mit ju Maing gewesen, ift auch noch nicht gurudgekommen, Chenal aber siste noch auf der Hauptwache. Sogar der Sprachmeister Jeunestre hat sich aus dem Staub gemacht, weil er die Borstellung an den General Custine ins Französische übersett hat. Diesen Abend ist der Kurfürst von Köln, unter Begleitung des Grasen von Resselrode, dahier angelangt, um dem König auszuwarten. Heut, 8. Nov. ist Rasttag für die hier einquartierte Truppen. Der König gienge heut östers sowohl vor als nach Tisch auf der Hospromenade spazieren. Gewöhnslich gehet er allein, in Begleitung seiner zwei Hunden, zuweilen solget ihm einer seiner Jäger.

"Den 9. Nov. frube ift ber Kurfürft von Coln wieber nach Um 9 Uhr fuhr ber König nach Neuwieb, Bonn abgereiset. wozu man gestern die Jacht vom Fürften von Reuwied anhero hatte tommen laffen. Der Statthalter Graf Reffelftatt ware mit in ber Begleitung. Auch die hiesige turfische Dust mare mitgefahren. Um 3 Uhr famen 3bro Daj. ju Land gurud, bei Ihnen im Bagen fagen ber Bergog von Braunfdweig, ber Fürft Reug und ber Pring von Naffau-Siegen. Rad 3 Uhr rudten 6 neue Bataillone Preuffen ein, worüber ber Bergog von Braunschweig ungemein aufgebracht wurde, benn wo ohnebin icon über 4000 Mann bier einquartiert waren, fo fann man gewiß auf 10,000 Mann rechnen, welche biefe Racht in ber Stabt liegen. Man hat babero alle Rlofter und öffentliche Gebaube gu Bulfe nehmen muffen. 3m Collegio wurden 500 einquartiert, bei ben Dominicanern 500, bei ben Carmelitern 300 Bemeine und 24 Officiers, auf bie Rarthaus zwei Bataillons, fogar in ben Dicafterialbau, ins Ardiv und in bie Registratur wurde eine gute Portion einquartiert. In ber furfürftlichen Benberei waren über 300 Mann und 200 Pferb. Der gange Paradenplag, fo wie ber große Plag unter ben Baumen,in ber Clemensftabt lagen voller Leuten, und mit Artillerie angefüllet. Es mare ein unbeschreiblicher garmen. Die Urfach biefer Unordnung und Uebersetung war, weil bie 6 eingerudte Bataillons einen Rafttag übergangen batten, und somit um einen Tag bier eber antamen, als bie jum Abmarfc beorberten andere Bataillons von hier abgegangen waren. Der Ronig gienge nach Tisch wieberum

ganz allein auf der Hofpromenade mit seinen zwei großen schwarzen Hunden spazieren. Ihro Mas. pflegen seden vorbeigehenden aufs allerhuldreichke zu grüßen, und für sedem den Huth abzuziehen. Der Prinz Louis, Sohn des Prinz Ferdinand von Preussen, welcher bei der geheimen Räthin von Coll logiret, gaben diesen Abend in ihrem Quartier türkische Musik. Aber auf einmal hörte diese auf, als gegen 6 Uhr ein Courier mit der satalen Nachricht von Limburg eintrase, daß diese Stadt Zeit heute Mittag 12 Uhr von den Franzosen beschossen würde. Diese Nachricht war um so auffallender, als zu Limburg zwei Batailslons preussischer Infanterie, und eine Stund davon das Husarrentegiment von Eben lagen, auch die ganze Gegend um Monstadaur mit Preussen angefüllt war.

"Sogleich wurde ber Befehl gegeben, bag alle anheut mit ben Bataillone babier eingerudte Artillerie biefe Racht burd über bie fliegende Brud fahren, und voranruden, fobann Morgen Frube 5 Uhr bie babier liegende Bataillons eilends nachfolgen follten. Um bie Stadt Coblens vor allen Anfallen mehr ficher m fiellen, besonders, ba die meiste Truppen von bier fortmarfoiren, fo wurde befoloffen, auch bie Rarthans zu befestigen, allba Batterien zu errichten, und zwei Bataillons in bie Rarthaus an legen. Prior und Convent ftanden baber in größter Furcht, fe wurden die Rarthaus verlaffen, und fich in die Stadt in ben Bogelfang retiriren muffen. Rebft biefen Anftalten wurde auch auf ber Spige bes Dberwerthe eine Batterie errichtet, um von ba aus die beibe Rheinufer zu vertheibigen. In Branbach wurde preuffifche Befagung gelegt, und Pifeter mit Batterien bis nach Ems angestellet. Beilen es auch auf ber Festung an Ranoniers fehlte, so wurden sogleich 180 Artilleriften von der Armee bes Ronigs babin abgegeben. Die 1200 Mann Raiferliche blieben inzwischen in ben Dörfern um bie Festung herum einquartiert, mit ber Orbre, fich fogleich in die Festung ju werfen, wenn folche angegriffen werden follte. Roch biefen Abend entschloffen fich ber Ronig, Morgen Frube felbften ber Armee nach Limburg au folgen, und eine Expedition vorzunehmen.

"Den 10. Rov. am Morgen ware alles in Allarm, ba es

uch bestätigte, bag bie Frangofen gestern Rachmittag in Limburg bie allba gelegene zwei preuffifche Bataillons überfallen, und nach einem Berluft von mehreren hundert Tobten und Bleffirten burch bie Stadt bis vor die Brud an bie Garten getrieben batten. Auf biefe fatale Rachricht ift fogleich biefen Morgen 9 Ubr der Ronig felbften feiner Armee nach Montabaur gefolget, und bat bei ber Abreise bem geheimen Rath Wedbeder einen febr iconen brillantnen Ring von 300 Carolinen an Werth jum Prafent gemacht, in fein Saus 20 Carolins, bem Rachganger Engel, und benen Schiffleuten, bie ihn gestern nach Reuwied gefabren, 60 Carolinen, und ber turfifchen Mufit, fo auf ber Jacht mitgefahren, 20 Caroline bem Brn. Bedbeder gur Austheilung auftellen laffen. Der Ronig verließe alfo bie Stadt in einem Augenblid, wo alles febr allarmirt und bang ware, benn es batte fich bereits ein zweideutiges Gerücht von einer bei Mons gelieferten Bataille verbreitet, und man ftand auch um Trier und ben Sundstud in Besorgnus. Den 11. Nov. Bormittag liefe ber preuffifche Benerallieutenant be Courbiere, welcher bermalen babier bas Commando fübret, und bei bem v. Efch einquartiert ift, auf eine unanftandige Art bie hiefige Nobleffe und Beiftlichfeit requiriren, bei bermaliger großer Roth ihre Pferde gur Transportirung ber Kourages nach Montabaur berzuleiben, wozu man fich auch fogleich verftande. Mittage gegen 1 Uhr liefe bie Rachricht ein, daß bie Frangofen gestern Mittag gegen 11 Uhr bie Stadt Limburg von felbft wieder verlaffen, ben Amtefellner Leo aber wegen ber anverlangten Brandichagung von 25,000 fl. als Beiffel mitgenommen batten. Es icheinet, als wenn fie ben Angriff ber Preuffen nicht haben abwarten wollen. Des Ronigs Sanptquartier war beut ju Montabaur. Diefen nachmittag langte bie preuffische Felbfriegsfaffe ad 21/2 Millionen Thaler bier an. Diefes verbreitete eine besondere Beruhigung, indem man foldes als ein Zeichen anfabe, bag bie Stadt nichts zu befabren babe, und die Preuffen felbft Cobleng für ficher bielten.

"Deute, 12. Nov. ift bie allgemeine Rebe, der König in Preuffen habe bevor feiner Abreise von Coblenz die Generallienstenants von Bubberg und von Schönfelb in Rube geseget, und

jebem eine Penfion von 1500 Rthlr. ausgeworfen. Des lettern Regiment bat fogleich ber Generalabsutant und Obrift von Manftein erhalten. Man wollte fagen, bie Urfach biefer Ungnabe fei ber übereilte Marich beren am 9. biefes in Coblenz eingerudten Bataillons, woran biefe Generals Schuld gewefen waren. Mit ben Einquartierungen unterlaufet als noch viel Parteilichfeit. Dem Graf Boos wollte man ben an ber Ruhr tobtfranfen preuffischen General von 3low, welcher unter Begleitung eis nes Doctors und Chirurgi von Trier zu Baffer herunter transportiret werben mußte, aufdringen. Allein ber Graf widersette fich mit Rachbrud einer fo gefährlichen Ginquartierung, worauf ber General Blow bei ben Carmelitern in die Infirmerie einquartiert werben follte. Bei feiner Anfunft mare er aber ichon fo folecht, daß man ihn vom Baffer nicht weiter als bis in bas Bobenfelbische Saus bringen tonnte, wo er auch ben Tag barauf gestorben ift. Unter ben Preuffen herrschet als noch bas Abweichen, und bei vielen gar bie leidige Ruhr. Die Leute faben baber erbarmlich aus, aber noch weit erbarmlicher bie Pferbe, bie taum bie Begfteuer mehr haben, und in Menge tobt bar-Der Ruticher bes orn. Dbermaricalls, welcher niederfallen. biesen Abend von ber haferfahrt nach Motabaur gurudgetommen, fagte, daß er von bem Rotbenbabn bis Montabaur mitten auf der Chauffee mehr ale 40 todte Pferde, und viele frante Preuffen angetroffen habe. Gin vor ihm nach Montabaur marfcirtes Regiment hatte wegen bem Abweichen taum bie Bein-Das Lazareth ift zwar in fleiber in ber Bobe balten fonnen. ber alten Residenz im Thal angewiesen, weilen biese aber bie gar zu viele Rranten nicht alle faffen tann, fo fuchet man hierunter eine andere Anordnung zu treffen. So ware bis auf ben beutigen Tag bie traurige Lage ber Stadt Coblens und bes trierifchen Landes, wohn noch die fleigende Beforgnus um die Stadt Erier und das Obererzstift fommt. Bon den Confiftorien wurden baber ju Abwendung biefer erichrödlichen Beiten öffentliche Gebetter angeordnet; als man nun ju Munfter biefe Anordnung auf ber Rangel verfündigte, fagten einige: wir follen noch gar beten, daß die Pfaffen ihre Gater und Zehnten behalten, bas lafsen wir bleiben! Ueberhaupt waren unter benen Bauern viele, bie bie Ankunft ber Frangosen sehr wünschten, weil sie glaubten, daß alsbann alle Zehnten, Gulten und sonstige Laften aufgehosben, und bie geiftliche Guter unter sie vertheilt wurden.

"Den 13. Nov. erfuhr man burch bie Colnische Zeitung ben Ausgang ber Bataille bei Jemmappes, und die Uebergabe von Mons. Diefe Radricht feste bier alles in neue Befturjung, indem man gleich beforgte, bag bie Frangofen fich nunmehr Reifter von den Nieberlanden, und dem Bisthum Luttich maden wurden. Der Konig von Preuffen ritte heut von Montabaur nach Limburg, aber nicht weiter bis auf bie bafige Brud, allwo er bie Gegend betrachtete, umfehrte, und fich wieber nach Montabaur begabe. Beute wurden von benen Cbenischen Bufaren zwei Cepions anbero auf bie Schlofmache eingebracht. Dan bat beren zeithero icon mehrere bieber geführt, aber noch nicht gehört, daß einer erequirt worden. Wegen bem Rudzug ber vreuffischen Armee aus Franfreich borte man von denen biefigen Preuffen folgende Radrichten: als ber Ronig ju Grandpre fande, allwo er durch bie allba vorgefallene Ranonade vieles gelitten batte (getöbtet wurden bei Balmy 46, verwundet 138 Mann), fabe derfelbe wohl ein, daß wegen der bei feiner Armee eingeriffenen Rrantheit und hungerenoth, fowohl bei Denichen als Pferben, es nicht moglich feie, weiter voran zu ruden, obne feine eigene Perfon und die gange Armee ber größten Gefahr, und einem ganglichen Ruin auszusegen. Es mußte daber auf Mittlen gedacht werben, wie man fich mit bem General Dumouriez in Negotiationen einlaffen fonne, worzu vorzüglich ber febr feine und politifche Beneral von Raldreut ben Anlag gabe, auch hauptfächlich gebraucht wurde. Diefer brachte es burch Briefwechsel so weit, bag Dumourieg nicht nur bem Ronig gubes Beigbrob, und allerlei Sorten vom beften Bein und Dbft ins Lager ichidte, fonbern fogar felbften bei bem Ronig im Lager an Mittag speisete, worauf benn gulest ein Baffenftillftanb von 48 Stunden beliebt worden, mabrend welchem die Gefangene ausgewechselt werben follten; bann machte fich ber Ronig anbeischig, fich mit ber Armee gurudzuziehen, und ben frangofischen Boben vollig zu verlaffen. Alle Kranken sollten bleiben, wo fie liegen, unter Obsicht ber Frangosen verpfleget, und bei Biebergenesung bis auf bie beutschen Grenzen geliefert werben. Bätten bie Krangofen den ichlechten Buftand ber combinirten Armee eingefeben, fo wurden fie ficher nicht biefe Convention eingegangen baben. Bei weiterem Borruden murbe bie Armee obnfehlbar durch hunger aufgerieben worden fein, und ber Rudzug ware bei bem Rachbringen bes Keinds eben so gefährlich, ba bie Truppen burd Sunger und Rrantheit abgemattet, die Pferde wegen Abgang der Fourage haufenweis barnieberfielen, und bie Wege bei bem beständigen Regen taum mehr zu paffiren waren. Es ware also einer ber feinften politischen Streiche, bag bie Preuffen fich ihren Rudzug burch eine Convention zu fichern wußten. Die heffen , und noch weniger bie Deftreicher hatten bei weitem nicht fo viele Rranten als bie Breuffen. Man gabe biervon mit zur Urfach an, weil die Deftreicher und heffen bie beiden Rlugeln formirten, und folglich beständig mehr in Bewegung waren, ale bie Preuffen, bie bas Centrum ausmachten, und öftere fill liegen mußten, wodurch ihnen bas beständig regnerifde Better mehr icablich wurde. Dit benen Bertheibis gungsanftalten, sowohl auf der Festung ale in dem Coblenger Balb wird noch immer eifrigft fortgefahren, allein um fo auffallenber ift es, bag bis auf biefe Stund bie trierifche Garnifon auf ber Reftung noch nicht auf ben Felbetat gefeget, auch bie Reftung noch nicht mit benen erforberlichen Bivres und Bulvervorrathen verseben ift. Sogar die Batterien in bem Coblenger Bald haben noch Mangel an hinlanglichem Pulver.

"Den 14. Nov. wurde der preuffische General von Ilow mit allen konneurs begraben. Der Statthalter, Graf Resselftatt, welcher gestern zum König nach Montabaur gefahren, ist heut wieder anhero zuruckgesommen. Er hatte den Auftrag, den König zu fragen: ob Ihro Mas. das trierische Land also grüchert hielten, daß man wieder das Archiv und die kursurselichen Effecten anhero könnte bringen lassen, worauf der Kösnig geantwortet hat, daß man dieses auf sein Wort thun könne, indem die Stadt Cobleuz nichts zu besorgen habe. Dagegen

borte man von den durch die Franzosen in Beilburg und Ufingen begangenen Raubereien bas ichlimmfte. Gie fielen vor gu einer Beit, wo bie 20,000 Mann ftarte preuffifche Armee taum 4 Stund von Beilburg fande; ba ber Kurft von Raffau-Beilburg fogar ein naber Bluteverwandter bes Ronigs ift , fo fann man bie Urfach biefer Unfhatigfeit faum begreifen. Den 17. fame die Rachricht, dag ber König morgen ober übermorgen nach Cobleng gurudfehren, bas Quartier bei bem geheimen Rath Wedbeder beziehen und ben Binter burch bier verbleiben wurde. Anheut zoge bie preuffifche Arrieregarbe unter Commando bes Pring Sobentobe, 10,000 Mann fart, bier burch nach Montabaur, wodurch nunmehr fast bie gange preuffische Armee auf ber andern Seite bes Rheins concentrirt flebet. Dan zweifelt babero nicht, daß noch bevor ber Beziehung bes Winterquartiers eine Saupterpedition vorgenommen werbe. Den 19. Nov. gegen Mittag famen ber Ronig von Breuffen allbier an, und fliegen wieberum bei bem geheimen Rath Bedbeder ab. Um Morgen bes 21. Rov. paffirten annoch unterschiedliche Bataiffons von ber Arrieregarbe bes Pring von Sobenlobe, welche fich ebenfalls jur Sauptarmee jenfeite bes Rheine begeben. Etliche Bataillons Chaffeurs marichirten aber nach Capellen, Balbeich und Lep.

"Den 22. Nov. ware hier alles in neuer Besorgnus, da man vernommen, daß der Herzog von Braunschweig den Befehl ertheilet habe, die preussische Kriegscassa aus der Stadt Coblenz in den Thal zu verlegen. Man gabe zwar zur Ursach an, weisen die Hauptarmee jenseits des Rheins stünde, und bei einer eintretenden Eissahrt der Transport aus der Stadt auf die andere Seite des Rheins beschwerlich sallen würde. Allein andere legten es anderst aus, und glaubten, es geschehe mehrerer Sicherheit halber, besonders wo sich so viele Franzosen zu Bingen, Kreuznach und an der Mosel bei Trarbach versammeln, allwose ein preussisches Schiff mit 600 Malter Haser weggenommen, und die Haser theils in die Mosel ausgeschüttet, theils benen dasigen armen Leuten überlassen haben. Heut Mittag wurden der k. k. Gesandte, Graf von Westphalen, der Graf von Bassenheim und der General von Went zur königlichen Tasel

eingelaben. Den 23. Nov. um 11 Uhr wohnte die Hofftaat mit bem ganzen Elero und sämtlichen Dicasterien einem musikalissen hohen Amt zu Lieben Frauen bei, welche Feierlichkeit das Marschallamt wegen der heutigen höchsten Ramensseier Sormiangeordnet hatte. Der geheime Rath und Official Bed hielt das Amt. Wohl noch nie hat man einer Andacht mit mehrerer Indrunst beigewohnet, als eben dieser, wobei ein jeder zur Ershaltung unseres besten Landsfürsten, und Errettung seiner des draugten Kurlanden, so wie zu Abwendung der dermaligen so betrübten Zeiten sein Gebet zu dem Allerhöchsten verdoppelte. Innigst gerührt war ein jeder, als nach der letzen Benediction laut die Antiphon: salvum fac servum tuum, antistitem nostrum, eum oratione abgesungen worden. Mögte doch der Himsmel sich durch allgemeines Gebet zur Gnad und Barmherzigkeit erweichen lassen!

"Der Ronig ritte mabrend ber Andacht mit bem Bergog" von Braunschweig in ben Coblenger Balb auf ben Berhau und bie Batterien, und nahme biefe in Augenfchein. Gegen Abend vernahme man, daß der Ronig den Obrift von Tempelhoff, welder General-Commandant von ber gangen preuffischen Artillerie ift, in feinem Quartier zu Ballenbar habe arretiren, und burch ben Obriftlieutenant von Thadben auf die Festung Chrenbreits ftein führen laffen , mit ber Beifung an ben Gouverneur , General von Beng, bemfelben ben freien Umgang, aber nicht auffer ber Festung, zu gestatten. Ginige wollen die Ursache biefer Unanab feinen freien und subordinationswidrigen Reben auschreiben, andere aber geben jum Grund an, weil er bei bem Rudjug aus Frankreich jur Erleichterung bes Transports bas Pulver von ben Bagen habe ausschätten laffen; und wirklich waren bie anfänglich mit ben Truppen anbero gefommene Munitionswagen, welche auf bem Parabeplat und in ber Clemensftadt bei bem neuen Brunnen ftanben, von Pulver gang leer, und mit Bagage ber Goldaten angefüllt. Diesem Umftand wollte man auch beimegen, warum die preuffifche Armee bei bem Antuden gegen bie Frangofen jenseits bes Rheins anfänglich so unthätig geblieben ift.

"Den 24. Rov. wurden mehrere preuffische Piqueter von Röhler und Erneft auf ben Sunberud ausgeschidt , wie auch eine ftarte Abtheilung von bem turtrierischen Jagercorps unter Commando bes Sauptmann Kabre, welcher Orbres batte, ju Ubenhaufen Pofto zu faffen. Die ganze preuffifche Armee rudet anheut fenfeits bes Rheins woran, und ba bem Bernehmen nach auch ber General Cuftine über Schwalbach voranmarfdiret, fo fiebet man einer balbigen wichtigen Bataille entgegen, welche unser Schickfal entscheiben burfte. Alles ift allbier in angftlicher Erwartung, und machfet bie Beforgnus. Jeber padt ein, fiebt nich um Gelegenheit um , bamit er im Kall ber Roth gleich abreifen tonne. Nur allein ber Berhan im Coblenger Balb, nebft ben Batterien, welche mit Ranonen und zwei Batailfons preuffifcher Truppen befest find, follen uns von ber Seite bes Sunberude, die Batterie auf ber Spit bee Dberwerthe von ber Rheinfeite, und fene auf bem Allerheitigenberg auf fener Seite garantiren; nebst biefem liegen in hiefiger Stadt gur ungemein gro-Ben Bedrudung famtlicher Ginwohnern funf Bataillone Preuffen, und im Marterthal, auf bem Camillenberg und am Berrnluft follen Batterien errichtet fein, welche bie Gegenben von ber trierifchen und Mofelfeite vertheibigen follen. Diesen Abend reisete ber Bergog von Braunschweig zur Armee ab, um seinen Operationsplan burchzusegen. Borber hatte er bie Lazarether felbften in Augenschein genommen, und über bie fcblechte Berpflegung ber Rranten fein außerftes Disfallen zu ertennen gegeben, auch einen von ben Berpflegern auf ber Stelle caffiret. Es ift fich faum vorzufiellen, wie außerorbentlich fclecht bie Aufficht und Berpflegung ber armen Rranten zeithero gewesen ift. Man wollte behaupten, bag in ben brei Tagen, vom 23. jum 25. Rovember, 190 Preuffen in ben biefigen Lagarethen geforben finb.

"Den 25. Nov. Sonntag, predigte ein preuffischer Feldprediger in der Jesuiterkirch, er suchte seinen Juhörern allen Muth und Bertrauen auf Gott, und ihren lieben König einzuprägen, und lud sie auf nächken Donnerstag zum Abendmal in selbiger Kirch ein. Durch königliche Ordre wurde dem Postamt alle Communication mit Mainz und Frankfurt verboten, und aller Poftenlauf ine obere Deutschland suspendiret, jugleich ernftlich befohlen, von heut an weder Eftafetten noch Couriers bis auf weitere Orbres babin ju beforbern. Um halb 1 Uhr Mittags fuhre ber Kanig jur Armee ab, und beschenkte bevor feiner Abreife bie gebeime Rathin Bedbeder mit einer febr prachtigen. auf beiben Seiten mit großen Brillanten befegten golbenen Repetiruhr, fobann 20 Friedricheb'or fur bie Bebienung im Saus." Bier Monate früher war Friedrich Wilhelm 11. im Trinmph ju Coblenz eingezogen: ber Belt Gefchid rubete bamals in feiner Band. Jest hatte ber ihm angewiesene Schauplag bedeutend fich verengt, boch foll Deutschland nicht vergeffen, bag burch seine Anftrengungen Cuftines ranberifchen Banben Ginhalt gethan. Frankfurt und Mainz befreiet worden. Für Coblenz insbesonbere ift des Konigs zweiter Auszug eine Epoche geworben; mit biefem Tag ichlieft fich bie Beriobe feines bochften Glanges, ber nur zu balb eine lange Reibe von Schrechniffen folgte. . Wie bie Schredniffe in Drangfal, in eine unübersebbare Reihe von Drangfal übergegangen find, wird bei einer andern Gelegenheit ergablt werben.

Wenden wir uns noch einmal ben frangbfischen Emigranten gu, vorbersamft ihren Leiben mabrent bes Rudjuges aus ber Champagne. In schmerzlichen Worten bat Las Cafes biefe befdrieben: "Alors commença pour nous la plus épouvantable débácle; le langage ne saurait rendre les indignes traitemens dont nous fûmes l'objet, ni le juste ressentiment dont un coeur généreux dut se remplir contre les Prussiens, nos alliés. Nos princes dégradés, méconnus, insultés par eux; nos équipages, nos effets les plus nécessaires, notre linge même, pillés; nos personnes bassement maltraitées: tels nous fûmes péle-méle, poussés et revomis en dehors de la frontière, par nos amis, nos alliés!!! Aussitôt hors de France, on nous signifia à tous qu'il fallait nous dissoudre; mais cette intimation n'était pas nécessaire: les besoins, le dénuement de toutes choses la rendaient impérieusement indispensable. Nous nous débandames; chacun prit une direction à l'aventure, et le

désespoir, la rage, furent ses compagnons. Nous traversámes, en fugitifs, la plupart du temps à pied, quelques-uns à peu près uns, les lieux de notre spleudeur et de notre luxe passés. Heureux quand on ne nous en fermait pas les portes, qu'on ne nous en repoussait pas avec brutalité! En un instant en nous chassa officiellement de partout; on nous interdit le séjour ou l'entrée de tous les états voisins, nous fulmes au loin et allames trainer, dans toute l'Europe, le spectacle de nos misères, qui durent être une grande leçon de morale et de politique pour les peuples, les grands et les rois. " Auch Göthe bespricht bie Auflosung bes Emigrantenbeeres, bie Bernichtung aller feiner Soffnungen in einer Beife, bie bem Mitgefühl fur menschliches Elend fremb, teineswegs die, wie man fagt, ben Dichtern gegebene Sebergabe befundet. Er fdreibt aus Duisburg, Rov. 1792: 3ch befand mich nun abermale, nach Berlauf von vier Bochen, im Bedrange ber Emigrirten, bie nun, jenfeits entschieden vertrieben, bieffeits nach Deutschland ftromten, ohne Gulf und ohne Rath. Im Gafthause an ber Mittagstafel bemerkten mir Birth und Wirthin, bag unter ben ansigenben unwillfommenen Franzosen, trop aller Erniedrigung, Elend und zu befürchtender Armuth, noch immer bieselbe Rangluft und Unbescheibenheit gefun= ben werde." Ergreifenber noch ichilbert bas Elend ber Emis granten mein fo vielfällig benutter Gemabremann, Graf Lubwig Joseph von Boos, geft. 13. Mary 1813: "Monfieur und der Graf von Artois befinden fich bermalen (9. Dec. 1792) ju Duffeldorf, allwo fie aber von einem Bferbelieferanten arretirt worben; ber russische Gesandte, Graf Romanzow soll jedoch ins Mittel getreten fein, und bie Bablung übernommen baben. fagt, ber Raufmann Meurer aus bem Thal feve auch eilends nach Duffelborf abgereifet, um wegen einer beträchtlichen Forberung einen perfonlichen Arreft gegen befagte Pringen nachzusuden. Ferner melbet man von Duffelborf, bag bas Elend ber frangofischen Emigrirten aufe aufferfte gestiegen, viele Officiers aus ben vornehmften Familien fich mit Almofen behelfen muß-.ten, viele aber als Gemeine in auswärtige Rriegsbienfte giengen.... Ein emigrirter frangofischer Officier, fo babier (gu Co-

bleng) frant angesommen, und gang ohne Gelb und Bedienung war, flurzte fich im bellen Tag (9. Januar 1793) jum Fenfler hinaus auf die Strag, ohne fich jedoch webe zu thun; man liefte gleich ben Doctor rufen, ber nun fur feine Berftellung forgen wird." Heberhaupt bat fich bas beutsche Bolf, haben menigftens feine Regenten, als bas Unglud in feiner Allgewalt auf jene Auswanderer traf, febr ungroßmuthig fich benommen gegen Manner, welche Alles ihrer Ueberzeugung aufgeopfert batten. "La révolution égorgeait les émigrés quand elle les prenait: elle faisait son métier. Les écrivains révolutionnaires les injurient, ou bien les passent sous silence; on comprend cela. Les desservans attitrés du veau d'or n'entendent pas une langue étrangère pour eux; rien de plus naturel. " unnaturlich, finnlos war bas Benehmen ber beutichen Regierungen gegen ihre natürliche Berbundete, wovon boch R. Friedrich Bilbelm II. und fein Gobn eine ehrenvolle Ausnahme madten. 3mar hatte ber Ronig ju Ende Rov. 1792 burch ben Generallieutenant von Schonfelb ber Prinzenarmee anfunbigen laffen, daß man fich preuffischer Seits von jest an auf weitere Unterftusung ichlechterdings nicht einlaffen fonne, bagegen ift in anderer Beife alles mögliche fur bie armen Flüchtlinge gefcheben, viele fanden in Preuffen ein anftanbiges Untertommen, alle erfreuten fich königlicher Suld ober Theilnahme, von ber fich namentlich in der Angelegenheit der beiden Duellanten in Berlin ein eigenthumlicher Bug ergibt. Die beiben Emigranten fvielten Schach, ber eine in auffallenber Langfamteit, welche fein Gegner lenteur d'un Suisse nannte. Den Ausbrud nabm ber andere übel auf, und ichlug bas Spiel ju einem Duell, ju einer bedeutenden Bunbe für ben Beleibiger aus. Die Sache machte Auffeben, beschäftigte fogar ben Ronig, als welcher ben Beguchtigten, unmittelbar nach feiner Genefung, por fich fommen ließ, ibm eine arge Strafpredigt hielt, und an beren Schluffe, aus bem Munde bes Deliquenten, bie nabern Umftanbe bes Borfalles ju boren verlangte. ,, C'est infiniment pen de chose," ergablt ber Befraate. "Il joue avec une lenteur désolante: je lui dis, vous jouez avec la lenteur d'un Suisse. Voilà qu'il me fait

une querelle d'Allemand." — "Il fant avouer que vous étes heureux en comparaisons," bemerkt lächelnd R. Friedrich Bilsbelm III.

Calonne, von ber Armee verwiesen, suchte auf andere Beise ber Sache bes Ronigthums ju bienen. Schon vor Ausgang bes Octobers war er in England bemubt, ihr bort einen neuen Berbundeten zu gewinnen. Aber George III. Minifterium war noch immer feiner Entschließung fähig; ber Rationalconvent mußte am 1. Febr. 1793 an England ben Rrieg erflaren. geschah bieses in Folge ber hinrichtung Ludwigs XVI., als eine minder wichtige Kolge hiervon ergab fich ber Titel eines Regenten, welchen Monfieur in feiner Refibeng ju Samm in Beftphalen annahm, indem er zugleich bem Grafen von Artois bie Burbe eines lieutenant-général du royaume verlieb, "de manière que Monsieur se trouvoit encore cette fois directement placé sous la coulevrine du comte d'Artois, et la nation francaise à la disposition de Calonne, si elle venait à succomber en définitif de la guerre," fagt Montgaillard, ber auch von einem Congresse ju Manbeim, Mai 1792, ju erzählen weiß. Da follten icon bamale mehre Daire, und etwan 15 Ratbe, aus ben verschiedenen Parlamenten berangezogen, bem Monkeur die Regentschaft übertragen. -

"Der Graf von . . . , als welcher seit dem ersten Beginnen der Trübsale von König und Monarchie hergebracht hatte, in der Eigenschaft ihres unerschrockenen Bertheidigers auszutreten, behandelte in einem schriftlichen Aussahe die Folgen eines solchen Beginnens, in Bezug auf Gesetzebung, staatsrechtliche Grundsätze und Lage der Dinge, und theilte diesen Aussah allen Wohlgesinnten, in Abschrift auch dem Grasen von Provence und dem Prinzen von Condé mit. Eine dritte Abschrift empsieng der Baron von Breteuil zu Brüssel, der, ehemaliger Gesandter bei dem Wiener Hose, und dem König Ludwig XVI., wie auch der Königin unverbrüchlich treu ergeben, sosort zwei Unterhändler nach Frankfurt, an den König von Ungern und Böhmen entssendete, um demselben alle Einwürse gegen die prosectirte Resgentschaft, und ihre Kannichsaltigen Gebrechen vorzutragen. Es

hatte dieses bie Folge, baß die Ibee, bei bes Ronigs Lebzeiten einen Regenten zu bestellen, als eine Monftruofitat verworfen, ber Graf seboch ber Allgewalt von Calonne aufgeopfert wurde." Diefer Graf . . . ift niemand anders, benn Moriz Jacob Rognes, ber angebliche Graf von Montgaillard, jener burch fein fruchts bares Talent, feine Anmagungen, feine Berfatilität und burch bie unwandelbare Gunft ber verschiedenen Rachtbaber in Krants reich, namentlich bes burch ihn auf bas Schrecklichfte beleidigten und compromittirten Ludwig XVIII. fo befannte Abentheurer, ber auch in anderer Beise Bebeutung erhalten hat durch sein Bert über bie frangofifche Revolution 1), und gang eigenthums liche Bebentung für Cobleng burch feine Histoire secrette de Coblence, dans la révolution des Français, extraite du cabinet diplomatique électoral, et de celui des princes frères de Louis Londres, 1795. S. 238, in 8°. 2) Bon Coblen, ift XVI. barin freilich, Behaffigfeiten über einzelne Perfonen abgerechnet, wenig Rebe, befto mehr aber von ben frangofischen Pringen, von ben Emigranten, von bem Berfasser selbft, ber zwar nirgends feinen Namen fpenbirt, und hierdurch einen nicht unwichtigen Abichnitt feines Lebens in 3meifel und Dunkelbeit bullt. Diefe ju gerftreuen, foll fur jest meine Aufgabe fein.

Roques ober Montgaillard tam zuverlässig im Auftrage ber Pariser Machthaber nach Coblenz. Es gelang ihm aber, wenigstens für einige Zeit, ben ihn verfolgenden Verdacht zu beschwichtigen, bem Grafen von Artois sich zu nähern, und sogar einigen Einfluß auf bessen Entschließungen zu gewinnen. Db er später

<sup>1)</sup> Histoire de France, depuis 1789 jusqu'en 1825. Paris, 1826.
9 Bbe 8°. Siebente Ausgabe, ib. 1889.

<sup>2)</sup> Man hat bavon eine Uebersetung, unter bem Titel: Geheime Geschichte von Goblenz während ber französischen Revolution. Aus ben Urkunben der Sabinette des Chursürsten und der Prinzen Brüber Ludwigs des KVI. Frankfurt und Leipzig (vielmehr Reuwied), 1795. S. 184. Diese Uebersetung, viel weniger das Original, ift aber keineswegs, wie man doch glaubt, das Werk meines am 1. Juli 1827 verstorbenen Freundes Nathias Joseph Grebel. Wie darod und schwersällig des Buches Styl, ift es doch ungezweiselt eines Franzosen, ift es Montegaillards Werk.

entlaret wurde, oder ob Calonne ihm wegen der Regentschaft grollte, dieses vermag ich nicht zu ermitteln, auf sein Wort aber muß ich glauben, daß der Herzog von Braunschweig, der eben in Coblenz eingetroffen, den Verdächtigen nach dem Ehrenbreitkein bringen, "und ihn dort in einem Verlies, inmitten aller Qualen, welche barbarische Grausamkeit ersunen mag, zwanzig Monate lang seshalten ließ. 1)

"Der Aurfürst von Trier hatte in seinem Staatsgefängniß auf Ehrenbreitstein für die Aufnahme ber Gefangenen einzig enge, verpestete Behälter, von 10 Juß Länge, 6 Juß Breite, ohne irgend ein Hausgeräthe, ohne ein einziges Bett: an eine bestimmte Berpstegung der Eingesperrten, an Bedienung im gestunden oder franken Justand war nicht zu denken, eben so wesnig an Feuer oder Licht in der rauhesten Binterszeit, oder an Aleidung für sene, so die ihrige während einer langwierigen Einkerkerung abgenust hatten. Gleich wenig war semand ansgestellt, um die Speise nur auf eine gesunde, geschweige anständige Weise zuzubereiten. Der Unglüdliche, dem eine solche Mörsbergrube zum Aufenthalte beschieden, versiel der Gnade der nächsten Soldatenfrau, so es der gefällig, ihn aus dem Compagniestopf zu speisen, und ihm zu seinem Lager einen Bauschen Stroh

<sup>1)</sup> Bu beweisen, baf hierbei ber Bergog von Braunschweig nur ein Berte zeug in Calonnes Banben gewesen, führt Montgaillarb bas Gesprach an, fo ber Chevalier be . . , für ben Augenblid ben Gardes du rol zugetheilt, am 26. Jul. 1792, im Lager bei Schonbornsluft, mit bem preuffischen General von Courbidre geführt'haben foll. "Bie konnte ber Bergog von Braunfcweig," außerte ber Frangmann, ,,ale Bebel einer verruchten Berfolgung gegen ben öffentlichen Bertheibiger Bubwigs XVI. und ber Monarchie fich gebrauchen taffen?" - "Bir wiffen," entgegnete ber General, "bas ber Graf von . . ein febr guter Royalift ift, aber, ber Pringen Gegner, bat er ihre Operationen getas belt. Dem Bergog von Braunschweig war er unbekannt, ber Bergog hat lebiglich ben von ben Pringen, Brutern bes Konigs ausgebenben Befehl vollstreckt, wird aber in bieser Angelegenheit niemals bas Geringste aus eigner Machtvollkommenheit thun, sonbern nur thun, was bie Prinzen verlangen." - "Calonne persieta à ce que le défonseur de Louis XVI. et de la monarchie fut accassiné à Coblence, ct on l'assassing."

ju reichen, vorausgefest, bag er bei Gelbe, um beibes zu bezahlen: von irgend einer Aufficht, um ben Gefangenen gegen bie Diebereien, bie Raubsucht feiner Martetenberin ju ichirmen, finbet fich teine Spur. Der Commandant, ber Major Kaber, befammerte fich nicht barum, und es in seinem Ramen zu thun, batte er niemanden beauftragt. Er insvieirte seine Gefangne memals, litt auch nicht, dag ber machbabenbe Officier nachsebe. um ihren Beburfniffen abzubelfen: freie Luft ju icopfen, biefes bringende Lebensbedürfnig, wurde ihnen nicht vergonnt, und wenn femand einen barauf bezüglichen Antrag fich erlaubte, erwiederte Kaber jebesmal, er habe in diefer hinficht feine Be-Berfchaffte man fich etwan bergleichen Befehl bei bem furfürflichen Beneral, dem Freiherrn von Beng (Bimpe fcreibt bas Original, Bimps bie Ueberfenung), bann neutralifirte Faber fie jedesmal, sei es aus bag für den General, sei es, um mit seinem Einfluß auf den Minister und den Statthalter gu brunten. 1)

"Einer berfelben, Faber, ein unbemittelter, eitler, übermäßig eitler Mann, bem nebenbei bie Sande anklebte, bag er bem niedern und neuen Abel, als welcher in jenen Lanbern ein Gegenstand allgemeiner Berachtung, entsprossen, wurde zum Commanbanten auf Ehrenbreitstein ernannt (Rov. 1792), zum Rachtheil alterer, verdienter Officiere, aber zur Belohnung seiner Beharrlichkeit, in den Borzimmern von Dumis

<sup>1)</sup> So ber herr, so ber Knecht, heißt es irgendwo, und niemalen ist dies ser Spruch so vollständig bewährt worden, denn durch die Knechte des Souverains von Toblenz. Der Baron von Duminique und der Baron von Kerpen kanden im engsten Bunde, sowohl in Gesolge ihrer politischen Interessen, als durch gesellige Beziehungen. Sie regierten Ramens ihres herren, der eine als Minister, der andere als Statthalter. In sittlicher Verderbtheit einander gleich, aus Despotism, hoffahrt und Chrgeiz zusammengeknetet, überließen sie sich in dem Lause der Jahre 1791, 1792 und 1793 um so williger diesen Leidenschaften in ihrer äußersten Uebertreibung, da sie darin den gedoppelten Iweck, einmal den sie beherrschenden Reigungen zu fröhnen, dann stusenweise das Vertrauen und den Schuft von Calonne, von dem Grasen von Artois, von dem König von Preussen, von dem Herzog von Braunschweig zu gewinnen, erreichen konnten. In gebürendem Abstande stellten auch die Knechte bieser beiben ersten Knechte dieselben Berechnungen an.

"In biefen taufendmal verabscheuungswürdigen Rerter ließ nichtsbestoweniger ber Rurfürst 1792, auf ben Antrag von Calonne nach und nach zweihundert Ebelleute, die fich fur die Sache ber Pringen bewaffnet hatten, einsperren. In bemselben Rerfer batte er früher, auf Begebren eines frangofischen Minifters, zwölf lange Jahre ben Grafen von . . , Franzose von Geburt, Ebelmann und Officier 1), gepeinigt, bis biefer, um endlofer Qual au entgeben, ausbrach, und über bie Baftion, in welcher er begraben, entfam. Diefer Rerfer war fortwährend bas gange Jabr 1793 über von Gefangenen erfüllt, welche gleich Baringen aufeinander gepadt, burch bie Billfur festgehalten , ohne bag auch nur einer durch bie Rechte bes Siege ober burch bas Geset zum Berlufte der Freiheit verurtheilt gewesen. Seit den Zeiten eis nes Rero und Caligula batte man bie wilbe Graufamfeit, wie fie in biesem Rerfer Sitte, nicht mehr gefannt. Ber vermochte es, die Opfer ber Billfur ju gablen, fo ber Ronig von Preuffen, ber Bergog von Braunfdweig, ber Rurfürst von Trier, theils für eigne Rechnung, theils für Rechnung ber fleinen Canbesberren, von benen es in jenem Landesftriche wimmelt, festhielten. Gleichsam um die Riefenschritte zu befunden, welche sie als ge-

nique und Kerpen zu kriechen. Diese herren setten voraus, daß ein Mann, der seine Lebtage über eine Zeichenschule regiert hatte, seine pedantische Gewohnheiten beibehalten, nach wie vor die Ruthe schwingen und damit die Sefangnen zuchtigen würde, falls der Despotism der Wilklur dergleichen seiner hut anvertrauen sollte. Sie haben sich in ihrer Erwartung nicht betrogen. Der beförderte Pedant hatte den Gönnern seine Dankbarkeit zu bezeigen; in dem eignen und der Seinen Interesse die Jahl dieser Gönner zu vermehren; an denjenigen, die in seine Gewalt gegeben, Rache zu suchen für die Demüthigungen, so von der Wiege an ihn versolgten, und er wurde in diesem Jusammentressen seiner täglichen Gewohnheiten mit seinem Interesse und seinen Leidenschaften der despotischse und grausamste Pedant, der je aus Gesangnen gelastet hat." Slücklicherweise ist der Major, nachmalige k. k. Feldzeugmeister General von Faber seinen Landsleuten von einer ganz andern Seite bekannt geworden.

<sup>1) &</sup>quot;Dbiger Graf war ein Dieb, welcher in den Drei Reichskronen gu Coblenz einen Reisenden bestohlen hatte." Also hat ein Zeitgenoffe zu meinem Eremplar der Uebersehung von Montgaillarbs Schrift angemerkt.

lehrige Schüler in Calonnes Sausdienste zurückgelegt haben, gebahren sich ber Aurfürst und sein Regiment jest als ber vielen Unglücklichen rechtmäßige Obrigfeit, sest als ihre Ankläger, Richter, Rerfermeister ober henter.

"Deutschlands fleine herrscher find zugleich bie Stlaven und bie Rabrvater bes stiftemäßigen Abels. Aus beffen Mitte werben alle Memter befett, ba mablt ber gurft feine Gefellichaft, bie thn nach Wohlgefallen beberricht, bie Alles, was nicht ihrer mondifchen Rafte entiproffen, bochlich verachtet, bie beständig in Bewegung ift, um die Rechte bes Bolfes ju verfürzen. Diefer pris Wlegirten Rafte ftemmen fich bie Lanbftanbe, bie Regierungscols legien entgegen, so viel es thunlich, und gibt biese immerwahrende Opposition Anlag zu perfonlichen Reinbschaften, zu Rachegeluften. Diese Belufte, die um fo brennender burch ben langen 3wang geworben, zu befriedigen, tonnte nicht leicht eine gunftigere Gelegenheit aufgefunden werben. Der Ronig von Breuffen batte fich jum Groß-Profos aufgeworfen, um fich für feine Richtigkeit als Kelbherr ichablos zu halten, verlangte beshalb nichts fehnlicher, benn bag man ihm Arbeit bereite, und Alle obne Ausnahme beeilten fich, feine Bunfche zu befriedigen.

"Bermoge ber abenthenerlichen Begriffe von unbeschranfter Machtvollkommenheit, womit Calonne bas Archiv ber furfürftli= den Regierung und bas Gemuth bes Ronigs von Preuffen bereichert hatte, wollten fie ichlechterbings nicht weiter von Befeten noch Rechten boren. Dergleichen, meinte man, fonnten nur bie Batrioten, bie Diener ber Brodaganda anrufen, und als folde mußten fie nothwendig gegeiselt werben. Calonnes Nacheiferer batten feine Lehren fich vollfommen eingeprägt, fanden es aber zwedmäßig, ihnen zugleich eine rudwirkenbe Rraft beiaulegen. Allmählig wurden biejenigen, bie in ber neuften, ober auch vor langerer Zeit um Berletung ihrer Rechte geflagt batten, bem Konig von Breuffen als ber Gesinnungen ber Patrioten theilhaftig bezeichnet, und in Gefolge biefer Anklage in bas Staatsgefängnig ju Cobleng ober Chrenbreitftein eingefdloffen. wo fie nach bem unwandelbaren Brauche einer unerhorten Tyrannei, burch bie Entziehung ber erften Lebensbedurfniffe gequakt wurden, wo sie von seber Theilnahme an Ben Uebungen ber Religion ausgeschlossen, wo fein Berwandter, kein Freund sie besuchen, ihnen Trost spenden burfte, wo es über Alles unmöglich, einen Richter zu sinden.

"Je inftanbiger biefe Ungludlichen um einen Richter flebten , um fo mehr wurden fie misbanbelt. Allein ben Berbredern gemähren bie Tyrannen Richter, ben Unichulbigen bleiben sie verfagt. Rach der Uebergabe von Mainz lagen der dafige Rurfürft und feine Boffinge bem Ronige von Preuffen an , bag er jene Burger von Maing, welche mabrend ber Occupation bes Landes burch bie Frangofen ben Club besucht hatten, andtige. Der König ließ beren sofort etwan fünfzig, barunter vier Priefter, greifen. Ohne Rudfict für ihre Burbe, in Richtachtung ber für gang Europa gultigen Gefete, nach welchen ein Angeflagter nicht als ichulbig betrachtet werben barf, er fei benn burd eine gesegliche Untersuchung, burch rechtsfraftiges Urtbeil als folder anerkannt und überwiefen, wurden fie paarweife, wie es eben ben Schergen beliebte, geschloffen, und ju gug, unter Cavalerie=Bededung , nach bem Chrenbreitftein gefchleppt , bem foredlichten ungezweifelt aller Staatsgefangniffe in Europa, angeseben basselbe bas Eigenthum von Monden ift.

"Einige Monate über blieb diese Rekrutirung von Sesangnen vergessen. Urplöslich erhoben sich die heshunde des Despotismus, denen nach Menschendlut gelüstete, zu dem einstimmigen Ruse, daß diese Männer, diese Clubisten dem Blutgerüste
nicht entrinnen, daß sie demnach ohne Gesahr der Strenge der
Gesetse anheimgegeben werden könnten. In dieser Zuversicht
wurde zu Coblenz eine Commission niedergeset, um diese unfreiwilligen Bewohner des Ehrenbreitsteins zu befragen. Allein
sie gehörten nicht unter die Gerichtsbarkeit, zu den Unterthanen
von Coblenz; sie waren des Kurfürsten von Mainz Unterthanen,
hatten die Berbrechen, deren sie beschuldigt, zu Rainz begangen,
waren zu Mainz verhaftet worden, gehörten in die dasigen Gesängnisse, unter die Gesetzgebung und die Gerichte von Mainz.
Damit nahmen es die Prosesson der Willfür nicht so genau,
vielmehr den Lauf ihrer Gewaltthaten versolgend. Ganzer vier

Monate wurden die Berbore fortgefett, begleitet von Fallftriden aller Art, bie man ben Angeschulbigten legte. So weit wurde babei bie Arglift getrieben, bag man Onabe und Kreibeit beneu verbieß, fo gerichtlich um die Befugniß jur Auswanderung, jur Ueberfiedlung nach Franfreich ansuchen murben. Gebrangt burch bas Bedürfnig, bas Ende ibrer Qualen zu erreichen, verftanben fe fich zu Allem. Schließlich fant bas Triumvirat — Coblenz, Maing, Preuffen - in bem gesamten Bufte ber Berbandlungen nichts, fo gewichtig genug, um von ben bestellten Richtern ein Todesurtheil ju erbringen, und es blieb nichts übrig, um bie auserlesenen Schlachtopfer bem Befete ju entziehen, bas in einem Urtheil über ben Berth ber Anklage und ber Beweise fie freisprechen murbe, als nochmals unbegrenzter Willfur fich binzugeben. Auf bas Reue geschloffen, und burch eiwa zwanzig Inbividnen, die ebenfalls Opfer ber Willfur, nicht einmal ber Rorm nach ein Berbor bestanden batten , verftarft , wurden fie, au Auß, in ben raubeften Tagen bes Januars, von Station gu Station, nach Gefängniffen in bes Ronige von Preuffen Stagten abgeführt." - "Ift gelogen," fügt bie berichtigenbe Sand bes oben angezogenen Zeitgenoffen biefer Stelle bingu.

"Die Berberbtheit unter dem höhern katholischen Clerus in Europa hat eine solche Sohe erreicht, daß in seiner persönlichen Sandelsweise fortwährend die Berachtung aller Grundsase seiner Religion und eine beständige Berläugnung jeglichen Moralgessesses sichtbar wird. Hr. . . (Cordier, ergänzt hier der mehrsmals angeführte Zeitgenosse), Hr. Cordier, Bürger zu Coblenz, etwan 40 Jahre alt, war in einer längere Zeit fortgesetzten Liesbelei ein Bater von mehreren Kindern geworden. Die Zärtlichsteit der Ratur 1), diese heilige und beseeligende Empsindung zwischen Bater und Kindern, erhob ihre gebiethende Stimme, und brachte den Hrn. C. zum Entschluß, die Mutter seiner Kinsber zu heurathen, als das einzige Mittel, den letztern ihre bürsgerliche Ehre und sein ererbtes Bermögen zuzusichern. Alle götts

<sup>1) 3</sup>ch fpreche allerwärts in ben Worten ber Uebersehung, bamit ber Lefer fich an ihrem Pathos erbaue.

lichen, religiösen, burgerlichen Gefege, und bie gesellige Ordnung bothen fich einftimmig bie Sand, um biese vaterliche Sandlung rechtsgültig ju machen, beren Bollziehung ju fcugen, und fogar anzubefehlen. Jede biefer Autoritäten ichien unter ber Regierung eines Rurftbifchoffs noch neue Starte, neues Bewicht erbalten zu muffen, allein gerade an beffen geiftlicher Berrichaft, an beren Berborbenbeit und Despotism icheiterten bie Bflichten ber vaterlichen Bartlichfeit, und aller beiligen Befege, unter beren Soug fie ftand. Die alte Mutter befchof ben Coblengischen Despotism, eine heurath zu bintertreiben, welche zwar die Laflen ibres Sohns, aber nicht fein Bermogen vermehren wurde. Die mondische Regierung, um ja feine Gelegenheit, wobei fie mit ihrer unumschränften Dacht prunten fonnte, ungenugt vorbeys folüpfen zu laffen, bob ben herrn Corbier ben Racht auf, fturgte ibn in bas Staatsgefängnig, und zwang ibn burch Gewaltthas tigfeit, unter ben durfürftlichen Truppen als Golbat Dienfte zu nehmen, und zwar, weil ibm, ale foldem, bie Frenbeit fich ju verheurathen, verfagt mar! Raum aber mar auch biefe turannische That vollzogen, so wurde er wieder als Staatsgefangner eingeferkert, und feine Arevbeit erhielt er nur nach einem Jahre wieber, allein burch eine beimliche Klucht.

"herr von ... (Lassaulx), aus einer reichen Familie, die burch ihre eblen Sitten, wie durch die Ehrenstellen, welche sie bei der Berwaltung und bei der Ariegsmacht des Aurstaats des kleidet, sattsam ausgezeichnet, wurde nicht von dem in Coblenz herrschenden Despotismus verschont, und mußte ihm den Tribut einer Einkerkerung von 15 Monaten entrichten. Aurfürstlicher Hofrath und landschaftlicher Syndicus hatte er sich zum östern in dem Fall besunden, der Landstände Alagen um verletzte Rechte, namentlich um ein mit der Reichsritterschaft getrossenes Absommen, so diese nicht zur Aussährung gebracht hatte noch bringen wollte, dem Landesherren vortragen zu mussen. Dieses Versbrechen war zumal unverzeihlich, weil es gegen Domcapitularen begangen, und hatten die Herren sich wohl gelobt, Rache dafür zu suchen, aber lange die Gelegenheit dazu erwartet. Das Auge der Rachsucht ist stets getrübt, Domherren sind ihrer Natur nach

nicht eben scharflichtig, und beshalb verfielen fie in ihrer verdopspelten Blindheit auf einen hergang, ber geeignet, ihre Niedersträchtigkeit und Feigheit zugleich in dem hellften Lichte hervorstreten zu laffen.

"Als die Franzosen der Preussen Abzug von Berdun durch bie Einnahme von Maing parodirten, befand fich ber Ehrenbreitftein fo vollständig von Bertheidigungemitteln, in Mannschaft, Rriegsbedarf und Lebensmitteln entblößt, daß ein Detachement von 3000 Mann fich ohne allen Wiberftand ber Kefte murbe haben bemächtigen konnen. Gleichsam um bergleichen grobe Berfaumnig ju befennen und ju veröffentlichen, rafften ber Rurfurft, ber Minister, ber Gouverneur, die Domcapitularen, fie mogten nun in Memtern fieben ober in Unabhangigfeit leben, in großer Uebereilung ihre fostbarfte Sabe zusammen und entflohen bamit über Sals und Ropf. Dergleichen Bolf bewahrt alle feine Ruhnbeit für diejenigen, fo auf fein Bebeig in Feffeln gefchlagen, burch ben Rerfer zur Unwirksamfeit verdammt find. ringen Werth folche Berren in ihres Nebenmenfchen Freibeit und leben fegen, fo eifrig befliffen find fie, ben Befit biefer Guter fich zu bewahren.

"Die Flucht der Coblenzer Regierung, als ein Glodenzeischen ber Hulflosigkeit aufzunehmen, überlieferte Stadt und Land der Willfür des Feindes. Coblenz war aber auch der eigentliche Sammelplat der Emigranten gewesen: da hatte man die Retten geschmiedet, womit der Absolutismus die einen, die Werkzeuge der Zerftörung, womit er die andern bedrohte. Da hatte man den Abgesandten des französischen Volks, Sainte-Croix, gesoppt, beleidigt, bedroht, daß er sich veranlaßt sah, ohne die hergebrachten Abschiedsbesuche, und drei Monate vor der Kriegserklärung, die Stadt zu verlassen.

"Bei einer solchen Lage ber Dinge ließ sich vernünftigers weise nicht annehmen, daß Cuftine, ber französische Feldberr, anstehen dürfte, sich einer Feste zu bemächtigen, die für den Augenblick um so wichtiger, da mittels berselben der feindlichen Armee in den Niederlanden, und dem nicht minder feindlich gestimmten Holland segliche Straße, um Verstärkungen an sich zu

ziehen, Lebensmittel zu empfangen, abgeschnitten werben fonnte. Nahm bie französische Armee Besit von Coblenz, so versielen Stadt und Land ungezweiselt dem härtesten Geschick, sie wurden, um ihres Beherrschers Einverständniß mit Calonne zu bestrasen, durch Plünderung und Brand heimgesucht. Dieses zu verhüten, das Land und zugleich das Eigenthum des Landesherren, welcher Personen und Sachen der Gewalt der Stürme überließ, zu retten, sasten die Stände den Entschluß: ihren Syndicus mit Bergleichsvorschlägen nach Mainz an General Custine abzusenden, insbesondere von diesem zu erfahren, um welche Summe cr, in dem Falle der Occupation von Coblenz, die Landschaft vor Plünderung und Zerstörung bewahren würde.

"Diesen Schritt, wie beilfam er in feinen Birtungen fic ergeben mußte, wie rein bie Absichten, burch welche er geboten, bat in ber Folge bie furfürfiliche Regierung ausgebeutet, um für verfährte Sunden an Herrn von . . . Rache zu nehmen. Ronig von Preuffen war nicht fobald nach Coblenz gurudgefommen, ber Rurftaat burch bie preuffifche Armee gegen feindliche Unternehmungen fichergestellt, als man fest erft bem herrn von . . . feine Intervention jum Berbrechen anrechnete, und ben Ronig von Preuffen um beffen Berhaftung ersuchte. Dem Gefuche wurde punftlich willfahrt, und ber Gehafte auf bem Ehrenbreit-Er wendete fich unmittelbar nach Weglar, ftein eingethürmt. an bas Reichstammergericht, und biefe oberfte Inftang erfannte burch ein Provisionalurtheil feine Unschuld, verfügte feine Freigebung, und verurtheilte ben Rurfürften jum Erfage alles Schabens, ber eine Kolge ber Berhaftung fein mögte.

"Buthend über dieses Austehnen der Gerechtigkeit gegen die Machtsprüche der Tyrannei, konnte sich der kurfürstliche Despotismus keineswegs entschließen, seinen Gefangenen freizugeben. Er suchte abermals Beistand bei dem König von Preussen, der noch in Frankfurt weilte. Der Monarch, seinen Berbündeten der zuverlässigste Belser, wenn es dem Knechten ihrer Unterthamen gilt, sand es höchst billig, daß er den Erlaß eines desinitiven Urtheils, worin der Triumph der Biederkeit und des Gessess ausgesprochen, hintertreibe. In dieser Absicht mußte seine

Gesandter dem Kammergericht zu Wetlar erklären, daß, falls das Reichsgericht sich noch ferner in diese Angelegenheit mischen würde, sein König sich veranlaßt sähe, den Gesangenen auf eisgene hut zu übernehmen, d. i. ihn nach Spandau bringen zu lassen, wo er in aller Bequemlichkeit, und so lange es dem Kurfürsten beliebig, torquirt werden konnte.

"Seit achtzehn Monaten" ("Ift gelogen", fdreibt bes Berrn Grafen Wibersacher), "feit 18 Monaten feufate ber Graf von Montgaillard ju Cobleng, im Staatsgefängniffe, wo er verurtheilt, in Sunger, Ralte, Radtheit und Elend jeglicher Art zu verschmachten, weil er vor seinem einsamen Schreibtische bas Bebaffige in Calonnes Operationen, mabrent beffen Aufenthalt zu . Cobleng, und ihre unausbleiblichen, bedauernsmurbigen Rolgen bewiesen hatte. 3hm jegliches Mittel zu entziehen, für eigne Rechnung biefenigen Lebensbedürfniffe, bie man ihm verweigerte, fic au verschaffen , war ibm jede Gemeinschaft mit ber Außenwelt unterfagt. Seine Bafche, feine Rleiber, fein ganges Gis genthum waren von Scholl, bem Burgermeifter von Coblenz, unter Siegel gelegt worben. Um ibn nicht mit einem Streiche ju tobten, um fich bas Bergnugen feines verlangerten Leibens gu verschaffen, batte man eine Marketenberin angewiesen, ibm täglich einmal Speise zu reichen, und war bie Portion auf ein halbes Pfund Brod und ben Abfall aus ber Solbatenfüche, beibes fo schlechter Qualitat, so edelhaft, bag es taum zu genießen, beforantt ("Gelogen!"), und bagu blieb biefe foone Mablgeit ganger 15 Monate unbezahlt, daß bie Marketenberin, nach eis nem Jahr Gebulb, ohne weiteres die Lieferung einstellte. Das Publicum außerte feine Entruftung ob biefer Schandlichfeit. Darauf übernahm es ein Unterofficier, Ramens Babl, den Befangnen zu befoftigen; er lieferte an Maas und Bebalt ein ungleich erträglicheres Effen, hatte aber, ber brave Dann, volle vier Monate fich ju gedulben, bevor er auf feine Lieferung nur eine Abschlagzahlung erhalten fonnte.

"Bohl hatten ber Aurfürft, bes Königs von Frankreich Brüber, ber herzog von Braunschweig und ber König von Preuffen fich verftanbigen, vereinigen, verbunden können, um, nach ziehen, Lebensmittel zu empfangen, abgeschnitten werden konnte. Nahm die französische Armee Besit von Coblenz, so versielen Stadt und Land ungezweiselt dem härtesten Geschick, sie wurden, um ihres Beherrschers Einverständniß mit Calonne zu bestrasen, durch Plünderung und Brand heimgesucht. Dieses zu verhüten, das Land und zugleich das Eigenthum des Landesherren, welcher Personen und Sachen der Gewalt der Stürme überließ, zu retten, faßten die Stände den Entschluß: ihren Syndicus mit Bergleichsvorschlägen nach Mainz an General Custine abzusenden, insbesondere von diesem zu erfahren, um welche Summe er, in dem Falle der Occupation von Coblenz, die Landschaft vor Plünderung und Zerstörung bewahren würde.

"Diesen Schritt, wie beilsam er in seinen Birfungen sich ergeben mußte, wie rein bie Absichten, burch welche er geboten, bat in der Folge die furfürftliche Regierung ausgebeutet, um für verfährte Gunden an herrn von . . . Rache zu nehmen. Der Ronig von Preuffen war nicht fobalb nach Cobleng gurudgefommen, ber Rurftaat burch bie preuffifche Armee gegen feinbliche Unternehmungen fichergeftellt, ale man jest erft bem Berrn von . . . feine Intervention jum Berbrechen anrechnete, und ben Ronig von Preuffen um beffen Berhaftung ersuchte. Dem Gesuche wurde punftlich willfahrt, und ber Behafte auf bem Ehrenbreit-Er wendete fich unmittelbar nach Weglar, ftein eingetburmt. an bas Reichstammergericht, und diefe oberfte Inftang erfannte burd ein Provisionalurtheil feine Unschuld, verfügte feine Freigebung, und verurtheilte ben Rurfürften jum Erfage alles Schabens, ber eine Folge ber Berhaftung fein mögte.

"Buthend über bieses Austehnen der Gerechtigkeit gegen die Machtsprüche der Tyrannei, konnte sich der kurfürstliche Despotismus keineswegs entschließen, seinen Gefangenen freizugeben. Er suchte abermals Beistand bei dem König von Preussen, der noch in Frankfurt weilte. Der Monarch, seinen Berbündeten der zuverlässigste helser, wenn es dem Knechten ihrer Unterthanen gilt, sand es höchst billig, daß er den Erlaß eines desinitiven Urtheils, worin der Triumph der Biederkeit und des Gessess ausgesprochen, hintertreibe. In dieser Absicht mußte seine

Gesandter dem Kammergericht zu Wetslar erklären, daß, falls das Reichsgericht sich noch ferner in diese Angelegenheit mischen wurde, sein König sich veranlaßt sähe, den Gefangenen auf eizgene hut zu übernehmen, d. i. ihn nach Spandau bringen zu lassen, wo er in aller Bequemlichkeit, und so lange es dem Kurfürsten beliebig, torquirt werden konnte.

"Seit achtzehn Monaten" ("Ift gelogen", schreibt bes Berrn Grafen Wibersacher), "feit 18 Monaten feufate ber Graf von Montgaillard zu Coblenz, im Staatsgefängniffe, wo er verurtheilt, in Sunger, Ralte, Nadtheit und Elend jeglicher Art zu verschmachten, weil er vor seinem einsamen Schreibtische bas Bebaffige in Calonnes Operationen, mabrend beffen Aufenthalt gu . Cobleng, und ihre unausbleiblichen, bedauernsmurbigen Folgen bewiesen hatte. 3bm jegliches Mittel zu entziehen, für eigne Rechnung biejenigen Lebensbedürfniffe, bie man ihm verweigerte, fich ju verschaffen, war ibm jede Bemeinschaft mit ber Augenwelt untersagt. Seine Bafche, feine Rleiber, fein ganges Gis genthum waren von Scholl, bem Burgermeifter von Coblenz, unter Siegel gelegt worden. Um ibn nicht mit einem Streiche au tobten, um fich bas Bergnugen feines verlängerten Leibens gu verschaffen, batte man eine Marketenberin angewiesen, ibm täglich einmal Speise zu reichen, und war die Portion auf ein halbes Bfund Brob und ben Abfall aus ber Solbatenfuche, beibes fo schlechter Qualitat, so edelhaft, bag es taum ju geniegen, befdranft ("Gelogen!"), und bagu blieb biefe fcone Dablgeit ganger 15 Monate unbezahlt, daß bie Marketenberin, nach eis nem Jahr Gebulb, ohne weiteres bie Lieferung einftellte. Publicum außerte seine Entruftung ob biefer Schandlichfelt. Darauf übernahm es ein Unterofficier, Ramens Babl, ben Befangnen zu beföftigen; er lieferte an Daas und Behalt ein ungleich erträglicheres Effen, batte aber, ber brave Dann, volle vier Monate fich ju gedulben, bevor er auf feine Lieferung nur eine Abichlagzahlung erhalten fonnte.

"Bohl hatten ber Kurfurft, bes Königs von Frankreich Brüber, ber Bergog von Braunschweig und ber König von Preuffen fich verfianbigen, vereinigen, verbunden können, um, nach Calonnes Bunsche, benjenigen zu vernichten, der es wagte, gesen die in Coblenz angezettelten königsmörderischen Anschläge Ludwig XVI. zu vertheidigen. Das war aber keineswegs der Fall, als es galt, von dem Brode der Bitterkeit die Bröcklein zu bezahlen, welche auf ihren ausdrücklichen Befehl blutarme Leute geliefert hatten; eine sede dieser menschenseindlichen Geswalten suche der andern die Jahlungspflichtigkeit zuzuschieben. Während dieses verlängerten, unanständigen und grausamen Zwiskes, der nimmermehr unter Lastträgern vorgekommen wäre, zog keiner die Börse, bezahlte keiner.

"Bu zweimalen hatte ber Graf bem Festungscommanbanten, Major Faber, und bem Statthalter Baron von Kerpen seine an ben Kurfürsten von Trier und ben König von Preussen gerichtete Denkschriften, worin um die Bestellung von Richtern gebeten, einhändigen lassen. Beide, Faber und Kerpen, gaben sich ben Schein, als hätten sie zu Coblenz jeder Thüre angeklopft, als sparten sie weder Mühe, noch Sorgfalt, um besagte Schriften in der Behörden Hände zu liefern, als widmeten sie dem Gefangnen die lebhafteste Theilnahme.

"Gleichwohl ergab fich auch nicht bie fernfte Milberung in ber barbarifchen Behandlung, fo er in bem Berlaufe einer gleich ungerechten und barbarischen Saft zu erleiben hatte; bie Benter, in ibrer Wildheit, vergonnten ibm, wahrend ber Dauer einer beftigen Krantheit, weber Argt, noch Bunbargt, noch Berpflegung irgend einer Art, und er wurde bem Uebel haben unterliegen muffen ohne die Dazwischenkunft eines achtbaren Beamten aus Coblenz, ber bem Grafen feinen Sausarzt zuschidte und bie leichten Medicamente, welche noch bei bem Dabinschwinden bes Patienten julaffig, beforgte. Im Gegentheil wurde, andes rer Tribulationen zu geschweigen, die von dem furfürftlichen General bewilligte Bergunftigung, täglich zwei Stunden in freier Luft zubringen zu burfen , nachbem biefe erfte Bebingung bes animalischen Lebens ihm ein Jahr lang und ganglich verfagt gewefen, von Kaber, mit einemmal, tonnte es wohl beifen, jurudgenommen, und ibm ichließlich burch ben Commanbanten eröffnet, daß seine Eingaben, so lange er darauf bestehen wurde, vor die Richter gestellt zu werben, und biefe Forberung burch Grunbe zu belegen, nicht weiter angenommen werben follten.

"Eine gelegentliche Amvefenheit bes Rurfurften auf bem Chrenbreitftein benutte ber Graf, um ju beffen Sugen ein Billet mit bem Besuch um eine Aubieng für wenige Augenblide wiederfallen zu laffen. Sie wurde nicht bewilligt, aber am anbern Tage erhielt ber Bittfieller von bem Minister, Baron von Duminique Befehl, fich auszusprechen. Er fchrieb und bat um In bem Befcheibe erhielt er von bem Minifter einen Richter. bie gebieterische Beifung, "fein Gesuch ju einer möglichst bemuthigen Eingabe, worin um feine Freilasfung gebeten, zu befchranten; in Ermanglung beffen wurde er fich allein zuzuschreiben haben, wenn er für alle Bufunft in Gewahrsam gehalten murbe." Statt bes begehrten Auffages ließ ber Graf bem Minister von Duminique ein Gesuch um richterliches Gebor zuftellen, zugleich ihn auffordern, biefes Gesuch vor die gesetliche Behörde, vor bie Priefter ber Berechtigfeit gelangen ju laffen.

"Neber alle Magen erzürnt, daß die Tugend sich nicht herzgeben wollen, die Haltung des Verbrechens anzunehmen, steiste sich der Despotismus zu Coblenz in dem Vorhaben, durch seine unumschränkte Gewalt das Geses zu überwinden. Diesen Sieg der Willfür zu erstreiten, war eine um so verlockendere Aufgabe, da sie einem Manne von erhabenem Charakter gelten sollte, welchen die vereinigte Virksamkeit despotischer Herrscher und die ausgesuchtesten Dualen eben so wenig beugen als erweichen konnten, welcher sich beigehen ließ, eine Seele, ein herz, moraslische Hülfsquellen, alles durch Natur und Erziehung seinen Unterdrückern versagte Eigenschaften, zu besitzen.

"Indem die Propagandisten königlicher Verbrechen sich nicht verbergen konnten, daß das Bestreben, den Triumph über einen solchen Gegner zu erringen, nicht gänzlich von Gesahr frei seyn dürste, wurden alle Mitglieder der Tyrannen-Verbrüderung, so viele deren in der Umgebung zerstreut, namentlich eingefordert, und zu einer Conserenz vereinigt. Drei Monate wurde darin um die Bahl der Mittel, über das Schlachtopser eine noch unerhörte Duälerei, eine hagelneue Folter zu verhängen, wobei es sedoch

ben Schein gewinnen follte, als werbe ibm die Freiheit wiebergegeben, berathichlagt. Erwägend, daß es bei bem Buftand ber offentlichen Angelegenheiten bem Grafen, bem Emigranten, bem Manne, ber in feche verschiedenen Schriften als ber Bertheibiger Ludwigs XVI. und ber Monarcie aufgetreten war, folechterbings, ober wenigsteus fur bie Dauer bes Rrieges unterfagt, in fein Baterland gurudgufehren, ober von borther bie Mittel gu feinem Unterhalt zu beziehen; erwägend, bag ber Berfall feiner Gefundbeit, bas Schwinden feiner Rrafte ibm felbft ben Ausweg, Rriegebienfte zu nehmen, versverre, beichloffen bie Morber, es follten bes Grafen Papiere, feine handschriftlichen Ausarbeitungen, seine Bafche, seine Effecten inegesamt nach wie vor mit bem Siegel bes Burgermeifters Scholl aus Coblen, bezeichnet bleiben, damit er auch jest feine Sulfequelle barin finde, und ihn felbft, 120 Stunden weit, nach einer Wildniß zu beportiren, wo man ihn nacht und blog, ohne einen Rreuzer Geld, ohne Pag, ohne bag er ein Bort von ber landessprache verftebe, obne Die Möglichkeit, einen Menschen ju finden, ber feiner Sprache machtig, aussegen murbe. Die Punftlichfeit in ber Ausführung ber zu Cobleng erlaffenen Profcriptionen, zu welcher ber Ronig von Preuffen und ber Bergog von Braunschweig fich gewöhnt batten, bereiteten bem Bergog von Braunschweig, bem Felbmarichall von Dollendorf und ihrer Armee ben Ruhm, auch biefem Arevel ibre Beibulfe nicht verfagt zu baben!

"Die aus Coblenz empfangenen Befehle zu vollftreden, suhren ein preuffischer Sauptmann und zwei Unteroficiere, im Triumph gleichsam, auf der Post herunter von Mainz nach Coblenz, einzig, um den Grasen in Empfang zu nehmen. Sie schleppten ihn nach der Wildniß: zehn Tage ohne alle Unterbrechung hat die Fahrt gewährt. Der Preusse, der Sauptmann, umarmte brüderlich seinen Gefanzenen, erbat sich dessen Freundschaft, reichte ihm aber keinen Thaler, wendete ihm den Räcken und zog seines Begs."

Es wird nachgerade Zeit sein, daß ich zu dem Sause bes Rachgängers Engel an der Rheinbrude zurudkehre. Noch im Laufe bes J. 1792 war, wie ich aus einer Ankundigung vom 3.

Dec. febe, an die Stelle bes breifachen Minifteriums eine Gaftwirthichaft gur Stadt Condon genannt, getreten: es icheint aber ber Unternehmer, Wilhelm Beaulieu, "welcher mehrere Jahren bindurch eine ber vornehmften Gaftwirthschaften in 21tona geführet", in Cobleng fein fonderliches Glud gemacht gu haben, ber Stadt Condon Bestand war von furger Dauer, und es folgten ber Miether gar viele, bis jur Beit ber frangofischen Berrschaft ber Douaneninspector Cornemont mit feiner Tochter, bie fürwahr allzuschon, baselbft sich nieberließ. Den Cornemont erfeste in ber Inspection ein DR. Geffron, und ba in bem nämliden Sanse bas Bureau principal des douanes untergebracht. wurde es gang eigentlich ein Saus ber Bermunfchung. foredlichen Douanengesete, mit bem Continentalfoftem in ihrem Gefolge, find von da aus über bie gange Inspection verbreitet und gehandhabt worben. Befagte Inspection, ber Direction von Coln zugetheilt, batte ihre Bureaux, infofern fie von ber Principalité ju Cobleng abbangig, ju Breifig, Anbernach, Beis genthurm, St. Sebaftian-Engers, Ballerebeim, Rhens, Ley, Moselfern, Bold, Maven und Rempenich, und für ben activen Dienft bie Controlen von Beigenthurm und von Maven. Die Controle vom Beigenthurm batte in den Divisionen Cobleng und Andernach 19 Poften, ju Rhens, Capellen, Laubach, Coblent, Reuendorf, Ballerebeim, Lev, Metternich, Reffelbeim, St. Sebaftian-Engers, Rahl-Engers, Urmig, Beigenthurm, Retterbof, Andernach, Ramedy, Fornich, Rettich, Rarlich. Bu Gingig nabm die ebenfalls ber Inspection Cobleng unterworfene Principalite von Bonn ihren Anfang, füblich grenzte bie Inspection mit ber von ber Direction in Mains abbangenben Inspection Bingen , beren nördlichfter Poften ju Dberfpay. 3m Gangen war bas Rhein- und Mofel-Departement mit 283 Prépofés in 35 Brigaden befegt, und ichwer follte es mir fallen, ben Drud, burd biefe fleine Armee auf Gewerbe und Berfehr geubt, ju verfinnlichen. 3hm fich zu entziehen, war die Aufgabe eines gro-Ben Theiles ber Bevolkerung geworben, und Cobleng, wie tief ber Sanbel auch gesunken, figurirte als einer ber Brennpunkte bes Schmuggelgewerbes, bas die einen auf ben hauslichen Bebarf beschränften, während es in anderer händen ber Gegenstand einer ausgedehnten Speculation geworden. Manche sinnreiche List ist zur Anwendung gebracht worden, um ein Pfund Rassee oder Tabak den Argusaugen zu verbergen, arger Unfug ist von den Préposés in der Betastung von Berdächtigen, vorab von Frauenspersonen getrieben worden, und bedurfte es vielfältiger Reclamativnen, bevor in dem Hause des Nachgängers Engel die Frau eines Préposé bestellet worden, um an Personen ihres Gesschlechtes die Untersuchung vorzunehmen.

Reisende mieden baber bas linke Rheinufer und namentlich Coblenz als ein anderes cabo de los tormentos: wie laftig aber bie gange Cinrichtung ben Fremben, ungleich fürchterlicher mußte ber weite ben Launen eines Douanier vergonnte Spielraum ben Sie wurden in bem täglichen Berfebr Einbeimischen treffen. nicht felten ein Gegenstand ber Abneigung fur ben einen ober anderen ber Aufpaffer, und webe bemienigen, ber eine folche Keinbichaft fich zugezogen hatte. Das war in bobem Grabe ber Rall bes madern Besehers Somen, ber ein Patriot von Bergen, auch noch perfonlich und ichwer unter bem Regierungswechsel gu leiden batte. Das Aemtchen, von bem er lebte, war zugleich mit bem Rheinhandel zu Grabe getragen worden, benn befanntlich bezogen die Bollbeamten ber alten Beit nur Sporteln, reichliche Sporteln, von ben Schiffern ju entrichten. Wenn aber ber Befeber fein Behl hatte ber Gesinnungen, burch feine Lage erzeugt, fo mar er hinwiederum allen Frangofen, ben Douaniers, feinen Rachbarn, porzuglich, ein Gegenstand ber Abneigung geworden. Punktlich, verlegend wie er, wurde nicht leicht ein anberer visitirt. Die Mishandlung hat in leiblicher Gebuld lange Beit ber Mann ertragen, bis er einft im Thal, bei bem Rangleis boten ein Blaschen über ben Durft getrunten, und bemgufolge in etwelcher Aufregung nach bem frangofischen Ufer gurudfebrte. Da erfaßte ibn fofort ein Douanier, fuhr ihm in bie Tafchen, visitirte ben Inhalt feiner Dose, und machte sich überhaupt fo unbequem, daß ber Patient mit einemmal in Born entbrannt, allen Respectes fur bie bobe Obrigfeit vergaß, Rod und Befte aufriß, seine Beinfleiber fallen ließ, und burd eine weitere Danipulation dem Bisitator den Anblid von Unnennbarem verschaffte. Der insultirte Beamte erhob ein Weh- und Wuthgeschrei, seine Collegen stogen ihm zu Hulse, und in der Aufregung des Augen-blides wurde ein Protosoll um die schwarze That ausgenommen. Schwarz mag sie mit allem Rechte genannt werden, denn zussolge der Versicherung von unparteisschen Augenzeugen soll das Vorgezeigte, von welchem demnach des Hauses Namen, Bellevue, nicht entlehnt sein kann, in der Färdung tiesen Schatten einem Weilburger Osen wenig nachgegeben haben. Auch das Protostoll gedenkt mit besonderm Nachdruck dieses erschwerenden Umskandes, und ist überhaupt dermaßen belehrend um die Einzelsbeiten des corporis delicti, daß der Abgang eines Situationssplans kaum fühlbar wird.

Bingegen war bergleichen Situationsplan ben Acten eines 1800 ber Erlanger Juriftenfacultat fubmittirten Rechtsfalles beis gefügt worben. Ein Duidam, ben Wohnort weiß ich nicht mehr anzugeben, batte an bes Rachbarn prächtigem Dbfte Boblgefallen gefunden: um in aller Bequemlichkeit zu ernbten, wo er nicht gefaet hatte, erftieg er bei nachtlicher Beile, ein weißes Bemb über bie Rleiber gezogen, bie Mauer, burch welche er von bem Garten mit ben verführerifden Früchten gefcieben. gludte viele Rachte binburch, benn alle, die jufallig ber weißen . Beftalt ansichtig murben, entfloben gitternb und bebend: fie glaubs ten ein Gefpenft ju feben , und ben Glauben ihnen beigubrins gen, war die Mummerei bestimmt. Des Gartens Eigenthumer, ichier ber lette, von ber jum öftern fich wieberholenben Erfcheis nung ju boren, verglich mit bem Berichte ben an feinen Baumen bemerften Defect, und fonnte fich eines fcwarzen Berbachtes gegen ben Weißen nicht erwebren. Damit auf bas Reine ju tommen, legte er fich in ber nachften monbhellen Racht in hinterhalt, und indem ber Rafcher fich über einen Zwergbaum mit befonders toftlichen Birnen beugte, fcog er auf gut Glud feine mit Schrot gelabene Flinte auf ibn ab. Die Geftalt fant mit einem Angftruf ju Boben, ber Schuge lief bavon, benn nachaufeben, ob er ein Luftgebild ober einen Dieb getroffen habe, bagu fehlte ibm ber Muth. Spater erft follte er erfahren, welch Unbeil

burch seine Flinte angerichtet. Der Geschoffene, nachdem er eine schmerzhafte Eur überstanden, trat klagend gegen des Gartens Eigenthümer auf, forderte Eurkosten, Schmerzengeld und Schadensersat, und legte, genauer seine Forderung zu begründen, den Umfang des erlittenen Schadens dem Unachtsamsten zu versinnlichen, eine Handzeichnung bei, ein Fac simile, ein Planiglobium, worin die sämtlichen Schrotförner, wie sie über beide Hemisphären verbreitet, in der genauesten Berückschtigung der Distanzen zu schauen. Ob und wie der Mann um den Gegenstand seiner Klage befriediget worden, ist mir unbekannt, so viel aber den Beseher, Besehenen vielmehr betrifft, wurde er unbeschadet des mangelnden Euntersaits zu einem Monat Gesängnist verurtheilt (1808), und das von Rechtswegen.

3d wurde auch, in meinem Rechtegefühl, taum bes Ereigniffes erwähnt haben, ohne einen analogen Rall, um ben bie Berichte bie entgegengesette Entscheidung gegeben haben, meinem Glauben an die Infallibilität ber rheinischen Rechtsinftitutionen gu wesentlichem Eintrag. Eine bochft anftandige Frau gerieth wegen einer Frage um Befit mit ber Polizei zu Streit. Der Commiffair verfügte fich, die Frau zu beruhigen, in Begleitung von zwei Sergeanten, ju ihrer Sausthure, scheint aber Del in bas Feuer gegoffen gu haben. Dergeftalten erhipte fich bie Discuffion, bag burch eine plogliche Inspiration geleitet, bie Burnenbe ben Wegnern bot, was jener Befeber ben Douaniers geboten batte. 3hr wurde bas bedeutend leichter. Wiederum nahm frumm bie Beborbe alsolche Demonstration, und zu Protofoll ben ärgerlichen Borfall, fie verungladte aber mit ihrer Rlage, benn ein Rachbar, beffen Beugniß entscheibend, hatte awar gar beutlich bie unehrerbietige Pantomime bemerkt, zweifelhaft und bunkel war ibm jedoch bas Resultat geblieben: er wußte nicht, ob ihm Fleisch und Bein, ob ibm eine leberne ober eine bieberne Unterhose fichts bar geworden. In Betracht beffen wurde, obgleich ber animus iniuriandi ju Tage lag, bie Angeflagte freigesprochen. Duo, si faciunt idem, non est idem.

Die Douaniers, Inspecteur und Receveur, in Unthätigseit versfest im November 1813, verschwanden vollends mit dem Reujahrs-

tage 1814, und das Haus, so durch sie bevölsert, von manniglich als eine Zwingseste, als eine Mördergrube gefürchtet worden, sollte — wandelbar sind alle irdischen Zustände — nach furzer Frist einen Angriss bestehen, der für des Eigenthümers Standhaftigseit zur peinlichen Probe sich gestaltete. Eine zur Zeit des Provisoriums in Coblenz gebietende Person war nach dem Thal zu Wein gegangen, und kam aufgeregt und herrisch gestimmt mit der sliezgenden Brüde zurüd. In solcher Fahrt siel vor allen andern das fragliche Haus in die Augen, und noch an demselben Abend richtete an dessen Besiser, die Besiserin vielmehr, der aus dem Weißen Roß heimgesehrte Zecher das solgende Schreiben:

"Wer vom rechten Rheinufer, bem Canbe beutscher Treue und Redlichkeit, berüber fommt, ber muß, wenn er in ber langen Reihe ber zierlich angeftrichenen Saufer bas eine erblict, bas fo widerlich burch bie ungeschlachte Raçade, mit ihren rauben, geräucherten ober fablen Steinen abflicht, fich fagen, in biefem Saufe ber Trabfal und bes Jammers wohnen geizige Leute, bie vermutblich bas Sunbengelb beflagen, ben ungerechten Mammon, bie theuern Diethpfennige, Die zugleich mit der Fremd- und 3wingberricaft, mit ben Safdern und Spabern und Blutfaugern floten gingen, Leute, Die ben Beift ber Beit nicht erfennen, noch weniger mit ihm fortzuschreiten vermögen. Diefes Saus ift bas Ihrige, ein widerwärtiges Pflafter in einem rofigen Angeficht, ein Dintenfleden auf einem Bogen weißes Papier, ein Flidlaps Indem ich mir aber ein Gewiffen pen in einem Gallafleibe. baraus mache, länger bergleichen lebelftand ju bulben, befehle ich Ihnen im Ramen ber boben verbundeten Dachte, ihrem fcmusigen Saufe, langftens in ben nachften gebn Tagen, einen anftanbigen, zeitgemäßen Anftrich zu geben, widrigenfalls acht Grenadiere bei Ihnen einkehren, und auf Discretion bei Ihnen leben werden, bis babin ber ftraffichte Eigenfinn gebrochen."

Die Grenabiere find jedoch ausgeblieben, bas Saus murbe nicht geweißet, wohl aber 1832 um 24,000 Ehlr. an ben jestgen Eigenthümer verfauft, und durch Reubauten im großen Styl zu einer ber gepriesensten Wirthschaftanlagen umgeschaffen. Da befinden fich Aufput, Bebienung, Keller und Rüche in ber befriedigendsten Uebereinstimmung mit den weiten, bequemen, glodenhellen Räumen. Ueber 80 Fremdenstuben zählt die Bellevue, deren Hof zu erweitern, ein kleiner Berg hat abgetragen werden mulsen, eine Arbeit, gelegentlich welcher eine ganze Reihe von rösmischen Gräbern zum Borschein gekommen ist. Alle waren sie, wie das nicht zu verkennen, schon vor Jahrhunderten geöffnet, durchwühlet worden, nicht um Beute zu suchen, sondern um zu zertrümmern. So ihaten die siegenden Barbaren auf sehr vieslen Punkten des linken, römischen Rheinusers, den grimmigen Hauften des linken, der ein Ergebnis des 300jährigen Kampses auf dieser Grenze.

### Die drei Schweizer.

Der Bellevue unmittelbarer Nachbar, Rheinabwärts, wurde mit der Bestimmung, ein Gasthof zu sein, um 1789 erbauet, und ist lange Jahre der einzige Gasthof in der unmittelbaren Nähe zu dem Flusse geblieben, ein Borzug, der mit der schönen, bequemen Lage verbunden, von seher dem Römischen Raiser zahlreiche und bedeutende Gäste zuführte. Zum Römischen Raiser war der Gasthof genannt, bis dahin der Raiser den drei Bauern vom Rütli, die auf so wohlseise Art zu ihrem Ruhm gelangt sind, weichen mußte. Das ereignete sich 1797. Wenige Jahre früher war da eingekehrt eine durch Aug. Lasontaines Roman: Clara du Plessis und Clairant, 1795, geseierte Emigrantensamilie.

Der Bicomte bu Plesse bewohnte, so erzählt ber Roman, sein Schloß Pillon bei Berbun, als bie ersten Bewegungen ber Revolution nicht nur seine Bauern, sondern auch das Herzchen seiner Tochter ergriffen. Die unterhielt seit längerer Zeit eine heimliche Liebschaft mit einem Benet, des Namens Clairant. Hoffnungsloß war die Liebe geblieben, dis dahin die Revolution beren Patronat übernahm. Die erblichen Titel wurden aufgesboben, für Clara eine herzliche Freude, da sie hierdurch den Unsterschied der Stände aufgehoben wähnte. "Sie sammelte die Ueberreste von der Illumination ihres Baters, trug heimlich mit

Sannchen Rosiere, die ihr helsen mußte, Lichter und Lampen in die Laube, besestigte sie rund umher, und hängte Btumenketten auf. hinten prangte Clairants Name in Lampen, und am Einsgang hing ein Papier mit den Worten: Nicht mehr Clara du Plessis, nur Clara Clairants Geliebte. Einen kleinen Tisch mit Gebadenem und einer Flasche Wein ließ Clara in die Ede stellen, und ihre Harfe lehnte sie an die Rasenbank. Sie stand, um den Geliebten zu erwarten, an der Laube und sah die Allee hinunter, woher er kommen mußte. Sobald sie ihn erblickte, nahm sie die Harfe und sang:

Légère habitante
De ce beau séjour,
Echo, monument de l'amour,
Parle de ma faiblesse au héros \*) qui m'enchante,
Favoris du printems, de l'amour et des airs,
Oiseaux, dont j'entends les concerts,
Chers confidens de ma tendresse extréme!
Doux ramages des oiseaux,
Voix fidèle des échos,
Répetez à jamais: je l'aime.

Echo, voix errante,

Clairant stürzte in die Laube Claren zu Füßen, und hielt in sprachlosem Entzüden lange ihre Kniee umfaßt. Als er wieder ein wenig ruhiger wurde, konnte er nicht aushören, die kleinen Anstalten, die sie getrossen hatte, zu bewundern, und ihr mit Järtlichkeit dafür zu danken. Seine Freude war ohne Maß; solche Augenblicke hatte er noch nicht gelebt. Clara theilte sedes Stücken Gebackenes, sedes Glas Wein mit ihm. Jest umsarmte sie ihn; dann sang sie ein süßes Lied. Keins von allen Festen war mit solcher reinen Freude geseiert worden, wie dieses in der Laube; aber keins wurde auch so fürchterlich gestört." Der Papa, durch die Illumination herbeigezogen, zerris das Papier mit der sinnigen Inschrift, und nahm sich so ungebers dig, daß die beiden Liebenden, seinem Jorn zu entgehen, auf und davon liesen, geradeswegs zu Clairants Oheim, dem Prior

<sup>2)</sup> Diefer, ber Perfonlichkeit fo wenig angepaste Ausbruck reicht bin, um bem ehrlichen Safontaine bas Gigenthum biefer und anderer frangofis fchen, poetischen Ginfchiebfel ju sichern.

in ber gang nahe bei Pillon und Longupon belegenen Cifterciens ferabtei Chatillon.

Dbne Ameifel bat besagter Prior ben Bermittler fur Bater und Tochter gemacht: die wiederum vereinigte Familie bu Pleffis emigrirte, fam nach Cobleng und wohnte, wie Clara bem in ber Beimath gurudgebliebenen Liebhaber melbet, bei einem Gold-"Reulich waren wir im Garten, und auch unfer Birth fdmieb. fam. Dein Bater fagte lachelnd: nicht mabr, Gie feben ce gern, baf mir ausgemanbert find? Sie verdienen Gelb bier in Cobleng. - Ja, herr Bicomte, erwiederte er; wir verdienen Belb bier in Cobleng, und unfere Madden werben verführt. Mein Bater judte bie Achseln." Bielleicht um bergleichen nicht weiter boren ju muffen, bezog ber Bicomte ein anderes Saus. "Bir wohnen am Rhein", schreibt wiederum Clara, "bem Safen gegenüber, bei dem Nachganger Grn. B..., vom Rheinthore bas britte Saus rechts. Mein Kenfter ift bas lette bes Saufes im erften Stodwerte, nach bem Thore bin." Beiter boren wir, bag fie von ber Tochter ihres Birthes ein wenig Deutsch gelernt hat.

Mit biefer Tochter follte auch Clairant ju Berührung tommen. Lange genug batte er bie feufzenbe Clara, bie nicht beffer als mit ihm burdzugeben begehrte, auf fich marten laffen. Endlich ergriff er ben Banberftab; bie Reife führte über Trier, bas Marterthal hindurch, fo Clara mit einiger Umftandlichfeit ihm geschildert batte. "Im Martinetbale fand er bie Stelle, wo Clara gefeffen hatte; bier, wo er gleichsam wieder mit ihr vereinigt war, feste er fich bin und las ihre Briefe nach einander. In Cobleng ftand er am Rhein por bem Saufe ftill, wo Clara gewohnt hatte, und wo er noch jest bie Blumentopfe, bie ihm jum Beichen hatten bienen follen, am Fenfter fab. Er feste fich gegenüber auf bie Mauer, bie ben Rhein einfaßt, und betrachtete bas Fenfter. Die Racht, in ber er Claren hatte abholen follen, ftellte fich feiner Seele lebenbig bar. Seine Beliebte fam aus bem Sause, flog ibm entgegen, und er führte fie in seinen Armen fort. Jest verwunschte er feine bamaligen Bebenflichfeiten, bie feine Clara frant gemacht hatten. Der Bers:

Ton sein on mon tombenu, voilk mon seul asyle!

Kel mit Gewalt auf sein Berz. Langsam erhob er seine Sande zu Claras Fenster auf, als ob er sie da stehen sabe, und murmelte leise den Bers:

Ta patrie? Ah barbare! en est-il done sans moi? Rein, nein! rief er bann laut: mein Baterland ift verloren! Du, bu bift meine einzige hoffnung! Bei ben letten Worten fprang er rafc auf, und blidte mit ausgestredten Armen über ben Rhein, nach Claren bin (fie wohnte bamals in Ems). In diesem Augenblide fturzte ein junges Frauenzimmer berbei, ergriff Clairants Arm mit Seftigfeit , und rief Frangofifch: Ungludlicher! was wollen Sie thun? Es war die Tochter bes Saufes, worin Clara mit ihrer Familie gewohnt hatte, und jest ihr Bruder wieder wohnte. Sie fab, ale fie am Fenfter fand, daß ein iconer junger Mann por ihrem Saufe fieben blieb, und es mit Wildheit in ben Augen, in den Bewegungen betrachtete. Aus Theilnahme und Reugierde ging fie por bie Thur, und fab nun ben jungen Mann fich auf ben Rand ber Mauer fegen, Thranen vergießen, und mit ben Beichen bes tiefe ften Rummere in fich verfinten. Dann fprang er rafch auf, breitete bie Sanbe bem Rhein entgegen und rief: Du, bu bift meine einzige Soffnung! Gebr natürlich glaubte fie nun, er wolle fich in den Rhein fturgen. Sie sprang hingu, und zog ihn mit allen ihren Rraften vom Ufer weg in bas haus." An Wieberbolung feblt es nicht, man wird bas zugeben, in biefem Bericht, bem ungeachtet muß ber Lefer ibn nochmals vernehmen, wie Clara, nach langerm Aufenthalt in Maing, wieder bas alte Logis am Rhein bezieht, und von ber Tochter bes Saufes, die ihre Freunbin geworden ift, bas Abenteuer mit Clairant fic ergablen läßt.

Genießbarer ist die Beschreibung von dem Anzug der Preussen, von dem Campement bei Rübenach (Nürnberg wird wohl ein Drucksehler sein). "Ich stand am Fenster", schreibt Clara an Clairant, "als die ersten Preussischen Regimenter über den Rhein kamen. Das ganze senseitige Ufer war mit Menschen und Pferden bebeckt. Die bligenden Wassen, das Lärmen der Musik, das Trommeln und die furchtbare, lautlose Ordnung der Regimenter wirkten mächtig auf mein Herz. Als sie einmars

fcirten, bewunderten unsere Berren ben militarischen Beift ber Preuffen. Dir ichien es furchtbar und ichredlich, biefes ftarte Leben, biefe einformige Bewegung ber großen Mafchine. -So famen nach und nach bie vielen Taufende von Breuffen über ben Rhein, und bezogen nicht weit von der Stadt ein Lager. Wir haben es besehen, Clairant. Der Anblick war herrlich, bie langen Reihen von Belten, und bazwischen, babinter, bavor, bas bunte Gewimmel ber Menschen in ben feltsamften Gruppen und Stellungen. Wahrlich , ich beneibe bie Manner um biefes Leben ber Natur. Und biefes Beer gieht nach Franfreich, gegen meine Mitburger, gegen Clairant! Es ift Mufterung gewefen. 3ch follte mit binfahren, und folug es aus. Nachber bereute ich es boch; benn mein Bater und mein Bruber konnten nicht aufhören, von der Schönheit dieser Truppen zu reden, welche fogar bie beften Frangofischen übertreffen follen. Indeß so febr man auch mit ben Truppen zufrieden ift, fo ift man es nicht gang mit ihren Officieren. Es herricht, fagt mir meine Mutter, awischen ihnen und unsern Berren eine Ralte, die bei ber jegis gen genauen Berbindung zwischen beiben, unerklarbar ift. habe nur einen Preuffischen Officier einige Stunden bei bem biefigen Gouverneur, General B . . , wo wir zu Mittag agen, Ein artiger junger Mann, ber febr gurudbaltenb, fill, nicht vorlaut war. Man macht ihnen allen bas zum Borwurf, und schreibt es einer Nationaltragbeit ober bem Phlegma au. 3d tann nicht barüber urtbeilen. Den, welchen ich fab , fleibete es wie Bescheidenheit; boch biefe Tugend ift unsern jungen Herren abscheulich, mais cette vertu est la bete d'aversion de nos muscadins.«

Auch die Umgebung von Ems, wo sie ihren Clairant wiesbersah, schildert Clara in einer gewissen Umftändlichkeit, leider aber ist es gerade in Ems, daß sich die bedeutendsten Zweisel um die Eristenz sogar der beiden Liebenden erhoben haben. Es schreibt eine dort einheimische, mit Johannes Boigt zu sprechen, sehr glaubhafte Dame: "Clara du Plessis kann nichts anderes sein, als ein Roman. Ein Clairant, eine du Plessis sind in Ems ebenso unbekannt, wie sonst irgend semand, auf den die in

bem Buche ergablten Begebenbeiten Bezug haben fonnten. einer Gesellschaft zu Frankfurt, Enbe ber 90er Jahre, wurde es faum befannt, bag Emferinen unter ben Anwesenben fic befanden, ale bie übrigen alle fic an fie brangten, um von ber Clara bu Pleffis ju boren. Die Befragten verficherten , von ber helbin, von bem Liebhaber niemals etwas vernommen noch gefeben zu haben, und daß ihre angeblichen Schickfale ungezweis felt der Phantafie des Berfaffers entstammten, allein die Frantfurterinen ließen fich damit nicht absveisen, bebarrten vielmehr fteif und fest in ber Ueberzeugung, bag in bem Werte eine mabre Beschichte vorgetragen werbe. Richtig ift, bag zu Ems auf ber linten gahnfeite, gerade bem von Thungenfchen Sause gegenüber, etwa 1828 noch, eine schone Pappelweide gestanden bat, man fagte auch, biefes muffe ber Baum fein, bei welchem Clara ben Clairant erwartete, ungludlicher Beise aber befand er fich ganglich außer bem Wege, wober Clairant fommen mußte.

"Beffer bat Lasontaine es mit ber Lindenbach getroffen, mit bem anmutbigen Thalden, welches mit ber Schlucht am Rufe bes Molberstopf oder Mablberg anbebt, und in die Ebene zwis. fchen Ems und Fachbach ausläuft. In biefer Lindenbach wurde früher auf Silber gegraben. Dem zeither jum Saus erwachsenen Bauschen, in ber Rabe ber Schlucht, gegenüber befand fic ein reizendes Balbden; ba waren unter hohen Buchen laubbutten errichtet, und auf ber einen ber Buchen ftanben bie Ramen Clairant und Clara ju lefen. Aber im Gangen fand ber Emfer Lefer gegen bie beschriebenen Localitaten, soviel bie Benauigfeit betrifft, viel zu erinnern, namentlich fielen ihm bie einzelnen Sutten auf, die man bei ber Sinabfahrt von bem Berge, im Thal zerftreut liegen seben foll. Reine Spur von jemals auf biefer Stelle befindlich gewesenen Butten ift gu finben, wohl aber mußte ber ziemlich hohe Rirchthurm bes damals fcon ansebnlichen Dorfes bas erfte fein, was fich ben Bliden bes von bem Berge herabfommenden Banberers barftellte."

Dem füge ich hinzu, daß auch die für Coblenz angegebenen Merkmale nicht zutreffen. Der Römische Raiser war allerdings, von dem Rheinthor an gerechnet, das dritte haus rechts: er

gehörte aber nicht bem Nachganger Engel, fälschlich B . . . gefchrieben, sondern dem Gaftwirthe Croll. Eben fo beruben alle Trabitionen, die man in der Kamilie Erdll bewahrt, nicht auf Autopfie, auf perfonlicher Befanntschaft mit ber Familie bu Plessis, sondern auf ben bem Roman entlehnten Angaben. Indeffen behauptet man im Baufe, Clara du Plessis babe das Rimmer Nr. 23, vormals 14, bewohnt; eine Entscheidung barum ju geben, verhindert mich bie Chrfurcht für eine ber Gaulen jener Trilogie von Romantifern, welche beinahe ein halbes Jahrhundert burch bas beutsche Bolt unterrichtet, erfreuet, entgudt baben. In bem gleichen Gefühle wird es mir febr fcmerglich fallen, wollte Jemand aus bem dem Roman entlebnten Stellen bie Kolgerung gieben , daß ich gefliffentlich ichale Plaubereien, ichleppenbes nichtsfagenbes Gewafche aufgesucht batte. Mit Clara bu Pleffis und Clairant hat Lafontaine seinen colossalen Ruf als Romanschreiber begrunbet, und ift bie ergreifenbe , bergbrechenbe Scene mit bem Gebadenen eine von bes Buches Glangftellen. Gogar im Auskande bat Lafontaine bie ibm geburende Anerkennung gefunden. Ihm ohne Zweifel bat Balt. Scott die Methode abgeseben, in einem Athem bie Geschichte von Grofvater, Bater und Sohn ju geben, mithin fein lang ben Saben ju fpinnen, und Menneval, Napoléon et Marie-Louise, bezeichnet ihn geradezu als chef d'école für Dentschland. 1) 3m Alter gab Lafontaine bie Ros mane auf, um ausschließlich bem Studium ber griechischen Sprace fich ju widmen, in ber veranderten Richtung vergleichbar bem zweiten von ben breien, ber gleichfalls in eigenthumlicher Begiebung ju Cobleng ftebt. Der unfterbliche Berfaffer bes Alten Ueberall und Rirgends, bes Sans Seiling, ber 12 schlafenben Jungfrauen, bes Petermannchen, ber Lowenritter, ber 12 fclafenden Jünglinge, bes Benno von Elfenburg, der unruhigen Datrone von Pfirt, Chriftian Beinrich Spieg batte bei bem jungen

<sup>1) &</sup>quot;La troisième femme de l'empereur François a été la princesse Marie-Louise-Béatrix d'Este, sa cousine. Elle était aimable, spirituelle et aimaît la littérature. Son écrivain favori était Auguste La Fontaine, Romancier allemand, d'origine française, qui aut regardé en Allemagne comme fondateur d'école."

Grafen von Metternich Bugang gefunden und, vielleicht in ber Ahnung von beffen funftiger Große, eine wahre Paffion fur ibn 3hr zu frohnen, bem ermablten Macen eine Gulbigung barzubringen, schrieb er einen neuen Roman, die Ritter mit bem gulbenen Sorn, bas Dachwert, worin zuerft bie lappische, von D. Binder in feine mehr pretentiofe, als belehrende Darftellung ber minifteriellen Birffamteit bes Fürften Detternich aufgenommene Erzählung von bem Urfprung bes Ramens Metternich vorkommt. Ein Freier aus bem Abeinland, Metter, folgte bem Raifer Beinrich II. in ben entscheibenden Feldzug nach Italien. Die Alpen waren erreicht, aber eine ber vielen Claufen bemmte für langere Beit bie Fortidritte bes beutiden Beeres. Unverfebens, bei nachtlicher Beile war ber Metter mit feinen Leuten verschwunden; zu großem Scandal ber ihren Fahnen treu gebliebenen Baffenbruber. Gin Schrei ber Bermunschung erbob fic gegen ben Abtrunnigen, bis über ber Clause ber faiserliche Abler fichtbar murbe. Das hatte ber Metter bewerkftelligt, indem er auf Gemsenpfaben bie Clause umgebend, ber Besatung ben Glauben beibrachte, bag fie von allen Seiten umschlossen fei, bag nuglos bie fernere Bertheibigung fich ergeben wurde. 3m Augenblide machte bas Ereigniß bie Runde burch bes Raifers Lager, und nicht mehr "Tob bem Berrather" - "Metter nicht", forieen die Scharen. Das jungfte Rind von Spiegens Laune ift aber auch in anderer Beziehung fo ungludlich, fo langweilig ausgefallen, bag er, von Stund an, ber Schriftftellerei abfagte, um fich mit Leib und Seele ber Landwirthschaft zu ergeben. Darin bat er Großes geleiftet, und mabrend feine Romane und Schaufpiele vollftanbiger Bergeffenheit verfielen, fpricht man in bem Pilfener und Elinbogener Rreife von Bobmen bis auf ben beutigen Tag in ehrerbietiger Bewunderung, in Enthusiasmus, von ben burd Spieg gemäfteten Sauen, geraucherten Schinfen, bereiteten Anad-, Schlad-, Leber- und Blutwürften.

Außer ber Clara du Plessis hat der Römische Kaiser ober bas Hotel zu den drei Schweizern noch andere Berühmtheiten besperbergt, so 1792 den herzog von Braunschweig, und soll deffen Manisest auf Rr. 14 unterzeichnet worden sein, so den Fürsten

١

Blücher von Wahlstatt auf Nr. 13, den Herzog von Wellingston. Die gegenwärtigen Inhaber erkauften das Haus 1835 um 19,400 Rthlr.; mit 12,000 Athlr. haben sie das anstoßende vormalige Domanialhaus bezahlt, und dasselbe durch einen großartigen Neubau mit dem ursprünglichen Gasthose vereinigt. In dieser Weise entstand ein Hotel, das neben mehren Sälen, 106 Logis bietet, und in seder Weise den vorzüglichsten Anlagen dieser Art gleichgestellt werden kann. Der einen Wand des Speisesfaals ist eine eigenthümliche Zier das sehenswürdige Panorama der Umgegend von Coblenz, vom Kühkopf aus gesehen und von Nicolaus Weister gemalt.

# Das Aheinthor, der Aheinische Hof.

Es folgt bas noch übrige Domanialhaus, beffen Erbgeschof feit ber Mobilifirung feiner ursprunglichen Bestimmung wiedergegeben, eine Bachtftube geworben ift: in ben Beiten bes Friebens bestand bort die Expedition ber Rutichergesellschaft, bie namentlich eine febr lebhafte Berbindung mit Ems unterhielt. Die obern Geschoffe werben von ber Equipage ber Rheinbrude bes Die Wachtflube rubrt noch aus ben Zeiten ber, bag burch das dicht neben ihr belegene Rheinthor die Stadt auf diefer Stelle geschlossen gewesen. Es bat besagtes Thor mehrmalen feine Gestalt verändert. Seit der von Kurfürst Rarl Raspar angeordneten regelmäßigen Befestigung ber Stadt war es ein Feflungthor im altholkandischen Geschmad; ein langer, gewundener Bang, von machtigen Bewolben beschütt, von Schieficar-Rurfurft Clemens Benceslaus lief ben Donjonten begleitet. artigen Bau großentheils abbrechen, und an feine Stelle eine eiferne Pforte fegen. In der Pforte blieb aber einftene des Rurfürften Balla- und Rronungswagen hangen, und es foftete unfägliche Dube, bas schwerfällige Fuhrwerf wieder flott zu machen. gleichen jum zweitenmal nicht zu erleben, ließ ber Rurfurft, mas noch von Gewölben und Poterne übrig, vollends wegraumen, und burch ein bequemes und geraumiges, von zwei Seitenthus

ren begleitetes Thor, das aber aller architektonischen Zier bar, ersezen. In den ersten Jahren der französischen Occupation war das eigentliche Thor durch eine ungeheuere Mistbatterie gegen die Späher und die Geschüße auf dem Ehrenbreitstein gebeckt. Mit dem Frieden verschwand der Dünger, aber die Stelle war einmal verunstaktet und versumpst, und als eine Wohlthat konnten die Nachdarn den von dem Präsecten versügten Abbruch des ganzen Baues begrüßen. Namhaste Reste von ihm sinden sich in einem der Rebenhäuser des Riesen, als Baumaterial verwendet.

Dem vormaligen Rheinthor zunächft, auf der linken Seite der Rheinstraße präsentirt sich, wie man um die Ede kommt, der Rheinstraße hof, der würdige Nebenbuhler der drei ältern großen Gasthöse am Rhein. Mit seiner Façade eine wahrhafte Zierde der Straße, überrascht der Rheinische Hof durch die zwedsmäßige und bequeme Anordnung in seinem Junern, durch eine Reihe der glänzendsten Appartements, durch ein eben so reiches, als geschmackvolles Ameublement. Außer den 4 Sälen zählt man da 80 logis. In der vollen Blüthe der Jugend, nach allen seinen Beziehungen sich darstellend, kann dieses prachtvolle Hotel keine Geschichte haben, wohl aber möchte ich dem Begründer grollen, daß er den alten Namen des vordem diese Stelle eins nehmenden Wirthshauses zum Einhorn, dem aller Orten beinahe und bis zum Edel sich wiederholenden Modenamen, Rheinischer Gof ausopsetzte.

## Das Karmelitenklofter.

Die folgenden häuser von der Ede an, waren einstens Eigenthum des Rarmelitenklosters, deffen Garten entlang sie angezeihet. Das Rloster selbst, die eine Fronte der Rheins, die ansdere der Rarmelitenstraße zugekehrt, ist von allen kirchlichen Stiftungen der Stadt die jungste, angesehen der Stiftungbrief vom 17. Sept. 1659 datirt. Bekanntlich hat der Rarmelitendrden den seltsamen Anspruch erhoben, seinen Ursprung von dem Pros

pheten Elias berguleiten, alter beinnach als bas Chriftenthum felbft ju fein. Benfchenius und Papebroch, Die Fortfeter bes grogen von Bollandus begonnenen Werfes, unterwarfen biefen Anfpruch einer icharfen Rritit, jogen fich aber barum bes angefochtenen Ordens entschiedene Feindschaft zu. Sie zu wiberlegen, veröffentlichten bie Rarmeliten eine Daffe von Buchern, Streitschriften, Pasquille fogar, bann flagten fie gegen P. Papebroch und seine Mitarbeiter vor bem b. Stuhl und zugleich vor ber Inquisition zu Madrid, ihnen Schuld gebend, daß fie in die 14, ben Monaten Marg, April und Dai gewibmeten Banbe Regereien, fcismatifche Sage, unehrerbietige Meußerungen um verschiebene Rirchenvater und um die gewichtigften Autoren, verlegend gugleich bem Regularclerus, mehren Orben, namentlich bem Rarmelitenorden, aufgenommen hatten. Die Inquisition sprach am 14. Nov. 1695 ein Berbammungeurtheil über die incrimis nirten Banbe, Papft Innocentius XII. aber legte burch Breve vom 20. Nov. 1698 allen und jeden um die Frage von ber erften Ginfegung bes Orbens, und feine Berleitung von ben Bropheten Elias und Elifaus emiges Stillfdweigen auf, bei Strafe ber Ercommunication. In schuldigem Gehorsam für biefe Beftimmung erlaube ich mir einzig bie Andeutung, bag in bes Phocas Reisebeschreibung vom 3. 1185 erzählt wirb, wie bag einige Jahre vorber ein Mond, jugleich Priefter, und Calabrefe von Geburt, burch eine von bem Propheten Elias ausgebende Offenbarung ermuntert, unweit ber Soble bes Propheten auf bem Berge Rarmel, über ben Trummern eines vormaligen Rlofters einen Thurm und eine fleine Rirche erbauet habe, auch in Gefellschaft von zehn Frommen, die fich zu ihm gefunden, biefen ' Ort bewohne, und daß laut einer ferneren Anzeichnung, ber Borfteber ber kleinen Gesellschaft auf bem Rarmel, Brocard ober Burfard, fich von bem Patriarden von Jerufalem, von bem feligen Albert, eine Regel erbeten babe, fo gegeben 1205 ober 1209, burch Bulle bes Papftes honorius III. vom 3. 1224 bestätigt worden ift.

Bon dem Karmel aus hat sich zu Zeiten des Borfiehers Alan, von 1238 an, vornehmlich aber unter bessen Rachfolger,

bem Gen General, dem h. Simon Stod, der aus den Händen ber allerseligsten Jungfrau das Scapulier empfing, und 1285 verstarb, der Orden allmälig über das ganze Abendland verbreiset, so daß er im Beginn des 18. Jahrhunderts 38 Provinzen zählte, die Congregation von Mantua mit ihren 54 Klöstern, und die zwei Congregationen unbeschuhter Karmeliten, deren sede ihren eigenen General hatte, ungerechnet.

Diese verschiedenen Congregationen beuten genugsam an, bag in diesem. gleichwie in andern Orden bas Bedürfniß einer Reform sich ergeben hatte. Die erste wurde durch den feligen 30hannes Soreth, ben 26. General, geft. 1471, versucht. Die umfaffenbfte ging von ber b. Terefa a Jesu aus, bem außerorbentlichen Wefen, bas in Engenben, Wiffenschaft, Erleuchtung beinabe unerreichbar erscheint. Geb. ju Avila in Caftilien , 12. Mary 1515, Tochter von Alfons Sanches be Cepebes und von Beatrix be Ahumada, führte Terefa in ber Welt den Kamiliennamen ber Mutter. 3m 3. 1535 erlangte fie ihre Aufnahme in bas Rarmeliteffen-Rlofter de la Incarnacion ju Avila, und am 2. Dec. 1536 nabm fie bafelbft ben Sabit. Babrend eines Zeitraumes von 26 Jahren war fie dem Sause ein Borbild aller Tugenden, obne boch ihre Absicht, Die Schweftern ju ber uribrunglichen Strenge ber Regel jurudzuführen, erreichen ju tonnen. Berzweifelnd an dem Beftehenden, erfaßte fie ben Bebanten, bie Stifterin einer Anftalt zu werben, welche bem Orben als Schule bienen moge. Mit 1000 Ducaten, von einer Richte, bie als Roftfraulein bas Rlofter bewohnte, gefteuert, mit Beibilfe ber frommen Guiomara be Billoa erfaufte fie ein bescheibenes hans, und nachdem sie von Papft Pius IV. ein genehmigendes Breve für bie beabsichtigte Reform und für bie bemfelben einleitende Rlofterftiftung erbalten (1562), bezog fie in Gesellschaft von vier Baisen, beren eine bie wohlthätige Richte, bas angelaufte Saus, ober bas Saus, fo Terefa ju Chren ibres erfiesenen Schuspatrons, St. Joseph genannt bat. Die Armseligfeit ber erften Ginrichtung mag man aus bem Bewicht ber Glode, 3 Pfund, entnehmen. Dem frommen Berte Rellten fich fofort Schwierigfeiten ohne Bahl, sowohl von Seiten bes verlassenen Klosters, als von Seiten des Gubernators und der Bevölferung von Avila entgegen. Der Gubernator wollte das im Entstehen begriffene Klösterlein schleisen lassen: gludlich überwand Teresa alle diese Hindernisse, sie schrieb für die kleine Gemeinde eine Constitution, so am 11. Jul. 1562 die päpstliche Bestätigung erhielt, sie übernahm auch endlich darin, hierzu durch den ausdrücklichen Besehl des Ordinarius berusen, das Amt einer Borsteberin.

Großes war hiermit erreicht, größeres hatte Terefa a Jefu fich vorgefest; auch bie .Manneflöfter zu ber ursprunglichen Strenge ber Regel gurudguführen, fühlte fie fich in ber Demnth ihres herzens berufen. Der Orbensgeneral , P. Johann Baptift Rubeo, nachdem er gelegentlich einer in Spanien abgehaltenen Bisitation ibre Buniche und hoffnungen vernommen, ertheilte ihr Bollmacht fur die Einrichtung neuer Frauenflofter, für bie Einführung ber Reform in Manneftoffern, und fie benutte bieselbe junachft, um in Mebina bel campo ein Rarmeliteffenflofter zu begründen. Damit zu Stande gefommen, fuchte fie einige Orbensmänner ju gewinnen, mit beren Beiftanb fie auch bie zweite Miffion erfüllen moge. Der erfte bot fich ihr zu diefem 3wede an P. Anton be Berebia, ber Prior bes Rarmelitenfloftere zu Mebina bel campo, und feinem Beispiel folgte einer ber ihm untergebenen Religiofen, P. Johannes von St. Matthias, ober Johannes vom Rreuze, wie er nach Annahme ber Reform hat beigen wollen. Der ebeliche Sohn von Gonzalo von Jepes, einem durftigen Eigenthumer zu Ontiveros, war Johann 1542 geboren, und nach vollendeten, ungemein glangenben Studien, in seinem 21. Jahre in bas Rlofter aufgenommen worden. Gegen Ende Sept. 1564 begab er fich nach ber Einsamkeit von Durvella, wo versuchsweise bie von ber b. Teresa ausgebende Reform eingeführt werben follte, und bort lebte er, fern von aller menschlichen Gefellschaft, bis am 27. Rov. auch ber P. Anton, von einem Laienbruder begleitet, fich einfand, wo bann alle brei ihre Profession, nach Maasgabe ber ursprunglichen Regel erneuerten, und fich als eine flofferliche Gefellschaft conftituirten. Diefe Gefellicaft ift feboch, megen bes

Ortes Unbequemlichfeit, 1570 nach Mancera, wo Johann vom Rreug bas ichon fruber befleibete Amt eines Novigenmeifters ausübte, verlegt worben. Bon bannen in ber gleichen Eigenicaft nach Paftrana, welches mittlerweile bas Sauptflofter ber Reform geworben, verfett, erwarb fich Johann unfterbliches Berbienft um bie Bilbung fünftiger Religiofen, bis babin er nach Avila berufen wurde, um in bem Rlofter de la Incarnacion, bem nach angenommener Reform die h. Terefa als Priorin vorstand, bas Amt bes Beichtvaters ju fubren. In ber fegensreichften Wirksamkeit wurde er burch bie Umtriebe seiner ber Reform feindlichen Orbensbruber geftort; gleich einem Berbrecher aufgegriffen, und nach Tolebo abgeführt, mußte er 9 Monate bei Baffer und Brod in einem fürchterlichen Berlies aubringen, bis ibm endlich bie b. Mutter Teresa bie Freiheit Aehnliche Berfolgung bat auch Terefa ju wieber verschaffte. erdulben gehabt; jener, in ber frubern Beit ihr fo gunftige Beneral Rubeo untersagte ibr alle ferneren Stiftungen, und verwies fie in ein Rlofter, bas als ihr Gefängnig ju betrachten: boch icheint biefe Strenge fpater nachgelaffen zu baben, benn Teresa ftarb auf ber Rudreise von Burgos, wo fie ein Ronnenfloster gegrundet batte, ju Alba, ben 4. Oct. 1582. Sofort erbob fich ein neuer Sturm ber Berfolgung gegen ihren getreuen Mitarbeiter im Beinberge bes herren: gelegentlich eines General-Capitels murbe Johann vom Rreug gleich einem Ausfätigen gur Thure gebracht, feiner Aemter entfest und in bas fammervollfte Rlofter bes Orbens verwiesen. Bollftanbig fich feiner zu entledigen, wollten seine Reinde unter bem Bormande von Missionsangelegenheiten ihn nach America schaffen, er erfrantte aber im Laufe feiner 3mangereife, bag er in ber Gewalt eines erbitterten, racheburftenden Gegners, des Priors ju Ubeda verblieb. Inmitten ber ichmählichsten Behandlung, die er in übermenfchlicher Ergebung trug, ftarb Johannes ben 14. Dec. 1591. wurde 1675, Teresa a Jesu den 12. Marg 1622 fanonisirt, beibe haben fie fich auch burch ihre Schriften verewigt. Gleich erhaben in Gedanken und Wort, erreicht Terefa nicht felten bie unergrundliche Tiefe ihres Beichtvaters, ber als muftifder Schrifts fteller bis zu ben letten Grenzen bes menfclichen Berftanbes worgebrungen ift.

Bur Beit bes Ablebens ber b. Terefa mar bie Reform in 17 Frauen- und 15 Mannetlofter eingeführt, alle in Spanien ober America belegen. Ihre fernere Ausbreitung burch Italien, Franfreich, Deutschland, Riederland, Polen, Perfien, veranlagte ben Bapft Clemens VIII., bie barin aufgenommenen Rlofter gang und gar von den beschuhten Karmeliten zu trennen und fie einem eignen General ju unterwerfen, 1593, gleichwie er 1600 bie Maffe ber reformirten Rlofter in zwei Congregationen, febe unter einem felbfiftanbigen General, vertheilte. Davon ward bie eine auf Spanien und beffen Rebenlande fenseits bes Meeres beschränft, mabrend die andere, die Congregation des b. Elias, bie übrigen Reiche von Europa umfaßte. In Anfang bes 18. Rabrbunderts gablte biefe Congregation in 17 Brovingen über 3000 Monche. Bobl bas altefte ibrer Rlofter in Deutschland ift fenes ju St. Terefa in ber Leopoldftabt ju Bien, fo Raifer Berbinand, aus Dankbarkeit für ben auf dem Beiffenberg erfochtenen Sieg von 1622 an erbaute: biefer Stiftung beinabe gleichzeitig möchte bas Ronnentlofter zu Reuburg an ber Donau fein, und aus Reuburg find die erften Karmeliten nach Cobleng getommen, 1654. Sie bewohnten Anfangs ein haus in der Rabe ber Deutscherrentirche, in ber fie auch nachmalen ihre Rube-Ratte fanben, und verzogen sodann in bas von Sohlernsche, jest von Solemacheriche baus. Denn es war noch nicht entichieden, ob sie in ber Stadt verbleiben, ober in Lügel-Cobleng ober in Leudesdorf, bei ber Capelle jum b. Rreug fich anbauen follten. Den Unterhalt reichten ihnen bie Rarthäuser, später bie Jesuiten, nachdem bie frühern Boblibater icheu geworden , burch bie Bumuthung, ein Stud von ihrem Befit am Bogelfang Bebufs bes nenen Rlofterbaues abgutreten. Im Bangen wurden bagu brei Morgen Beingarten, theils Gefdent bes Rurfurften, theils von bem Caftorftift erfauft, verwendet, auch erlaubte ber Stadtmagiftrat, daß das Kloster die untere Mauer seines Gartens in der Rabe bes Rheines auf ber Stadt Grund und Boben wider bie Pfeilet bes verfallenen Rothen Thurmes bei ber neuen Abeinpforte fete,

Die Pfeiler felbft in die Gartenmauer einschließe, und bes Thurmes übriges Mauerwerf ju feinen Bauten benute, unter ber eingigen Bebingung, bag ber Gang unter bem Mauerwert offen bleibe, und ber auf ben Thurm ju fegende Bau in Rriegeläuften ber Stabt als ein Defenfionewerf bienen fonne. Forberung bes Banes war ber Stadt von Bichtigfeit, indem hiermit ein gutes Stud ber Rheinftrage, Die bisber meift mit Reben beffanzt gewesen, eine regelmäßige Beffalt gewann. Der Rurfürft, nachdem er burch ein Geschenk von 12,000 fl. aus feinen Privatmitteln ben Bau möglich gemacht, legte ju bemfelben ben Grundftein am 31. Dct. 1659. Am 7. Gept. 1662 tonnten bereits bie Bater bas ihnen bestimmte Saus begieben, und murben fie baselbft, unter Bortragung bes hochwurdigften, von der zu einer Procession geordneten Beiftlichfeit bes Caftorftiftes eingeführt. Dit bem Ausbau ber Rirche verzog es fic aber bis zum 3. 1668.

Diese Rirche trägt bes Orbens, ober wenn man will, bes Drients Geprage. Soch über bas Gange erhob fich, bis zu bem Brand 1849, bas folante Minaret, Pyramiden und Randelaber nehmen bie beiben Seiten bes Portals, welche ber Rarmelitenftrage jugerichtet, ein. In der Mitte ber Raçade ericeint St. Joseph, mit bem Rindlein Jefu auf bem Arm, ibm gur Rechten die beilige Terefa (S. M. Theresia, bie häßliche, allerwarts fich wiederholende Latinifirung bes wohlflingenden Ramens), zur Linken ber b. 30bannes vom Rreuze. In bem obern Befims erbebt fich bie Statue ber allerseligften Jungfrau. Die Rirche, ju Chren Aller Beiligen geweibet, enthielt funf Altare: Aller Beiligen, mit bem wadern von Jacob Berflaffen gemalten Bilbe bes getreuzigten Beilandes, ber Mutter Gottes, ju St. Joseph, St. Anna, St. Terefa. Der Rirche angebaut, und mit ihr jusammenbangend war die Capelle bes h. Johannes Repomucenus; feine Bilbfaule, in abermenschlicher Große, an der Ede ber Rheinftrage in ber Bobe angebracht, ift in ber leuten außerlichen Reftauration, 1826, verschwunden. Rlein und nicht gar bell, obgleich durch eine Ruyvel beleuchtet, bot bie Rirche einen freundlichen, gelegentlich ber Leichenfeier von Raifer Joseph II. 1790 fcmarz, bis in die

Ruppel ausgeschlagen, einen feierlichen, prachtigen Unblid. Sie biente bamale, und bis jur Bollenbung ber Dreifaltigkeitfirche im Schloff, als Soffirche. Bei ihr beftanden bie Bruderschaften vom b. Joseph und vom Scapulier; als befonbere Anbachten wurden barin bie 9 Mittmoche vor bem Refte des b. Roseph begangen: von ihr gingen auch die brei Processionen aus, fo am Josephstage, am Scapulierfeft, und an bem Sonntag in ber Fronleichnamsoctave um ben Paradeplat geführt murben; die lette biefer Processionen bielt die Stationen bei ben vier Altaren, wie au bem Sauptfefte. Auch bie Auferftehung-Procession, am Oftertag, Morgens 6 Uhr, umfreisete ben Pa-Die fleinern Processionen, so monatlich zweimal, Sonntage, fatt fanden, gingen burch ben Rreuggang gu ber Rirdenthure. Außerbem befand fich im britten Stodwert bes Rlosterbaues die Noviziatcapelle, von dem Noviziat der Provinz, bas vor seiner Uebertragung nach Coln bierselbst bestand, berrührend. In biefer Capelle murbe häufig, mahrend ber erften Jahre ber frangofifchen Occupation, ber Gottesbienft gehalten, nachdem bie Rirche nicht felten als Magazin bienen muffen. Denn fower bat auch auf diesem Rlofter bie ungludliche Beit gelaftet.

In bitterer Armuth war es entftanden, und lange Jahre mußte es biefe Armuth tragen. Rurfurft Jobann Sugo, in seinen letten Jahren überraschte gur Faftenzeit bie Bater bei ber Abend-Collation. Er foftete bas fauere Dunnbier, von bem ein balber Schoppen auf ben Mann gerechnet, er foftete bes Bieres einalge Bugabe, bas fcmarge, fclechtgebadene Roggenbrod, und es jammerte ibn bes Saufes Armuth. "3hr follt fünftig", fprach ber gutige Fürft, "einen anbern Faftentrunt haben. Die Bemeinde Burg hat von mir ein Capital, bas fie niemalen abtragen fann, weil es ibr in ben feltenften Goldmungen bargegablt worden, und fie die Berpflichtung übernommen hat, in ben namlichen Sorten zu bezahlen. Statt ber Binfen empfange ich fabrlich, nach meiner eigenen Babl, bas befte Auber Bein, fo in ber Markung gemacht worben. Diesen Bein wibme ich Euch . hiermit zu einem Kaftentrunt. Dafür mögt 3hr mir bei meinen Lebzeiten, fo oft in ben beiligen Tagen ber Krug mit mei-

nem Wein aufgetischt wird, ein frobliches Bivat Johannes Sugo bringen; nach meinem Tobe follt Ihr ben mit einer fcmargen Schleife zu bezeichnenden Rrug nicht anbrechen, es fei benn far meiner Seelen Rube ein andachtiges de profundis gefproden worden." Anderer Wohlthater Gaben und eine mufterhafte Saushaltung verschafften bem Rlofter allmälig einigen Wohlftand, Grundbefit namentlich, und ben Termin gedachte ber Convent vollftanbig aufzugeben, als eben bas Berberben im Anzug. Das Einfommen flodte, von bem erften Moment ber frangofischen Invasion an, eine unermegliche Ginquartierung laftete Jahre lang auf bem Rlofter und bereitete nicht felten feinen Bewohnern die schrecklichften Scenen. Mehr benn einmal waren fie mit einer allgemeinen Depelei bedrobt, und beißt es unter bem 15. Dec. 1794: "Denen Carmelitern gebet es bart auf, bie jurudgebliebene fteben viel Spott und hunger aus, weil die Frangofen ihnen alles hinweggenommen baben. Reulich haben bie Krangofen Abends 11 Uhr allen bei ben Carmelitern vorgefunbenen Tanben bie Balfe mit ben Sabeln abgeschnitten, bei einer jeben Enthauptung eine Glode angezogen, und als alle auf biefe Art getöbtet waren, mit allen Gloden zusammen geläutet, in ber Rirche ein Feuer angemacht, die Tauben gebraten, und bierauf gespeiset." Die Aufbebung bes Rlofters, in welchem 18 Patres, 4 Laienbruder, und ein Josephsmann, diefer auf Roften bes Saufes zu verpflegen, lebten, wurde von ber Bevolferung febr unangenehm empfunden. Diese unbeschubten Rarmeliten waren im Biberfpruch ju ihren bemofratischen Sagungen, beren eine felbft ben Prior mit bem Reinigen ber Latrine, als bem exercitium humilitatis, nicht verschont, in den vornehmern Familien febr beliebt, und ber gunftigen Lage halber batte ihre Rirche vielen Zuspruch. Aus Gifersucht um biefe Frequenz soll ber Pfarrer ju St. Caftor, fo wurde ibm nachgefagt, bie befinitive Schliegung ber Rirche veranlagt, wenigftens nicht verbinbert haben. Mit ben Rarmeliten ift auch ein ungezweifelt aus Baiern berftammenbes Gericht aus unfern Ruchenzetteln verfdmunben, bie große Beinberge-Schnede, gebaden und in bem Bebaufe, ober in Geftalt von Ragout bereitet, welche regelmäßig ale bie Perle

ver Gründonnerstag-Effens aufgetischt wurde. Zu diesem Effen pflegten sich regelmäßig als Gäste und als Wohlthäter die Freunde des Rlosters einzusinden. Der P. Eprillus (Schneider), von dem ganzen Convent der längstlebende, stard zu Horcheim, den 10. März 1830; eines volltommenen Religiosen Spiegel, und dessen Pflichten nach ihrer ganzen Strenge dis zu seinem letzten Athemzuge beobachtend, hat der P. Cyrillus in einem weiten Areise der allgemeinsten Verehrung genoffen, und sich würdig der hohen Ehre gezeigt, der letzte Repräsentant einer Gesellschaft zu sein, die in der ganzen Dauer ihres Vestandes, anderthald Jahrhundert lang, durch heiligkeit, Tugend, Wissenschaft verdient hatte, als eine der vorzüglichten Zierden von Coblenz zu gelten.

Die Rarmelitenfirche ift bis auf biefen Tag ein Magazin geblieben, benn noch bat feine Regierung bas von Stanislaus Leszczinsti in Lothringen gegebene Beispiel zu benuten verftanben. Durch ber Baffen Gewalt ju bem Befige eines Landes gelangt. beffen Bewohner in abgöttischer Berehrung bem angestammten Berrichergeschlechte zugethan, murbe es ihm eine bringliche Aufgabe, bas, wie es batte icheinen mogen, für die Ewigfeit geschmiedete Band zu brechen. Gines ber gebeihlichften Mittel fur bie Erreidung biefes 3wedes fant er in ber Bernichtung aller von ben Bergogen binterlaffenen Monumente: fie wurden nicht burch eine ihnen fremde Bestimmung geschandet, sondern vollständig beseitigt, und burch neue, von bem aufgebrungenen Berricher angeordnete Baumperte erfett. Bom 8. Feb. 1737 an hat Stanislaus in Lothringen regiert, als er bie Augen folog, am 23. Feb. 1766, war, bis auf einzelne Familien, volltommen vergeffen bes Berjoge Frang Stephan Nachkommenschaft, und giebe ich aus biefem Refultat bie Lehre, daß bei einem Wechfel ber Berrichaft jeglichem Bolfe bie Bernichtung ber Monumente, die Gegenstände feiner Berehrung gemefen, erträglicher icheinen wird, als ihre Berwendung ju einem ihrer Bestimmung fremden, fie entwürdigenden 3mede.

Das Rloftergebaube wurde zu einem Gefangniß umgeschaffen, bas allerdings, dem vormaligen Behalter am Ochsenthurm verglichen, ein Palaft genannt werden kann. Bedeutend hat fich auch, unter ber gegenwärtigen Berwaltung, bie Lage ber Gefangenen gebessert. Man wird mir vielleicht nicht glauben, daß in den letten Jahren der französischen Herrschaft für das Individuum, Kost und Lagerstätte nämlich, nur 9 Centimen bewilligt wurden, "plus vrai que vraisemblable." Der beschränkte Raum ift sicherlich das einzige Gebrechen, das gegenwärtig noch bei dieser Anstalt zu rügen.

Dem Rarmelitenklofter gegenüber, Die Ede ju Rhein- und Rarmelitenftrage einnehmend, ftebt bas fattliche Saan'iche Saus, ju Anfang bes vorigen Jahrhunderts von dem Weibbifchof von Epf erbaut. Es zeigt 8 Fenfter in ber Fronte, und ift bis zu dem erften Geschoffe mit Platten von schwarzem, geschliffenen Marmor bekleidet. Diese Bekleidung bat jedoch, weil einft bes Rurfürften Pferde ob bem Marmorfpiegel icheu geworden, übertuncht werben muffen. Geboren zu Ballenbar, 23. Jul. 1669, ein Rögling bes Jesuitencollegiums, nabm Johann Mathias von Eng an gowen ben Doctorbut. Bum Priefter geweihet burch ben Beibbifchof Berborft, 26. Marg 1703, murbe er fcon am 11. Dai 1710 als beffen Nachfolger in ber bischöflichen Burbe benebicirt, und empfing er ben Titel eines Bischofs von Rosmen. Erfpriefliches, Großes bat er in bem ihm augewiesenen, ausgebebnten Wirfungefreise geleiftet, benn er war zugleich erzbischöflicher Official und Vicarius in rebus spiritualibus ac pontifiealibus, aber nicht nur auf die trierische Diocefe follte feine Thatigfeit fich beschränken, baufig und mit ausgezeichnetem Erfolge bat er fich verwendet für ben Arieben ber burch bie Rudungen bes Jansenismus beunruhigten frangofischen Rirche. Dag er ben Carbinal von Roailles jur Annahme ber Bulle Unigenitus beftimme, wurde ibm von Papft Clemens XI. aufgegeben, es nennt ihn auch diefer Papft, in bantbarer Anerkennung feiner Erfolge, "celebrem Trevirensium suffraganeum, dignum altioribus honoribus, seque optare ecclesiam Dei pluribus eius. modi pastoribus regiss. In jeglichem Zweige bes mensch= lichen Wiffens bewandert, war ber Beibbischof ein grundlicher Jurift, binreigend in ber Rede Alug, in ichriftlichen Arbeiten ohne Gleichen, ale Priefter, ale Bifchof mufterhaft. Er ftarb den 25. Nov. 1729.

Man bat eine Anecbote von Buidobald von Starbemberg, bem Sieger von Almenara und Billaviciofa. In einem feiner italienischen Relbzuge, 1701 ober 1702, empfand Eugenins, ber eble Ritter, ein Belüften, bie Unerschrodenheit Guidobalbs pon bem man ju fagen pflegte, er wurde, falls ber himmel einfallen follte, bie Farbe nicht anbern - ju prufen. Bei einer großen Tafel im Lager ließ er binter Starbembergs Sig mit ber nothigen Borficht, einige Boller eingraben, und gab er zugleich Befehl, wenn bes Raifere Gesundheit ausgebracht murbe, fie logzubrennen, daß Erbe und Steine erbeben, auffliegen follten. Den Eindrud zu verftarten, ward ferner in ber Stille veranftaltet, bag bas Bezelt in bemfelben Augenblid nach auswärts jufammenfturge, mabrend von allen Seiten bie Reldmufit erfcallen wurde. Beschämend für Eugen fiel die Brobe aus. Starbembera trant, obne fich nur umzuseben, langfam, wie er es zu Munbe gebracht, bas Glas aus, und lächelte faum. In gleich alanzender Beife follte in einem verwandten Erperiment Johann Mattbias von Evg befteben. Ale Bifchof nicht nur, fonbern auch nach ber Zeit und bes Landes Sitte, als Trinfer groß, batte er nicht fetten zu Reib gereizt bie versuchteften Bechbrüber. Ihn endlich auf eclatante Art zu Schanden zu machen, haben biefe, ben Rurfürften an ber Spige, ihm eine Falle gelegt.

Jur kurfürstlichen Tasel gebeten, wurde der Bischof über alle Gebür mit Zutrinken und Gesundheiten bestürmt. Unerschätterlich wie im Sturm die Eiche, hielt er sich in dem Strauß, daneben sede der kurzen Pausen zu einem sinnigen Gespräche voll Wis und Laune benußend. Aufgehoben wurde die Tasel, entsassen die Gesellschaft, hinab stieg der Bischof zu dem Borhof, wo eine kurfürstliche Equipage seiner erwartete. Den einen Fuß hatte er dem Tritte ausgesest, und es trat zu ihm heran ein kurfürstlicher Staffirer, zu präsentiren den Becher Wein, der auf Sr. Durchlaucht Beschl als ein Abschiedstrunk ihm dargebracht werden sollte. Den Becher erfaßt, bringt zum Munde der durch solche Ausmerksamkeit ungezweiselt höchlich Geschmeichelte, mit dem zweiten Fuß schwingt er zugleich zum Tritt sich auf, und der, nur zum Schein besestigt, weicht der Last des statt-

lichen Mannes, bricht zusammen. Aber nicht ber Mann, nicht ber Beder, nicht ein Tropfen bes foftlichen Saftes fommt gu Rall: aufrecht als ein lowe, wie weiland Erzbischof Runo, fand auf feinen Beinen Johann Matthias, triumphirend bielt er in die Bobe bas Glas, fo er in bem Stury bis auf ben letten Tropfen, wie alsbald bei der Nagelprobe fich ergab, geleert batte. Salb unmuthig, halb lächelnd, verließ Rurfurft Franz Ludwig ben Göller, von bem eine Rieberlage ju ichauen, feine Meinung gewesen. Bon ber Familie von Evf ift bes Beibbiicofe Schöpfung burd Rauf an bie von Efc übergegangen. Bleich ben alten Freiberren von Eich an ber Salm führen auch biefe von Efc ben machfenden Lowen, der ihnen mit denen von Els und helfenftein gemeinsam; ihre icone Befigung Langwiefen, in ber Rabe von Montabaur, ift vor etwa 20 Jahren vertauft worden, ihr Saus in Coblenz, als Emigrantengut zur Caferne gemacht, und grundlich ruinirt, hat um ben Preis von 6300 Gulben, Gr. Saan Bater erstanden und geschmachvoll refaurirt. 3m Jahre 1793 waren bafür 34,000 Gulben geboten morben.

Des Nachbarhauses Sintergebäube enthält bie Buchbruderei von C. Dotich, unter ber Firma von Rrabben bis in bie 70er Sabre bes vorigen Jahrhunderts die einzige in bem Nieberergftift bestehende Buchbruderei. Bon 1779 an ift in biefer Officin ber furfürftliche Staatsfalender erschienen, nachdem er feit feinem Entstehen, 1760, in Trier gebrudt worben. Diese Df= ficin batte auch ein ausschließliches Privilegium für bas Cob-Tenger Intelligenablatt gehabt; bas Privilegium ift unter bem Einfluffe ber neuen Gesetgebung erloschen, aber bas Blatt be-Rebt feit beinahe einem Jahrhundert, bat fich feit 1850 als po-Litifche Zeitung conftituirt, und erfreut fich eines ausgebebnten Absates. Es folgen die Mülleriche Runfthandlung, und in weis term Abstande bie Babederiche Buchhanblung, biefe bie Raume ber unter frangofischer Berrichaft von Beriot gegrundeten, burch Anfauf mit fener ber Kirma R. F. Bergt vereinigten Buchbruderei einnehmend. Des Saufes eine Fronte ift ber Rhein-Arage zugewendet, mabrend bie andere bem Paradeplage angebort, und folglich bem weiland von Biltbergichen Saufe an-Roft. Diefes, unter ben abelichen Saufern ber Stadt bas unansehnlichste, war aus ber Bereinigung von zwei oder gar brei Baufern entftanben, bag barin von Symmetrie nach Augen ober innen nicht die Rede. Die Familie, urfprunglich eines ber reichften Rittergeschlechter bes ganbes, mit benen von Starfenburg eines Ursprunges, ift nicht ohne hiftorifche Bedeutung, wenn ihr auch nicht jener Friedrich von Wilbenberg angehören follte, ber Deutschorbensritter und Comthur ju Ronigsberg, 1311 ben glanzenbften Sieg über die Lithauer erfocht, fo bag ber Großfürft felbft, beim festlichen Dale betroffen, faum burch bie Schnelligfeit feines Roffes gerettet wurde. Denfelben Friedrich von Wildenberg bat nachmalen ber Orbensmeifter Rarl Beffart von Trier, für bie Dauer seiner Romerfahrt, jum Deifter über Preuffen bestellt, ein Umftand, ber allerdings auf ber beiben Ritter Landsmannschaft zu ichließen erlaubt. Bon Nicolaus von Wiltberg beißt es in ben von Friebe edirten Fragmenten jur Befdicte Lieflands, befondere ber Stadt Riga: "und hiermit bat es ber Stadt nicht allein getroffen, fondern herr Riflas Wilperg, Bifchof zu Femern, Johanniter-Orbens, hat auch wegen etlichen Schulden, fo er ju einigen Burgern biefer Stadt gehabt, fich bes Repreffalien-Recht gu Furftenwalde gebrauchet, und barauf mit seinem Anhang allerlei Unfug ben Rigischen jugefüget. Dieser Sandel ift enblich 1430 burch Schiedeleute beigelegt ju Fürftenwalbe." In bem Bergleicheinftrument, abgeschloffen ju gurftenwalbe, im Stifte Lebus, unter Bermittlung bes Bifchofe Chriftoph von Lebus, und bes Balthafar von Schlieben, Meifter St. Johannisorbens in ber Marf und Pommern, 24. Jun. 1430, wird Nicolaus ausbrudlich Bifcof ju gernen, St. Johannisorbens genannt. "Wo man aber biefes Bisthum fuchen foll, weiß ich nicht", bekennt hupet. humbracht, bem Ricolaus ju Unrecht Prebigerorbens, bezeichnet ibn ale Bischof zu Berna und Weihbischof zu Worms, und verfest fein Abfterben in bas Jahr 1438. Bugo, Burgmann ju Schmidtburg, unterfertigte 1504 ben bafigen Burgfrieden. Beinrich von Wiltberg, in dem Rechte feiner Mutter Berr zu Arentbal bei

Singig, und gu Arras, wurde am 21. Sept. 1512 von Ergbischof Richard von Trier mit bem burch Salentins von Arenthal Ableben bem Lebenhof beimgefallenen Theile ber Berrichaft Arenthal belehnt. Maximilian, geb. 1563, fand auf ber unüberwindlichen Flotte ben Tod, wogegen fein Bruder Beinrich, geb. 1567, bem Prinzen von Dranien biente, wie bas auch ber beiben Bruder Obeim, Sugo, geb. 1516, gethan bat. Es flarb berfelbe ale Amtmann zu Bianden, 1. Dct. 1572. Anton, auf Sartelftein und Raigberg (bas beutige Rheinftein), murbe am 19. Nov. 1625 mit bem Antheil von Ulmen, welchen aulest bie von Schonenburg gehabt, belehnt, und ftarb 1665, in bem Alter bon 96 Jahren. Sein Entel, ber Sofmaricall und Bebeimrath, auch Amtmann zu Wittlich und Alfen, Johann Sugo Anton, Berr ju Bartelftein, Faigberg und Ulmen, ftarb ben 20. Januar 1768, alt 87 Jahre, Bater bes am 15. Febr. 1789 verftorbenen Krang Georg. Diefer, Obrift von der Leibgarde und Amtmann zu Wittlich und Alfen, hinterließ aus ber Ghe mit Eleonora von Bibra, geft. 14. Marg 1819, ben Sobn Clemens Bencestaus und bie am 8. Dec. 1776 geborne Tochter Johanna. Gine ftralende Schonheit, hat diefe gleichwohl nur Dornen auf ihrem Lebenspfade gefunden. Als Wittme von Mertens beurathete fie einen ruffifchen Dbriften, ber in Gefellicaft anderer Gefangnen 1808 nach Cobleng gefommen. Raum batte fie in Rufland fich eingerichtet, und bie von Raifer Alexanber eingesette Commission begann bie peinliche Untersuchung ber in ben einzelnen Regimentern geführten Birthicaft. Dur zwei Regimenter fonnten in ben fünf Jahren, bis jum Bieberausbruch bes Rrieges mit Franfreich absolvirt werben, und war bes einen Inhaber ber Chegemabl unferer iconen landsmannin. Er'wurde begrabirt und als Gemeiner nach Sibirien verschickt. Die uns gludliche Frau verfiel bem tiefften Elend, bis bie Raiferin-Mutter in mabrhaft faiferlicher Milbe ber Berlaffenen zu Bulfe fam. In ber boben Gonnerin Rabe fand fie Gelegenheit, in bem portheilhafteften Lichte ibre reichen Geiftesgaben zu entwideln, und fie murbe au einer ungemein glanzenben Stellung, au ber Direction bes Frauleinftiftes in St. Petersburg berufen. Sobes Berbienst hat sie in dem Laufe einer leider zu kurzen Führung sich erworben, im Tode noch ab Seiten der kaiserlichen Familie die ehrendsten Auszeichnungen empfangen. Aber das Wiltbergsche Besitzthum war in dem Drang der Zeiten, unter dem Einstusse verschiedenartiger Unglücksfälle verloren gegangen, dis zuletzt nur mehr das schone Gut in Alten übrig, und auch dessen Stündlein ist gekommen. Schon früher war das Haus auf dem Paradeplas veräußert worden; bedeutend verschönert, hat es sich in seine alten Bestandtheile ausgelöset. Aus dem einen sind der Häuser drei geworden.

An bem außerften biefer Saufer vorbei führt eine furze Strafe von bem Parabeplat nach ber Rarmelitenftrage. bat ibr ben Namen Dber-Prafibial-Strafe ertheilt, ohne bierbei bas eine Uebel unserer Beit, die Wandelbarfeit aller adminiftrauven Buftanbe ju bebenfen. Lange icon ift bas Dber-Prafibium aus biefer Strafe verzogen, bie auf ber einen Seite burch ein einziges Saus, fo zwar eines ber anfehnlichsten ber Stadt, mit einer Kronte von 11 Fenftern, gebildet wird. Es wurde um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts erbauet, wie taum mehr innerbalb ber bamals noch bestehenben Festungswerte ber Raum zu einem folden Bau aufzufinden; ein Umftand, welcher bie einsame Lage bes Prachthauses erflärt. Die Rundamente maren nur eben gelegt, ale ber Bauberr, ber hoffangler Johann Matthias von Coll am 17. Nov. 1752 bie Belt verließ, feiner Bittme bie Sorge für die weitere Forderung des Unternehmens überlaffend. Sie ftarb ben 22. Dec. 1780, ihr Sohn, ber Gebeimrath, ben 27. Sept. 1784, und bes Sauses Untergeschof wurde an ben Banbelsmann Boding aus Trarbach vermiethet. Es unterbielt biefer ein gablreiches Comptoirpersonal, an beffen Spige ber als Beinhandler ju Trarbach verftorbene fr. Chriftian Wilhelm Rorn, und ber in Coblenz wohlbefannte Gr. Rarl Theodor Doll, beide Proteftanten, fich befanden. Diese machten zeitig bie Entbedung, bag es in ihrem Comptoir zur Nachtzeit beinabe lebhafter zugebe, benn Benn fie nach verrichtetem Tagewert, por ober nach bem Abenbeffen, in ber vorbern Stube, links ber Sausthure, in Befprach ober Spiel fich erluftigen wollten, bann vernahmen fie Rechten und Stohnen, fcwere Tritte bie Gange und bie Treppen entlang, Rettengeraffel, bann wieber Belächter und Pfeis fen, wie es schneibenber nicht in ber Bolle gebort werden mag. Urplöglich brausete es wie Sturmwind die Treppe binab, es flog auf die Thure, erfullt murbe ber weite Roum von bem eisfalten unwiderftehlichen Luftftrom, ber aber plöglich feine Richtung verändernd, bem binter ber Stube belegenen Comptoir fic zuwendete, um dafelbft feinen gangen Ungeftumm zu entwickeln. Die Tifche ichienen zusammenzufliegen, die ichwerften Sandelsbucher wurden aus ben Repositorien geriffen, und gewaltsam ben Tischen aufgeschlagen. Wenn aber bie jungen Leute neben= an, in ber Beforgniß um bee Geschäftes Bafie, bem Schreden trotten, mit Lichtern und Leuergewehr bewaffnet, bem Schauplat des Aufruhre zueilten, bann fanden fie unverrudt auf feiner Stelle jedes Dobelftud, im mindeften nicht geftort ber Repofituren friedliche Ordnung. Saufig wurde von bem Sofe aus in vollem Lichterglanze bas Comptoir gefeben, und bennoch traf eapptische Finfternig ber Bermegene, ber etwan in Gile bie Thure aufriß, und wenn man in bes Saufes Erbgeschog bas Auf- und Buschlagen ber Thuren an den Oberftuben vernehmend, die Treppen binanfturmte, bes Unfuge Beranlaffung zu ermitteln, bann fand man allerwärts verschloffene Thuren, mabrend jugleich in. bem Comptoir und ben nachsten Raumen bie Thuren flappten, wie im Sturm bie Speicherlaben thun. Sobald alsolcher garm feinen Anfang nahm, bann fturgte Bodinge ungeheurer, bosartiger, jum Streit breffirter bund mit Bewinfel und gefenttem Soweif in bie Stube , um in ben beschützieften Winkel fich gu verfriechen. Bas aber bie fromme Sauseigenthumerin vor Altem beunruhigen mußte, bas waren bie bebachtigen, gemeffenen Schritte, fo von ber Schreibstube ibres verewigten herren ausgebend, regelmäßig an dem Gingang der beften Rammer abbraden. Den Beiftand ber Rirche anzurufen, entschloß fich nach einigem Bebenfen die befummerte Wittwe, das widerrieth jeboch ihrer Anaben Pracepor, als welcher ben Spuf zu bannen fich vermag. Bu dem Enbe bat er, was auch bie Berren vom Comptoir bagegen einwenden mochten, fein Bett

in dem eigentlichen herd der nächtlichen Bewegung aufgeschlagen, und die Geister, gezügelt vielleicht durch die Ehrfurcht für den riesenstarken Mann, hielten sich mäuschenstill, wogegen bei Tage, nicht selten in Gegenwart vieler Juschauer, das tollste Treiben in dem Comptoir sich ergab; Tische wurden umgeworssen, Dintenfässer mit Unrath erfüllt, Stühle zum Gesimse gesschleubert. Des Miethers Geduld erlag in dem sortwährensden Ringen mit dem Unsichtbaren, zumal des Präceptors Beisstand durch dessen anderweitige Bersorgung ihm entnommen worden, und hr. Böding verzog in der hosträthin Rell Wohnung, bei den Karmeliten.

Nachmalen foll bie Spufgeschichte fich aufgeklart haben, ju einem bochft alltäglichen Roman geworben fein, beffen Belben einige Comptoiriften und bie bochft verführische Rammerjungfer, ungleich verführischer noch als bie Röchin, mit welcher ber Pring von Conde fein Frubftud theilte, welcher er beim Baffertragen behülflich. Der Jungfer ju Ehren beißt ben beutigen Bewohnern bes Saufes ber Spuf die Marguerite. Es wird aber biefe Auflösung einigermaßen zweifelhaft burch Pajole Erlebniß in bemfelben Saufe. Diefer, burch feinen Feldzug nach Rambouillet, 1830, fo befannt gewordene General, bewohnte 1796, als Rlebers Aide-de-camp, eine ber ju bem Bodingiden Comptoir vermenbeten Stuben, und wurde er, ber ftarte Mann, ju brei verschiedenen Malen, mit bem größten Ungeftumm aus bem Bette geriffen, auch bas lettemal arg mit Peitschenbieben bearbeitet. Dann haben Karl Theodor Doll und ber in unserer Mitte verforbene Friedrich Wilhelm Korn bis auf ihre letten Tage bie Sputgefchichte ale ein ungezweifeltes, burchaus unerflarbares Kactum betrachtet, auch basselbe ungabligemal ihren Rindern als ein Beispiel von bem Gingreifen boberer Machte in bas alltagliche Leben ergablt. Fried. Wilh. Korn bat nicht, wie fein alterer Bruder und wie Doll, bas Saus bewohnt, febr baufig aber barin fich aufgehalten, befonders in ben Beiten ber fputhaften Bewegungen, die ftete unerwartet zu fommen pflegten. Dann fuchte bas Bodingiche Perfonal möglichft von Augen Berfiarfung an fich zu ziehen. Des Saufes Eigenthumer war seit 1793 ber Banquier Heinr. Mulhens geworden, 45,000 Gulben hatte er dafür gegeben. Minder hoch ist es den heutigen Besitzer, den Banquier Hrn. Clemens zu stehen gesommen. Wie aus den Baurechnungen zu ersehen, tostete das Haus der Erbauerin 45,000 Athle.

# Das Juftiggebaude.

Dem Hause von Clemens gegenüber, mit seiner Fronte von 18 Kenstern die andere Sälfte der Strafe einnehmend. 17 Kenfter aber ber Rarmelitenftrage jugerichtet, prafentirt fich bas vormalig graffich Boofische Saus, in früheren Zeiten ber gamilie von Schmidtburg Eigenthum. Der Boofen Namen ift feineswegs, wie boch Bodmann annahm 1), von dem Dorfe Boos, unweit ber Nabe, überhaupt von keinem Orte entlebnt. Als ihr Stammvater, als bes Gefchlechtenamene Wurzel ift jener Boffo zu betrachten, welcher, ber Burg Balbed Gemeiner, famt fei= nen Genoffen 1242 von bem Erzbischof Ronrad von Coln mit ber gebachten Burg, seinem Stammbaufe folglich, belebnt murbe. In Nachkommen gesegnet, wie benn einstens 33 Boofen zugleich auf Balbed gehauset baben follen, ift er ber gemeinsame Abnberr ber verschiebenen Linien zu Schonenburg, zu Battenburg, - au Linfter, mit bem Stern, u. f. w. Auch die Sauptlinie, fo mit der Zeit zu bem Alleinbesite von Balbed gelangt mar, gerfiel wiederum in drei Zweige, die nach den Farben ihres Bappens ber schwarze, weiße und rothe sich nannten. Der weißen Boos Stammpater, Johann, geft. 1380, erheirathete mit Elfa von Montfort die Berrichaft gleiches Ramens, bei Rreugnad,

<sup>\*)</sup> Rheingaussche Alterthamer, Bb. I. E. 871. Bobmann beruft sich auf bie Origines Bipontinae, II. S. 240, wo Crollius gründlich erwiessen habe, daß die Boosen von dem Orte Boos den Ramen sühren. Die Stelle dei Crollius lautet aber folgendermaßen: "Boos villa kaud procul a constuentidus Navae et Glani, a qua etiamnum nomen kadet isuetrie Boosiorum samilia."

und fonnte vielleicht berfelbe fein, ben die Sage und zugleich bas Gebicht von G. Pfarrius verewigen.

#### Der Trunt aus bem Stiefel.

Da broben saßen sie allzumal Und zechten im alten Rittersaal; Die Fackeln glänzten herab vom Stein Und schimmerten weit in die Racht hinein.

Es sprach ber Rheingraf: "Ein Courier Ließ jüngst mir biesen Stiefel hier; Wer ihn mit einem Zug wird leeren, Dem soll Dorf hüffelsheim gehören."

Und lachend goß er mit eigner hand Boll Wein ben Stiefel bis an ben Rand, Und hob ihn mitten wohl in ben Kreiß: "Bohlan, ihr herren, ihr kennt ben Preis!"

Johann von Sponheim hielt sich in Ruh Und wünschte bem Rachbarn Glud bazu, Und biefer, Meinhart wars von Dhaun, Bog scheu zusammen bie bunteln Braun.

Berlegen ben Bart sich Flörsheim strich Und Kunz von Stromberg schüttelte sich Und selbst ber muthige Burgcaplan Sah ben Coloss mit Schrecken an.

Doch Boos von Walbed rief von fern: "Mir her das Schlüdchen! Jum Wohl, ihr herrn!" Und schwenkte den Stiefel und trank ihn leer Und warf sich zurück in den Sessel schwer.

Und sprach: "Herr Rheingraf ließ ber Courier Richt auch seinen anbern Stiefel hier? Was maßen in einer zweiten Wette Auch Rorheim gern verbient mir hätte."

Des lachten sie alle und priesen ben Boos Und schähten ihn glücklich als bobenlos; Doch Hisselsheim mit Maus und Mann Gehörte bem Ritter Boos fortan.

Poetische Uebertreibung ist es indessen mit dem zweiten Stiefel, der bodenlose Zecher verschied noch in derselben Racht an den Folgen seines Trunkes, daß er demnach wohl allzu theuer die seinen Nachsommen verbliebene Erwerbung bezahlt hat. Lebensgesährlich ist in keinem Falle der Polen, dem Trunk aus dem

Stiefel verwandte Sitte. Der Stuger, um Liebe buhlend, ber Geliebte, ber Brautigam, wenn fie bei Tafel ber Angebeteten Nachbarn geworden find, pflegen fich ihres Schuhes zu bemachtigen; voll Wein wird bann ber Schub gegoffen und auf ber Sulbin Gesundheit geleert. In ben meiften gallen mag bas Fußchen dem Sumpen gar bescheibene Formen beschieben haben. Doch weiß man von Ausnahmen zu erzählen. Strombed , in feiner Reisebeschreibung nach Rorden, bespricht mit wahrhaftem Schreden ben Umfang von ber Ronigin Chriftina Pantoffeln, welche, in ber Runftfammer ju Stocholm aufbewahrt, ben auffallenbften Gegensas bilben zu ben baneben aufgestellten zierlichen Schuben ber Ronigin Eugenie Bernardine Defirée, Gemablin Rarle XIV., und tann ich ebenfalls von mehren Damenschuben bes raumlichften Umfanges fprechen. "3ch liebte einft eine junge Indianerin," fagt in bem Trauerspiel Lanaffa ber General ju feinem mit einem abnlichen Geftanbniffe ibn überraschenben Abjutanten. Lanaffa, eines herrn Plumife Werf, 1789 veröffentlicht, bat geraume Beit bie Bubne beberricht, in Thranen Deutschland gebabet, bas vornehmlich bie eble Bestimmung ber Dichtung, bie Aufflärung au förbern, ben Kanatismus au befämpfen, bewunderte. Befanntlich beruhet bie grenzenlose, bis auf ben beutigen Tag fortgepflanzte Bewunderung für ben Wig in Pascal's Provinciales großentheils auf bem unaufhörlich fich erneuernden Ausruf: "O mon Pere!" ber bechfte tragifche Effect in Brn. Plumifes Schopfung wird burch ben jeben Augenblid fich wiederholenden Ruf: "Lanaffa, Lanaffa!" bervorgebracht. Es fügte fich, bag ein Ungludlicher, ber burch Unvorsichtigfeit in ber Behandlung von Feuergewehr gelahmt und des Berftandes beraubt, jum Theater geführt worben, um auch feinen Antheil an ben Genuffen bes Lieblingsftudes ju nehmen. Auf ihn icheinen am lebhafteften bie Solagworte gewirft ju haben, benn gegen den Schluß der Borftellung rief er aus vollem Salfe: "Lanaffa, Lanaffa, San Abem bat . . ." Das Beitere feiner Mittheilung zu erforfchen, will ich als ein Rathfel bem Scharffinne bes geneigten Lefere überlaffen, zugleich bes Generals vertrauliche Aeugerung: "Ich liebte einft eine junge Indianerin", mir applicirend.

Reine maizengelbe, grasgrune ober gelbbraune Sinbufdone hat seboch ber Antiquarius geliebt, sondern vielleicht bie schonfte, ficerlich die weifeste von allen Brandenburgerinen unterhalb bes Gebirges. Ginem Coblenger muß bas angeboren fein, finde ich boch, ber vielen anbern Beispiele ju geschweigen, bag Graf Philipp Abolf von Metternich eine Obergebirgerin freilich, Die Prinzessin Sophie Raroline von Brandenburg-Baireuth fich gefreiet, auch bes foniglichen und fürftlichen Saufes Ginwilligung ju feiner Bermablung fich verschafft babe, wiewohl fie boch unterblieben ift, indem niemalen ber Graf Bebufs der Unterzeich nung bes Chevertrages ju erfaffen. Es war in bemfelben u. at ber Prinzeffin freie Religionenbung, auch ju einem Bittmenfige ber Metternicher Sof in Cobleng jugefagt, feineswegs aber ift an diesen Stipulationen die Berbindung gescheitert. Beitlebens befand fich ber Graf in bem Fall, fagen zu muffen, wie Andreas Hofer, der theure, treue Ritter, einmal von sich fagte: "bermalen unwissend wo." Dreißig Jahre lang burchzog Philipp Abolf bie Belt, ohne irgend jemanden von seinem Berbleiben in Renntniß zu feten, ohne an bemfelben Orte brei volle Tage guzubringen, ohne jemalen eine Unterschrift von fich zu geben.

Ungleich einfacher bat mein Liebesbandel fich geftaltet, nachbem meiner tugendhaften Inclination, meinen feuschen Bunfchen bie geburende Aufnahme geworden. In bem alten Spanien war es bes Liebhabers Aufgabe, von Rirche du Rirche ber Beliebten ju folgen, ber meinigen folgte ich in ber mobernen Beit von Bifite ju Bifite. Dergleichen hatte uns zu eines baufes oberm Geschoffe geführt, als wir binabstiegen zu bem Sausfur, erwartete unfer bie Eigenthumerin bes Saufes mit ihren Tochtern, und es wurden im Borbeigeben einige Borte ber Begrugung gewechselt. Der Complimente iconften Lauf ftorten bie Jammertone eines hundes, in benen die Damen vom haufe alsbalb ben geliebten Scholli erfannten. Bir alle geriethen in die außerfte Besturzung um bes Thieres Leib, liefen burch einander, untersuchten jeben Binfel, feine Spur von bem Scholli war zu entbeden, immer zerreigender wurden bie Jammertone, ba erhob vom Boden meine Geliebte ben einen Ruft, und rochelnd, mit gebrochenen Gliedern froch der barunter vollfommen secretirt gewesene große Wachtelhund bervor.

Die weißen und bie schwarzen Boofen, die beibe in ben Zeiten ber Reformation bem alten Blauben absagten, find längst erloschen. Der rothen Boofen unmittelbarer Abnberr, Johann Boos von Balbed ber Junge, ein Sohn Philipps und der Irmgard von Ifenburg-Grenzan, war bes Rurfürften von Mainz Bicebom im Rheingau. Erbamtmann zu Balbened, auch, 1439, bes Befchlechtes Genior: burch feine Bermählung (1436) mit Anna von Schoned erwarb er bebeutenbe Besigungen, wenn auch ber Schoned großere Berricaften theile ale vermannet, theile jur Beftrafung eines angeblichen Landfriedenbruchs von ben Lebenhofen eingezogen wurden. Gis mon Boos von Balbed, Pfalg-3meibrudifder Rath, blieb vor Mes, 16. Aug. 1553. Johann Philipps Sobne, Philipp Barts mann, geb. 1620, und Philipp Balthafar, geb. 1628, theilten fich in den vaterlichen Rachlag, und wurden die Begrunder ber beiben bis zu unsern Tagen bestandenen Linien. In ber als tern Linie hat Sugo Cberhard, geft. 16. Marg 1695, flatt bes bisherigen Bohnhauses unweit ber Mündung ber Mosel, die von Schmidtburgiche Behaufung angefauft, fo burch feinen Sohn, Wilhelm Lothar, geft. 28. Jul. 1763, gang und gar umgefcaffen worben ift. Wilhelm Lothar, Reifemarfcall, bann Dbrift-Stallmeifter, Berr ju Balbed, Montfort und Baffenbach, regierte, gemeinschaftlich mit bem Geheimrath Dilg, in bes Rurfürften Johann Philipp Namen, erneuerte in geschmads voller Pract bie Burg Balbed, an bes Beibach Ufern belegen, und lebte lange genug, um feine feche Gobne in bie Babn bet Ehren und bes Reichthums einzuführen. Der altefte, Rarl Frang, Dombechant und Statthalter ju Trier, farb ben 24. Darg 1776, nachdem er zu zweimalen burch seines Doppelgangers Anblid erfcredt worben; burch legwillentliche Berordnung bat er mit feinem reichen Rachlag bas Begtusspitälchen ju Trier gegründet. Das mian Rarl ftarb ben 20. Marg 1787 als Dombechant zu Lattich. Friedrich Rafimir, bes Deutschorbens Landcomthur ber Ballei Lothringen und furpfälzischer General von ber Cavalerie, farb ju Trier, 13. Feb. 1781; bei feiner Beerdigung, genau bem

Reine maigengelbe, gradgrune ober gelbbraune Sindufcone hat sedoch der Antiquarius geliebt, sondern vielleicht die schönfte, ficherlich bie weißeste von allen Brandenburgerinen unterhalb bes Gebirges. Ginem Coblenger muß bas angeboren fein, finde ich boch, ber vielen anbern Beispiele ju geschweigen , bag Graf Philipp Abolf von Metternich eine Obergebirgerin freilich, Die Prinzessin Sophie Raroline von Branbenburg-Baireuth fich gefreiet, auch bes foniglichen und fürftlichen Saufes Ginwilligung au feiner Bermahlung fich verschafft habe, wiewohl fie boch unterblieben ift, indem niemalen der Graf Bebufe ber Unterzeich nung bes Chevertrages au erfassen. Es war in bemselben u. at ber Pringeffin freie Religioneubung, auch ju einem Bittwenfige ber Metternicher Sof in Cobleng jugefagt, feineswege aber ift an biefen Stipulationen bie Berbindung gefcheitert. Beitlebens befand fich ber Graf in bem Fall, fagen gu muffen, wie Andreas Hofer, ber theure, treue Ritter, einmal von sich fagte: "bermalen unwiffend wo." Dreißig Jahre lang durchzog Philipp Abolf Die Belt, ohne irgend jemanden von feinem Berbleiben in Renntniß zu seten, obne an bemselben Orte brei volle Tage zuzubringen, ohne jemalen eine Unterschrift von fich ju geben.

Ungleich einfacher bat mein Liebesbandel fich geftaltet, nache bem meiner tugendhaften Inclination, meinen feuschen Bunfchen bie geburenbe Aufnahme geworben. In bem alten Spanien war es bes Liebhabers Aufgabe, von Rirche ju Rirche ber Beliebten zu folgen, ber meinigen folgte ich in ber mobernen Beit von Bisite ju Bisite. Dergleichen batte uns zu eines baufes oberm Geschoffe geführt, als wir binabstiegen zu bem Sausfur, erwartete unfer die Eigenthumerin bes Saufes mit ihren Töchtern, und es wurden im Borbeigeben einige Borte ber Begrugung gewechselt. Der Complimente iconften Lauf ftorten bie Jammertone eines hundes, in benen bie Damen vom haufe alsbald ben geliebten Scholli erfannten. Bir alle gerietben in bie außerfte Bestürzung um bes Thieres Leib, liefen burch einander, untersuchten jeben Binfel, feine Spur von bem Scholli war zu entbeden, immer gerreigenber wurden bie Jammertone, ba erhob vom Boden meine Geliebte ben einen Aug, und ros cheind, mit gebrochenen Gliedern froch der barumer vollfommen secretirt gewesene große Wachtelhund hervor.

Die weißen und die schwarzen Boofen, die beibe in ben Zeiten ber Reformation bem alten Blauben absagten, find langft erlofden. Der rothen Boofen unmittelbarer Ahnherr, Johann Boos von Balbed ber Junge, ein Sohn Philipps und der Irmgard von Isenburg-Grenzau, war bes Rurfürften von Mainz Bicebom im Rheingau, Erbamtmann gu Balbened, auch, 1439, bes Gefchlechtes Genior: burch seine Vermählung (1436) mit Anna von Schöned erwarb er bebentenbe Besigungen, wenn auch ber Schoned größere Berricaften theile ale vermannet, theile jur Beftrafung eines angeblichen Landfriedenbruche von ben Lebenhofen eingezogen wurden. Gis mon Boos von Balbed, Pfalg-3weibrudifder Rath, blieb vor Mes, 16. Aug. 1553. Johann Philipps Sobne, Philipp Barte mann, geb. 1620, und Philipp Balthafar, geb. 1628, theilten fich in den väterlichen Rachlag, und murden die Begrunder ber beiben bis zu unfern Tagen bestanbenen Linien. In ber als tern Linie hat Sugo Cberhard, geft. 16. Marg 1695, flatt bes bisherigen Bohnhauses unweit ber Mündung ber Mofel, die von Schmidtburgiche Bebaufung angefauft, fo burch feinen Sohn, Wilhelm Lothar, geft. 28. Jul. 1763, gang und gar umgefchaffen worden ift. Wilhelm Lothar, Reifemarichall, bann Dbrift-Stallmeifter, herr zu Balbed, Montfort und Waffenbach, regierte, gemeinschaftlich mit bem Geheimrath Dilg, in bes Rurfürften Johann Philipp Namen, erneuerte in geschmads voller Pracht die Burg Balbed, an bes Beibach Ufern belegen. und lebte lange genug, um feine feche Gobne in die Bahn bet Ehren und bes Reichthums einzuführen. Der altefte, Rarl Franz, Dombechant und Stattbalter zu Trier, farb ben 24. Marg 1776, nachdem er zu zweimalen burch seines Doppelgangers Anblid erforedt worben; burch legwillentliche Berordnung bat er mit feinem reichen Rachlag bas Beatusspitalchen ju Trier gegrundet. mian Rarl ftarb ben 20. Marg 1787 als Dombechant zu Lattich. Friedrich Rafimir, bes Deutschorbens Landcomthur ber Ballei Lothringen und furpfälzischer General von ber Cavalerie, Rarb gu Trier, 13. Reb. 1781; bei feiner Beerbigung, genau bem

Ordensritual angepaßt, fiel besonders ein bem Seibenthum entftammender Gebrauch auf, ber bas religiöfe Princip überwiegend, in einer triegerifchen Gesellschaft allem Bechsel ber Beiten überlebt batte. Gin Stallmeister, in tiefer Trauer, führte, bem Sarge junachft, bas in ichwarzen Deden verhüllte Streitrog. In bem Augenblid, bag bie Leiche binabgelaffen wurde gur Gruft, nahm ber Stallmeifter von ber Seite feinen Dolch, und auf ben erften Stich, von Deifterhand geführt, fant ju feinen Fugen bas eble Thier tobt nieber. Sofort bemächtigten fich feiner bie Tobtengraber, und auf feinen Ritter fam bas Rog zu ruhen in bem Sugo Ferdinand, ber Ober-Chorgemeinschaftlichen Grabe. bischof bei bem Dom gu Trier, ftarb 16. Marg 1792. Georg war Domfanger zu Silbesbeim und Dechant bes Ritterftiftes zu Bleibenftabt.

Als Stammberr succedirte bem Bater von ben feche Brubern ber jungfte, Ludwig Joseph, berfelbe, ber Dberhofmarfcall, auch Oberamtmann ju Bell, Balbened und Simmern, bie wichtigen, von mir fo fleißig benutten Aufzeichnungen fur bie Beschichte ber verhängnifvollen Jahre 1791-1795 binterlaffen bat. Berm. 1753 mit Sophie Marianne von Reiffenberg hat er zum Theil die Reiffenberg in Sayn beerbt, namentlich beren Burgbaus in Sann mit bem reichen Bubebor an fich gebracht. 3. 1790 wurde er in ben Reichsgrafenftand erhoben. ben 13. Marg 1813. Seine reichen Sammlungen, namentlich bie Gemälbegallerie, fo jum Theil von bem ausgeftorbenen Gefdlechte ber Walbeder von Raimpt herrührte, und bie ausgebehnten Befigungen auf bem linten Rheinufer famen ju Bertauf. Saus übernahm die Regierung um den Spottpreis von 22,000 Gulben, die Berrichaft Balbed, bie außer mehren Dorfern bie prächtigften Balbungen enthielt, wurde ftudweise veräußert; Erwerbungen in Bohmen haben ben Berluft reichlich erfett. Das von ber Regierung angefaufte Saus wurde bes Oberprafibenten Bohnung, bis zur Zeit ber Reftauration bes furfürftlichen Schloffes bie von bannen vertriebenen Juftigbeborben nach bem Boofifchen Saufe verzogen. Da für ihren Bebarf bie Raume nicht genügten, wurde ber gange in bie Rarmelitenftrage reichenbe

Flügel, ben Assisensaal einbegriffen, unter ber Leitung des versewigten Bauinspectors de Laffaulx angebauet. Außer dem Landsgericht sind in dem Gebäude die Friedensgerichte von Coblenz und Metternich untergebracht. Die jüngere, in dem freiherrlichen Stande verbliebene Mainzer Linie ist in der Person von Franz Anton Boos von Walded erloschen den 14. Nov. 1837. Sie hat u. a. Sternberg bei Boppard, Hüffelsheim, die Mittelburg zu Rüdesheim mit ihrem reichen Zubehor besessen.

## General Marcean.

In ben Kriegstroublen ju Ende bes vorigen Jahrhunderts hat besagtes Saus, von bem Eigenthumer verlaffen, eine gar bewegliche Einwohnerschaft gehabt. Bon allen ben, mehr ober minber unwillfommenen Gaften ift aber feiner für Cobleng wichtig geworben gleich Frang Severin Desgraviers Marceau, ber jugenbliche Kelbherr, bem bie icone Aufgabe geworben, eine gitternbe Bevolferung gegen bie Wirfungen blinder Leidenschaft in Schut Sohn eines Procurators bei bem Amte Chartres, au nebmen. war Marceau bafelbft ben 1. Marg 1769 geboren. Der Bater mag frubzeitig gestorben fein, und eine altere Schwester mußte fic ber Erziehung des Anaben annehmen. Sie hat davon alle Ehre, nur bag es ihr nicht gelungen ift, ihren Bogling, wie es der gangen Familie Bunich, ju einem Abvocaten auszubil-Siebzehn Jahre alt nahm ber Jungling Dienft in bem ben. Regiment Savoye-Carignan. Beitig jum Unterofficier beforbert, benutte er ben empfangenen Urlaub ju einem Ausflug nach Paris. Der Einnahme ber Baftille, 14. Jul. 1789, Beuge, bat er felbft zu ber leichten Eroberung gewirkt, bann bei ber Rationalgarbe von Chartres ben Inftructor gemacht, bis babin er als Commandant eines Bataillons Freiwilliger von Eure-et-Loir jur Grenze jog, 1792. Samt biefem Bataillon fam er nach Berbun gu fteben, und mußte er, ale ber Befagung fungfter Officier, die Capitulation nach bem preuffischen Sauptquartier tragen. Seine Thranen floffen, ale er bas ungludliche Papier überreichte, und fonnte ber Ronig von Preuffen felbft einem Rummer ber feltenften Urt fein Mitgefühl nicht verfagen.

Rach ben Erfahrungen seines erften Feldzuges verzweifelte Marceau an ber Möglichfeit, ben ungeregelten Scharen ber Freis willigen, ben Carmagnolen, bas Princip jeglichen Erfolges im Rriege, Disciplin beigubringen. Er bewarb sich um eine Offi= cierftelle bei ben Linientruppen, und es gelang ibm, fich als Sauptmann von den Chraffieren der durch Weftermann gebildeten legion germanique ju inftalliren. 3m April 1793 feste bie Legion sich von Philippeville aus in Bewegung, um die Royaliften ber Benbee ju befampfen, und in bem Befechte bei Saumur, 9. Juni, bat Marceau feine Sporen verbient; es wird von ibm berichtet: "Marceau, jeune officier de la légion germanique, se distingua dans cette journée, et mérita d'être nommé adjudant-général chef de bataillon le 18. juin. Day er aber fein Pferd bem in ber Flucht icharf verfolgten Repräfentanten Bourbotte überlaffen, und alfo, beffen Leben zu retten, fich in die bringenofte Lebensgefahr begeben babe, icheint eine Rabel zu sein, und fabelhaft ift ungezweifelt die weitere Angabe, bag er in Gefolge biefer Aufopferung, in bem Alter von 22 Jahren, jum Brigadegeneral ernannt worden fei. Bielmehr ftanb er unter ben Befehlen bes Generals Lecomte, ale biefer am 5. Sept. in feinem Lager bei Les Roches unweit Chantonnay angegriffen wurde, und wiederum legte er in diefer ungludlichen Affaire die glanzenbften Proben von Unerschrodenheit und Beifteegegenwart ab, wie burch Lecomtes Bericht, voll bes gerechten Lobes für ben General-Abjutanten Marceau, jur Genuge be-Einer bringenbern Gefahr entging er in bem Gefechte funbet. bei Chollet, 15. Oct. "Je traverse Mortagne", ergablt ber für iest bie Colonne von Lucon, 3500 Fußganger, 330 Reiter, befebligende Brigadegeneral Bard, "l'adjudant-general Marcean fait exécuter ponctuellement mon ordre; je m'avance sur la route de Chollet sans rencontrer aucun renfort; mais je rencontre l'ennemi qui fond sur moi de toules parts." erften Augenblide mabute Marceau, bem ber Bortrab untergeben, es walte hierbei ein Difverftandnig ab Seiten ber Trup7,

ven, die ibm jum Beiftand ausgesendet, bann aber feste er fich gur Bebre, und es entspann fich ein fcarfes Gewehrfeuer. Aber ber Rachtrab, in ber Beforgniß, abgefchnitten ju werben, begann ju weichen, in ber Richtung von Mortagne, Bard eilte gur Stelle, um die Fliebenden festzuhalten, und wurde von zwei Schuffen in Arm und Bruft getroffen, bag Marceau genothigt, bas Commando ber Division ju übernehmen. Ibre Lage ward fdwierig, fie lief Befahr, eingeschloffen zu werben. Bludlicherweise ericbienen jum Entsage bie von General Beaupup ausgefendeten Jager von Caffel (Caffel bei Maing), und bie Benbeer wurden nach einem langen und heftigen Gefecht aus ihrer Stellung bei la Tremblape vertrieben. Sie festen fich in Chollet, und die Sieger, ermudet durch einen Gewaltmarich und bas vierfunbige Gefecht, überließen fich, in ber vollfommenften Auflofung . jeglicher Drbnung, bem Schlaf. "Aussi eussions-nous," fagt Richer, "perdu le fruit de notre victoire, si l'ennemi eût entrepris alors une sortie vigoureuse." Er hatte mabrend ber Action mit seinen Truppen ben linken Alugel bes republicanischen Beeres vorgestellt und ben Feind verhindert, bas Centrum unter Beaupup ober ben rechten Alugel unter Marceau zu tourniren. Rach gethaner Arbeit verlegte er fein Sauptquartier nach einem Ader neben ber Strafe.

"Cest là que Marceau vint le trouver sur les dix heures du soir et lui témoigna tout le désir de faire connaissance avec lui. Kleber, inquiet de sa position, lui répondit froidement: Vous n'auriez pas du quitter votre poste, retournez-y promptement, nous aurons le temps de faire connaissance une autre fois. Marceau, piqué de cet accueil, se retira fort mécontent; cependant il en fut dédommagé le lendemain; Kleber lui témoigna beaucoup de confiance, et de ce moment ils furent étroitement unis." Davon seugt bereits Rlebers Bericht um das siegreiche Gesecht vom 17., abermals au den Thoren von Chollet geliesert. Da heißt es: "Le centre, sormé de la colonne de Luçon, aux ordres de Marceau, était parsaitement couvert, et ce brave et jeune guerrier, ainsi que ses dignes compagnons d'armes, avaient sait voir la veille ce

qu'ils valaient et ce qu'ils pouvaient faire", und ferner: "Tout à coup la canonnade redouble au centre, je m'y transporte avec Damas. Les rebelles, ralliés sur ce point, revenaient à la charge. Marceau les voit, et, sans s'émouvoir, il fait avancer son artillerie qu'il a soin de masquer. La horde fanatique n'est plus qu'à une demi-portée de susil, ne se doutant point du stratagéme; à l'instant la mitraille renverse des files entières. Les rebelles étonnés s'arrétent, s'ébranlent, tournent le dos, et suivent l'exemple de leur droite. Marceau les poursuit à son tour." Für Marceau batte ber bedeutenbe Sieg feine weiteren Kolgen. Das Commando ber Divifion, fo er bie paar Tage geführt, wurde an Canuel gegeben, ibn felbft, bem boch bie ber Armee beigegebenen Reprafentanten ben Grad eines Brigabegenerale beigelegt hatten, nahm l'Echelle, bem Namen nach ber Obergeneral, in feinen Generalftab auf, übertrug ihm auch, für bie Dauer ber Unpaglichkeit feines chef d'état-major, Robert, beffen Berrichtungen. Er ift berfelbe l'Echelle, ber, bem Schlachtfelbe von Entrames, 27. Dct., entlaufen, zürnte: qu'ai-je donc fait pour commander à de pareils laches, und barauf von einem verwundeten Beteran ber Besatung von Maing die reichlich verdiente Erwiederung vernehmen mußte: "qu'avons nous fait pour être commande par un pareil jean-foutre ? Die hierauf endlich l'Echelle von ber Armee entfernt worden, Rleber an feine Stelle getreten war, erhielt Marceau das Commando ber Iten Brigade, die etwa 3000 Mann fart, ben Bortrab bilbete.

Ihm wurde aufgegeben, den Feind aus Dol zu vertreiben; zu bem Ende sollte er mit der Mitternacht, 21. Nov., sich in Bewegung sesen, und von Westermann und Marigny bei dieser Operastion unterstützt werden. Westermann, ungetheilt die Ehre der seisner Meinung nach nicht allzu schwierigen Unternehmung suchend, übereilte seinen Marsch, traf aber auf einen überlegenen, gehörig vorbereiteten Feind, und wurde mit Verlust zurückgetrieben. Seine Berwegenheit zu beschönigen, brach er in laute Klagen über Marceaus Unthätigseit aus. "Westermann", urtheilt wiederum Kleber, "eut autant de tort que les représentans en avaient

eu. Il savait que Marceau avait ordre d'arriver par la route d'Antrain. Ne devait-il pas s'assurer de sa présence avant d'attaquer? Il résulte de ce défaut de prévoyance que Marceau s'avançait pendant que Westermann battu avait été contraint de se reployer, et qu'ainsi ces deux colonnes se trouvaient réciproquement en flèche dans le pays; aussi l'ennemi qui devait prévoir qu'il serait pareillement attaqué par la route d'Antrain, se porta-t-il sur-le-champ de ce côté, et Marceau le rencontra en force à quatre heures du matin, à une lieue de Dol; cependant il n'hésita pas à lui livrer le combat, et sut, par de sages dispositions, suppléer à son inferiorité.

"Après trois heures d'un combat assez vif dans lequel les rebelles, fort supérieurs en nombre, perdirent beaucoup de monde, Murceau resta maître du champ de bataille. Il était sur le point de les poursuivre dans Dol où ils s'étaient jetés, lorsqu'il vit arriver la division Muller. Ce renfort, qui aurait pu contribuer aux plus grands succès, s'il est été bien dirigé, produisit un effet contraire. Le général Muller, qui devait prendre le commandement, était tellement ivre, ainsi que la majeure partie de son état-major, qu'il lui fut impossible d'ordonner aucune disposition; la confusion devint si grande qu'il eut suffi de quelques coups de fasil pour occasioner la déroute la plus complète." Inmitten der greulichsten Unordnung berichtete Marceau an Rossignol, dem nach der Bereinigung ber beiden Armeen Rleber untergeordnet, und an Rleber richtete er die bringende Bitte, fich bei ibm einzufinden, um in Gemeinschaft bie ichauberhafte Berwidlung zu lofen. Die beis ben Generale eilten gur Stelle, und fanden bas Uebel größer, als fie gebacht, die Bataillone und Brigaden, famtlich aufgelofet, bilbeten eine einzige, vollfommen bienftuufabige Daffe. Richt nut gefährlich, unmöglich follte es gewesen fein , Angefichts bes Feindes die Ordnung herzustellen. Gine retrograde Bewegung wurde ansgeführt, aber icon am andern Morgen in ihren erfprieflichen Rolgen burch einen zweiten von Beftermann geleiteten, verderblichen Angriff auf Dol neutralifirt. Bahrend dem nahmen auf bem linken Glügel Marceau und Rleber eine Recognoscivung vor, bie zu einem lebhaften Gefecht, bann zu ber schimpslichten Flucht ber Republicaner ausschlug. "On arrive de nuit au pont d'Antrain dont le passage occasione la plus grande confusion. Marceau se charge de le désendre avec ce qu'il peut ramasser de soldats, sans distinction de compagnie ou de bataillon. L'ennemi, s'avançant toujeurs et forçant le passage, change en une affreuse déroute ce qui, dans le principe, pouvait être considéré comme une retraite. Tandis que Marceau soutient seul les efforts de l'ennemi, les généraux réunis aux représentans délibèrent sur le parti qu'il conviendrait de prendre; mais, lorsqu'il vient annoncer la prise du pont, on voit qu'il ne reste plus qu'à suivre le torrent et à se retirer sur Rennes."

In Rennes ergab fich biefelbe Unordnung, wie auf ben Schlachtfelbern, die einzelnen Befehlsbaber duntten fich unabbangig: "chacun agissait pour soi, sans demander d'ordre et sans en recevoir." Die unausbleiblichen Folgen eines folden Buftandes erwäs gend, veranlagte Rleber eine Bufammentunft ber famtlichen in ber Stadt befindlichen Reprafentanten, 25. Nov., worin er die Rothwendigfeit ausführte, einen commandirenden General fur bie gange Armee, einen General für die Cavalerie, einen Commandanten für die Artillerie und einen Stadtcommandanten zu bestellen bie alle jedoch in ber Abhängigkeit von Rossignol verbleiben murben, benn eine geheiligte Perfon war biefer allen mabren Sausculotten. "Je declare," sagte in benfelben Tagen ber Reprasentant Prieur, "le romancier de la révolution", zu dem versammelten Rriegerath, "je déclare aux officiers généraux qui m'entourent, que, quand même Rossignol perdrait encore vingt batailles, quand il éprouverait encore vingt déroutes, il n'en serait pas moins l'enfant chéri de la révolution et le fils ainé du comité de salut public. Nous voulons qu'il soit entouré de généraux de division capables de l'aider de leurs conseils et de leurs lumières. Malheur à eux s'ils l'égarent! car nous les regarderons seuls comme les auteurs de nos revers, chaque fois que nous en éprouverons." Nach einigem Bedenken ertannten selbft die Repräsentanten die Nothwendigfeit, die Bierarcie ber militärischen Beborben berauftellen, und Rleber wurde ersucht, die tauglichsten Subjecte fur die Besetzung der zu creirenben Stellen vorzuschlagen. "La chose était délicate; j'étais bien assuré d'exciter des jalousies, mais le bien du service l'emporta sur toutes les considérations. Je proposais donc Marceau pour commandant des troupes; Westermann pour commandant de la cavalerie; et l'adjudant-général Debilly pour commandant de l'artillerie. Pallais proposer le commandant de la place, lorsque Prieur dit qu'il y pourvoirait; qu'il connaissait dans la ville un ancien militaire, brave sans-culotte, qui en remplirait les fonctions avec autant de talens que de zèle, et à l'instant il fit appeler son homme. C'était un tailleur qui, en cette qualité, avait fait un congé dans un régiment de ligne. On lai fit part de l'emploi qu'on voulait lui confier; mais cet honnéte citoyen en sentit l'importance et eut le bon esprit de le refuser avec opiniátreté, malgré toutes les instances de Prieur." Der bem Schneiber jugebachte Poften wurde bem General Damas anvertrauet. "Cette organisation terminée, je me sentis allégé d'un grand fardeau. Ami de Marceau, j'étais certain qu'il n'entreprendrait rien sans s'être concerté avec moi. Marceau était jeune, actif, plein d'intelligence, de courage, d'audace. Plus froid que lui, j'étais là pour contenir sa vivacité, si elle l'eut entraîné au delà des bornes. Nous primes ensemble l'engagement de ne point nous quitter, jusqu'à ce que nous eussions ramené la victoire sous nos drapeaux." Unter einer vernunftigen Leitung gewann bie Armee ein verandertes Anseben, und icon am 29. Rov. befand fie fich im Stande, die unterbrochenen Operationen wieder aufannehmen. Die Absicht ber Royalisten , ju bem Sudufer ber Loire gurudgutebren, war nicht zu verkennen, ihnen bas zu verwehren , mußte Marceans Aufgabe fein. Bernehment au Cbateaubriand, 30. Nov., daß Angere bedrobt, fcidte er nach einander zwei Orbonnangen nach Rennes an Roffignol, um beffen Befehle einzuholen. Am 2. Dec. traf ein Billet ein, worin ber Obergeneral fein Eintreffen für ben folgenden Tag verkündigte.

"Cétait assez dire," merft Rleber an, "que Marceau devais l'attendre sans bouger."

Am 3. Dec. Abends tam Rossignol, begleitet von Robert, seinem chef d'état-major, und von den Reprasentanten Prieur, Bourbotte und Turrean ju Chateaubriand an, und in bem namlichen Augenblid empfingen befagte Reprafentanten ab Seiten ihrer ju Angere bedrohten Collegen die fläglichften Lamentationen, verbunden mit ber Melbung, daß die Rebellen fich bereits ber Borftabte bemächtigt batten. Roffignol wurde von ben Reprafentantete jur Rebe geftellt, ernftlich befragt, warum bie Armee ju Chateaubriand in Unthätigfeit verblieben fei. "Roseignol en attribua láchement la faute à Marceau; et Robert, mon ennemi juré et celui de Marceau, étaya cette impudence, en donnant à entendre qu'on n'avait pas été faché de prendre quelque séjour à Châteaubriand qui offrait des agrémens. Marceau fut appelé; la scène devint tres-vive, et quoiqu'il lui fat facile de se justifier, on feignit de ne point vouloir l'écouter. Rossignol, sous prétexte d'une incommodité, laissa ce jeune général seul aux prises avec les représentans. Enfin, après avoir crié beauconp, Prieur finit par dire à Marceau: Au surplus, nous savons bien que c'est moins ta faute que celle de Kleber qui t'a conseillé, et dès demain nous établirons un tribunal pour le faire quillotiner." Bei ber Drobung batte es fur biesmal fein Bewenden, und Angers wurde ohne fonderliche Anftrengung am 4. Dec. entfest, bie Benbeer verschwanden. Um 5. Dec. empfing Marceau feine Beftätigung ale Brigabegeneral, feine Ernennung ale Divisionegeneral und Bollmacht fur bas interimistische Commando ber Westarmee, worin er seboch ben General Turreau jum Rachfolger haben follte. Allfoldes Commando hat Marceau nur unter ber Bedingung angetreten, bag Rleber ben Operationsplan bestimme und beffen Ausfübrung übernehme. "Je garde pour moiss, fagte er ju bem Freunde, "toute la responsabilité et je ne demande que le commandement de l'ayant-garde an moment du danger. .. .. J'y consens", versette Rieber, "nous serons quillotinés ensemble". Dag es nicht bagu fam, ift nicht Rossignols Schuld; fdrieb er

bod, im Begriffe, nach Rennes zurüdzutehren, an ben Kriegsminister: "In m'as demandé ma façon de penser sur le compte
de Marceau; en bon républicain, la voici: C'est un petit intrigant enfoncé dans la clique, que l'ambition et l'amour-propre perdront. Je l'ai suivi d'assez près et je l'ai assez étudié avec mon gros bon sens, pour l'apprécier à sa juste valeur. D'après les renseignemens que j'ai pris, il était l'ami
et le voisin du scélérat Pétion. Il dit hantement que la révolution lui coûte vingt-cinq mille livres. Il a servi d'ailleurs
clans la ci-devant légion germanique dont les principes étaient
plus que suspects. Le représentant Prieur, qui est ici, a fait
les mêmes remarques que moi. En un mot, je suis forcé de
te dire qu'il inquièle les patriotes, avec lesquels d'ailleurs il
ne communique pas."

Indem alle Anftalten getroffen , ben Benbeern ben lleberpang ber loire ju verwehren, hatten diefe nordwärts fich gewendet, La Fleche und Le Mans genommen. 3bre weiteren Fortforitie ju bemmen, jog Marceau in Bauge feine Streitfrafte aufammen, bann ließ er La Flèche befegen; in Fouilletourte, 12. Dec., vernahm er, daß Weftermann und Ruller unweit Le Mans ein Gefecht angenommen batten. Augenblidlich flog er dabin, und das erfte, fo feinen Bliden begegnete, war die Division Muller in wilber Flucht begriffen. "A l'instant de l'attaque, la division Muller se débande, à l'exception de quelques bataillons de la Haute-Saone, qui avaient appartenu à l'armée de Mayence, et qui tinrent ferme, ainsi que la colonne de Cherbourg; l'ennemi fut repoussé. Marceau, arrivant dans ce moment, propose à Westermann de prendre une position en attendant la division de Kleber, mais Westermann qui ne savait point s'arréter, répond vivement: Ma position est au Mans, l'ennemi est ébranlé, il faut en profiter. Marceau ne veut point contrarier ce projet qui, pourtant, n'était pas sans danger; il donne ordre à la colonne, de Cherbourg de soutenir l'entreprise de Westermann, et le Mans est attaqué. Malgré les traverses établies dans les rues, Westermann culbute tout, chasse les Vendéens du faubourg et les pousse jusque sur la

grande place de la ville. Marceau, présent à cette action, fait aussitôt occuper toutes les rues qui y aboutissent, et dispose le reste de sa troupe de manière à défendre les routes de Vendome jusqu'à la rivière de l'Huisne, et se propose de passer la nuit dans cette position." In biefer Lage fant er fich jeboch nicht wenig gefährbet. Der Feind fonnte feine Flanken faffen, im Ruden ibn bedroben, und bann blieb bie Landftrage von Le Mans nach Pont-Lieu fein einziger Ausweg. Er entfendete zwei Orbonnangen, bem Frennbe Rleber feine Beforgniffe mitzutheilen und beffen Angug ju beschleunigen: Rleber fprach ju Savarv: "Marceau est jeune, il a fait une sottise, il est bon qu'il la sente, mais il faut se hater de le tirer de late, und trat noch um Mitternacht ben Marich gegen Le Mans an. Da waltete unter ben Bertheibigern bie grenzenlose Unordnung, welche so ergreifend bie Marquise be la Rochejaquelein schildert: "On se battit ensuite à l'entrée de la ville, jusqu'au moment où, renonçant à tout espoir, le général, les officiers, les soldats se laissèrent presque tous entraîner dans la déroute, qui avait commencé depuis long-temps; mais quelques centaines d'hommes restèrent dans les maisons, tirèrent par les fenétres, et ne sachant pas au juste ce qui se passait, arrêtèrent toute la nuit les républicains qui osaient à peine avancer dans les rues, et qui ne se doutaient pas que notre défaite fut aussi entière. Il y eut des officiers qui se retirèrent à quatre heures du matin seulement: de braves paysans eurent assez de constance pour ne quitter la ville qu'à huit heures, s'échappant comme par miracle. C'est cette circonstance qui protégea notre fuile désordonnée, et qui nous préserva d'un massacre général.«

Auch die La Rochejaquelein befand sich unter den Fliebenben: "quand je voulus tourner dans la rue qui conduit au chemin de Laval, je ne pus y pénétrer, c'était là que la presse était plus grande, et que l'on s'étouffait. Des chariots étaient renversés; les boeufs couchés par terre, ne pouvaient pas se relever et frappaient à coups de pieds coux qui étaient précipités sur eux; un nombre infini de personnes foulées aux pieds criaient sans être entendues . . . . Enfin je me trouvai dans le chemin, et je m'arrétai avec beaucoup d'autres. Quelques oficiers étaient là, tachent de ramener encore les soldats; mais tous les efforts étaient inutiles. Les républicains, entendant beaucoup de bruit de notre côté, y pointèrent des canons et tirèrent à toute volée par-dessus les maisons: un boulet siffla à un pied au-dessus de ma tête. L'instant d'après. pentendis une nouvelle décharge, et je me baissai involontairement sur mon cheval. Un officier qui était là, me reprocha en jurant, ma poltronerie. Hélas! Monsieur, lui dis-je, il est bien permis à une malheureuse femme de baisser la tête, quand toute l'armée fuit. En effet, ces coups de canon recommencèrent à faire courir nos gens qui s'étaient arrêtés; peut-être, s'il eut fait jour, aurait-on pu les ramener. La déroute du Mans couta la vie à plus de quinze mille personnes. Ce ne fut pas au combat qu'il en mourat le plus; beaucoup furent écrasées dans les rues du Mans; d'autres, blessées et malades, restèrent dans les maisons et furent mussacrées; il en mourut dans les fossés et dans les champs voisins de la route; une assez grande quantité suivit le chemin d'Alençon, et là elles furent prises et conduites à l'échafaud. "

Rleber sagt ganz einfach: "on ne saurait se figurer l'horrible carnage qui se fit ce jour là, sans compter le grand nombre de prisonniers de tout age, de tout sexe et de tout etater, ber fatholischen Armee folgten namlich über 12,000 Beiber, Rinder, Priefter; "les Vendeens avaient évacue", fügt er hinzu, "pendant la nuit, à l'exception de quelques centaines d'hommes qui en gardaient encore les débouchés et qui perirent." Mit bem grauenden Morgen bes 13. Dec. hatte ber Angriff begonnen. Ueber alle Greuel, von benen er begleitet, erhebt fich ein freundliches Bilb, Marceau, ber Fraulein Desmesliere Retter. "Jamais", erzählt Rleber, "on ne vit de femme ni plus jolie, ni mieux faite, et, sous tous les rapports, plus intéressante. Elle avait à peine dix-huit ans. Cs fonnte nicht fehlen, bag ein fo reicher Stoff zu einer romantischen Ersäblung verarbeitet werbe. "On pretender, berichtet Marceaus Schwager Sergent, "on pretend que Marceau est devenu

amoureux de la jeune Vendéenne, qu'il veut l'épouser, qu'il n fait part à sa famille de cette résolution; mais, apprenant qu'on l'a arrachée de son asile et qu'elle est plongée dans une prison, en attendant l'échafand qui la réclame,-il accourt à Paris; il sollicite Robespierre, il en obtient la liberté de son amante, il vole auprès d'elle pour rompre ses fers. Ella venait de perdre la vie sous la hache fatale. Il est livré au désespoir . . . Roman! Pure invention dramatique. Marceau ne vit la jeune Vendéenne qu'une heure. Lorsque après le combat, à sa rentrée le soir à son quartier, on lui rappela qu'il y avait fait conduire cette combattante, il ordonna aussitht qu'on profitat de la nuit pour la sauver de la fureur des soldats et qu'en la menát à la campagne chez un vieux ouré qui lui fut indiqué par des magistrats de la ville. Son escorte fut confiée à M. Savary, un de ses adjudans, le plus ágé de son état-major. Il ne s'occupa plus d'elle, jusqu'à ce que un inconnu lui remit à Ronnes une petite montre en or, de médiacre valeur, que cette jeune demoiselle, arrachée de son asile et condamnée à mort comme prise les armes à la main, avait confiée à l'exécuteur, en le priant de la faire remettre au général Marceau comme un gage de sa reconnaissance; il ne fut pas question d'amour. Marceau ne pleura sur son sort que par humanité; il vengit de livrer son coeur à une autre, Voilà toute la verité: il n'avait pas d'autre confidente que sa soeur.

Der lebhaften Verfolgung zu Troß erreichte ble geschlagene Armee bei Ancenis, 16. Dec., die Loire, ohne doch, Ansgesichts der zwedmäßigen, allerwärts vorgekehrten Anstalten den Uebergang bewerkstelligen zu können. Sie machte eine Schwenkung gegen Blain, wo sie zwei Tage verweilte, dann, abermals durch die Verfolgung gedrängt, gegen Savenap sich wendete. Da suchte Warceau sie aus: hingerissen durch die in einem Vorpostenges secht errungenen Vortheile, ruft Prieur: "allons camarades, en avant! en avant! Seine unbedachte Size konnte, da das Groß der Armee noch zurück, den vorgeschobenen Truppen verderblich werden; troden sagte Warceau: "Prieur, ce n'est pas ici ta

place et tu t'exposes fort mal à propos à recevoir un coup de fusil ou de la mitraille. Le seu était en esset très-vif sur ce point. Prieur se retira fort à propos, suivi de sa compagnie de musiciens, qui l'attendaient en silence." Als bie Gefamts beit ber republicanischen Truppen vereinigt, am Morgen bes 23. Dec. nahm bas Gefecht, bie Depelei vielmehr ihren Unfang. "Le pas de charge se fait entendre partout. Canuel culbute l'ennemi sur la gauche, Marceau au centre et Kleber sur la droite. Le cri de vive la république retentit dans les airs, les Vendéens fuient et tombent sous le fer des républicains. On traverse Savenay; chaque colonne prend une direction différente à la poursuite des rebelles, le carnage devient horrible; une partie va se noyer dans les marais de Montoir, le reste se jette et se disperse dans les bois. Equipage, canons, tout tombe au pouvoir des républicains, et pour cette fois la destruction de l'ennemi est certaine." Rarceau und Rieber trafen ben 24. Dec. ju Rantes ein, und murben als Befreier empfangen, auch in ber Bolfegefellichaft mit einer Burgerfrone beehrt. Gegen biese Auszeichnung erhob sich ber Reprasentant Turreau. "Ce sont", sagte er von der Rednerbuhne aus, "co sont les soldats qui remportent les victoires, ce sont eux qui méritent des couronnes, eux qui ont a supporter tout le poids de la fatique des combats." Rleber verfiel ber Somachbeit, eine Widerlegung zu versuchen, Marceau fdwieg.

Der General Turreau, in bessen Abwesenheit Marceau bas Interims-Commando geführt hatte, besand sich seit dem 14. Dec. in Angers; "Marceau et Kleber trouvdrent en lui un ennomi plus dangereux que Rossignol, parce qu'il était plus vain, plus ambitieux, plus impérieux." Beit entsernt, die von Marceau für die endliche Beruhigung des Landes getrossenn Anords nungen zu vervollständigen, was nach der Bernichtung der grossen Bendée zu Mans und Savenay ein leichtes Stück Arbeit, war er nur bedacht, den jugendlichen Sieger zu verdächtigen, während er zugleich durch barbarische Erecutionen die eingesschückerte Bevölkerung zwang, die kaum abgelegten Wassen wieder zu ergreisen. Am 30. Dec. zu Rantes traf er mit

Marreau in ber Wohnung bes beruchtigten Carrier gufammen. "L'explication fut très-vive de la part de Marceau qui n'était pas homme à oublier une injure. Il lui fit à différentes fois des provocations auxquelles Turreau ne répondit qu'en lui disant qu'un officier de l'armée devait respecter son général en chef. Il fallait, reprit Marceau, venir te faire reconnattre dev ant l'ennemi; un brave se serait empressé de nous rejoindre; tu es resté ignoré dans les jours du danger, et jusqu'à ce que tu m'aies demandé de te remettre le service, nous sommes égaux. Turreau prit le service, donna l'ordre à Marceau de se rendre à Châteaubriand, où Kleber ne tarda pas de le suivre, et partit pour Beauvoir." Chateaubriand wurde für Marceau gang eigentlich ein Berbannungsort, alle feine Truppen wurden ihm unter mancherlei Borwand abgeforbert; ein Divisionsgeneral ohne Division, bekummert um bie unerwartete Benbung, welche bie burch ibn fo febr geforberte Dacification ber Benbee nahm, verfiel er in Rrantheit, bag er genothigt, Urlaub ju fuchen. Er benutte ibn ju einem Ausfluge nach Rennes, wo er unmittelbar nach ber Schlacht von Mans ein gartliches Berhaltnig mit einer jungen Dame, fo einer ber erften Familien bes Landes angehörig, angefnupft hatte. "Ces amours, approuvés par la mère de la jeune personne, furent vivement condamnés par le père. On attendit l'Age de majorite." Scheibent forieb Marceau an Burreau: "L'arrete du comité de salut public, relatif aux contributions levées sur l'ennemi, ne peut me regarder. Je n'ai point, pendant le cours de mon commandement, fait la guerre sur pays ennemi, je n'ai en un mot levé aucune espèce de contributions. La responsabilité dont tu parles si souvent, n'a rien d'effrayant pour ceux qui, jaloux de remplir leur devoir, y consacrent tout leur temps et apportent un coeur droit. Je suis de ce nombre et n'ai rien à me reprocher, par conséquent rien à craindre."

Auf die Dauer konnte Marceau fich nicht in ber Unthätige teit gefallen, begierig, neue Lorbern zu pflüden, suchte und fand er eine Ankellung als Divisionsgeneral in ber von Charbonnier

befehligten Arbennenarmee, bie eben ibren Kelbzug, mit bem Frühjahr 1794 eröffnen wollte. In ihrer Selbfiftanbigfeit bat Charbonniers Armee Erhebliches nicht geleiftet: ich benuge, mas als eine Paufe in Marceaus Lebensgeschichte ju betrachten, um ben Bang ber Dinge in ben Rieberlanden, ber enticheibend fur die Ereigniffe ausfallen follte, im Allgemeinen ju beleuchten. Seine Sauptftarte batte ber Convent auf die nordliche, bei ber Rabe von Paris verwundbarfte Grenze geworfen. Bei weitem nicht entfprachen ben ungeheuern bort vereinigten Angriffsmitteln bie Ruftungen bes Wiener hofes, bem man nicht ju Unrecht ben Borwurf gemacht bat, bag jebesmal um ein volles Jahr feine Anftrengungen verfpatet. In Bien befampften fich ju jener Beit mit abwechselnbem Erfolge zwei machtige Parteien. Die eine, die Debrzahl ber gebietenben Ariftofraten, benen von ferne bie Möglichkeit nicht vorschwebte, bag einft die frangofifche Revolution fie in ihrem Befigthum, in ihren Genuffen ftoren fonne, fab feit langerer Beit, feitbem Preuffen groß geworben, in ben Rieberlanden ein bochft unbequemes Anhangfel, welches in alle Rriege bes weftlichen Europas bie Monarchie verwickelnb, in feiner Beise bie feiner Bertheibigung geopferten Strome von Blut verguten murbe. Um jeden Preis wollte biefe Partei ben läftigen Berband gelofet miffen. Als Begner ftanben ibr gegenüber bie nachgerade von ihrem Schwindel geheilten belgischen Großen, einige mit biefen verschwägerte einflugreiche Familien in Bien, eine Raffe belgischer Generale und Officiere, worunter Manner von bem bochken Berbienft, endlich eine noch viel gro-Bere Schar von Civilbeamten , die ju Bien wie ju Bruffel in ben Rangleien vorherrichend, mittels ihres Ginfluffes auf bie Borgefesten , felbft wenn biefe ber entgegengefesten Deinung, machtig auf bie Entichliegungen bes Bofes einzuwirfen pflegten. Diefe Bartei wollte nicht nur um feben Breis bie Rieberlande bebaupten, sondern auch ihre von Ludwig XIV. fo fammerlich gerfeste Grengen, ihre von ber abnormen Politit Josephs II. gebrodene Bebren auf Roften Frankreichs berftellen und ergangen. Parteien , bie bergleichen entschiedene Gegenfage verfolgenb , in Rraften beinabe gleich, mußten bei bem unlangft eingetretenen Regentenwechsel bie wunderlichfte, die verderblichfte Divergenz der Entschließungen veranlaffen.

Einstweilen befand fich bie belgische Partei im Bortheil, und hiervon ergab fich als bas erfte Rennzeichen Dads Reise nach England, gelegentlich beren er Cobleng am 27. Januar berührte. Unter bem 22. Febr. beißt es von ihm: "Denen Rachrichten aus London gemäß hat ber Ronig von England bem Dbriften von Mad einen foftbaren Degen von Gold mit Brillanten befest, beffen Werth ju 80,000 fl. gefcatt wird, gefchenft. Die Loudoner Zeitungen baben ibm wegen feiner großen Rriegeerfahrnus, und bem von ihm zu bem biesjährigen Felbzug ente worfenen Plan folde Lobspruche beigelegt, daß es fast eine jalousie bei ber übrigen faiferlichen Generalität erweden muß." Unter bem 3. März wird aus Coblenz gemelbet: "Rach Briefen von Trier ift ber Obrift von Mad ben 28. Febr. Nachmittage gegen 3 Uhr allba angelangt und an bem rothen Saus abgeftiegen, das für ihn im Reffelftatter Saus zubereitete Quarsier hatte er fich verbeten. Die ibm bei seiner Ankunft aufwarten wollende Generalität ließ er nicht vor, sondern beim Abseten vom Pferd legte er fich eine Stunde ju Bett, nahme was Thee, ftande hiernachft wieder auf, fleibete fich um, und machte bernach feine Bisiten. Den 1. und 2. Marz beschäftigte er fich mit Recognoscirenreiten, befab bie Begend und bie verfertigte Bericanungen, wobei ben 2. Marg Bormittage ber General v. Blanfenftein bas Unglud batte, von feinem icheu geworbenen Pferb abgeset, und am Bein beschädigt zu werben. Besagter Dbrift v. Mad leibet wegen einem im letteren Türfenfrieg erhaltenen Sonnenflich immer ftarte Ropfidmergen, und führet beswegen ben berühmten frangofischen Chirurgum frère Elisé gewöhnlich mit sich. Mad ift ein Elève vom großen Laubon, welcher mehrmal geaußert hat: man wurde an Dad einsmalen einen ber erften und größten Generale finden. Er ift febr ftill, modeft, und besitzet bie größte Kriegskenntniß, unternimmt nichts, was er nicht zuvor wohl überbacht, und auszuführen glaubt, gebet aber alebann auch von feinem Entschluß nicht ab."

Ein noch ungleich bebeutenberes Rennzeichen für bie Beurthei-

lung ber bamaligen Lage ber Parteien in Wien ergab fich aus bed Raifere Reise nach ben Rieberlanden. Er follte versuchen, burch Die treuberzige Anmuth feiner Perfonlichkeit bas fortmabrend grollende Bolf zu verfohnen, man boffte, er werde ber Gifersucht ber Generale in ber aus ben beterogenften Beftandtbeilen aufammengeseten Armee gebieten, und durch feine Anwesenheit auf bem Schlachtfelbe ber Begeisterung ber Republicaner fur einge= bilbete Freiheit ein Gegengewicht werden. "Den 2. April gegen Abend paffirte dabier (qu Cobleng) bes Ergbergogs Rarl Obriftstallmeifter v. Warnsborff von Wien nach Bruffel, welcher bie Rachricht mitbrachte, daß ber Raifer ben 6. in Limburg eintreffen wurde, allwo Sie mit Serm nostro ju fprechen munichten. Durch eine Eftafette wurden diefen Abend auf hiesiger Poft 48 Pferbe für ben Raiser und feine Suite bestellt. Den 6. April um 11 Uhr reiseten Sermis in Begleitung bes Minifters v. Dus minique von bier nach Schwalbach ab, allwo Sochftdieselbe 11/2 Stunde früher als ber Raifer anlangten. Sermus ftiegen in ber Rette, und der Raifer im Schonen Brunnen ab. Ihro Mai. ließen Sermum gleich ersuchen, ju Ihnen ju tommen, und empfingen Sie aufs bulbreichfte und freundschaftlichfte. Ibro Mai. batten bei fich ihre beiben Berren Bruber, ben Erzbergog Rarl, General-Gouverneur von ben Niederlanden, und ben Erzbergog Rofeph. 3m zweiten Bagen fage ber Staatsminifter Graf Colloredo; auf febem Bagen fagen zwei Bediente. Es machte fich aufällig, daß ber Major Graf Macaulan, vom Regiment Danfredini, in Schwalbach anlangte, und auch im Schonen Brunnen abflieg. Als er nun borte, daß ber Raifer felbigen Tag auch allba eintreffen follte, und noch feine Roche angelangt waren, fo bestellte ber Major auf feine Rosten ein Souver fur 6 Versonen. Der Raifer mar febr erfreut, biefes Souper fertig angutreffen, und ohnerachtet es schlecht gefocht war, fo liegen Gie es fich boch wohl schmeden, und gaben bem Major ihren befondern Dank barüber zu erkennen. Ihro Mas. hatten die allerhöchfte Onabe, ben Minifter von Duminique an ber Tafel bei fich figen ju laffen. Ale fich Ihro Maj. jur Rube begeben hatten, bliebe ber Major mit feinen zwei Bedienten mit gezogenem Seitenge=

wehr bie ganze Nacht burch vor bem Zimmer, und hielte bie Bache, welches Ihro Maj. ungemein gefallen hat.

"Den 7. April Morgens erhielten 3. R. B. bie Frau Furftin pon Thorn und Effen von Serme aus Schwalbach eine Effafette mit ber nachricht, bag ber Raifer gegen Mittag bier bei Bof in größtem Incognito eintreffen, und Ihro R. B. einen Befuch machen murben. Sie wollten weber bei bof frubftuden, noch sonft mas speisen, gleichwohl mogte man ein Fruhftud bereit, und befonders fur die Domeftiquen was fertig halten. Um 9 Uhr begab sich bie hofftaat nach hof, und um 10 Uhr langten Serme wieder von Schwalbach über Braubach babier an, mit ber Radricht, bag ber Raifer, weil er über Raffau reifete, querft in 11/2 Stunde bier fein fonnten. Serme ertheilten fogleich ben Befehl, daß bei Ankunft bes Raifers feine Bache ausruden follte, weilen ber Raifer im ftrengften Incognito, und unter bem Ramen gur Suite bes Graf von Trauttmannsborf burchreiseten. Inzwischen erschienen auch bie meiften Damen von ber Robleffe im größten Reglige bei Sof, um im Barbenfaal ben Raifer zu seben, indem die obere Gallerie von ber Treppe icon mit anbern herrn und Damen vom Ratheftand besetzt war. Sorme erlaubten auch den Damen von ber Robleffe, bag fie bis zur wirklichen Ankunft bes Raifers fich in ber erften Antichambre aufhalten fonnten , und geruheten auch inzwischen fich mit ihnen allba zu unterhalten. Gegen 12 Ubr paffirte ber Graf von Trauttmanneborf mit feiner Frau Gemablin, fuhre an ber Doft an, und feste nach umgewechselten Pferben bie Reife eilends nach Bonn fort. Der Stallinspector murbe gu Pferb an bie Brud geschicht, um ben faiferlichen Bagen burch bie Stadt nach hof ju führen. Begen 1 Uhr borte man im Thal Bivatrufen, und fabe Ihro Daf. auf die Brude fabren. auf welcher ber faiferliche Gefandte Graf von Beftphalen fic einfande, und mahrend ber Ueberfahrt mit 3hro Dag. ju fpres den bie Enabe batte. Ihro Daf, wurden von ber Brude an burch eine große Menge Bolf unter beständigem Bivatrufen burch bie Stadt bis nach Sof begleitet, weshalben ber Bagen megen bem Gebrange gang langfam fahren mußte. Durch ein Berfeben der Bostillons fubre der Wagen an der Treppe vor den Saulen an. Serme empfiengen ben Raifer bei bem Ausfteigen, Das Borhaus und bie gange Treppe hinauf mar angefüllt von Menfchen und im binauf führen war bas Bivatrufen allgemein und fort anhaltend. 3. R. S. bie Frau Fürftin von Thorn und Effen giengen Ihro Maj. einige Stiegen auf der obern Treppe entgegen, und wurden von 3bro Daj. auf bas freundschaftlichte bewillfommet. Allerhöchstdieselbe reichten ber Sobeit ben Arm, und führten Sie hinauf. Beil der Plat an der obern Treppengallerie von vielen Rathen und Stadtbamen eingenommen war, fo hatten fich bie Damen von ber Robleffe im Garbenfaal rechter Sand zur Seite ber Fenftern arrangirt, und linter Sand bes Saals paradirte bie um einige Mann verftärfte Barbe unter Commando bes Bachtmeiftere Saan. Die Allerbochfte und bochfte herrschaften begaben fich ins Audienzzimmer, und verblieben in ben furfürftlichen Bobnzimmern faft eine Stunde unter fich allein. Der Staatsminifter Graf von Colloredo ericbiene auch in ber Antichambre. Gegen 2 Ubr nahmen 3bro Daj. ber Raifer nebft ben beiden Erzberzogen ben gartlichften Abicbieb. 3m Berrausgeben murben 3bro Daj. von bem Graf von Befiphalen ber fo febr am Arm bleffirte Sauptmann von Borowig prafentirt, welcher um bie allerbochfte Erlaubnus anftanbe, nach Wien reisen zu durfen, um sich allba curiren zu laffen, welches auch Ibro Maf. verwilligten. Uebrigens wurde niemand prafentirt, außer in ber porbern Antichambre machte ber Graf von Els seine tieffte Berbeugung, wobei 3bro Daj. ibm zu ber Beirath feines Sobns, bes Reichshofraths, mit ber Grafin von Colloredo ju gratuliren allergnäbigft gerubeten. 3hro Raif. Daj. verbaten fic oben an ber Treppe bie weitere Begleitung ber Frau Furfin von Effen, und nahmen allda Abschied, Serme aber, obuerachtet 3hro Dag. fich es mehrmalen verbaten, begleiteten Allerbochftdieselbe bis an ben Wagen. Das Bolf begleitete ben Bagen burch bie gange Stadt mit allgemeinem froblichften Bivatrufen. Die allgemeinen Meufferungen hatten jum Bunfch: D febete boch unfer theuerftes Reichsoberhaupt fo ftart und gefund aus, ale wie ber Ronig in Preuffen, bamit fic bas beutsche Reich ein langes und gesundes Leben von ihm versprechen könne!

"Bie wenige Gewigheit man haben tonne, ob bie Preuffen gurudmaridiren, ober bleiben, erhellet baraus, bag ber Raifer unfern gaften herrn ben Qurfurft in Schwalbach gefragt baben, ob bann die Preuffen blieben, ober fortgiengen? folglich Allerbochtdieselben nichts Beftimmtes bavon wußten. Die Privatbriefe kommen aber alle barin überein, bag es auf ben anheut erfolgen follenden Schluß bes Reichstags ju Regensburg antomme, ob bie Reichsftande fich jur freien Berpftegung ber preuffischen Armee verfteben wollen ober nicht." - Bleich bei bem erften Antrag bes Ronigs in Preuffen auf bem Reichstag wegen Berpflegung feiner Armee hatte ber Rurfürft burch feine Befandten feine Bereitwilligfeit, bem Antrag im Berbaltnif ju ben Rraften bes Rurfigates zu willfahren, erklaren laffen, und war er ber erfte und einzige gemefen, diefes zu thun. Die Bedenklichkeiten ber übrigen Stande ju befeitigen, brobte ber Ronig, feine Armee gurudjugieben, und fcnell genug folgte ber Drobung bie That. "Am 30. Marg trifft bie erfte Colonne ber gurudmarichirenden Preuffen gu Labnftein, Sorcheim, Pfaffendorf und im Thal ein, wo fie übernachten. Der General-Lieutenant v. Rleift, welcher fie commanbirt, tame beut Rachmittag in bie Stadt, und wurde in ben Trierischen Sof einquartiert. Gegen 5 Ubr Racmittage ritt et unter Begleitung bes Dbrift-Lieutenants von Lindener und bes Majors Reumann, welche ihm bis Labuftein entgegengeritten, nach Sof, fliege vor ber eifernen Grille ab, und gienge gu Fuß ins Schloft. Serme wollten eben in die Kaftenpredigt geben, ließen folche forthalten, und ertheilten bem Gegeral Audieng. Auffallend mar bierbei, daß er feinen Absutanten, ber nur Lieutenant war, mit jur Aubienz eingeführt bat. Rach gehabter Aubieng verfügte fich ber General wieber gurud in fein Quartier, und bate fich bie Erlaubnus aus, biefen Abend in bas Bofappartement tommen zu burfen. Serme wohnten bernach noch bem Befdluß ber Predigt und ber Abendandacht bei. Alle preuffische Generals und selbft ber Kelbmarschall von Möllendorf hagen febr ihren Rudzug, welcher im Grund genommen auch bem Ros

nig bei allen coalifirten Machten und bem ganzen beutschen Reich feine Chre macht, und bas fich im Reich zeithero erworbene Bustrauen febr schwächet.

"Den 31. frube ift die erfte preuffische Colonne burch bie Stadt marfchirt, und mehrsten Theils in bas Amt Berapfieg einquartiert worden, bis auf ein Bataillon von Knobelsborf, welches in ber Stadt liegen geblieben ift. Bu Mittag fpeiseten bie Generale und Obriften bei Hof. Der General v. Rleift wurde mit einem Sofwagen bebient. Den 2. April fpeiseten abermalen bie breuffischen Generals von Rleift und v. Borch, ber Dbrift von Buggenhagen und Major von Werther bei Sof. Rach ber Tafel wohnten fie auch ber Faftenpredigt und gewöhnlichen Andacht bei. Da fie nun reformirt ober lutherisch find, so blieben fie mabrend ber Predigt sowohl, als auch bei der Benediction unten in der Rirche in benen obern Banten unbeweglich beisammen figen. Den 3. April speiseten besagte herren abermals bei bof, und ben Abend wohnten fie ber Gefellichaft bei bof bei, nach welcher fie fich beurlaubten, weil fie morgen weiter nach Coln aufbrechen. Dan nimmt bem General von Bent febr übel auf, bag er bem preuffischen General-Lieutenant v. Rleift bei ben Bachten gar teine Sonneurs bat machen laffen, und als die preuffischen Benerals gestern frube auf bie Berschanzungen ober ber Rarthaus geritten, um biefe in Augenschein zu nehmen, rudte bie allba gelegene Trierische Bache nicht allein nicht aus, sondern ber allba auf ber Bache gestandene trierische Officier erschiene in seinen Schlaftleibern. Den 4. April, Morgens balb 6 Ubr, find bie bier 4 Tage einquartierte Preuffen nach Anbernach abmarfchirt. Den 6. Bormittags paffirte bas preuffische Cavalerieregiment Bergog von Sachsen-Beimar ben Rhein, und formirte fich vor Serms gerubeten obnerachtet bes Regenweiters der Refidenz. von hof babin zu geben, und foldes in Augenschein zu nehmen, wornach besagtes Regiment in bas Umt Bergpfleg einquartiert worden. Den 8. April erhielten Ihro Rurf. Durchl. ein Schreis ben von dem Feldmarschall von Möllendorf, worin er melbet, bag bie preuffische Armee einstweilen Ordres erhalten babe, ju bleiben, wo fie find, bag aber ber Ruding ber Armee beschlofe

sen bleibe, insofern bei der Reichsversammlung dem königlichen Ansuchen wegen der Berpflegung nicht flatt gegeben wurde. Dem 14. April Morgens 8 Uhr hat das preussische Cavalerieregiment Sachsen-Weimar zwischen Metternich und Rübenach einige Manoeuvers gemacht, welchen Ihro Rurf. Durchl. und die Prinzessin mit mehreren herren von der Hospflaat zugesehen, und mit drei sechsspännigen Wagen dahin gefahren waren. Der Obrist von Frohreich, der das Regiment commandiret, hat der höchsten herrschaft alle nur erbenkliche Honneurs machen lassen. Serwegeruheten dem Regiment ein Fuder Wein und 700 zweipfündige Brode zum besten geben zu lassen.

"Den 19. April gegen Mittag langte ber faiserliche General-Reldzeugmeifter gurft von Sobenlobe, ber in ben Riederlanben ben linken-Flügel commanbirte, mit einem großen Gefolge m Pferd bier an , und fliegen ab beim Sofrath Schaffer. Det toniglich preuffische Obrift-Lieutenant von gindener und Dafor von Neumann waren ibm vor bie fteinerne Brude entgegengeritten. Als befagter Dbrift-Lieutenant bem Relbzeugmeifter por ber Brud fein Compliment machte, fagte er: Sie batten lang auf ben Staub Acht gegeben, um hieran bie Anfunft bes herrn Relbzeugmeifters zu erfennen; fie batten aber feinen Staub mahrgenommen, worauf ber herr Feldzeugmeifter erwiderte: 3ch mache teinen Wind, folglich gibte auch feinen Staub. Den Morgen bes 22. langte endlich bei bem Dbrift-Lieutenant von Lindener von bem Keldmarichall von Möllendorf ein Courier mit ber Rachricht an, bag bie nach Coln marfchirte preuffische Truppen alle wieber gurud mußten, und bie preuffische Armee am oberen Rhein bleiben und agiren wurbe. Diefe Rachricht bat bier alles in bie größte Freude versett. Wie man zugleich vernimmt, fo baben England und Solland bem Ronig von Preuffen ansehnliche Subsibien bewilligt, und ibm freigestellt, entweder am obern Rhein, ober in ben Rieberlanden zu operiren." Diese bem Ronig für Die Berwendung feiner Truppen überlaffene Babl, ohne 3weifel irgend einer ber gewöhnlichen Schlimmftreiche ber englischen Politif, ift bem Madichen, in Condon approbirten Feldzugeplan, wie dem Ausgange bes Kelbauges felbft verberblich geworben. Das preufische Cabinet konnte nicht zweiselhaft werden in seiner Bahl: in den Niederlanden wurden seine Truppen, in der Cosburgschen Armee vereinzelt, lediglich gedient haben, die Triumphe, die Eroberungen eines kaum versöhnten Gegners zu befördern, wogegen an dem Oberrhein die preufsische Armee ihre Selbstskändigkeit bewahren, und nach dem Bedarf der Ereignisse verswendet werden konnte. Die 45,000 Preussen, die nach dem Radschen Feldzugsplan an den Ufern von Maas und Sambre die Entscheidung geben sollten, blieben dem eigentlichen Schlacht.

Einftweilen batten bie Operationen unter gunftigen Borbebeutungen ihren Anfang genommen. Die frangösische Sauptarmee wurde jum Beichen gebracht und in Gefolge beffen bie Ginfoliegung von Landrecies bewerfftelligt. Um 21. bestand Rinefp ein siegreiches Gefecht an bem Ausgange bes Walbes von Rouvion, und bedeutender noch war ber am 26. April über Diche= gru erfochtene Sieg, burch welchen ber Fall von Landrecies, 30. April, entschieden. Aber bem Ginfall ber frangofischen Rordarmee in bas westliche Alandern fonnte Clairfant nur gang unverbaltnigmäßige Streitfrafte entgegensegen; in ber Berachtung feines Feindes, Ergebniß zweijahriger Erfahrungen, nahm er die Schlacht bei Mouscron an, worin 18,000 Deftreicher 50,000 Frangofen ben belbenmuthigften Wiberftanb entgegenfesten , boch endlich ber Uebermacht erliegen mußten. Dit gleich unerschütter= lichem Muthe bestand Clairfayt in vier folgenden Gefechten; jebesmal überwältigt, benn weber ber Pring von Coburg, noch ber Bergog von Jorf liegen ihm Unterftugung gufommen in ben Stunden der Gefahr, ichied er in neuer Glorie ftralend aus jebem Strauß, ohne boch ber weitern Invasion bes Landes mehren ju konnen. Und was noch viel bebenklicher, ben Frangofen foien endlich, nach breibunbert Jahren eines fortwährenben Rriegszuftandes, ber Puntt zu bammern, von welchem ber Rieberlande Geschid abhangig. Dit ber Arbennenarmee wurde Charbonnier herangezogen, um nach ihrer Bereinigung mit ber bei Raubeuge aufgestellten Division Desjardins ben linken Flügel ber öftreichischen Armee zu bebroben. Diese Bereinigung vermochte ber öftreichische General Raunis nicht zu hintertreiben; Pischegru verzweiselnd, dem seindlichen Centrum einbrechen zu konnen, fügte der also vereinigten Macht bedeutende Truppenmassen hinzu, und warf sie alle zusammen, 56,000 Mann, auf das Sambrethal, von dannen sie gegen Mons vorrücken sollten.

Am 11. Mai "find die Franzosen in drei Colonnen die Sambre paffirt, wovon bie erfte von General Raunit mit großem: Berlufte gurudgeschlagen worben, bie zwei andern Colonnen aber find weiter vorgebrungen, haben Thuin befest, und machten Miene auf Charleroi, sogar bieß es, ein Corps Reiterei sei bis Mariemont bei Mons vorgerudt, woburch eine folche Angft und Befturzung in Bruffel entftanden, bag man alles allba eingepadt, und viele Bornehme fich bereits geflüchtet haben. Den 13. lief aber bie Nachricht ein, bag bie Frangofen bei Mariemont maren gurudgeschlagen worden, und ihren Rudzug gegen Philippeville genommen hatten. Indeffen ift man sowohl wegen Klandern, als für bie Gegend von Charleroi noch außerft beforgt." Marceau hatte ben Uebergang ber Sambre bewerfftelligt: "En arrivant sur la Sambre", fagt in ber Leichenrede General Barby, "c'est lui qui le premier est chargé de passer cette rivière: il le fait en prèsence d'un ennemi bien supérieur en nombre, le culbute et le force à se retirer sous le canon de Charleroi; deux jours après notre quuche éprouve un échec, l'ennemi en profite et tente de nous rejetter sous les murs de Philippeville; Marceau repasse la Sambre, se met en bataille sur les hauteurs de Montigny, et après un combat opiniatre qui dure depuis le matin jusqu'à la nuit close, l'armée conserve sa position sans avoir pu être entamée. Cette belle résistance nous facilite les moyens de menacer Charleroi de plus près; à peine a-t-on fait les premières approches de cette place, que l'armée est forcée d'abandonner son entreprise, et de se replier subitement derrière la Sambre: Marceau oppose seul de la résistance, il reste le dernier à la tête de sa division et repasse la rivière en bon ordre, à la vue de l'ennemi qui n'ose le poursuivre. Ces fürchterlis den Dictators G. Juft Befehl hatte ben abermaligen Berfuch, am 13. ben Fluß zu überschreiten, veranlaßt und fällt ibm allein die

Anzweilmäßigleit besselben zur Last, um so mehr, ba Jourdan bereits mit 45,000 Mann im Anzug, und der an der Sambre beschäftigten Armee ein unwiderstehliches Uebergewicht verleihen mußte.

Am 30. April hatte ber Beilausschuß zu Paris den berühm= ten Beschluß erlaffen, wodurch Jourdan angewiesen wurde, von ber Rheinarmee 15,000 Mann an fich ju ziehen, für feine Perfon aber 45,000 Streiter burch bie Arbennen ber Sambre juguführen, um an beren Ufern mit ber von Desjarbins befehligten Armee fich zu vereinigen. Es ift biefes eine ber für ben Berlauf bes Revolutionsfrieges entscheibenben Dispositionen, und wird fie barum gewöhnlich als ein schlagendes Specimen für bie Ueberlegenheit ber in dem Beilausschuffe vereinigten militais rischen Talente angeführt. Damit geschieht bes Guten vermuthe lich zu viel. Ganger zwei Jahre hatten bie Dachthaber zu Paris in ben mannichfaltigsten Experimentirungen hingebracht, bis fie ju ber Entbedung, fur welche ber gewöhnlichfte Menfchenverftand hingereicht haben follte, gelangten, daß bie Sambre ber Schluffel zu Belgien ift. Diefer Sat einmal gefunden, war es im bochften Grabe einfach, wenn man gegen bie wunde Seite alle bisponiblen Streitfrafte richtete, und bisponibler, wie bie Mofelarmee, befag bie Republif nicht ein einziges Bataillon. Denn daß zwischen Rhein und Bogefen bochftens nur Demonftrationen vorfallen wurden, beffen fonnte man in Paris fich überzeugt halten. Sein erftes Lager bezog Jourdan am 21. Dai bei Arlon, in benfelben Tagen bemnach, bag ber Bergog von Borf bei Turcoing bie bedeutende Rieberlage erlitt, feine Rettung einzig ber Schnelligfeit feines Pferbes verbantte, und bag Pichegru in ber Rabe von Tournay bie zwedlofe Schlacht lieferte (22. Mai), bie ibn an 7000 Mann foffete, und bie Allierten vollftanbig für ben bei Turcoing erlittenen Berluft entschäbigte. "Dan bat vertraute Nachricht, bag bei biefer morberifchen Bataille bie Raiferlichen bereits etwas jurudgebrangt worben, und ibr Muth zu finten anfienge. In biefem bochftwichtigen Augenblid, wo bie Frangofen mit einem entfeslichen Gefchrei von wirklich erfochtener Bictorie auf bie Raiferlichen loebrangen, fliege ber Raiser vom Pferd, und warf fich vor den Augen ber

ganzen Armee auf die Kniee, um mit ausgestreckten Armen Gott um hulfe und Beistand anzurufen." Am 24. Mai ersocht Kausnis bei Rouvroi einen neuen Bortheil, daß die Franzosen genösthigt, in Unordnung auf das andere Sambreuser zurückzugehen, am 31. aber überschritt Jourdan mit seiner Armee die Maas.

Rach ber Borfdrift bes Beilausschuffes sollte er bie mit ber Belagerung von Charleroi beschäftigten Corps von Charbonnier und Desjardins ablofen, ben bei ber Armee fich aufhaltenben Deputirten ichien es aber zwedmägiger, alle biefe verschiebenen Corps zu einer einzigen Daffe zu vereinigen, und bie in folder Beise geschaffene Sambre-et-Meuse-Armee, 76,000 Combattanten, ungerechnet bie 15,000, mit welchen Scherer bie Sambre von Maubeuge bis Thuin butete, ben Befehlen von Jourdan ju untergeben. Es mußte inbeffen viel geschehen, bevor biefe furchterliche Macht in Bewegung gefett werben fonnte, es waren bie beterogenen Beftandtheile zu verschmelzen, die verschiedenen 3weige bes Armeedienstes zu ordnen, Die Geschüte und Munitionsvorrathe, Bebufe ber lebhafter ju betreibenben Belagerung von Charleroi auszutheilen. Am 3. Juni zog Jourdan Desjardins Armee an fich, nachdem fie an bemfelben Tage noch bedeutende Einbuge Es wird aus Coblenz, 6. Juni geschrieben: "Sererhielten beut von ber Erzberzogin Christina ju Bonn bie Rachricht, bag ber Raifer felbften bie Frangofen bei Charleroi ober genauer bei Boffelies angegriffen und geschlagen babe. Die Frangofen, welche Charleroi murflich bombarbirt hatten, murben am 3. bes Morgens um 2 Uhr auf allen Seiten jugleich attaquirt, und nach einigen Stunden waren fie in ber größten Deroute, verloren viele Tobten und Gefangenen, und mußten auch mehrere Ranonen im Stich laffen. Sie zogen fich in größter Gile und Unordnung über bie Sambre gurud, und Ihro Maj. ber Raffer begaben fich nach gewonnener Schlacht fogleich nach Charleroi, welches hierdurch entfest worden. Dan will fagen, bag ber Raifer bei biefer Affaire, wo Er fich, um die Truppen gu encouragiren, in bie Glieber gestellt, eine Rugel burch ben but befommen habe. Er batte bierauf gleich einen andern but genommen, und verboten, hiervon nichts befannt werben gu laffen."

In Coblenz wußte man jedoch feit bem 2. Jun., daß ber Monarch in Rurgem die Armee verlaffen, ben Rieberlanden gleichfam valediciren werbe. Die oftreichische Partei in Wien icheint Die Umftande benugt zu haben, um bem Raifer eine ober mehre Demonstrationen von Gleichgultigfeit für die Erhaltung ber entlegenen Proving, als burch welche Demonstrationen ber Bunbesgenoffen Thatigfeit angefeuert werden follte, abzuloden. Der Congreß in Maaftricht, von bem man fich für bas Gebeiben ber Coalition die besten Soffnungen gemacht, batte Die letten Illufionen um bie Ginftimmigfeit ber verbundeten Dachte gerfiort. Man schreibt aus Cobleng, 15. Jun.: "Beut paffirte babier ber preuffische Minifter von Saugwis, ber von bem Congres von Magftricht tommt. Der v. Pfuhl, General-Abjutant bei bem Feldmarfchall von Mollendorf paffirte ebenfalls beut babier, von besagtem Congreg fommend, und fagte bem Bebeimrath Bedbeder, bag auf bem Congreg weber was Bestimmtes, noch Bebeutenbes mare beschloffen worden. Bei ber combinirten Armee regierte Jalouffe, Dievergnugen, Unordnung. Man mußte nicht, wer Roch ober Rellermeifter ware. Die Armee ware awischen ber Lys und ber Sambre jusammengebrudt, und viel ju fdmad, um bem Feind ju wiberfteben. Die Frangofen ftrengten alle Rraften an, um burche Luttichische ben Raiferlichen in ben Ruden zu tommen. Am 13. Juni trat ber Raifer bie Rudreise an. Am 15. Mittage gegen halb 2 Uhr paffirte er zu Limburg über bie bobe Strafe, und gleich nach 5 Uhr Abende fam er gu Biesbaden an, allwo er übernachtete. Die vorige Racht bat er an Siegburg geschlafen. Bon Biesbaben nabm er ben Beg über Frankfurt grab nach Wien , und ichidte von Frankfurt einen Courier nach Schwegingen ins Lager an ben Bergog 21= bert, mit ber Rachricht: Er babe unterwegs einen Courier betommen, welcher veranlaffe, bag er nicht ins Lager tomme, fonbern bie Reig nach Wien beschleunigen muffe. Der Pring von Coudé mit bem Bergog von Bourbon und Enghien, ber Bergog von Zweibruden, ber Furft von Speier und ber Markgraf von Baben, welche ben Raifer im Lager erwarteten, waren bierüber febr betroffen."

Um 12. Juni hatte Jourdan neuerdings fein Beer über Die Sambre geführt, wenig von den Deftreichern beläftigt, als welche in einiger Entfernung fich rufteten, ben Reind feine Bermeffenheit empfindlich bugen zu laffen. In biefer Abficht ichob ber Erbyring von Dranien ben General Beaulieu gegen Templour und Combreffe vor, er felbft führte bie Bauptmacht gegen Nivelles, um fie am folgenden Tage zwifden ber Bolgung von Dalbutte und les Burettes, unweit Marbais, mit bem Beaulieuschen Corps zusammenftogen zu laffen. Der Frangofen linker Rlugel jog fich gegen Trazignies binauf, ibr Ditteltreffen reichte von Goffelies bis Ranfart, ibr rechter Rlugel ftand bei Lambufart, auf biefem Flügel hutete Marceau bas Gebolz von Campinaire. Angriffemeise zu verfahren, batte Jourdan fich vorgefest, und ber bichte Rebel, am Morgen bes 16. Juni ichien biefe Absicht zu begunftigen, nichtsbestoweniger fam der Pring von Oranien ben Frangosen guvor, und wurden fie unter Umftanben, bie regelmäßig ju ihrem nachtheil ausschlagen, in bas Treffen verwidelt. Indeffen behauptete Rleber fic auf bem linten Flugel mit Erfolg, im Centrum ftedte Jourban, indem er in bem Augenblid ber Entscheidung feine Reserve berbeiführte, bem ungeftummen Borbringen von Quasbanowich ein Biel, und gegen Mittag ichienen auf ber gangen Linie bie Frangofen im Bortheil fich ju befinden, als Beaulieu und Alvingy bie beiben Colonnen bes linken Flügels zu einem Angriff auf Lambusart und Campinaire vereinigten, die Division Lefebvre überwältigten, und beren Trummer bei Le Chaftelet über bie Sambre trieben. Der Waffenbruder Flucht ward für hatry ein Beichen, eiligft die Belagerung von Charleroi aufzuheben, und Jourdan, durch eine Bewegung von Duasdanowich ber Berbinbung mit seinem rechten Klügel verluftig, und befürchtend, mit bem Centrum zwischen einem flegenden Keind und bem Aluffe erbrudt ju werben, gab Befehl jum Rudjug. Bon Rleber gebedt, wurde er ohne Unordnung ausgeführt; an bie 3000 Mann hatten bie Frangosen, ein Drittel weniger bie Deftreicher verloren.

Entscheibend feineswege, erbrachte bie Schlacht ben Beweis,

daß ein Fragment ber öftreichischen Armee ausreichen fonne, bie ungablbaren Scharen ber Sambre-et-Meufe-Armee aufzuhalten; bie moralischen Folgen bes Tages hatten bemnach bem Rriege wohl eine burchaus veranderte Richtung geben mogen. Aber ein gunfliges Ereigniß zu benuten, diese Babe mar bem Pringen von Bu bobem Rriegerubm gelangt, obne Coburg nicht verlieben. bagu in seinem Innern sich berechtigt zu fühlen, richtete ber Bring feine Gebanten ausschlieflich auf die Bewahrung biefes Rubmes. Sorgfältig mied er febe Belegenheit, bie zu Schiffbruch führen tonnte, in ber Aengftlichfeit etwan eines Fremblings, ber unter bem Schute einer jufälligen Aehnlichfeit fich eingeschlichen bat in ein vornehmes Saus, als ber verlorne, vermeints lich wiedergefundene Sohn, und ber, unfähig, ben getäuschten Eltern bie Buneigung eines mabrhaftigen Sobnes zu bezeigen, in fortwährender Beforgniß ob der Möglichkeit einer Entdedung foweben muß. Den Augenblid biefer Entbedung binauszuschieben, enthielt ber Pring fich feben fühnen, entscheibenben Schrittes, biermit zu fleigender Rühnheit berausforbernd die zwar noch ros ben und unerfahrenen, barum aber auch feine Gefahr ahnenben und achtenben Berfechter ber Revolution. Anftatt ben Sieg vom 16. Runi ale eine Anleitung zu ferneren Siegen zu benuten, anftatt vorwärts ju fturmen auf ber Sambreftrage, bie ben Frangofen ber furgefte und gebahntefte Weg, bie Nieberlande gu nebmen, jugleich die einzige Strafe ift, um von biefer Seite mit ber Aussicht auf bebeutenben Erfolg in Franfreich einzubringen, wähnte ber Bring aller Besorgniß um seinen linken Klugel für lange Zeit fich enthoben, und viel glaubte er ju thun, wenn er burch fparliche Truppensendungen nach bem Fall von Ipern, 17. Jun., Clairfants Titanenkampf mit ber Unmöglichkeit unterftuste.

Aber schon wieder befand sich brüben, bei ber Sambre-ets Meuse, Alles in voller Bewegung, um bergleichen unverzeihliche Sicherheit zu bestrafen. S. Juft, in gewohntem Ungestümm, verlangte bie Röpfe ber Anführer, welche in der jüngsten Schlacht bie Unfälle der Division Lesebvre verschuldet haben sollten, und einzig Jourdans Berheißung, durch einen Sieg das Gedächtnist des Unfalls zu tilgen, konnte den Proconsul bewegen, einstweilen

Die Erbebung feines Blutzebnten zu verschieben. Bobl wußte Jourdan, bag er, gegen ben Dachthaber fich verpflichtenb, ben eigenen Ropf einsege, und bas Pfand ju lofen, batte er Gile. Am 18. Juni überschritt er nochmals die Sambre; es war ber frangofischen Armee funfter Uebergang, bas brittemal, bag fie bie Belagerung von Charleroi vornahm. Jest endlich scheint es ben öftreichischen Generalen, welche in feltener Ausbauer bie Pforte ber Nieberlande gehutet batten, gelungen ju fein, ben oberften Feldherren über bie Wichtigkeit ber ihnen anvertrauten Stellung zu belehren. Am 20. Juni brach ber Pring von Coburg von Tournay auf, in bem feften Borfage, Charleroi an entfegen; Englander und Sannoveraner verharrten an ber Schelbe, angeblich um bie Berbindung mit Clairfapt in Beftffanbern gu unterhalten, ber That nach aber in ber Soffnung, mabrend Kranzosen wie Deftreicher einzig ben an ber Sambre zu erwartenben Ereigniffen ihre Aufmerksamfeit juwenden wurden, für fich felbft in ber Rabe ber Lys und ber Seefufte irgend einen festen Punft zu gewinnen. Drei volle Tage, vom 22-25. Juni verlor ber Pring mit Busammengiebung seiner Truppen bei Rivelles, wiewohl bie Noth von Charleroi ibm nicht unbefannt; am 26. führte er feine 45,775 Mann, barunter 14,000 Reiter, in bie Schlacht, bie gemeiniglich nach bem Dorfe Kleurus benannt wirb.

Die Franzosen hatten die Stellungen vom 16. inne, nur daß ber Fall von Charleroi, am Abend des 25., ihre Lage wesentlich gebessert hatte, und die hierdurch disponibel gewordene Division Hatry ihre numerische Uederlegenheit bedeutend steigerte. Die Divisionen Mayer und Marceau, 7961 und 8517 Mann, bildeten den rechten Ftügel, der sich von dem Maierhof Campinaire über Lambusart durch den Wald Copiaux die an die Sambre erstreckte. In 9 Colonnen vorgehend, über eine Linie von 12 Wegstunden sich ausbreitend, gelang es gleichwohl den Destreichern, einzelne Ausstellungen der seindlichen Armee, unangesehen deren Uederlegenheit um mehr als 20,000 Mann, und deren vortheilbaste Stellung auf der Sehne des Bogens, zum Weichen zu bringen, und vorzüglich hat wiederum durch Kühnheit und Thä-

tigfeit ber greise Beaulieu fich ausgezeichnet. Er bemachtigte fic bes Dorfes Belaines famt bem anliegenden Balbe, und nachbem er, bem hartnädigen Wiberftand ju Trop Baulet und ben Bald von Copiaur gewonnen, warf ber gange rechte Flügel ber Frangofen fich in bie Flucht gegen Pont-d-Loup und bas rechte Sambreufer, nur bag Marceau, bem es gelungen, einige Bataillone feft zu halten, damit in gambufart fich feste und verzweifelten Widerftand organisirte. Das Dorf wurde ber Schwerpunft ber Schlacht, und mehrmalen von ben Deftreichern genommen und verloren, enblic boc behauptet. Beiter vorzubringen, fanden fie ichlechterbings unmöglich, ba lefebvre, burch einen Theil ber Division hatry verftarft, unablaffig frifche Truppen berbeiführte und ber eifernen Sartnadigfeit von Marceau als eines Schilbes fich gebrauchte. Bon fold verzweifelter Anftrengung ben Sieg zu boffen, wagte feboch felbft Jourdan nicht, benn bis zum Mittag batten bie Deftreicher ber Frangosen beibe Flügel bis beinabe an bie Sambre gurudgebrangt, auch bas Centrum jum Beichen gebracht und ein glanzenber Sieg war ihnen verheißen, sobalb es ihnen gelang, biefes Centrum zu burchbrechen, mas mit ihrer gablreichen, vortrefflichen Cavalerie gar mohl zu erzwingen. martet gebot ber Pring von Coburg ben Rudzug, bestimmt hierzu feineswegs burch bie verspätete Melbung bes Falles von Charleroi, benn barum batte er am Morgen in die Schlacht giebenb, Die Bewißbeit empfangen, fondern einzig durch bie Unentichloffenheit feines Charafters, burch bie Betrachtung der unermeflis den, auf ibm rubenben Berantwortlichfeit geleitet. Desbalb bat auch Beaulieu, ben unerwarteten Befehl vernehment, ben blutigen Degen auf den Tisch bes Maierhofes vor Lambufart, wo er verschnaufte, geworfen, und, in Born wie in Rubnheit ein Jungling, fic vermeffen: "ber Teufel hole mich, wenn ich je wieber ben Degen giebe für ibn, ber mich folden Bichten untergab." Bum Unglud, nicht für feine Chre, nur für feinen Rubm, war es ihm nicht gegeben, bem leichtfertig ausgesprocenen Schwur Richt mehr als 41 Officiere und 1541 Getreu zu bleiben. meine toftete biefe Schlacht ben Deftreichern , tein Gefchus batten fie eingebußt, ein bem Reinde abgenommenes fortgeführt,

gleichwohl entschied biefe auf dem Schlachtfelbe fo unerhebliche Action, in ihren Folgen ben Berluft ber Nieberlande. ber Racht jum 27. wurde ber Rudjug gen Bruffel angetreten, während Jourdan, wenig befriedigt mit den vor Fleutus erftrittenen Resultaten, und in ganglicher Unwiffenheit um bie moralifche Wirtung, fo fie auf feine Begner übten, eine unschatbare Beit verlor, bann in blinder Befolgung ber von bem Beilausfoug empfangenen Befehle, anstatt bie eigentliche Operationslinie über Namur zu verfolgen, fich nordweftlich gegen Mons wenbete, wo er allerbings ber Unterftugung ber von Pichegru befehligten Rordarmee begegnen mußte. Um 10. Jul. rudten bie Frangofen in Bruffel ein, bie Bereinigung ber beiben Armeen ward erzielt, aber nicht weiter bestand eine Möglichkeit, die Communication ber faiserlichen Armee mit bem Rheine gu unterbreden, ohne wefentliche Sinberniffe mochte biefe ihren Rudzug auf Luttich fortsegen, und burch ibre Aufftellung an ber Daas fich bie Berbindung mit ben im Luxemburgischen und bei Trier ftebenben Corps fichern. Sochft nieberschlagend wirften gleichwobl biefe Ereigniffe auf bie verschiebenen Sofe ber Rheinlande.

"Am 20. Jul. fchidte ber Gebeimrath Bedbeder aus Daing eine Eftafette nach Cobleng mit ber Nachricht, daß bie Umftande nicht gut aussehen. Der furmainzische Minifter v. Albini babe mit ibm gesprochen, und die vertraute Eröffnung gemacht, bag Rurmaing entschloffen fei, Morgen mit Rurpfalg in ber Stille gu Schwalbach eine Conferenz zu balten, worin letterer Sof bie wichtigfte Grunde vorlegen wolle, welche ibn ju einer Reutralitäte. Erflarung gegen Franfreich um fo gewiffer einftimmen machen wurben, als nach Borgang beffen ber Konig von Preuffen fogleich beis treten werbe. hierburch murben auf einmal befagte Rurlanden von weiterem Unheil befreiet, und ihre Lander wieder in die alte Rube Man boffe von Seiten Rurmaing, bag 3bro Rurf. Durchl. von Trier diefen Gefinnungen beigutreten, und diefen vorlaufigen Congreg ju beschiden geneigt fein murben. Es icheinet, daß diese vertraute Eröffnung auf Inftigation ber Preuffen geschehen. Diese beforgen, daß ber Rudzug ber Raiferlichen fowehl am obern Rhein, als in ben Rieberlanden wohl gar einen

Separatfrieben des Raifers mit den Frangofen nach fich ziehen burfte, besonders weilen zeither bei bem faiserlichen Sofe eine Stille bemerft , und gar feine vertraute Correspondeng geführet werbe, folglich nichts anders als eine febr wichtige Politik bierunter verborgen fein muffe. Wenn man bebentet bie gefährliche Lage bes Erzstifts Trier mabrend biefes gangen Rrieges burch, und wie wenig man auf ben Schut ber allierten Armeen fich mit Sicherheit verlaffen tonne, fo follte man es freilich fur bas befte Mittel halten, bem furmaingischen Borfchlag beigutreten, wenn andere hierburch bas Erzfift gerettet werben fonnte. Ale lein nachdem Serm über bie Depefche von Bedbeder mit bem Minister v. Duminique gesprochen, und ben Borichlag hauptfäclich aus ber Urfache verworfen haben, weilen bie Ausführung biefes Projectes hinter bem Raifer geschehen folle, und ber gange Blan nach preuffischer Volitit schmede, so fubre ber Gr. Dinifter nach ber Gesellschaft von Karlich in die Stadt gurud, und batten sich bie eifrige Bibersprechung Sermi fo gu Gemuth gejogen, bag Sie fich gleich zu Bett legten. Am Morgen bee 21. fuhren aber ber Minifter abermals nach Ratlich, wo Serme ibm endlich aufgetragen haben, jum furmainzischen Minifter v. Albini abzureisen, ben Bortrag anzuhören, bie data einzusehen, und fobann Ser forberfamft ben Bericht abzustatten. Es paffiren bier Beit einigen Tagen febr viele Brabanter, welche fich flüchten. Der Rurfürst von Coln aber hat ihnen ben Aufenthalt im Colnischen verboten. Die Nachrichten von ber niederlanbischen Armee (25. Jul.) lauten noch immer fatal. Bu Coln werben Bruden über ben Rhein geschlagen, und man beforgt, bag bie faiserliche Armee allba über ben Rhein geben werbe. In Trier wird ftart geflüchtet (28. Jul.), wozu sie um so mehr bewogen werben, ba ber Minifter babin geschrieben bat, baf, weilen Serm, ohnerachtet aller fich gegebener möglichfter Dube, gur Errettung ber Stadt Trier feinen Succurs noch gur Beit erbalten konnten, und die Stadt also ber größten Gefahr ausgefest fei, Böchftbiefelbe allen Dicasterien und angeordneten Amtsftellen frei anheim liegen, fich mit ihren Sabichaften gu flüchten. Diefes Schreiben hat, wie leicht gu benten, in Trier vielen Mllarm erzeugt." Tage zuvor, ben 27. Jul. hatten bie Frangofen bie Stadt Luttich, fo viel bavon auf bem linken Daasufer belegen, befest. "Es beißt allgemein, als bie Deftreicher burch bie Stadt Luttid von ben Frangosen verfolgt wurden, batten bie Einwohner nicht allein auf fie geschoffen, fondern auch von ben Kenftern auf fie geworfen und beißes Baffer geschüttet, woburch viele Deftreicher getobtet und bleffirt worden. Diefe hatten bierauf zur revange einige gange Strafen zusammengeschoffen und einen Theil ber Stadt in Brand gestedt. Die Raiserlichen halten feften Rug auf ber Rarthause ju Luttich, und es gewinnt allen Anfchein, bag fie fich an ber Daas fouteniren werben. Den 5. Aug. wurde in Coblenz alles außerft allarmirt, burd Die Nachricht, welche Nachts 1 Uhr von bem bei Birtenfeld ftebenben faiferlichen Sauptmann v. Schulg pr. Eftafette an ben Minifter eingelaufen ift. Es wird barin gemelbet, bag bes frangofifchen Generals Moreaux General-Abfutant ju ibm übergegangen sei, und ben vom Convent erhaltenen Operationsplan in originali überbracht babe. Laut beffen foll befagter Beneral mit brei Colonnen, wovon eine von Thionville, die andere von Saar-Louis, und die britte von Lautern und ber Rheinarmee gu betachiren, gegen Trier vorruden, Luxemburg abichneiben, und fich burch bie Eifel gegen bie Flanken bes Pringen von Coburg gieben. Diese Expedition gegen Trier follte vom 3. bis ben 7. unter Strafe ber Buillotine ausgeführt werben. Diefe Radrict veranlagte, daß ber preuffifche General v. Ralfreut beordert wurde, über ben hunderud mit einem Corps Raiferlichen und Preuffen ad 20,000 Mann eilends vorzuruden, auch bie in Coblenz eingerudte Reichscontingent-Truppen erhielten Befehl, ichleunigft nach Trier abzumarschiren. Allein biese Truppen weigern sich nach Erier zu marschiren, und wollen fenseits bes Rheins fteben bleiben, ober auf bie Fefung Chrenbreitstein verlegt fein. Bon ben vier Fulber Compagnien besertiren babero bie Leute haufenweiß, und bie Rendurger Compagnie ift gang fortgegangen, ohnerachtet fich bie Officiers alle Dube gegeben, bie Manuschaft beisammen ju balten. Die Franzosen," heißt es unter bem 7. Aug., "find schon

in Remich und Wabern. hier in Cobleng ift beswegen alles in Bewegung. 3mei neue Batterien werben vor ber Moselbrud angelegt, und eine Schanze an ber Mosburger Beibe, oberhalb bem Marterthal. Den 8. gegen Abend fame bie Rachricht, bag bie Frangosen bie Pellinger Schang vor Trier eingenommen batten, und bag fich noch teine Breuffen , auf beren Unterflutung man gerechnet, feben liegen. Die meifte trierifche Ginwohner von Stand (9. Mug.) baben fich geflüchtet, viele bierber nach Cobleng. Serme laffen ihre Reisebagages einpaden." In einem Billet, ebenfalls vom 9. Nachmittag 11/2 Uhr, schreibt ber Minister v. Duminique: "ber Courier Eng ift fo eben von Trier jurud gekommen, gestern Rachmittag um 3 Uhr war Trier noch Die Destreicher und unsere Truppen ftreiten mit abwechslendem Glud, Mergfirchen und bortige Schangen find freiwillig verlaffen, bie Pellinger Schangen icheinen von bem Reind erobert au fein, und man foll fich in ben Schangen bef ber Conger Brude vertheibigen. Preufischer Succurs ift nicht Die Communication mit Luxemburg ift gesperrt. Bauptmann Schulg foll bei Birfenfelb eingeschloffen fein." -

"beut, 10. Aug. fommt bie bochft traurige Rachricht, bag gestern die Frangofen wirklich in Trier einmarschirt, und die faiferlichen und Reichstruppen fich gegen Begerad retirirt haben. Rach ber Ginnahme ber Pellinger Schangen tonnte fich Blankenftein wegen Mangel an Mannschaft auch bei ber Conzer Brude nicht fouteniren, und mußte fich alfo gegen Begerad und Bittlich gurudzieben. Die Frangofen follen bei Einnahme ber Schangen über 2000 Tobten gehabt haben. Bon Seiten ber Raiferlichen find auch bei 300 Mann geblieben und bleffirt worden; besonbers baben Manfredini und Burmfer viel gelitten. Durch biefe Radricht wurde babier ber hof und die gange Stadt in bie größte Befturgung gefest: bei Sof murbe alles übrige noch eingepact, und brei Branquarts jum Fortfommen Sermi bereit gehalten. In ber Stadt war man beschäftigt, feine beften Effecten auf bie andere Seite bes Rheins ju bringen. Die Berfchangungen auf ber Rarthaus murben mit Ranonen und Mannichaft doppelt besett. — Man fiebt beut, 11. Aug. sehr viele Belt-

und Rloftergeiftliche, Rathe, Beamten, Dagiftrateberren und Bürger von Trier und benen Rebenftabten babier anlangen. Sermu erlaubten, bag ber hofftaat in Reisetleidung bei hof erfcheinen burfe. Gr. Minifter figen von Morgens bis Abends 7 Uhr bei Sof in der geheimen Ranglei, wo fich auch bie gebeime geiftliche und weltliche Referendarii einfinden. wohnen ben Tag burch öftere biefen Berathichlagungen bei. hier werben bie Inftructionen, allgemeinen Anftalten, und bie erforberlichen Anordnungen zu ber Abreise Sermi für die Landftatthaltericaft ic. getroffen und expedirt. Blankenftein bofft fich ju Bittlich zu fouteniren, feine Borpoften fieben zu Salmrohr und ein ftarfes Pifet zu Claufen. Die Frangosen haben Quartiermeifter nach Ehrang geschidt, aber noch find weiters feine Truppen allba eingerudt." Dem allgemeinen Rothftand gesellten fich, was felten ausbleibt, bausliche 3wiftigfeiten. "Beut, 13. Aug. nach ber Tafel bei bof fiele ein ftarter Bortwechsel zwischen bem Dombechant v. Rerpen und bem Minifter vor. behauptete, die biefige Feftung mare nicht hinlanglich provisionirt, und gebrauchte fich bes Ausbrude gegen 3hn: 3ch mache Sie responsable bafur. Der Minifter antwortete: 3ch bin niemanb responsable als Gott und meinem Berrn, und gewiß niemalen Ihnen, bem ich nie zu bienen gebente.

"Den 15. Aug. gegen Abend trafe die Nachricht ein, daß Blankenstein sich wegen der zu großen Macht der Franzosen von Wittlich die Kaisersesch zuruckgezogen habe. Die durch diesen Ruckzug in der Stadt verbreitete Besorgnisse wurden durch die Nachricht heut 16. in etwas gemindert, daß die vom Prinz von Coburg durch die Eisel detachirte Berstärkung wirklich bei Prüm eingetrossen sei. Sermus schickten daher diesen Morgen den Reises marschall v. Thüneseld nach Montabaur, und ließen die Hossburg und Elwangen wieder anhero kommen. Ueberhaupt sind Sormus unter allen der entschlossenste bei diesen äußerst kritischen Umständen, und haben erklärt, nicht eher von hier nach Mowetabaur abzureisen, als die General Blankenstein gezwungen würde, seine dermalige Position bei Kaisersesch zu verlassen,

bemnächt aber nicht eber von Montabaur, und aus benen Trierifchen Lauden fich zu entfernen, als bis die Frangofen würklich bie Stadt Coblenz eingenommen hatten. Auf biefem Entschluß befteben Bochftbiefelbe fo feft, daß Gie gang eifrig und ungnabig werben, wenn man Sie jur Abreis berathen will. Blankenstein rufte bie Stadt Coblenz jur Unterftugung an Bictualien für fein Corps zu Raiferdeft an. Siefiger Stadtmagifrat ließe bierauf, 19. Ang. von Saus zu Saus die Einwohner bierzu aufmuntern; die Collecte war sehr beträchtlich. Serme gaben ein Fuder Bein und 50 Sammel: Abel, Geiftlichfeit, Rathe und Burgerftand beeiferten fich famtlich, bas ihrige mit beigutragen, sowohl um ihre mabre Reigung für die brave Raiserliche an Tag ju legen, als auch um bieselbe ju Errettung ber Stadt Coblenz besto mehr anzufeuern. Es wurden fogleich von bem Magiftrate Anftalten getroffen, um bem Blantenfteinifchen Corps, worunter auch das Trierische Contingent begriffen ift, bas Gingegangene baldmöglichft juguführen. Bon ber furtrierifchen gandmilig laufen febr bittere Rlagen ein. Dan fagt, fie batten felbit bie Abtei himmerod und bas abeliche Rlofter Macheren, wie auch mehrere Derter in bafiger Begend geplundert und fo bebanbelt, bag man fie fur ben Reind gebalten habe. Den 22. Mug. Morgens um 9 Uhr find 2 Bafaillons von Lascy, und um halb 11 Uhr die 2 Bataillons von Olivier Wallis, lauter auserlefene Mannschaft, lettere unter Commando bes Obrift von Laubon, Neven bes verewigten Feldmarfchalls Laubon, vom hunderud ber über bie Rarthaus nach ber Residen; marichirt, machten bier Fronte und Serme mit ber Sobeit gerubeten fie in Augenichein ju nehmen. Die Truppen murben in bie Bergpfleg, ber Stab in die Stabt einquartiert, welcher auch gleich gur Mittagstafel nach hof eingelaben worden. Die 4 Bataillons, bie aus 4500 Mann bestehen, halten bier einen Rafttag, und marfciren fobann nach Raifersefch zur Berftarfung bes Blantenfteimiden Corps.

"Die neuen Schanzen, welche vor ber fteinernen Brude unter Direction bes faiferlichen Obristwachtmeisters v. Sechteren angelegt werben, avanciren ftark. Man hat ingeheim bie Rach-

richt, daß bie Raiferlichen und Preuffen nach einem verabrebeten Plan in Balbem gegen Trier operiren werben. Der Minifter wettete beute, 24. Mug. mit bem Dbermarfchall um 1 Carolin, daß Trier ben nächsten Freitag, als ben 29. wieder in unfern Banben fein murbe. Mogte er boch biefe Bette gewinnen! Beilen bei hof alle Meubles geflüchtet find, so wird bermalen feine Gefellschaft allba gegeben. Auch von der Zeit daß Sorpon Angeburg gurudgefommen, werden weber frembe noch einbeimische Damen zur hoftafel eingelaben. Der Dinifter von Duminique bat feine Wohnung im Saftiger Saus, wofür er jährlich 400 fl. Bins gezahlt, aufgefundigt. Er bat in bas Saus an die 10,000 fl. verwendet. Bas ibn bierzu verleitet. ift bie Furcht, daß die Frangofen, wenn fie nach Cobleng tommen follten, die Bohnung bes Minifters angunden murben, moburch bie Grafich Levische Familie einen großen Schaben burch ihn leiben murbe. In ben Abende-Betftunden ift bie Rirche febesmal mit Menfchen angefüllt. Mögte boch ber Simmel bas eifrige Gebet batt erhoren. Den 26. Aug. Morgens um 3 Ubr find Serms ins Lager nach Raiferseich jum General Blankenftein gefahren. Diefer, weil er davon pravenirt mar, ließ die Armee ausruden und paradiren. Serm hatten niemand bei fich, als ben Minifter. Sochftbiefelben maren aufferft gufrieden, und rubmten besonders ben Muth der Truppen. Ser"" haben bei diefer Gelegenheit benen bei Raiserseich febenben Trierischen Truppen Capotrode jugefest, worüber fich bie Mannicaft febr erfrent hat. Den 29. Mittage ift General Blankenftein von Raifereefc aufgebrochen, und bat fein Sauptquartier in Lugerath genommen. Auch die Preuffen find dieffeits ber Mofel weiter ge= gen Trier vorgerudt. Man ift bier wegen bem Ausschlag biefer Operation in ber bangften Erwartung. Saft ift die Furcht parter als die hoffnung, befonders weil sich die Franzosen bei Trier febr verftarft und verfchangt haben follen. Auch zweifelt man, ob es benen Preuffen recht Ernft fei. Den 4. Sept. ift Blankenftein bis Wittlich voranmaridirt, ben 5. Mittag vor 2 Uhr kamen ber Keldmarschall Pring von Coburg, ber am 28. Aug. sein Commando an den General Clairfavt abgegeben bat,

babier an, fliegen im Erierischen Sof ab, und liegen fich bei Sermo melden. Es wurde Ihnen gleich ein Sofwagen geschickt, und Serm Bochtfelbften wollten Ihnen eine Bifite machen, rencontrirten aber ben Bagen an ber eisernen Sofgrille. Der Berr Keldmarichall fliegen gleich aus, und Sermu empfingen Gie aufs freundschaftlichfte. Sie giengen mit einander nach Sof, von ba au 3. R. S. ber Princeffe, speiseten bei Bof zu Mittag, allwo ber Bring gwifden ben beiben bochften Berrichaften fagen. Bom Rrieg wurde öffentlich nicht viel gesprochen. Rach ber Tafel fubren ber Pring jum Sofrath Schäffer, um ihn zu besuchen, und biefes aus Dankbarteit, weil fie por zwei Jahren bei ibm logirt batten. Die affabilite ber Frau Sofrathin, und bas gute Aussehen seiner Tochter Begtrir mogen auch was bierzu beigetragen haben. Bon ba begaben Gie fich in ihr Quartier, und gedenken morgen bie Reise nach Bien ober nach Saus fortgu-Den fpaten Abend bee 8. Sept. liefen Briefe ein mit ber Melbung, bag bas Sauptquartier noch in Bittlich fei, und General Blankenstein jur Sauptarmee in ben Rieberlanden berufen worden, flatt feiner aber General Melas commandire. Dan fieht bier biefe Abanderung gang gern, weil man icon langft ben Beneral Blankenftein für ju unthatig gehalten bat, und er bauptfächlich Urfach ift, bag die Trierische so wenig Effecten ge-Auchtet baben, indem er ihnen bis auf ben legten Augenblid bie beiligften Berficherungen gabe, bag feine Gefahr vorhanden fei."

Für Coblenz näherte sich die Gesahr immer mehr, wenn auch nicht von dieser Seite her. Der Seilausschuß zu Paris, gewöhnlich so verwegen, weil er die hindernisse zu beurtheilen und zu berechnen nicht befähigt, hatte mit einmal Borsicht nöthig gesunsben, wo nur Geschwindigkeit erforderlich, und demnach verfügt, daß vor dem Fall der Festungen Balenciennes, Condé, Landrecies, le Duesnoy die Maas nicht überschritten werde. Die Operatiosnen der Nordarmee mußten sich demnach auf langsames Borschiesben gegen Antwerpen beschränken, während Jourdan nach der Besignahme von Lüttich in die vollkommenste Unthätigkeit versank, und von ferne nicht Miene machte, die Ausstellungen der Destreicher auf dem rechten Raasuser, von der Lütticher Karthause und der

Mündung ber Durthe bis Maaftricht fich erftredent, ju beunru-Rachbem aber Scherer bie vor Balenciennes u. f. m. verwendeten 20,000 Mann ihm zugeführet, nachbem bie Rordarmee fich in Bewegung gefest, um die Englander vollends von bem linten Maadufer zu vertreiben, entwarf auch Jourban, für ben Augenblick 116,000 Mann unter seinen Kahnen vereinigend, ben Plan zu einem Angriff auf ben linken Flügel ber taiferlichen Armee, ben ficherer burchzuführen, er eine allgemeine Beunrubigung ber gangen Linie anordnete. 2m 13. Sept. erzwang fein rechter Flügel, von Scherer befehligt, und aus ben Divifionen Marceau, Sacquin, Maper und ber Brigade Bonnet, ausammen 48 Bataillons und 20 Escabrons, beftehend, bei Durbuy und Comblaine-auspont ben Uebergang ber Durthe, bem am 18. fener ber Appaille folgte. Marceau befehligte die Avantgarbe biefes rechten Alugels. "Le moment d'attaquer l'ennemi est venu," ergablt General Sarby: "Marceau se présente à ses troupes, les dispose, et leur montrant la rivière qu'il fallait passer à la nage, et le rocher escarpé d'Esneux qu'il fallait franchir, notre opération, leur dit-il, est difficile, mais elle n'est que difficile; avec de braves gens, on est toujours sur de vaincre. Au même instant, il s'élance dans la rivière en leur criant: suivez-moi. Aussitot chacun s'empresse de marcher sur les traces de son général, chaque soldat tient son fusil sur sa tête, passe la rivière sous un feu terrible. gravit le rocher à travers une grèle de mitraille, et emporte à la bayonette le camp retranché de l'ennemi; celui-ci veut opposer de la résistance; nos soldats redoublent d'ardeur. Marceau arrive à la tête de nos escadrons et met l'ennemi dans une déroute complette: la terre est couverte de cadavres, six mille prisonniers, quarante pièces de canon, les équipages et plusieurs drapeaux sont les fruits de la victoire."

"An bemselben 18. Sept. ist ber Minister von Duminique von hof wieder ausgezogen in die Behausung bes handelsmann Grand, allwo er das mittlere Stodwert, so vor 2 Jahren bie Madame de Polastron bewohnte, bezogen hat. Wegen Enge des Raums hat er für seine Kanzlei ein Quartier in dem daran

nogenden Burettifden Saus gemiethet. Den 19. vernimmt man mit Gewißheit, bag bie Preuffen gegen Trier, General Melas gegen Ravl, und General Nauendorff gegen Bibburg im Unmaric begriffen find, und man glaubt, bag ben 23. ber Angriff auf Trier vor fich geben werbe. Den 20. aber brachte ein Courier vom General Nauendorff Sermo bie äufferst fatale Nachricht, bag Die Frangosen bei ber Durthe burchgebrungen, die Berschangungen ber Raiferlichen überftiegen und biefe zum Rudzug genötbigt batten. Durch biefen Berluft bes linken Flügels, ben ber Beneral la Tour commandirt, wurde fich bie gange Armee von ber Maas zurudziehen muffen. Er, Rauendorff habe bereits bie Drbres erbalten, nach St. Beit gurud zu marschiren, um die Gifel gu beden, und General Melas mußte fich ebenfalls nach Wittlich retiriren. Der Berluft ber Kaiserlichen soll sich an die 3000 Mann belaufen, nebfibem ift benen Krangofen viele Bagage und ein Theil ber Reserveartillerie in die Banbe gefallen. gimenter Beaulieu, Murray und Raifer Chevauxlegers follen bas meifte gelitten haben. Diefer Borfall hat ben Bof und bie Stabt Denn bie gange Erin große Betrübnus und Allarm verfest. pedition gegen Trier, bie eben vor fich geben follte, ift nun auf einmal vereitelt, und alle Soffnung ju Wiedereroberung der Stadt Erier für diefen Winter verschwunden. Die Raiserlichen haben bie Rarthaus zu Luttich verlaffen, und fich auf Daaftricht zurudgezogen. Die Frangofen find in Stablo, Malmeby, Berviers, Berve. General Rauenborff giebet fich nach Schoneden, Melas febet noch zu Wittlich. Selbft bes Prinzen von Sobenlobe und seiner Preuffen Sieg bei Lautern wird ohne Folgen bleiben, ba burd ben Berluft von Trier bie gange Defenfionslinie gebrochen ift. heute, ben 23. Sept. fommt Clairfapts hauptquartier nach Julich, Melas, ber an biesem Tag noch zu Wittlich ftand, und feine Borpoften zu Schweich batte, befand fich am 24. zu Lugerath, und wollte am andern Tage fein Sauptquartier ju Raifereefc aufichlagen." Dem brudenben Mangel, burd welchen feine Truppen entmuthigt, abzuhelfen, wurde bie bringenbfte Aufgabe ber furfürft. lichen Regierung. Den Transport ber Lebensmittel nach Raisersofch anzuordnen und ju befchleunigen, gab fie bem jungften Rath

auf, und in ber Begeisterung, beren einzig die Jugend fabia. entlebigte fich biefer eines unter ben Umftanben bocht undantbaren Auftrages. Bei ben fortwährend einander burchtrengenben Truppenmärschen mar bas Beschaffen ber Transportmittel mit vielen Schwierigfeiten verbunden. Eines Mittage, ba ber junge Mann fein Magagin im Rramerbau verließ, obne auch nur einen einzigen Wagen expedirt zu haben, begegnete ibm eine lange Reibe von Ochsenkarren, die leer der Mofelbrude und bem Maifelb zufuhren. Er macht fich an bie Rarrner, fpricht zu ibnen von bem Baterland und feinen Gefahren, von ben Bertbeibigern und ihrer Roth, und fordert ein patriotisches Opfer, bas Auflaben und Berführen von einigen taufend, bem Lager bei Raifereeich beftimmten Broben. Dit Gelachter , mit bem Ruf: "Jub Bleff", beantworten bie Bauern feine Zumuthung. er barum von ihnen ab, verfolgt fie mit ben eindringlichften, bann fpigigften, bann gebieterischeften Rebensarten, nichts wirft auf biese fteinerne Bergen. Darüber bat die Caravane bie Sauptwache erreicht, an ben commanbirenben trierischen Officier wenbet fich ber Rath, fordert ihn auf, daß er die halbftarrigen pariren lebre. Das ju bewerfftelligen, tritt bie gange Bache unter bas Gewehr, und was man von ihnen begehre, erflart ber Officier fenen Bauern. Sohngelachter, Peitfchenfnallen, gebebntes Jub vernimmt auch er, "brauchen Sie Gewalt", mabnt ber Rath, "fie bon et jo net", entgegnet ber Officier, in Bewegung fegen fich bie Rarren, ba gewahret ber Civilift einen öftreichiichen Rorporal, ber bis babin bes gangen Auftrittes gleichgultiger Beuge gewesen, und bem flagt er feine Roth: "Corporal", bas ift und war ein Chrentitel, "Rorporal, braugen im Lager fterben Euere Rameraden Sungere, ich bin beauftragt, ihrer Roth au fteuern, und fann fein Rubrwerf auftreiben, Diefe Schlingel fahren nach ber Begend, aber taub find fie fur meine Bitten, und für bas Bedürfnig ber madern Leute, bie, fie ju vertheibigen ihr Leben bergeben, und die Bache ba, die halbe Compagnie, weiß meine Befehle nicht ju vollftreden." Schon bat vom Anopf gelöfet ben alten versuchten Safel ber Korporal, und mit ben Worten, "wos Schlingel, wills gleich aufloben bun", bat

er auf den ersten Streich den nachsten der Bauern gefället, und hagelbicht treffen den zweiten Budel die hiebe, während in die Aniee sinket die ganze übrige Bauerschaft, und in den kurzen Worten, "no jo dann", Gnade ruft. Ohne weitere Schwierigkeit wurden die Brode nach dem Ort ihrer Bestimmung geschafft.

Indem man in biefer Beife beschäftigt, die Behauptung von Raiferesch und ber trierischen Strafe möglich ju machen, rudten die Tage ber Entscheidung immer naber. "Am 25. Sept. wurde die faiferliche Schiffbrude über ben Rhein vor der Refibeng geschlagen, und Sermus geruheten barüber zu geben", und es nahm seinen Anfang ber Durchzug faiserlicher Artillerie, ber jeboch ausschließlich ben Rachtftunden vorbehalten. Aufsehen ober Storung bei biefem Gefchafte ju vermeiben, mar ben Ginbeimifchen freng unterfagt, fich von 11 Uhr Abends bis 4 Uhr Morgens in ben Stragen bliden ju laffen , und mit bem Glodenfolg 11 Uhr begann ber Gefduge brobnenber Bug, eine fcauerliche Einleitung bem schauerlichen Borhaben, bas linke Rheinufer Preis ju geben. Schabe, bag bie leichtfinnigen Berachter ber Niederlande fich nicht zur Stelle befanden , fie follten wohl eine andere Anficht von ber Wichtigfeit der aufgegebenen Proving gewonnen haben. Denn biefe endlofe Rolge von Geichugen entstammte lediglich ben begarnirten Festungen, enthielt Trophäen aus ben Zeiten Rarle V. und Philipps II., bie Wertzeuge ber Belagerungen von Antwerpen, 1585, von Lille, 1707, von Balenciennes, 1793, und so viele andere Gegenftande, bie ungertrennlich von bem Rubm, von ber Erifteng ber öftreichischen Monarcie.

Genothigt, seine Stellung an der Maas auszugeben, hatte Clairsapt einen musterhaften Rudzug zu den Usern der Ruhr vollbracht, und daselbst eine neue Stellung bezogen, die zu vertheis digen seine Absicht. Das hatte der seinen Bewegungen folgende Jourdan keineswegs erwartet, vielmehr auf Carnots Gebot sich angeschickt, seinen ganzen linken Flügel zu der Belagerung von Maastricht zu verwenden. Clairsapts Anstalten wahrnehmend, wagte er es zum erstenmal, dem Willen des heilausschusses zu troßen; nur 15,000 Mann ließ er vor Maastricht zurud, um das

gegen eine Streitmacht von mehr benn 100,000 Mann gwifchen Eschweiler und heinsberg ju vereinigen. Gine ungeheuere Uebermacht konnte er bemnach am 2. Oct. jum Angriff ber öftreis difden Linien zwifden Duren und Linnich führen, und bas gewöhnliche Ergebniß ber Uebermacht blieb nicht aus. um 3 Uhr fette Scherer bie Divisionen bes rechten Rlugels in Bewegung. Marceau ber erfte wiederum fturgt fich in ben Alug, und gelangt, burch bie Furt von Mirweiler ju bem rechten Ufer, feinem Beispiel folgt Lorges, ber auch nach einem blutigen Gefechte bie Deftreicher aus Duren vertreibt. Diese weis den für einen Augenblid, tommen aber gleich wieder mit erneuerter Rraft jum Angriff. Dem ift Lorges nicht gewachsen, Marceau jedoch, die Bichtigfeit des Bunftes beurtheilend, fliegt ibm ju Gulfe, und bas thut auch etwas fpater bie Division Mayer, nachdem fie weiter aufwärts, bei Niederau, einem unbeamingbaren Widerftand begegnet mar. Duren murbe ber Mittelpunft bes Gefechtes, benn bas Plateau von Albenboven, auf ber Wefffeite ber Ruhr, hatten bie Deftreicher verlaffen, sobalb fie ben Keind auf bem andern Ufer erblickten, um fic auf Julich gurudgugieben, und Championnet, auf bem Suge ihnen folgend, befcog biefer Reftung Balle und wurde von ba aus beschoffen; por Linnich fab fich Lefebore burch bie Wieberberstellung ber abgebrannten Brude aufgehalten, weiter abwarts, ju Ratheim war Rleber auf eine Reihe von Berschanzungen gestoßen, die seinem Bordringen ein Biel ftatten. Auch in Duren wurde bie Lage ber Frangofen bedenklich, benn bie Deftreicher, die ihnen bisber nur die Avantgarbe entgegengestellt hatten, entwidelten jest ein überlegenes Befdugfeuer, welches auszuhalten, Marceaus gange Sartnadigfeit erforberlich. Endlich, Abende 5 Uhr, bebouchirte gegen ben außerften linken Flügel ber Deftreicher bie burch Bufalle und verfehrte Dispositionen aufgehaltene Division Sacquin, nachbem fie jum Uebergang die Rurt bei Winden, zwischen Duren und Ribeden benutt batte, und biefe Bewegung beftimmte ben Rudaug ber faiferlichen Armee, bas Schidfal Belgiens und bes linfen Rheinufers. Am 3. Oct. Morgens empfieng Jourdan bie Schluffel von Julich, benn Clairfant batte nicht fur gut gefunben, in einer burchaus werthlosen Festung Besagung zuruckzulaffen. Sofort begann die Verfolgung des auf Coln sich zuruckziehenden Feindes. Bom 3—5. Oct. ging die kaiserliche Armee zu Duffeldorf, Mulheim, Coln und Bonn über den Rhein, am 6. Oct. zogen die Franzosen zu Coln, am 7. zu Bonn ein.

In Cobleng wurde fortwährend an ben Berfchangungen gearbeitet, in ben Rriegeubungen ber Freiwilligen mar aber bereits eine merkliche Abspannung mabrzunehmen. "Am 27. Sept. Abende mobnten Sermus ber Betftunde ju St. Alorin bei, welche ber Dechant von Coll bie vorige Boche eigenmächtig, unter Borwand ber eingetretenen Bacang eingestellt batte, von Serme aber mit einem ftarten Berweis an ben Dechant wieber angeordnet worden. Rach ber Andacht gerubeten Serme ber Gefellichaft bei Brn. Obriftfammerer beiguwobnen. Bier ift alles (2. Dct.) mit Aluchten seiner Meubles und Beine begriffen. General Mollendorff fiebet zwar noch in Rreugnach, bat aber alle feine Borpoften gurudgezogen. Melas flebet beute noch ju Raifersefc, die Frangofen ruden aber allenthalben mit überlegener Macht voran. Das Flüchten ber Effecten gebet mit verdoppeltem Eifer, 3. Oct. 3bro Rurf. Durchl. und 3. R. S. bie Princeffe Runegunde laffen beut einen jeden gum Abichied por, ber wegen ben bevorftebenden ungludlichen Ereigniffen bergbredend war. Alles weinte, und felbft die bochfte Berrichaften fonnten fich vor Wehmuth ber Thranen nicht enthalten. man zeither befürchtet bat, ift endlich eingetroffen, 4. Dct., Clairfant hat würflich einen Theil ber Armee bei Coln über ben Rhein geben laffen. Delas ziehet fich gurud nach Polch, und Rauenborff burch die Gifel nach Andernach. Serme wollten beut Abend noch ber Gesellschaft bei bem alten herrn Dbriftfammerer beis wohnen : weilen er aber bereits alles aus bem Saus geflüchtet, und wegen feinem Alter bei feber traurigen Beranlaffung gu febr gerührt wird, so verbate er sich bie bochfte Gnade mit bem Bermelben: Es wurde ibm ju empfindfam fallen, fich bei benen bochften herrschaften zu beurlauben und Abschied von Ihnen su nebmen.

"Den 5. Oct. in aller Frube ichidte ber Berr Minifter von

Duminique bem herrn Dbermaridall Graf von Boos einen mit Rotbflift gefdriebenen Bettel, bes folgenden latonifchen Inhaltes: Omnia dicere non licet. Conclamatum est, nihil sperandum amplius, abeundum est. Ea jam funt, quae semper praevidi et pauci crediderunt. Melas jam urbi appropinquat. erfolgte bierauf ein Tag ber größten Betrübnus und Berkorung. Es war eben Sonntag, wo gern jeder noch Deffe boren wollte, aber ju Saus wegen bem Aluchten und feiner Abreife alle Banbe voll zu thun hatte. Man hatte fich zeither ale noch hoffnung gemacht, bag fich bie Umftande anbern tonnten, ober bie Befahr wenigstens noch nicht fo nabe ware, und babero noch febr viele Effecten ungeflüchtet gelaffen; jest aber wollte man , gleichfam im letten Augenblid, noch fortschaffen, was man tonnte. beffen gingen schon viele Einwohner des Bormittags von bier ab, weil man nicht gern ins Gebrang ber Armee fommen wollte. Sermus und J. R. S. bie Princeffe fubren nach ber Mittagstafel, um 3 Uhr, nach Montabaur, allwo fich Sochftdiefelbe noch einige Tage aufzuhalten gebenfen. Serme geruheten einige Tage vorher ben Dombechant von Rerven jum Laubstatthalter ju ernennen. Der Rangler Efchermann und die Gebeimrathe und Referendarii Bedbeder und Ralt wurden als Beirathe bergeftalt angeordnet, bag in benen flattbalterifden Geffionen und Conferengen alle Borfalle vorgetragen, barüber votirt, und nach Mehrbeit ber Stimmen alles entschieden werben folle. Dann gerubeten Serm ber gefamten Sofftaat und Dienerschaft ben Gehalt auf ein ganges Jahr gnabigft jugufichern, ben biesfahrigen gleich auszahlen, und vielen, die es begehret, auf bas fünftige Jahr im voraus avanciren zu laffen. Auf bem Weg von Cobleng nach Montabaur und Limburg begegneten einem unendlich viele Chaifen und Bagen mit Emigrirten und Bagage, worunter auch ein gededter Rarren mit acht nieberlandischen Capuginern mar. General Melas mit seinen Truppen tam beute, 6. Dct., por ben Berichangungen bei ber Mofelbrud an, wo bas Corps fic lagerte. Das Bauptquartier murbe in die Stadt verlegt; Beneral Melas nahm fein Logis im graffich Elpischen, und Beneral Mercantin bas feinige im gräflich Boosischen haus. Des

Nachmittags langte in Limburg eine Eftafette von Montabaur an mit einem Laufzettel an dasiges Postamt, worin auf ben anbern Morgen 21 Pserbe nach Sühnerfirch für ben herrn Graf von Sayn (Ihro Rurf. Durchl. von Trier) bestellt wurden. Die Reise geht vorläusig nach Schwehingen, in des herzogs Albert von Sachsen-Teschen hauptquartier.

"Den 7. Dct. Racts um 2 Uhr, erhielte General Mercantin gang unverhofft die Ordres, fogleich wiederum mit benen Truppen nach Raiferdeich vorzuruden, allwo fie noch felbigen Tage eintreffen follten. Begen 3 Uhr marfchirte gebachter Beneral icon von Cobleng ab. Diefer Bormarich erwecte in ber Stadt einige Aufmunterung und neue hoffnung. Bie man fagt, fo follen diefe Ordres von J. R. S. bem Reichsfelbmaricall Bergog Albert berfommen, welcher bem General Melas bei Berluft feines Ropfes anbefohlen baben foll, bie Begend von Cobleng Bon Bonn aus haben bie Frangofen ben 8. au vertheidigen. ein Corps gegen Remagen betachirt, folglich als naber gegen Bu Andernach ftebet ber faiferliche General Degfap Den 9. Det. in ber Frube waren bie Ginmit 3000 Mann. wohner von Cobleng febr in Allarme, weilen fich die Frangofen in ber Begend vom Camillenberg feben liegen. Es wurde fogleich eine Escabron Dragoner und Wurmfer Sufaren mit einem Bataillon Colnischer Truppen babin geschickt, welche auch bie frangofifde Vatrouillen gerftreuten. Diefen Nachmittag baben bie Raiferlichen bie Schangen an ber Rarthaus, und fene, welche bie Preuffen im Beißer Feld bei bem Remperhof angelegt hatten, besett. Die gute Rarthaufer mußten bie Rarthaus raumen, und benen Raiserlichen überlaffen. 3mei Bogen an ber fteinernen Mofelbrud find ichon mit Pulver angefüllt, um folche bei Unnäherung bes Keinds ju fprengen. Die Keftung Ehrenbreitftein wird in größter Gile mit allem Rötbigen verfeben. Dbftbaume und bie Allee nach Schonbornsluft werben abgehauen, und die Gartenbaufer abgeriffen. Die Preuffen gieben vom Sunderud ab über ben Rhein, und bie Frangofen find gegen fie im Anmarich in brei Colonnen, jede gu 15,000 Mann. Diefer Rudgug ber Preuffen ift fur bie Stadt Cobleng außerft fatal. Man hatte gehofft, daß bie Preuffen von ber hunderuder Seite die Franzosen von bem Bordringen gegen Coblenz abhalten wurben. Allein nunmehro ftehet auch biefe Seite benen Frangofen offen, und da bie Raiferlichen fich ju febr vertheilen mußten, wenn fie allein alle Bugange vertheibigen wollten, fo fürchtet man, daß fie fich julest auch über ben Rhein jurucieben, und bie Stadt Cobleng benen Frangofen überlaffen werben. Unter benen bei Cobleng campirenden Truppen herrschet die größte Bugellofigfeit: Bieb und Bemache werben bem armen Bauer aus bem Stall und Feld genommen, ohne bag bem Unfug Ginhalt geschieht. Sämtliche Trierische und Colnische Truppen nebft zwei Divisionen Raiserliche baben Orbres, Morgen in den Thal und auf die Festung gur Befatung gu marfchiren. Alle Fremde find babero aus dem Thal ausgewiesen worden. Der faiserliche Dbriftlieutenant von Sechteren ift vom Reichsfeldmarichall Bergog Albert jum Commandant ber Feftung Chrenbreitftein ernannt. Alle Coblenger Schiffe find binter bas Riederwerth geschafft morden, wo ber faiferliche Sauptmann Schulg mit ber Trierischen Landmilig ftebet, und fich verschanget. Die Juvalidencompagnie ift nach Berichbach verlegt worden, und bie furfürftliche Garbe unter Commando bes Sarbenofficiers Graf Reneffe nach Rieberbrechen abgegangen.

"Die Hoffnungsstrahlen für Coblenz leuchten heute, 10. Oct. wiederum etwas heller. Das Husarenregiment Berchini, so bei Clairsapt gestanden, marschirt heut über die Moselbrud durch Coblenz zum Corps des Generals Melas, dem noch 6000 Mann, wovon die Hälfte Cavalerie, über den Besterwald ber folgen sollen. Die sliegende Brude, die man nach Ballendar geführt hatte, wird wieder zuruckgebracht. Man sühret allenthalben Kanonen auf; u. a. in das sogenannte Paradies neben der Burg, auch, sagt man, auf die Altan am Büresheimer haus; ferner werden die Wälle am Ochsenthurm in der Eil reparirt, und diese, so wie der Thurm selbst, mit Kanonen besetzt. Die Moselbruck wird nun auf keinen Fall gesprengt, sondern man ist beschäftigt, die Bogen, wo sonst Auszugbrucken waren, einzuschlagen, und Balten mit Bretter darüber zu legen, die im Nothsall gleich

aufgezogen, und zur Brude berab geworfen werben tonnen. --Die wenige hoffnung ware von furger Dauer. Schon die Racht burch und beute frube (11. Oct.) ift fcbier alle Bagage, Artillerie, Munition, wie auch ein großer Theil ber Truppen burch bie Stadt über ben Rhein gegangen. Es icheinet beschloffen zu fein, fich bei Annaherung bes Feindes gurudzuziehen, und Cobleng nicht zu vertheidigen. Diesen Morgen murbe die Stadt auf einmal in bie außerfte Furcht und Schreden gefett. Es erhob fich burch bie gange Stadt bas Berebe, bag bie Raiferliche bevor ihrem Abzug plundern wollten, und bereits bamit ben Anfang gemacht batten. Alle Saufer und gaben wurden gefchloffen, man suchte seine besten Sachen so gut zu versteden, als man konnte, wobei mehrere in der Gile und Angft die Effecten von Berth in die Abtritten warfen. Die Marktleute liefen durch einander, fielen mit ihrer Milch, Giern, Dbft und Gemus haufenweis auf einander; man glaubte nicht andere, ale wenn bie gange Stadt ju Grund geben follte. Das Allarmgefchrei fam bem General Melas ju Dhren, und biefer voll Unwillen ließ fogleich burch Trommelichlag eine beruhigende Proclamation befannt machen: allein ba barin gefagt wurde, bag nicht eine Stunde geplunbert werben follte, fo murbe biefes von bem auborenden Bolfe babin mieverftanden, als wenn bie Plunberung nur eine Stunde bauern follte, worauf alfo ber garm und Schreden von neuem anfienge, bis es endlich mehreren Berren gelang, die Leute au beruhigen, und von bem Irrthum gurudjuführen. Begen bie Urheber biefes falichen garmens wurde eine Untersuchung verhangt, aber balb eingestellt. Um jeboch bergleichen falfchen Aussprengungen Einhalt zu thun, ließe ber General Melas auf mehreren öffentlichen Plagen, auf bem Parabeplay namentlich, Galgen errichten mit der Aufschrift: Fur bie Plunderer und Ausfprenger falider Radridten.

"Rein Mensch kann aus ben Anstaltungen ber Kaiserlichen klug werben. Seut marschirt ein Regiment zuruck über ben Rhein, und Morgen wieber zuruck über bie Mosel. Indessen arbeitet man noch immersort an ben Berschanzungen, bie von Trier ber bis Coblenz bas Land gewiß schon eine Million Gul-

ben gefoftet baben, und bie man jum Theil bei Annaberung bes Reinds wiederum bemolirt, bei beffen Rudmarfc wieder von neuem errichtet, und fich biernachft aus felbigen boch wieder gurudgezogen bat, ohne fich barin ju vertheibigen. Dan fiebt wohl aus allem, bag bie Raiferliche fowohl als Preuffen ein fremdes Land, und nicht ihr eigenes Bebiet zu vertheibigen baben. Beut, 13. Dct. ift es ziemlich ftill. In legterer Racht ift bas übrige Burmfer Sufarenregiment von ber andern Seite bes Rheins zur Moselbrude hinaus marfchirt, wie auch 13 Ranonen. Man fagt, General Beaulieu, welcher von ber Clairfantischen Armee anbero gefommen, werde beut eine Recognoscis rung mit einem ftarten Corps gegen bie Eifel vornehmen. fere Patrouillen geben noch bis Singig. Man fpricht von neuem, bag Coblenz ernftlich vertheidigt werden folle. Das Regiment Lascy ift von der Mofelbrude gegen die Karthaus marichirt. General Melas erließ gesteren ben Befehl, bag alle Frembe, besonders die emigrirte Frangofen, sowohl Berren als Damen, in Beit 24 Stunden die Stadt raumen follten. Die feindlichen Borpoften von ber Mofelarmee fteben ju Rerich, 7 Stunden von bier. Bu Cochem find die Frangofen am verfloffenen Sampag, 11. Dct. eingerudt. Zwei Stunden hinter Mayen haben fie ein Lager. Bor bem Löhrthor find brei faiferliche Regimenter gelagert (14. Oct.). Ein Regiment Cavalerie ftebet von bes Grn. von Umbescheiben Garten bis an ben Beg, welcher von ber Rarthaus an ben Rhein gebet. Das Regiment Lascy ift in Strobbutten von ber Rarthauser Biese bis an ben Beißer Beg poftirt, und bas Regiment Manfredini vom S. Rreug binter ben Garten bis nabe an ben Rirchhof. Die Cafernen find nun auch von ben Trierischen Truppen geleert, welche alle in und nabe bei die Festung marschirt find. Man bat sogar bie Dfen aus benen Cafernen mit fortgenommen. Das Erierifche Bataillon, fo zeither bier noch gelegen, ift beut nach Rieberberg marichirt. Obriftlieutenant Anipp führte folches, und ber Obriftlieutenant von Rolb gienge auch mit. Major von Trapp lagert mit bem kurtrierischen Feldcontingent vor ber Festung, nabe am Rirchhof, aus ber Urfache, weilen bie Feftung icon mit faiferlichen und

bonnischen Truppen angefüllt ift. Bald, ja recht bald (18. Oct.) werden wir das Schickfal haben, von dem andere Städte betroffen worden; nur wollen wir hoffen, daß die Franzosen uns nicht übler behandeln, als andere. Das Plänfeln bei Polch aufm Maiseld, und bei Dehr ober Boppard nimmt kein End. Die Oragoner und Husaren haben Ordres, ihre Pferde nicht abzufatteln, sondern gepackt zu lassen. Ein übles Zeichen! Man glaubt, daß in drei Tagen die ganze Armee über den Rhein gehen wird. Abends langt die Nachricht an, daß die Franzosen in Hapenport und Mayen eingeruckt seien, und ihre Borposten bis Ochtendung streisten. So viele Schisser man aufbringen kann, werden Abends zur Wache gebracht, um bei annähernder Gesahr die Brucken sogleich abbrechen zu können.

"Den 19. Dct. heißt es wieber, man wolle Cobleng vertheibigen. So wechselt es von Tag zu Tag. Abends zwischen 10 und 12 Uhr, wird bie Schiffbrude über bie Mofel, welche nabe bem Schwanenthor geftanben batte, abgebrochen. Die Preuffen fleben zwar noch bei Mainz, bie Bagage paffirt aber murtlich über ben Rhein. Bon biefer Seite ift also feine Sulfe gu erwarten. Beute, 20. Oct. ift ber himmel zwar etwas beiterer, indem ber faiferliche Beneral Funt babier angefommen, und bie Orbres mitbrachte, bag Cobleng vertheibigt werben folle und muffe, worauf bie Regimenter famt ber Bagage, fo geftern über ben Rhein gegangen, wieder jurud burch bie Stadt marichirten, und ibre alte Stellung vor ber Mofelbrud bezogen baben." An bemfelben 20. Dct. übergab ber preuffische General von Raltftein bas Gonvernement ber Stadt Maing an ben faiferlichen General Reu, worauf fogleich bafelbft brei Bataillons Raiferliche einrudten, und ben 21. verließ bie gefamte preuffische Armee bie vortheilhafte Stellung bei Rieber - Dhlm, um auf das andere Rheinufer überzugeben. Die Colnischen Truppen brachen mit Tagesanbruch, 21. Dct. bas Lager ab, fo fie bei Coblenz, unterhalb ber Rarthaufe gehabt, um ebenfalls bem rechten Rheinufer fich jugumenben. Bon ber fteinernen Brude murbe an ber Stadtfeite ein fleines Stud abgetragen, bagegen ber Reft bes Julvers, ber fich noch in ben jum Sprengen bekimmten Bogen befand, weggenommen. Am Nachmittag nahmen bie Generale Beaulieu, Melas und Nauendorff unter ftarker Bedeckung, die nicht überflüffig, da in Baffenheim bereits Franzosen eingerückt, eine Recognoscirung vor. Beaulieu war Tags vorher eingetroffen. Die ganze Landstatthalterschaft hatte schon längst sich nach Montabaur begeben. Am Abend vernahm man von der Festung den ersten Retraiteschuß.

"Auf bie geftrige Recognoscirung bes Benerals Beaulieu, ber hierauf fogleich wieder von Cobleng jum General Clairfapt abgereiset, ift beschlossen worden, 22. Det., bag Coblenz ohne 40,000 Mann nicht vertheibigt werben fonne, und ba es bermalen um Sulfetruppen ju erhalten, ju fpat feie, fo mußte man auf eine gute Capitulation bedacht fein. heut ben ganzen Tag plankelten bie Borpoften jusammen, welche am Bubenbeimer Berg fteben. Rarlich, Rettig, Andernach und ber Beigenthurm find von ben Frangosen besett. Die Raiserlichen verloren bei bem Plankeln 12 Sufaren, 2 wurden verwundet." Der Morgen war ziemlich fill vergangen. Nachmittags 1 Uhr fam ein Sufar gefprengt, um dem commandirenden General bas bei dem Bubenbeimer Berg flattgebabte Borvoftengefecht zu melben. Frangofifche Reiter waren auf bas ju Rarlich aufgestellte Pifet von Barco, Bufaren, geftogen, bag biefe genothigt, fich ber lanbftrage nach jurudzuziehen. Balb aber tam aus Schönborneluft Berftartung, und bie Frangofen mußten weichen; ber Bubenbeimer Berg verblieb ben Sufaren, die jedoch mehre ber ihrigen in ber Gefangenichaft gurudliegen, auch 5 Berwundete hatten. 3mei Beiber, bie am Abend nach ber Stadt gurudfehrten, waren rein ausgeplundert worden. Ginen Gefangenen haben bie Raiferlichen gemacht, ein Pferd erbeutet. Der Gefangene ergablte, am anbern Tage murben feine Landsleute in brei Colonnen jum Angriff tommen. Gin Chaffeur, ber mit einem Lieutenant von ben trierischen Jägern handgemein geworben, ihm aber nichts anhaben fonnte, schrie ibm au: "nous nous trouverons demain à Coblence".

Donnerftag, 23. Oct. Von ber Festung aus fab man beutlich die frangofischen Bachtseuer. In ber Stadt bemerkte man

Rheinabwarts, in weiterer Entfernung, eine ungewöhnliche Rothe am himmel. Es bieß, bas Rlofter St. Thomas ftebe in Flammen. Frangofische Solbaten, beren Marich fie vorbeiführte, hatten - bas Rlofter von feinen Bewohnern verlaffen gefunden, niemanden, der ihnen Licht ober Labung reichte. In dem Berbrug um bie getäuschte Erwartung fielen bie Mannschaften über bie wohlgefüllten Reller ber. Trunfenbolde, brennende Dechfadeln in ben Sanden, behnten noch weiter ihre Rachforschungen aus, tamen barüber in bie Rabe eines Beufchobers; ber entgundete fich, und die Flammen, in Bligesschnelle weiter getragen, verzehrten Rirche und Rlofter, jufamt einigen jener Plunderer. "Den Morgen gegen 2 Uhr ift alle Cavalerie, fo babier ftand, über ben Rhein, und die Infanterie flehet unter dem Gewehr, um auch eilende hinüber ju marichiren." Um Mitternacht hatte bas in ber Stadt einquartierte Regiment Manfredini bie Beifung empfangen, fich jum Abmarich bereit ju halten: ber Durchjug der Artillerie mabrie die gange Racht ununterbrochen fort. "Morgens 9 Ubr bemerfte man vom rechten Rheinufer aus, jum Beißenthurm gu, auf ber Landftrage etwas frangofifche Cavalerie, gleich barauf zog fie fich rechts ins freie Relb nach Sebaftianus au, hielt eine Beile an, bis gegen 10 Uhr sich alles von der Schonbornelufter Allee aus in Bewegung feste, worauf fich bie Cavalerie formirte, und die unserige, welche in 2 Escadrons von Barcos Bufaren bestanden, vor fich ber triebe. In ihrer Ueberlegenheit ficher rudten bie Frangofen rechts und links, gang gelaffen gegen bie auf bem Petersberg bei ber Lanbftrage gelegene Schange. Lange befann man fich faiferlicher Seite, fie gu begrüßen, als fie Miene machten, ju fturmen, wurde boch endlich, und zu wiederholten Malen aus ben 2 in ber Schanze aufgevflanaten Dreipfundnern gefenert, aber ohne fonderbaren Effect, bag bie in ber Schanze gestanbenen vier Compagnien Balachen mit Rudlaffung ihrer Ranonen, und Berluft 15 Todten in aller Gefdwinde fich jurndziehen mußten; bas gefchab gegen balb 12 Uhr. Gine Compagnie Balachen, bie bei Metternich in ber Batterie geftanben hatte, mußte fich nun ebenfalls gurudziehen, ba die Bofitionen meiftentheils von dem Keinde umgangen worden.

Compagnien von D'mabonps Scharfichugen ftanben in ben Garten ber Stadt junachft, geriethen aber beim Beranfprengen ber frangofischen Cavalerie in grenzenlose Berwirrung, bag fie uber Sals und Ropf ihre vortheilhafte Stellung verliegen, und ber Mofelbrude queilten. Gine gange Compagnie, famt einer Ranone, wurde in diefer ichimpflichen Klucht abgeschnitten, und wenig fehlte, so ware die feinbliche Cavalerie zugleich mit diefen Schelmen eingebrungen. Die Scharfichugen famen nicht ebender zu fieben, benn auf bem Parabeplat; bier machten fie Fronte por bem Wiltberger Saus, um ben Reind, ben fie immer noch hinter fich wähnten, ju empfangen. Diefer geind war aber niemand anders als eine Compagnie trierischer Jäger, bie bas plögliche Anfturmen ber D'mabony auf bie Stabt gewahrend, fie für Feinde gehalten, und nun ebenfalls ihren Voften verlaffen hatten, um ben fo ungeftumm vorbringenben Reind im Ruden ju faffen. Bu gleicher Beit beinabe mit ben Scharfichus Ben erreichten fie ben Parabeplag, benen gegenüber formirten fich bie Jager, und bas Reuern follte eben feinen Anfang nebmen, als man auf beiben Seiten ben Irrthum mahrnahm.

"Babrend biefer Borgange wurde unaufborlich, am lebbafteften gegen 12 Uhr von bem Ehrenbreitftein und bem Rellenfopfchen aus fanonirt, aber ohne einigen Bortheil, weil bie Ranonen ju furg gerichtet waren, und vielmehr ihre 'eigenen Leute trafen. Dehr icheinen bie Frangofen von ben Gefchugen ber im Beiger Relb errichteten Batterie, und von benen am Dofenthurm und im Paradies aufgeführten Ranonen beläftigt worden ju fein; gegen lettere beibe Punfte richteten fie ein lebhaftes Gegenfeuer. Sie hatten in ber Gile auf ber Anhohe jenseits ber Mofel, bem Bafferthurm nabe, Bruftwehren aufgeworfen, und dabei ihre Gefchuge angebracht. Mehrere Bomben und Granaten trafen in bie Stadt, und richteten bin und wieber einigen Schaben an. Dem Maurermeifter Medler auf bet Schange fiel eine Bombe in ben Stall, bie gwar gundete, aber gleich geloscht wurde, ber Obfiverfauferin Beronica fam eine Rugel ins Saus, aber ohne Schaben, in bie Saufer Nauenheim und Lucas an ber Kornpforte fielen Granaten, beim Rannegieger, bei ber Sirichapothet, beim Mertitich und in ben gofbenen Apfel fielen Granaten. Das haus bes Sattlers Tremper auf bem alten Sof bat am mebrften gelitten. Auch die Bachtflube bei bem bieffeitigen Eingang ber Moselbrude, bas Sinterbaus bes Metternicher Sofe, ber Bafferthurm, welcher fruber ein Vulverihurm gewesen und vermuthlich von den Frangosen bafür gehalten worben, bas Wohnhaus bes Scheffen Sogg an ber Florinsfirche und mehrere Baufer an ber Sauptwache murben beschädigt." Das bat ohne Zweifel ben Geheimrath Ling und ben Sofrath be Laffaulx, die Eigenthumer ber beiben Saufer im Eingang ber Reuftadt, veranlagt, ben General Melas, ber eben nach ber Reuftabt ritt, anzuhalten, ihm bie Schredniffe ber Stadt inmitten eines Bombarbements vorzuftellen, und ben Borten gur Beftätigung ein Stud von einer Bombe bargubalten. Aufmerksam untersuchte ber General bas Stud, und mit ben Borten: "find holters nur Gronoten", ritt fürbag ber Ritter ohne Furcht, ber bei Marengo einzig bem Glude feines Begners unterlag. Bereits waren Aufforderungschreiben sowohl an ben commandirenden General, als an ben Stadtmagistrat ergangen. Das Schreiben an ben Magiftrat ift folgenbermagen ftylifirt:

"Armée de Sambre-et-Meuse.

Liberté! Egalité! Fraternité!

Au quartier-général devant Coblence, le 3. Brumaire l'an 3' de la république française une et indivisible.

Je vous préviens, Messieurs! qui je viens d'écrire au Général commandant les troupes impériales, pour qu'il ait à me remettre la ville, qui s'obstine à se défendre. Je dois vous prévenir qu'en cas de refus de sa part, je suis prét à incendier et à reduire entièrement votre ville. Je lui donne une demi-heure pour réfléchir; vous pouvez lui faire vos observations et l'engager à acquiescer à ma demande. Faites rétablir le pont; que toutes hostilités cessent, et je vous promets pour votre ville tout ce qui peut sortir du caractère généreux des Français. Salut.

MARCEAU.

In bem Antwortschreiben, aus bem Laacher hof, heißt es: Da es nicht in ber Gewalt bes Stadtmagistrats ftunde, bie Stadt zu übergeben, so habe man sich zu bem hrn. General v. Melas begeben und benselben gebeten, die Stadt nicht länger zu befendiren, sondern gutwillig zu übergeben; man glaube, baß biese Bitte von dem hrn. General auch wurde gewährt werden: übrigens schmeichle man sich von der Großmuth der französischen Ration, daß sie bei dem Einzug strenge Mannszucht halten und jedes Eigenthum bestmöglichst schwerden werde.

Darauf erfolgte beigebende Erflarung: "Au Bourguemestre de la ville de Coblence. — Les magistrats de la ville de Coblence peuvent espérer pour leur ville le même traitement que toutes celles conquises par les armées françaises. Man-Babrend bem murbe ber Rudzug ber Raiferlichen in CEAU. " ber größten Unordnung fortgesett; fie liefen fich faft ben Athem aus, wozu ber Cavalerie Jagen bas Beifpiel gegeben batte. Gleich vor 1 Uhr ließ bas Artilleriefeuer bebeutend nach, immer feltener fielen bie Schuffe, auf ber Brude murbe ein weißes Tuch ausgestedt, bie Trommel jum Parlamentiren gerührt. Alsbalb wurden bie Feindseligfeiten eingestellt, es fdwieg zulest auch ber Chrenbreitstein; nicht viel über eine Stunde batte die Affaire, bas Scheingefecht gedauert. General Melas befand fich bereits in bem Gafthofe jum Laacher Sof, unweit ber Mofelbrude, um bie Capitulationspunfte ju entwerfen. Gegen 2 Uhr ging eine Deputation nach ber Bruden Ausgang, ju ber Stelle, wo biefe am Morgen abgeworfen worben, und nach langerer Berhand-Inng ward die Capitulation abgeschlossen. Es war 5 Uhr, als bie Deputation nach bem Laacher Sof gurudfam. Gofort wurben bie Anstalten jum Abjug ber Raiserlichen beschleunigt, es beseten bie Burger die Thore, und eifrig arbeitete man an der Bieberberftellung bes abgebrochenen Studes von ber Mofelbrude. Abende um 7 Uhr befanden fich die Raiferlichen familich über Rheins, um biefelbe Stunde wurde burch Trommelfchlag verfündigt, bag man bie beute noch einrudenben Frangofen zu beföftigen, und por ben Saufern, bamit bie Rummern zu erfennen, Licht anzubringen habe. Roch vor 8 Uhr murbe bie ftebende Rheinbrude abgebrochen, um 8 Uhr burchfprengten frangofische Chaffeure bie Strafen, ihnen folgte ein Bataillon Infanterie, bem das beigegebene Musifchor ben Marfeillermarich vorsvielte. Das Bataillon ftellte fich auf bem Blan por ber Sauptwache auf. um die unter Gewehr ftebende Burgercompagnie abzulofen. Die Billete wurden ausgegeben, bie Mannschaften gerftreuten fich, und suchten ohne Tumult bie ihnen angewiesenen Quartiere. Meinen Eltern war ein Sauptmann angefundgt, ber ließ bie gange Racht auf fich warten, und tam erft am andern Mittag. Um bie Urfache biefer Bogerung befragt, außerte er, fein Billet fei ihm um balb 11 Uhr zugekommen, in ber fpaten Nachtftunde habe er niemanden beläftigen wollen, beshalb vorgezogen, vor ber Brude zu bivouaquiren, und entsprach biefem debut vollfommen bes Mannes Perfonlichfeit. Er wurde fofort bem gangen Sause ein Gegenftand ber Berehrung, wie auffallend es une, bag ein Sauptmann feinen Tornifter auf bem Ruden trug. Der Mann war bes großen Ramens D'brien. Richt allen Quartiergebern find freilich bergleichen bescheibene Gafte zugewiesen worden.

"Run ift bas Loos unserer guten Baterftabt entschieben," foreibt aus Montabaur, 24. Dct. ber Beheimrath Bedbeder. "Geftern gegen Mittag um halb 12 Uhr war ich noch in ber Stadt, um wegen ber Abfunft amifchen bem Magiftrat und bem feindlichen Beneral noch einige bochft wichtige Bemerkungen geltend zu machen. Raum war ich gegen 12 Uhr im Thal, als fich ber Donner ber Ranonen erhob. 3ch eilte auf ben Schluffelberg, und fab bie gange Scene mit an. 3ch faßte mich, fo gut ich tounte, aber ungludlich mare ich nicht gewesen, wenn mich eine feindliche Rugel erreicht batte, fo febr batte fich Rummer und Betrübnus meiner bemeiftert. Der Feind mogte ungefahr amifden 7 und 8000 Dann ftart gewesen fein. Dan fab eine Truppe Cavalerie auf dem Schonbornslufter Felde in Schlachtordnung, und eine andere formirte ihre Spige an bem Bafferthurm oberhalb ber Eisbreche an ber Metternicher landfrage, und behnte fich einerseits gegen Metternich, und andererfeits binter ber Brunnenftube bin aus. Die erfte Attaque ge-

ichab auf die Batterie bei Schonbornstuft, wovon die Besagung nach zweien Schuffen bavonlief, und ihre zwei Ranonen im Stich ließ. In ben andern Schanzen gegen Mariabulf that man auch einige Schuffe, retirirte fich bann über bie Dofelbrude, fo eilig man fonnte, und warf hinter fich die bretterne Brude ab. Der Reind fonnte natürlicher Beise nicht folgen, benn er wurde von ber Reftung Chrenbreitstein, aus ber großen Batterie amifchen Mofelweiß und Cobleng, von den Ballen beim Ochsenthurm, von ben Werfen im fogenannten Paradies, fury von allen Seiten ber unaufborlich beschoffen. Die Ranonade, bie etwan 11/2 Stunde dauern mogte, war eine ber fürchterlichsten, bie man boren fann. Gin filler warmer Tag erhob fie für einen falten Bufchauer zu einem fürchterlich ichonen Schaufpiel. Run erfcbien aus ber Stadt bie weiße Fahne, und alles Betofe borte mit einmal auf. Der frangofische General Marceau ichidte einen Officier auf bie Brude bis ju bem eingeworfenen Bogen ab, ber in einem weißen Sactuch bie Aufforberung an ben General Melas und an ben Stadtmagiftrat binuberwarf. Er verlangte, bag man augenblidlich bie Brude wiederherftellen, und bie Frangofen in Zeit einer balben Stunde einlaffen follte, wibrigenfalls er bie Stadt in einen Steinhaufen verwandeln wurde. Melas lautete bie Aufforderung bescheibener. hier bieg es, bag Melas felbft erkennen wurde, wie wenig er nach militairischen Regeln fabig fei, die Position ju behaupten. Melas erfannte bies in seiner Antwort fur richtig, und verlangte Beit jum Abgug bis heut fruh 8 Uhr. Der Magiftrat bingegen erbat fic burch eine abgeordnete Deputation Sicherheit fur bie Refibeng und für jedes Privateigenthum ohne Rudficht bes Stanbes, weldes gleich jugefagt wurde, mit bem Anhang, bag Cobleng auf bie nämliche Art wie andere von ber Republique eroberte Stabte behandelt werden follte. Melas erhielt gur Antwort, bag ber General ihm gang gern feine Bunfche gemabrte, bag aber bobere Befehle ihm unbedingt auferlegt hatten, am nämlichen Tage noch Die Stadt in Befit ju nehmen. Bum Abjug wurde bemnach bie Frift bis Abends 8 Uhr verlängert, ba aber Melas hiermit noch nicht zufrieben war, so außerte Marceau, bag er einmarschiren

würde, daß hingegen Melas zum Abmarsch so viele Zeit brauchen könnte, als ihm nöthig däuchte. Die Kaiserlichen zogen also ab, die Franzosen ein. Der Magistrat gab der Generalität auf Aurathen des Melas im Bilden Mann ein herrliches Souper, und so endigte sich für den Tag das so lang gefürchtete Trauerspiel.

"Melas, ber im graffich Elpischen Saus fein Quartier hatte, wollte ber Familie aus Dantbarfeit einen Borfchub maden, empfahl biefes Saus auch jum Sauptquartier bes Benerale Marceau, und ließ ihn burch ben Lieutenant Graf von Elt einführen. Der General frug um die Betten, bas Sausund Ruchengeratbe, und ale man ibm nicht befriedigend antwortete, verlangte er alfogleich von bem Grafen von Els 25 Betten und für eben fo viel Personen Ruchengerathe und Tischservice. Der Lieutenaut übernahm es, feinem Grn. Bater biesfalls ju foreiben. Bas baraus werben wirb, fieht zu erwarten. Diefen Morgen fruh um 4 Uhren wurde bie Schiffbrude nebft ber fliegenden Brude abgeführt, aber zu meinem Erstaunen noch eine Menge großer und fleiner Schiffe an dem jenseitigen Ufer Bar's Borfas ober Berfeben, bas weiß ich aurudaelaffen. nicht. Die Frangofen muffen febr gute Schuten fein, benn bie zwei Ranonen auf bem Ball neben bem Ochsenthurm waren gar bald bemontirt. Gin faiferlicher Ranonier ließ babei bas leben, und ein anderer wurde farf verwundet.

"Biele Rugeln und Granaten flogen in die Stadt, und richteten einige Beschäbigung an, die sedoch nicht von großem Belange ist. Db's mit Fleiß geschah, weiß man nicht. Es scheint vielmehr, daß die Franzosen auch die Batterie im Parabies demoliren wollten, aber in der Position, worin sie waren, zu hoch schosen. Wenigstens sind es meistens die beschädigte Bäuser, welche von der französischen Batterie über die Wälle im Paradies hin in gleicher Richtung liegen. Es ist aber auch möglich, daß sie den Wasserthurm auf der Schanze für ein Pulvermagazin hielten, denn dahin sielen sast alle Schässe. Dem handelsmann Mertitsch gieng eine Granatenkugel auf ofner Strasse zwischen den Beinen durch, ohne ihn zu beschäbis

gen. Gine Granate flog in bas Sans bes Obriftlieutenants Rnipp, eine andere in jenes bes Gurtler Rramer in ber Ragelegaffe. Auf ber Kirmond por bem Saus bes Sanbelsmann Lallier zerplatte eine Granate, und verursachte unter bem fich retirirenden Militar eine foredliche Unordnung, bie befto gro-Ber und gefährlicher murbe, weil es auf einmal hieß: bie Franjofen feien mit ben Flüchtigen in die Stadt gedrungen, und fagen ihnen auf bem Raden. Am meiften hat bas Saus bes Sattler Tremper auf bem alten Sof gelitten, ein altes baufalliges Reft, wovon bas Dach zersplittert murbe. Es waren 1500 Mann, die Abende in die Stadt jogen. Um die Burger mit ber läftigen Einquartierung zu iconen, bat ber frangofische Beneral, ihm die Caferne einzuraumen; allein ba man fie ber Ofen beraubt hatte, fo fonnte bie Stadt bie ihr angebotene Bohlthat nicht genießen. Diesen Morgen borte man die Gloden in ber Stadt, wie gewöhnlich. Gin Zeichen, bag man ben Gottesbienft ungeftort fortsetzen läßt. Go wie ich bei Graf von Reffelftatt im Thal durch ein Perspectiv bemerkte, fuhren die Burger in ihren täglichen Berrichtungen auch ruhig fort, aber die Frangofen, bie ich mit Bafden, Fliden und Läufen an bem Rheinufer bemerkte, find elende Rerle, gerlumpt, verhungert und ohne Soube. Beldem ehrlichen beutschen Manne schwillt nicht bas Berg von Unmuth, wenn er feine bem Feinde an Jahl und Rraft zehnmal überlegenen Krieger von einer Handvoll elender Rerle besiegt und laufen siebt. Sie ichimpfen von ber andern Seite bes Rheins gegen die Festung erbarmlich. Man fab welche, die ihre burre Sintertheile entblofeten , und ichimpfend gegen die Feftung fehrten."

Der Bergleichung halber möge hier noch Jourdans Bericht von dem Ereignisse, den er d. d. Cöln, 3. Brumaire III. an den Heilausschuß abstattete, Plat sinden. "Citoyens représentants: aussitöt que votre collègue Gillet m'eut communiqué que vous désiriez que l'armée de Sambre-et-Meuse dirigeat des troupes sur Coblentz, je donnai ordre au général Marceau de partir avec la division qu'il commande, pour marcher sur cette ville. Ce géneral est arrivé le 1. Brumaire à An-

dernack; il y a rencontré des hussards ennemis, et il les a chargés vigoureusement; plusieurs ont été tués, et cinquante bien montés et équipés ont été faits prisonniers. Nous avens eu trois hommes tués ou égarés dans cette affaire. Le général Marceau a continué sa marche, et s'est rendu hier devant Coblentz; il a trouvé l'ennemi retranché dans une position avantageuse en avant de cette ville; il a attaqué viqoureusement; les redoutes ont été enlevées de vive force par l'infanterie et tournées par la cavalerie; enfin l'ennemi a été force de passer le Rhin, et de laisser au pouvoir de la république la ville de Coblentz. L'étendard tricolore flotte maintenant sur les murs d'une ville jadis le repaire des déserteurs de la patrie, qui avaient pris pour devise: l'honneur est à Collentz. Oui, sans doute, c'était là qu'on devait trouver l'honneur; mais il appartient aux soldats fidèles de la cause de la liberté, et non à de vils émigrés. Je ne peux pas vous donner, dans ce moment, des détails circonstanciés sur cette affaire, parce que le général Marceau n'a pas eu le tems de me les faire passer. Je vous les enverrai aussitôt que je les aurai recus. Salut et fraternité. Jourdan."

Die Division Marceau, 7000-8000 Mann ftart, batte fortwährend ben Bortrab ber Sambre- und Maasarmee gebilbet. benn wie ber Bergog von Enghien vor bem Blutgerichte, tonnte and Marceau fagen: "commandant de l'avant-garde en 1793, et toujours depuis commandant d'avant-garde. In sener Babl waren einige taufend Reiter, Chaffeure vornehmlich, und eine fleine Abtheilung reitender Artillerie begriffen. "Außer ben Batgilloneftuden waren ber Division 4 Achtpfundner und 2 Morfer, bie 20-30 Pf. ichiegen, beigegeben. Die Solbaten, vorguglich bie Infanterie feben erbarmlich aus. Reine Schube, feine Strumpfe, gerriffene Beinfleiber, Rode, bie wegen ber vielen Riffe taum noch an einanber bangen, teine Semben - furg, gegen fie waren bie Preuffen, als fie nach bem erften Feldzug aus Frankreich burch Cobleng jurudzogen, noch ballmäßig gefleibet. Die Infanterie sowohl als die Cavalerie find nicht über einen Schnitt montirt. An eine Uniform, wie es bei ben beutfchen Regimentern bertommlich, ift gar nicht zu benten. Der eine tragt einen blauen, ber andere einen grunen Rod; biefer eine Befte mit Aermeln, jener einen Ueberrod; ber eine furge, der andere lange Beinfleiber; ber eine Schube, ein anderer Ueberftrumpfe; ber eine einen breiedigen, ber anbere einen runben But; ber eine Stallmuse, ber andere eine Pidelhaube; Diefer eine Grenadiertappe, jener einen mit buntem Bachetuch ubergogenen but. Bie mit ber Bebedung bes Leibes, fo fieht es auch mit ben Baffen aus, die fie tragen. Giner führt ein blanfes, ber andere ein angelaufenes Gewehr; biefem fehlt bas Baionet, fenem ber Pfannenbedel, einem britten ber Sahn, einem vierten ber labstod. Der eine bat eine Patrontafche, ber anbere nicht; ber eine einen Gabel, ber andere feinen. Bei bem Aufvolf fomobl ale bei ber Cavalerie trifft man Baffenftude von allen Truppen an, gegen welche bie Republit Krieg führt. bie Organisation ihres Kriegewesens betrifft, so ift alles im ftrengften Sinne bes Wortes gang burgerlich. Ihrer Sandgriffe find wenige, und biefe febr einfach, ihre Schwenfungen völlig ungezwungen, und ihr Schritt ift gang leicht. Db ber Solbat mit gepuberten ober ungepuberten Saaren, mit ober ohne Bopf, mit gewichsten ober ungewichsten Schuben gur Bachtparabe fommt, barauf wird nicht bie geringfte Rudficht genommen; wenn er nur ba ift; wie er ba ift, gilt eben viel."

hingegen waren alle Anordnungen bes commanbirenden Generals berechnet, die Schrecknisse, von denen eine seindliche Invasion gewöhnlich begleitet, und die nicht wenig gesteigert durch die eigenthümliche Beziehung der Stadt zu den Republicanern, zu mildern. "In der Stadt beobachten die Franzosen die strengste Polizei. Reinem Soldaten ist es gestattet, sich in Weinhäusern auszuhalten, und den Bürgern ist es unter Todesstrafe verboten, ihnen ein Glas Wein abzugeben. Am ersten Abend gaben ihnen die Einwohner Wein in Neuge, die Rerls besossen sich , und griffen ihre eigenen Officiers an. Daher diese strenge Verordnung. Bis Vormittags 11 Uhren darf sich fein Franzos, hingegen nachher tein Burger auf dem Warst sehen lassen. Wenn drei Burger auf der Strasse

mit einander reden, tritt gleich ein Frangos berbei, faffet fie alle scharf ins Auge, und bie Burger geben fille weg. 3m Augemeinen betragen fich bie Frangofen gang gut. Die Pifeter, fo am Rhein fteben, ichimpfen abscheulich gegen die Raiserliche, aber gegen bie trierischen und colnischen Truppen sind fie boflich, und rufen: bon camarade, Trèves et Bonn. Der Obriftlieutenant von Sechteren bat fich megen bes Schimpfens durch einen Parlamentair bei bem frangofifchen General beflagen laffen. Bas die Soldaten faufen, bezahlen fie in Affignaten, wogegen ben Rramern einigen Schut zu verschaffen, ber Berfehr auf bestimmte Stunden eingefdranft worben. Die Bugbrude am Bobrthor, welche bie Raiserlichen, um ihren Rudzug zu sichern, abgeworfen hatten, ift schon am andern Tage wieder hergestellt worden. Die Dolizei in Cobleng ift jest beffer, als fie je war, wird von denen vorbin hierzu angeordneten Magistrategliebern beforget, und Alle Reben unter bem Schut ber Gefete, und ficher gegen feben Schur-Die Requisitionen befchrantten fich vorlaufig auf ben unmittelbaren Bedarf: auf vier Tage wurden täglich 7000 Brobe ju 3 Pf., ferner 20,000 Pf. Salz, Bettzeug zum Behuf ber Lazarete, 2500 Paar Schuhe, Fourage in bedeutender Quantitat verlangt. Sonntag, den 26. Oct. Rachmittags 3 Uhr, war bie gange febr ftarte Befagung in ber Reuftabt vereinigt, um ber Pflanzung des Freiheitsbaumes beiguwohnen. Dazu hatte man eine der schönften Linden ans der Reiterallee jenseits der Mosel herbeigeschafft. Sie murbe mit ber rothen Dube und ber breifarbigen Rofarde befleibet, und bann unter bem Absingen repnblifanischer Lieder, bie mit einer rauschenben Dufit abwechselten, bem Portal bes Schloffes gegenüber, in ber Mitte ber Strufe aufgerichtet. Der Bufchauer ließen fich nur wenige bliden, De gleich bie gange Generalität auf ber Stelle vereinigt. Dagegen wurde bereits von Einzelnen die frangofifche Rofarde getringen. Am 29. begann bie Entwaffnung ber Burgerschaft, es langten auch aus Trier mebre Rutiden mit frangofifden Damen an. Bebroblider mar bie Anfunft bes Reprafentanten Bourbotte, bem foon in ben nächften Stunden ber Magistrat feine Aufwartung machte. Außer ber Tafel ber Generale mußte bie Stabt nun

auch jene bes Bolfevertreters fourniren. "Jeber fowebt in banger Erwartung ber von ihm zu faffenben Befchluffe." In bem Gingang von Bourbottes Proclamation vom 1. Nov. (11. Frimaire) beifit es: "Longtems le crime trouva dans votre sein un asile; la vertu vient de l'en chasser, reconnaissez son empire. crime était représenté dans la personne de ces hommes, qui se disent rois, princes, et qui n'ont d'autre profession que l'assassinat, le brigandage et la tyrannie; il l'était aussi dans la personne de ces soidisant nobles qui sont les exécuteurs, les complices des forfaits des rois. La vertu a son image dans ces républicains français qui, après avoir brisé leurs fers et terrassé leur despote, ont substitué à l'émpire des vices, qui naissent des gouvernemens tyranniques, celui de la justice et de la probité, qui sont la base des lois d'un peuple libre; de ces républicains que d'infames parricides vous ont peint comme des monstres féroces, comme les ennemis du monde, et qui ne voulaient que la destruction générale, et le bouleversement absolu des principes sociaux, tandis qu'on est toujours sur de les subjuguer par l'humanité, tandis que le désir de multiplier leurs affections leur fait chercher par-tout des frères et des amis, tandis enfin qu'ils n'aspirent qu'au bonkeur général des peuples et à l'existence éternelle d'une harmonie sociale entre toutes les nations.

"Oh láches et exécrables traitres, qui avez déserté votre patrie, pour venir à Coblentz conspirer sa perte, tremblez; bientôt la terre refusera de vous porter; le Rhin, témoin de vos forfaits, vous interdit déjà l'entrée de vos anciens repaires. Et vous tyrans, vous fléaux de la terre, reconnaissez vous bien maintenant ce que peuvent des hommes libres contre des phalanges d'esclaves? Etes vous bientôt rassassiés du droit edieux d'opprimer et de détruire?" ... Hierauf ben Coblengern sich zuwenbend, schließt die Proclamation mit folgenden Morten: "Hâtez vous, habitans de Coblentz, par votre conduite et votre dévouement envers la république française, à dissiper le nuage de défaveur politique, dont vous a couvert aux yeux de l'Europe l'accueil hospitalier que vous avez fait

à la horde insame des scélérats, qui votaient parmi vous la ruine de leur patrie et l'égorgement d'une nation généreuse, au nom de laquelle je vous garantis protection et sureté pour vos personnes et vos propriétés. Das Weitere um des Mansnes sur Coblenz surfictelique Thâtigseit verspare ich sur das Haus des russissements, des Gouvernement, wo ihm Quartier angewiesen worden, und mag ich das um so süglicher thun, du Marceau an demselben 1. Rov. die Stadt verließ. Ihre Occupation war der Moselarmee ausgegeben gewesen, daß ihm hierin Marceau zuvorgesommen, nahm der Ansührer der Mosellaner sehr übel, und es veranlaßte sein Misvergnügen eine scharfe Explication mit Jourdan, der sich dann endlich bewegen ließ, seinen Divisionsgeneral adzurusen.

Marceaus Division trat den Rückmarsch nach Bonn Morgens um 6 Uhr an, und verwendete auf das Desiliren durch die Stadt zwei volle Stunden. "Sie hatte in den letten Tagen sehr übel gehauset. Eine Compagnie, die bei den Karmeliten einquartiert, obgleich ihr Wein, Fleisch und Brod im Uebersluß gereicht worden, brach in den Keller ein und schlug den Fässern die Boden ein, plünderte den Küchenvorrath, erbrach Thüren und Kisten; die Bacchanten durchrannten mit blankem Sabel das ganze Kloster, und bergestalten haben sie die guten Geistlichen geängstigt, daß diese in ihrer Noth Hülfe herbeizurnsen, mit allen Gloden läuteten." Aber von keiner Seite her wollte Hülfe kommen. Das Läuten hatte man selbst in den benachbarten Ortschaften vernommen. Schreibt man doch aus dem Thal, 1. Nov.:

"Gestern wurde der kaiserliche Lieutenant Graf Sugo von Els aus dem Thal unter Begleitung eines Trompeters mit einem Brief in die Stadt zum General Marceau abgeschickt, welcher im gräslich Elzischen Saus logirt. Er konnte sich nicht genug belosben, wie artig und bescheiden sich der General gegen ihn betragen habe. Er begehrte für sich das Portrait vom Raiser Joseph mitnehmen zu dursen, welches ihm nicht allein gestattet, sondern ihm auch freigestellt wurde, mitzunehmen, was er wolle. Dann bedauerte der General Marceau nichts mehr, als daß er Ordres

erhalten, von Cobleng abzumaricbiren, und ftatt feiner beut noch ber General Moreaux eintreffen murbe, welches auch wirklich biefe Racht 1 Uhr geschehen sein muß, weil man in felbiger Stunde in ber Stadt mit allen Gloden geläutet, und bie Trommeln mit abwechselnder turfifcher Musit gebort bat. Der General Marceau habe ibm auch noch geauffert, daß man mit bem General Moreaux febr unruhig leben wurde, indem er von bos fem Charafter fei. Geftern batten bie Burger alles Gewebr abgeben muffen, alle Ginwohner ohne Ausnahme tragen Cocarden, foggr ber ftodblinde Setes, ber vor ben Rirchentburen figt und bettelt. Daß bas Rlofter St. Thomas abgebrannt fei, bat feine Richtigfeit: bas Rlofter liegt in ber Afche, bie Rirche ift febr beschädigt, die Deconomiegebaube aber fteben annoch. Die Frau Abtiffin hat fich im voraus mit famtlichen Fraulen nach Drolebagen im Sauerland geflüchtet, und alle Weine, Reubles, Bieb und Fruchte über ben Rhein bringen laffen 1), im Rlofter aber niemand als vier Sandwerksleute gurudgelaffen, wodurch alfo bie Frangofen, weil sie bas Rlofter leer gefunden, fo febr aufgebracht worben, bag fie foldes in Brand geftedt haben. Die

<sup>1)</sup> Auch bas Archiv war nach ber vorsichtigen Sitte jener Beit, zusamt ben Roffbarteiten ber Sacriftei eingepadt, und nach Kulb verschidt worben. Dort lebten zwei herren von Barnsborf, beren beibe Schweftern ju St. Thomas Capitularinen, bort ift es aber ben gefluchteten Gegenftanben nicht jum Beften ergangen. Die von Barneborf ftarben, und bie Beis ben tamen ine Land, nach bem populairen Ausbrud: bie neue Regierung, ber Pring von Dranien muthmaßlich, legte bie Band auf bas bei ben Berftorbenen beponirte But; bas mannshohe filberne Crucifir murbe in bie Rirche ber Propftei auf bem Petersberg, wo es von Bielen gefehen worben, gegeben, bas Archiv ift verschwunden. Daß es zusamt ben Rloftergebauben ein Raub ber Flammen geworben, hatte man hier geglaubt. Eines Beffern burch bie Laienschwefter Banfel, als welche bei bem Berpaden Sand angelegt hatte, belehrt, verfehlte ich nicht; bas Bernoms mene an bas konigliche Oberprafibium zu berichten. Auf beffen Betrieb unterhandelte bas Minifterium mit ben Behörben in Caffel wegen Auslieferung bes Archivs, empfing aber lebiglich ben in Archiven und öffentlichen Bibliotheten fo beliebten Befcheib: bas Bewußte hat fich nicht vorgefunben. Des reich beguterten Rloftere Urtunden murben eine febr ems pfindliche Lude in bem Provincialarchiv ausfüllen; für Caffel ober Aulb find fie werthlos.

Dberwerther Fraulen haben sich nach Kamp gestücktet, und ihren Kellner mit vielem Gesind im Kloster gelassen. Die Frauslen auf dem hohen Kloster zu Boppard sind auf ein Landgut des hrn. von Ries nach Franksurt gestücktet, und haben acht Laienschwestern im Kloster zuruckgelassen. Die Irminer Fräulen von Trier haben sich ins Fuldische begeben, und ihren Kellner nebst vielen Hausleuten im Kloster gelassen. Der kurtrierische Kähndrich Babo, welcher vor ungesehr 6 Wochen mit dem Mistigenhauptmann Buschmann sich so frevelhaft vergangen, ist noch bevor der Abreise Sermi cassist und in alle Kosten condemnirt worden." (Abth. II. Bb. 1. S. 73.)

Am 3. Nov. rudten, die Division Marceau zu ersegen, 3000 Mann unter Charbonnier ein, fie gaben feinen Unlag ju Rlagen, befto brudenber lafteten aber auf ber Stadt bie von Bourbotte gestellten Forderungen, eine Brandschagung namentlich von anderthalb Millionen Livred, und bie Erpreffungen ber famofen Agence du commerce et des approvisionnements, beren Haupts agent, Silvy, u. a. am 16. Nov., bem Tage ber Bieberoffnung ber zeither gefchloffenen Schulen, bas icone Gifengitter vor bem Schloffe wegnehmen ließ. Um mehrften mußte jedoch bie unerbittliche Strenge, in welcher die atrocen, in dem fremden ganbe geras bezu verrudten Berfügungen gegen ber Emigranten Eigenthum burchgeführt wurden, emporen. Am 20. Nov. traten Sofrath Rabermacher und Sandelsmann Chenal ibre Reise nach Paris an, um Namens der Stadt eine Berabsegung ber Bourbotteschen Contribution zu suchen: ale Secretair war ihnen hofrath Schmig beigegeben. Ginen Monat fvater wurde ihnen ein britter Bevollmächtigter, Bondfirch nachgeschickt. "Da bem guten Billen ber Ginwohnerschaft ab Seiten ber Generalität bie beften Zeugniffe ausgestellt morben, hofft man von ihrer Sendung bas Befte", wiewohl andere als ein bofes Dmen ansahen, daß ben folgenden Tag, ben 21. Commissarien anlangten, um bier ihre in den Niederlanden beenbigten Operationen fortzusegen, allenfalls fich vorfindende Runfis fcage zu entführen. Die Berren beschäftigten fich vorzüglich mit ber Bibliothet bes Jesuitencollegiums, und wenn fie felbft feine reiche Ausbeute barin machten, fo baben befto emfiger barin geplunbert einige ber Anstalt angehörenbe Individuen.

Die so gehäßige Agence wurde am 28. Rov. in ihren Berrichtungen suspendirt, ein hoffnungestral, ber jeboch alebalb über ber Anfunft bes Reprafentanten Neveu, 4. Dec. verschwand. Gleich in seiner Antritterebe fchimpfte ber Mann auf die Munici= palitat, ober, wie er fich ausbrudte, auf die barin vereinigten Ariftofraten. Dagegen gab er am 7. in feinem Quartier, im Buresheimer Saufe, einen Ball, für welchen alles Erforberliche nach ben Bestimmungen eines specificirten Bergeichnisses im Requifitionswege beschafft werben mußte. Tage vorber, ben 6. war Marceau hier eingetroffen, ihm folgte vom 8. ab, feine Division, welche angewiesen, bis St. Goar fich auszudehnen. Am 12. langten auch Jourdan und ber Reprafentant Gillet bier an, fie bereiseten, von Neveu begleitet, die gange Postenlinie bis nach St. Goar; am 15. famen bie beiben Reprafentanten gurud, und am 16. Abende um 6 Uhr überfendete Neveu ber Municipalitat ein Schreiben, worin unter ben beftigften Drohungen bie unverweilte Entrichtung ber Brandschatung geforbert. Schreiben wurde um 7 Uhr bei Fadelichein auf ben Stragen porgelefen, mit bem Anhange, bas Bablamt werbe bie gange Nacht versammelt bleiben, um bie rudftanbigen Repartitionegel= ber einzucaffiren. "Es berricht allgemeine Befturzung, man befürchtet bie gebrobte Abführung von Geifeln. Noch Abends fpat geht besfalls eine Deputation ju Neveu, die er hohnend und gornig empfängt." Sunderttaufend Livres gingen hierauf im Laufe bes 17. ein, ber Municipalität Gesuch um eine ausgebehntere Frift für bieBeschaffung ber Contribution gu erhalten, wurde jeboch am 18. von bem Reprafentanten burch ein Schreis ben beantwortet, worin er unter vielen Borwurfen brobte, bie Municipalität in corpore nach Det bringen, und bie reichen Burger verhaften ju laffen, auch, bie Berfaumniß ju beftrafen, ber Stadt eine Bufe von 100,000 Livres auferlegte: 60,000 maren in bes Tages Lauf eingegangen. Giner Deputation ber Burgerschaft, welche am Morgen bes 18. bem Proconsul aufwartete, gelang es jeboch, seinen Groll zu entwaffnen, er erließ bie eben bictirte Buge, bewilligte eine Frifterftredung von 8 Tagen, und ließ fich fogar berab, gur Rechtfertigung feines Berfahrens bie

von dem heilausschuß empfangenen strengen Befehle anzusühren. Es versteht sich von selbst, daß ohne Rudsicht auf jene Contribution fortwährend neue Requisitionen ausgeschrieben wurden. Am 23. wurden die häuser durchsucht und viele Matrazen und sonstige Lazarethgegenstände weggenommen, am 26. alle handmühlen und Schlitten requirirt; das vorrättige Getreibe, heu und Stroh sollte ein jeder angeben; am 30. nahm der Kriegsscommissair Alexandre bei den Gerbern alles Leder, bei etwelchen auch unbereitete Kelle weg.

"Alle Weine der Emigrirten sind nach Dominicaner (von welchen man 6000 Athlir. Brandschatzung gefordert) geführt worden, allwo in der Kirche einige Boutiquen ausgeschlagen sind, und die Maas Wein um 6 Alb. verzapft wird. In der Kirche zu St. Florin liegt heu und Stroh, bei den Karmeliten ist das Magazin für Del und Fettwaren. Die Karmeliten tragen sich weltlich, und den Gottesdienst verrichten sie in dem kleinen Capellchen. Die Franziscaner tragen die Nationalcocarde auf der Capuze. Die Commissaire de grippe, die selbst dem Militair verhaßt, sind abgerusen worden."

Am 6. Januar 1795 verfügte fich Alexandre in Person von Saus ju Saus, um fur ben Gebrauch bes Lagarethe bie Bettbeden weggunehmen. Am 7. erließ Marceau eine Berfügung an bie Einquartierungscommission, laut welcher bem Berlangen einzelner Officiere, ein eigenes Bimmer zu haben, und baffelbe nicht mit Rameraden zu theilen, in feinem Kalle fatt gegeben werden follte. Am 11., Sonntag, gab er einen glangenben Ball, für beffen Bebarf bereits am 9. bas Rotbige requirirt worden. Behn Chaffeurs, buchftablich bie Lehre von ber Gleichheit aller Menichen verftebend, hatten fich verabrebet, auch ungeladen ben Ball mit ihrer Gegenwart zu beehren, trafen aber bei bem Eingange bes Saals auf ben Beneral, ber ohne Umftande ben nachsten ber Budringlichen bie fleine Treppe binabfturate, und mit berfelben Gewandtheit die übrigen neun ibm nachschidte, ber Tanggefellschaft jum großen Glud, benn bas gange Regiment hatte fich bereitet, ben enfants-perdus gu folgen. und arge Unordnung, vielleicht allgemeine Plunderung fand in

Aussicht. Babrend bem Auffeben, burch biefe rencontre veranlaft, verschwand bes Buffete vornehmfte Bier, ein wilder Schweins. fopf. Belegentlich eines frühern Balls "waren für bie Dames in einem Rebengimmer Confituren und Erfrischungen gubereitet, welches aber von ben beutschen Berren, mabrend bie Frangofen mit ben Damen tangten, aufgezehrt worben." Deffen im frifchen Andenken erhoben bie um ben Schweinstopf befümmerten Frangosen alsbald ein Buth= und Rachegeschrei: "assurement c'est encore quelque f. Allemand qui nous joue ce tour-là", und in bem Augenblid fleuerte ein Officier ber Saalthure gu, aus beffen Rodtafche, brobend und freundlich jugleich, bes Ebers Schnauge berausgudte. Aebnliches mar vor furgen Jahren eis nem Monch in der Abtei St. Maximin bei Trier begegnet. Da war es Brauch, jur Berbfigeit nach febem ber größern Weingüter einen ber Capitularen zu versenden, auf bag er ber Lefe und bem Reltern vorftebe, und follten biefe Autumnarii, nach ber Meinung bes Publicums gehalten fein, mabrend ihrer Expofitur offene Tafel ju geben. Bon allen Tyrannen ift bie öffents liche Meinung ber gebieterischefte, und bie Berpflichtung au jener unbeschränften Gaffreibeit murbe auch nach und nach von allen Conventegliebern, nur nicht von bem Borftand, anerfannt. Benn bie einzelnen Patres auszogen zu ihrer Fahrt, bann wurden fie reichlich für ihren und ber Diener Bebarf von bem Ruchenmeis fter, von ber Dispens ausgestattet, aber wie reichlich die Proviantirung, ber offenen Tafel tonnte fie nicht genugen. Da blieb benn fenen Legaten nichts übrig, ale zu nehmen, in ber Rlofterfüche nämlich und in ben Borrathefammern, was freilich nicht gegeben werben fonnte, und mancherlei Lift fam gur Anwendung, ber Beborben ftrenge Aufficht zu umgeben, und einen größeren Antheil aus ben Fleischtöpfen Egyptens fic anzueignen. Dergleichen Unfuge nothwendige Folgen einsehend, suchte Willibrord Bittmann, ber am 15. Dec. 1796 gestorbene Abt, burch alle Dittel ibm ju wehren. Richt nur bag er bie Unstalten fur bie Beauffichtigung ber gefährbeten Stellen in ber gefährlichen Beit verdoppelte, er felbft machte unermublich bie Runde burch bie Arcuggange, und webe bann bem auf ber That betroffenen Defraudanten. Bei bergleichen Gelegenheit traf er mit einem ber ältern Confratres zusammen, wie dieser in ungewöhnlicher Beschendigkeit der Rüche entschlüpste. "Wat macht ihr do?" fragte Wittmann den außerdem durch seine ganze Haltung Berdächtisen. "Ich beten nheilige Ausekranz", erwiederte der Befragte. "Jo", fiel der Abt ihm ein, "und der Glaben gudt heraus", zugleich auf das unter der Lutte heraustretende daumelnde Haupt eines mächtigen Welschen deutend. Welche Strafe er dictirte, wird nicht gesagt.

Am 14. Januar wurde eine Berordnung, wodurch die Anslieferung ber Pupillen-, Depositen- und Armencaffen geboten, veröffentlicht. Am 18. gaben bie frangofischen Officiere ben Damen ber Stadt einen Ball; am Morgen beffelben Tages war ber burch verfonliche Beitreibung ber Requisitionen fo renommirte Alexandre geftorben, und am Abend begraben worden. - Am 25. jog bie zeitherige Befagung, fo durch die Division Marceau gegeben worben, ab, um ber bis dabin in und bei St. Goar cantonirten Divifion bes General Bincent, ber Mofelarmee bemnach, Plas zu maden. Am 25. wurde von febem bemittelten Ginwohner ein Paar Stiefel ober Schube, bann ein Leibs ober Oberrod geforbert, binnen 24 Stunden in bas St. Barbaraflofter zu liefern. Den 17. Reb. vom frühen Morgen an laftete tiefe Riedergeschlagenheit auf ber gesamten Bevolferung. Neven batte neuerbings bie Rudflande ber Brandichagung geforbert - von bem Unfchlag ber Baufer allein, 854,181 Livres 16 S. 6 D. waren noch 535,274 Livres 8 S. 2 D. ober 163,556 Riblr. 3 Alb. 1 D. rudftanbig -- und follte die gange Summe binnen 3 Tagen abgeführt fein, wibrigenfalls, ber militärifchen Execution unbefchabet, auch noch bie foon einmal ausgesprochene Bufe von 100,000 Livres, doch in Affignaten , ju entrichten fein wurde. Die erfcredte Municipalität flebte und brobte ibrer Seite, und forderte alle obne Unterschied, reich ober unbemittelt, auf, "jur Abwendung ber bringenben Gefahr fein Gelb, Golb und Gilber einzureichen". Schon verlautete, Neveu habe einen gewiffen Morel geschickt, in ber Racht vom 18. jum 19. Reb. eine Angahl von Geifeln, beren man mehre nannte, auszuheben, fie vorläufig in ihren Baufern bewachen

zu lassen, in der hierdurch erzeugten Bestürzung alles in der Stadt vorhandene Geld und edle Metall gewaltsam wegzunehmen, und demnächst die Geiseln nach Frankreich zu schaffen. "Gewiß ist, daß der Commandant Charpentier am 16. Abends unter Bergiesung von Thränen äußerte: er beklage das Verhängniß, so ihn zur Commandantenstelle berusen habe, in dem verhängnißvollen Augenblick, unter dem Einsluß von Besehlen, deren Bollzug den Ruinder Stadt nach sich ziehen musse. Man versichert, daß in der nächsten Umgebung bereits die Chasseurs eingetrossen sind, durch welche die Execution vorzunehmen, daß ihnen die Arbeit zu ersteichtern, in den Straßen Kanonen aufgeführt werden sollen."

Inbem ich fo angftlich bas Gewiffe von ber Sage icheibe. bezeige ich meine Unterwürfigfeit jenem Drafelfpruch ber Siftorisch-politischen Blatter, Bb. 27. Seft 3, laut beffen manche meiner Erzählungen ber eitle Rachflang von bem nichts weniger als zuverlässigen Stadtgerede, wie es in fleinen Refibenzen von je im Schwunge war und noch ift, fein follen. Dabei will ich aber boch nicht verschweigen, bag ich, so viel mir erinnerlich, nur ein einzigesmal, von den angeblichen Beziehungen bes Dbriften von Frohn zu ben Erzherzoginen fprechend, ein Stadtgerebe angeführt habe, um es in feiner Richtigfeit zu verbammen. Uebrigens glaube ich auch, unabhängig von dem Antiquarius, ber Beweise genug gegeben zu haben, bag ich ber Runft machtig, von bem Geschwäß die Thatsache zu icheiben, ungegrundete Behauptungen eines Bend, Arnoldi, Lang, Joh. Muller, hormapr, Schöpflin, Sontheim, Bubenus ju murbigen, gleichwie ich füglich mich enthalten fonnte, einer Rritif zu entgegnen , die von Friedrichs des Großen Tabafsgefellichaften fpredenb, ben Rheinischen Antiquarius ein Sammelmert nennend, von vorn berein fich ale unzurechnung-, ale unmenfurfähig gibt. Weil es indeffen möglich, bag ich mit einer Burechtweisung bem Manne nuglich werbe, foll bie barauf ju verwendende geringe Dube mich nicht verbriegen. Sammelwerte, bamit fich junachft bes politischen Siftorifere Begriffe in biefer binficht rectificiren, Sammelwerte finb g. B. bie Chriftliche Doftif von 3., bie Jungfrau von Orleans von G. Gorres, benn taufende von Autoren fonnten bergleichen eben fo gut, ichlechter, beffer, viel beffer zusammenlesen. Den Rheinis fcen Antiquarius, wie er eben ift, fonnte, bas wird man fogar in Munchen zugeben, nur einer ichreiben, er ift bemnach nothwendig ein Driginalwert, mogen auch noch fo viele Ginschiebfel fremben Ursprunges ber Mosait eingefügt sein. Dann find auch diese Einschiebsel in der Regel sedem andern unzugänglich, wenigftens vermag er im gunftigften Falle feinen Gebrauch bavon zu mas den. Der Rritifer weiß aber noch mehr zu besprechen, er belobt ben Reichthum meines Gebachtniffes, ich weiß nicht, mas ich mehr beklagen foll, bie Armuth biefes Bedachtniffes, ober bie Blindheit, welcher ber unermefliche Abftand bes Wiffens zu ben Beiftungen ber Mnemonik verborgen. Dag ganglich aus ber Luft gegriffen ber Borwurf ber licentia poetica, wird bie oberflächliche Ansicht bes Buches nachweifen. Borzugeweise erzähle ich in ben Worten berfenigen, benen ich abschreibe, ober aus beren Munbe ich eine Ergablung vernahm. Gerabe biefer Sitte verdante ich eines anbern Recensenten Borwurf, bag mein Styl eine fortwährende Auflehnung gegen bie Grammatif, daß ich baufig Lateinisch in beutschen Worten spreche. Dag ich aber Erlebtes portragend, biefer ober fener Begebenbeit Augenzeuge, was freilich einem Sohnchen bes 19. Jahrhunderts unmöglich, bie Erzählung in ber Lebhaftigfeit bes erften Eindruckes vortrage, biefes, will mich bedunfen, tann bochftene ben Siftorifch-politischen Blattern Anftog geben, anderer Orten gilt eine fügliche, fclaffe, gebehnte Breite nicht eben als Empfehlung. Die gange Stelle von ber licentia poetica fcmedt nach Maltens geiftreichem Ausspruch, ber Rlebers Duellgeschichte in Luremburg unglaublich findet, weil fie zu romantisch. Dag ich meine gebrudten Quellen jedesmal genau angebe, beißt eine Unmöglichkeit verlangen von einer biftorischen Arbeit, die zugleich ein libro de entretenimiento; bas wenige für meine Zwede, fo in Drude fdriften enthalten, wiffen bie Leute vom Sach ju finden, Dilettanten geben nichts auf Citate, benen in ben meiften Kallen bie Sucht, mit Erubition ju prunten, jum Grunde liegt, und die haufig, ba gewöhnlich einer bem andern fie bona fide abschreibt, das gerade Gegentheil von dem, was sie bewähren sollen, aufstellen. Die tausende und tausende von handschriftlichen Quellen zu citiren, wäre mir aber vollends eine Unmöglichkeit; sie bernhen, für eine bedeutende Strede des Rheinusers, auf dem reichen literarischen Nachlasse dreier trierischen Kanzler, die mittels ihrer Familienverbindungen bis in das Zeitalter Johanns von Baden hinaufreichen.

Solieflich fordere ich ben Recenfenten auf, bag er bie perbachtigen Stellen in bem mit Borficht ju gebrauchenben Buche nachweise; bis babin biefes gescheben, werbe ich annehmen, daß er an ber Krankheit leibe, bie, nach bem Urtheil ber altern Bruber, bas Grundubel aller Rheinlander und bie Beranlaffung ju ber ganglichen politischen Unbedeutenheit, welche über uns gefommen. In bem Lanbe ber vollstänbigften Rivellirung ift febe, auch bie unbebeutenbfte geiftige Auszeichnung eine Sunde, ein Kluch, und ber Ungludliche, ber nach einer folden Muszeichnung ftrebt, muß fo lange angefochten, angeschwärzt, verfegert, zerriffen werben, bis bag er endlich berabgebrudt noch unter bie große, farblofe Maffe. Sichtlich icamt fich einer folden Taftif ber Recenfent, ohne fie barum laffen zu tonnen: fein Treiben zu beschönigen, bedient er fich bes guten Ric. Bogt als eines Schildes; ber bat zu ber Coterie in Munchen gebort, ber ift tobt, fann also niemanden offusquiren, ben zu lobbubeln, burfte ein untrugliches Rennzeichen von Gerechtigfeitliebe werben. Nic. Bogt foll feinem urfprunglichen Geprage nach ein wahrhaft rheinischer Beift, und ber Dann gewesen fein, bas alte theis nische Befen in feinem Empormachsen, in feiner Größe und herrlichfeit, in seiner blubenben Rraft und Schonheit und in feinem Berfalle und Untergange ju fchildern. Leid thut es mir, bergleichen fagen zu muffen, aber bie Ehre ber hiftorischen Rritif zu retten, barf ich nicht schweigen, biefer Ausspruch um ben guten Dann befundet entweder gangliche Unfabigfeit, ju urtheb Ien, ober bie entschiebene Absicht, für Recht Unrecht ju fprechen. Ric. Bogt, in feiner Perfonlichkeit ein bochft achtenswerther Mann, ericheint in allen feinen Schriften burchaus oberflach. lich, gehaltlos und nichtig. Seine Geschichte von Maing ift

ein Bud obne allen Berth, feine Rheinifde Gefdichten und Sagen bat man gleich bei ihrem Erscheinen als tres tibros tristium begruft, fein Spftem bes Gleichgewichts und ber Berechtigfeit, worin bie Gefchichte feiner erften Liebe vorgetragen, ift ein Monument ber poffirlichften Anmagung, grengenlofer Citelfeit, jener findischen Citelfeit, Die fich noch in ber Babl ber Grabftatte ausspricht. "Seinen Leib ließ er in ber Ravelle des Johannisberges begraben, sein romantisch beariftertes Berg aber in ben Rheinfelsen versenken," ergablen bie biftorifd-politischen Blatter. Den Leib, fage ich commentirend bingu, gab er nach dem Johannisberg, bamit alle Rheinreisenbe ben Lebrer bes Fürften Metternich noch im Tobe erfennen, verebren mogen, wobei ich zwar nicht unterlaffen fann, eines vor nicht gar langen Jahren bei ben hiefigen Gerichten verhandelten Proeffes ju gebenfen. Gin befannter Schriftfteller, bem in vorneb. mem Saufe bie Erziehung bes Stammberren anvertraut gewesen, follte nach beren Beendigung vertragemäßig eine Penfion von 30 Louisd'or genieffen. Biele Jahre blieb bie unbezahlt, als endlich ber unbefriedigte Erzieher Rlage einlegte, wurde ibm bie Einrebe entgegengeset, fintemalen fein Bogling nichts gelernt babe, fei auch die Erziehung nicht beendigt, mitbin die Benfion nicht verdient worden. Bon bem trefflichen Bogt hat ber Fürft Metternich nicht viel lernen tonnen. Das romantisch begeifterte Berg - mir fam es vor ale jenes bes langen, alten, eisfalten, fteifen Reicheftabtfpubicus, von bem lange Memoiren, II. 343 fprechen - bas romantisch begeisterte Berg wurde nicht allein bem Dublenfele, welcher ber Mündung ber Rabe gegenaber , von dem Rhein umfloffen , eingefügt , auch bas Gehirn bes Berewigten hat ba Plag finden muffen. Dhne Zweifel war er ber Reinung, bag eine gewöhnliche Tobtengesellschaft seines Bergens und Ropfes unwurdig. Gludlicher ift in biefer Begie-Jung 3. 3. Rouffeau ber Philosoph gewefen, indem er bei Beiten noch Belehrung um die Trüglichkeit folder Einbildung emvfing. "Rousseau est à Paris," schreibt Grimm, Jul. 1770, adepuis environ un mois avec sa gouvernante, mademoiselle le Vasseur dont il a enfin fait sa femme. Il a quitté la casaque

arménienne et repris l'habit français. On a fait à cette occasion un conte impertinent, qui calomnie la vertu de madame
Jean-Jaques, et encore plus le goût de celui qui aurait péché
avec elle. On prétend que son mari l'ayant surprise in flagranti, quitta l'habit arménien sur-le-champ, disant qu'il avait
voulu se distinguer jusqu'à présent à l'extérieur des autres,
ne se croyant pas un homme ordinaire; mais qu'il voyait bien
qu'il s'était trompé, et qu'il était dans la classe commune."

3d febre gu ben Aengsten und Rothen bes Jahres 1795 gurud. Beinabe erlagen bie Gemuther ber grenzenlofen Befummernif, "ba erhellen fich mit einemmal am Rachmittag bes 18. Feb., am Kaftnachtbienftag bie bunflen Bolfen, welche ben Contributionshimmel umschloffen." Ein Gilbote, burch Reveu entfendet, überbrachte ben Beschluß des Beilausschuffes vom 10. Rebr. (22. Pluviose III.) bes folgenden wesentlichen Inhaltes: "Art. 2. Den eroberten gandern werden bie wegen nicht bezahlter Contribution auferlegten Strafen nachgelaffen. Art. 3. Die Rudfanbe ber Contributionen fonnen gur Salfte in Affignaten, und gur Salfte in barem Gelbe abgetragen werben. Art. 4. Die zur Sicherftellung ber Erhebung ber Contribution verlangten Beiseln follen in Freiheit gefest, und in ihre Beimath jurudgeschidt werben. Art. 5. Fortan burfen einzig Behufe ber Approviantirung ber Armeen in den eroberten gandern Requisitionen ausgeschrieben werben. Alle ju andern Requisitionen verwendete Agenten find abgesett." - In ber Danfbarfeit um ben bedeutenden Rachlag in der Brandschagung gab die Municipalität am 28. ber Generalität im Theatersaal ein glanzendes Fest, Concert, Souper und Ball. Ueber 400 Personen, Marceau auch, fanden fich bazu ein. Biele Inschriften waren in bem geschmachvoll becorirten Local angebracht, im Sintergrunde, auf einer Erbobung, ftanben bie Borte: Coblence reconnaissante, ju lefen. Der Baff dauerte bis nach 5 Uhr Morgens. Am 6. März verließ Genes ral Bincent, ber fein Quartier im graffic Boosfden Saufe gehabt, bie Stadt, um bas Commando einer Division mit ber Capitainerie de la porte in Mes zu vertauschen: bergleichen Bechsel war bei den republicanischen Armeen eine alltägliche Erscheinung. Rach

einer genauen Berechnung vom Anfang bes 3. 1795 gabiten fie an activen Generalen 230, abgesett, verhaftet, ober in anderer Beise für ben Augenblick verloren waren 278, vor bem Keinbe geblieben 24, geftorben, jum Theil als Selbstmörber 16, guillotinirt ober erschoffen 57, ausgewandert 24, in feindliche Gefangenicaft gerathen 21. Gleichzeitig mit Bincent verließ auch Marceau die Stadt; an Bincents Stelle trat General La Borbe, ber jeboch icon am andern Tage nach Paris por bie Schranfen bes Nationalconvents geforbert murbe, und am 8. ben Beneral Cavrois jum Rachfolger erhielt: auch biefer bewohnte bas Boosiche Saus. Am 12. Abends murde ber Prafes und Vaftor ju U. L. Frauen, Ropp mit Bache abgeführt und por ben Stabtcommandanten gebracht: ein Streit mit feiner Einquartierung hatte ihm bas zugezogen. Raum entlaffen, wurde er am 14. fcon wieder verhaftet, weil er, ber Sage nach, in einer Brebigt farte Ausfälle gegen bie Frangofen fich erlaubt batte.

Un bemfelben 14. Marg traf ber Reprafentant Féraud in Cobleng ein; seinem Character treu, bat er nur burch Bobltbun feine Gegenwart befundet. 3mei Monate fpater, ben 20. Mai, fant er in bem Sigungsfaale bes Convents ben Tob. Den Maffen bes muthenben Bolfes ben Gingang ju verwehren, batte er bie verzweifelteften Anftrengungen gewagt, überwältigt, mit Rugen getreten, richtete er fich mubfam auf, um mit feinem Leibe ben arg bedrobten Prafidenten ber Berfammlung, Boiffp b'Anglas, ober Boiffy-Famine nach feinem Edelnamen, ju fougen. Ein Rerl erfaßte ihn bei bem Rode, ber junachft ftebenbe Officier folug auf ben Rerl, bag er ben Reprafentanten laffe, und follte jur Antwort einen Diftolenschuß empfangen. Statt feiner von ber Rugel an ber Schulter getroffen, fant Féraud zu Boden; er wurde ergriffen , abermale mit Fugen getreten , gur Thure geschleift, und braugen badten bie Rannibalen ibm ben Ropf ab. Das blutige haupt wurde als ein Siegeszeichen einem Bayonet aufgestedt, allen gur Schau burch ben Saal getragen, endlich bem Brafibenten vorgehalten; ftumm erhob fich Boiffv b'Anglas von feinem Sige und eine tiefe Berbeugung hat er ber Trophae gemacht, ber Tropbae einer Aufopferung ohne Gleichen, bie leider vergeubet auf dieser Stelle. Das junge, reiche Leben war ein viel zu theueres Opfer, dieser sogenannten Nationalrepräsentation, die im Grunde nicht besser, als das sie bestürmende Gessindel, gebracht. Für Coblenz hat dieses Ereignis die besondere Merkwürdigkeit, daß in Folge dessen Bourbotte, der fürchterliche Bourbotte zur Guillotine geschickt worden.

Um 16. Marg fam Marceau mit feinem Beneralftab nach Cobleng gurud, was neue 3wiftigfeit mit ber gur Dofelarmee gehörigen Garnison veranlagte. Die Mosel bitbe bie außerfte Grenze ber Sambre= und Maasarmee, wurde von ihren Reis bern behauptet, namentlich von bem ber Moselarmee zugetheilten Reprasentanten Cavaignac, bem Bater bes in ber neueften Beit fo befannt geworbenen Generale. Der Streit mit Cavaignac erbigte fich bergestalten, bag Marceau ibn forberte, ein Beiden, wie tief bereits bas Anseben ber einft allgewaltigen représentants du peuple gesunten. Cavaignac declinirte die Forberung, und fubr ben 26. binauf nach Ober-Ingelbeim. bemselben Tage rudte ber Bortrab ber Division Marceau ein. und obne weiteres begann fie Rheinaufwarts fich auszubreiten. Am 5. April bezog Marceau bas bisber von bem abgerufenen General Cavrois benutte Quartier in bem Boosschen Sause; bei frühern Anwesenheiten hatte er jebesmal bas gegenüber belegene Saus von Dalbens bewohnt. Siermit beginnt zugleich bie Art von Intimitat, ju welcher ich mit bem berühmten General gelangen follte. Er hatte ichon fruber meiner Eltern Saus Reißig besucht, von nun an fam er zu jeder Stunde, regelmäßig aber Abends, angezogen burch bie jungen Damen, die bafelbft fic ju vereinigen pflegten. Das Rartenspiel mar von ber Schredenszeit ber noch in etwas verpont, besto lebhaftere Tangluft empfanben Marceau und feine gablreichen Begleiter, meift ein vollftanbiger état-major. Für bie Befriedigung biefer Luft war bie Gefellfchaft gang und gar von mir ober von meiner Beige, man weiß, wie bescheiben ber Frangofen Anforderungen an Tangmufit find, Wenn ich Abende in meinem Silentium fag, bas Vensum für den folgenden Tag ausgrbeitete, bann wurde mein Stublein nicht leer von einander ablofenden Deputationen, Die mich

aufforberten, Die viersaitige Bunfchelruthe gu ergreifen, aufzuspielen zum Tang. Benn ich bann bes Praceptore Anforderungen, bie Dringlichfeit meiner Arbeit geltend machte, bann brangten fich Alle zu meinem Tifche, um ihrer Meinung nach, in meinen Ausarbeitungen mir behülflich zu werben. In ben erften Sigungen batte ich feboch bie Entbedung gemacht, daß ich ben Berren insgesamt, bem General insbesonbere, in classifchen Studien weit überlegen, die Rathichlage, bas Getofe machten mich confus, und in ben meiften Källen fab ich mich genothigt, die Keinde aller Rube und Meditation gurnend fortzujagen, unter Bertröftung freilich auf balbige Beendigung meiner Arbeiten. Giner aber befant fich in bem larmenben Saufen, bem ich nie gurnen fonnte. Marceaus Burbe nicht, wohl aber bie feltene Anmuth feiner Perfonlichfeit imponirten mir, und mußten einem geben imponiren. Ein wunderschöner Mann, von ber ebelften Saltung, wußte er biefe Borguge burch eine forgfältige Clegang, vorzugeweise burch bie ungemein fleibsame Uniform ber Chaffeurs zu erhöhen, seine flangreiche Stimme fprach ju bem Bergen, ale ber Biberhall ber unaussprechlichen Gute, bie aus feinen geiftreichen Bugen leuchtete, inmitten einer eigenthumlichen Bolfe von fcmarmerifder Melancholie, beren Bebeutung ich, nach langen Jahren aus Ban Dyfe Bilbern R. Rarle I. fennen lernen follte. Man glaube übrigens nicht, bag Marceau ber einzige ber republifanichen Generale gewesen, ber nach meiner Pfeife, Beige wollte ich fagen, tangen mußte: auch fur Championnet, Soche, Bernadotte, harby habe ich aufgespielt, nur nicht für Poncet und Turreau, benn fie waren Marceaus, folglich meine Reinbe.

Mein Urtheil um den General wurde aber nicht einzig durch die Schönheit der Person, durch seine Liebenswürdigkeit in dem täglichen Berkehr bestochen, mehr noch haben hierzu die mancherlei Beweise seltener Gute, von denen ich Augenzeuge geworden bin, gewirkt. Einstens daß zur Mittagzeit den General von uns weg nach hause ging, führte sein Weg ihn an dem hause eines kurfürstlichen Geheimraths vorüber, der durch seines herren Befehl abgerusen, Frau und Kinder zurückgelassen hatte. Denen war, weil die seige Municipalität

ben hausvater als Emigrant bezeichnete, Alles verfiegelt morben, nichts befto weniger wurden fie bei allen gaften über Maas und Biel bebacht. In jener Stunde fand ber General vor ber Thure des Saufes ein Madchen, ein Rind von 5 ober 6 Jahren, bas in Thranen gebabet, ein Bilb ber Berzweiflung vorftellte. Den Grund bes unfäglichen Rummers zu erfahren, blieb er fteben , und die Rleine ergablte , mas bas Schluchzen ibr taum erlaubte porzubringen : gebn Grenabiere lagen im Saufe, benen batte die Mutter ihr Effen gereicht, ihren Dant aber nur in Schimpfreden und Stogen empfangen. Man habe ihr bie Speisen por bie Rufe geworfen, bas Tischgeratbe gertrummert, und bem Unfug, ben Butbenden fei fie, die Ergablerin, entlaufen. Schon befand fic ber General auf ber Treppe, Sand legte er an ben porderften ber Grenadiere, und im Ru waren fie alle verfcwunben. "So werbe er jedesmal ihnen thun", fagte er ju bem Rinbe, bas mit rothgeweinten Augen ber Reinbe Rieberlage belächelte, "falls ihnen wiederum Aehnliches begegnen follte, und moge es bei bergleichen Belegenheiten ftete ibn anrufen, und zwar in meiner Eltern Saus, wo er leichter zu erreichen fein wurde, ale in bem eigenen Quartier." Nicht gerade wie ich, ober fenes aus feinen Rothen gerettete Rind beurtheilte man ben General in biefem Quartier. Des Grafen Boos Forfter ju Balbed, bem es gelungen, Fulb zu erreichen, erzählte seinem Berren: "Die Municipalität ju Cobleng halte ihre Seffionen in bem graft. Elbifden Saus. Ratheberr Dagga zeichne fich am meis ften aus gegen ben Abel. Alles flage gegen bie Municipalität. General Marceau, ber beständig im graff. Boofischen Saus logirt habe, muffe nun icon eine Zeitlang mit Bictualien von ber Stadt verfeben werden, weil im Boofischen Saus aller Bein sowohl als die übrige Borrathe aufgezehrt feien. Die Tafel bes Generals ware täglich Mittags von 24 Gebeden gewesen, und mehr als 20 Speisen aufgetragen worden. Der fr. Rellner Banfen, ben ber General Marceau febr liebte, murbe tage lich mit zur Tafel gezogen. Die Rarmeliter-Rirch mare gefaubert, und am letten Sonntag wieder ber erfte Gottesbienft barin gehalten worben. Der Lebensmanbel in Coblenz unter bem Burgerstand wäre sehr frei, und die Armuth durchgängig groß. Man sähe saubere Burgerleut und Mädchen mit Lasten Holz auf dem Kopf aus dem Bald kommen, wo die Mädchen ihre Hauben vorn angestochen hätten. Das alte Lehrthor wäre nun wieder geöffnet, die Stadtwällen eingerissen, und die Gräben damit ausgefüllet worden. Der Ochsenthurm wäre nur halb abgebrochen. Rindsteisch wäre gar nicht zu bekommen, sondern bloß elendes Hammelsteisch. Die Unterthanen in der Herrschaft Baldeck hätten dem dasigen Kellner alle Frohnden und die Schloßwachen ausgekündigt. Rellner habe gar nichts mehr zu befehlen, sondern alles stände unter der Commission zu Zell."

Die Tafeln ber Generale figurirten in ber langen Reibe ber Bebrudungen als eines ber läftigften Capitel, nicht nur fur bie Gemeinde, fondern ju Beiten auch fur Gingelne. In bem Reller bei Dulbens lagen 16 Fuber bes tofflichften Beines, Gigenthum bes Stadtrathes Efdermann ju Trier; fie wurden als Emigrantengut, bas entweber von bes Stabtrathes Bruber, bem Rangler, ober von dem Banquier Mulbens berrühre, behandelt, unter bie Generale vertheilt, und in dulci jubilo von ben Berren geleert. Manche von biefen Generalen fannten fchlechterbings feine Schranfen in ihren Tafelforderungen, andere wuß. ten bie Laft noch burch Sobn und perfonliche Beleidigungen zu erschweren. Rleber fand einftens ungeniegbar bie bei einem Babelfrühftud aufgetragene Butter, und ichidte alebalb an bie Municipalität, um für ben argen Berftog in feiner Bewirthung Recenfcaft zu forbern. Ihn zu befanftigen, eilte ber ungludliche Burfard nach bem Buresheimer Saufe, er wurde aber febr ungnabig empfangen, und wie er hierauf in tiefer Befturjung der Thure zuschlich, warf der zurnende General ibm den Buttermed nach. Das Schidfal wollte, bag bas Gefcog bes armen Mannes Ruden traf, und, was bie Bermuthung rechts fertigen fonnte, bag bie Butter nicht gang taufder, bag fie in bem Buftanbe angebender Berwefung fich befunden habe, auf bem Ruden haftete eine Decoration, bie bochlich ben General ergöste. Auch andern bas Bergnugen biefes Anblide ju vericaffen, und angleich eine Boniteng auszusprechen, wollte er, bag der Municipale mit der eigenthumlichen Auszeichnung hinter fic nach bem Elger Sof jurudfehre, als welchen Gebotes buchftab. liche Befolgung ju sichern, zwei Orbonnangen ihm beigegeben Aebnliche Scenen wiederholten fich mehrmals, ber wurden. Einwohnerschaft zu nicht geringer Erbauung. Barte und Anmaßung gegen Schuplofe, grenzenlofer Servilismus für bie Machthaber ober beren Befreundete, hatten ber Municipalität bie allgemeine Animabversion zugezogen, und Gegenstände tiefer Berachtung waren einzelne Mitglieder geworden, welche die allgemeine Roth auszubeuten, auf Roften ihrer Mitburger zu praffen und zu schwelgen, fich nicht schämten. Dazu gehörte aber nicht jener als ein Feind bes Abels geschilderte Magga. allen Situationen seiner langwierigen amtlichen Thatigfeit verfubr er eben fo gewiffenhaft mit ben Mitteln ber Bemeinde, mit bem Eigenthum ber Privaten, ale mit feinem perfonlichen Bermögen. Den Borwurf, bag bie Municipalität bie von ber Branbichagung eingebenben Belber verichleubere, namentlich aus biefer Caffe für ihre Behalterudftande fich bezahlt mache, biefen Borwurf wenigstens suchte fie in einer an die Bunfte gerichteten Denfidrift vom 23. April jurudjuweisen : bebenflich bleibt immer, bag ber bumane Marceau felbft bie Berren Geldverfcbleuberer nannte, auch bei bem Empfänger ber Branbicagung 10 Dragoner einlegte.

Inzwischen wurde die Demolirung der Wälle mit Lebhaftigkeit betrieben, am 12. April der Ochsenthurm gesprengt. Dasgegen arbeitete man an drei Redouten, welche, vom Remperhof zum Fuße der Karthause sich ausbehnend, einen allensalligen Rückzug der französischen Armee decken konnten. Denn lebhaste Besorgnisse empfand man im Hauptquartier um die senseits des Rheins bemerkten Truppenbewegungen, so die Absicht eines Ueberganges anzudeuten schienen. Jourdan und Marceau bereiseten die ganze Linie, um die Anstalten der Bertheidigung zu inspiciren; auf der Karthause wurde ein Lager, ein zweites bei Metternich bezogen, mit Verschanzungen der Petersberg bedeckt. Sehr empsindlich wurde der Brodmangel; am 1. April ließ die Behörbe den sämtlichen Bädern ihren Mehlvorrath nehmen, und

bafur Rorn geben, und wiederholte biefes fich mehrmalen, fo baf am 3. Mai in ber gangen Stadt fein Brod fauflich zu baben. Um 8. April wurde bas beilige Del, nachbem Marceau bierzu fdriftlich bie Erlaubniß gegeben, aus bem Thal burch ben geiftlichen Affeffor Arnoldi berübergebracht; aus beffen Sanben empfing das Beiligthum Reichmann, ber Pfarrer zu St. Caftor. Am 4. Juni bewegte fich bie Fronleichnamproceffion burch bie Stragen; baß fie in ber gewöhnlichen Beife ftattfinde, hatte Marceau ge= wunscht. Das Sanctissimum war auf beiben Seiten von einer Abtheilung frangofischer Grenabiere umgeben. Am 10. paffirte ein f. f. Officier nach bem Thal, babin die Melbung von ber am 7. unterzeichneten Capitulation von Luxemburg zu tragen, und ben 16. icon, Morgens um 10 Ubr, traf ber Felbmaricall Benber ein. Bor ber Stadt wurde er von einem frangofischen General, an ber Freitreppe bes Boodichen Saufes von Marceau felbft em-Dem gefeierten Baft zu Ehren gab biefer ein glangenbes Diner, ju welchem nur Benerale und Stabsofficiere gelaben. Zwischenzeitlich mar vom Thal ein Oberofficier zur Becomplimentirung von Benber berübergefommen, nach der Mahlzeit beftieg ber Feldmarfcall, von ber frangofifden Generalität bis jum Ufer begleitet, ben in Bereitschaft gehaltenen Rachen, und fuhr unter Ertonung boppelter am jenfeitigen Ufer aufgestellter Militairmufif nach bem Thal, wo bie Barnifon ins Bewehr getreten war und die Stabsofficiere in corpore den Beteran begrüßten. Ein Schreiben aus dem Thal, vom 8., ergahlt ben Bergang folgendermaßen: "Am 16. Abende 5 Uhr fame ber mit Lorbern ju fronende verehrungewürdige Greis, Feldmaricall von Benber, begleitet von bem frangofischen General Roftollant, bem chef d'état-major, und einem Abjutant, babier an. gofische General hatte feine schwarze Saare um ben Ropf bangen, und gliche einem rechten Spigbuben. 1) Der ehrwurbige

<sup>1)</sup> Des Generals ungepubertes haar scheint vorzäglich bes Briefstellers Ausfall veranlast zu haben. In ber Ahat war Rostollant kein übler Mann. Bon ihm schreibt bes Grasen Boos Kellner, ber Weltpriester hansen, 18. Jun. 1795: "Wiefich schon vorhin gemelbet, war General Rostollant ber erste, so nach bem Einmarsch ber Franzosen sein Logis bei uns nahm.

Greis war in Coblenz genothigt, bei dem General Marceau zu Mittag zu fpeifen, wozu auch 15 andere frangofifche Generals

Am 1ten Lag betrug er sich nicht so freundschaftlich, wie bernach. Er forberte mir gleich bie Schluffel vom Reller, Speicher zc, ab, gab mir fie ben andern Tag boch wieder. Wir wurden die beften Freunde, und er ichuste mich gegen alle Bedrückungen ber Municipalitat, welche mich am meiften verfolgte. Er ging auf Allerheiligentag wieber von hier ab nach Bonn. Den 3. ober 4. Nov. bekam ich ins haus ben Commundant de la place Blanckart. (Ungezweifelt aus einer noch in Frankreich blübenben Linie berer von Blankard, weiland Burgmanner ju Are.) Dit biefem lebte ich auch in guter Rube, bis ben 8. Dec., wo biefer mit ber Divifion von ber Mofelarmee gegen Luremburg ziehen mußte. Um namlichen Tag kam Beneral Rostollant von Bonn gurud, nahm fein Logis wieber bei uns, und bliebe bis auf Kastnachtsonntag. Er mar unter ber Beit Chef de l'état-major geworben, und hatte folglich ein Bureau, mels des er im Saal etablirte, wodurch biefer auch entflegelt murbe, fo bas nun alle Bimmer im Saufe frei find. Bei biefem habe ben wenigften Aufwand zu machen gehabt, benn er forgte felbft für viele Sachen, brachte mit bei 40 hammel, etwas Butter, und anderthalb Fuber belicaten Rhein. wein, nebft 41 Ohm Ahrer Bleichert, welche alle nicht geschont wurden. Er half mir die ausstehende Pfachten, auf welche bie Municipalitat ichon Unfpruch machen wollte, fur hiefiges Saus einzunehmen; er erinnerte mich, wenn die Commiffairs etwas einziehen wollten, benfelben guvorzutommen, gab mir auch Orbonnanzen, wenn ich fie brauchte. Auf Faftnachtfonntag nahm bei uns bas Logis ber commanbirende General Bincent, ber namliche, welcher Trier, St. Goar und bie Rheinschanze gegen Mannbeim eingenommen bat. Diefer ift ein febr menfchenfreundlicher Mann. bei 60 Jahre alt, blieb brei Wochen bei uns, und wurde Commandant en chef zu Beiffenburg. Rach biefem bekamen wir ben commanbirens ben General Cavrois, ein fehr höflicher Mann. Diefer nahm feinen Abfcieb auf Palmsonntag, und jog mit seiner Division gegen Dainz. Um Charmontag tam zu uns General Marceau, Commandant en chef vom rechten Flugel ber Sambrearmee, welcher noch bis dato bei uns logirt. Ich tann mich ruhmen, bag alle biefe herrn meine Freunde und Befchus Ber find. Die Saushaltung toftet freilich vieles, boch babe biefelbe bis heran bestritten mit Einkunften, welche ohne Protection biefer herrn boch verloren gemefen maren. Diefe baben mir auch ichier alle Requisitionen vom Leibe gehalten. Die Municipalität forberte gleich anfangs von mir 100 Malter Mehl, in brei Tagen unter Straf ber militairischen Grecus tion zu liefern, burch Protection biefer herrn bin ich bis dato bavon frei gewesen, und habe tein Pfund geliefert. Das Baus ift im guten Stande geblieben, ba boch andere berrichaftliche Baufer greulich ruinirt find, 3. B. in bes Brn. von Efch fein Baus fteben in ben Bimmern bes untern Stodwerts 30 bis 40 Pferbe, bie obern Bimmer find gang verborben, bas Saffiger, Lenifche, Rerpeniche und Reffelftatter Baus feben erbarmlich aus. Ew. Erc. Lanbhauser find noch im vorigen Juftand, außer Sollia, wo

invitirt waren. Als ber Feldmarfchall nach ber Tafel jum Rhein gieng, um überzufahren, parabirte bie frangofische Bache, und

feit Oftern ein Lagareth gewesen, ift etwas verborben. Das Lagareth ift nun feit einigen Wochen fort. Bu Balbed bat fich fr. Rellner viele Dube und gwar nicht umfonft gegeben, bis endlich ju Bell eine Direction entstanben, welcher ber Burgfrieben untergeorbnet worben ift. Diefe Direction bat alle Bofleute nach Bell tommen laffen, und bie Lebnungen mitzubringen befohlen. Da fie erfeben, bag bie Lehnungen ber Balbectifchen verloffen, bat fie benfelben neue ertheilt, und ihnen nichts als die Fruchte ju liefern auferlegt. Jest ift bie gange Gegenb um Balbed mit Truppen befest. Der Rellner bat einen Chaffeur auf's Schlof jur Sauvegarbe genommen, burch welche bas Schlof bis dato von Gemaltthatiakeiten frei geblieben. Dem Balbeder Burgfrieben murbe pon biefiger Municipalität ibre Contributionequota gurepartirt, ad obnaefabr 1900 und einige Athlr., wovon 1800 und etliche Athlr. auf bie Gemeinbe, bie andere 600 auf E. E. fielen. fr. Kellner hat fich lange gewehrt und gezeigt, bag ber Balbeder Burgfrieben nicht konne gum Trierifchen gezogen werben, fonbern bag er gur Pfalz gehore, allein nichts half, man ließ bie Bauern erequiren, welche bann endlich 150 Rthlr. zahlten. Br. Rellner ichicte bie Bauern nach Ingelbeim tum Reprofentant Cavaianac, welcher ber hiefigen Municipalität einen Befehl jufchicte, fich nicht ju unterfteben, eine Berrichaft, fo nicht jum Arierischen gehort, mit zur Contribution gu gieben. hierburch find nun mehrere Berrichaften, als Beilftein, Sevenich zc. frei bavon, welches bie hiefige Municipalität ganz aufgebracht hat, und wodurch fie mir die gröbste Bormurfe gemacht, bie ich aber auch nicht höflich beantwortet Bei erfter Repartition ber bem Trierischen ganbe auferlegten Contribution wurden mir von biefigen Gebaulichfeiten und bem Barten vor ber Stabt abgeforbert 1276 Rthlr. einige Alb. : ich habe aber nichts gablt, fonbern geantwortet : in ber Contributionsforberung feien bie Guter ber Emigrirten, als ber Ration erfallen, von ber Branbichagung freis gesprochen morben: nun habe die Municipalität felbft meinen Berren unter bie Bahl ber Emigrirten gefest, folglich mare ich ihnen nichts Schulbig. Man bat fie mir febr oft abgeforbert, mit Bebrohung ber perfonlichen Ginterkerung und ber Berfteigerung bes Baufes, woran ich mich aber nicht geftort, fonbern geantwortet, fie follten nur thun, mas fie wollten, ich murbe aber auch miffen, wohin ich mich zu wenden hatte, und babei blieb es. Gegen Offern murbe von ber Blankenheimer Abminiftration, welcher bie Xemter Prum, Daun, Sillesheim, Schleiben, Münstereifel, Mapen, Münstermaifelb, Cochem, insoweit es liegt jenseits ber Mofel bis an bie Alffer Bach, und Coblenz untergeben, bie Contribution anberft repartirt. Geiftlichkeit, Abel und Burgerftanb wurben befonders gefcast. Der Geiftlichkeit murben auferlegt 700,000, bem Abel 384,000, bem reichen Burgerftand etwas über 100,000 Livres. G. C. murben gurepartirt fur bie Befigungen zu Coblenz und jenfeits ber Mofel 2584 Libres; biervon Connten 1 in Affignaten, 1 in Gelb

rubrte bas Spiel. Sobald er in ben Rachen flieg, fiengen bie Raiserliche und Trierische im Thal an, türkische Dust zu maden. Die faiferlichen Generale Colloredo, Baillet be la Tour, Specht und bas gange Officiercorps empfiengen ihn im Thal in Gala beim Aussteigen, und bie Garnison paradirte. Samtliche Generale und Stabsofficiere begleiteten ihn bis ine Quartier bei ber Affefforin Lippe, wohin auch ber frangofische General mitgienge, und noch ein wenig fich allba aufhielte. Alle Leute maren über ben Anblid biefes fich fo tapfer gehaltenen Greifes aufferft gerührt und erfreuet, jugleich aber unwillig, daß ein fo rechtschaffener Mann von einem folden frangofifden Salunten begleitet wurde, ben jedoch ber würdige Keldmarschall bei dem Beggeben freundschaftlich embraffirte. General Marceau bliebe mit allen Generalen und Officiers am Rhein zu Cobleng fteben, bis ber Keldmaricall im Thal ausgestiegen mar. Gestern Mittag ift ber Kelbmaricall nach Montabaur gefahren, allwo auch bie Colonne, fo heut hier antame, übernachtet. Die Mannicaft fabe für bas, bag fie icon 2 Monat Pferdefleifch ju effen genothigt war, noch recht gut aus."

"Den 17. Juni, Morgens 8 Uhr nahm ber Durchzug ber Luxemburger Garnison seinen Ansang. Französisches Militär war, zur Berhinderung seder Communication, die Straßen entslang aufgestellt, auch wurde Niemand zum Rheinthor herausgeslassen. Ungefähr 4000 Mann, wassenlos alle, wurden übergesset; einige schimpsten vom Schiff aus auf die Franzosen, andere äußerten ihren Unwillen, daß der Entsas von Luxemburg nicht versucht worden. Bis zum 19. dauerte der Durchmarsch, und hat in den beiben letten Tagen die Strenge in Abwehrung segs

zahlt werben. Ich handelte gleich 1960 Livres 10 Gols ein für ungefähr 50 Gulben, so daß die ganze Contribution sich belauft 281 Rihler. ohngefähr, ohne andere Untösten. Run hat die Coblenzer Municipalität es bei der Blankenheimer Berwaltung erschlichen, daß durch sie alle Zehenten der abwesenden Abeligen verlassen, und samt den diessährigen Zinsen und Pfächten in ein Magazin gebracht werden sollen, worin die Municipalität es zum Besten der Ration und der Landesbewohner aufbewahren wollte. Wir sind dagegen eingekommen, und ich glaube, daß die ruckgelassene Beamten die Berwaltung dieser Gefälle behalten werden.

licher Communication ber Burger mit faiferlichen Solbaten bebeutend nachgelaffen." Die Requifitionen folgten nach wie por rafc auf einander, gleichwohl fteigerte fich fortwährend, auch bei ben Truppen, der Mangel. Am 26. Jul. gingen Commiffarien von Saus zu Saus, um nach Mehl, Korn und Reis zu suchen. Jeber Einwohner mußte fich verpflichten, am andern Tage eine bestimmte Quantitat Brod ober Korn abzuliefern, und punktlich wurde biefes Quantum an ben Thuren in Empfang genommen. Generalebefehl vom 28. Jul. legte ben Quartiergebern auf, 4 Tage lang auch bas Brod ber Einquartierung ju reichen, und wurde bas burch Befehl vom 1. Aug. auf weitere 5 Tage ausgebehnt. Die Bebeutung biervon wird man baraus entnehmen fonnen, daß zu berselben Beit in Paris jeglicher, auch ber pornehmften schriftlichen Ginladung jum Mittageeffen bie Worte beigefügt : "Ibr Brod merben Sie bie Bute baben mitzubringen." In Coblenz veranlagte bie bis dabin unerhorte Forberung eine Revolution im Rleinen. Der Sprachlebrer Jeuneftre und Schneis bermeifter Rug, wollten bafur bie Municipalität verantwortlich machen, und gebrauchten fich bierbei bermagen berber Ausbrude, daß die beleidigten Bater fich bewogen fanden, die unberufenen Sprecher nach bem Criminalgefängniß ju fchiden. Die Bunfte, langft icon bem Treiben ber Municipalitat bochft abgeneigt, fagten Gebot an, um die Mittel für die Befreiung ber Gefangnen gu berathen. Die auf bem Varabeplat versammelte Menschenmenge erregte bie Aufmertsamkeit Marceaus, und veranlagte einige Demonftrationen ab Seiten bes Stadtcommandanten, worauf fic bie Daffen in bergebrachter Unterwürfigfeit zerftreuten. Um anbern Tage wurde unter Trommelichlag jede Busammentunft auf ben Strafen unterfagt, fo bag, wo mehr ale vier Personen jusammen betroffen wurden, fie fogleich jur Saft zu bringen. Auch wurde die Erledigung aller von ben Burgern ju erhebenben Beschwerben einzig ber Municipalität zugewiesen. Freilaffung ber Rebellen Jeuneftre und Ruf erfolgte am 8. Aug. Am 10. wurde die Abschaffung der Königswürde längs der gangen Linie begangen. Auf der Rarthause waren, außer ber Befasung von Cobleng, die feit geraumer Beit auf ber bobe felbft und

bei Metternich campirenden Truppen vereinigt. Marceau sprach zu ihnen in begeisterter Rebe, es folgten Evolutionen, Pelotonsfeuer, Brescheichen. Der Ball im Büresheimer Hause währte bis um 4 Uhr Morgens; eine Lust anderer Art machten sich inzwischen die Mannschaften von einigen auf der Karthause stationirten Regimentern; das benachbarte Waldesch wurde von ihnen, unangesehen des von den Bauern geleisteten Widerstandes, rein ausgeplündert; einer der Bauern blieb auf dem Plaze, mehre wurden tödtlich verwundet. Am 11. Morgens wurden Fran Siegel und Tochter mit Wache dem General Warceau vorgessührt, indem sie der Ausgabe falscher Assignaten bezüchtigt. Die Tochter wurde augenblicklich in Freiheit gesetzt, die Mutter sollte nach Bonn gebracht werden, und hatte schon die Moselbrückhinter sich, als Marceau sie durch einen Chasseur zurückrusen ließ. Einstweilen erhielt sie Hausarrest.

Nachdem die Deftreicher, blind für alle Bortheile bes Augenblides, die gunftigfte Zeit für bie Wiebereinnahme bes Berlornen verstreichen laffen, nachdem sie weber bie Bermurfniffe im Innern ber Republif, noch bie Erschlaffung, bie nothwendige Folge bes Schredenspftems, noch bie fürchterlichen Rrantheiten , burch welche die siegreiche Armee becimirt worden, zu benugen fich un= terfangen hatten, mußten fie jest fich gefaßt machen, bie gange Rurie eines Angriffs zu empfangen. Dem war zeither burch bas Aufgreifen aller Schiffe in ber Mosel eingeleitet worden, am 14. Aug. begann bas Ranoniren von einem Ufer jum ans bern, junachft bei bem Guten Mann, wo die Deftreicher mit bem Errichten einer Batterie beschäftigt. In ber Racht vom 28. -29. zwischen 10 und 12 Uhr bemächtigten fich die Frangosen ber nabe bei Reuwied belegenen Rheininsel; von bem linken Ufer aus übermachten Jourban, Marceau, Bernadotte, Batry bie verwegene Expedition. "Den 30. Rachts um 1 Uhr ichreden jenfeitige Vigueterschuffe, die jest vor bem alten Schloß im Thal geworfenen Saubiggranaten und der aus allen Batterien ber Feftung gefolgte Ranonenbonner, wozu fich bas Schiegen aus ben Urbarer Rebouten gesellt, Alles aus bem Schlafe, und man fieht, bei hellem Monbichein, zwei Bruden bie Mofel herab, bicht am Afer porbeifahren. Selbe paffirten, obnerachtet bes beftigften Schiefens, bas bis 2 Uhr mabrte, bann aber fich minberte, menig beschädigt ben Besichtefreis ber Feftung, und erreichten, obgleich man noch faiferlicher Seits an verschiedenen Stellen, befonbere aus ben Redouten vor und bei Neuwied beftig auf fie geschoffen, bennoch ziemlich unversehrt bas bafige Werth. Da Die Krangofen bas Reuer ber Raiferlichen lebhaft ermiberten, gerieth lettere Stadt an etwelchen Stellen in Brand. Die Frangofen hatten noch brei andere Bruden, welche icon nabe bei Cobleng waren, nach dem Neuwieder Werth bestimmt, felbe aber, bei dem anhaltenden Reuer vom Chrenbreitstein und da bie requirirten Schiffer ichwimmend ober ju Rachen fich flüchteten, ober ber Stadt wieder ans land gesett. Das Ausreissen ber Schiffer war fo groß, bag man ju Reuendorf und in andern Rheinborfern bie Piquets zu weiterer Fortichaffung ber Bruden aufbieten mußte. Biele Saufer in ber Stadt wurden von Rugeln, welche jum Theil aus ben Redouten bei Urbar gefommen, burchlochert." Den 30. wurden in der Stadt und den umliegenden Dorfern die Schiffer burch Militair aufgefucht, an manchen Drten verfielen die Bafcher auf ben Ginfall, ftatt bes abmefenben Mannes die Frau ober Rinder megguschleppen. Babrend bem maren frangofifche Commiffairs in mehren Stadtvierteln beichaftigt, bem in den Saufern porratbigen Mehl oder Rorn nachzuspuren. Am 5. Sept. Nachmittage formirte fich bie in ber Stadt zu Befagung liegende Gendarmerie, famt einem Bataillon Bolontairs, auf bem Parabeplas zu einem Carre; ber Reprasentant Joubert und die Generalität fanden fich jur Stelle, die turkische Mufit spielte auf, ein General-Abjutant haranguirte und die Mannschaft gab ber funkelhagelneuen Constitution vom 3. III. famt den darauf bezüglichen Conventsbecreten vom 5. und 13. Fructibor ibre Buftimmung. Die wurde fie in bem gleichen Enthufiasmus auch ber turfifchen Conftitution ertheilt haben. In ben Lagern bei ber Stabt prafibirte ber Reprafentant Mannarb ber Comodie. Man fagte, daß etwelche Bataillons nicht bejahend aefimmt, und bem Bolfsvertreter ibre gangliche Entblößung vorgeworfen batten.

"Den 6. Sept. Morgens ein Biertel vor 2 Uhr wird von dem Chrenbreitstein eine balbe Stunde ununterbrochen aus grobem Gefdus und Armbuchfen die Mofel binauf geschoffen. Dann geschieht biefes, eine Biertelftunde lang, aus ben Urbarer und Nieberwerther Batterien , und von den am dafigen Rheinufer aufgestellten Bebetten. Erft bei Tagesanbruch erfahrt man, bag Die Frangosen einen mit Strobmannern angefüllten großen Raden bis unter bie Moselbrude gebracht und ihn bann menschenleer, ber Rheinströmung zugelenkt - um bie Raiserlichen zu taufchen - preisgegeben batten. Biele Rugeln fielen bei biefem Anlag in Reuendorf, nur wenige in die Stadt. Lettere mar bei Anfang biefes außerorbentlichen Schiegens, als man bie Richtung besselben noch nicht fannte, in großen Schreden versett." Bon allfolder Ranonade beißt es in einem Schreiben aus bem Thal. von demfelben Datum: "Beut Morgen 2 Uhr liegen bie Frangofen ein Brudenschiff aus ber Mofel langft bem Ufer in ben Rhein treiben. Als man foldes bieffeits bemerkte, fieng man an aus allen Batterien barauf zu fanoniren, und wie bas Schiff als forttrieb, verdoppelte fich bas Ranonenfeuer. Batte man ein foldes Feuer gemacht, als ber Feind vor Cobleng tame, fo wurde er gewiß bie Stadt nicht eingenommen baben. Bon bem Niederwerth ließ man einige Rachen mit Golbaten auf bas Schiff loslaufen, bas man auch gang gludlich ans land mit Seilern brachte. Run, mas war in bem Schiff? Es mar ein leeres Schiff, worauf oben mehrere Strobmanner feft gemacht, und bas inwendig fo voll von schändlicher Materie, bag man vor Gestant nicht hineingeben fonnte. Auf biesen Dreckfaften geschahen mehr als 150 Ranonenschuffe, und nur von einem wurde folder getroffen."

"Am 8. Sept. wurden die Tags vorher requirirten 20 Schiffer burch französische Dragoner, an deren Spige Burkard, der Municipale aufzog, jedoch vergebens aufgesucht. Alle hatten die Flucht ergriffen. An demselben Tage ersuhr man, daß die Franzosen zu Eichelkamp, auf preufsischem neutralen Gebiete unter Uerdingen gelegen, über den Rhein gegangen seien und sich der Stadt Dusseldorf bemächtigt hätten. Die Franzosen sollen eigentlich zum

erften nicht weit von Angerort, nabe bei Spiel und Sarem, welche nicht allein auf preuffischem Gebiet, fonbern auch hinter ber Demarcationelinie gelegen, gelandet fein. Bei ihrer Anfunft auf hollandischen Schiffen und fleinen Roblenschiffen rief bie preuffice Soilbmache: wer ba? Die Franken antworteten: amis et alliés, worauf die Preuffen ihnen guruften: ihr feib auf ber Demarcationelinie. — Rein, nein, antworteten bie Franten, wir find auf bem Gebiet du pays de Berg. Bier fliegen fie aus ohne weitere Sinderung ber Preuffen, überfielen gleich Die faiferlichen Borvoften und bajonnettirten biefe. Auf biefen Barmen ließ fogleich General Erbach auf fie tanoniren, worauf fic ber Reind in die Balbungen von Duisburg retirirte. Bierauf ichlugen bie Franken eine Brude über ben Rhein, und vermehrten fich gleich bergeftalten, bag General Erbach fich gezwungen fab, binter bie Bupper ju retiriren. On ajoute: il y avait quinze jours que les Prussiens, pour faciliter aux Français le passage du Rhin, ont pressés vivement les généraux antrichiens de reconnaître la neutralité de la ligne de démarcation. Bom 11. an brachten bie Frangofen beim Beigenthurm ibre Schiffe in ben Rhein, obne bag von ben Raiferlichen auch nur ein Souf gefdeben mare." An bemfelben Tage liegen bie Frangofen in der Rabe von Andernach bas ber Armee nachgeschidte Spielwert, ben Luftballon fleigen. Am 14. führten die Raiferlichen ibre Befdage vom Riederwerth ab, am 15. gefcah ein Gleiches mit ben Ranonen ber Batterie bei Urbar, und wurde biefe felbft bemolirt. Die rafchen Fortichritte bes linken Flügels ber frangofichen Armee erlaubten es nicht, die Aufftellung bei Neuwied langer zu behaupten, fie wurde in ber Nacht vom 14.—15. in möglichfter Stille verlaffen, und fofort ber Rudjug gegen bie Labu angetreten, mabrend in bem Laufe bes 15. auch ber rechte Flügel ber frangofischen Armee beim Beigenthurm feinen Rheinabergang bewerfftelligte. "Bei und ju Beigenthurm ift am Rachmittag reges Solbatengewühl, umberlagerndes zahlloses Fuß- und Reitervolf, Artillerie in langen Bugen, Pontons und Diele gogen auf ichnellrollenden Bagen bem Rheine gu, Schiffe bebeden benselben, um ununterbrochen Mannschaft überzusegen. Dan ift

eben beschäftigt, eine stehende Brude zu schlagen, und eine früber hinters Werth gebrachte beschädigte Schiffbrude in gangbaren Stand zu seten. Man sieht vom hohen Ufer, wie französische Soldaten jenseits an Brudenwegen arbeiten, seindliche Batterien zerstören, wie sehr der obere dem Fluß zugekehrte Theil von Neuwied beschädigt ist."

Bahrend Jourdan fich anschickte, feine Baffen über bie Labn zu tragen, blieb Marceau mit feiner Divifion jurud, um Die Belagerung von Chrendreitstein zu leiten. Davon weiß abermale General Sarby in pompofen Worten gu fprechen, ohne doch Bestimmtes anzuführen: "Marceau ne suivit point l'armée dans sa marche, la prise d'Ehrenbreitstein lui était réservée. L'audace avec laquelle il s'approcha de cette place, la célérité avec laquelle il la cerna, la profondeur de ses combinaisons, l'activité et la promptitude dans les travaux, la justesse des dispositions, tout nous présageait que cette forteresse ne tarderait pas à se rendre, et le plus brillant succès eut sans doute couronné l'entreprise, si le sort de nos armes eut été cette fois plus heureux." Prosaischer, aber belehrender ift Kourquins Tagebuch von der Belagerung, fo S. 647-676 bes 1. Bbs. ber II. Abtheilung bes gegenwärtigen Berfes abgebruckt. nige Characterzuge Marceaus mogen baffelbe ergangen. barmen, um bag fie zu Neuwied übel gehauset, empfingen auf feinen Befehl die verbiente Strafe. In bem Befechte auf bem Rellenköpfchen, den 19. Abende, erlegte er eigenhandig mehre feindliche Golbaten. Unter bem 4. Dct. schreibt bes Grafen Boos Rellner Sansen: "Bu Sann ift außer bem im Weg liegenden Leinwand, Binn- und Rupfergeschirr nichts enttommen. 3ch habe gleich ben Benber Mathes ins Sauptquartier nach Engers zum General Marceau geschickt, und ibn um eine Sauvegarbe ins herrichaftliche Saus bitten laffen. Er gab gleich 3 Genbarmes mit ber Bollmacht, wenn fie ju fcmach waren, beim nachften Commandant Wache ju forbern, fo viel fle nothig. Einmal haben fie biefe Bollmacht gebraucht, indem bei 150 Mann bas Saus fturmen wollten. Die Pforten, neben ber Capelle und am Braubaus, maren icon eingeftogen, bie

Sauvegarbe nahm 20 bis 30 Mann ju Sulfe, und jagte alle gurud. Seitbem ift es ruhig blieben. Denen 3 Mann Sauvegarbe muß nebft der Unterhaltung wochentlich ein Carolin begablt werden." Bei bem Rudzug ber Frangofen, ber eine Rolge bes Gefechtes bei Bochft, 12. Dct., vermogte feboch diefe Sauvegarbe bas Saus nicht zu fcugen. Es fcreibt ber grafliche Rellner aus Sayn: "Wir find zweimal geplundert worben, die erfte Münderung war leidentlich, die lette aber graufam, wo in ben Bimmern ichier alle Thuren, Schränke und Commoden gufammen gehauen worden, und was barin ben Unmenichen gefallen bat, baben fie mitgenommen, wobei ich auf meinem Zimmer bas mehrfte gelitten, in bemfelben ift alles zusammengeschlagen, die Briefschaften hatte ich verborgen, fie fanden und ruinirten folche. Die Sauvegarden baben große Bebr getban, bie Uebermacht aber war ju groß, einer von ihnen bat boch mit Blutvergießen bie Capelle erhalten, bie Thuren find nur verschlagen, sonften ift nichts als zwei Chorrode und ein Talar baraus genommen worden, ich habe gestern und beute wieder Meffe barinnen gelefen. Ihre Grausamkeit mare so groß, bag fein Mensch mehr im Saus ohne Lebensgefahr bleiben fonnte, besonders mare bie Beiftlichfeit in Gefahr. Die Berren in ber Abtei haben 2 Tag und 2 Racht in bem Walb, und ich eben fo lang auf ber Somely in einem duftern Loche zubringen muffen , woraus ich boch bas Gabelichleifen zusehen konnte, ich bachte allemal, ein jeber biefer feie fur meinen Ropf, weilen ich ichon ben Befomad bavon hatte, und einen empfindlichen Sieb mit bem flachen Sabel am Ropfe erhielt. Was nun noch biefe Unmenfchen binterlaffen, diefes nehmen die Kaiferlichen mit Gewalt. Bir befürchten alle Tag ben graufamen Rudzug ber Barbaren ; fo lange biefe noch zu Rieberwerth, auf bem Graswerth und am Rhein bei Neuwied fteben, find wir noch nicht sicher. nach bem Rudzug ber Barbaren tame ber arme Schneiber Baltus von Engere bierbin, ohne Schube, ohne Strumpfe, ohne But, ohne Rappen, er hatte nichts mehr an als ein Paar Sofen, ein hemb und ein Ramisol ohne Aermel, und bieses war gelehnt, von bier und von ber Schmelz ift ihm wieder mas Rleis

bung gegeben worben, er hatte auch zweimal bie Tobesangften ausgeftanden, und hatte seine Frau schon zwei Zag verloren, und wußte gar nicht, ob fie noch, und wo fie lebte. Beftern bat man die Walbungen ausgesucht, aber teine Frangosen gefunden, sondern Leute aus Beimbach, die fich barein geflüchtet, und von Grundbirn und Baffer noch in aufferfter gurcht lebten. Der hiefige Leienbeder ift von ben Barbaren erschoffen worben, au Bendorf ift ein Mann burch 2 Schug getobtet worben, bafelbft haben fie nicht geplundert. Bu Glabbach ift ber Schultheiß Minnen im Reller am Fag erftochen worden. Canonicus Remmelt foll in Benborf so misbanbelt worben fein, bag er ben anbern Tag gestorben. Diefes solle bei bem ersten Uebergang geschehen fein." In einem andern Schreiben vom 29. beißt es: "Der General Marceau antwortete bem Grn. d'Efter von Ballendar, ale er ibn um Gulfe bate, weilen in Ballendar fo erforodlich geplundet murbe: il faut bien que je leur passe quelque chose, car ils se sont battus depuis trois jours comme des dieux". In verwandtem Sinne fdrieb einftens Soche an einen seiner Generale, ber ftreng bie Ausschweifungen einiger Trunfenbolde bestrafen wollte , "ces paroles charmantes," wie Thiere fie nennt: "Eh! mon ami, si les soldats étaient philosophes, ils ne se battraient pas."

Ballendar wurde auch der Schauplatz einer Uebereilung Marceaus, welche dem von Kleber befehligten rechten Flügel der Armee die äußerste Gefahr bereiten konnte. Den Sergang erzählen französische Berichte in folgenden Borten: "La retraite de cette aile droite par le pont de Neuwied faillit être troublée par un accident, provenant de l'inadvertance d'un officier français, et non par l'intervention des Autrichiens. Le général Marceau, commandant l'arrière-garde, avait donné l'ordre de faire mettre le seu à tous les bateaux, qui étaient derrière l'île de Niederwerth près de Vallendar, au moment où il jugerait que le gros du corps d'armée aurait passé le pont de Neuwied. Le capitaine du génie Souhait, que le général Marceau chargea de l'exécution de cet ordre, calcula mal les instans, et se hâta trop d'effectuer sa commission. Les bateaux en seu,

entraînés rapidement par le Rhin, arrivent au moment, où los premières colonnes françaises allaient passer le pont, et l'embrasent. L'armée, poursuivie par les Autrickiens, se trouvait ainsi acculée au Rhin, sans moyens de passage. Cette position était embarrassante. A la vue du danger que courent les Français, le général Marceau, désésperé d'un évènement qu'il se reproche, veut se punir de ce qu'il appelle son crime, porte ses pistolets sur son front. Il allait se brûler la cervelle, lorsque son aide-de-camp Mougars se saisit de l'arme fatale, et conserve ainsi à l'armée l'un de ses plus chers et plus braves oficiers. Cependant le danger était pressant: les Autrichiens se préparaient à la traverser sur les derrières des Français. Le général Kleber alors fait appeler le chef des pontonniers, et lui demande combien il lui faut de tems pour jeter un nouveau pont; vingt-quatre houres, répond le pentonnier. Je vous en donne trente, réplique l'intrépide général. Déjà l'arrière-garde faisait face aux Autrichiens; déjà l'artillerie foudroyait leurs colonnes, et s'opposait vigoureusement à leur passage. Le jour et la nuit s'écoulent dans une vive et continuelle canonade. Au bout de trente heures le pont de Neuwied était réparé. Les Français passent le fleuve sans obstacles. Le général Jourdan désirait beaucoup qu'on put garder la téte du pont de Neuwied; mais les travaux ~ n'étant pas assez avancés pour qu'on se défendit avec avantage, il fut évacué. Les Français conservèrent seulement l'île de Neuwied, dans laquelle ils avaient établi plusieurs batteries formidables." Dit biefem Berichte ftimmt im Befentlichen ein Schreiben von Marceaus Schwefter, ber Frau Sergent, fo in ben Constitutionnel vom 11. Juni 1817 aufgenommen. Da liefet man: "Il est bien vrai que Marceau, extrémement sensible, se croyait responsable d'un évenement qui pouvait compromettre une partie de l'arrière-garde de l'armée, il s'arma d'un pistolet, et sans son aide-de-camp et ami Mongars, il eut terminé sa vie. - Pétais alors près de mon frère, et je fus informé de ce qui se passait. Le général Kleber, qui ne commandait qu'une division comme Marceau, depuis quelque tems était

en froideur avec mon frère. Les paroles que ce général adressa à Marceau, en l'embrassant, furent celles-ci: Est-ce que vous ne comptez plus sur votre ami, sur votre frère d'armes? est-ce que vous avez oublié Kleber? montous à cheval et tout sera réparé. En effet, il surent toute la journée ensemble de l'autre côté du Rhin, et l'ennemi s'apperçut tellement de leur présence, qu'il fut deux jours sans se faire voir sur les bords de ce fleuve. Marceau et Kleber m'avaient confié le sujet de leur petite brouillerie, et m'avaient choisie pour médiatrice." Der haltung ber beiben Generale verbankte bie frangofische Armee jedoch nicht allein ihre Rettung; es war einmal ber Frangofen Zeit, und ein Unfall, bet vor Leipzig ber arofien Armee fo verberblich werben follte, ift Rlebers Golbaten faum bemerfbar geworben. Es bat auch Clairfapt eine eigentliche Berfolgung ber febr bemoralifirten Scharen nicht angeorbnet. feine ganze Aufmerkfamteit vielmehr bem Belagerungebeer vor Mainz zugewendet: nur 15,000 Mann ließ er unter bes Pringen von Burtemberg Commando an ber Lahn und bei Ehrenbreitftein gurud. Bon ber Bernichtung ber Schiffe bei Ballenbar wird noch absonderlich aus Schönftatt, 23. Dct. geschrieben: "Cheftens hofft man bie Brude bei Neuwied gludlich ju beschie-Ben, und bas Rieberwerth auch ju erobern, hierzu muffen etliche Kischer aus bem Thal beimlich gebracht werden, welchen ber Mond ungunftig ift, benn am Abend ber Retirade, 17. Dct., wurden alle Schiffe bier und an bem Werth verbrannt, welches schaudervoll anzusehen ware, und noch schredbar zu seben ift, wie auf febr vielen Plagen im Rhein berunter bie fcwarzen Berippe ber verbrannten Schiffe bugendweis aufgefahren find, ber Schaben ber Schiffer wird zum Benigften auf 100,000 Riblr. gerechnet."

Der 29. Det. erblidte eine ber glanzenbsten Baffenthaten bes Revolutionstriegs: Clairfapt erstürmte ber Franzosen Linien vor Mainz; St. Cyrs Division zog sich auf die Rheinarmee zurud, die Divisionen Mengaud und Renaud flohen in der größeten Berwirrung nach Kreuznach, Bingen, Alzei, Guntersblum, von dannen sie am folgenden Tage noch weiter bis Stromberg,

Rien, Meisenheim, Rirchheim und Ofthofen wichen. Den fernern Folgen bes Ereigniffes zu wehren, betachirte Jourban 15,000 Mann unter Marceaus Befehlen nach bem Sunberud. 2m 4. Nov. verließ der General Coblenz, ben 10. traf er in ben Engpaffen von Stromberg mit ben Deftreichern gufammen. "Ils prirent la fuite après une heure d'un combat meurtrier, et laissèrent aux vainqueurs le champ de bataille couvert de morts et de blessés. Le lendemain le général Marceau, parvenu sur les bords de la Nahe, fut lui-même attaqué. Il repoussa l'ennemi, qui s'enfuit jusque par-delà Creuznach, avec une perte de plus de quatre cents hommes tués, et prit possession de cette ville. Mais le soir l'ennemi reçut un renfort de 18 bataillons et 30 escadrons, et Marceau reprit alors la première position qu'il occupait dans les gorges du Sohnwald." Be= wahrend, bag Marceau zu schwach, um bem Borbringen ber Deftreicher gegen die Queich eine Diversion zu machen, batte mittlerweile Jourdan seine gange Armee in Bewegung gefest. .. Après avoir fait jeter des ponts sur la Moselle à Mülheim et à Trarbach, afin qu'au besoin l'armée put se retirer sur la rive gauche de cette rivière, il fixa son quartier-général à Simmern le 14. novembre; mais les troupes arrivèrent lentement dans le Hundsrück, parcequ'à défaut de magasins et de mogens de transport, on était obligé de les saire voyager par bataillon et de les faire nourrir par les habitans. Les chemins de communication entre Coblentz et Simmern étaient, pour surcrost d'obstacles, impraticables à l'artillerie; il fallait la faire passer par Wittlich et Trarbach; ce ne fut que vers le 20. novembre, que l'armée de Sambre-et-Meuse put enfin se trouver réunie dans le Hundsrück, présentant un effectif de 35,000 hommes, reduite à ce nombre par la désertion, qui à cette époque était porteé à son comble, et qui provenait de l'épouvantable misère, dans laquelle l'armée entière était plongée depuis le passage du Rhin."

"La partie de l'armée de Sambre-et-Meuse," sértibt Jours ban am 1. Dec., "que j'ai réunie dans le Hundsrück, s'est mis en marche hier pour se porter sur la Nahe. L'ennemi a été

chassé de tons ses postes, et nous lui avons tué environ 100 hommes et fuit 150 prisonniers à Stromberg. Nous nous sommes remis en marche ce matin, et nous sommes arrivés sur la Nahe. Une partie de la division du général Bernadotte a attaqué le poste de Kreuznach: il a été enlevé. L'ennemi est revenu à la charge, et était parvenu à en repousser nos troupes; mais ce poste important a été attaqué de nouveau par les républicains et enlevé à la bayonnette. L'ennemi a eu près de 100 hommes tués dans cette attaque, et nous a laissé environ 100 prisonniers." Singegen fteigert ein Bericht aus bem hauptquartier ber Sambre- und Maasarmee, Bittlich 6. Dec., ben Berluft ber Deftreicher in bem Gefechte bei Rreugnach ju ber Babl von 400 Gefangenen und mehr als 800 Getöbteten und Berwunbeten. 3hm zufolge geburt bie Ebre bes Tages ber Divifion Poncet, ale welche auf ben beftigften Biberftanb traf. Rray und Nauendorf befehligten die Deftreicher. Rachbem biermit fefter Jug im Rabethal gewonnen, follte Marceau in Ausführung bes von bem Directorium porgeschriebenen Keldzugsplans ben Entfat von Mannheim vornehmen. Mannheim hatte aber bereits am 21. Rov. capitulirt, und bie famtlichen ju beffen Belagerung verwendeten öftreichischen Truppen befanden fich in vol-Iem Anzuge gegen Glan und Rabe. Marceau hatte nach eis ner Reihe von gludlichen Gefechten Lautereden und Deifenbeim befest, bas Anbrangen ber überlegenen feinblichen Daffen feste feinen Fortschritten ein Biel. "Tout-a-coup, le 8. décembre, Marceau se trouva attaqué par des forces doubles des siennes. Il se défend avec fermeté et courage; ses tronpes contiennent l'ennemi par une résistance de cinq heures; elles montrent dans le combat un acharnement dont on a peu d'exemples, et ce n'est que quand elles se voyent livrées d'un cété par les habitans, de l'autre écrasées par le nombre, qu'elles se décident à la retraite. Elles l'effectuent en plein jour, à la vue de l'ennemi, sans confusion, défendant le terrain pied à pied, manoeuvrant avec habileté et sang-froid, saisissant toutes les positions qui leur offraient quelqu' avantage, se formant en bataillon curré contre la cavalerie, et sorçant l'ennemi à la circonspection par le calme et la bravoure réfléchie

qu'elles deployent. C'est dans cet ordre admirable, qu'après une marche de quatre heures, Marceau reporte sa division derrière la Nahe. La perte du général Marceau, qui se replie sur Kirn, fut environ de sept à huit cents hommes tués, blessés ou prisonniers. Trois pièces de canon, quelques caissons et équipages restèrent au pouvoir des Autrichiens.

"Le général Clairfayt, profitant de cet avantage, parût vouloir intercepter les communications de l'armée française avec Trarbach. Le général Jourdan jugea alors que sa position devenait équivoque, et résolut d'abandonner une seconde fois les bords de la Nahe, pour venir étendre sa ligne en arrière du Sohnwald, en prolongeant sa droite sur Mülheim et Trarbach, afin de couvrir ses ponts sur la Moselle. Le 13. déc. ce mouvement de retraite fut exécuté par tous les corps de l'armée, dans le plus grand ordre, et sans avoir éprouvé aucune perte. Le 15. déc. l'ennemi a attaqué sur toute lu ligne, sans pouvoir la percer. Le 16. Clairfayt qui cherchait à se porter sur Mülheim, fit attaquer les Français avec des renforts considérables, qui après une resistance long-tems opinistre, se voyant près d'être enveloppés, cédèrent la victoire aux Autrichiens et se retirèrent, sans confusion, sur Monzelfeld. Aussitôt que le général Jourdan fut instruit de cet évènement, il sit opérer un mouvement sur la droite, pour tácher de couper le corps qui s'était avancé sur Morbach, et pour s'emparer des débouchés de Stipshausen et Scheffweiler. Le but de cette manoeuvre était d'assurer à l'armée des moyens de retraite, si elle se trouvait obligée de rétrograder. Le 17. déc. le général Marceau attaqua et chassa les Autrichiens de Sulzback, et fit aussitot avancer un corps de troupes sur la route de Kirn, tandis que le général en chef forçait lui-même l'ennemi d'évacuer Scheffweiler. En même tems le général Poncet se porta sur la route de Kirn, et repoussa les Autrichiens jusques au-delà de Bronnscheid. Le 18. déc. il y a eu de nouveau une attaque très-vive; elle a été générale, et l'ennemi a été repoussé de tous côtés, avec perte de trois pièces de canon et de 600 prisonniers. Dans le même moment l'ennemi essaya le passage du Rhin vis-à-vis de Ba-

charach, dans la vue de couper à Jourdan la communication avec Coblence. Déjà il était parvenu sur la rive quucke, lorsque le général Kleber, qui commande cette division, l'a repoussé et engagé à se rembarquer avec perte sur ses bâtiments. Tandis que le général Jourdan se soutenait avec honneur dans le Hundsrück, et empécha l'ennemi de pénétrer plus avant, le général Kleber écrivit au général Jourdan pour le prévenir que les Autrichiens faisaient des préparatifs immenses, pour effectuer le passage du Rhin au-dessous de Coblence. Jourdan et Kleber s'attendaient à être attaqués chandement, lorsque, à leur grande surprise, on reçut au quartier-général le 21. décembre un parlementaire autrichien, envoyé par le général Clairfayt et chargé de proposer un armistice. Il était trop avantageux aux armées françaises, pour ne pas étre accepté sur le champ. C'était peut-être la première fois, qu'on voyait des armées en retraite dicter des conditions à leurs vainqueurs. Le général Jourdan exigea et obtint, que les troupes du général Clairfayt se retirassent au-delà de la Nahe, et que tout le terrain compris à une distance de deux lieues des bords de cette rivière, tant sur la rive gauche que sur la rive droite, fut considéré comme pays neutre. Cet armistice fut d'abord desapprouvé par le directoire, mais quand ses avantages furent mieux connus, le général Jourdan eut la satisfaction que toutes les mesures prises par lui étaient trouvées bonnes." Singegen behaupten öftreichische Berichte, bag Jourdan nur burch eine Rriegelift einen 48ftunbigen Waffenftillftanb erlangt, und bemnachft beffen Berlangerung fich erbettelt habe.

Clairsapt war minder glucklich benn sein Gegner, zu Wien sand man es unverzeihlich, daß er sich mit dem Besige des Landes zwischen Nahe und Queich begnügt habe, während das ganze linke Rheinuser ihm Preis gegeben. Das Commando der Armee wurde ihm genommen. Die Bedingungen des Wassenstillstandes hatte Marsceau verhandelt: "la grandeur d'ame, la sagacité, la modération, les égards et la noble sierté qu'il montra en cette occurence, sorcèrent l'estime et l'admiration de son ennemi." Im Januar 1796 rücke er an der Spize seiner Division zu Trier ein. Dort

hat er nicht gefallen, wie in der Schwesterstadt: ihm selbst sagten die Trierer gleich wenig zu; auf beiden Seiten wird der erste Eindruck entscheidend geworden sein. Der Bevölkerung Berstimmung mag in der eben erst am 15. Dec. vorgenommenen Aushebung von Geiseln ihre Erklärung sinden. Auch in Coblenz waren Geisel genommen und nach Givet gebracht worden, nämlich Dechant von Coll, Custos Bolen, Paulus Müller, Mazza, Dinget und der grässich Wetternichsche Kellner Laymann. Die Monate Febr. und März hindurch ist die Stadt nicht minder vielsätig durch die von Strenge begleitete Erhebung des Emprunt-force beunruhigt worden. Darin war der Bezirk von Coblenz zu 150,000 Franken angeschlagen.

Richt ungern mag Marceau am 20. Mai Trier verlaffen baben, um ber Nahe und bem Sohnwald, dann bem Rhein fich au nabern, und bas Commando bes rechten Flugele ber Sambreund Maasarmee ju übernehmen; außer feiner eigenen Division batte er noch bie Divisionen Bernadotte und Voncet unter fic. Rleber, ber mit ben Divisionen Lefebvre und Collaud bei Duffelborf fant, überfdritt bie Bupper am 30. Mai; am 6. Juni ging Greniers Division und einige Tage fpater jene von Championnet und Bernadotte bei Reuwied über ben Rhein, unaufbaltsam brangen bie Frangosen gegen bie Labn, bis bes Ergbergog Rarl Sieg bei Weglar, 15. Juni, einstweilen ihren Fortforitten ein Biel ftedte, und fie nothigte, ju ihren frubern Stellungen auf bem linten Rheinufer und hinter ber Bupper gurudgufebren. Für Cobleng hatte biefe retrograde Bewegung bie Folge, bag bie Municipalität, um ben Bedurfniffen ber anströmenden Truppenmaffen ju genügen, am 28. und 29. Junt den Ginwohnern ben entbehrlichen Brodvorrath abforderte, wenn fie anders einer ungewöhnlich ftarfen Ginquartierung enthoben gu fein munichten. Aber am 28. war Rleber icon wieber von Duffelborf aus vorgebrungen, ermuthigt hierzu burch Moreaus Rheinübergang , 25. Juni. Schnell ergoffen fich ber linte Rlugel und bas Centrum ber Sambre- und Maasarmee über bas rechte Rheinufer, indeffen Marceau mit bem rechten Flügel, etwan 18,000 Mann, die feit der Wiedereröffnung ber Keindfeligfeiten begonnene Blotabe von Maing auf ber linten Rheinfeite fortfette. Bom 12. Jul. an breitete fein Corps, bas ebenfalls ben Rhein überfdritten batte, fich in ben Ebenen um die Mundung bes Mains aus: Marceau follte die Belagerung von Maing vornehmen, und gleichzeitig jene von Chrenbreitftein und Ronigstein leiten. Das veranlagte feine Unwefenheit in Cobleng, 19. Aug., und die Recognoscirung bes Ehrenbreitfteins, fo er am 21. in ber Gefellichaft von Poncet vornahm, wie auch bie engere Ginschliegung ber Feftung. Am 23. reisete er icon wieber ab, lebend follte ich ihn nicht mehr feben, fest icon fand- ich ihn bebeutend veranbert und jumal mievergnügt ob ber ibm geworbenen Bestimmung, bie ju erfüllen, thm boch alle Mittel versagt. Wie es scheint, batte Jourdan nur ben verwegenen, ungeftummen, brillanten General in ber Entfernung von der Armee halten wollen, um jede Theilung in Ansehung ber zu erwartenben Lorbern zu verhuten. Davon will Barby freilich nichts wiffen. "A l'ouverture de la campagne dernière," heißt es in feiner Rebe , "tandis que l'armée s'avançait à grands pas vers le Danube, Marceau est chargé d'attaquer les forts d'Ehrenbreitstein et de Kænigstein, et de bloquer Mayence. Ces trois places sont en peu de tems serrées de près; bientôt Kænigstein tombe en notre pouvoir; déjà le moral des garnisons d'Ehrenbreitstein et Mayence est ébranlé; mais la fortune capricieuse cessant de nous sourire, l'armée est bientôt obligée d'abandonner les rives du Danube pour se rapprocher du Rhin."

Jourdan trat ben 23. Aug. seinen schimpslichen Rudzug an. "Marceau qui eut pu repasser à la rive gauche du fleuve pour se mettre à la tête de sa division, croit qu'il est plus avantageux de se réunir à l'armée"; am 8. Sept., dem Tage des Einrückens der Destreicher in Franksurt, hob er die Blokade von Castel auf, um mit seinen 13—14,000 Mann auf dem Plateau von Dosheim Stellung zu nehmen. Am 9. hatte er bei Ersbenheim ein ungünstiges Gesecht mit dem östreichischen General Neu, am 10. ging er die Singhofen und Mensselden zurück. Daß des Feindes Hauptmacht gegen Limburg sich zu wenden

fceine, berichtete er ben 14. an Jourban, ber jeboch, ber Melbung feine Ausmerksamfeit schenkenb, bei bem Gefechte vom 16., worin Rrays Angriff auf bie binter Giegen belegenen Boben bes rechten Labuufers blutig jurudgewiesen wurde, perfonlichen Antheil nahm. In benfelben Stunden führte ber Ergbergog feine Colonnen zum Angriff auf Dies und Limburg. Dbne allzu grogen Berluft wurde Diet jufamt ber Brude genommen. burg vertheibigte fich Marceau mit gleichviel Einficht und Sartnadigfeit; aus ber Stabt geworfen, behauptete er bie Borfiadt, und ben Angriff am folgenden Tage zu erneuern, beabsichtigte ber Erzherzog, eine Anstrengung, bie ibm feboch erspart wurde, indem Marceau in ber Nacht bie feit bem Berluft von Dies nicht langer baltbare Position aufgab. Im Befige des Debouche von Limburg und aller Uebergange ber gabn bis zu ihrem Ausfluß, befand fich bet Erzberzog ben Defiles von Sachenburg und Altenfirchen, burch welde bie Strafe von Giegen und Weglar bem Rheine guführt, naber als Jourdan. Die Radricht von Marceaus Rudzug empfing biefer fo fpat, bag er ben feinigen erft in ber Racht vom 17. -18. antreten fonnte. Er wurde burch Rrays Bortruppen be= unruhigt, von Marceau aber in ber helbenmuthigften Aufopferung burch mehre Gefechte, wovon jenes bei Freiling glorreich genannt zu werden verbient, gededt, bag bie weichenben Divis fionen, wie aufgelofet auch Bucht und Ordnung, ihren Bufainmenbang bewahrten , und vor ben Deftreichern Sachenburg und Altenfirchen, fur jest bie Pforten bes Beils, erreichten.

Den letten Strauß hatte Marceau bei Höchstenbach, 19. Sept., zu kampsen. "Ce bruve general, croyant plus avantageux Lattaquer lawant-garde de l'armée autrichienne qui arrivait sur lui, que de se laisser attaquer, s'avance avec un officier et quelques ordonnances, pour reconnaître les dispositions de l'ennemi." Zugleich mag es seine Absicht gewesen sein, ein Lieblingsvergnügen sich zu geben, mit den seindlichen Hustren Säbelhiebe zu wechseln. Dazu ist es aber nicht getommen. Ein Tyroler Scharsschiebe, der hinter einem Baume verstecht, erkannte den General an dem Tressenhut, und drückte seine Büchse auf ihn ab. Der Schuß ging durch den Leib.

"Marceau se retire lentement," so ergablt Jourban ferner, "ordonne à ses officiers de cacher à la troupe qu'il commande, le coup fatal qui vient de le frapper, me fait prévenir et donne quelques ordres; enfin il sert encore sa patrie, quoique la páleur de la mort soit sur son front. Marceau est transporté par des grenadiers à Altenkirchen"; ein Paradebett, wie es ibm jufam, batten fie aus ihren Klinten geschaffen. "Jaccours au-devant de lui, accompagné de mon état-major. Nous répandons des larmes; Marceau seul conserve sa tranquillité, il nous dit: Général, mes amis, pourquoi versez vous des larmes? Je suis heureux de mourir pour mon pays. Général, je vous recommande, au nom de l'amitié qui nous unit, les officiers qui ont servi près de moi, et ma famille." lich Bermundeten weiter zu bringen, mar eine Unmöglichfeit, er wurde im Schloffe ju Altenfirden jurudgelaffen; ber oftreidifde General Saddif, welcher ber erfte dafelbft einrudte, fdidte ibm augenblidlich eine Schutwache, fam auch felbft nach wenis gen Augenbliden, um bem fterbenden Gegner ju bieten, mas in feinem Bermögen. Rray eilte ebenfalls zur Stelle, feine Thranen floffen, er faßte Marceaus Sand und hielt fie eine geschlagene Stunde lang, in tiefem Schweigen, unter allen Zeichen bes someralichken Rummers. Nicht minder fam bes Ergbergogs Rarl erfter Bunbargt auf bes Pringen ausbrudlichen Befehl, aber alle biefe Beichen ber Aufmerkfamkeit, ber Theilnahme fdwinden, ben von ben Regimentern Barco und Blankenftein entsendeten Deputationen gegenüber. Diefe verwegenen Sufaren wollten bem Keind, mit. bem fie tagtäglich gerauft hatten, ben Ausbrud ihrer Berehrung, ihres Beileides barbringen; niemals hat ein Beerführer bie gleiche Sulbigung von einem Feinde empfangen. Marceau war verloren, wenn er auch langwierige und fcmergbafte Overationen in bewundernswürdiger Standhaftigfeit ausbielt. In ber Racht jum 21. Sept. ftellten fich die bedroblichften Symptome ein, um 6 Uhr Abends beffelben Tages bauchte er ben letten Seufzer aus. Alsbald ftritten fich bie Susaren von Barco und Blaufenftein um die Ehre, ben Selben ju Grab ju tragen, ben Streit ichlichtete ber Ergbergog, indem er ben

französischen Officieren, so um den Sterbenden geblieben waren, ihre Bitte gewährte, den Leichnam den Waffenbrüdern des verewigten Generals auszuliefern befahl. Ein Detachement öftreichischer Cavalerie, den tapfern und edelmüthigen Kray an der Spize, schloß sich dem Conduct an, und folgte ihm die zu dem Brüdenfopf bei Neuwied. Hier wurde die Leiche von den französischen Posten übernommen, und weiter nach Coblenz befördert; am 23. Abends, bei unzähliger Fadeln Schein, unter dem Wirbeln gedämpster Trommeln traf sie daselbst ein: schon war einer der Säle des kurfürstlichen Schlosses zu ihrer Aufnahme in Bereitschaft geset worden.

Am andern Morgen ftromte bas Volf baufemveise ju, um nochmals bie erstarrten Buge feines Erretters, bas war Marceau gewefen, ju icauen. Das freundlich ichwermutbige Laceln ichwebte noch wie im Leben auf ber auch im Tobe iconen Physionomie. Bon brennenben Bachefergen war umgeben ber enge Sarg, in ben gebettet berfenige, für beffen Rubm, nach ben Tagen von le Mans, Savenay, Rleurus, Appaille und Duren bie Welt zu enge hat werben wollen. Daneben auf einem Tifche mit weißem Ueberzug lag ausgebreitet bie Uniform, Allen fictbar bas loch, burd bes Scharficugen Rugel gefdlagen. Den Tag über wurde von Biertelftunde ju Biertelftunde eine Ranone gelofet. Am 25. Sept. wurde die Leiche erhoben, ju einem langen Buge ordneten fich Generale, Cavalerie- und Infanterieabtheilungen, benen fich einzelne Solbaten in bichten Scharen, Burger, die Municipalis tat anschloffen, und feierlichen Schrittes, begleitet von ben Rlagetonen ber Musit und ben beigen Thranen ungahliger Bufchauer, bewegte fich das Trauergefolge die Neuftadt binab, über den Varabeplas und bie Kirmung ber Mofelbrude und bem Betersberg au. Diefe Bobe, eine munderschöne Aussicht beberrichend, mar gu Darceaus Rubestätte auserseben worben, ba wurde feine Leiche unter ftarten Artillerie- und Rleingewehrsalven, benen bie Geschätze bes Chrenbreitsteins ripostirten, eingefenkt. "Er bat," so außerte fich ein Municipale, ber in seiner Collegen Ramen als Redner auftrat, "er hat unsere Tochter nicht verführt, bes Gatten Rechte nicht beeinträchtigt, bem Bolfe bie Drangfale bes Rrieges erleichtert, Sandel und Gewerbe in ben eroberten Provingen beschütt." In ber That blidte Marceau, weit entfernt, fie nachauchmen, mit Berachtung auf die Ausschweifungen, benen fein Freund Rleber fich hingab, auf die Ausbruche ber Robbeit, bie bei biefem nicht felten. Der Anftand, ber bei Bielen nur eine Frucht ber Ergiebung, war ibm angeboren, und über beffen Schranten ging er nicht leicht hinaus, bafür forberte er aber auch bie Rudfichten, bie er einem jeben zu bezeigen gewohnt. Bebe bemjenigen, ber bem reigbaren Manne zu nabe trat. In Uneigennütigfeit ift ibm vielleicht teiner ber Generale ber Republit, geschweige bes Raiferthums, zu vergleichen gewesen. Jourdan, in feiner Rebe por bem Rath ber Fanfhundert am 21. Aug. 1797 bas Gesuch von Marceaus Mutter um Unterflügung befürwortenb, mogte mit gerechtem Stolze fagen: "Sil est beau pour un général qui a commandé cinq années, de mourir dans une honorable indigence, c'est un devoir pour les représentants du peuple de venir au secours d'une mère dont il a été le soutien et l'espoir. La gloire du général Marceau est incontestée; les besoins de sa mère infortunée ne sont pas moins réels." Die Bension wurde ben 24. Sept. bewilligt. Des Sohnes ganze Berlaffenschaft, bie Pferbe mit eingerechnet, beschränfte fich auf die Summe von 19,000 Franten; "il avait renoncé en faveur de sa mère à la modique part de la succession de son père."

Marceaus Feldherrntalent ist genugsam durch Thaten bes währt, zum llebersluß nur will ich Klebers, des großen Kenners, Urtheil wiederholen: "Je le disputerai à qui on voudra pour former un siège, mais je n'ai jamais connu aucun général capable, comme Marceau, de changer avec sang-froid et discernement un plan de bataille sur le terrain même." Rieber hatte dem Leichenbegängniß des Freundes nicht beiwohnen können. "Arrivé peu de temps après à Coblentz," so erzählt Sergent, "il alla visiter la pyramide de gazon élevée sur le corps du guerrier, et puis s'enserma deux jours dans sa chambre. . . . Il le pleura. . . . Oui, Kleber a pleuré en me serrant dans ses bras deux mois après. . . . Ayant à sa table quelques généraux (il était général en chef par intérim) il lour dit:

Je ne puis supporter l'idée que le corps d'un héros soit la pature des vers. Si j'eusse été à Coblentz j'aurais fait braler Marceau. Cette parole ne fut pas perdue. Un an après on transférait le corps dans le tombeau en pierre, dessiné par Kleber, élevé par une souscription de la comtesse de Ch ..... (ihr Bilbniß trug Marceau auf ber Bruft im Augenblid feines Berfcheibens, und follte fie in furger Frift ibm angemaut werben), d'Emira (Marceaus Schwefter) et de l'armée de Sambre-et-Meuse. Le général Hardy, qui commandait alors la division de Marceau, ordonna que ce corps, trouvé entièrement conservé comme s'il eut été enterré de la veille, serait brûlé avec toute la pompe militaire dans le fort qui venait de recevoir son nom (à présent Petersberg). Le corps, placé dans une caisse en fer, revétu de ses habillemens fut placé sur un bûcher très élevé; tonte la garnison était sous les armes. On y mit le feu, et pendant que le tout se consumait, on prononça plusieurs éloges 1), et l'on récita des vers, la troupe exécuta, au son de la musique de toute la division et des salves d'artillerie, des évolutions, des jeux militaires. Les cendres furent déposées dans une urne ou vase en cuivre, que l'on voit dans le tombeau roédifié, autour est gravée cette épigraphe: hic cineres, ubique nomen." Dem Monument Elbft wurde die folgende Inschrift eingefügt :

1.
Ici
Repose
Marceau
Nó à Chartres,
Département d'Eure et Loir
Soldat à XVI ans
Général à XXII ans.

Nomentité den métrmals hier benuten Bloge fundère du général Marceau, prononcé à l'anniversaire de sa mort, lors de la translation de ses cendres dans le tombeau que lui a érigé l'armée de Sambre-et-Meuse, au Camp retranché de Coblents, le 400 jour de vendémiaire de l'an 600 de la République Française. Par le Général Hardy. 40. 8. 8.

tert, Sandel und Gemerbe in ben eroberten Provingen beschütt." In ber That blidte Marceau, weit entfernt, fie nachzuahmen, mit Berachtung auf bie Ausschweifungen, benen fein Freund Rleber fich hingab, auf die Ansbruche ber Robbeit, bie bei biefem nicht felten. Der Anftand, ber bei Bielen nur eine Frucht ber Erziehung, war ibm angeboren, und über beffen Schranten ging er nicht leicht hinaus, bafür forberte er aber auch bie Rudlichten, bie er einem jeben zu bezeigen gewohnt. Bebe bemjenigen, ber bem reizbaren Manne zu nabe trat. In Uneigennübigkeit ift ibm vielleicht feiner ber Generale ber Republit, geschweige bes Raiferthums, ju vergleichen gewesen. Jourdan, in feiner Rebe vor bem Rath ber Funfhundert am 21. Aug. 1797 bas Gefuch von Marceaus Mutter um Unterflügung befürmortend, mogte mit gerechtem Stolze fagen : "Sil est beau pour un general qui a commandé cinq années, de mourir dans une honorable indigence, c'est un devoir pour les représentants du peuple de venir au secours d'une mère dont il a été le soutien et l'espoir. La gloire du général Marceau est incontestée; les besoins de sa mère infortunée ne sont pas moins réels. C Dit Pension wurde ben 24. Sept. bewilligt. Des Sohnes ganze Berlaffenschaft, die Pferbe mit eingerechnet, beschränfte fich auf die Summe von 19,000 Franten; "il avait renoncé en faveur de sa mère à la modique part de la succession de son père."

Marceaus Feldherrntalent ist genugsam durch Thaten bewährt, zum llebersluß nur will ich Alebers, des großen Renners,
Urtheil wiederholen: "Je le disputerai à qui on voudra pour
former un siège, mais je n'ai jamais connu aucun général
capable, comme Marceau, de changer avec sang-froid et discernement un plan de bataille sur le terrain même." Rieber
hatte dem Leichenbegängniß des Freundes nicht beiwohnen können.
"Arrivé peu de temps après à Coblentz," so erzählt Sergent,
"il alla visiter la pyramide de gason élevée sur le corps du
guerrier, et puis s'enserma deux jours dans sa chambre....
Il le pleura.... Oui, Kleber a pleuré en me serrant dans
ses bras deux mois après.... Ayant à sa table quolques
généraux (il était général en chef par intérim) il lour dit:

Je ne puis supporter l'idée que le corps d'un héros soit la pature des vers. Si j'eusse été à Coblentz j'aurais fait bruler Marceau. Cette parole ne fut pas perdue. Un an après on transférait le corps dans le tombeau en pierre, dessiné par Kleber, élevé par une souscription de la comtesse de Ch ..... (ihr Bildniß trug Marceau auf ber Bruft im Augenblid seines Berscheibens, und follte fie in furger Frift ihm angemaut werben), d'Emira (Marceaus Schwefter) et de l'armée de Sambre-et-Meuse. Le général Hardy, qui commandait alors la division de Marceau, ordonna que ce corps, trouvé entièrement conservé comme s'il eut été enterré de la veille. serait brûlé avec toute la pompe militaire dans le fort qui venait de recevoir son nom (à présent Petersberg). Le corps, placé dans une caisse en fer, revétu de ses habillemens fut placé sur un bûcher très élevé; tonte la garnison était sous les armes. On y mit le feu, et pendant que le tout se consumait, on prononça plusieurs éloges 1), et l'on récita des vers. la troupe exécuta, au son de la musique de toute la division et des salves d'artillerie, des évolutions, des jeux militaires. Les cendres furent déposées dans une urne ou vase en cuivre, que l'on voit dans le tombeau roédifié, autour est gravée cette épigraphe: hic cineres, ubique nomen." Dem Monument felbft wurde die folgende Inschrift eingefügt :

1.
Ici
Repose
Marceau
Nó à Chartres,
Département d'Eure et Loir
Soldat à XVI ans
Général à XXII ans.

Nomentión den mentració ner benunten Bloge fundore du général Marceau, prononcé à l'anniversaire de sa mort, lors de la translation de ses cendres dans le tombeau que lui a érigé l'armée de Sambre-et-Meuse, au Camp retranché de Coblentz, le 400 jour de vendémiaire de l'an 600 de la République Française. Par le Général Hardy, 40. 8, 8.

Il mourut
En combattant
Pour sa patrie
Le dernier jour de l'an IV.
De la république française.

Qui que tu sois,

Ami ou ennemi

De ce jeune

Héros

Respecte les cendres.

9.

L'armée

De

Sambre et Meuse Après sa retraite De la Franconie Quittait la Lahn.

Le Général Marceau Commandait l'aile droite, Il était chargé de couvrir Les Divisions, qui défilaient Sur Altenkirchen

Le III. jour complémentaire.

Il faisait ses dispositions
Au sortir de la forét de Hoechstbach
Lorsqu'il fut mortellement atteint
D'une balle.

On le transporta à Altenkirchen, Où sa faiblesse obligea de l'abandonner A la générosité des ennemis.

Il mourut

Entre les bras de quelques Français Et des Généraux autrichiens Dans la XXVI année de son áge.

3.

Il vainquit

Dans les champs de Fleurus,

Sur les bords de l'Ourte, De la Roehr, de la Mosello Et du Rhin.

L'armée
De Sambre et Meuse
A son brave Général
Marceau.

4.

"Je voudrais
"Qu'il m'en eut couté
"Quart de mon sang
"Et vous tinsse en santé
"Mon prisonnier!
"Quoique je sache que
"L'Empereur mon mattre
"N'eut en ses guerres
"Plus rude ni fácheux ennemi.
"Mémoires du chev. Bayard 1).
"Allusion aux paroles
"Du Général Autrichien Baron de Kray."

<sup>1)</sup> Richt gar glucklich ist hier die Très-joyeuse, plaisante et récréation histoire composée par le loyal serviteur des faicts, gestes, triomphes et provesses du bon chevallier sans paour et sans reprouche, gentil Seigneur de Bayart, benutt. Da fagt ber Marques von Pescara: "Pleust à Dieu, gentil seigneur de Bayart, qu'il m'eust cousté une quarte de mon sang, sans mort recevoir, et ne deusse manger chair de deux ans, et je vous tiensiese en santé mon prisonnier; car, par le traictement que je vous feroye, auries congnoissance de combien j'ay estimé la haulte prouesse qui estoit en vous. Le premier los que vous donnèrent ceuls de ma nation, quant on dist Muchos Grisones y pocos Bayardos, ne vous fut pas donné à tort; car, depuis que j'ay congnoissance des armes, n'ay osu ne ouy parler de chevalier qui en toutes vertus vous ait approuché; et, combien que je deusse estre bien ayse vous veoir ainsi, estant asseuré que l'Empereur mon maistre en ses guerres n'avoit point de plus grant ne rude ennemy, toutesfois, quant je considère la grosse perte que fait aujourd'huy toute chevalerie, Dieu ne me soit jamais en ayde, si je ne vouldroys avoir donné la moytié de mon paillant, et qu'il feuet autrement. Mais puisque à la mort n'u nul remède, je requiers cil qui tous nous a créez à sa semblance, qu'il vueille retirer vostre ame auprès de luy."

Ein anderes unvergängliches Monument hat in zwei Stanzen bes Canto III. von Childe Barold Lord Byron bem helben gesetht:

KA.

By Coblentz, on a rise of gentle ground,
There is a small and simple pyramid,
Crowning the summit of the verdant mound;
Beneath its base are heroes' ashes hid,
Our enemy's — but let not that forbid
Honour to Marceau! o'er whose early tomb
Tears, big tears, gush'd from the rough soldier's lid,
Lamenting and yet envying such a doom,
Falling for France, whose rights ho battled to resume.

87.

Brief, brave and glorious was his young career, —
His mourners were two hosts, his friends and foes;
And fitly may the stranger lingering here
Pray for his gallant spirit's bright repose;
For he was Freedom's champion, one of those,
The few in number, who had not o'erstept
The charter to chastise which she bestows
On such as wield her weapons; he had kept
The whiteness of his soul, and thus men o'er him wept,

Minder poetisch, nicht minder treffend, seiert Thiers, ohne ihn zu nennen, Marceaus Andenken: "ne le plaignons pas d'être mort jeune: il vaudra toujours mieux pour la gloire de Hoche, Kleber, Desaix, de n'être pas devenus des maréchaux. Ils ont eu l'honneur de mourir citoyens et libres." Eines Raisers Diener ist Marceau nicht geworden, dem einmal anerkannten Herren nicht als ein Schelm abgefallen, als Rapoleons Wassenbruder, als sein Nebenbuhler in des Auhmes Bahn ist er gefallen. Die Stelle, wo er die Todeswunde empsing, wird ehenfalls durch ein Monument bezeichnet: Ici fut dlesse le XIX. Septembre 1796 Marceau Général françois. Il mourut estime, pleuré du soldat, de l'habitant et de l'ennemi, heißt es auf einer slachen Schesentagel von 7 Jus Länge, 3 Jus Breite, in der Rähe von Höchstenbach.

Ein Biertelsahrhundert beinahe hatte Marceau in der tählen Gruft geruhet, und es wurde lebendig in den kaum mehr kennbaren Berschanzungen des Forts Marceau; die Erde zu unterwählen, Mauern aufzuführen, die großarzigsten Befestigungswerke zu errich-

ten, setten Taufende von Arbeitern fich in Bewegung. Dem für Die Stelle beliebten Spftem ber Kortification follte bas Monument binderlich fallen; es wurde abgebrochen, um als abgewickelte. Dyramibe irgend einer ber hauptmauern eingefügt zu werben, fo bieß es, ale mehre Zeitungen, bie Rheinischen Blatter an ber Spige, bittern Tabel ob ber Demolition aussprachen. 3ch muß gesteben, daß die Berbeigung in Betreff ber abgewidelten Pyramibe mir ein Sinderniß geworben ift, an die absolute Nothwendigfeit ber Demolition ju glauben. In einem folden Kalle wurde man unumwunden und ohne Bufat ju ber That fich befannt haben, benn bag bie Tobten bem Bebarf ber Lebenben weichen muffen, barum tann fein Zweifel walten, am wenigften in einer Stabt, beren firchliche Monumente, ohne irgend eine Beranlaffung, Gegenftande bes gröbften Banbalismus geworben find, in beren Strafen Leichensteine ohne Bahl, Beweisftude, bie nie mehr gu erfegen, ju Schwellen, ju Goffenbruden verwendet worden find. Auch Se. Daf. Ronig Friedrich Bilbelm III. muffen jene Rothwendigfeit nicht anerkannt baben, indem Sochffie ben Bieberaufbau, am Rufe bes Sügels verordneten, und, wie man damals versicherte, bie Abwidler bie Roften fener Reftauration tragen lie-Ben. Gines nur fonnte ber bochbergige Monarch nicht ungeschehen machen, und wird er wohl auch niemalen von ber Sache gebort haben, ba bas Bergeben ju febr verwandt mit abergläubischen Begriffen, um von ben aufgeklarten Correspondenten ber Rheis nischen Blätter besprochen zu werden. Dem Abbrechen ber Doramide beizuwohnen, batte bie Gaffenjugend nicht verfehlt, ber Inhalt ber Urne war ihre Beute geworben, und mit Marceans geröfteten Gebeinen warfen fich bie Buben, bie Afche verwehte Also wurde beachtet das bescheibene Gesuch ber ber Bind. Grabschrift:

Qui que tu sois, Ami ou ennemi, De ce jeune héros Respecte les cendres.

Da ber Gaffenbuben Frevel auswarts nicht jur Sprache getommen, blieb er auch ber Schwester Marceaus unbefannt.

Dem König Friedrich Wilhelm III. ihres Shegemahls kleine Schrift: Notices historiques sur le général Marceau, à Milan 1820 1), überunachend, flattete sie zugleich für die anbesohlene Wiedererstichtung des Monuments ihren seurigsten Dank ab, und wurde ihr die folgende gnädige Antwort:

"Berlin, le 14. décembre 1820.

En honorant la mémoire de feu votre frère, le général Marceau, je n'ai rempli qu'un devoir du à son mérite, et je vous remercie, Madame, de m'avoir fait part des pièces historiques qui rappellent son souvenir.

## Fréderic-Guillaume."

Louisa (Emira ift ein Phantasienamen) Louisa Marceau war in erfter Che mit einem M. Champion be Cernel verheuras thet gewesen; ber zweite Mann, Louis Sergent murbe ibr um 1795 angetraut. Sie ftarb ju Rizza, 6. Mai 1834. Sergent folgte ihr in bas Grab im August 1847, nach einer burchaus driftlichen Borbereitung. Einige Zeit vorher hatte er Marceaus Sabel an bie Stadt Chartres gegeben, ben berühmten Sabel, beffen vielfältiger Gebrauch ber Saltung bes Besitere eine Gigenthumlichkeit aufgebruckt batte. Marceaus rechter Arm trat, bem linten verglichen, bedeutend vor. Bon Sergente Fragments de mon album et nigrum écrits en 1811, revus et augmentés de souvenirs en 1836, Brignolles, 1837, in 8º., urtheilt der Bibliograph Querard: "ce sont des mémoires sur Louisa Marceau des Graviers, soeur du général et femme de Sergent, écrits avec une minutieuse complaisance par un époux encore passionné, quoique plus qu'octogénaire.«

Die oben besprochenen Abwickler sollen sich bas kleine Bersgnugen gemacht haben, ben Fundamenten bes neuerbauten Monusmentes eine Compressionsbombe beizugeben, mittels beren auf bas erfte Zeichen bas widerwärtige Werk in bie Luft zu sprengen.

Es konnte nicht fehlen, daß das Gedächtniß eines Mannes, welcher im Leben der Phantasie so reichen Stoff geboten hatte, auch im Tode noch die Gemuther beschäftige. Unmittelbar nach

<sup>1)</sup> Befagtes Schriftlein habe ich nicht benugen Bonnen.

ber Beerdigung tauchten Gerachte auf von nachtlichem Sput um ben Betersberg. Marceau follte gefeben worden fein, wie er Die zu feiner Abwehr bestimmten Berte recognoscirte, und barauf jum Sturm feine Scharen führte: ber Trompeten Rlang, ber pas-de-charge wurden vernommen, in furchtbaren Artilleriefalven verschwanden ber Felbherr und feine Maffen. Bu andern Beiten wurde Marceau belauscht, wie er einfam bie Felber burdritt, in Gebanten vertieft, vielleicht mit ber iconen Raroline Nell, 1) ber nachmaligen Beneralin Damas beschäftigt; einem britten fraubte noch fich bas Saar, wenn er ergablte, wie ber General an ibm vorübergesprengt mar, einen Regen von gunfen binterlaffend. Auch in ber neueften Zeit will eine Dame, Die vom Ball jurudfubr nach Reuendorf, ibn gefeben baben, wie er, mit bem weißen Mantel befleibet, in wilbem Jagen ihrem Bagen ausbeugte. Der weiße Mantel ift mir aufgefallen, benn viel ju jung ift meine Berichterftatterin, um ju wiffen, bag bie weißen Mantel eines ber mefentlichken Befleidungeftude ber frangofischen Chaffeurs gewesen find; mir felbft war bavon alle Erinnerung geschwunben, bis ich in ber Dame Erzählung fie wieberfand. Aehnliches war mit einer ben General-Abjutanten eigenthumlichen Decoration mir geschehen: sie trugen um ben tief berabbangenben runben Rragen eine golbene Ereffe, als bas febr auffallende Unterscheis bungszeichen ihres Grabes: bas war mir aber rein ausgefallen. bis ich ju Mayen, in ber Wirthsftube ein Wandgemalbe fand. worin unter ben bei einem Rheinübergang thätigen Versonen auch ein Generalabjutant abgebilbet.

Die Sage um ben sputhaften General hat Beranlassung gegeben zu einem Traumgesicht, ober was es sonsten sein mag, bessen ich zu Zeiten, nicht ohne einen bangen Blid auf die Zustunft von Coblenz mich erinnere. Aegibius Wippacher, ein junger Mann, und folglich, wie die Zeit es mit sich brachte, ein starter Geist, hatte so viel gehört von dem sputhaften General, daß endlich in ihm der Wunsch erwachte, persönlich mit der Ers

<sup>1) &</sup>quot;Marceau ne trahit point ses serments d'aimer, car il réfusa d'épouser à Coblentz mademoiselle N..., jeune, jolie et riche, (hyteibt Gregnt, revue rétrospective, série II. t. 4. p. 133,

icheinung gufammengutreffen, und burch Entlarvung eines ftrafbaren Betruges feiner gandeleute Gefpenfterfurcht zu befchamen. Es war ein filler, freundlicher Septemberabend bes Jahres 1801, as er auszog, fein Abenteuer zu besteben. In freudiger Buverficht fprach Aegibius im Borbeigeben bei einem Freunde ein, bei Rudmann, ber fein Bureau fur die Erbebung ber Barrieregefalle in bem bauschen batte, worin in ber fungften Beit bes Bombenfeften Birthicaft betrieben wird, er traf ba noch andere Freunde, und benen inegesamt theilte er feinen fühnen Entschluß mit. Bochlich wurde er belobt, boch wollte feiner ber Anwesenben, Rullmann nicht mit bem gewaltigen Gabel, auch nicht ber grune Civilbufar ibm folgen in bas wagliche Unternehmen. Einzig und allein begab er fich wieberum nach 11 Uhr auf ben Beg, und es fliegen unerwartet in feiner Seele bie Betrachtungen auf um mogliche Kolgen eines burch feinerlei Art von Rothwendigfeit gebotenen Beginnens. Berfunten in biefe Betrachtungen, gewahrte er faum bie einzelnen Wanderer, die an ihm vorübereilen. Bis zu bem Schrautenfreuz war er gelangt, und jest endlich begannen bie Truppenaufftellungen zu beiben Seiten ber Strafe ibm aufzufallen, niemand wollte indeffen ihn anrufen, niemand fich um ibn betammern, beruhigt burch ber Scharen fefte, friedliche Saltung ging er fürbag. Dit febem weitern Schritte verwickelte fich feboch die Scene. Unübersebbare Truppenmaffen, in lebhafter Bewegung gegen ben Bubenbeimer Berg und gegen Schonbornsluft bebedten bie Ebene ju beiben Seiten ber Strafe, bie Strafe felbft wimmelte von Cavalerie, burch welche Babn fich ju breden, ber Banderer nach mehren vergeblichen Berfuchen boch veraweifelte. In ber gabireichen Gefellichaft ben Geift zu treffen, fonnte er obnebin nicht boffen, und er bequemte fich nach furgem Bebenten bin ju geben, wo er ber gefommen. Gebacht mar bas leichter, benn gethan, Angefichts bes endlosen Buges reitenber Artillerie, ber in vollem Jagen bem befümmerten Aegibins entgegen fam, und mebr wie einmal bie augenscheinlichte Tobesgefahr ihm bereitete. Ueber hundert Befduge, fo meint er, waren an ihm vorübergebran-' set, und in einer Bebendigfeit, die ihm felbft unerkliebar, batte er burchzuschlupfen gewußt, ba ergab fich eine Bewegung unter der Mannschaft, so dem Eingang der Schöndornsluster Allee gegenüber aufgestellt, eine Patrouille trat heraus, und gerades. wegs auf den Geisterbanner zu. Der wurde umringt, angerissen, durch Schläge und Stöße gefället. Prügel, und er hatte deren viele von den Eltern, in der Schule, von Bor- und Rebengesetzen, anch von sonssonsten Freunden empfangen, Prügel gleich diesen sind nie auf ihn gefallen, und daß er inmitten eines unermestlichen Spukes sich besinde, das wurde ihm jest endlich, unter dem Einssussen Prügel deutlich. "Sterbliche Hände," so äußerte er, "können in dieser Weise nicht treffen."

Rachbem lange genug fortgefest worben bas graufame Spiel, brachte einer ber Benfer einen Strid jum Borfchein, ber murbe bem Patienten um ben Sale gelegt, und ale ein Stud Solz biefer forigefdleift, bem Fort Marceau ju. Biel hat er wiedermm in ber, wenn auch furgen Sabrt, von Geftrauch und Steinen andgestanden, endlich that eine bobe eiferne Pforte fich auf, eine Poterne binan wurde ber Leibende gezerrt, bann, immer noch ben Strid um ben Sals, in die Bobe geriffen , und mittels einiger berben Stofe einem Seitengemach eingeführt. Da figen vor einem grunen Tifd brei wunderlich vermummte Rerle, und ohne Umfdweif beginnen fie mit bem Beftridten ein Berbor. Namen, Alter. Bobnort, 3med seines nächtlichen herumtreibens werben ibm abgefragt, alle seine Antworten auf die jum Theil sehr fpisfindigen und captidfen Fragen zu Papier gebracht. Rachbem gefchloffen bas Berbor, fluftern bie brei Bermummten fich in bie Ohren, und ber eine in ber Mitte verfündigt bie Genteng, bag Aegibius Wippacher, in Coblenz mobnhaft, in R. geburtig, als Spion am Galgen verenden foll, und zwar nach Ablauf ber nachften Biertelftunde, bie zu berechnen ihm felbft aufgegeben wirb. Er foll nämlich, bamit er feine unnöthigen Gebanten fich mache, sobalb er bem Balgen vorgeführet worben, mit lauter Stimme zu gablen anfangen, für jebe Mimite 100, in Allem 1800. Der Unbold fprachs und bewegte bie Schelle, augentalle versant bie eine, bas Gemach umfchliegenbe Band, und fin bem biermit fichtbar geworbenen weiten Raume prafeutirte fiche bausboch ein funtelhagelneuer Galgen , und bag er gu sahlen anfange, wurde Aegibius bedeutet. Der hatte nun freilich feine Eile, aber wiederum trafen auf ihn die von seiner Gefangennehmung her ihm unvergestlichen Fäuste, und denen Gehorfam zu versagen, befähigte ihn selbst die Todesangst nicht.

Das erfte hundert bat er gezählt, ber himmel weiß in welcher Stimmung, und es bebt braugen eine Ranonabe an, bag bie Bewölbe erdröhnen, bleich und verftort fturgt eine Orbonnang berein: bie Melbung, in frember Sprache vorgetragen, verfieht Aegibius nicht, wohl aber, ihre Wirfung auf ben nachsten Gefichtern wahrnehmend, meint er einhalten gu tonnen in feiner peinlichen Berechnung. Den Irrthum benehmen ibm bie fets fertigen Käufte, fortzugablen bequemt er fich, indeffen lauter und bringender ber Ranonen Donner brullt. Biel über 300 ift er nicht gefommen, und wiederum fturgt, neuen Schrecken verbreitend, eine Ordonnang in bas Gemach, aber ber arme Megis bius hat unter bem Einfluffe ber junachft ihn bedrohenden Befahr den Muth verloren, fein Leben, b. i. feine Qual zu verlangern. Fort und fort jablt er, wenn auch ohne Uebereilung, fort und fort erscheinen, fluftern, verschwinden die Ordonnangen. Bierzehnhundert brei und zwanzig ift eben genannt, und es erfolgt, gang in ber Rabe eine Explosion, ale fturge bas Beltall ausammen, weit aufgeriffen wird die Thure und sichtbar eine Drbonnang, bie ju fprechen nicht vermögenb, unter allen Beichen ber Bergweiflung die Sande über bem Ropf gufammenichlägt. Auffpringen die Richter , um in einem einzigen Sat die Thure gu erreichen , ihnen nach alle , bie bes Auftrittes ftumme , boch nicht unthätige Beugen gewesen, und Aegibius, ju rechter Beit geftort in feinem Rechenexempel, folgt mechanisch bem empfangenen Impule. Als Begweiser burch bie verschlungenen Bange, bie fleilen Treppen binan, bient ibm ber Tumult ber Flüchtlinge, und bicht hinter ihnen gelangt er in bas Freie, zur place d'armes, bie eben von einem siegenden Feinde überflutet wird, indeffen ringeum bie Bebaube, bobe prachtige Gebaube in Flammen feben.

Aus dem Regen ift in die Traufe Aegidius gerathen, deunt in kannibalischer Buth verfolgen die Stürmenden ihren Bortheil, ohne Barmherzigkeit wird niedergemegelt, was dem Kartatschenhagel

entging. Einer Colonne von Flüchtlingen, barin unfer Banbersmann, gelingt es jedoch einen Ausgang zu erreichen, im raschen Lauf eilen fie alle jusammen bie Bobe binab, ber naben Stadt au, die Aegibius ichwerlich erfannt baben follte, ohne bas bewußte Barrierebaus neben ber Brude. Denn Mauern und madtiae Bollwerfe umichließen jenes Coblenz, beffen vollftanbige Behrlofigkeit nicht selten er beflagt batte. Aber auch biese Bebren icheinen für ben Augenblick vollfommen überfluffig. Swildwache an bem Brudenthurm glost in ber vollfommenften Seelenrube ben Brand auf bem Petereberg an, lagt fich auch im minbeften nicht burch bas anhaltenbe Gewehrfeuer ftoren. Ihre Sicherheit bat ungefäumt felbft bem fliebenben Megibins fich mitgetheilt; geborgen wahnt er fich, als bas Wachthaus am Eingang ber Stadt erreicht. Doch läßt bie fieberhafte Aufregung, bie faum überftanbene Schrednig nicht ju, bag er fein Quartier suche, sich schlafen lege. Bewußtlos burdirrte er bie menschenleeren Stragen, so vollftanbig bewußtlos, bag ibm ber Mangel an allen Bertheibigunganftalten, bie unbegreifliche Siderheit in ber unmittelbaren Rabe zu einem andringenden Feinde nicht weiter auffallend. In bem Taumel gelangte er zu ben Ranonenluden bei bem Rheinthor, und neuer Schreden mar bort ibm bereitet. Das gange jenseitige Ufer wimmelte von Truppen, von Riofien ber Rhein, die alle, bicht mit Mannschaft befett, bem linken Ufer zusteuerten. Schon hat bas vorberfte ber Klöße angelegt, unter foredlichem Allabgefdrei fpringen bie Turfen ans Ufer, Aegibius lauft, was er laufen fann, ber Reuftabt zu, unter ben Baumen aufgestellt findet er eine Abtheilung Infanterie, Blaue, boch allzu ungleich bem Andrang ber Feinde bie fleine Schar. Unabläffig und auf ber Ferfe verfolgt von bem machienben Allahruf, gelangt er über ben Paradeplat in bas Innere ber Stadt; allerwarts in ben Saufern bemerkt er bie vollftanbigfte Sorglofigfeit inmitten ber ichredlichften Gefabr. Aber raufdende Rufit fchallt ihm entgegen, indem er der Firmungftrage einbiegt, blendend ftrabit bas Licht aus allen Tenftern bes erften Beichoffes von Paul Mullers Saufe. Die endlich machen , benft Megibius, bie willft bu warnen. Und er eilt jenem Sause zu, of=

fen fieht bie Sausthure, beleuchtet, aber menschenleer bie Unterftube rechts, bie Treppe binan treiben ben armen Aegibius bie Beforgniffe um die eigene und der forglafen Tanger Gefahr. Beit reißt er bie Saalthure auf, einen Blid wirft er auf bas frobliche glanzende Gewimmel, bas bie eben eingetretene Paufe an burchmuftern ibm erlaubt, in bem er aber nicht ein befanntes Geficht erblicht, und in ber Bollfraft feiner gungen ruft er: "Sie tangen, meine herrschaften, und von allen Seiten wird bie Stadt befturmt. Boren Gie benn nicht ben garm in ben Stragen, bas Wehtlagen ber Bergweiflung ?" - "Wer ift ber Rarr, ber uns hier ftoren will in ber Freude? hinaus mit bem Bubringlichen, ben niemand fennt; fort mit ibm !" von bem Bebrause eines mahnsinnigen Balgers begleitet, wird zur Thure geschlenbert, bie Treppe binabgeworfen ber ungebetene Rathge-Beiteren Folgen feiner Mittheilung ju entgeben, fucht Aegibius bas Beite, und fest vernimmt er auch vom Plan ber Baffengeklirr, Buth- und Jammergeschrei. Done 3meifel ift fener andere Feind nach Uebermältigung bes Forts Marceau über bie Mofelbrude ber Stadt eingebrochen, und foll fie bie Beute zweier Beere, zweier Nationen werben, die in Sprache und Sitten einander fremb, in ber zugellofen Wildheit fich gleichen. Jest endlich scheint auch die Bevolkerung erwacht, icharenweise fturmen bie Flüchtlinge vorüber, vermeinend, bem Tod zu entrinnen, und auf allen Puntten ihm begegnend. Gludlicher als die vielen, fo bem Rheine ober ber Mosel zueilen, hat Aegibius fich bem Braugafichen jugewendet, um über ben Liebfrauenfirchhof ben Altenbof zu erreichen: eine Thure findet er ba offen, haftig überschreis tet er bie Schwelle, und binab fturgt er ju unergrundlicher Tiefe. Seine Sinne ichwanden. Als das Bewußtsein wieberfebrte, befand er fich in einem Reller, ber nothburftig beleuchtet, eine größere Anzahl von Menschen beherbergte; aber wie er in feis nem gangen Befen verandert fich fublte, eben fo verandert ichienen ibm bie Ungludegenoffen in ihren Beziehungen zu ihm. Als ein ziemlich naseweises, vorlautes Burfchlein hatte er ber Anfechtungen, ber Demuthigungen, ber Anfeindungen viele gu ertragen gehabt, jest mar biefe feindliche Stimmung ben feinften

Radficten, ber rubrenbften Aufmertsamfeit gewichen, als ein Greis, als ihr Patriarch geehrt von ber gangen Rellergefellichaft, batte Aegibius in bieser Bebandlung einigen Troft für bie erlittenen Leiben empfinden mogen, ohne bas unendlich bittere Befühl von Entfraftung, bas er anfange ben erlittenen Dishandlungen gufcbreiben ju tonnen vermeint, bas aber in bem Laufe ber brei 200= den, bie er in bem Reller jugebracht zu haben glaubt, tagtag= lich junahm. Bulest fant Megibius felbft, bag er ein fteinalter Dann geworben, und wurde ibm biefes befonbers beutlich, als endlich bie Soble verlaffen werben follte. Dabe fonber Gleichen bat es gefoftet, ben achtzigfabrigen Greis zu bem obern Bewolbe, bann an bas Tageslicht ju bringen. Ginen unendlich fugen Augenblid bereitete ibm ber erfte Athemgug in ber freien Luft; um fo fcbredlicher fiel ber zweite Augenblid auf feine Geele; er blidte um fich , und wie weit auch fein Beficht reichte , er fab nichts, benn eine unermegliche Branbftatte, fein lebenbes Wefen innerhalb ber Schuttbaufen. Cobleng batte aufgebort gut fein. "D Beb, wo Rhein und Dofel gufammengeben!" fprach Megi= bine, und ber peinlichfte ber Traume war ausgetraumt. Gell und flar ichien bie Sonne, auf ber Bant neben bem Barrierebaufe fand ber Geber fich wieber. Um eine einzige Racht mar er alter geworben, aber Jahre lang hat er an ben Folgen bie= fer ichredlichen Racht zu leiben gehabt, auch niemals ganglich fie verwinden fonnen. Jest murbe er 69 Jahre gablen, feblen noch 11 an ben 80, mit benen er in feinem Berborg fich belaftet füblte. Die Cataftropbe murbe bemnach in bem 3. 1862 etwan zu erwarten fein.

## Der Vogelfang.

Dem alterthumlichen Gebaube, so bem Theile bes Justigs gebäubes, welcher ber Karmelitenstraße angehörig, Fronte macht, ist bis auf ben heutigen Tag die ursprüngliche Benennung geblieben. Anselm Muzer, Chorherr auf bem Beatusberg, vergabte an sein Stift eine Jahresrente von 5 Mark 6 Schilling,

fo auf verschiedene Guter, namentlich auf sein zu Coblenz bet St. Georgen in ber Kirming belegenes, jum Bogelfang genanntes Saus verfichert, feboch mit 55 Mart ablosbar. Die Ablos fung muß aber unterblieben, und fogar bes Saufes Eigenthum an ber Chorherren Rachfolger, an bie Rarthaufer, übergegangen fein, benn am 11. Nov. 1376 verfaufen Ricold, ber Prior und ganger Convent vom Beatusberg ihr neues fteinernes Saus jum Bogelfant, famt Capelle, Beinberg und Garten an Bifchof Wichbold von Rulm, auf beffen Lebtage, um 333 Gulben gut von Golb. Früher fcheint Wichbold gur Miethe in bem fraglichen Saufe gewohnt zu haben, benn burch Urfunde vom 9. Sept. 1373 "Confluentie in domo habitationis nostre dicta Voqelsank", bevollmächtigt er ben Ritter Siegfried von Selbach, bei Ricolaus Corbelit, Burgern ju Thorn, "omnes et singulas pecunias ad nostram Episcopalem mensam spectantes", 3840 Mart, zu erheben, um fie an ihn, ben Bischof, abzuliefern. Bichbolb, ber am Rhein, vielleicht in ber Rabe von Coln zu Saufe, icheint fich in bem fernen Preuffen nicht gefallen, eben fo wenig aber, bei seinen vielfältigen Abmesenheiten, bie Buneigung ber Stiftes insaffen gewonnen ju haben. Der Anhanglichkeit ber Glaubi= gen bedurften aber mehr, wie in irgend einem andern driftlis den Lande, die Bifchofe Preuffens und Lieflands, fintemalen barin für fie die einzige Bertheidigung gegen ein unerbittliches, von Geschlecht zu Geschlecht fich forterbenbes Syftem von Berfolgung, von Unterbrudung zu finden. Der beutsche Orben, burch seines Regimentes Beisheit und Milbe bem gesamten Mittelalter ein Borbilb, batte in Beziehung auf firchliche Angelegenheiten wohl mancher modernen Regierung ein Muster wer-Die größere ober geringere Abhängigfeit, in ber ben können. alle Bischöfe seines Gebietes zu ihm ftanden, in vollständige Rnechtung umzugeftalten, wurde bes Orbens unwandelbares Biel, und basselbe zu erreichen, bat man in Marienburg weber robe Gewalt, noch schleichenbe Lift anzuwenben fich geschämt, mit um fo befferm Erfolge, ba felbft bie mit Recht gepriefene Beisheit und Consequenz bes b. Stuhls nicht immer bas von ber Rogat ausgehende Spftem ber Luge und bes Truges zu burchschauen vermochte. Gregorius XI. hatte in ber Türkengefahr burch Bulle vom 15. April 1372 verordnet, daß von den Gütern der Johanniserritter, so wie von den sämtlichen Bestsungen des deutschen Ordens in Deutschland, Ungern, Böhmen und Polen der Zehnte eines Jahrertrages erhoben werde, und zwar ohne alle Rückscht auf irgend bewilligte Immunitäten, nöthigenfalls auch unter Anwendung kirchlicher Strafen. Die Bestimmung, in ihrer Wirksamkeit für Preussen durch mancherlei Zusälligkeizten aufgehalten, sollte endlich 1374 zur Anwendung kommen, sand aber von Seiten des Clerus unerwarteten Widerstand, während der Hochmeister geradezu die Erhebung untersagte. Bann und Interdict waren hiervon die Folgen, wurden aber wenig beachtet, als wozu man schon längst im Lande sich geswöhnt hatte.

Rur ber einzige, bem b. Stuhl von Bergen ergebene, ftreng geborfame Bifchof von Rulm unternahm es, in feinem Sprengel bie firchliche Strafe zur allgemeinen Runde zu bringen, und zu appliciren, als womit er besonders ben Born bes landadels, bem bie ungewohnte Steuer vorzuglich läftig, berausforberte. Beftugt auf die öffentliche Stimmung, und bes Schuges, nothis genfalls auch bes Beiftanbes bes Orbens gewiß, überfiel Sans von Rrufden, im Berein mit Peter Schweinichen und andern. am 3. April 1375 ben Bischof im Dom ju Rulmsee, und wurde Bichbold als ein Gefangner über die Dreweng nach bem Lande Dobrann geführt, und fieben Bochen lang burch bie Balber geschleppt, bis er mit 4000 Mark fich lofete. Raum in Freis beit gesett, entflob Wichbold bem Schauplat seiner Mishandlung - anderes wird man im Orben schwerlich erwartet, gewünscht baben — und vermutblich von Coblenz aus bat er bem papftlicen Stuhl bas erlittene Unrecht geklagt. Sans von Rrufchen und feine Miticuldigen verfielen bem Banne, und blieben barin langere Beit, wiewohl ber Bifcof felbft wiederholt bei bem Dapfte Absolution fur die Urheber feiner Befangennehmung und ben Nachlag ber über fie verhängten Strafe beantragt bat. Man fand bas Gefuch bes Bischofs nicht ben Rechten gemäß, und wurde bie Sache an richterlichen Entscheib verwiesen. Die

Berhandlungen waren ziemlich vorgernat, als ber Bischof nochmals und ber Sochmeifter ju Gunften ber Inculpaten fic verwendeten, und erlangten, bag ber Bischof Johann von Pomesanien und einer ber ermländischen Domberren ermächtigt wurden, bie Rirchenftrafe aufzuheben, unter ber Bebingung, bag bie reumutbigen Sunder bem Bischof von Rulm für die an ihm verübten Erpreffungen Genugthuung leiften, in einer Stadt bes Rulmerlandes einen Altar errichten, und biefen, gur Unterhaltung eines Caplans, mit einem Ginfommen von 10 Dart begiften murben. Dag ber Altar errichtet und geburenber Magen fundirt sei, melbete ber Bischof von Pomesanien ben 17. Nov. 1381 an Bischof Wichbold. Die Regierung feines Sprengels, bie er geraume Zeit einem Vicarius überließ, hat Wichbold jedoch nicht mehr angetreten, endlich auch bem Bisthum vollftanbig entfagt, wie aus seiner Urfunde vom 7. Mai 1387, worin er ben Bogelfang, auf beffen weitern Ausbau er 600 Gulben verwenbet zu haben versichert, famt bem Mobilar, an die Rarthause auf bem Beatusberg gurudgibt, erfichtlich : "Dudum, " fagt er barin, "dudum pro ipsius Ecclesie Culmensis, cui, auctore Deo, tunc presedimus, iuribus tuendis et conservandis, ut tenebamur, multiplicibus iniuriis, vinculis, carceribus et dura captivitate constricti et demum, Deo propicio, liberati, cum propterea exulare cogeremus, mansionem nostram, beatissimorum martirum et pontificum, Lamberti Traiectensis et Thome Cantuariensis exemplo apud religiosas domus, videlicet Veteris. Montis, Cysterciensis, et Si. Beati, Cartusiensis ordinis putauimus apcius ordinare." Er fei, fügt er noch hingu, gefonnen, feine übrigen Lebenstage in Coln zuzubringen.

Nicht nur der Karthause, auch der berühmten Abtei Altenberg Wohlthäter ist Bischof Wichbold geworden. Zu der Anfertigung des großen Fensters auf der Westseite steuerte er 400 Gulden, und mittels eines weitern Geschenkes von 4070 Gulden brachte er den völligen Ausbau des prächtigen Tempels zu Stande. Berdienter Maßen hat er darum auch der Ehre genossen, in des Erzbischofs und Kurfürsten Friedrich von Coln Ramen, am Sonntag nach Peter und Paul 1379, zu Ehren der glorwürdigsten Gottesgebärerin Maria, ber Hh. Benedict und Bernhard und der Eilftausend Jungfrauen das besagte Gotteshaus zu weishen. Nachdem er ebenfalls des Ausenthaltes zu Coln überdrüssig geworden, verzog Wichbold schließlich nach Altenberg, wo er ein eigenes Haus sich erbauen lassen, "in qua usque ad vitae sinem habitans, toto vitue suae tempore omnibus persectae humilitatis et sanctae conversationis exemplum praeduit." In eben dem Altenberg, in des Chores Witte, sand Wichbold seine Ruhesstätte, saut der dem prachtvollen Monument eingefügten Ausschrift, solgenden Inhaltes:

Anno Domini MCCCXCVIII. die XXI. mensis Julii, obiit Reverendissimus in Christo Pater et Dominus U. Wycboldus, Episcopus Culmensis, cuius natiuitatis et consecrationis in Episcopum tempora, sequenti metro annotantur.

Bece Ver et Lilium, me mundi sub Policarpo Duxit in exilium, qui mente polum modo carpo, Desino defunctus, proprio bis nomine functus, Xter et I. iunetus, pietate Dei Sacer unctus, Terrue terrenum reddens, sed spiritus illum Cernat tranquillum, qui sit sibi vivere plenum.

Bolle vier Jahrhunderte baben die Karthäuser den ihnen von Bifchof Bicbold gurudgegebenen Bogelfang in Rube befeffen, nur bag fie manche Stude an bie Nachbarn, an bas Rarmelitenflofter, an bas Sospital, an ben Dicafterialbau, an ben furfürftlichen Bolgbof abgeben muffen, bann famen bie unseligen Zeiten, durch welche fie für allezeit von bem Beatusberge vertrieben werben follten. Prior und Convent bezogen 1794 ben Bogelfang, wo fie awar, fo viel möglich, bie klöfterlichen Formen beibehielten; ihren Anbachtubungen biente bie von Alters ber bei bem Saufe befindliche Capelle. Aber ber Prior, hermann Bamberger, geb. au Ober-Labnftein, 17. Oct. 1723, Profeffus 26. Jun. 1743, Prior 17. Jul. 1758, auch 17 Jahre lang Bisitator, farb ben 28. Feb. 1800, und fein Rachfolger, Gerhard Bedhaus, erw. 14. Marg 1800, bat bas Regiment nur übernommen, um bie gangliche Auflosung bes Convents ju fcauen. Der Bogelfang wurde von ber frangofischen Domainenverwaltung am 24. Prais rial XI. bem öffentlichen Berfauf ausgesett. Die fleinere, ber

Rarmelitenftrage jugefehrte Balfte, famt Barten, unter Rr. 443, erfaufte Matthaus Booten , um 4700; die ungleich größere, Mr. 444, um 11,200 Franken Franz Rilian. Bu biefem Antheil gehörten u. a. 2132 Stode Beingarten. Aber Rilian ge= nugte ben Bebingungen bes Steigerprotofolls nicht, fein Loos wurde zurudgenommen, und burch faiferliches Decret vom 29. Mary 1806 bem Dienfte ber Bruden- und Stragenbau-Bermaltung applicirt. Six, ber Inspector, erbaute fich bierauf eine Amtewohnung, in welcher ber Styl moberner öffentlicher Bebaube nicht zu verfeunen. Plump und ungefällig von Augen, bietet bas Saus in seinem Innern ber Unbequemlichkeiten viele. Rur fest wird es von dem Ingenieur bes Plages bewohnt. Rleinere Dienstwohnungen befinden fich in ben Seitengebauben, namentlich in bem füblichen Flügel, beffen fattlichen Reller Dr. Friedrich Rehrmann miethweise benutt, und gleichsam ju bem Sauptsige ber von ihm betriebenen Fabrifation von mouffirenden Rhein- und Champagnerweinen, Behufs beren ihm jedoch auch mehre andere Reller bienen, gemacht bat. Befanntlich ift biefe Inbuftrie in Cobleng zu einer bebeutenben Ausbehnung gelangt, was großentheils ben Bemühungen bes Grn. Rehrmann jugufdreiben. In der lobenswertheften Ausbauer, mit ichweren Roften bat er in ber Beimath ber freubenschöpferifden Runft ihr Bebeimnig abgelauscht, und basselbe in buchftablicher Treue nach ber Beimath vervflangt. Rubn mag er beshalb feine Erzeugniffe in mouffirenden Rhein- und Moselweinen den edelften Champagnerforten vergleichen, wie benn auch bei ber im 3. 1844 veranftalteten General-Berfammlung bes landwirthichaftlichen Bereins für die Rheinproving bie von Grn. Rehrmann eingereichten Proben als bie vorzüglichften anerfannt- und öffentlich gepriefen morben find. Moge es feiner intelligenten Beharrlichfeit gelingen, bas bin und wieder noch spufende Borurtheil gegen die mouffirenden Rhein= und Moselweine vollends ju gerftreuen, und bie trinfende Welt zu überzeugen, daß es nicht auf ben Ramen, bag es auf bes Betrantes Eigenschaften antommt.

## Das alte Hospital, weiland St. Parbaraklofter.

Die enge Strafe, beren eine Seite burch bes Bogelfangs füblichen Flügel eingenommen, wird auf ber entgegengefesten Seite burd bas alte Bospital, feit Jahren bie Crameriche Beinwirthichaft, begrenzt. Es ift biefes ungezweifelt bas erfte Bauwert, fo in bem ausgebehnten Beingelande, von bem bas altere Cobleng auf biefer Seite umgeben, entstand, und verdankt es feinen Urfprung einer ber verschiebenen Beguinen-Gesellschaften, aus welchen mit ber Jahre Berlauf bie Nonnenklöfter in ber Stadt erwachsen follten. Die vollftanbige Einfamfeit von St. Georgen, biefen Namen empfing bas Saus, muß einem Bereine frommer Frauen vorzüglich zugefagt haben. Die Gefellichaft, nachdem fie ohne Zweifel im 13. Jahrhunderte fich gebildet, nahm mit ber Beit die Regel bes b. Franciscus, 3ten Orbens, an, verharrte auch darin, nachdem Erzbischof Jacob von Ely ihr bas verlaffene Beguinen-Rlöfterlein an ber Gorgenpforte angewiefen batte, um an ihre Stelle bie im 3. 1489 nach Schonftatt bei Ballenbar übertragenen Canoniffen, Augustinerordens, einzuführen. Diefe, burchaus gegen ihren Willen aus bem Thal verwiesen (ber 2. Abth. 1. Bb. G. 43), hatten niemals fich in Schonftatt gefallen. "In biefen Zeiten (um 1567) ware fast ber ganze mefterwälder Abel in die Regerey Lutheri verfallen. Der haß nun biefer Regeren gegen ben geiftlichen Stand und ber ihr eigene Appetit ju ben geiftlichen Gutern veranlaffte ben ba berumb von ber alten fatholischen Religion abgefallenen Abel ben Beiftlicen ju Ballenbar viele Drangfalen anzutbun, ober es fingen auch bie Beiten felbften an por unfere Beiftliche gefährlich gu werben, beneben beme fo flagten auch felbige, bag bie Situation bes Rlofters ungesund mare, ober, wie eine Tradition unter ben Beiftlichen melbet, folle ber Sauptbrunnen bes Rloftere fevn vergifftet worden und zwar burch eine Belegenheit wie folget. ware eine bem eufferlichen Ansehen gang ehrbare Person gu 3h= nen fommen, und bat umb bas geiftliche Rleib angehalten, auch es burch ihre Berftellung fo weit gebracht, bag bie Beiftliche fich gludlich schäpeten, eine fo volltommene Seel in ihrer Bemeind zu haben, und sie mittels bes Orbens gang faft an bie Gemeind zu verbinden : fie wurde auch eingefleibet, ba nun aber bas Probierfahr ju lang, als bag bie Berftellung bis jur Profession hatte mabren fonnen, bie Beiftliche auch verschiedene Beiden an ihr fanden, bag fie innerlich gang anderft muffe gestellet fenn, ale fie fich eufferlich zeigete, auch Proben befamen, bag ihre in der Welt vorhin gehabte Aufführung unordentlich gemefen, und die Befferung nicht zu hoffen, fondern nure bie Abficht hatte, bas Rlofter zu betrugen, beschloffe bie Bemeind, felbige pach Ausweisung ber Statuten mit einer troftvollen Ermahnung au entlaffen. Diefe aber, da fie mertte bag ibre betrügliche Abfichten entbedet, auch nure vielleicht biefen Orth erwehlet batte, umb ber Juftig ju entgeben, wurde von einem folden Sag und Born gegen bie Gemeind entzundet, bag fie in biefe Borth ausgebrochen : "nun fo ich bier nicht leben fann, fo folle feine bier mehr leben,"" worauff fie bann ein bargu bereitetes Gifft in bes Rlofters Brunnen geworffen foll haben. Sollen auch eis nige barvon erfranket fen, ob aber felbige bavon geftorben, ift nicht befannt, bas ift aber befannt, bag bie Babl ber Rlofterfrauen bey biefer Beit febr gering gewesen. Diefes bann, nemblich die gefährliche Situation bey eingeriffener Regerey und bie Ungesundheit bes Orthe, wober nun biefe entftanden fepn mag, bewogten damalige Priorin Anna Merl und noch ührige Rlofterfrauen ben 3bro Churf. Gnaben Jacoben von Ely angufteben, auff bag fie an einen Orth , wo fie in bepben Studen mehrere Sicherheit vor Leib und Seel finden konnten, mogten transferiret werben; welcher bann gnabigft felbigem Besuch Bebor geben, und wurden diesem jufolg anno 1567 auff bas geft bes beis ligen Bereonis die Jungffern und Convent Canonissarum regularium S. Augustini, fo biebero ben Ballenbar ju Schonftatt in St. Barbaren Rlofter gewohnet, in bie Stadt Cobleng in St. Georgen Convent transferiret, und ift burch ben Sochwurdigen Berren Georg Selffenstein bie Rirche in honorem S. Barbarae et S. Georgii martyrum, der hohe Altar in honorem S. Barbarae, S. Augustini, S. Georgii, S. Heriberti et S. Jois. Baptistae, ber zweite in honorem S. Crucis et S. Annae, ber britte auff

ber linken hand zu Ehren S. Marias V., S. Joannis Evang. et S. Catharinae geweihet worben."

Anna Merl, die von Schönftatt nach ihrer Baterftabt vergogene Priorin ftarb am Dienstag, 13. Oct. 1573, und wurde Maria Breibenau ihre Nachfolgerin durch Wahl vom 5. Nov. 1573. An beren Stelle trat, feit 1585, Lucia von Pold, geft. nach 25jährigem Regiment, ben 4. Marg 1610 more Trev. "Br. Joannes Trevirensis war um biese Beit Rector bes Gottesbaus, und icheint es aus einem Notamine von feiner Sanb, baß etliche unrubige Bemuther unter ben Beiftlichen gewesen, worüber er bittere Rlagen führet, und zware meiftens weilen fie ber abgelebten Frau Priorin ihren guten Ramen nicht schonen wollen, fondern berfelben auffburbeten; er machet beffentwegen ben Statum bes Rlofters gegen ben Statum, wie obgemelbte . Priorin ihr Umbt angetretten, ohne daß man ihnen zeigte, wie viel an babrem Gelbt felbige binterlaffen; in biefem zeigt er, daß fie gute Birthichaft geführet, er fagt, fie habe nach ihrer Profession viele Jahr fromm und gottselig gelebet, sep im Faften , Beten und Almosengeben embfig gewefen , fie habe bas Convent bev ihrer gewöhnlichen, altherfommlicher unabbrüchlicher Portion gelaffen, babe alle gute Freund, jeden nach feinem Stand, gutlich, liebreich und mit allen Ehren empfangen, jedem nach bes Rloftere Bermögen genug gethan, unangeseben, baß Beit ihrer Regierung verschiedene Disjahr eingefallen. Summa faget er, ihr Lebensmandel fen fo eingerichtet gewesen, bag nicht zu zweiffeln, fie habe vor bem Richterftuhl Gottes bavon tonnen Rechenschaft geben." Diefer Priorin Grabftein, einer ber wenigen, bie aus ben flofterlichen Beiten bem Saufe geblieben, liegt unmittelbar an ber in ben Sof führenben Thure. Rachfolgerin, Maria von Münster, wurde ben 10. April 1611 erwählt, und ift allem Anseben nach eine Person mit ber am 17. Sept. 1624 verftorbenen Priorin Maria Runfter. Es folgen Maria Mefenich, erw. 24. April 1624 (bie Runfter icheint bemnach refignirt zu haben), geft. 1638, Maria Curis, erw. 1638, geft. 1647, Maria Stolz (wird noch den 31. Mai 1677 genannt), Anna Clara Duff, erm. 1677, geft. 4. Gept. 1702,

endlich Angela Rau. Sie, welche 1721 resignirte, hatte nämlich bas seit längerer Zeit besprochene Tauschgeschäft mit bem
Hospital zu Stande gebracht, 1706 an die Armenpflege das
bisherige Kloster zu St. Barbara überlassen, und bagegen die Hospitalsgebäude auf der Leer empfangen. Diese zu einem
Kloster umzuschaffen, das Fehlende ihnen zuzusezen, wurde am
12. April 1706 der Grundstein gelegt, und mit solcher Lebhaftigseit der Bau betrieben, "daß am 31. März 1708 die geistliche Chorsungfrauen das alte Kloster verlassen und in der Stille das neue bezogen haben, ohne daß sie eine Procession vorgestellet, und haben denselben Tag in der Capellen die Wesse gehört. Den
7. April ist das alte Kloster auch ganz von den Levenschwestern verlassen worden und haben die Armen selbiges vor ein hospital bezogen."

Bu Beiten ber Priorin Stolg, 1655, hat eine fromme Jungfrau, Elifabeth Trarbach bie "Tenebrae", Freitage ju fingen, und wochentlich einmal die Litanen de Beata gestiftet. Um die Tenebrae, l'office des ténèbres, ibre Lefer au belehren, lief bie Beitschrift hefperus, 1818, eine Stelle aus ben Briefen eines preuffifden Officiers mabrent feiner Rriegegefangenfcaft in Franfreich in ben Jahren 1813 und 1814, Coln, 1818, abdruden, bie ich bier wieberzugeben, nicht verfeble, in ber Absicht, ibr einige nothwendige Erläuterungen beis aufügen. "Diese Feierlichkeit findet noch an mehreren Orten Frantreichs am grunen Donnerftage Statt. Nachmittags gegen. 4 Uhr wird während bes Gefanges ein Licht nach bem andern ausgelofct, bis bie Rirche gang finfter ift. Dies foll bas Ende ber Belt bebeuten; nun ichlägt ber Priefter beftig bas große Degbuch jufammen, und flopft mit ber Sand barauf, bies ift bas Signal ju bem allerfurchtbarften garm, ben man fich nur benten fann; fammtliche Buborer ichlagen mit ben Gebetbuchern auf ihre Betftuble ober treten noch furchtbarer mit ihren schweren Solgschuben auf. Doch bies ift noch nichts, ber Thurbuter ber Rirche öffnet alle Eingange und läßt ben Strom fammtlicher Strafenjungen, welche fich für biefen bochft feierlichen Tag geborig vorbereitet haben, berein. Diese machen mit Rlappern, Schnarren und Reffeln n. f. f. ben furchtbarften garm, ben fich nur ein gartes Ohr benten Ein Gaffenjunge, ber auf Ehre halt und fich einigermafen auszeichnen will, bringt ein Brett mit, worauf er mittelft eines hamimers eine für einen Limousiner bezaubernde Musik berporbringt. Ber aber ben bochften Grab ber Dollfommenbeit erreiden will, nimmt eine ichwere Reule und ichlagt bamit gegen bie Banbe und Bante ber Rirche bermagen, bag man nicht begreift, wie irgend Jemand bie Frangofen eine verfeinerte Nation bat nennen fonnen. Sat nun biefer garm gur allgemeinen Erbauung und Ergoglichfeit eine Biertelftunde gebauert, fo öffnet ber Pfortner wieder die Thuren und treibt mit geschwungenem Stod bas wuthenbe Beer ber Gaffenjungen beraus, bie noch auf ber Strafe ibr ungeheures Toben fortfegen." - "Go auffallend ein foldes Polterfeft an geweibter Statte icon aus frubern finftern Beiten ware, fo unglaublich werben es boch bie Lefer finden, wenn fie boren, bag ein Augenzeuge biefe Reierlichfeit fo befchreibt, wie er fie im 3abre 1814 gu Bellac in Limoufin erlebte", alfo bat Dr. Chriftian Rarl Unbre bem Berichte bes friegsgefangenen Officiere bingugefügt.

Unftanbiger brudt ein beffer unterrichteter, alterer proteffantifder Schriftsteller, ber nach Picarte berühmten Abbilbungen bie Ceremonien ber fatholijden Rirche beidreibt, Burich, 1746, fich aus: "Un ber Mittwoche, bem Donnerstag und Freitag in ber beiligen Boche werben bie fogenannte bunteln Detten gefungen. Misbann bat man feine Blumen-Bierathen noch Bilber auf ben Altaren, welche noch mit viol-braunem Beuge bededt fenn muffen. Dan fiellt auf bie Altare feche Leuchter von Solz ober anderer ichlechten Materie mit feche Bache-Rergen von gemeinem Bache. Bon bem Altare, por welchem bie bunfele Mette gu fingen ift, wird bas Sacrament meggenommen, und an einen gebeimen Drt mit feinen Leuchtern und Bierathen gebracht. Auf Die Geite ber Epiftel, mo ber Unter-Diacon gubienet, wird unter mabrenbem Introitu ein breiedichter holgerner Leuchter mit 50 Rergen von gemeinem Bachs bingefeget. Diefe Rergen ftedt man an, wie auch bie, fo fonft auf bem Altare fteben, ebe bie Mette angeht. Rach Abfingung eines jeben ben biefem Dienfte gebrauchlichen Pfalme

loicht ber Sacriftan ober ein Acolythe mit einem bierzu bestimms ten Bofchhorn alle Rergen auf biefem Leuchter aus, und fangt ber bem entfernteften an. Er läßt eine einzige brennen, nemlich Die mittelfte ober bochfte auf bem Leuchter. Die gange Ceremonie wird mit Singen und Lefen begleitet. Unter Absingung bes Benedictus werben alle Lichter in ber Rirche ausgelofcht, (ausgenommen bie, fo vor bem S. Sacrament brennen), und zwar alfo, bag man mit bem Auslofchen fertig fep, wenn ber Danksagunge - Gefang ju Ende ift. Die auf bem Drey-Angel brennend gebliebene Rerge wird von einem fnieenden Acolythen auf einem Täfelchen in bie Bobe gehalten, ba man inbeffen eine Antiphone bes Benedictus wiederhohlet. Er verbirgt fie aber binter ober unter bem Altar auf gleicher Seite ber Epiftel, wenn ber Bere gesungen wird, beffen Anfang lautet: Christus factus est, etc. Darnach fingt man fnicent bas Miserere, und barauf bas Gebet: Respice quaesumus. Der Celebrant fprict fnieend und mit entblogtem Baupte, wie feine Bebulfen, biefes Bebet überlaut, bis auf bie Worte: Qui tecum, etc. Alsbann wird er gang leise. Raum ift bas Gebet geenbigt, so bort man mit Steden ober Ruthen auf bie Stuble und Bante gufchlagen, worin fich oft auch bie Faufte mischen. Die Rinder vermehren bas Geräusche und bas Bolf bilft bagu, bag es besto langer bauert. Ein Acolythe fillets mit hervorbringung ber unterm Altar verborgen geweften Rerge."

Die dunkele Mette ist demnach, was hesperus kaum ahnen läßt, eine gottesdienstliche handlung; der Tumult soll keineswegs bas Ende der Welt bedeuten, sondern den Abscheu für den Erzsichelm Judas ausdrücken. Der Jugend die Erinnerung an die symbolische Bollziehung einer wohlverdienten Strafe um so fester einzuprägen, nebendei die Ordnung wieder herzustellen, schreiten zulest die Kirchendiener mit starker hand ein, genau nach dersselben mittelalterlichen Sitte, welche bei einem Grenzbegang, neben den Aeltesten der Gemeinde, auch die Gegenwart einiger Anaben sorderte, und diese, nach verrichtetem Geschäfte, wacker durchpeitschen ließ, damit ihnen mit der Erinnerung an die emspfangenen Schläge ein untilgbares Gedächtniß an die beganges

nen Grenzmarken verbleibe. Argen Lärm trieben, das ist mahr, über dem "Jaudes-Ausklopfen", Erwachsene und Rinder, und hageldicht sielen, bei den Franciscanern z. B. die von den Laiensbrüdern mit Seil, Riemen oder Farrenschwanz ausgetheilten, doch der Kinder weiblichen Geschlechtes — ich bitte diesen Jug von Gaslanterie nicht zu übersehen — verschonenden Hiebe, aber wie dieses, die Alten und die Jungen, die Thäter und die Leidenden inmitten der Trauer der Charwoche gleich sehr ergößende Treiben, als ein Jug von Rohheit und Barbarei gebrandmarkt werden kann, dieses will mir nicht einleuchten. Zum Ueberslusse mögen Hr. André und seine Schüler sich beruhigen, die dunkele Wette ersorbert nothwendig ein start besetzes Chor, kann demnach, seit Aushebung der Stifte und Klöster, fast nirgends mehr abgehalten werden.

Bon bem in Gefolge bes Taufches zu einem hospital umgeschaffenen St. Barbara - Rlofter fommt wenig ju berichten. Außer ben einbeimischen Rranfen und Armen, welche baselbft zu verpflegen, empfingen auch bie von 7 zu 7 Jahren aus Ungern fich einfindenden Wallfahrer, beren Biel Nachen und bie basigen Beiligthumer, Berberge, Brod, Bein, Sped und Erb. fen. Bum lettenmal find biefe Fremblinge, fur beren Befoftigung eigene Binfen angewiesen, im 3. 1770 gefeben worden. Der Anlage bes furfürftlichen Baubofes mußten verschiedene Rebengebaube weichen, bag bes Saufes Raum mehr noch, als vorbem burch bie Stadtmauer beengt wurde, wogegen ibm 1777 eine ungewöhnliche Auszeichnung in Aussicht gestellt. im Borfcblag, ben Rurfürften, ber ichlechterbinge nicht mehr bie Philippeburg im Thal bewohnen wollte, porläufig, bis jum Ausbau ber Residenz, in bem Seminarium, beutigen Regierunggebaube, unterzubringen, und als hofcapelle bas hospitalsfirchlein, bas burch einen Ueberbau bem Seminarium verbunden werben follte, ju benugen. Der Plan fam jeboch nicht gur Ausführung, und bas Sospital blieb in ber bisberigen Berfaffung, bis ber Rurfürft am 17. Mai 1794, gegen einen fahrlichen Bins von 100 Bulben, bas aufgehobene Beiger Rlofter zu einem Armen- und Rrantenhaus widmete. Die auf biefe Beife bispo-

nibel geworbenen Raume wurden noch langere Zeit zu ber von bem hoffammerrath Gavarelle birigirten Spinnanftalt benutt, bis bie frangofische Invasion bas Ende biefer industriellen Anftalt, bergleichen niemals unter amtlicher Aufficht gebeiben fann, berbeiführte. Das Saus wurde von der Domainenverwaltung eingezogen, und gegen einen Bins von 210 Franken vermiethet, endlich burch bes Prafecten Befchlug vom 1. Brumaire 3. XII. ale ber Bobltbatigfeitcommiffion Eigenthum freigege-Diese Commission verkaufte bierauf 1808 das vormalige St. Barbarakloster um 2500 Franken an einen Speculanten. Die mancherlei Beranberungen in ber Bestimmung baben in bem Laufe von anderthalb Jahrhundert die Spuren ber einstigen Besigerinen großentheils verwischt, boch ift noch bas Refectorium zu ebener Erde, für jest als Relterhaus benutt, zu erkennen, und führt von dannen eine fchone, wohl erhaltene Wenbeltreppe ju bem Dormitorium, bas von einem Kenfter aus die Rirche, bas Schiff vielmehr überfieht, benn bas Chor wurde 1831, um die Strafe zu erweitern, abgebrochen. Ueber bas Bange giebt fich ein Speicher von unüberfebbarer Lange bin.

## Pas Regierunggebaude.

Bon dem vormaligen Hospital durch einen Borplat geschieben, ist nur von demselben aus das Gebäude zugänglich, denn es
steht dem Rheinuser, welchem die andere Fronte zugesehrt, verglichen, auf bedeutender Höhe, die zu einem Lagerhause und weitläusigen Rellern ausgebauet worden. Einen Maasstab für die Beurtheilung dieser Höhe bietet die Treppe, so von dem Borplatze ausgehend, durch der Erben Frank Besithum hinabsührt zur Tiese und durch der Eigenthümer guten Willen auch der öffentlichen Benutung überlassen wird. Am Fuse der Treppe stehen die beiden Frankschen Häuser, von denen das eine, zur Wirthschaft benutzt, unmittelbar der Belle-vue sich anschließt.

Des heutigen Regierunggebaubes Erbauer ift Rurfurft Frang

Ludwig geworden, ale welcher burch zwei verschiedene Urkunden vom 5. Januar 1729 bie eine Abtheilung bes Baues zu einem Boifenhaus, unter ber b. Elisabeth Anrufung, die andere Abtbeilung einem Priefterhause, worin acht alte verdiente Beiftliche aufzunebmen, bann gwölf Alumnen fur ben geiftlichen Stand gu erziehen, widmete, und follte, nach bes Stifters fernerer Berordnung, bas Priefterhaus ber 55. Dreifaltigfeit, bann bem b. Franciscus von Sales gewidmet sein. Die Benutung von Speicher und Reller bebielt fich jedoch ber Rurfürst bevor, gegen einen Miethzins von 300 Thir. alliabrlich an bas Baifenhaus zu entrichten. Da er es an Mitteln für die Unterhaltung der beiden Anftalten nicht feblen laffen, wurden feine milbthatigen Bestimmungen eingehalten, bis babin unter ber letten furfürftlichen Regierung bier wie anderwärts bie Grundideen bes Volizeiftagtes allmälig Gingang fanden. Bon 1770 an, ichreibt ber Baifenvater Ramp, bat man angefangen, bas Saus nebenbei zu Polizeianstalten, Gefängniß, Arbeitshaus und bgl. ju benugen. Bon ben induftriellen Anlagen rubmt eine Befanntmachung in bem Anzeiger vom 6. Aug. 1774: "Rachdem das Churfürftl. Arbeitsbaus das bier, burd Bodftselbstige Ginfict und farte Geldvoriduffe bes arofen Landes = Regenten und Churfurften Clemens Benceslaus bermalen zu bluben anfanget, auch bie Baumwollsvinnerei auf die feinste bollandische Art durch einen perfectionirten Deifter wirklich ju Stande gebracht worden ift; die Strumpfweberei ebenfalls fo boch gestiegen ift, daß für bas Chur-Trierische Regiment für biefes Jahr wiederum bie Strumpfe nicht allein geliefert, sondern bei ber Bisitation untabelhaft befunden worden; so wird auch nunmehr bem Unterthan jum größten Rugen und gang ficherm Unterhalt eine Tuchmacherei aufgerich= tet, alfo, bag man fur ben Anfang zu biefen beiben letten Bebereien wenigstens 60 Spinner gebraucht. Bu biefem Enbe tonnen fich alle biefenige melben, welche in hiefigem Arbeits= baus zu bemeldter Tuch- und Strumpsweberei zu fpinnen Luft tragen; find es Leute, die in benachbarten Dertern wohnen und folglich babier feine Wohnstatt haben, fo erhalten fie jugleich ibr freies Logis, um ju ichlafen."

Bon bem Billen bes Erbauers war man einmal abgegangen, nach furgen Jahren follte er gang und gar in Bergeffenbeit gerathen. Durch Rescript vom 25. Sept. 1783 wurden die famtlichen Gebäube ber Anftalt gur Aufnahme ber fogenannten Dicafterien bestimmt; ben Ebelfnabenbau im Thal mußten die Bais fen, bas alte Sofgericht auf bem Florinsmarft bie Seminariften beziehen, für die Spinnerei fanden fich die nothwendigften Belaffe in bem hospital. Bor Enbe bes 3. 1786 waren Regierung, hof-Kammer, Revisionegericht, Hofgericht, Juftigfenat, Ariegerath, Jagdrath, Archiv, Landrentamt in dem biermit disponibel gewordenen Gebäude, bas von nun an in ber bem Rhein jugefehrten Fronte bie Aufschrift: Dicafterialbau trug, untergebracht. Diese neue Beftaltung ber Dinge anmelbend, fagte bie Reuwieber Zeitung, ber Rurfürst babe feine Regierung in bas Rarrenbans, die Soffammer in bas Spinnhaus gefest. Die nach furgen Jahren gur Geltung gekommenen revolutionairen Ansichten hielten nichts von collegialifder Berfaffung, von Dicafterien : ein Stubden für ihren Bebrauch ju miethen, blieb feber einzelnen Beborbe überlaffen. In Ansehung ber Friedensgerichte wurde bierbei feine Ausnahme gemacht, bie boberen Gerichteftellen mußten freilich in anderer Beife untergebracht werben. Sie bezogen ben Dicafterialbau, ober, wie er von nun an hieß, den Palais de justice. Bunderliche Geftalten find bort aufgetreten. "Unfere Tribunale," brudt bie Beitschrift Rübezahl fich aus, "unsere Tribunale find mit einer Menge Menfchen befegt, bie weber unfere Sprache, noch unfere Lanbesgefete, nach benen fie boch in ben meiften Källen urtheilen follen, fennen. Unter ihnen befleidet (1799) eine hiefige Civilrichterftelle Derobe, ein Mann, ben zwei Departemente als einen mit Schmach bebedten Berbrecher ausspieen, ber mit einer Riebertrachtigfeit, bie taum ihres Bleichen bat, ale Prafibent ber Centralverwaltung bes Roer-Departements feine Berwaltete um viele Taufenbe befahl, und mabrend er die Republif burch verfalfcte Documente an Lieferungsfachen ber Compagnie Bobe um 60,000 Livres ju prellen versuchte, eine Beftechung von 15 Louisb'or, um bie Berfepung bes Sauptortes eines Cantons zu bewirfen, nicht verschmähte." Der einzige in seiner Art ift Derobe nicht gewesen.

Schon in ben erften Jahren ber Conftituirung ber richterlichen Beborden batte die Abtheilung für Eriminalfuftig mit einer perameifelten Rauberborde zu ringen. Ehre fei barum bem "Brafidenten bes peinlichen Tribunals von Rhein und Mosel, Lebens, bem eigentlichen Berfules biefer bollischen Banbe", wie Beder fich ausbrudt. Gleich allen früheren Rriegen hatte auch ber fieben= fabrige Rampf an ben Ufern bes Rheines eine allgemeine Berwilberung gurudgelaffen, namentlich Anlag gur Entftebung von Räuberbanden in bedeutender Babl und Starte gegeben. Schinberbannes und feine Genoffen beberrichten ben Sunderuden und eine weite Landstrede am obern Rhein, Feger und feine Bande beunruhigten ben Besterwalb und bie angrenzenden Gebiete, auf bem linken Moselufer trieb ihr Wesen bie fürchterliche Dofelbande, "die gludlicher Beise feinem eigenen Sorbenführer fic unterworfen hatte. Jeder wirthichaftete auf feine eigene Fauft, und nur ba, wo ein Gewaltstreich auszuführen war, hielten sich bie einzelnen Räuber zusammen. Ihr Sauptgeschäft mar auch bier ber Pferdediebstahl", wenigstens haben fie bamit ihre Laufbabn angetreten. Als bas Moselgebirge, Soon= und Sochwald abwechselb von beutschen und frangofischen Bolfern eingenommen worden, fanden fich unter ben Gingebornen Bagehalfe ohne Bahl, befliffen, aus ben verschiedenen Felblagern bas Bugvieb zu entführen. Man bielt dieses, absonderlich wo es ben Frangofen galt, feineswege für eine ftraffiche, für eine verbienftliche That vielmehr. Die geraubten Pferde wurden meift nach einzelnen Sofen und Mublen, nach abgelegenen Dorfern gebracht und verfauft. Der Pferbediebstahl, mit ober ohne Entfoulbigunggrunde, lange Beit aus Gewohnheit betrieben, erwuchs gur Leidenschaft, ber fein Ginhalt gethan murbe, weil die Juftig burd ben Rrieg jum Schweigen gebracht, bie Beamten, bie Sandhaber ber öffentlichen Sicherheit jum Theil vertrieben ma-Als endlich ber Franzosen Ueberlegenheit auf bem linken ren. Rheinufer entschieden, ber Krieg bem Innern von Deutsch= land sich zuwendete, ward die Ausübung des Gewerbes bei ben feindlichen Armeen beschwerlicher und gefährlicher, und folgerecht die Gewobnbeitsunde auf bas Eigenthum, die Pferde

bes Landmannes übertragen. Die icon früher benutten Bufluchtorte fanden auch jest wiederum den Raubern offen ; ibnen bas Saus ju verschließen, burften Muller ober Pachter, die einmal von ihnen Armeepferde gefauft hatten, nicht wagen, benn ale Sehler von den Dieben angegeben, wurden fie ber gangen Strenge ber Rriegogesetze verfallen fein. In biefer Beife wurden in furger Beit alle Bofe, Dublen und Balbhutten bie Schlupswinkel bes Berbrechens, beffen Rubnheit mit jedem Tage burch bie Ungestraftbeit zunahm. Borguglich die Gegend von Lipshausen, wo Philipp Ludwig Mosebach, Sohn eines Pfarrere aus dem Solmsischen, und des Schinderhannes Lehrer, bie erften Clemente einer auf Raub gegrundeten Gefellichaft gefam= melt hatte, bann bie finftern Schluchten um ben Uegbach, in benen eine nach bem fiebenfährigen Rriege gusammengetretene Banbe fich lange behauptet batte, und ber von jeber berüchtigte Reilerhale wurden ale Puntte benutt, von benen aus in möglichfter Siderbeit bas magliche Gewerbe zu betreiben, und mußte eine folche Babl nicht wenig bagu beitragen, bag bie Bevolferung ber größern Stadte, wo bie Polizeigewalt zuerft wieder fich bilbete, in ber Unwiffenheit, in ber Gleichgultigfeit um ben Umfang bes Uebele verblieb. Es bedurfte eines blutigen, gräßlichen Ereigniffes, um bie obere Beborbe aus ihrem tragen Schlummer ju weden.

Die Sprinker Mühle, an dem Alffer Bach, eine Biertelsstunde von des Stiftes Springiersbach hof Sprink entlegen, besaß zu Erbpacht von demselben Stift, gegen einen Jahreszins von 40 Athlr. der Müller Krones. Ein wohlhabender Mann, betrieb er seit längerer Zeit einen Fruchthandel nach der Mosel, wobei auch Johann Schiffmann, Tuchhannes genannt, interessirt. Bater von 9 Kindern, hatte Krones deren nur drei in der Mühle behalten, noch am Abend des 23. Aug. den einen Knaben nach Müdeln geschickt, auf daß derselbe der am Morgen des Bartholosmäussestes nach Strohn zur Pfarrtirche gehenden Procession das Kreuz vortrage. Am 7. Fructidor IV., 24. Aug. 1796, zeigte ein Nachbar aus Müdeln dem Friedensrichter zu Manderscheid im Saarsbepartement an, daß die ganze Familie des Müllers Krones zu Sprink ermordet worden. In Begleitung von zwei Wundärzten vets

fügte fich ber Friedenerichter zur Stelle, und gleich in ber Unterftube fand man bes Mullers Frau im Bembe, über eine Badmulbe ausgeftredt, 5 hiebmunden, alle bis jum Gebirn tief, trug fie in bem herunterhangenden Ropfe; beinahe völlig durchgehauen war ber Sale, bas eine Dbr bing noch an wenigen Faferchen. ben ber Frau lag ber Muller mit vier Ropfwunden; auf bem Bette jur Seite, fand man ben fiebenjährigen Anaben, ben Ropf ju bes Lagers Sugen gefehrt, mit Sieben und Stichen ermorbet, feine Fingerchen in ber Stube umber geftreuet. In ber Oberftube wurde bes Mullers 23jabrige Tochter, eine icone, große Perfon, leblos ebenfalls betroffen. Sie trug, außer brei töbtlichen Ropfwunden, fieben Stiche im Ruden, zwei Finger hatte fie verloren. Ihr haar, jum Theil ausgeriffen, wurde in ganzen Bufcheln vom Boben aufgelesen. Ihren 17fabrigen Bruber Gerhard batten bie Morber in ber Dachstube ichlafend betroffen, und burch einen nach dem Ropfe geführten Sieb, ber mehre Bahne brach, und bie Bunge theilmeise svaltete, lebensgefährlich verwundet, außerbem war ber Zeigefinger ber linken Sand, die mahrscheinlich auf bes Schlafenden Geficht rubete, beinahe abgehauen, volle 3 Boll mag ber Sieb über bem Scheitel. Gerhard wurde geheilt, bestand aber, fo lange Sans Baft Ricolai lebte, auf ber Behauptung, bag er feinen ber Morber erfannt, vber auch nur gefeben habe, indem über ben empfangenen Bunden bie Sinne ihm geschwunden feien, fpater erft habe er von feiner Eltern Befcid gebort. Einzig burch ben öffentlichen Ruf wurden als ber That idulbig Tuchbannes (Johann Schiffmann), Johann Jacob Rramer, Iltis Jacob genannt und Richard Bruttig bezeichnet, nachdem Tuchhannes zwei Tage vorber auf bem Markte zu Manderscheib von Krones, mit bem in Gemeinschaft er ben Fruchthandel nach ber Mofel getrieben, um eine Schuldforderung angegangen worden, und barüber geäußert hatte: "ich werde bich in einer ber nächsten Rächte bezahlen, ber Teufel foll bich bezahlen." Nicolai und Bruttig waren bei biefer Drobung gegenwärtig, veranstalteten auch an bem Tage, wo bas Berbrechen begangen worden, eine Jagdpartie, in beren Laufe Kramer und Bruttig viel und bebenklich von einem Müller fprachen, wie Nicolai, als Beuge gelaben, auf feinen

bes Landmannes übertragen. Die icon früher benugten Bufluchtorte ftanden auch fest wiederum ben Raubern offen ; ibnen bas Saus ju verschliegen, burften Muller ober Pachter, bie einmal von ihnen Armeepferde gefauft hatten, nicht wagen, benn als Sehler von ben Dieben angegeben, murben fie ber gangen Strenge ber Rriegsgesetze verfallen fein. In dieser Beise wurden in furger Zeit alle Sofe, Mublen und Baldbutten bie Schlupfwinkel bes Berbrechens, beffen Rubnheit mit jedem Tage burch bie Ungeftraftheit junahm. Borguglich bie Gegend von Lipshaufen, wo Philipp Ludwig Mofebach, Sohn eines Pfarrere aus dem Solmsischen, und bes Schinderhannes Lehrer, die erften Elemente einer auf Raub gegrunbeten Befellichaft gefam= melt hatte, bann bie finftern Schluchten um ben Uegbach, in benen eine nach bem fiebenjährigen Rriege gufammengetretene Banbe fich lange behauptet hatte, und ber von jeber berüchtigte Reilerhals wurden als Punkte benugt, von denen aus in möglichfter Sicherheit bas magliche Bewerbe zu betreiben, und mußte eine folche Babl nicht wenig bazu beitragen, daß die Bevolferung ber größern Städte, wo bie Polizeigewalt zuerft wieder fich bilbete, in ber Unwiffenheit, in der Gleichgültigfeit um den Umfang bes llebele verblieb. Es bedurfte eines blutigen, gräßlichen Ereigniffes, um bie obere Beborbe aus ihrem tragen Schlummer ju weden.

Die Sprinfer Mühle, an bem Alffer Bach, eine Biertelsstunde von des Stiftes Springiersbach hof Sprinf entlegen, besaß zu Erbpacht von demselben Stift, gegen einen Jahreszins von 40 Athlr. der Müller Krones. Ein wohlhabender Mann, betrieb er seit längerer Zeit einen Fruchthandel nach der Mosel, wobei auch Iohann Schiffmann, Tuchhannes genannt, interessirt. Bater von 9 Kindern, hatte Krones deren nur drei in der Mühle behalten, noch am Abend des 23. Aug. den einen Knaben nach Müdeln geschickt, auf daß derselbe der am Morgen des Bartholomäussestes nach Strohn zur Pfarrfirche gehenden Procession das Kreuz vortrage. Am 7. Fructidor IV., 24. Aug. 1796, zeigte ein Nachbar aus Müdeln dem Friedensrichter zu Manderscheid im Saarbepartement an, daß die ganze Familie des Müllers Krones zu Sprinf ermordet worden. In Begleitung von zwei Bundärzten vet-

fügte fich ber Friedensrichter jur Stelle, und gleich in ber Unterflube fand man bes Mullers Frau im hemde, über eine Badmulbe ausgestredt, 5 hiebmunden, alle bis jum Gebirn tief, trug fie in bem herunterhangenden Ropfe; beinahe vollig durchgehauen war ber Sale, bas eine Dhr bing noch an wenigen Faferchen. ben ber Frau lag ber Muller mit vier Ropfmunden; auf bem Bette jur Seite, fant man ben fiebenfahrigen Rnaben, ben Ropf au bes Lagers Rugen gefehrt, mit Sieben und Stichen ermorbet, feine Fingerchen in der Stube umber gestreuet. In der Dberftube wurde bes Müllers 23jahrige Tochter, eine icone, große Perfon, leblos ebenfalls betroffen. Sie trug, außer brei tobtlichen Ropfwunden, fieben Stiche im Ruden, zwei Finger batte fie verloren. 3hr Saar, jum Theil ausgeriffen, wurde in gangen Bufcheln vom Boben aufgelesen. 3bren 17jabrigen Bruber Gerhard hatten bie Morber in ber Dachftube ichlafend betroffen, und burch einen nach bem Ropfe geführten Sieb, ber mehre Bahne brach, und bie Bunge theilweise svaltete, lebensgefährlich verwundet, außerbem war der Zeigefinger der linken Sand, die mahrscheinlich auf bes Schlafenden Beficht rubete, beinahe abgehauen, volle 3 Boll mag ber Sieb über bem Scheitel. Gerbard wurde gebeilt, bestand aber, fo lange Sans Baft Nicolai lebte, auf ber Behauptung, bag er feinen ber Morber erfannt, ober auch nur gefeben habe, indem über ben empfangenen Bunden bie Sinne ibm geschwunden feien, fpater erft habe er von feiner Eltern Befcid gehört. Einzig burch ben öffentlichen Ruf wurden als ber That foulbig Tuchhannes (Johann Schiffmann), Johann Jacob Krämer, Altis Jacob genannt und Richard Bruttig bezeichnet, nachbem Tuchhannes zwei Tage vorber auf bem Markte zu Manberscheid von Krones, mit bem in Gemeinschaft er ben Fruchthandel nach ber Mofel getrieben, um eine Schulbforberung angegangen worben, und barüber geäußert hatte: "ich werbe bich in einer ber nächsten Nächte bezahlen, ber Teufel foll bich bezahlen." Nicolai und Bruttig waren bei biefer Drohung gegenwärtig, veranstalteten auch an bem Tage, wo bas Berbrechen begangen worden, eine Jagdpartie, in beren Laufe Rramer und Bruttig viel und bebentlich von einem Müller fprachen, wie Nicolai, als Beuge gelaben, auf feinen

Eid betheuerte. Außerdem bat er furz nach ber Mordthat, und ohne irgend eine Beranlaffung, ben Bergang, wie er in ber Sprinfer Mühle Statt gefunden haben foll, einer Frau erzählt. Tuchbannes, fagte er bamale, fei ju Manderscheid auf bem Markt mit bem Muller ju Streit gefommen , in ber Abficht, Rache ju forbern, habe er, von Rramer und Bruttig begleitet, in ber Nacht ber Rüble angeflopft. Der Müller habe bie Thur geoffnet, und sei augenblidlich von Tuchhannes, mit ben ichon einmal gehörten Schlagworten: "jest will ich bich bezahlen, ber Teufel foll bich bezahlen", angefallen worden. Unter Jammern und Thranen habe bie Frau um ihr Leben gebeten, bann fich binge-Inieet, um Reue und Leib zu erweden. Anieend fei fie erfchlagen worden. Die Tochter habe am Fenfter um Gulfe gefchrieen, und während bem Allen braufen bes Tuchbannes Bruder Bache gehalten. Tuchhannes ift hierauf im Sommer 1799 in contumaciam jum Tobe verurtheilt worden, in Ansehung des Iltis Jacob und bes Bruttig aber fanden bie Urtheilsgeschworenen, baß fie nicht zu überweisen. Das Entsegen um die That war aber noch lange nicht von ben Gemuthern gewichen, ale ein abermaliger Mord die Behörden gur Berdopplung ihrer Aufmertfamfeit veranlaßte.

Theodor Mungel von Baldfönigen fam am 14. Aug. 1797 zu Bertrich, in des Richard Bruttig Hause zu Wortwechsel mit demselben; am andern Mittag fand man in der Nähe von Bertrich, im Gedüsch, einen nackten Leichnam, den abgeschnittenen Kopf daneben, der letzlich als Theodor Mungel erkannt worden ist. Daß dieser selbst ein Mitglied der Bande gewesen, läßt sich mit Zuverlässisseit behaupten; unvorsichtige Meußerungen um seine Genossen mögen deren Rache bewassnet haben. Aus serbem hielt Bruttig seine Frau in Berdacht eines unerlaubten Umganges mit dem Ermordeten. "Ich habe den Kerl auf dem Heu bei meiner Frau erwischt, er wird mir nicht wieder dahin gehen," diese Worte wollte Nicolai am Tage nach der That aus Bruttigs Munde vernommen haben, er behauptete auch, eine mit Weiden umflochtene Flasche, die er dem Ermordeten gegeben, nachmalen in des Mörders Hause gesehen zu haben.

Wie bem auch sei, wie schwach die Beweise gewesen, diese That hatte Bruttig mit dem Kopse zu büßen. "Wir haben auch für ihn ein Loch gefunden," sagte beim Schlusse der Deliberation einer der Urtheilsgeschworenen, ein Ausspruch, der in einem gewissen Rapport zu des nämlichen Bruttig prahlender Aeußerung, "es ist mir gleichviel, ob ich einen Menschen-, oder einen Kalbs-kopf abschneibe," steht. Der Bursche, seines Gewerbes ein Mesger, von Herfunft ein Jude, hatte aus Liebhaberei zu Würsten und Schweinesseisch den christlichen Glauben angenommen. Mit der größten Gleisnerei verband er eine niedrige Grausamseit, daß er in dieser gedoppelten Hinsicht ohne Gleichen in der Bande.

Das britte Sauptverbrechen ber Banbe follte zugleich bas lette fein. In ber Nacht vom 11.—12. März 1798 wurde Martin Bornig, ber Müller auf ber Liegermuble, burch ein Geräufc beunruhigt. Er legte fich ans Fenfter, und ber Duble fcritt, fingend und froblich, ein Trupp Menfchen gu. "Be, Rreuz Safferment , haft bu bas Kenfter icon offen ?" fcrieen biefe bem Muller gu. Der jog fich jurud. Darauf flopfte einer bem Fenfter an, verlangte Ginlag und Speife. Der Muller griff zur Klinte, die versagte, die Räuber replicirten mit vielen bem Fenfter jugerichteten Schuffen, und famen fobann jum Sturm, bem abzuwehren, ber Müller aus bem obern Gefchoffe Rlafterbolg herunterwarf. Er verwundete ben einen ber Angreifer, bie anderen vereinigten ihre Anftrengungen gegen bie Sausthure, und erbrachen beren obere Salfte. Den vorberften, indem er fich jum Ueberfteigen anschickte, folug ber Muller mit einer eifernen Stange zu Boben. Ein anderer fchrie in bemfelben Augenblid: "Bruder, vivat, schlag Keuer!" und damit bielt er eine brennende Strohfadel ju bem Strohbache bes Stalles. In lichten Flammen ging ber Stall auf, das Feuer verzehrte auch ein Stud vom Dach ber Mühle; ber Warme genoffen bie Rauber, indeffen ber Muller, in ber Bergweiflung, nach bemjenigen, ben fie als Schildmache aufgestellt , schof. Bielleicht um Rriegsrath ju balten, jogen bie Reinbe fich jurud, und biefen Augenblid bes Bogerns ergriff ber Muller. Er begab fich in bie Flucht, erreichte, wiewohl ibm mehre Rugeln nachgeschidt wurden, bas

Dorf Lieg, ließ bafelbft mit ber Brandglode fturmen, und rafc bewaffnete fic auf biefen Ruf bie mannliche Bevolkerung. fand feboch, jum Schlachtfelbe gelangt, feine Feinde, unverlest bes Mullers Leute, benn bie waren, in bes Streites Berlauf in ihren Berfieden geblieben, wohl aber fehlten mehre burch die Rauber entführte Gegenstände. Den Muth hatten biefe auch fo wenig verloren, daß fie nach bem verfehlten Unternehmen bem Muller burch Sans Baff Bergleichsvorschläge thun liegen; mit 20 Louisb'or follte er fich abfaufen, er verweigerte aber um fo bebarrlider biefe Entrichtung von Schwarzem Rorn, ba er wenigftens ben einen ber Räuber , ben Niclas Dabm von Elleng , erfannt Die übrigen Thater wurden meift in Gefolge ihrer eigenen Unvorsichtigfeit ermittelt. Bu Bertrich im Birthebause liegen bie Bermundeten fich verbinden und pflegen; die Theilung ber geraubten Gegenstände murbe in Ricolais Bobnhause vorgenommen, in ber Art, bag Nicolaus Schwarz ben Betrag ber feche Lofe feststellte, ber Pole Efut aber mit abgewendetem Befichte einem jeden ber Intereffenten feinen Antheil juwies.

Diefe und abnliche Unporfichtigfeiten erleichterten gar febr ben Beborden, unter benen bem Friedensrichter Abams ju Lugerath vorzügliches lob geburt, ihre Aufgabe, und es wurden allgemach die bedeutenoften ber Uebelthater jur Saft gebracht. Bis tief in ben Sommer 1799 hat bie Untersuchung gewährt, bann enblich fonnten 13 ber Berbrecher, brei Abwesenbe ungerechnet, por bie Geschwornen gestellt werben. Sofort lagerte fich auf bie Bevölferung von Coblenz ein Buftand ber Beflemmung und ber Beforgniff, ben zu beschreiben mir unmöglich. Man über= redete fich, bie famtlichen Rauberbanden bes linken Rheinufers und ber Niederlande, unter einem gemeinschaftlichen Oberhaupt, bem von P. vereinigt, beabsichtigten einen Ueberfall ber Stadt, beren Befagung eben bochft unbedeutend, um ihre Rameraben zu befreien und nebenbei eine Plunberung in bem größten Maasftab vorzunehmen. Dergestalten allgemein wirften biefe Schredbilber, bag von 8 Uhr Abends an fein Menfc in ber Reuftabt auf offener Strafe ju erbliden, und trugen ber Rauber wiederholte Berfuche, bem Gefängnig auszubrechen, reichIlch bei, die Gemüther in dieser ängstlichen Spannung zu erhalten: einmal hatte die Gesellschaft bereits das Gewölbe ihres unterirbischen Rerfers durchbrochen und ben äußern hof erreicht, daß einzig durch des Burgers Leclerc Wachsamkeit und Entschlossens heit das weitere Gelingen des Anschlages hintertrieben wurde.

Der Zeugen waren 71 gelaben, ein Umftand, ber mit bem au erwartenden Unftromen ber Neugierigen verbunden, bie richtetliche Beborbe bestimmte, von ber Municipalitat, ftatt bes gewöhnlichen Sigungefaales ein geräumigeres Local fich zu erbitten. Es wurde ihr bie Jesuitentirche angemiefen , hauptsächlich in ber Soffnung, daß eine Entweibung ber Art Gelegenheit geben wurde, eine Rirche mehr ju fchließen. Diefe Soffnung vereitelte ber Prafibent bes Criminalgerichtes, Burger Friedrich Lebens. Seiner Sorgfalt allein verdanft bas Gotteshaus feine Erhaltung bis auf ben beutigen Tag, ihm allein verdanft auch bas Rhein= und Moselland seine Erlösung von einer Plage, bie, noch lange nicht bis ju ihrem Sobepunkt gebieben, fo fcmer icon auf ber Proving gelaftet batte. Bang eigentlich geschaffen ichien ber Prafibent, die ihm gewordene Aufgabe in erschöpfender Beife ju lofen. Dit ben ausgezeichneteften Geiftesgaben verband er eine tiefe Renntnig bes menichlichen Bergens, bie grundlichften Stubien, Bienenfleiß, Eigenschaften, welchen bie Erinnerung an ein bedrohliches Ereigniß aus feiner Jugend ein wirkfamer Bufas gewesen fein mag.

Ein Knabe von 13 ober 14 Jahren und bes Piariften-Colslegiums zu Trier Schüler, hatte er die Herbstferien benust, um in Aremberg seine Eltern zu besuchen. Er übernachtete in Gilslenfeld; ben berühmten Maren ber Umgebung von Daun so nahe, wollte er sie nach Bequemlichkeit sich ansehen. Am frühen Morgen ließ er das Cabriolet, so von Aremberg aus ihm zugesschickt worden, vorausgehen, während er selbst auf Seitenpfaden dem ersten der Mare sich näherte. Eine halbe Stunde mochte er zus rückgelegt haben, und die einsame heide schien sich zu beleben. Bus nächst trasen seine Blide auf brei Damen, die den Göttinen vom Iba vergleichbar, am Bache Tvilette machten: lebhaft und lange beschäftigte die Gruppe des mindersährigen Paris Phantasie,

Dorf Lieg, ließ baselbft mit ber Brandglode fturmen, und rafc bewaffnete fich auf biefen Ruf bie mannliche Bevolferung. fant jeboch, jum Schlachtfelbe gelangt, feine Feinde, unverlett bes Mullers Leute, benn bie waren, in bes Streites Berlauf in ihren Berfteden geblieben, mohl aber fehlten mehre burch bie Rauber entführte Gegenstände. Den Muth hatten biefe auch fo wenig verloren, bag fie nach bem verfehlten Unternehmen bem Muller burch Sans Baff Bergleichevorschläge thun liegen; mit 20 Louisb'or follte er fich abkaufen, er verweigerte aber um fo beharrlider biefe Entrichtung von Schwarzem Rorn, ba er wenigftens ben einen ber Räuber , ben Niclas Dabm von Elleng , erfannt batte. Die übrigen Thater wurden meift in Gefolge ihrer eiges nen Unvorsichtigfeit ermittelt. Bu Bertrich im Birthebaufe liegen bie Bermundeten fich verbinden und pflegen; Die Theilung ber geraubten Gegenstände wurde in Nicolais Bobnbaufe vorgenommen, in ber Art, bag Nicolaus Schwarz ben Betrag ber feche Lofe festftellte, ber Pole Efut aber mit abgewendetem Beficte einem jeben ber Intereffenten feinen Untheil guwies.

Diefe und abnliche Unvorsichtigfeiten erleichterten gar febr ben Beborben, unter benen bem Friedensrichter Abams ju Lugerath vorzügliches lob geburt, ihre Aufgabe, und es wurden allgemach bie bedeutenoften ber Uebelthater gur Saft gebracht. Bis tief in ben Sommer 1799 hat die Untersuchung gewährt, bann endlich konnten 13 ber Berbrecher, brei Abwefende ungerechnet, vor bie Geschwornen gestellt werben. Sofort lagerte fich auf bie Bevölferung von Cobleng ein Buftand ber Beflemmung und ber Besorgniß, ben zu beschreiben mir unmöglich. Man überrebete fich, die famtlichen Rauberbanden bes linken Rheinufere und ber Rieberlande, unter einem gemeinschaftlichen Oberhaupt, bem von B. vereinigt, beabsichtigten einen Ueberfall ber Stadt, beren Besagung eben bochft unbebeutenb, um ibre Rameraden zu befreien und nebenbei eine Plunderung in bem größten Maasftab vorzunehmen. Dergeftalten allgemein wirften biese Schredbilber, dag von 8 Uhr Abends an fein Mensch in ber Reuftadt auf offener Strafe ju erbliden, und trugen ber Rauber wiederholte Berfuche, dem Gefangnig auszubrechen, reichIlch bei, die Gemüther in dieser ängfilichen Spannung zu erhalten: einmal hatte die Gesellschaft bereits das Gewölbe ihres unterirbischen Kerfers durchbrochen und den äußern hof erreicht, daß einzig durch des Bürgers Leclerc Wachsamkeit und Entschlossens heit das weitere Gelingen des Anschlages hintertrieben wurde.

Der Zeugen waren 71 gelaben, ein Umftand, ber mit bem ju erwartenden Unftromen ber Neugierigen verbunden, die richtetliche Beborbe bestimmte, von ber Municipalität, ftatt bes gewöhnlichen Sigungssaales ein geräumigeres Local fich ju erbit-Es wurde ihr bie Jesuitenkirche angewiesen, hauptsächlich in ber Soffnung, daß eine Entweihung der Art Gelegenheit geben wurde, eine Rirche mehr ju fchliegen. Diefe hoffnung vereitelte ber Prafident bes Criminalgerichtes, Burger Friedrich Seiner Sorgfalt allein verbankt bas Gottesbaus feine Lebens. Erhaltung bis auf ben beutigen Tag, ihm allein verdanft auch bas Rhein- und Moselland seine Erlösung von einer Plage, die, noch lange nicht bis zu ihrem Sobepunkt gedieben, fo fcmer icon auf ber Proving gelaftet batte. Gang eigentlich geschaffen ichien ber Prafibent, die ihm gewordene Aufgabe in erschöpfender Beise ju lofen. Dit ben ausgezeichneteften Beiftesgaben verband er eine tiefe Renntnig bes menichlichen Bergens, bie grundlichften Stubien, Bienenfleiß, Eigenschaften, welchen die Erinnerung an ein bedrobliches Ereignif aus feiner Jugend ein wirtfamer Bufat gewesen fein mag.

Ein Knabe von 13 ober 14 Jahren und des Piaristen-Colslegiums zu Trier Schüler, hatte er die Herbstferien benust, um in Aremberg seine Eltern zu besuchen. Er übernachtete in Gilslenfeld; den berühmten Maren der Umgebung von Daun so nahe, wollte er sie nach Bequemlichkeit sich ansehen. Am frühen Morgen ließ er das Cabriolet, so von Aremberg aus ihm zugesschickt worden, vorausgehen, während er selbst auf Seitenpfaden dem ersten der Mare sich näherte. Eine halbe Stunde mochte er zus rückgelegt haben, und die einsame heide schien sich zu beleben. Zus nächst trasen seine Blide auf drei Damen, die den Göttinen vom Iba vergleichbar, am Bache Toilette machten: lebhaft und lange beschäftigte die Gruppe des mindersährigen Paris Phantasie,

ungern schleuberte er weiter, und bie nachfte Ede umgebenb, überschaute er ein ausgebehntes Lager zu beiben Seiten bes in etwas erhöheten Pfades, von Gefahren ber ernfteften Art fcien auch jeber fernere Schritt begleitet. Ungehenere Sunde blidten Inurrend und flaffend ju bem einsamen Banberer auf, und follte er ungezweifelt verschlungen worden sein, batte nicht jedesmal eine begütigende Sand fich gefunden, die der Beftie Ropf berührend. gur Rube fie brachte. Dergleichen Begegniß war nicht geeignet, ben Anaben festzuhalten, er befdleunigte feine Schritte, und gelangte endlich, bem Besuche ber Mare verzichtend, wieberum auf bie Beerftrage, wo eben, "mit Pferbestod", fein Rutider berabfturgte. "Um Gotteswillen, herr Frig," ruft zwischen Entzuden und Entfegen ber Mann getheilt, "leben Sie noch? Sie muf-- fen ja boch in bie Spigbubenbande gefallen fein, die gestern Abend durch ihre Sunde ben Apothefer von Sillesheim gerreißen lieg." - "Freilich bin ich bas, fie haben mich aber laufen laffen", und damit schwang ber Rnabe fich auf zu feinem Cabriolet, und fort ging es ben Berg binan. Darin wimmelte es fcon von aufgebotenen Bauern und von Jagern, bie alle im Anmaric, ber Spigbuben lager aufzuheben. Sie trafen aber nichts mehr, benn bie erlofchenben Feuer, verschwunden war bie Bande felbft. Die nämlichen Buriche, bie vielleicht mit bem fterbenden Apotheter ihre Luft getrieben, fonnten fich nicht entschließen, bem Rinde ein Leid jugufügen, und wollten lieber, bei ber Bewißbeit, durch ihre Milbe verrathen zu werden, in der schleunigften Flucht ihr Seil suchen. Aehnliches bat fic 1802 im Speffart ereignet. Da fanden fich zwei Raubmörder aus dem Thuringer Balbe ein, in ber Absicht, ben Postwagen und seine Fracht, 6000 Gulben, an' plundern. In beffen Erwartung gechten fie auf dem Rohrbrunnen, als ein Postillon, der bem Bagen begegnet mar, ju ihnen trat, und von der hochschwangern Frau, die darauf sich befinde, erzählte. Eine Frau in intereffanten Umftanden wollten bie Rauber nicht erschreden, fie verzichteten ber Beute, und tehrten nach ihren gewöhnlichen Schlupfwinkeln gurud, bis fie nach 6 Bochen, jum brittenmal ben weiten Beg jurudlegenb, bas Unternehmen erneuerten und gludlich ausführten.

barauf lieferte ein Ungefähr sie in bie Banbe ber Juftig, und ergab sich in bem Laufe ber über sie verhängten Untersuchung jener unerwartete Zug von Menschlichkeit.

Die Berbandlungen in Coblenz wurden ber Gegenstand ber allgemeinsten Aufmertfamteit. "Es war ein außerorbentlicher Busammenlauf von Menschen. Das Feierliche erhöhte bas 3ntereffe noch mehr, und wenn Unflager und Bertbeidiger Boblrebenbeit und Beschicklichfeit mit einander vereinigt batten, fo ware nur wenig für ben Beobachter ju munichen übrig geblieben. Die Urtheils-Jury war burchaus aus Leuten jusammengefest, bie nichts als gefunden Menschenverstand zu biesem Geschäfte mitgebracht batten. Die Bertheidiger fannten bamale (es war im zweiten Jahre ber Organisation) bie Boblthaten bes Befeges noch wenig. Gewiß wurden Gelehrte, Die nach ihrer Beweis-Grammatif banbeln, an vielen Orten anders gesprochen haben als biefe Manner, bie nur ihre Empfindung fragten. Und fo mußte es unferes Erachtens feyn. Die 13 Angeflagten batten fich vor Männern ju vertheibigen, beren Begriffe nicht febr über ben gemeinen Begriff erhaben waren; bie fraft ihrer Ergiebung eber, als Gelehrte, geeignet waren, Berbrechen von fo niedriger Art richtig ju beurtheilen. Gie fannten jum Theil bie Berbrecher und ihre Berhaltniffe von Saufe aus, und waren ihren burgerlichen Berhaltniffen am nachften, wenn es ja boch barauf antommt, bag Gleiche nur von Gleichen gerichtet werben follen." Dit bem 31. Aug. 1799 begann bie öffentliche Aubieng, gebn Tage lang mabrte fie faft ohne Unterbrechung, am 10. Sept. fam fie jum Schluß. Bon ben 13 Angeflagten wurde ber einzige Joseph Schiffmann freigesprochen, gegen 6, Richarb Bruttig, Johann Jacob Rramer, Riclas Dabm, Johann Efut, Riclas Sowarz und heinrich Simonis bas Tobesurtheil erfannt.

Bon Bruttig ift bereits Rebe gewesen. Eine nicht minder auffallende Persönlichkeit offenbarte sich in Johann Jacob Krämer, bekannt auch unter dem Namen Iltis Jacob, Trautsberger Jäger, Jacob mit dem stumpfen Daumen, Buchbinder. Zu Lipshausen wohnhaft, hatte er eine Zeitlang des Stiftes Springiersbach hof

Trautsberg im Canton Manderscheid bewohnt, daß er bemnach als bas erfte Glied einer fünftigen Berbindung ber Mofelbande mit ben Raubern vom Sunderuden ju betrachten. In feiner Beimath mar er, ber geschidte Jager, allgemein beliebt, baber bie Ortebeborbe Anftand nahm, ben von bem Director ber Gefdwornen gegen ibn erlaffenen Borführungbefehl ju vollftreden, vielmehr fur ibn fic verwendete. Bernehmend feboch, was ihm zugedacht, ging er geraben Beges nach Cobleng, in bem Parfet bes Directors fich gu ftellen, und zu fragen, was man mit ihm wolle. Sofort wurde er gefaßt und in ben Proceg feiner Genoffen verwidelt. Außer mehren, in Gesellschaft verübten Berbrechen, mar er ber Ermorbung feiner Frau, bann eines frangofischen Ruhrfnechtes ange-Die Frau batte man am 11. Aug. 1795 in ber Rabe von Seibersbach burch 11 Wunden, wovon eine Sals- und Bruftwunde absolut todtlich, ermorbet gefunden. Damals fchrieb 31tis Jacob nach Seibersbach an bas Gericht, er trage bie Schuld von seiner Frauen Tob. Im Aerger darüber, daß er fie mit Peter Petri, dem famofen fcmargen Peter, allein im Balbe gefunden, habe er fie gelind gezüchtigt, und barüber fei fie, ibm ju unfäglichem Schmerz und Unglud, bes Tobes gewesen. Daß er bie That bereuet habe, unterliegt feinem Zweifel; einem Priefter beichtete er bie begangene Sunde, Seelmeffen wurden auf seine Beranftaltung fur die Ermordete gelesen. Bor bem peinlichen Gericht behauptete er, die Frau habe er, als er fie in übertriebener Bertraulichkeit mit bem ichwarzen Peter betroffen, ledige lich burch Stodichlage gezüchtigt. Sie fei ihm entsprungen, und am anbern Tage habe er fie tobt im Balbe gefunden. Wenn man Mefferftiche an ihr wahrgenommen, so fei er an ihrem Tobe gang uniculbig, weil er tein Meffer bei fich geführt habe; wahrscheinlich, fügte er bingu, murbe ber fcmarge Peter fie mit Doldftiden getobtet haben. "Die Urtheile-Geschwornen, welche alle verheirathet waren, gaben ben Iltis Jacob burch ihre Erflarung in Rudficht biefes Morbes von ber Tobesftrafe los, benn ber Prafibent batte in feiner biftorifden Entwidlung richtig bemerkt, bag ber Morb burchaus nicht vorfätlich gewesen. Er bat, fich in die Lage eines Mannes zu verfeten, bem fein Beib ewige

Treue geschworen, und ihr dagegen gelobt hatte, alle mit ihr erzeugten Kinder zu ernähren. Und nun sinde der Mann, der ohne das, wie unwidersprechlich vorlag, auf der Kindtause einen Rausch geholt hatte, sein ungetreues Weib in den Umarmungen eines Andern. Und Krämer war, wie sast alle Männer, kein Ardinghello, der der Gemeinschaft der Weiber das Wort redete. Der rohe Jäger, der Blut sehen konnte, ohne, wie Schinderhan= nes, ohnmächtig zu werden, that in einem kritischen Augenblicke, was hundert gehildete Männer an seiner Stelle gethan haben wurden. Bielleicht wurde sich indessen der gebildete Mann, wenn seine erste Wuth vorüber gewesen wäre, mit einem oder zwei Schlägen begnüget haben, da Krämer, von allen seinen Furien besiegt, sein Weib mit Wunden überdeckte und herumschleiste, ohne von dem Jammern eines Geschöpses gerührt zu werden, das er noch einen Augenblick vorher geliebt hatte."

Nachmalen hat man noch einige nabere Umftanbe um bie Beranlaffung zu fenem Morbe ermittelt. Der fcmarze Deter feierte Rindtaufe, am Nachmittag jog bie muntere Gefellfcaft, in ber namentlich Iltis Jacob und feine fcone Frau figurirten, jubelnb nach Sause. Unweit bes Thiergartens und ber Glasbutte, in einer ber romantischften Stellen ber Soon, blieb ber fcmarze Beter mit ber Frau bes Iltis Jacob jurud. Das Unglud führte einen Juden aus Seiberebach an bem Barden porüber. Er bolte ben verunglimpften Chemann ein, und erzählte, was er mit Augen geseben. Als ein angeschoffener Eber brausete Iltis Jacob ber ihm bezeichneten Stelle gu , und Die Ungetreue ftarb unter feinen Banben eines ichauberhaften Tobes. Aber auch ber geschwäßige Jube entging ber Strafe nicht. Um 17. Aug. 1798 fanden fich auf ber Thiergartenbutte, zwischen Argenthal und Dorrenbach in ber Soon Schinderhannes und ber ichwarze Peter zusammen. Ginige wandernbe jus bifde Bantelfanger aus Gemunden mußten ihnen auffpielen, und ber fcwarze Veter, nachbem er bes Branntweins viel genoffen, nahm ein frifch gewestes Deffer awifchen bie Bahne, tangte als ein Rafender um bie Spielleute berum , und machte jeben Augenblid Diene, ihnen die Gefichter ju gerfchneiben.

Des Rafens mube, trat er jum Kenfter, einen Augenblich ju verschnaufen. Eben trieb jener Jube aus Seibersbach eine Rub an bem Sause vorüber. Bei beffen Anblide erwachten bie Eumeniden feiner Bruft. Er forderte jur Folge ben Freund Schinberhannes, fie machten fich auf ben Weg, und ber Berrather ftarb eines barten Tobes. Mit Mefferflichen bebedt, wurde bie Leiche erhoben. Dan glaube aber nicht, bag ber fcmarge Peter ber einzige gewesen, ben Iltis Jacob gur Gifersucht gu reigen. Bei bem Birthe Graff ju Linbenscheib hatte in ber Racht vom 2. - 3. Sept. 1795 eine wenn auch nicht gewählte, boch gablreiche Gefellicaft fich niedergelaffen. Ueber bem Rreifen bes Beders murbe mit ber Frau bes Iltis geschäfert. wollte bas nicht leiben, und es fam zu Sanbeln. Gafte, ichwer verwundet, farb am andern Tage, ber Saupt-Courmader, Schnallenveter blieb auf bem Plane. Die fechgebufabrige Elifabeth Berner, eine aufblubenbe Schonbeit, und bes Pladen-Clos, nachmalen bes Schinderhannes Beliebte, trat ben Leichnam mit Fugen. Der Ungludliche hatte bie Frau bes Iltis Racob iconer gefunden. Ginem ihrer Liebhaber ergablte befagte Elifabeth Werner, ber Pladen-Clos fei ihr erfter Schat gemefen, habe fie aber verlaffen, um ber Bugliefe-Amie, megen beren er endlich von Schinderhannes erschlagen worden, nachaulaufen. 3hr Bater fei ju Trier gebenkt, ihre Mutter auf ber andern Rheinseite gefopft worben, was auch ihrem Bruder mis Ibre Schwefter babe im Laufe bes Rrieges einen fachlischen Officier gebeurathet, und fei mit ihm nach Sachsen verzogen. 3hre Stiefmutter, jum andernmal verheurathet, wohne ju Lautereden. Abenteuer ohne Bahl bat außerbem bie Berner bestanden, eine Zeitlang, in Sufarenuniform, einen frangofischen Officier auf feinen Bugen begleitet. Weil biefer aber "ichrob", und fie ju beurathen brobte, bat fie ibm valebicirt.

Begen bes Töbten seiner Chefrau freigesprochen, wurde 3ltis Jacob in hinsicht bes bei Uerzig an einem Fuhrknecht bes gangenen Worbes zum Tobe verurtheilt. "hatte er vor einer Facultät wegen bieses Berbrechens gestanden, so hatte er wahrslich den Kopf nicht verloren. So mußte er aber ben ungefüns

stelten Gesühlen bes gemeinen Bürgerfinnes unterliegen, und schwerlich mit Unrecht!" Er und seine fünf zum Tobe verurteilten Genossen suchten Cassation nach, das Gesuch wurde ins bessen von dem Revisionsgericht zu Trier verworsen. Während die Sache dort anhängig, wurden sie zu mehrer Sicherheit nach dem Ehrendreistein gebracht, und durch Retten aneinander gesschossen, in einem schwerlichen Berließe verwahrt. In dieser wahrhaftigen Mördergrube sollten sie es wohl schwerlich lange ausgehalten haben, sie wurden daher noch vor des Urtheiss Bollstredung nach dem gewöhnlichen Gesängnisse zurückgesührt, und starben auf der Guillotine, die auf dem Clemensplaße errichtet, den 17. Dec. 1799. "Reiner zeigte Muth, keiner behielt auch nur seine Fassung."

Begen Chriftian Sofcheib, Tuchbannes und Sunberuderhannes war in contumaciam Todesstrafe erfannt worden. scheid entsprang, bevor die Bande den Urtheilegeschwornen vorgeführt werden fonnte, aus bem Befangniß zu Coblenz. hatte am Abend bes 14. Marg 1799, zwischen 8 und 10 Ubr, bie Retten, womit er an Banden und gugen gefeffelt, gebrochen, bie eifernen genfterftangen mit einem jur Gage geschliffenen Deffer burchgefcnitten, und einen Plagregen benugt, wodurch bie Schildmache an ihr Sauschen gefeffelt. Er murbe inbeffen am 16. Dec, 1799 auf ber Sprinter Duble abermale feftgenommen, nach Cobleng gurudgebracht und im Sommer 1800 vor bie Urtheils-Geschwornen gestellt. Bang ju Unrecht bat bas Publicum ihn ale bas Oberhaupt ber Banbe betrachtet, bis gu einer folden bobe war biefe in ihrem Organismus noch nicht vorgeschritten. Wohl aber erfcheint Sofcheib nach feinen gahigfeiten und in feinem Benehmen, feinen Borgangern verglis den, als ein Riefe neben Dygmaen. Wie er in ber Unterfuchung ausfagte, war er auf ber Mühle zu Bollenthal, wo fein Bater Muller, geboren. In feinem 7ten Jahre verlor er In bem Alter von 9 ober 10 Jahren wurde er den Bater. Biebhirt ju Burg. Ale Lehrjunge fand er in ber Ubiger Mühle, auf ber Beller Bad, als Knappe auf verschiedenen Mablen. Zwei und zwanzig Jahre alt tam er nach Trarbach zur Ronigsmuble, wo neben ibm Loren; Gunther biente. Diefer erregte seine Phantasie burch Bilber von Bohlleben und Unabbangigfeit, gab ihm auch bie Mittel zu einem Bug in bas Luremburgische, wo er angewiesen, Pferde zu verfaufen. Auf Anratben und in Gefellichaft bes Bunther beging er ben erften Diebstahl, indem er bes Michel Raufmann von Rinderbeuren Pferd von der Beide forttrieb, und in Sobernheim um 8 Ras rolin verfaufte. Bon bem Sunberuden gurudgefehrt, führte Gunther ibn ju Bertrich in bes Bruttig Saus ein, und bat er baselbst die Brüder alle fennen gelernt. Mislungene Streiche zogen ibm zu zweimalen Gefangniß zu, in Trier und zu St. Benbel. Bu Trier wurde er freigegeben, aus St. Benbel entfam Seit ber Beit blieb er unftat, weil er allerwarts aufgefangen ju werben befürchtete. Einzig an Nicolais Saus fettete ibn feine Leibenschaft fur beffen Tochter; nimmer vermochte er von ber Banbe, die ba aus- und einging, fich loszusagen.

Done Umschweif befannte er seine Anwesenheit bei bem Brande auf der Mühle zu Lieg. Er hatte bem Fenfter angeflopft und Speife verlangt, er ward gleich Anfange burch berabgeworfenes Rlafterholz am Ropfe verwundet, bag er bas Bewußtsein verlor und niederfturzte. Auf bes Riclas Dahm Gebeiß mußte Efuf ibn rutteln und aufbeben. Dagegen versicherte Sofdeib von bem Branbe, ber mabrent feiner Dbnmacht angelegt worden, nichts zu wiffen; erft nachbem er aus berfelben erwacht, fei er ju feinen Rameraden in die Muble gegangen, da habe er freilich geholfen, bie Effecten gusammenraffen und forttragen. Bei bem Schiegen habe er feinen Antheil nehmen tonnen, ba er fein Feuergewehr bei fich führte. Auch vor ben Gefdwornen verlor er nichts von feiner Beiftesgegenwart. Er vertheibigte fich mit einer Sige, die mabrhaft Aufseben erregte. Nicht minder zeichnete er fich burch feltene Babrheitliebe vor allen feinen Rame raben aus. Seine Diebstähle insgesamt gestand er in ber größten Aufrichtigkeit, und wenn er etwas laugnete, bedurfte es nur einiger Lobsprüche für bie Starte ober Schönheit eines geraubten Pferbes, um ihn ohne weiteres jum Geftandnig ju bringen. baß er einen Esel gestohlen haben sollte, wie man ihn mit vieler

Bahrscheinlichkeit bezüchtigte, bazu war er niemalen zu bringen; er mag besorgt haben, durch eine Gemeinschaft mit dem unedeln Thier die Achtung der Zuhörer zu verscherzen.

"Es ift nicht Alles Profit, was man ftiehlt," fo außerte er einstens gegen ben Prafibenten, ber nicht ungern mit biefer roben aber gewaltigen Ratur eine gewiffe Bertraulichkeit einging. "Es ift nicht Alles Profit, was man fliehlt. 3ch wußte von einem berrlichen Baul, ber eines Mullers bei Echternach Gigenthum. Dit einem alten Sattel belaben, mach ich mich auf ben Beg, ich erreiche ben Ort, ich treffe ben Gaul auf ber Weibe, lege ihm meinen Sattel auf, und trabe frohlich ber Beimath gu. So prachtig beritten war ich, bag ich schon zu Wittlich in volltommener Sicherheit mich fühlte, bem treuen Thier, bem ich fie verbantte, meine Erfenntlichfeit zu bezeigen, feine Schönheit zu beben, faufte ich ba um schweres Gelb Sattel und Zaum, beibes nagelneu. hinüber ging es nach Berncaftel, und ba will ich auch mir gutlich thun, fleige am Wirthshaus ab, mache ben Gaul feft, reiche ibm ein halbes Brod und eine Bouteille Bein. Darauf gebe ich ins Saus binein, und laffe mir vom Beften geben. herrlich schmedte mir ber, ba entfteht mit einmal groger Tumult auf ber Strafe. Sat ber Teufel die Spigbuben-Bauern auf meine Spur gebracht, ber find fie gefolgt von Edternach bis Berncaftel, und vor meinen Augen ichlevven fie mir mein Bferd fort, meinen Sattel und meinen Baum baau. Dich felbften follten fie wohl auch aufgegriffen baben, batte ich nicht bei Zeiten burch bas Fenfter eines Sinterftubdens in bie Beinberge mich geflüchtet."

"Als wir ihn am Tage nach dem über ihn ausgesprochenen Todesurtheile," schreibt Beder, "in seinem Gefängnisse besuchten, sing er an zu weinen. "Glauben Sie nicht,"" waren seine Worte, "daß mir mein Unglud Thranen abprest. Um Ihnen das Gegentheil davon zu beweisen, verzichte ich auf alle Cassation, die freilich auch ein wenig unwahrscheinlich ist, weil meine Rameraden vor mir hingegangen sind. Das einzige schmerzt mich, daß ich Leute gegen mich als Zeugen auftreten sehen mußte, die schlechter sind als ich."" Er meinte einen gewissen Matthes

Burg von Reil, ber fich mit bem Aufluchen genoblner Oferbe abgibt, und fich von ben Gigenthumern reichlich bezahlen läßt. Borguglich aber war es hans Baft Nicolai, ber feinen Born reigte, weil er bestimmt wußte, daß diefer ein großer Berbrecher war, und es bennoch magte, gegen ihn als Beuge aufzutreten, und ihm Dinge nachsagte, bie, wenn auch im Gangen mabr, bennoch auverlässig übertrieben maren. Wir suchten ihn zu vermogen, bas Caffations-Gefuch wenigstens zu magen, weil er babei nichts verlieren fonnte. Er blieb aber bei feinem Borfage, und nur am andern Tage war er wieder fdwantend, weil ibm Bengel, ber neben ihm im Gefängniffe fag, zugerufen batte, alles Allein auch biefes Schwanfen wahrte taum einige Stunden, und er erflarte von neuem, bag er gu fterben bereit sei. Noch schweben uns die Worte vor, die er damals fprach. "Bozu foll ich meine Sache noch weiter suchen? Befest and, mein Proces wurde noch einmal angefangen, fo tann ich bod. niemals ber Galeerenftrafe entschlüpfen. Und welch ein trauriges Leben, wenn man feine iconften Tage in Retten gubringen foll.""

Belehrt burch feinen Beichtvater , ben D. Rint , einen ber vielen trefflichen Manner, von welchen es zweifelhaft ift, ob fie burch bas Rleib ber Gesellschaft Jefu, ober burch sie ber Orben am mehrften geehrt, befannte er alles, was von Berbrechen überbaupt ibm befannt, und wurden seine Aussagen burch ben Tribunglrichter Thrumb aufgenommen, und gewissermaßen in bie Form eines Testaments gebracht. Babrhaft feine Berbrechen bereuend, boch ohne Angst und Bittern, bestieg er, von feinem Beidetvater begleitet, am 10. Aug. 1800 bas Blutgeruft. batte eigentlich im rothen hemde jum Richtplage geführt wer-Beil er aber in seinen letten Lebenstagen, bie den sollen. ibm bas Boblwollen und Bedauern aller mit ibm zur Berührung Gefommenen erworben haben, außerte, nichts ichmerze ibn fofebr als bas rothe hemb, ließ ber Commissaire du pouvoir exécutif geschehen, bag ber Scharfrichter auf folche Scharfung ber Strafe, auf biefe Kormalitat vielmehr, vergaß. Bielleicht auch, baf bierbei weiblicher Ginfluß wirtfam gewesen. Die romantifche Beife.

in welcher Barger Leclerc zu einer Frau gelangte, ift Bb. 2 ber zweiten Abtheilung, S. 129, erzählt worden. Leiber find beide Eheleute sehr bald ben gegenseitigen Schwaren ewiger, unverletzlicher Treue abtrünnig geworden. Der Mann suchte auf verbotenen Wegen seine Freuden, der schönen Frau fiel es nicht schwer, für eine Bernachlässigung, über die sie mit Recht Klage führen mochte, Entschädigung zu sinden, ohne daß sie darum den Zepter des Haus- und Kerferregiments aus Händen gegeben hätte. So unterhielt sie u. a. mit dem fünf und zwanzigsährigen Hoscheid, der durch ein seuriges Auge und seltene Körperkraft empfohlen, ein zärtliches Verständnis, und scheint der Schügling ihr großenstheils die Gewährung seines lesten Wunsches verdankt zu haben.

Richt vergeffen barf ich, bag hofdeid es gewesen, welcher bem Paftor, jugleich Agent ju Gundorf, bas Leben rettete. Beftohlnen Pferden war berfelbe auf die Spur gefommen, bas ihm au verleiden, unternahmen Georg Schent und Beinrich Simonis. Dit ben Worten: "guten Tag Agent! wir wollen bich lehren, ehrliche Pferdehandler ju verfolgen," feste ber Gine ibm bie Diftole auf die Bruft. Sie berfagte, und einen zweiten Schuß wehrte ber Paftor mit ber Sand ab, bag er in bas Fenfter ging. Unmittelbar nach biefem Morbversuch tamen bie beiben Gefellen gu Nicolai, wo die Bande versammelt, und brachten in Borfclag, gefamter Sand den Agenten ju ermorben, für welche That ihnen von Seiten einiger Ortenachbarn aus Gunborf 14 Rarolin verheißen feien. Die Bande ruftete fich fofort jum Aufbruch, und follte fcmerlich ihre Absicht verfehlt haben, ohne Sofcheib, ber mit feinem gangen Ginfluß bem Borbaben entgegentrat, und es zu befeitigen vermogte. Sofcheib bat auch, im Moment bes Scheibens, von bem jum Tobe ibn fcidenben Prafibenten ben Rug bes Friedens verlangt und empfangen.

Bereits am 29. Jul. 1800 war Sant Baft Nicolai in der öffentlichen Audienz des peinlichen Gerichtes erschienen. Seine Bertheidiger hatten ihm gerathen, die Wohlthat des Gesetses zu benutzen, und lieber vor dem Tribunal vom Donnersberg zu rechten, einmal, weil er zu bekannt in dem Rhein- und Mofel-

und bem Saarbepartement, und zweitens weil man bei ben Gefcwornen ein gewiffes Borurtheil gegen feine Person voraus-Dazu war er aber nicht zu bewegen, in ber festen fegen fonnte. Ueberzeugung, daß die nämlichen Richter, die ihn, den Sauptzeugen in ber am 10. Sept. v. 3. geschloffenen Procedur, in Sous genommen batten, auch jest, in ber Untersuchung seiner Berbrechen eine befreundete Sand über ibn ausstreden wurden. Richts weniger erwartete er in Rudficht ber großen Dienfte, Die er für bie Ueberweisung ber 13 Berurtheilten, theils auch für ihre Berhaftung geleiftet, fei es nun, bag er bamit bie Straflosigfeit für bie eigenen Berbrechen ju erfaufen, ober feinen Lieblingswunsch , eine Landhauptmannftelle zu erreichen, hoffte. ware ein Landhauptmann, ber von fich ruhmen tonnte, "auf allen Rathhäufern in gefänglichen Saften gefeffen ju baben," eine nicht alltägliche Erscheinung gewesen. Der Anflageact beschuldigte ihn 1) der Ermorbung des Theodor Mungel von Bald-Binigen. Er befag bas Meffer, womit bem Ermordeten ber hals Benige Tage nach bem Ereigniffe beabgeschnitten worben. fragt, ob Mungel noch nicht mit bem Branntwein gurudgefommen sei, ermiberte er: "ber Rerl wird wohl fo viel Schnaps gesoffen baben, daß er verredt ift." Er hatte ber Frau bes Ermorbeten biesenigen genannt, die ben Mord verübt haben follten, und fannte icon am Tage nach ber That bie gange Geschichte, von ber noch fein Mensch mußte. Indeffen ließ bas Alles sich burch bes Sans Baft Beziehungen zu ber Banbe erflaren, außerbem bewies er burch bie ihm entgegengestellten Zeugen, und vollftanbig, fein Alibi. 2) Der Berbeimlichung und bes Bertaufs von amei bem Jacob Schultes zu Neunfirchen geftoblenen Pferben, im Fruhjahr 1798. Bahrend ber Eigenthumer beschäftigt, bie ihm gestohlenen Pferbe aufzusuchen, batte bie Diebsbande gu Bertrich im offentlichen Wirthehause einen großen, 6 Stunden währenben Schmaus angestellt, und befand fich Sans Baft in ber Gefellichaft. 3) Des Diebstahls, in Gemeinschaft mit Lorenz Bunther, von brei bem Subert Johannes ju 3bbesborf geborigen Pferden, im Sommer 1799. 4) Des Diebstahls, im Sommer 1797, eines bem Schlettweiler auf bem Neuenhof bei Manber-

fcheib gehörigen Dofen, ber aber unterwege aufgefangen und zu hasborn untergestellet murbe. In ber folgenden Nacht famen die Diebe wieber, fie entführten bas Thier aus bem Stalle und verlauften es an Michel Raufmann von Kinberbeuren. Bei ber gangen Expedition war Bruttig bes Nicolai Gehulfe. 5) Des Diebfahls bes nämlichen Ochsen, aus bem Stalle bes eben genannten Michel Raufmann. Bon biefem Studden, burch ben alten Dieb allein vollbracht, sprach er, wenn im Bertrauen barauf bie Rebe fiel, jedesmal mit fichtlichem Bergnugen, ohne boch ben eigentlichen Bergang ergablen zu wollen. Mit ben Worten, "es war alles nur Spag", brach er ab, und bagu trillerte er ein Liebchen, nach feiner Beise. 6) Des Diebstahls einer schweren Gelbfage aus bem Saufe bes nämlichen Dichel Raufmann, wo Nicolai mit Schmiebearbeit beschäftigt. 7) Eines Waarendiebstahls in bem Saufe bes Rramers Mad zu Rienheim, im Fruhjahr 1797, zur Nachtzeit, mittels Einsteigung. Es halfen babei Loreng Gunther und beffen Beliebte, bann ber Trierische Christian (Perudenmacher). Der Eigenthumer hatte ber Diebe Spur verfolgt, bann, nachbem er fie verloren, burch eine britte Perfon um Runbichaft an ben Teufelsbeschwörer Nicolai sich gewendet. Diefer nannte bas haus, wo bie Diebe zu finden sein wurden, und in ber That gefunden wurden, fie retteten fich jedoch durch bie Mucht. 8) Des Raubes auf der Layer Mühle. 9) Des Mordes auf der Sprinker Müble. 10) Des Morbes eines frangofischen Rriegsmannes, im Sommer 1796. Um den Raub auf ber Laper Duble, bei Dfan, außert fich Soscheibe Teftament in großer Bestimmtheit, und wenn er auch teine Zeugen angeben tounte, so haben boch bie vielen von ibm vorgebrachten Nebenumftanbe eine folche Beftätigung gefunben, bag feber Zweifel um feine Bekenntniffe überhaupt fowinben mußte. 36m jufolge famen in ber Racht vom Samftag jum Palmfonntag 1798 Sans Baft, Niclas Dabm, Niclas Sowarz, Johann Rramer, Beinrich Simonis, Christian Sofdeib und ber Roblenbrenner Schmittberger aus bem Conbelwald ju besagter Duble, murben auch, ba fie zu effen verlangten, aufgenommen. Sie erklärten jedoch fofort, bag bie Absicht bes Besuches eine gang andere, bag fie bie hundert Thaler haben mußten, bie in

bes Müllers Rifte geborgen. Er und feine Angebörigen betbeuerten, daß fie fein bares Gelb batten, um fo lebhafter festen bie Räuber ihnen mit Drohungen und Thätlichkeiten gu. Die Todter flüchtete in den Reller , Bater und Mutter ftarben, wie ber Sohn vor ber Jury beschworen bat, in Gefolge bes erlebten Schredens. Bas an Rleibungftuden und Leinwand vorhanden, wurde geraubt, einzig ber Bettung verschont. Anderweitig hat fich ergeben, daß in ber Racht vor biefem Diebstahl fieben verbachtige Buriche zwischen 11 und 12 Uhr bem Sause bes Desgers Muffer zu Dusemund anklopften, und nach einem anbern Detger fragten. Den trafen fie nicht, fie blieben bei Müller, tranten, ichmauseten und foliefen leglich auf ben Banten ber Gafiftube. 3mei von ihnen gingen am fruben Morgen , mabrscheinlich auf Runbschaft, aus, Nachmittags famen fie wieber, und eine balbe Stunde vor Nacht feste fich ber gange Saufen, in bem Soscheib und Sans Baft bestimmt erfannt worben, in Dem linken Mofelufer, wo Dfan gelegen, ging es Bang genau ftimmten mit Bofdeibe Teftament bie Beugen überein.

In jenem Teftament beißt es ferner, bag in bee Bane Baft Behausung bie Theilung ber geraubten Gegenstände vorgenoms men worden, und daß bem Sausberren ein hellblaues plufchenes Beinfleid, nebft Salstuchern und Bettüberzugen zufiel. Beinfleib wurde am 5. Sept. 1799, in einer zweiten, ju Rrinthof, in bes Nicolai Wohnung vorgenommenen Saussuchung ge-Des beraubten Müllers Sohn wollte Anfangs bas funden. Stud nicht anerkennen, gab jedoch in ber öffentlichen Aubieng mit Thranen in ben Augen gu, bag es fein Eigenthum. Man hatte aber auch ben Schneiber, aus beffen Berfftatte bie Bofe bervorgegangen, ermittelt, und eidlich erbartete ber Mann, bag er vor langen Jahren jenes Beinfleib für ben Duller verfertigt habe, indem er feine Arbeit genau tenne. "Ueber biefes Beugniß muß man freilich bie Miene ein wenig jum Lacheln verziehen, wenn man bebenkt, bag ein Schneiber, ber keine besondere Rennzeichen an seine Arbeit macht, noch nach mehreren Jahren, wenn ein Rleibungeftud icon oft verandert, und wie Diefes gang gerriffen und abgetragen ift, seine Arbeit erkennen will," also urtheilt Beder, ber ben wesentlichften Umfand bierbei überfah. Es fragte nämlich ber Prafident, wie es möglich, nach einer fo langen Zeit Verlauf die eigene von fremder Arbeit ju unterfcheiben, und Beuge vermaß fich, unter taufend Studen iedesmal bag von feiner Sand gefertigte herausfinden zu wollen. Dem fügte er in Bezug auf die vorliegende hofe bingu, "fie war fix und fertig, nur einige Stiche fehlten an dem linken Rnieband: ba ging mir bie blaue Seibe aus, und ich mußte mit weißem Garn mich behelfen. Laffet nur bas Anieband aufschneiben." Dem gefcab alfo, und es machte unbeschreiblichen Ginbrud auf Beschworne, Richter und Buborer ber ju Tage gefommene 3wirn. Nicolai mußte nachgeben, daß er am Tage vor und nach bem Raube in ber Gefellschaft ber Räuber gewesen, auch mit ihnen über die Mofel gefahren war. Sodann wollte er aber die Bande verlaffen und ben Beimweg gesucht baben. Es waren aber fieben Buriche bei ber Plunderung ber Rüble thatig gemefen, zwei von ausgezeichnet bober Statur, Die auswärts Bache bielten, wie bas ein Augenzeuge beschworen bat, Umftanbe, bie genau mit hofcheibs Geftanbniffen ftimmten. Nicolai und ber Roblenbrenner waren gerade bie einzigen in ber Gefellichaft, bie burd ihre Größe auffallend. Ricolais Behauptung, die Sofe babe in feiner Behausung ber hunderuder hannes liegen gelaffen, fonnte baber nur wenig Beachtung finden.

In Bezug auf die Sprinter Mordthat ergab sich einzig, daß Nicolai am Tage der gegen den Müller ausgesprochenen Drohung und am Tage des begangenen Mordes in der Gesellschaft der muthmaßlichen Thater sich befunden, den ganzen bersgang mit allen seinen Umftänden und ohne irgend eine Beranslassung, einer Frau, die außer aller Beziehung zu ihm, erzählt, und, im Trunke, gegen den wunderbarlich dem Tode entgangesnen Sohn Krones geäußert habe: "Schade, daß die Hiebe, die ich dir in der Mühle gab, nicht besser gerathen sind." Um diese Worte zur Rede gestellt, berief Nicolai sich auf den Friedenserichter Adams zu Lugerath, als welcher ihn angestellt habe, auf diese Weise dem Krones ein Geständniß zu entloden: der junge

Rensch, und das glaubte man allgemein, sei nämlich durch übertriebene Furcht abgehalten worden, verschiedene der Mörder, die er erkannt habe, zu nennen. Der Friedensrichter widersprach sedoch der Angabe des Nicolai in einem amtlichen, an den Disrector der Geschwornen gerichteten Schreiben. Der noch heute in Moselweiß lebende Bruder des Krones hingegen ist der Meinung, daß des Nicolai Aeußerung nichts weiter, denn eine scherzspaste Redensart, deren er stets im Munde zu führen pslegte, gewesen sei.

Mag bem fo, ober anders fein, bes Nicolai Sachwalter fanden es nicht der Mübe werth, ihn hinsichtlich einer Theilnahme an bem Sprinfer Mord zu vertheibigen. "Es ift nichts ungewöhnliches," außerte einer berfelben vor ben Befchwornen, "daß bei unferer Art, peinliche Processe ju führen, ein Angeflagter an Dingen zu Schanden wird, die er bes Aufhebens nicht werth findet." Sein Ausspruch sollte fich alebald bemabren. Das Schredliche in ber auf ber Sprinker Rühle verübten That, bas barum aufgenommene Protofoll, bie Schauer, von benen bei beffen Berlefung ber Prafibent ergriffen, und bie fich bem gefamten, ungemein gablreichen Publicum mittheilten, die flaffenben Bunden bes Gerhard Krones, ber unter ben Zeugen in ber Aubieng auftrat, wirften entscheibenber, ale bie glangenbfte Rede, und die Geschwornen erklarten ben Sans Baft ber Theilnahme an bem Meuchelmorde bes Theodor Mungel frei und ledig, bingegen fanden fie ibn überwiesen, ju bem Sprinter Morde gewirft zu haben, und legten ihm außerbem ben Mord auf ber Quint jur Laft , "für ben nichts weiter , als bas oft und viel wiebergefauete Grundbirnmus bes Burgers Caftor fprad." Caftor, ber vom Detger jum Abvocaten-Unterhandler fich aufgeschwungen hatte, auch wohl ben Titel eines Sachwalters bei ben Berichten fich beilegte, mar im Wirthsbause zu Alff mit Ricolai ausammengetroffen , und vernahm aus beffen Munde folgendes: "Ich ging von bem Markt zu Wittlich, wo ich nichts zu thun fand, auf die Duint, um ba altes Gifen auszubrechen. ich gelegentlich zum Kenfter binausschaute, sab ich eine Anzahl Chaffeure ben Rothenberg berunterfommen, und es fiel mir ein,

bag fie, nach bem Rudzug von ber anbern Seite; mit Gelb wohl verseben' sein mußten. Bier Mann foloffen ben Bug. Drei ritten vorüber, ber vierte band fein Pferd bem Saufe an, in ber Abficht, seine Roth ju verrichten. Ich legte mich mit bem balben Leibe jum Kenfter beraus, und lud ben Reiter ein, berauf zu fommen. Er fam. 3ch führte ihn burch mehrere Bimmer bes verlaffenen Saufes, als wir bas hinterfte betraten, patich! da lag er tobt am Boben. 3ch schnallte ihm hierauf die Geldtage los, warf bem Pferde ben Bugel über ben Sals und jagte es ben übrigen nach. Neunzehn Rarolin habe ich ba erbeutet." Grundlich wurde die Sache burch ben Director ber Gefchwornen Es ergab fich, bag im Berbft 1796 ein frangofis scher Officier in ber Nabe ber Quint erschoffen worben. Berbacht um die That fiel aber auf gang andere Versonen, in Betreff bes Nicolai tonnte nicht einmal ein corpus delicti aufgeftellt werben. Indeffen murbe bie Geschichte boch als gebntes Berbrechen in den Anflage-Act aufgenommen, mehr um den Charafter bes Beschuldigten zu beleuchten, als um biefen Mord ibm aufzuburben.

Dem Berbict ber Geschwornen gemäß, sprach bas Tribunal am 3. Aug. 1801, Morgens um 1 Uhr, bas Tobesurtheil über Nicolai aus. Babrend ber gangen Audieng, im Laufe von funf Tagen, hatte er nur felten feine Inboleng, feine Gleichgultigfeit verläugnet. Er borte bie Anklagen verlefen, ohne fich bagegen ju erheben, er vernahm ber Beugen Ausfagen, ohne aufzufahren. Rur als er bie Soffnung auf ben Pra-Abenten aufzugeben genothigt, entfuhr ihm mitunter ein schneibenbes Bort. "Wie fommt es," fo rebete ibn einft ber Prafibent an, "daß alle Spisbuben von ber Welt bei Euch einfebrten ?" - "Alle nicht, Burger Prafibent, 3hr feib noch nicht bei mir gewesen," so lautete bie Antwort. Als das Todesur= theil ibm vorgelefen , erbob er fich von feinem Sige , mit ben Borten : "ich werbe beute Racht rubiger schlafen , als biejenigen, welche biefes Urtheil gemacht haben." Diefe Ralte verließ ibn auch nicht am andern Tage. Seine Bertheibiger, ale fie am Morgen ihn besuchten, fanden ihn halbschlafend; er begrußte

fie in gewohntem Gleichmuth, und flagte einzig über die Unbequemlichkeit ber Gifen, die ihm nach ergangenem Tobesurtbeil angelegt worden, und burch ihren Drud eine fchlaflose Nacht ibm bereitet batten. Auch befeufzte er ben Berluft seiner Tabafspfeife, um die er in der Racht gekommen war; wie bierauf einer ber Bertheibiger ibm bie feine ichenfte, nahm er mit freubigem Danke die Babe an. Ungezweifelt mar er bes Glaubens , daß die Procedur einzig ein Schauspiel gewesen, um ibn au schreden, und daß es von ihm abhange, ben Spruch bes Berichtes umzuwerfen. "Je befannter bans Baft in Cobleng und in der umliegenden Gegend mar, besto größeres Aufsehen machte bas über ibn ausgesprochene Todesurtheil. Nur febr Benige konnten fich überreden, daß es gerecht fei." Der Friedensrichter Abams namentlich - und ift bie Stimme eines um bie Berftorung ber Banbe hochverbienten Mannes wahrlich von Bebentung - ber Friedensrichter Abams blieb ftete ber Anficht, baf bem bans Baft, ber ein Sauptzeuge gegen alle feine Rameraben aufgetreten, ju webe geschehen sei. In der That wurde das Urtheil von wegen eines Formfehlers von bem Revisionshofe cassirt, und ber Angeklagte vor bas peinliche Tribunal bes Saarbepartements verwiesen. Dieses erkannte aber zum zweitenmal, in Betracht bes Morbes auf ber Sprinfer Ruble, bie Tobesftrafe. Alle Bemubungen, bem Berbrecher ein Bekanbnif abzugewinnen, maren fruchtlos; im rothen Bembe gum Richtplage geführt, farb er in ber einem Rauber von bobem Rufe geziemenben festen Saltung. Seine Krau batte ibn zwei Tage vor ber hinrichtung befucht. Am Tage berfelben erflarte er, falls bie Frau nach 9 Monaten nieberfommen sollte, fei er, und fein anderer, Bater jum Rinde. Er war 65 Jahre alt, 5 Fuß 7 Boll 3 Strich frangofischen Maafes boch, von bertulis fchem Bau, bag er in jungern Jahren bei ben Grenabieren bienend, als einer ber iconften Manner biefes Elitencorps batte gelten fonnen. Schon, behr und folant, maren auch feine beiben Tochter, die vielleicht noch bei leben.

Sans Baft, mit Berftand und Berfcmistheit Ueberlegung und eine beispiellose Ralte verbindenb, eignete fich vorzüglich gu

bem Beschäfte eines Planmachers, eines General-Quartiermeiftere, woran es gerade ber Bande gebrach. Sein Wohnort, Arinthof, damale ein Dorfchen von 18 oder 20 Sausgesefffen, weftlich von Bertrich, feitwarts von hundheim, war feit langerer Reit der vornehmfte Bechselort ber Diebe, mit benen er burd fein Sandwert vielfaltig zu Berührung fam. Des Ortes Lage und schwache Bevolferung affecurirte gegen jede Anfrage und Berfolgung, und getroft tonnte ber unrechtmäßige Gigentbumer burch ben Schmied von Krinthof feine Beute beschlagen laffen. Bei einer folden Gelegenheit erfannte Sans Baft bas ihm vorgeführte Pferb, und feine Entbedung bat er ohne Saumen bem Eigenthumer mitgetheilt. Ein paar ahnliche Falle verschafften bem Schmied Berühmtheit in ber gangen Gegend, endlich ben Ruf eines Teufels-"Er hat diesem allgemeinen Glauben nicht widerspro-Warum follt' er's auch. Das Teufelsbeschwören geborte feineswege in die Reihe peinlicher Berbrechen. Er fonnte Geis fter citiren, ober vorgeben, eine gebeime Bewalt über fie ju baben, babei war nicht viel Unerlaubtes. Go lange biese Runft nicht zur Ausübung eines Berbrechens angewendet ward, fonnte man bem Teufelebeschwörer nicht viel jum Rachtheile fprechen. Wie und auf welche Art Sans Baft feine Runft anfange ausgeubt bat, mar ben beffer Unterrichteten bamals icon nicht ver-Sein Umgang mit ben Raubern feste ihn in ben Stand, Manches ju erfahren, mas jedem nicht Gingeweihten ein Bebeimniß bleiben mußte. Wer fonnte es bem armen Grobs fcmied groß abel nehmen, wenn er bieg benutte, um nebenber ein fleines Trinfgelb ju gewinnen, wenn er ben Eigenthumern wieder ju ihrem geftohlenen Gute verhalf. Den Umgang mit ben meiften Gliebern ber Bande unterhielt Sans Baft anfangs felbft auf Anbringen feiner Mitburger in Rrinthof. Die Rauber lebten bamals im offenen Rriege mit ber gangen Gegenb; ihre engere Berbindung fiel ungludlicher Beise gerade in ben Reitpunft, mo alle Staatsbande aufgelof't waren, und die alten Begmten ibr Anseben verloren hatten, weil es ihnen an Macht fehlte, ihre Befehle ju unterftugen. Bas war nun wohl gegen eine folche Banbe, die offenbar die mächtigere im Lande war.

und die alles mit Brand und Mord bedrohte, anders auszurichten, als sich mit ihr in Unterhandlungen einzulassen? Dazu brauchte es aber einen Gesandten, der zwischen den Parteien ruhig und ohne Gesahr hin und her gehen konnte. Hans Bast Nicolai hat dieses Amt ohne Zweisel anfangs als redlicher Mann geführt, allein die stäten Verbindungen mit den Käubern, vorzüglich mit dem Juden Bruttig, den er auf seinen täglichen Jagdspartien (eine Leidenschaft, die beiden gemeinschaftlich war) allentspalben tras, hatten ihn bald für die Käuber gewonnen. Zwar blieb er als alter Planmacher stets hinter den Koulissen. Man kann ihn aber dennoch als den eigentlichen Regenten der Mosselbande betrachten. Wenn es erlaubt ist, große Namen hier zu nennen, so war er der Pecklin seiner Mitverschwornen."

Die Gerechtigkeit batte bie vorzüglichste ber in ber Tragobie auf ber Sprinker Muble thatigen Personen noch nicht ereilt. Tuchhannes, Johann Schiffmann, von Reil, feines Gewerbes ein Müller, war zeitig bem Schauplat feiner Berbrechen entfloben, und verlegte fich im Nieberland auf ben Biebbanbel. Als er nach ber Beimath gurudgutehren magte, befand fich eben in vollem Bange bie gegen feine Spieggefellen eingeleitete Untersuchung: er entstob zum andernmal, und lebte verborgen auf ber Neipeler Mühle in Lothringen, bis feiner Tochter Reife nach bem Geburtlande und ihre Plaudereien um ben Bater ben Brigabier Saal von ber Wittlicher Genbarmeriebrigabe auf bie Spur führten, ber benn auch, unterftugt burch ben Bruber bes hingerichteten Soscheib, bie Captur vollführte. Coblenz vor bem peinlichen Gericht eingeleiteten Untersuchung gegen ben fleinen, blaggelben, rothhaarigen, jahzornigen und rachfüchtigen Mann wurde ermittelt, daß er einftens einen Maurer zu erschlagen versuchte, auch bie feinbseligften Befinnungen gegen ben Muller Rrones und öffentlich geaußert hatte, trop bem, daß die Muble ein Erbbeftand, wiffe er doch ein Mittel, fie gu betommen. In ber Boraussicht, biefes Mittel gur Anwendung gu bringen, bingte er, brei Monate vor bem Morb, einen Knappen, einen Monat fpater prügelte er bes Rrones alteften Sohn, ohne irgend eine Beranlassung, auf bas Schredlichfte, so bag nur bas

thatliche Einschreiten ber Zuschauer seiner Wuth Einhalt thun konnte, endlich rühmte er sich an verschiedenen Orten, einige Monate vor dem Mord, daß er noch eines Tages dem Sprinker Mülster das Hälschen brechen werde.

Es traten zwei Zeugen auf, wahr zu halten, baß Gerhard Krones, ben Tag nach bes hans Bast hinrichtung, zugegeben habe, baß dieser und Tuchhannes unter den Mördern sich bestunden hätten. In der öffentlichen Audienz mußte der Jüngling dieses auch bestätigen, und betheuerte er auf seinen Eid, daß er im Augenblick der Berwundung geglaubt habe, unter den Mörsdern den Tuchhannes zu erblicken, wie er das noch sest glaube. Doch könnten, seste er bedächtig hinzu, in der Nacht und in der Betäubung leicht seine Sinne ihn getäuscht haben.

Der Angeklagte rief bas Zeugniß eines Branntweinwirthes und bes Rubbirten aus Müdeln an. Bei biefem wollte er in ber Mordnacht geschlafen baben, und in beffen Sause, behauptete er, muffe ber Branntweinwirth ibn noch nach 10 Ubr gefeben baben. "Es ift baber unmöglich," fcblog ber Angeflagte, "daß ich Theil nehmen können an einem Mord, ber um biese Beit ausgeführt worden fein muß, benn ichon um halb 11 Uhr war er burch gang Mudeln befannt." Bon Mudeln nach Sprint ift es eine balbe Biertelftunde, und furz vor 11 Uhr wurde bie That ausgeführt. Der Wirth beschwur, bag er am Abend bes Morbes, furz nach 9 Uhr ben Tuchhannes zum lettenmal gefeben habe, ber Rubhirt bezeugte, bag Tuchhannes um balb 10 Uhr aus feinem Saufe gegangen, um 12 Uhr wiedergefommen fei, auch bag erft nach beffen Rudfehr bie Radricht von bem Morde im Dorfe sich verbreitet habe. Der Rubbirt ergablte ferner, Tuchhannes babe, einige Tage nach bem Morbe, feine Theilnahme eingestanden, er und der Wirth betheuerten auf ihren Gib, bag bie Krau bes Tuchbannes mit Gelb fie ju falfchem Beugniß babe verleiten wollen. Augerdem trat ein Degger, ber geraume Zeit im Rieberland in Gemeinschaft mit Tuchhannes Soweinehandel getrieben batte, auf, und berichtete, wie einft Tuchhannes, mit ihm über Land giebend, mabrend einer Rubeftunde unter einem Baum, ihm erzählte, er fei bei jenem Mord ju Sprink gewesen. Jest rewe ihn die That, weil er durch sie genöthigt, das Land zu verlassen. Das auszusühren, wolle er einem Pächter in der Rähe sein schönes Pferd abborgen, dann über die Maas sich machen. Diese Mittheilung, erzählte der Metger, habe ihn so erschreckt, daß er der Gelegenheit, wie Tuchhannes, immer noch unter dem Baume, eingeschlasen, wahrs genommen, um sich davon zu schleichen. In der Folge habe auch Tuchhannes das schöne Pferd eines Pächters geborgt, worauf er aus der Gegend verschwunden sei. Die Söhne Krones beschwuren, daß zur Zeit der Mordthat ihres Baters Pfeise verkommen sei, und kurz nach dem Morde hatte ein anderer Zeuge diese Pseise in des Angeklagten Munde gesehen.

Tuchhannes, ber 6 Jahre gehabt, um feinen Proces ju bebenten, wibersprach allen Beugen, einzig bes Rubbirten Ausfage nahm ihm bie Faffung. Er verftummte für einige Minuten gang und gar. Die Geschwornen entfernten fich, um zu berathen; 117 Fragen , in feche Rategorien getheilt , eben fo funfilich geordnet, als fünstlich geführt die Beweise, daß in ben einen wie in ben andern ber Prafident Lebens als bas Dufter eines vollenbeten Criminalisten erscheint, waren zu beantworten. Theilnehmer bei ben Mordthaten auf ber Sprinter Muble anerfannt, wurde bem Tuchhannes ausbrudlich bie Ermordung ber Frau Krones Schuld gegeben. Am 19. Junius 1802 erfannte bas Gericht gegen ihn bie Todesftrafe, und verwarf bas Revisions. gericht fein Caffationegesuch. 3m Begriff, jur Guillotine abgeführt zu werben, trant er einige Glafer Bein; fein Bertheibis ger machte ihn aufmertfam auf bie in bas Glas gefallene Mude, und schidte fich an, fie berauszunehmen. "Laffet bas boch," fprach ber Mörber, bie Minute schier vor seinem Tobe, "wolltet Ihr mir bie Muden abwehren, fo muftet 3hr bas thun, als ber Prafibent in ber öffentlichen Aubieng fo fcredlich gegen mich fcbrie. Jest ift's ju fpat." Und bagu lachte er berglich. Alle Bemühungen, ihn ju einem Geftanbniffe ju bewegen, icheiterten. Seine Beheimnisse sind in dem Sarg begraben, und in der Bruft bes Paters, ber feine lette Beichte borte. Gine Anflage auf Strafeuraub, ber am 2. Jul. 1796 verübt worden, batten

die Geschwornen abgewiesen, andere Berbrechen, beren bas Gestücht nicht wenige von Tuchhannes erzählte, waren in den Ansklageact nicht aufgenommen.

Am 18. Nov. 1801 warb auf berfelben Stelle, wie Tuchhannes, Johann Müller enthauptet, ein Berbrecher, ber nicht zwar ber Mofelbande angehörend, boch unter gunftigern Umfanben für fie bie bochke Bichtigfeit erlangen, fie au birecter Berbindung mit ben gablreichen und thätigen Räubergefellicaften ber Rieberlande führen fonnte. Der Sohn wohlhabenber Eltern, die in Schonau, bei Munfter-Gifel anfassig, war Muller ben Studien bestimmt. In bem Collegium ju Manfter-Eifel, wo er ftete ben vorzüglichften Schulern gleichgeftellt, absolvirte er bie brei obern Claffen. In seinem vierzehnten Jahre tam er jum Besige bes elterlichen Bermogens, in feinem neumgebnten Jahre nahm er ein Weib, bas ibm brei Rinder ichentte. In ber Schule batte er fich mancherlei Bedürfniffe jugelegt, bie feinen Bermögensumftanben nicht zusagten, ber Kelbarbeit fich ents wöhnt, er verfiel auf Unternehmungen, die seinem finfenden Bohlfand aufhelfen fonnten, erhandelte einen zweifelhaften Proces und wurde über beffen Berluft jum Bettler. Dit ben 20 Rronenthalern, die ibm geblieben, ging er in Gesellschaft von vier Rameraden nach Brabant zur taiserlichen Armee. Unterwegs wurden der fleinen Caravane für bin fcmales Rachteffen und lager 7 Riblr. abgenommen, für die übertriebene Forderung fich ju entichabigen, entwendete Muller bem Preller einen Schweinstopf.

Das Gewerbe, so er ergriffen, die Marketenderei nahm mit den Fortschritten der französlichen Armee ein Ende. Einen kleisnen Gewinnst in der Tasche, aber der Arbeit mehr und mehr abhold, kam er nach Hause. Er vertrödelte in den Wirthshäussern sein weniges Geld, und Weib und Kinder, die nach Brodsammerten, zu ernähren, stahl er Kartosseln und Früchte. Einen ehrlichern Erwerb suchte die Frau als Wäscherin, aber französssische Dragoner, die in Schönau einquartiert, raubten die ihr anvertraute Leinwand, und ihre Ehre dazu. Bon dem Hergang wurde Müller, der in einer kleinen Reise begriffen, bei seiner Heimsehr durch einen Juträger unterrichtet. Wuthentbraunt, des

festen Willens, ben ersten Franzosen, ber ihm aufstoßen wurde, zu erschießen — bie Dragoner waren fort — stürmte er nach Münster-Eisel. Da kaufte er, aus dem Erlös der an demselben Tage verkauften, gestohlnen Effecten, eine Doppelstinte, und also bewassnet, legte er sich an der Straße zwischen Schönau und Münster-Eisel hinter eine hecke auf die Lauer. Zwei Retter mit Depeschen nach Blankenheim gesendet, trabten vorüber, der Lauerer drückte ab. Der eine Lauf versagte, denn es hatte den Tag über geregnet, die andere Ladung brannte nach. Doch tras bie Rugel des einen Reiters Schenkel, verwundete auch sein Pferd, welches am andern Tage zu Münster-Eisel crepirte.

Müllers Racheburft war feineswegs geloscht. Debre Donate nachher traf er in feinem Bohnort einen bafelbft einquartierten frangofischen Rubrfnecht. Das Gefühl ber feiner grau angethanen Unbild ergriff ihn bei bem erften Apblide biefes Menschen, so hat er in der Folge versichert. Der Fremdling, Elfaffer von Geburt und einige 20 Jahre alt, befag nichts, au-Ber zwei zusammengelappten Mänteln, beren einen er für 36 Blafferte verfaufte, um feine Stiefel fliden ju laffen, benn er ging barfuß. Den Freitag war er angefommen, ben Sonntag früh besuchte er die Rirche. Dabin folgte ihm Muller, ber als fein Schatten ihn begleitete und bicht hinter ihm nieberfniete. Der Frangose betete mit Inbrunft, und mabrend seinem frommen Schauer reifte vollends in bes Andern Bruft ber Entschlug, jum Morber zu werben. Er zerhadte eine Rugel in brei Stude, lub bie Flinte. Den Montag frub brach ber Fuhrfnecht auf, Muller, binter ibm, ereilte ibn innerhalb ber Boblbeimer Benben, und lautlos sendete er ibm bie erfte Labung gu. Durch bie Rugelftude in beiben Seiten geftreift, lief ber Ungludliche einige Schritte feitwarts in bie Bede, ba padte ibn augenblidlich ber Morder, und in unbeschreiblicher Ralte, mit teuflischem Sohngelächter fundigte er bem Suhrfnechte an, bag er fterben muffe. Furcht und Entfegen, bann ber wenn auch leichten Bunben Schmerz erlaubten biefem nicht, fich jur Wehre zu ftellen. Er flebete um Schonung feines Lebens, und erinnerte in ben rubrenbften Ausbruden ben Morber, bag er ihn niemals beleibigt

babe, bag er felbft ein Deutscher fei, versicherte, bag er unverbruchlich bas Geheimnig um ben Borfall bewahren wolle, bat, feinen Eltern boch ben Eroft ju gonnen, bag fie mußten, wie und wo er gestorben fei. Die, täglich ihn erwartend, nimmer ihn wiedersehend, murben fich abharmen. Unbewegt blieb ber Morber : "Du mußt fterben," seine einzige falte Erwieberung. Bewahrend, daß alle feine Bitten fruchtlos, wollte ber Ungludliche beten, jum Tobe fich bereiten, er malgte fich auf ben Rnieen, fein Sulferuf widerhallte durch die weite Ginobe. Babrend bem hatte Müller jum andernmal geladen, er trat einige Schritte gurud, und feine Rugel fuhr bem Betenben in bie Geite, bag er auf ber Stelle nieberfturgte , und nach einigen Minuten perfcieb. Den Leichnam trug der Mörder eine halbe Biertelftunde ben Berg hingn ins Gebufch, bann ging er nach Saufe. anbern Morgen gang fruh fam er wieber jur Stefle, mit Sade und Spaten bewaffnet, warf er ein Grab aus, barin bie Leiche au verscharren, nachdem er ihr ben Borbertheil ber Befte abge= ionitten, bes Mantels und buts, auch ber 26 Blafferte fie beraubt batte. Ueber bem Grabe betete er funf Baterunfer, fo bat er bem Rufter in Schonau, nachmalen auch im Befangnif. als bas Tobesurtheil gesprochen, erzählt. "Darüber faben wir einen alten Criminaliften, ber icon oft auf Rab und Galgen erfannt batte, Thranen vergießen. Rur ber Morber blieb ungerührt, und wir haben auch bis ju feiner letten Minute feine Spur der Reue über biese Greuelthat bei ihm entdedt." finftere Babn ber Blutrache batte fich feiner bemächtigt.

Am 16. Dec. 1798, wie eben die Bevölserung des Dörfleins Rodert sich meist zu Münster-Eifel in der Kirche befand,
trat Barbara Brüd aus der Hausthüre, um in den Ruhstall zu
geben. In dem nämlichen Augenblick drängte sich Müller, welcher durch das hintere Hofthor eingebrochen, gewaltsam in das
Haus; er faste die Frau am Halse, warf sie zur Erde, sette
ihr die Pistole auf die Brust, schleppte sie dei den Haaren in
den Holzschuppen und sorderte 10 Kronenthaler, in deren Ermanglung er seine Kameraden aus der Scheuer zu rusen drohete.
Ihn zu begütigen, vermeinend, es treibe ihn zu der That eine

bringende Roth, erbot fich die Frau, ihm Sped, Kett und Kleifs ins Saus zu ichiden. Er ließ fie los, ging mit ihr in bie Stube und forderte Schnaps. Den hatte fie nicht augenblidlich gur Sand, wiederum wurde fie zu Boben geworfen, wiederum mit ber Piftole bedroht, fo fie nicht auf ber Stelle ihr Gelb ausliefere, bann bie Treppe hinauf, bei ben haaren in ein Rimmerchen geschleppt, beffen Thure zugleich Muller abschloß; er verlangte bie Rifte, worin bas Geld verwahrt, ju feben. Den Soluffel wußte die Frau nicht ju finden, fie murbe nochmals au Boben geworfen und mit Augen getreten; ben Dedel ber Rifte gerfcblug ber Rauber mit feiner Piftole, und bas vorgefunbene Gelb fledte er ju fich. Für seine Rameraben forberte er weitere 10 Rronen, und bie zu erpreffen, trieb er, unter immerwahrendem Stoffen und Schlagen mit ber Piftole, bie alte Frau bis zum Speicher , wo bas Geld in einem fteinernen Topfe verbor-Die Stelle konnte bie Eigentbumerin nicht gleich finben. nochmals rif ber Räuber fie bei ben Saaren nieber, und nicht hat er von ihr abgelaffen, bis der Topf ermittelt. In Allem trug er 72 Kronenthaler bavon. Db biefer einzigen That empfand nachmalen Muller Reue, wiewohl er fie nicht ehenber, benn nach erfolgtem Spruche eingestand. In einem ber bestandenen Berbore wifchte er fich über ber Berlefung bes um jenen Borfall aufgenommenen Protofolls bie Augen. "In ber öffentlichen Audienz, als ihm die arme alte Frau unter die Augen gestellt ward, unter Ebranen faum reben, und den Rauber nicht anseben tonnte, wurde er, wie er Une nachher ergablte, bie gange Ge Schichte eingeftanden haben, wenn er fich nicht vor bem Publicum gescheut batte."

Einen fetten Ochsen, des Joseph Pfahl zu Esch Eigenthum, entführte Müller, nach mehren verunglückten Bersuchen, aus dem Stalle, um ihn nach dem benachbarten Balbe, zur Schlachts bank zu führen. Ueber dem Schlachten von dem grauenden Tage betroffen, brachen die Diebe die Arbeit ab; das Fleisch liesen fie liegen, in der Meinung, in der nächsten Racht es abzubolen. Das vereitelte der Eigenthumer, der unter Begünftigung eines starken Regens die Spur ermittelt hatte, das Fleisch

wurde gefunden und in Sicherheit gebracht. Den Berluft trug Müller sehr ungeduldig, und schrieb er in der Aufregung zwei Drohbriese, worin er von dem Eigenthümer die Auslieserung des Ochssen und 60 Kronen, von sedem der Nachbarn, der bei dem Aufsuschen behälstich gewesen, 3 Kronen, und von dem Gemeindevorsteher zu Soller die Abstellung der angeordneten Nachtwachen sorderte, widrigensalls die Dörfer Esch und Soller niedergebrannt werden sollten. "Oder meint ihr, wir hätten nicht Pistolen und Flimten genug? Ein für allemal, liesert, was vorgeschrieben ist, oder das ganze Dorf wird verbrannt, und dann können alle Pfassen machen, was sie wollen, und prophezeien," so heißt es in des einen Brieses Schlusse. Die Aussorderung blieb unbeachtet, auf Abschlag, wie er es nannte, brannte Müller das Bachaus zu Soller nieder, dann schrieb er, zum drittenmal:

Bir haben tein Papier mehr, Sonbern Feuer und Sewehr, Und Augeln und Blei, Run macht, baß es bleibt babei.

Den Reimen gesellten fich einige Schuffe ins Blaue gethan, und bie bedrohten Einwohner liegen fich einschüchtern. Die ein= geleiteten Unterhandlungen führten aber zu feinem Abichluß, me= gen ber Unerschwinglichkeit ber von Muller erhobenen Anspruche. Strafenraub, meift von Mord-Bebrohung begleitet, bat biefer ju wiederholten Malen, sowohl an frangofischen Militairpersonen, als an unbewaffneten Reisenden begangen. Ungählig bei= nabe find feine Ginbruche und Diebstähle. Pferbe, Dofen, Rube. Rinber, Schafe, Beifen, Bienen, Bafche, Rleiber, Gelb, Rirdenfilber, Rramermagren und Felbfruchte, alles griff er auf, und nicht ein einziges Mal wurde er auf frischer That ertappt. Er ging meift allein, und bielt fich nur felten ju feinen Rameraben, beren boch eine gute Anzahl. Ale er zum erftenmal zu Cobleng gefangen fag, machte er Befanntichaft mit Niclas Robl. Der gog aus einem Löffel und einer hofenschnalle einen ungemein fünftlichen Rachschluffel, mittele beffen bie beiben Diebe aur Rachtzeit bie Gefangnigthure öffneten und entfamen. wendeten fich nach Altrich , Roble Beimath , und von ba nach Schonau, verübten auch in bes Ortes Umgebung, in bem laufe

einiger Bochen, mehre gefährliche Diebftable, bis Rohl auszon. Recruten zu werben, und barüber neuerdings ber Juftig in bie Banbe fiel. Ungeftort feste Muller feine Induftrie in ber Umgebung von Munfter-Gifel fort. In bem Stabtehen ben Rinbern auf ber Strafe befannt, ließ er fich am bellen Sage, vorzugsweise in ben Birthebaufern feben, und fein Menfc magte es, ihn anzugreifen. Ein Wirth absonderlich ftand mit ihm in ber genaueften Berbindung, und in beffen Saufe verbrachte er bei warmem Auderwein und Bratwurften einen gangen Nachmittag. Reber, ber bie Stube betrat, wurde von ibm in feltener Freis gebigfeit bewirthet. Bon foldem Treiben endlich unterrichtet, feste gegen Abend ber Agent, von bewaffneter Mannichaft umgeben, fich in Bewegung, um ben gefährlichen Menfchen gefangen ju nehmen. Zwei scharf gelabene Piftolen und einen schweren eifernen Sammer bei fich führend, leiftete Muller verzweifelten Wiberftand. Dem Borberften ber Safcher folug er die Piftole auf ben Ropf, bag er ohnmächtig nieberfant, ben Agenten faßte er mehrmalen aufs Rorn, ftete versagte bas Bewehr.

Seine Gefangenschaft bat volle vierzig Monate gemabrt. Sieben und fiebengig Bochen lang mar er in Gifen geschmiebet, fo daß er bie Bande nicht zusammenbringen konnte. In ber öffentlichen Audienz läugnete er in bewundernswürdiger Unverschämtheit, mehre Zeugen bebrobte er. Einigemal versuchte er auch ben Rarren ju fpielen, eine Rolle, bie er jeboch, ernftlich burch ben Prafidenten gur Rube ermabnt, bald wieder aufgab. Des Tobesurtheils Caffation bat er nicht nachgesucht, vielmehr burch seinen Beichtvater, ben D. Rint mit gewohntem Erfolge belehrt und ermahnt, alle Berbrechen, von benen ihm Renntniß geworben, entbedt. Außer ben 10 in bie Anflageacte aufgenommenen Uebelthaten, befannte er 55 ausgeführte und zwei versuchte Diebstähle, viel Reue bat er nicht bezeigt. Er betete febr eifrig, vorab in ben letten Stunden, und lief gur Buillotine. Reun und zwanzig Jahre war er alt, von fraftigem, unterfetten Rörperbau, in ber freundlichen, lachelnben Miene aab fich feineswege feine Bemutheart zu erfennen.

Dit hofdeib fiel bie Thattraft, mit hans Baft ber leitenbe Gebanken ber Moselbande, ihre traurigen Refte verschwanden, fobald sie mit Eruft sich angegriffen faben, aus ber fo lange beunruhigten Gegend, und ber Sehler bringendfte Sorge wurde es, in feiner Beise ferner bie öffentliche Aufmerksamteit zu beschäftigen. Einer nur macht biervon eine Ausnahme; Rauben war niemals fein eigentliches Geschäft, frembe Raubereien andgubenten, ergibt fich feine Belegenheit, er geht betteln, in einem weiten Umfreise, burch viele Dörfer, und niemand, wie oft er auch angerufen werbe, wagt es, bem hunbertjährigen Bettler feine Gabe ju verweigern, fo groß ift ber Schreden, ber noch heute, Mai 1851, von des Mannes Namen ausgehet. Ein Räuber von Profession, ungezweiselt ber lette von ber Moselbande, war bagegen jener berüchtigte Bogelsclos, ber 1810 ober 1811 bem Pfarrer von Reifenbeim in feinem Bette bie Reble abichnitt, darauf ergriffen wurde, entsprang, und nichts weiter mehr von fich boren ließ.

Themis, bie ernfte Göttin, gefällt fich nicht ausschließlich in Scenen, wie fie eben befdrieben, fie bat auch ihre beitern Mugenblide, und find beren nicht wenige vorgefommen in benselben Sallen, in welchen jener Raubmörber Strafe berathen ober ausgesprocen worden. Gine Dienstmagt fant wegen Sausdiebstahl por Gericht, und machte, jum erftenmal auf bem linten Rheinufer, ein Bertheibigungmittel geltenb, bas, in feiner 3medmäßigfeit anerfannt, seitbem häufig zur Anwendung gefommen. angeblich geftohlnen Begenftande follte ber Sausherr, für angenehme Leiftungen erkenntlich, ihr geschenft haben. Dem Prafis benten war die bis babin unerhörte Ausrebe eben fo widerwartig, benn bem alten Schaffbausen bes Raifers Rapoleon Frage: ,,Combien de banqueroutes avez vous dans vôtre département? — "Cette coquinerie n'est pas encore arrivée jusqu'à nous," erwiederte bamals - es sind balb 47 Jahre - und in fichtlis dem Unwillen ber ehrliche Colner; ber Prafibent in Cobleng bot allen feinen Scharffinn, feine gange Dexteritat auf, um fener Magb folgenschwere Erfindung ju erbruden. Fragen ohne Bahl, Die eine spisfindiger als die andere, hat er an die Angeklagte

.

gerichtet, die fünftlichften Fallen ihr gelegt, bis, in dem Unwillen um bie Bergeblichfeit ber vielen Anftrengung, bie Betrachtung ibm entschlüpfte : "Gie ift ja nicht einmal fcon." - "Db!" entgegnete ber Bertheibiger, "ber Berr Prafibent haben ichon mit Schlechtern Borlieb genommen. Uebrigens," fügte er, dem Tribunal in corpore sich zuwendend, hinzu, "übrigens geht aus biefer Meugerung bes Grn. Prafibenten bervor, wie febr er gegen meine Clientin eingenommen ift. 3ch trage barauf an, bag er fich recusire." Die Berren entfernten fich, über ben Antrag gu berathen, und famen nach einer balben Stunde gurud, um unter eines andern Prafidenten Borfis den Sandel zu verfolgen. Freilich hat bergleichen nur in den Zeiten ber Republik fich zutragen fon-Beld ein Orfan sollte ben Sachwalter, von bem ein solder Frevel ausginge, beutzutage treffen, wie schwer wurde ber ungludliche Client zu bugen haben, bag er in der außerften Roth au einem Mittel griff, woburch ber Gesetgeber ben juden suspectus - ber inhabilis fann in unsern erleuchteten und eraminirten Beiten nicht mehr vorfommen - entfernen wollte. Die gravis notae macula, bie er bamit fich aufgeladen, murbe bis jum Grabe ale ein Aly auf ibm laften. Der Ausbrud, ber Gr. Prafibent baben icon mit Schlechtern Borlieb genommen, bat bei uns beinahe bie Beltung eines Spruchwortes erlangt.

Ein Dieb, bes Schäfers augenblickliche Entfernung benusend, brach ber Perch ein, lub einen fetten hammel seinen Schultern auf, und wollte frohlich seines Weges geben, als mit einmal die ganze herde sich in Bewegung sette, bem Dieb auf der Ferse solgte, endlich ihn solchergestalten einschloß, daß er, ohne Gewalt zu gebrauchen, feinen Schritt weiter thun konnte. Der Dränger sich zu entledigen, war er aber schlechterdings unvermögend; das erwachte Gewissen zeigte ihm in den unvernünstigen Thieren die Bollstrecker eines durch seine Rissethat hervorgerusenen göttlichen Strafgerichtes. Zur Stelle gebannt, wurde er von dem heimkehrenden Schäfer ergrissen, vor den Friedensrichter zur vorläusigen Untersuchung des Delicts, endlich vor das Correctionell-Gericht gestellt. Richt sonderlich verswiellt oder schwierig ergab sich die Procedur, der Dieb ems

pfing seine Strafe, aber, was vor Allem dem Präsidenten am Herzen lag, das Bunder mit einem durch Schafe sestgehaltenen und entlarvten Uebelthäter wollte sich nicht aufflären, der Berbrecher vermochte es nicht, Auskunft zu geben, der Bestohlne verweigerte sie, oder schützte vielmehr seine Unwissenheit vor. Einige Flaschen Wein löseten ihm leglich die Junge. In der heitern Stimmung befragt und bedrängt um das räthselhafte Einschreiten der Herde, ließ er sein Geheimniß sich abpressen. "Er hat," so erzählte der Schäfer den neugierigen Quälgeistern, "er hat den Leithammel ausgepackt."

Ein friedlicher Spazierganger wurde unweit bes Beigenthurms, ohne alle Beranlaffung, ohne irgend eine vorgangige Einleitung angefallen und nicht wenig burchgeprügelt. Dag ber Thater feines Gewerbes ein Müller, ließ fich ohne fonberlichen Aufwand von Scharffinn ermitteln, und brachte ber Leibenbe, diefen Kaden der Erfenntnig verfolgend, auch den Ramen und Bobuort feines Bedrangers heraus. Demaufolge erging an ben Müller eine Ladung, worin ibm aufgegeben, wegen gewaltthatigen Angriffs auf der Beerftrage ju Recht ju fteben. Der Kall konnte febr ernfthaft werben. Punktlich, wie ihm geboten, bod foweren Bergens, fand ber Müller fich jur Gerichtsftatte, foweigend, befummert, ohne fich um die Bahl eines Unwaltes befimmen ju tonnen, trieb er fich auf und ab burch bie Bange. In folder Perplexität traf ibn ein Abvocat, bem er aus frühern Begiehungen einigermagen befannt, und bem vertraute er fich ohne Rudhalt. Er folle, fo fiel ber Rath ans, feinen Bertheibiger annehmen, fein funftliches System ber Bertheibigung auf-Rellen , fondern einfach und mahr ben Bergang ergablen, babei aber auf die Perfoulichfeit bes Rlagers, ber eben bem Sigungfaale einging, sich berufen. Der Anweisung eingebent, trat ber Müller vor bie Schranken, und furz, aber eindringlich war fein "Ich gebe auf Diefenheim ju, bente an nichts, ba kommt übers Felb, gerade auf mich zugerannt, ein Mann, ber bie Bahne fleticht, ale wolle er mich gerreigen : ich ftuge einen Augenblick, ""Thomas,"" spreche ich mich an, ",hier gilt es beiner Saut !"" und ich setze mich in Parade, und wie ber mit ben

großen Babnen auf mich eindringt, faffe ich ihn beim Rragen, und berabaft, bas will ich nicht läugnen, babe ich ihn geschuttelt. Seben Sie, meine herren, jest macht er genau wieber, wie bamals, jest will er mich wieber beißen." Und bie Berren ichauten auf ben Rlager und beffen über bie Bebur bervortretendes, mächtiges Gebig, und ber Beflagte murbe, weil er im Falle ber Nothwehr fich befunden, freigesprochen , Bielen amar gu Undant, benn als ein übermuthiger Banbelfucher mar ber Müller ihnen befannt. Satte er doch einft in seinem Muthwillen fogar bes Maire von Cobleng nicht verschont. Thomas bei bem Sohne befand ber fich ju Befuch, und gefiel es ibm, nach bem Mittagstisch, einzig von einer Freundin begleitet, ber Nette ju, einen Spaziergang vorzunehmen. Brude, mit Schlamm bicht überzogen, bot boch an ber einen Seite trodene Stellen, mittele beren ein Rugganger burchichlupfen fonnte. In dem mubfamen Gefchafte bes Uebergangs begriffen, werben bie beiben Wanderer burch einen Reiter geftort, ber von bem andern Ufer herkommend, gebieterifch ihnen guruft: "Plat, ober et get Moftert," zugleich in ben Bügeln fich erbebt, und brobend bie Reitgerte ichwingt. Die Collision ju vermeiben, tritt die Dame in den tiefen Roth, dem Beispiel folgt ihr Begleiter, und vorüber jagt ber Flegel, beffen Gaul jum Ueberfluß bas Par mit Unflat bededt. Berftimmt fehrt Gr. Nebel nach St. Thomas, bann nach Cobleng gurud, aber am andern Morgen icon empfängt ber Muller eine schriftliche Ginladung, worin ihm aufgegeben, zu bestimmter Stunde in Coblenz auf ber Mairie zu ericheinen. Der Beisung ben Gehorfam zu versagen, fehlt ibm, wie gewöhnlich bem Bramarbas, ber Muth; er gelangt gur Stelle, und bem Aubiengfaal eingeführt, muß er langere Beit, Rets mit bem Bedanken, was wohl die Ginladung bebenten moge, beschäftigt, warten, bann öffnet fich bie Flügelthure, und ernften Blides tritt bem Muller von Geftern fein Befannter entgegen. "Dreihundert Franken ins Hospital bezahlt, ober et get Moftert," fpricht ber Gr. Maire, und damit ift er verschwunden. Auch ber Müller, mit trauriger Geberbe, mit berabhangenden Ohren, verläßt ben Saal; er sucht einen Freund auf, borgt bei bem, entrichtet die 300 Franken und gebet nach Saufe. Go leicht mar noch bas Regieren in den Zeiten bes frangofischen Raiserthums.

Dem Allen mag eine Stelle aus ben Annalen bes Dica-Rerialbaues fich anschliegen. Der Reicheritterschaft Canton Dittelrbein batte bebeutende Intereffen mit bem Canton Riederrhein zu bebattiren , und zu bes Geschäftes Abschluß ben Sonbicus nach Cobleng entsendet. Dem Collegen ben Aufenthalt gu verfügen, wurde meines Rachbarn und Freundes Aufgabe, und bat er bei biefer Gelegenheit fich als bas Dufter eines aufmertfamen und freundlichen Wirthes gezeigt. Abgemacht waren endlich bie Geschäfte, Tag und Stunde für bes Friedberger Synbicus Abreise feftgesett, ba erbittet fich von ihm die Ehre zu einem letten Imbig ber College vom Rieberrhein. Rlein ift bie Gefellfcaft, unter ben brei Grazien groß, viel größer bie Auswahl ber ihr vorgesetten feinen Beine, Mofel- und Bedenweine, verfebt fic. Denn jene Beit verachtete bie Pfalger-, fürchtete als ein Gift die feurigen Rabweine , und verflieg fich niemals jum Rheinwein; ber mare ein unpatriotischer Lurus gewesen, unverzeihlich nach bem Dafürhalten eines feben Mofellaners. In Mofel= und Seden=, Saarweinen namentlich thaten bie beiben Berren Erfledliches, und von Probe ju Probe, von Glas ju Blas fteigerte fich bes Friedbergers Enthufiasmus, bag er letlich, in feurigen Worten, gang gegen feine Art ibn auszufprechen, fich veranlagt fand. "Es ift boch wunderbar," alfo bob bie mit glanzenden Mugen vorgetragene Rebe an, "es ift doch wunderbar, wie Gott feine Gaben austheilt. Sie haben bie berrlichen Beine, wir an unserm Bogelsberg erfreuen uns ber unvergleichlichen Geisenkaschen." . . . "Berr," fiel bier ber College ein, "fo ich nicht in bem Gaft mich felbft ehrte, möchte ich wohl Sie zum genfter binauswerfen, fo bleibe es bei biefem Andenfen, jur Erinnerung an ben abgeschmadten Bergleich." Und bem Andenfen, ber ungeheuern Ohrfeige folgten awei Stofe, beren einer jur Thure; ber andere bie Treppe hinunter lieferte ben verblufften Syndicus. Bornentbrannt entlief diefer bem unwirthlich gewordenen Saufe, und am andern Morgen icon flagte er bem Bofgericht ben Schimpf, ben von einer Riefenfauft fein Antlig, in seiner Person der löbliche Canton Mittelrhein empfing. Die Schrift wurde mitgetheilt, und ohne Saumen ließ der College sich vernehmen. Ein Leichtes wäre es ihm, so hat er zu Protofoll gegeben, den Borfall in Abrede zu stellen, da klagender Theil aller Zeugen ermangle, das sinde er aber unter seiner Würde, und daneben unangemessen dem Thatbestand, den er zugleich in denselben Worten beinahe, wie er hier vorgetragen, erzählte. "Urtheilen Sie selbst, meine Hochzuverehrende Ber-ren, ob mir zugemuthet werden kann, die Afsimilirung des Gotstertrankes mit Geisenkäschen in Geduld hinzunehmen." Des Mannes gerechten Unwillen theilend, hat das Gericht einstimmig den Kläger abgewiesen.

Bon 1797 bis 1816 hauseten die Gerichte in dem vormaligen Dicafterialbau, bann überließen fie ihn an bie fonigliche Regierung, um einftweilen in bem Deutschen Sause ihre Thatigfeit fortzusegen. Unbequeme Gafte follen fie aber ben Rachfolgern binterlaffen haben, wenn andere ben Aussagen einiger Beifterfeber, die in bem jur Rachtzeit ganglich verobeten Bebaube auf Poften ftanben, Glauben ju ichenfen. Der eine mar entlaufen, ale in ber Mitternachtftunde bie feftverschloffene Thure bes Archive fich öffnete, und blaffer, ale ber Tob, eine Beibeperfon mit geschornem Saupt und nadten Sugen, ein gar fleines, fläglich winselndes Rind auf bem Bergen tragend, beraustrat, um, an ben Gelaffen ber Sauptcaffe vorüber ber großen Treppe juguichleichen. Das Entfegen jog bem armen Burichen eine Krankheit und vorzeitigen Tob ju, daß er eben noch ber Strafe, bie er von wegen bes verlaffenen Poftens erleiben follte. entaing. Berfonen, die fein Sterbelager besuchten, wollen in ber von ihm gegebenen Beschreibung bes sputhaften Befens eine Rindsmörderin, beren Bettgerathichaften noch lange Beit nach ihrer hinrichtung in bem Archiv niedergelegt gewesen, erfannt haben. Ein anderer Solbat ergablte, wie daß, von ber Strafe tommend, eine himmellange Geftalt, in fnapp anliegenben Sterbefleibern, einen Spieg auf ber Schulter, vor ibn getreten fei, ibn gur Folge auffordernd, unter bem Beripreden, ihn auf ewig gludlich ju machen. Er babe aber ben Borten

ver Burgermeisters von Coblenz, benn bafür gab ber Splesburger sich aus, keinen rechten Glauben schenken wollen, vielmehr einige Schritte weit sich zurückgezogen. Darüber sei der Andere erboset, und habe Miene gemacht, beim Kragen ihn zu erfassen und gewaltsam fortzuschleppen, was sedoch durch sein Lederzeug verhindert worden sei. Bis auf den heutigen Tag lebt der deutsche Soldat der unwandelbaren, aus dem Mittelalter herstamsmenden Ueberzeugung, daß sein Lederzeug, so er es anliegen hat, gegen sede sputhafte Ansechtung ihn schüge. Namenloser Schreschen, so endigte des Postens Bericht, habe nichtsdestoweniger seiner sich bemächtigt, auf und davon sei er gelausen zu seinen Kameraden am Rhein.

Der flüchtige Solbat wurde vorschriftmäßig vernommen und in Arreft geschickt, feine Erklarung ber Polizei mitgetheilt. Done Berweilen entfaltete biefe ihre Thatigfeit , und fam eines ihrer Organe gur Regierung, um mit bem Botenmeis fter, ber jugleich ben Caftellan vorftellt, ju conferiren. Rubig vernahm biefer bie Mittheilung, ergablte bann, fie zu erwiebern: "Seit einiger Zeit fielen Diebereien in dem Solzhofe der Regierung por. 3ch verboppelte meine Aufmertsamfeit, und in ber vergangenen Racht erblicte ich einen Rerl, ber wohlgemuth bie Mauer bes Holzhofes erstieg. Rafc warf ich mich in bie Unterbofe, meine Flinte nahm ich auf ben Ruden, und leife folupfte ich jum Pfortden binaus, um bie Schildwache in bem Regierunggebaube gegenüber anzurufen, und fie am Fuße ber Mauer aufaustellen, bamit ber Dieb, bem ich im Bofe felbft ju Leibe au geben bachte, nicht entfomme. 3ch fei ber Botenmeifter von der Regierung, habe ich bem Solbaten gefagt, und bas bat ibn auch bestimmt, einige Schritte weit mir zu folgen. Dann aber blieb er fleben, und wie ich ibn beranziehen wollte, nahm er Reigaus, wie bas auch mein Dieb gethan bat." Unentbedt ift ber folglich geblieben, bem Golbaten aber bes Botenmeiftere Deposition übel befommen. Es wurde ihm, von wegen bes verlaffenen Boftens, 14tagiger Arreft querfannt, feitbem aber bem Bebaude eine Bache von 4 Mann eingelegt.

Der fputhaften Besuche quitt, wurde nach furzer Frift bie Regierung burch einen andern Reind beunruhigt. Die hospitalverwaltung forberte ben von dem Rurfürften Frang Ludwig far bie Benutung von Speicher und Reller ben milben Stiftungen verheißenen Bins von 300 Rthlr. Trierisch, verftieg sich auch, nachbem ber Bine ihr verweigert worben, ju Anspruchen auf bas gange Gebaube. Der barum erhobene Rechtoftreit wurde indeffen durch Bergleich vom 31. Aug. 1837 erledigt, und hat bie Regierung, mittels Entrichtung einer baren Summe von 21,360 Rthlr., bas volle Eigenthum bes Dicasterialbaues erworben. Biel ift barin, wie es bas Beburfnig bes ftarfen Perfonals erforberte, gebauet, auch unlängft ber bem Rhein zugekehrten Fronte ein Thurm, beffen Binne eine Rlaggenftange tragt, beigegeben worden. Die Bibliothef, bedeutend in Betracht ber menigen Jahre ihres Bestandes, ift in bankenswerther Liberalttat ber Benugung bes Publicums freigegeben. Durch zwedmäßige Bortebrungen und eine eigene Feuerordnung wird fur bie Siderheit bes Saufes geforgt; ber Sad inbeffen, ber, nicht eben eine Bierbe, aus einem Kenfter bes obern Geschoffes berausbing, um barin bei Feuerlarm bie Schape ber Registratur bergen gu können, ift feit Jahren verschwunden. In dem Erdgeschoffe bes füblichen Flügels ift bas Archiv untergebracht, eines ber reichhaltigften und bestgeordnetesten in Deutschland. Der Urfunden werden an 70,000 fein, unüberfebbar ift bie Daffe ber Acten. Einen eigenthumlichen Werth behaupten die fogenannten Temporalien und Perpetualien, die Sammlung aller in bem Rurfurftenthum Trier vorgefommenen amtlichen Berhandlungen, bie von ihrem Begrunder, dem Rurfürften Balbuin ausgebend, burch einen Bettraum von 450 Jahren fortgesett worden, und schwerlich in Deutschland ihres Gleichen haben burfte. Leiber find einige Banbe verfommen, vorhanden noch 80, darunter Doubletten. Das eine Eremplar der urfprunglichen, von Balduin ausgebenden Redaction if burch eine Reihe von bilblichen Darftellungen aus den italienischen Selbzügen Raifer Beinrichs VII. illuftrirt. Es ift ber Anfang gemacht worden, diese fur die Sittengeschichte unfcagbaren Abbilbungen burch Steinbrud, in mufterhafter Treue, ju vervielfälti-

gen, bas Unglud ber Zeiten bat leiber nicht erlaubt, bas Unternebmen zu verfolgen. Außer bem vormals furtrierischen Ardiv wird bier auch ber schriftliche Nachlag vieler anbern Regierungen, eis ner Menge geiftlicher Stiftungen u. f. w. verwahrt; nur ift gu beklagen, bag von ben aus bem Regierungbezirt Trier berübergebrachten Specialarchiven baufig eine geubte Sand die wichtigften Documente fich angeeignet batte, daß von ben fleinern geiftlichen Stiftungen, bandtfächlich von ben Ronnenklöftern meift alle Racrichten fehlen, daß endlich 800 Driginalurfunden, die alteften und wichtigften ber gangen Sammlung, nicht minder bes luremburgischen Raiserhauses Familienardiv, von ben wucherischen Dperationen des Rurfürsten Jacob von Sirf das einzige Ergebniß, bie Unterhandlungen um bes Grafen Philipp Abolf von Detternich Bermablung mit ber Pringeffin Chriftina Sophia Bilbelmina von Brandenburg-Rulmbach 1), geb. 6. Januar 1701, geft. unvermählt zu Rulmbach 1761, bie Acten um eine Stigmatisirte, um bie in bem letten Biertel bes vorigen Jahrhunberte fo berühmt geworbene Rlofterfrau zu Sabamar, nach Ber-Iin manbern mußten, wo fie ben Bemabrern ber Ardive lediglich gur Laft. Denn bag bie altere Geschichte bes Rheinlandes obne bas geringfte Interesse für die Bewohner der Elbe- und Dberprovingen, biefes ware nothigenfalls, a posteriori, aus ber Bufälligkeit, bag von ben vielen, aus besagten Provinzen uns augeschickten bobern Civil- und Militairbeamten, mit alleiniger Ausnahme bes Oberprafidenten, herrn von Auerewald, nicht einer bei bem Rheinischen Antiquarius fich betheiligt, nachauweisen.

Des Provinzialarchivs in Coblenz ursprünglicher Stamm, bas furfürstlich trierische Archiv, mag in einer ganz leiblichen Berfassung sich befunden haben, welche zu erhalten, die Spar-

<sup>1)</sup> Ihre Mutter, die Prinzessin Sophie von Weissensels, ging 1784 die zweite Ehe ein mit dem berühmten Grafen Albert von hodig. Der Tochter Schickfale sind eben so mertwürdig, als rührend. Sie wurde u. a. katholisch, kehrte aber nachmalen zur reformirten Kirche zurück. Das zur Berichtigung des S. 202 um den Ramen der Prinzessin begangenen Irrthums.

famfeit in ber Benutung eines ber wirffamften Mittel gewesen sein burfte. Diefes ichließe ich u. a. aus ber auffallenden Ericeinung, baf in bem wichtigen, mit ungewöhnlicher Leibenschaftlichkeit betriebenen Brocest um bie Munge ju Reuwied, des Grafen Bilbelm von Wied Urfunde vom 25. April 1371 mit Stillichweis gen übergangen wird, obgleich barin gesagt : "und soll zu ewigen Beiten teine Dange in unferer Graffcaft fein." In meiner Ansicht beftätigen mich bie Personen, benen gulest bas Archiv anvertraut gemesen. In bem Schlugprotofoll ber Conferenzen ber Landflattbaltericaft vom 17. Juni 1793 beißt es: "Bofratb von Wallmenich tritt zurud ins Archiv als Oberardivarius, Sofrath Rabermacher wird von bem Auftritt in die Regierung bisvenfirt, und tritt gurud als Archivcommiffarius ins Archiv. (Nota. hierzu borften beffen oftere ausgestoffene unbedachtsame Reben bas mehrfte beigetragen haben.) Sofrath Carbon als britter Archivarius." Alle brei mogen fie fenninifreiche, brauchbare Manner gewesen sein, aber Siftorie, Archivewissenschaft maren ihre Racher nicht, wenngleich Rabermacher fpater gur Dis rection bes f. f. geheimen Sausardivs in Wien gelangte. Dort bat man baufig bei Befegung ber Stellen Auslandern ben Borjug gegeben, ben vielen grundlich unterrichteten, aber nicht mit ibrem Biffen pruntenben Gingebornen jum Rachtheil, und ift nicht allzeit biefe Borliebe fur bas Erotifche burch bie Ergebniffe gerechtfertigt worden.

Mehrmalen verpackt und versendet, wurde das Archiv bei der Annäherung der Franzosen, Sept. 1794, definitiv auf das rechte Rheinuser gebracht; daß Urfunden und Acten die legten Gegensstände sind, die Ausmerksamkeit eines siegenden Feindes zu besschäftigen, hat die jüngste Zeit doch endlich begriffen. In der größten Unordnung befand sich das unstäte Archiv, als die Reste des Kurfürstenthums an Nassau-Beilburg übergingen. Die französische Regierung verlangte ihren Antheil von den Urfunden, und die in Coblenz bestellten Commissarien verhandelten die Ausscheidung mit den ihnen beigegebenen weilburgischen Deputirten. Manche Meuschichkeit ist dabei vorgekommen, so wurde z. B. das Falkensteinsche Specialarchiv, der Kurfürsten Kuno

nnd Werner Nachlaß, ungezweiselt dem rechten Rheinuser angeshörend, nach Coblenz gegeben. Aus den Ergebnissen dieser Theisung, aus Fragmenten der kurschlischen und kurspfälzischen Arschive, aus den in den einzelnen Klöstern erhobenen Litteralien wurde das Departementalarchiv gebildet, das sedoch ein Chaos bleiben sollte, die dahin ich, zu meinem nicht geringen Erstausnen, 1813 zu dem Posten des Archivars berusen wurde. Glückscherweise nahm man unter dem bald darauf eingetretenen Wechsel der Regierung keine Rückscht auf diese Ernennung, von wesgen der mangelnden Befähigung des Titulars, wie ich vermuthe, denn gesagt wurde mir nichts, und habe ich desgleichen kein Wort verloren, als das nicht erledigte Amt an den nachmaligen Weihbischof Günther vergeben wurde. Von dessen Leistungen soll anderwärts Rede sein.

Als Gunthers Rachfolger tam im Leng 1830 Graf Rarl August von Reisach nach Coblenz. Geboren zu Neuburg an ber Donau, 15. Dct. 1774, mar er ber britte Cobn von Frang Chriftoph Freiherrn von Reisach, ber, geheimer Regierungerath, Lanbichaft- und Dberjagdamts-Commissair zu Reuburg, am 13. Mug. 1790 von Kurfürst Rarl Theodor, als Reichsvicar, in ben Grafenstand erhoben wurde. Freiherrlich ift bie Familie feit 3. August 1737 gemefen. Der Bater befaß Rirchborf, bas bedeutende Steinberg, Alten-Schneeberg, Tiefenbach, ein Bruder ober Better Johann Repom. Anton, holzheim und bas Schlößden zu Rallmung, und verdient beffen Siftorisch-Lopographifde Befdreibung bes Bergogthums Reuburg, Regensburg 1780, 40, noch beute ehrende Ermabnung. Diefe Erörterungen um herfunft und Befit waren bier unerläglich, weil fie von vorne berein bes Ritters von Lang Glaubwurdige feit in Bezug auf ben Grafen von Reisach zerftoren. Alter von 19 Jahren trat Rarl August in Staatsbienfte, er wurde Regierungerath ju Reuburg, Pfleger ju Beibed und bilpoltftein und vermählte fich 1797 mit einer reichen Bittwe, mit ber Erbin ber in bem Reuburgschen belegenen fehr bedeutenden hofmart Bertolzbeim, mit Anna von Iffelbach, ber letten Tochter bes vornehmlich burch bie Thaten eines ber fühnften Parteiganger aus ben Zeiten bes fpanischen Successionstrieges illuftritzten Geschlechtes.

lleber ein großes Bermögen verfügend, machte Rarl Auguft ein noch größeres Saus. Das "gar icone und groß erbaute Schloß ju Bertolzheim, bergleichen in biefem Berzogthum gar wenig find," genügte ibm nicht langer, er erbaute fich in ber Nabe von Reuburg eine Billa, die zusamt ben geschmadvollen Parfanlagen schweres Gelb gefoftet haben muß, er führte in Tafel, in Equipagen u. f. w. einen mehr als graflichen Staat. Die offene Tafel insbesondere erwarb ibm ber Freunde viele: als bas einflugreichfte Glieb ber neuburgiden Stanbe angesehen, wurde er Director ber ganbesbirection, bann Generalcommiffair in Augsburg und endlich in Rempten. Seine Stellung verschaffte ihm Gelegenheit, ber beutschen Sache 1809 bie wichtigften Dienste zu leiften: er trat in birecte Berbindung mit D. Schneiber, ber in bem Anfauf ber Abtei Mehrerau bei Bregenz sein Affocié gewesen, mit hormapr, mit dem Militaircommando in Tyrol; viele taufenbe von öftreichischen Kriegsgefangenen wurden burch feine Bemubungen, auf feine Roften, mabrend fie bem Rheine gugogen, befreiet und nach bem Borarlberg gefchafft. Diefe Leiftun= gen, in fich felbft von ber bochften Bedeutung, viel bedeutenber noch, wenn fie bem absecten Buftanbe bes bamaligen Deutschlandes und der gahmen Rube ber vielen, nach den Ereigniffen in Rugland auftauchenben Großmäuler verglichen werben, mußten ihm ab Seis ten bes Ministere von Montgelas, bem blinden Diener bes entgeaengesetten Softeme, unbegrengten bag zuziehen, indem fie gugleich vollendeten, mas Reisach in feinen verschwenderischen Neigungen begonnen. In einer ber häufiger und häufiger porfommenben Berlegenheiten foll er als Generalcommiffair bes Lechfreises 1809 aus dem Leibhause ju Augsburg unbefugter Beise ungefahr 8000 Gulben entnommen baben. Darüber vor Gericht ge= ftellt, erhielt er ein absolutorifches Urtheil, bas jedoch ben Dinifter nicht verhinderte, ibn, unter Bemahrung einer Penfion von 4000 Gulben, in ben Rubestand verfegen ju laffen. Außerbem wurde ibm Rechenschaft von seiner Amtsführung im Allgemeinen abgeforbert; bevor es baju gefommen, verließ er 1813

Rempten, um bei ber allierten Armee in Sachsen Buflucht gu fuchen. In einem Schreiben an den Kreiberren von Stein, in einer Borftellung an bie verbundeten Machte erorterte er feine Beziehungen zu der baierischen Regierung, beren Beschwerben ju beantworten, er jugleich fich erbot. 3bn, feinen Afolythen, wie bas frangofische Bulletin fich ausbrudt, ernannte Stein jum Canbescommiffair fur bie beiden Laufigen , und in biefer Stellung veröffentlichte Reisach feine Schrift: Baiern unter ber Regierung bes Miniftere von Montgelas, ber Montgelas ein anderes Pamphlet: Der Minifter von Montgelas unter ber Regierung bes Ronigs Maximilian Joseph entgegensette. Außerdem ließ er dem flüchtigen Grafen Rechnung ftellen um Alles, was er ber Staatscaffe, Stiftungen und andern öffentlichen Anftalten, Gemeinden und Pris patpersonen veruntreuet haben follte. Es ergab fic bas ungebeuere Kacit von 848,000 Gulben, gegen welches zu moniren und remonstriren Reisach im balben November 1813 einen Bevollmachtigten absenbete. Biel murbe ber zuverlässig zu ftreichen gefunden haben, benn befannt ift die Beise, in welcher Rechnungen, ohne Bugiehung bes Rechners, wenn biefer persona ingrata, ju Stande gebracht werben, und was man alles mittels ber einfachen Operation, so ber frangosische Runftausbrud "forcer en recette" nennt, barin einführen fann, allein bie Angelegenheiten bes Mandanten hatten eine unerwartete Benbung genommen, und ber Mandatar, preuffischer Unterthan, verließ Memmingen, bepor nur bas Beschäft in Bang gebracht. Der Form wegen beftellte er einen subftituirten Bevollmachtigten.

Durch ben Bertrag von Ried war Baiern mit ben brei Großmächten ausgesöhnt worden. Als erstes Zeichen der entente cordiale forderte Montgelas die Auslieferung des stüchtigen Generalcommissairs. Der Minister von Stein gab seinen Afolythen auf, und Reisach, in dem Mittelpunkt der eben noch ausgeübten Gewalt von Nachstellungen umgeben, trat die zweite Flucht an. Lebhaft wurde er von baierischen Emissarien verfolgt, daß es kaum ihm gelang, Bremen zu erreichen. Einer alsbald an den dortigen Senat-gerichteten Requisition zu entgehen, reisete er über Münfter nach Osnabrud, und baselbft wurde er in Gefolge eines aus Bremen von bem Senat erlaffenen Stedbriefes verhaftet, und am 5. Mai 1814 nach Bremen gurudgebracht. Sier proteftirte er gegen feine Auslieferung an Baiern, es reclamirte ibn ber ruffifche General-Bouverneur von Sachfen, Furft Repnin, unter bem Bormande, bem vormaligen Generalcommiffair fur bie Lanfig Rechnung von feiner Berwaltung abzuforbern, bie Auslieferung an Baiern murbe gleichwohl Statt gefunden baben, so es nicht bem Inhaftirten gelungen ware, noch vor Ankunft ber ju feiner Uebernahme beorderten baierifchen Genbarmen, in ber Nacht vom 13. - 14. Juni zu entweichen. Reisach tam nach Minden, und fand Soug bei ben preuffifden Beborben, welche erflarten, bag burch Bestimmung bes Staatstanglers bem Grafen ber vorläufige Aufenthalt im Preuffischen gestattet worben , und daß nur auf vorhergebende Anfrage die Auslieferung erfolgen tonne. Diefer Meugerung gemäß wendete fich bas Dinisterium ber auswärtigen Angelegenheiten in Manchen an bie preuffifche Gefandtichaft, es verging aber geraume Beit, bis von beren Seite die bestimmte Erflarung abgegeben murbe, bag bie Auslieferung Reisachs, ale ein Wiberfpruch ju bem icon fruber von bem Fürften Staatstangler ibm zugefagten Schut, nicht erfolgen fonne, bag aber ber vor einem preuffifchen Gerichtshofe ju führenden Untersuchung ber Anspruche Baierns an Reisach nichts im Bege fiebe. Dazu bat man freilich in Munchen fic nicht bequemen wollen.

Diese ungewöhnliche Hartnäckigkeit in der Berfolgung eines einzelnen Flüchtlings muß eigenthümliche Motive gehabt haben, die Ereignisse von 1809 allein konnten zu solcher Höhe den Jorn des Grasen von Montgelas und seines Echos, des Ritters von Lang nicht steigern. Lang, in der Absicht, dem Mäcen, dem einen der drei großen Männer, die er gekannt hat, — die beisden andern sind Lang selbst und Hardenberg, — zu dienen, häuft in blinder Wuth Unwahrheit und Schmähungen auf den Grasen Karl August und dessen gesamte Familie. Er schreibt, Bd. 2 S. 97: "Der Graf Ang. v. R..... sah sich in die verzweiselte Lage versett, seine abenteuerliche Stellung als Graf,

gleichviel auf welche Art, ju fichern. Beil er feine Stelle als abelicher Regierungsrath in Nurnberg bei seiner sammerlichen Durftigfeit nicht behaupten fonnte, fo trat er gurud als Pflegeverwefer, anfange ju beibed, bann ju Silpolifiein. Boller Sehnsucht nach bem hofleben in Reuburg, fab er bie Beirath mit einer Dame bes hofes fur bas ficherfte Mittel an , feinen Bunfch befriedigt zu seben, bem nur biefes entgegenftand, bag er schon mit einer anbern Frau getraut war, von ber er als Ratholif nicht geschieben, fondern nur burch ben Tob getrennt werben fonnte. Also burch ben Tob! Ein Bruber bes Grafen, Domberr ju Regensburg, nabt fic bem Bette bes ungludlichen Beibes, ftellt ihr ben Jammer ihres finberlofen Stanbes vor und bie Unmöglichkeit, ihren Mann aus feinem Abgrund gu retten, obne eine neue moblberechnete Beiratb. Darauf reicht er ihr einen Chofolatenbecher mit Bift bar, und wird immer bringender, bag fie ihn nehme. Rach vergeblichem Strauben und Winfeln bittet fie, ihr wenigstens noch Beit gur Beichte gu gemabren, und flugs zeigt fich ber liebevolle geiftliche Berr Schwager auch bagu bereit, leibt bem Schlachtopfer ale Priefter in ber letten Roth fein verruchtes Dhr, und vollendet bann bie fceufs liche That, die nicht einmal ein Bebeimnig blieb. Aber mas will man machen? hieß es. Es ware ja thoricht, fich in folche innere Kamilienverbaltniffe bes Grafen, Die fich fest burch bie neue Beirath auf andere Urt um fo glanzender befestigt, unberufen einzumischen. . . . . Am Ende war es aber boch nicht langer mehr zu verbergen, daß er in Augsburg bas Leibhaus bestohlen, wofür er nach fläglichem Fleben um Erbarmen mit 4000 Gulben Penfion in ben Rubestand verfest murbe. Der Graf R ...., viel folimmerer Dinge fich bewußt, traute aber Dieser Gnade wenig, und entfloh zu den Allierten, wo er ben aroften Vatriotismus für bie beutsche Sache beuchelte, fic als einen Marturer bes frangofischen Ginfluffes bem Freiherrn von Stein porfiellte, und nicht nur beffen Gunft fich erwarb, fonbern and bes Minifters Bafe, eine Frau von Stein, Die in Schwas ben lebte, ohne vorausgegangene Scheidung von feiner zweiten Frau (er war nicht mehr Ratholit), ehelichte. Jest wurde er

obne Beiteres als Landescommiffair in ben zwei Markgraficaften ber Laufit angestellt." Die Wiberlegung von allem bem wird nicht gar schwierig ausfallen. In bem Alter von 23 Jahren, 1797, beurathete ber Graf die von Iffelbach, und murbe ihm in bieser Ehe 1798 bie Tochter Helena geboren; es hat auch diese erfte und einzige Frau lange Jahre seiner Flucht aus Baiern überlebt, wie fie benn noch 1835 als lebend bezeichnet wird. Er batte fich aber von ibr icheiben laffen, auch jur proteftantischen Religion fich gewendet, um eine Frau von Stein, aus ber ichmabifden Familie, feine, aber feineswegs bes Miniftere von Stein Base, heurathen ju konnen. Das wurde zwar in Baiern, nach bes Grafen Entweichung, verbinbert, gleichwie ein anderes Chebundnig, wobei er boch nur als britte Person intereffirt, bintertrieben worden fein foll, wenn andere ber Bericht, wie ich aus seinem Munde ibn vernommen, in Babrbeit begründet.

Eine Dame bes bochften Ranges, Wittme, foll an feiner Perfon Wohlgefallen gefunden haben; chacun a son gout. Außerdem, ich barf bas nicht verschweigen, mar ber begludte Anbeter im freundfcaftlicen Umgang eine bochft liebenswürdige, feine, verführerifce Perfonlichfeit. Den Berfehr fich zu erleichtern, projectirten die Liebenben eine Bermählung, nicht zwar ber Wittwe mit bem im Chejoch begriffenen Grafen, sondern mit einem feiner Bruber, ben naber zu bezeichnen, ich nicht vermag. Des Ronigs Einwilligung, als welche unerläglich, ju suchen, begab fich bie Berrin nach Munchen, und ohne Bedenken wurde ihr Antrag genehmigt. Es ift Dar Josephs Art nicht gewesen, einem Bunfche feine Genehmigung au versagen, sie wurde in ber verbindlichften Beise ertheilet, feboch nicht augenblidlich, wie es bie Lage ber Dinge erforbert batte, benutt. Bon einer verwandten Situation fcbrieb bie Sie vigne, 15. Dec. 1670: "Je m'en vais vous mander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouie, la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable, la plus imprévue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune, la plus éclatante, la plus recrète jusqu'aujourd'hui, la plus brillante, la plus dique d'envie; enfin une chose dont on ne trouve qu'un exemple dans les siècles passés: encore cet exemple n'est-il pas juste; une chose que nous ne saurions croire à Paris, comment la pourroit-on croine à Lyon? une chose qui fait crier miséricorde à tout le monde; une chose qui comble de joie madame de Rohan et madame d'Hauterive; une chose enfin qui se fera dimanche, où ceux qui la verront croirent avoir la berlue; une chose qui se fera dimanche, et qui ne sera peut-être pas faite lundi." Und baben die letten Worte fich bewährt, ber Sonntag wurde übergangen, weil Lauzun, nicht zu verwechsten mit feinem bundert Jahre füngern Ramensvetter, von bem bereits Rebe gewesen, weil Laugun in linbifder Gitelfeit feine Bermablung mit Mabemoifelle, "la grande Mademoiselle", ber Enfelin Beinrichs IV., die mit Ludwig XIV. Geschwisterkind, um acht Tage aufschieben ließ, bamit er ein glanzendes Gefolge, prachtvolle Livreen, Prunffleider fich julegen, in der Feier diefes Ereignisfes als ein Kürft erscheinen fonne. Ungern nur, meist aus religiofen Beweggrunden batte ber Monarch feine Ginwilligung gegeben, nachdem bie Cousine ibm erklart batte, "que je ne puis trouver de repos, ni faire mon salut, si je ne passe le reste de ma vie avec un homme qui m'inspirera tous les jours de nouvelles tendresses pour votre personne," die Zögerung verschaffte ben Feinden Lauzuns Zeit, fich zu bestunen. Die königliche Familie in ihrer Gefamtheit war burch ben Gebanten einer Misheurath empert, wie bann ber Pring von Conbé, "quoique respectuensement", bem Konig vor ben Ropf sagte: "qu'il iroit au mariage du cadet Lauzun, et qu'il lui casseroit la tête, en sortant, d'un coup de pistolet." Die Großen und bie Minis fter entfesten fich ob bes unberechenbaren Bumachfes von Anfeben und Ginfluß, ber bem übermuthigen Menschen werben follte. Alle vereinigt wirften in unwiderfteblicher Gewalt auf ben Monarchen, bag er am Ende genothigt, fein Bort gurudgunehmen, ben Berlobten feben fernern Gebanten an die beabfichtigte Berbindung gu untersagen. "M. de Lauzun a joué son personnage en perfection; il a soulenu ce malheur avec une fermeté, un cou-

rage, et pourtant une douleur mélée d'un profond respect, qui l'ont fait admirer de tout le monde. Mademoiselle, suivant son humeur, éclata en pleurs, en cris, en douleurs violentes, en plaintes excessives, et tout le jour elle a gardé son lit, sans rien avaler que des bouillons." Bie das moderne Brantpar in Manchen die Bernichtung feiner Soffnungen, bas von Ronig Max Joseph, ber hierin einzig ben Eingebungen seines Ministers folgte, ausgesprochene Beto aufnahm, weiß ich nicht ju fagen, nur finde ich , baf bie Braut aus Neuburg nicht beftanbig gewesen ift in ber einmal getroffenen Babl, wie bie Cousine Ludwigs XIV. Sie nabm balb barauf zu Mann bes Grafen Montgelas Schwager, bag es wohl icheinen konnte, ber Minister habe langft icon in Gedanken über bie Band ber coloffal reichen Dame verfügt gehabt, und, wie es bes Grafen Rarl August von Reisach Ansicht, diesem niemals verziehen, bag burch feine Dagwischenkunft bie Ausführung eines Lieblingsentwurfes zweifelhaft geworden.

Babrend ju Munchen Festungstrafe in contumaciam über ibn verbangt wurde, beschäftigte fich Reisach zu Minden und in ber Nachbarschaft mit mancherlei archivalischen Arbeiten, bie vermuthlich ber Absicht des Fürsten Staatstanzlers, an die Spige bes Archivs in Cobleng ibn gu ftellen, eine Ginleitung werden follten. Er scheint in Beftphalen fich bas Zutrauen bes Dberprafidenten von Binde, und bie allgemeine Achtung erworben ju baben. Das gludte weniger in Coblenz, wo fich gleich Ans fange der Berbacht erhob, er fei ein von dem Ministerium ausgesendeter Spaber, ein Berbacht, ber fich fogar auf ben guts muthigen Sente ausbehnte. Diefen batte er aus Weftphalen berbeigerufen, um ihn bei bem Archiv anzustellen, und nebenbei in seinen feten Beldverlegenheiten als Unterhandler ihn gu be-Beschwäßig und neugierig, im Uebrigen eine achte, treue weftphalische Natur, wurde ber arme Schnellaufer, als folder eine locale Merkwürdigkeit, ficherlich ohne ben fernften Grund, als Zuträger, als Svion verdächtigt. Bon ber anbern Seite bat Graf Reifach, wenn er auch mit bem unlängft verftorbenen Fürsten von Wittgenftein, mit bem in ben Rheinlanden burchaus verkannten Minister von Kamps correspondirte, wisfentlich niemanden geschadet, manchem, der hernach verächtlich auf ihn herabblicke, gedient, aber Borgesetze billigen niemals ihrer Untergebenen directe Verbindungen mit den obern Behörden, und es sanden deshalb in manchen Kreisen des Publicums Borurtheile gegen Reisach willigen Eingang.

Töbtlich feiner gefellschaftlichen Stellung wurde biefem ein Busammentreffen mit bem Minifter von Stein. Der war bei bem Commandirenden, dem General von Borfiel, ju Tische gebeten, famt andern vielen Gaften, barunter ber Archivrath Graf von Reisach. 3bn erblidend, schritt mit gorniger Geberbe Stein auf ihn zu, und mit ben Worten: "was machen Sie bier? was rum geben Sie nicht nach Baiern jurud ? eröffnete er einen Sermon, ber verlegenber nicht gebacht werben mag und in ben Borten ausging: "er ober ich verlaffe bie Gesellschaft." Bermichtet durch folde Behandlung, ergriff ber Apostrophirte ben Sut, um augenblidlich fich zu entfernen. Gine Genugthnung ift ihm nicht geworben. Den Sieg, auf fener Babiftatt errungen, will ich dem Freiherren von Stein nicht beneiben. Bollte er seine Indignation ju Tage legen, seinen Rittersinn, feine Unerschrockenheit bewähren, fo mußte er einen andern Gegner fuchen, ale ben alternden, gebrechlichen, burch Unfalle vollends gebeugten Dann, und bem entgegentreten, nicht in einer zahlreichen Gesellschaft, für die ber leisefte Wint bes einflugreichen Diplomaten ein Befehl, sondern auf einsamer Beibe, wo Mann bem Manne gegenüberfteht, wo bem einen wie bem andern frei das Wort, frei die That. Belde Gewalt auf fene Gesellschaft Stein übte, ergibt fich ans ber Saltung bes Gafigebers, ber, ein Mann ber Ehre und wohl wiffend, mas er fich felbft foulbig, volltommen ben Ropf verlor, und fatt ben gebetenen Gaft zu schirmen, ihm nacheilte, um mit einigen Worten bes Bebauerns ihn ju entlaffen.

Bon bes Grafen Wirksamkeit für bas Archiv wird nicht viel - ju berichten sein, er zeigte sich barin als gewandter Geschäftse mann, weniger als Fachgelehrter. In Gesellschaft mit Peter Adolf Linde, bessen Beiträge sich jedoch auf das Vorwort beschränken,

veröffentlichte er bas Ardiv für Rheinifde Befdichte. Cobleng, 1833 und 1835. 2 Thle. 80. Er beabfichtigte auch die Berausgabe ber fämtlichen Beisthumer bes Regierungs bezirfes, eine Sammlung, die er ju 20 Banden berechnete. Es blieb indeffen bei wiederholten Anfündigungen und bei dem Entfieben von brei neuen Buchbrudereien, bie alle brei burch bie Aussicht auf das colossale Unternehmen hervorgerufen. 1839 wurde ber Graf in Benfionsftand verfest, ein Eteignig, fo das, Peinliche seiner Lage wesentlich erschwerte. ben 30. Nov. 1846, nachdem er am 4. besfelben Monats, an feinem Ramenstage, in ben Schoos ber fatholifchen Rirche aurudgefebrt war. Sein Nachfolger, feit 1. Juni 1839, Br. Beyer hat, von einem einzigen, aber trefflichen Bebulfen unterftugt, bem Archiv feine gegenwärtige mufterbafte Ginrichtung gegeben, und ift raftlos bemübet, burch bie Anfertigung von Regiftern, Regeften und abnlichen Sulfemitteln ber Forichung, ben Beitgenoffen und ben tommenben Geschlechtern bie Benngung ber bier aufgehäuften Schape ju erleichtern. Wenn bas Dber-Brafibium burch bie felfene Liberalität, in welcher fein Archiv allen Geschichtforschern geöffnet, jum tiefften Dante fie verpflichtet , fo verdient nicht mindere Anerkennung die beispiellofe Befälligkeit, welche ber Archivar für die mancherlei Anforderungen und Bedürfniffe biplomatischer Dilettanten bezeigt.

Bon dem Regierunggebäude nochmals zur Tiefe herabsteigend, bemerke ich neben dem Cavalier den alten Rheinfrahnen, in seinen Formen ein stumpfer Thurm von dedeutendem Umsfang, in allen Beziehungen der Jahrzahl seiner Erbauung, anno 1611, wie es über dem Eingang heißt, entsprechend. Beiter auswärts, am Fuße des heutigen Regierunggebäudes, wurde ges legentlich der von Kurfürst Karl Raspar vorgenommenen Besestigung der Stadt ein Monument ausgegraben, das gegen weistere Beschädigung zu sichern, der Bauherr dem auf dieser Stelle angebrachten Thore, dem Schanzenpförtchen, so an dem Ball Roßtopf vorbei dem Leinenpfad und dem Oberwerth zusührte, einfügen ließ. Die eine der in dem Bildnerwerke vorkommenden Figuren, eine Beibsperson vermuthlich, war bis auf die untere

Sälfte verwischt. Der Mann baneben, bis zu ben Knieen erhalten, trug eine phrygische Müse auf bem Haupte, Hosen und Bamms beibes knapp ankiegend, die Brust offen, kraus wie der Bart, das kurze Kopfhaar. Mit beiden Händen hielt er eine Schale, deren eine Sälfte mit länglich geschnittenen Opferstücken belegt, der andern Hälfte Inhalt war nicht zu erkennen. Dem Opferträger zur Seite hatte eine Einfassung von Blumen und Acanthusblättern, zwischen benen Bögel flatterten, sich erhalten, von einer Inschrift, wenn dergleichen der Abbildung beigefügt gewesen, keine Spur. Längst schon ist, zusamt dem Thore, dies ses Monument verschwunden.

## Per Baradeplas.

Bieber befinde ich mich auf bem Parabeplag, zunächst vor bem fattlichen Saufe Nr. 460, heutzutage bes Brn. Rilfens Eis genthum und ber Sis eines febr großen Beingeschäftes, augleich Fabrit von mouffirenden Beinen. Das Saus, früher eines Affelfor Rell Eigenthum, gelangte burd Rauf an beffen Schwager, ben nachmaligen Freiherrn Alops von Sügel, bem ber Rurfürft Clemens Benceslaus, wie es beißt, die Mittel gu folder Erwerbung reichte, um ibn fur ben Berluft bes vaterlichen Saufes auf bem Alorinsmarkt zu entschäbigen. Der Bater, Matthias Sugel, Soffammerrath, bes hochgerichtes zu Coblenz Scheffen und Beneral-Einnehmer ber weltlichen Stanbe bes Niebererzfliftes, war in feiner Che mit Anna Gertrudis Dotich Bater einer febr gablreichen Kamilie geworben, beren Beburfniffe, verbunden mit mancherlei Ungludefällen, ihn allgemach bem Ruin zuführten. Ein bebeutender Defect in feiner Caffe wurde in den erften Jahren ber Regierung bes Rurfürften Clemens Wencestaus, 1769 oder 1770 entbedt, und, so weit möglich, mit den Trummern feines Bermogens ausgeglichen. Doch erscheint Gr. Sugel, nach ber schonenben Beise jener Zeit, bis zu seinem am 30. Dec. 1782 erfolgten Ableben in bem Staatstalenber als General-Ginnehmer, nur daß ihm für die Beschäfte ein College beigegeben.

Der Sohn, Johann Alons Joseph Sugel, geb. 14. Rov. 1753, ift bemnach frühzeitig ber Schule ber Entbehrungen eingeführt worben. Einzig eines Sausfreundes großmutbige Unterflütung machte es ihm möglich, bas Gymnasium bis zu ben oberften Claffen zu absolviren, die Universität bat er nicht besucht, burch anhaltenden Fleiß und Selbstftudium aber die einem Jurifien nos thigen Renntniffe fich erworben, in einem Umfang, wie er unerläglich, um bas in jener Zeit noch in feiner gangen Starte waltende Borurtheil von der absoluten Rothwendigkeit akademis fcher Studien besiegen zu konnen. 3m 3. 1776 wurde er bem Barreau von Coblenz, damals 44 Röpfe zählend, als Advocatus legalis eingeführt, und überraschend schnell bat er "ein fehr brillantes Glud gemacht für einen Mann", fcreibt 20. Mai 1793 Graf Boos, "ber noch nicht gar lang von ber niedrigften Stufe angefangen, und feine politische Eriftenz gang allein Ihro Churfürftl. Durchlaucht von Trier, burch die Berwendung und Protection bes hrn. Ministers von Duminique 1) zu verdanken bat., Die erfte Laufbahn seines Gluds mare por obngefebr 15 Jabren babier eine simple Abvocatenstelle, obne einiges Bermögen von Saus aus, wornach jene eines Scheffen barzugefommen. Er wurde in einer turgen Rolge Soffammerrath und Rammerfyndicus, geheimer Secretair bei bem Berrn Minifter, Bofrath, gebeimer Conferengfecretair bei Serme, geheimer Referendarius und ber geheimen Ranglei Director, geheimer Rath, geheimer Staatsrath, Regierungsfangler, britter Bablbottichafter bei ben beiben Raiserwahlen Leopolds II. und Francisci II. Er besage das Bertrauen und das herz Sermi in hohem Grade, entzweite fich aber hiernachft mit bem Brn. Minifter, fuchte biefen von Hof zu entfernen, und bei ber be Laffaulrischen Affaire verlore er endlich felbsten bas Bertrauen Sermi, worauf er taiserliche Dienste suchte, und bie burch bas Absterben bes Freiherrn von Borie erledigte Erzberzoglich Defterreichische und Burgundifche Directorial-Gefandtichafteftelle ju Regensburg erhielte, auch ware

<sup>1)</sup> Bei bem Minister wurde er eingeführt burch bie Richte bes geiftlichen Gerren, welcher seiner Jugend Beschützer gewesen.

er von dem Raiser Leopold unterm 1. April 1791 in den Reichsfreiherren-Stand erhoben worden.

"Diesen Bormittag (1. Juni)", so heißt es weiter, "hat zum erstenmal der Freiherr von hügel seinen neuen Charakter developpiret. Er suhr nemlich bei allen häusern der Roblesse und Chursürstlichen Räthen an, und gabe folgendes Billet ab: ""Freiherr von hügel, Erzberzoglich Desterreichischer Directorial- Ministre bei der allgemeinen Reichsversammlung."" Gestern hatte er sich in der Conserenz beurlaubt. Allen Dicasterien wurde per rescriptum bekannt gemacht, daß Serm" dem Freiherrn von Hügel seine Dienstentlassung ertheilt hätten. Höchstdieselbe haben ihm hierbei noch 1000 Athlr. zur Gratisication gnädigst anzuweisen geruhet. Besagter neuer Hr. Minister hat selbsten ausgesagt, daß Ihro Mas. der Kaiser ihm sährlich zur Besoldung 10,000 Athlr. und zum Reisgelb 2000 Athlr. allergnädigst bessimmt hätten."

Rach bes Rurfürften, ober vielmehr nach bes Statthalters, bes Dombecanten von Rerpen Meinung, follte Bugels Entlaffung aus dem trierischen Dienfte burch eine eclatante Manifeftation von Ungnade bezeichnet werben. Er war nämlich beschuldigt, ben oft genannten Syndicus be Laffaulr in feinen Berhanblungen mit Cuftine geleitet, ober wenigstens influencirt zu haben, er galt auch als eines ber thätigsten Mitglieber bes Juminatenorbens und ber grauen Brüber, Berbindungen, bie in ber gegenwärtigen Lage ber Dinge jum außerften verfebmt. Außerdem batten ber Minister und ber Stattbalter noch ihre verfonlichen Grunde, ibm bon herzen gram zu fein. Errathend, was man mit ihm vorhabe, in Erwartung bes aus Wien ibm verbeißenen Rufes, blieb Bugel ben Sigungen ber Conferenz ferne, balb Unpaglichkeit, balb andere Berhinderung vorschützend. Als endlich ber Tag ber Ente icheibung gefommen. Sugel jum erftenmal wieber in ber Berfammlung der Rathe fich einfand, bob ber Statthalter an: "Bevor wir die Geschäfte bes Tages verhandeln, muß ich Ihnen, meine Berren, von ber eben mir jugetommenen turfürstlichen Signatur Renntnif geben." - "Erlauben Ercelleng," fuhr Bugel ihm haftig in bie Rebe, "bag ich vorher eine turze Borlesung balte:

und er suhr in die Tasche und brachte zum Borschein das ängstelich ersehnte, und an demselben Morgen per Estasette ihm zusgesommene kaiserliche Patent. Nach dessen Anhörung verzichtete der Statthalter dem Genusse, den er aus seinem Bortrage sich versprechen können, und auftatt die in die herbsten Ausbrücke eingekleichete Entlassung Sügels mitzutheilen, ist er der erste geswesen, dem Widersacher zu der unerwarteten Beförderung Glück zu wünschen. Dem Andrange der Gratulanten beinahe erliegend, verließ der Freiherr den Conferenzsaal.

Seine Introduction bei bem Reichstage begegnete einigen Schwierigfeiten. "Dann wurde noch berichtet," fo beißt es uns ter bem 15. Aug. 1793, "baß ber neue Defterreichische Gefandte, Freiherr von Sugel fo balb fic noch nicht legitimiren wirb, weilen ber alte Parificationsftreit, nach welchem ber Erzbergoglich Desterreichische Gefandte benen Churfürftlichen gleich gehalten, und gleich empfangen zu werben pflege, in Rudficht feiner ben Anftand bat, bag er nicht Raiserlicher würklicher geheimer Rath ift, und es, um ben Parificationsanftand zu beben, vorber werden muß. Es hiefe babero, bag er nach Wien geben , und bas Decret mitbringen werbe." - Bom 2. Det. 1793 wird weiter . gemelbet: "Bu Regenspurg ift ber zweite faiferliche Commiffarins (Con-Commiffarius), Freiherr von Lepfam, ben 23. Sept. an einem Schlag geftorben; bas Publicum babier bat bierauf gleich ben herrn von bugel zu biefer Stelle erhoben," und wird fein Ausspruch durch die fernere Anzeichnung vom 16. Feb. 1794 beftatigt: "Beut ift von Wien bie Rachricht eingeloffen, bag ber erft fürglich jum öfterreichischen Directorialgefandten erhobene Freiherr von bugel jum Concommiffarius in Regenspurg, und Ratt' feiner ber einsweilen im Saag geftanbene f. f. Gefanbte von Buol jum Directorialgesandten ernennet worden. - Ber batte benfen follen, bag aus einem armen Abvocaten ju Cobleng und zwar in einem Zeitlauf von 11 bis 12 Jahren, auf einmal ein Raiferlicher Concommiffarius werben fonne ? Befanntschaft bei bem Raiserlichen Sofe und Berbienft bat er fich in ben beiben letten Raisermablen erworben. hierzu mag anch viel ber bermalige Reichsreferenbarins Frand beigetragen haben,

der bei der erfteren Raiserswahl, als Rurtrierischer Gesandt= schafterath angestellt, und flets ein besonderer Freund bes bugels war. Seine Frau Gemablin, die einzige Tochter bes Rurmainzischen Soffmedici Solthoff, ift beut von bier nach Daina abgereiset, und wird von ba nach Regenspurg geben. Sie bielte fich von ber Zeit, daß ihr Mann im vorigen Sommer nach Bien gereifet, gang ftill babier, tame inbeffen mit einer Tochter (Maria Anna Franzisca, geb. 15. Oct. 1793) ine Rindbette, gabe nirgende Bifiten, bis vorgestern, wo fie bes Bormittage bei Ihro Rurf. Durchl. und Ihro R. Sobeit burch bas Dienftgimmer gur Audieng gelaffen worben, und fich beurlaubte. Sierauf machte fie ihre Bisiten allenthalben in ber Stadt, nahme aber feine Begenvisiten an." Sie war eine reizende, in jedem Betracht bocht liebenswürdige Frau, gleichwohl nicht volltommen gludlich in ihrer Ebe. Der Sage nach batte fie einen jungen . Mediciner in Daing geliebt, und einzig burch bes Baters Bureben fich bewegen laffen, bem burch feine gefellschaftliche Stellung und burch bie Aussicht einer glanzenben Bufunft empfoblenen Freier aus Cobleng ben Borgug zu geben. 1) In bem gleichen Falle befand fich ber v. Sügel. Gine liebende Braut bat er aufgegeben, bas gartlichfte Berg gerriffen, ber Berlaffenen awar jum Seil. Sie suchte und fand Troft bei bem Bater bes Troftes, sie nahm zu Luxemburg ben Schleier und wurde aller Tugenden Borbild einer gablreichen Rloftergemeinde, bann, nach ber allgemeinen Sacularisation, ihrer Baterftabt ein Begenstand ber Erbauung, ber Erhebung, ber Bewunderung, biefe gezollt bem feltenen Bereine unerbittlicher Strenge gegen fic felbft mit unerschöpflicher Milbe für ben Rachften, mit unerreichbarer Liebensmurbigfeit.

In bem Barrentrappschen Reichs- und Staatshanbbuch für 1796 wird ber Freiherr von Sügel, Raiserl. Mas. wirklicher geheimer Rath, als Raiserlicher Con-Commissarius aufgeführt,

<sup>2)</sup> Im Nov. 1787. "Dimittirt am 4. Rov. Johann Mops Sigel, um in Mainz mit bes Professors und Medicus Franz Holthosf Tochter Maria Susanna copulirt zu werben," heißt es in dem Pfarrbuch von St. Castor.

und bat er in ber bebeutenben Stellung, in ben ichwierigen Zeiten feinem Sofe die wesentlichften Dienfte geleiftet, namentlich auch, in verschiedenen Schriften, unter bem erborgten Ramen Strengs fcwert, die preufsische Politit befampft, feine eigentliche Glangperiode bebt jedoch mit bem Ministerium Cobengl, 1801, an. Staats- und Conferengminifter, Bof- und Staatsvicefangler, hatte Graf Johann Ludwig von Cobengl nicht nur bie auswärtigen Angelegenheiten, sondern auch gewissermagen die gange Ronardie zu leiten, mabrend ihm, bem Reprasentanten ber vormals niederlandischen Partei, Die öftreichische Landpartei, ben Erzbergog Rarl an ber Spige, mit ihrem gangen Ginfluffe entgegentrat. Der Erzberzog, nach feiner bamaligen Stellung für fich allein ber fürchterlichte Gegner, batte auf Cobengl eine entichiebene Ungnade geworfen, und follte biefe zeitig feinen Sturg berbeigeführt haben, mare es ihm nicht gelungen, burch Sugels Bermittlung in des Erzberzogs Umgebung eine Art von Blisableiter au Dazu gab fich ber Sugels Landsmann und vertrauter Freund, fr. Matthias von Fagbender, Gr. f. f. Maj. wirklicher Staats- und Conferengrath, geheimer Referendarius in Rrieasfachen, Director ber Bureaux bes Rriegsminifters, b. i. bes Ergs berzogs Rarl, und Reichshofrath.

Kaßbender sollte als Professor des Staatsrechtes und der Reichsgeschichte an der Universität Trier debutiren, machte jesdoch, bei dem Antritte dieser Würde, die für ihn selbst und wohl noch mehr für seine Gönner überraschende Entdeckung, daß jus publicum und kistoria imperii keineswegs seine Fächer. Darum würden in spätern Jahren beide Parteien wenig sich gegrämt haben, die Studenten hätten zusehen mögen, wo und wie etwas zu lernen, sene schwerfällige Zeit nahm die Sache ernsthafter, und der Professor wurde nach Göttingen geschickt, das Fehlende nachzuholen. In Gesellschaft einiger Landsleute gab er den Professoren der berühmten Georgia Augusta die herkömmliche erste Biste. Für ihn war von allen daselbst vereinigten litterarischen Sommitäten Pütter die wichtigste, und bei dem sührte er sich ein als der College, gekommen, de main de maltre die leste und höchste Weihe der Wissenschaft zu empfangen. "Wo studi-

ren dann die übrigen Professoren der Universität Trier?" fragte Pütter, in der naiven Frage den Fremdling nicht minder richtig beurtheilend, denn sich selbst, in der Aeusserung, "heute bin ich der große Pütter, fünf Jahre nach meinem Tode wird es heisgen, welch ein Einfaltspinsel ist der gewesen."

Durch bie Fortschritte ber Frangosen seines Rathebers entfest und aus der Beimath vertrieben, fam Fagbender ju Berührung mit bem Erzberzog Rarl, als welche in überraschender Schnelligs feit ihm einen Protector, und die ehrenvollfte, die einflugreichfte Stellung in beffen Ranglei, in beffen Minifterium verschaffte. Richt eben fegensreich ift indeffen fein Wirfen fur bie öftreichische Armee ausgefallen. Berfennend ben tiefen Ernft ber Beit, blind für bie Gefahren jener Monarchie, beren Geschicke gewiffermaßen in seine Bande gegeben, von Sause aus und ganglich fremb einem Geschäftsfreise, ber vor allen andern die That ober wenigstens die Fertigkeit zur That fordert, vorzugsweise Bergnugungen suchend in feiner boben Stellung, führte er, barin fich ju behaupten, bem Scharfblide bes Ergbergoge auszuweichen, eine Bureaufratie ein, pebantisch, sinnlos, mechanisch, wie fie vor und nach ihm nirgends erhört worden. Geraume Beit blenbeten bie unermeglichen, die glanzenden papiernen Resultate, die er aufzustellen vermochte, ben Rriegeminister bergeftalten, dag beffen tiefe Abneigung für Cobengl vollständig paralpfirt burch feine Defereng fur ben im Rriegebepartement unentbehrlich scheinenden Fagbenber. Auf ben Landsmann wirfte Bugel, burch Sugel wurde in biefer Beife bas Minifterium Cobengl gehalten, er war bie Seele ber alt-nieberlanbifchen Partei geworben, er regierte bie Monarchie. Das mabrte, bis babin Cobenal in Gefolge ber Disgeschicke bes 3. 1805 fich genothigt fab, abzudanten, 24. Dec. 1805. Generaliffimus und Rriegsminister kand ber Erzbergog über alle Parteien erhaben; bie Mangel ber Kagbenberichen Abminiftration hatte er eingesehen, und, ber jungft noch ber Erager ber executiven Gewalt gewesen, wurde allgemach in ben hintergrund gefcoben, in ben iconenben Formen, die ju Bien für folde Falle herkommlich, und bie biesmal fo vorzüglich gart applicirt wurden, bag bei dem Bieverausbruche bes Krieges, 1809, in Faßbenders heimath anch nicht die leiseste Ahnung von seiner Beseitigung gedrungen war. Hatte man bort nach seinen Antecedentien seiner wunderbaren Erbebung kaum Glauben schenken wollen, so sträubte man sich jest, anzunehmen, daß er, gleich irgend einem andern mächtigen Manne, se zu Fall habe kommen können. Man ersann, da die endliche Enttäuschung mit der Nachricht von seinem Ableben, April oder Mai 1809, zusammentraf, ein abgeschmacktes Märchen, laut dessen er des Einverständnisses mit Frankreich, der Verkauslichkeit überwiesen, wie Socrates im Bade, oder durch Erdrosselung hingerichtet worden sein sollte. Er starb an einem nervösen Fieber, geboren war er den 17. März 1764.

Auch Sugels Stellung wurde burch bie Ereigniffe von 1805 wefentlich beeinträchtigt. Seine Allgewalt war gebrochen, feine oftenfible Bichtigfeit als Concommiffarius bei ber Reichsversamm= lung und bevollmächtigter Minifter an bem Sofe bes Rurergtanglere und bei bem frantischen Rreife, ale Großfreug bes ungrifden St. Stephansorbens mußte nicht minder in bem Bechfel aller faatsrechtlichen Beziehungen bedeutende Mobificationen erleiben. Einige Jahre Scheint er in volltommener Unthätigfeit gugebracht zu haben, aus welcher hervorzugeben, er einer Combination beitrat, beren Absicht, bem aufftrebenben gurften Clemens von Metternich bie gesuchte Beforberung ju verfagen, ftatt feiner ben v. Sügel zu bem Minifterpoften zu erbeben. Das mislang, und vielleicht ibn zu entfernen, accreditirte man ihn an bem Bofe bes Fürsten Primas und bei bem Rheinbunde ju Frankfurt: bazu icheint felbft ber Fürft Clemens von Metternich, ber Ende 1809 bem Dinifterium eintrat, geholfen zu haben, in ber Erinnerung vielleicht an bas, fo Sugel einft ber nieberlandifden Partei, mithin bem Bater Metternich gewesen. In bieser Stellung hat Sügel nebenbei bie Metternichschen Angelegenheiten am Rhein beforgt, namentlich 1811 ber Bromfer von Rübesheim Erbe, die berrlichen Guter zu Rubesheim und Beisenheim verfauft. Abermalige Berwürfniffe mit bem Kurften mogen feine Abberufung veranlagt haben. Er empfand febr fcmerglich biefe neue Ungnabe und verfiel einer Gemuthsfrantheit, bie nur eben befeitigt, als

er zu ber Regierung bes mit der Leipziger Schlacht zu Fall getommenen Großherzogthums Frankfurt berufen wurde. Die eingelnen Bestandtheile biefes von Napoleon gebildeten Staates bat Sugel nach und nach an bie Regenten, benen fie burch ben Congreß zugetheilt, übergeben, in Frankfurt felbft aber langere Beit bas Regiment ausgeubt. Damals erneuerte ich die Befanntfcaft mit ibm, und bat er mir ben angenehmften Gindrud, ben einer ungemein würdigen und gutigen Perfonlichfeit binterlaffen. Aber ber hügel von 1815 war keineswegs ber von 1805: bas bebachtsame Befen ber frubern Beit batte fich zu einer fur ibn und für feine Umgebung gleich peinlichen Unentschlossenheit ausgebilbet; um bie unerheblichfte Frage mußte er ju feiner Enticheidung zu gelangen. Steie an bie obere Beborbe recurrirend. hat er burch bie wohlgemeinte Budringlichfeit zuerft läftig fich gemacht, bann bedeutende und folgenreiche Feindschaft fich zugezogen. Auch eine Berfaumniß, die er um die Grafichaft Kaltenftein fich au Schulben fommen ließ, hat er theuer gu bugen gehabt. Rais fer Krang, ber fo freudig ben Borlanben, und bamit bem alteften babeburgifden Besite, auch bem Erbe ber burgundischen Marie verzichtete, legte ungemeinen Werth auf den Befig von Falfenftein, ale bas einzige Land, burch bie lothringischen Ahnen ihm binterlaffen, und wurde beshalb bei Beiten Sugel angewiesen, in Binnweiler und ben übrigen Ortschaften am Donnersberg bie öftreichische Berrichaft berguftellen. Das lieg er anfteben. bis babin ber Rheinfreis an Baiern übergeben, bann enblich feste er fich in Bewegung, um bas Berfaumte nachzuholen. Aber bie bajerischen Beborben blieben unwandelbar bei ihrem Befitrechte, und Kallenstein war burch bes Manbatare Fahrläffigfeit für Deftreich verloren. Bugel, burch ein mehrmalen fich erneuernbes Seelenleiben gebeugt, mag leglich feine Benfionirung mit Dank aufgenommen haben. Er ftarb 1826.

Sein alterer Sohn, Clemens Wenceslaus, geb. zu Coblenz, 29. Juni 1791, hat den Kurfürsten, deffen Stelle sedoch durch den Minister von Duminique vertreten, zum Pathen gehabt. Er besuchte in früher Jugend Rom und Neapel, studirte zu beis belberg und Göttingen und betrat 1810 die diplomatische Laufs

babn. Er befand fich in ber Erzberzogin Leopoldine Gefolge, gelegentlich ber Brautfahrt nach Brafilien, 1817, und nahm folglich reichlichen Antheil bei allen Wiberwartigfeiten, ja Entbebrungen biefer Reife, biefes zweiten, von Raifer Franz bem Moloch bargebrachten Opfere. Rach feiner Rudfehr aus Braülien murbe Sügel ber Gefandtichaft ju Mabrid beigegeben, und hat er biefe Stellung benugt, um Bolf und Land und Berwal= tung grundlich zu fludiren. Die Resultate feiner Forfdung murben ju Leipzig, 1820, veröffentlicht. Spanien und bie Revolution ift eines ber mertwürdigften Bucher, fo je erschienen find. Bis zu den außerften Grenzen bat ber Berfaffer feine Lucubrationen ausgebehnt, mit einer Bestimmtheit ohne Gleichen bie Aufunft Spaniens gesehen und angefündigt. Man glaube indeffen nicht, bag bes Propheten Borte allein von Spanien au gelten baben ; indem er Schritt fur Schritt bas Treiben ber Rarren, ber Schurfen, ber Unruheftifter, ihre Bemühungen fur bie Bildung einer Armee von Gefindel, burd welche die unfeligften Entwurfe auszuführen, verfolgt, beschreibt er jugleich ben Buftand, bem wir bereits verfallen, beffen wir aber nicht bewußt find, wie es benjenigen, die inmitten einer großen Bewegung fich befinden, gewöhnlich. Bei une ift die Action nicht mehr, wie bamale in Spanien, vorzubereiten, fie befindet fich im vollen Bange, bas heer, unter ben Barbaren ber Tiefe, "sauvages qui croupissent sous la civilisation la plus brillanter, angeworben, unter beffen Streichen nicht nur Staat und Rirche, fonbern auch Gefellfcaft, Familie, Gigenthum erliegen follen, ftebet in Bereitschaft, feineswegs, wie in Spanien, hervorgerufen durch bie Runfte einer im Finftern Schleichenben Faction, sonbern berangezogen, geordnet burch bie fortgesette, mit jedem Tage ihre Birtfamteit fleigernbe Thatigfeit ber Regierungen, welche zu fpat vielleicht ihre Blindheit einsehen und beflagen werden. Hügel hat das ben Propheten gewöhnliche Schidfal gehabt, biejenigen felbft, bie feine Ausspruche bewunderten, verfagten ihnen ben Glauben. Bebn fpatere Jahre hindurch ftand er als Legationerath ju Daris, und hat er in biefer Epoche, neben feinen biftorischen Studien, vorzugeweise mit ber naturgeschichte fich beschäftigt.

Mit Cuvier lebte er in innigem Berfebr, Beuge von beffen lesten Angenbliden, ichrieb er für bie Allgemeine Zeitung einen bem großen Naturforscher gewidmeten nefrologischen Artifel. bem Laufe gener gebn Jahre fam er nicht selten und mehrmalen für langere Zeit, nach Wien zu Befuch, und ift er, 1820-1825, einem meiner Freunde ber Gegenftand aufmertfamer Beobachtung geworben. Den Beobachter intereffirte vornehmlich ber ichnei= benbe Contrast bes tief= und trublinnigen Autors mit ber Rolle eines lebensluftigen Elegant, in ber nicht felten Sugel fich gefiel. In folden Anfallen erschien er ale bie Frivolität felbft, ale eine vollendete Modepuppe, jegliche Gefellschaft bezauberte er burch seine lebhafte und wißige Unterhaltung, als unermudlicher Tänger wurde er aller Balle Ronig, bie gewandtefte Coquette mußte feine Meisterschaft in ibrer Runft anerkennen. wieberum, wie auf einen Bauberichlag, veranberte fich bie Scene, jum vollfommenen Anachoreten, ber, alle menschliche Gesellschaft meibend, einzig feinen Buchern, feinen Betrachtungen, fich felbft lebt, wurde für fürzere ober langere Beit ber Lebemann.

Bon 1840 an ale hofrath bei ber Staatsfanglei beschäftigt, wurde Sugel 1846 jum Director bes geheimen Sausardivs ernannt. Dem Rurften Staatsfangler ein Mann bes Bertrauens, unentbehrlich als unermudlicher Arbeiter, war er vorzugsweise berfenige, unter beffen Bermittlung Metternich, bem eines ber bringenbften Bedürfniffe ber Beit nicht entgangen, die weite Rluft, burch welche bis babin die Belehrten von ben fogenannten Staatsmannern geschieben, auszufüllen suchte. lich mit Tafelgelbern aus ber Staatsfanglei bedacht, bewirthete Sugel zweimal bie Woche zu Wittag eine ausgewählte Gefellschaft von 12 - 16 Personen, und war nicht minder ausgewählt ber Berichte, ber feinften Weine gulle. Ein anderer meiner Freunde, ber ba eingeführt, und ber, nach bes Saufes Styl, nicht minder für jeden Abend willfommen, batte zu Tifchnachbarn ben vormaligen Gefandten in Schweben, Grafen Esterbay, auf ber einen, auf ber anbern Seite ben Rangler von Siebenburgen, Baron Jofifa. Die Unterhaltung zu beleben, fanben bem Sausberren regelmäßig zwei Abjutanten zur Seite : ber

an fich bebeutenbere, ein Maler von Ruf, batte im Gefprache bas Runftdepartement übernommen, Stadtneuigfeiten vorzugemeise bebanbelte ber lette ber Biener Schmaroger, Br. v. B., ale welcher in ber mir beschriebenen Tafelfigung eine, nach bem Datum, 1847, bermagen erhebliche Tagesbegebenheit vortrug, bag ich, tros bes · von ben Siftorifd. politifden Blattern empfangenen Bermeifes, nicht umbin fann, abermalen ein Stadtgerebe aufzunehmen. "Es ift doch wunderlich," erzählte der Nouvellift, "wie das Publicum, felbft in ben unterften Schichten, aus ben geringfügigften Begebenbeiten Folgerungen berzuleiten weiß. Borgeftern ließ ber Erzberzog Albert por Tage noch bas Regiment . . . . ausruden und in feiner Begenwart manoeuvriren. Mitten in der Mufterung brach ber Ergbergog auf, um nach .... jur großen Jagb ju fabren. Das Regiment ließ er fleben, bis es von bem Dbriften auf eigene Rauft in bie Caferne gurudgeführt wurde. Bas haben bie Golbaten zu bem Berschwinden bes Prinzen gefagt ? Er ift laufen gegangen, bieg es, weil die Revolution zu Ausbruch gefommen."

Brummel, ber lette ber Condoner Beaux, biefer Ronige für Mobe und Sitte, bat seinen Biographen gefunden, ber weitläuftig bes Selben Berfunft, feine gefellichaftlichen Unfpruche, fein erftes Auftreten , feine Fortschritte , feine Große als Dictator ber ichonen Welt, als bes nachmaligen Königs Georg IV. Gefellicafter, Borbild und Gunftling bebandelt, bann in ber nämlichen Genauigkeit bie Beranlaffung ju feinem Bruche mit bem Thronfolger, jufamt ben Folgen biefes Bruches eror-Den fleigenden Berlegenheiten, dem Bater und den Glaubigern gegenüber, hatte ber Pring von Bales fich bestimmen laffen, bas freilich nicht durch die Landesfirche beftätigte Chebundnig mit Drs. Fig-Berbert (S. 91) ju verlängnen, und in ber braunschweigischen Prinzessin eine ebenburtige Gemablin fich beizulegen. Deren Borgangerin wurde ostensiblement verftogen, behauptete aber nach wie vor ihre Berrichaft über ben Ungetreuen, ein Berbaltniß, welches nothwendig die beiben Damen ju lebhafter Rivalität führen mußte. Brummel, ber Ariftofrat, ließ fich beigeben, ju Gunften ber Pringeffin ju interveniren. Bon leichtfertis gen Reben und Spottereien, womit er ihre Sache ju forbern wahnte, verftieg er fich unvermerft ju ernftern Feinbfeligfeiten. Des Vringen Thurbuter in Carlton-Boufe batte ob feiner riefenbaften Formen ben Beinamen Big Ben, ber bide Benjamin. Mit bem gleichen Ramen beehrte Brummel ben Pringen, ber feit Lurgem ju bebeutenber Corpuleng ermachfen. Bie aber biese Corpuleng bem eiteln herren ein bochft wiberwartiger Busat geworben, so empfand er bochlich eine Benennung, Die fortwährend an fein Unglud erinnerte. Auch Dre. Rip-Berbert gelangte allgemach ju weitem Umfang, ihre Stellung bem Prinzen gegenüber, und zugleich die ben beiben Liebenben gemeinsame Affliction ju verhöhnen, nannte Brummel Big Bens Geliebte ober rechtmäßige Gemablin Benina, und nicht aufrieden, ben Judennamen ihr angeheftet au baben. und zugleich in ihrem Anspruche auf bie einer schönen Frau zutommende Bewunderung fie ju verlegen, wußte er eine noch empfindlichere Saite zu berühren. An bem Schluffe eines Ballfestes wurde er von dem Pringen ersucht, der Mrs. Fig-Berbert Equipage herbeizurufen, und er entledigte fich bes Auftrages, indem er in der auffallendften Beise ben Unterschied zwischen Diffes und Miftreg (Maitreffe), wie er in die Sprache bes gemeinen Lebens eingeführt, in ber Betonung ber unterscheibenben Sylbe bemerklich machte. Begierig wurde der Calembourg von ben Umftebenden aufgegriffen, haftig bem Prinzen binterbracht, und von dem Augenblide an war Brummels Ungnade entschieben. Bu bem Festin, von Rarl Ellis, bem nachmaligen Lord Seaford in Claremont veranstaltet, burfte er nicht eingelaben werben , und als er nichtsbestoweniger Diene machte , ber Gefellichaft fich anzuschließen, wurde er unter bem Portal von bem Prinzen felbft angeredet und ersucht, feine Gegenwart ber Dig Fip-Berbert nicht aufzudringen. In dem Augenblide, fügte ber Pring bingu, daß er ben Saal betrete, murbe bas Reftin abgebrochen werben. Dhne ein Wort ber Erwiderung fuhr Brummel von bannen. Erbleicht aber war feit biefem Tage bas leuchs tenbe Geftirn, und ift mit feinem Untergang ber Bepter ber Beaur für immer gebrochen.

Gleich bem letten jenes erloschenen herrichergeschlechtes follt: wohl auch ber lette ber Biener Schmaroger feinen Biographen finden , aber nicht burch bas Meer allein ift von England Deutschland geschieben, wie fich aus ber angestellten Bergleichung bes Glaspalaftes in London mit ber Geschichte bes Doms zu Roln naber ergibt, und weit entfernt, bem anonys men Beroen ein feiner wurdiges Monument errichten zu tonnen, muß ich mich auf fragmentarische Rotigen um bas Schmarogergeschlecht überhaupt beschränken. Bor Allem entferne man, in ber Betrachtung eines Biener Schmarogers, von ber alten Schule, jeben Gebanken an bie ignoble Bebeutung bes bezeichnenben Ausbrudes. Durchaus unabnlich bem Salzburger Sylophanten, feinem Rachbarn, war ber Biener ein fröhlicher, gewandter, feiner, mit ben bochften Myfterien bes gefellschaftlichen Lebens vertrauter, einzig nur den großen Saufern, beren es in bem alten Bien fo viele aab, ebenbürtiger Gesellschafter. "Ne me donne pas à diner qui veut", hatte er mit bem P. Ignag Bougot (ber 2. Abth. 1. 8b. S. 553) ausrufen fonnen. In ein folches Saus eingeführt, murbe ber Schmaroger fofort ber Gegenstand ber allgemeinen Affection, ber Mittelpunkt nicht nur ber Unterhaltung, sonbern baufig aus ber Rathgeber in allen zweifelhaften Fällen, von ben Bebeimniffen ber Etifette und von ber Servirung ber Tafel an, bis gu ben innerften Kaben bes Saushaltes und ber Guterverwaltung. Gine Duena in Mannofleibern vorftellend, war er ftete fertig und geruftet, in bem Tone ber vertraulichften Gubmiffion ber Dame vom Saufe Befehle ju vollstreden, und alfo bem feine Bequemlichfeit ober feine Benuffe über alles ftellenden Sausberren manche läftige Bumuthung zu ersparen. Den Töchtern machte er fic unentbehrlich burch seine genaue Befanntschaft mit ber Chronif bes Tages und bes Theaters, burch feine tiefen Studien im Kelbe ber Mobe, burch eine Lauterfeit, eine Correctbeit bes Geschmades, vermöge beren unschätbar fein Rath. Die Gobne hatte er bem vornehmen Leben einzufahren, einzuweihen in die feine Sitte; ihr Mentor im Pferbetauf, in ber Bahl bes Sattelzeuges, in dem Schurzen der Cravatte, in bem Tragen bes Mantels, rubete auf ibm bie anderweitige Incumbenz, allenfallfige

Differengen mit bem Papa zu vermitteln, und will man bie Bemerfung gemacht haben, daß ftets ber gewandte und beliebte Unterbandler in folden epinofen Regotiationen triumphirte. Der Schmaroger war, in einem Worte, was die Sevigne fo meis fterhaft in ihrem Freunde b'hacqueville, ober "les d'Hacquevilles", weil ibm bie Gabe geworben , auf eine Menge Baufer zugleich seine wohlthätige Birtsamfeit auszubehnen, und nebenbei in einer fleinen Bosbeit schilbert. "On lui a écrit," ergablt fle, 14. Oct. 1671, "on lui a écrit une lettre d'une main inconnue, par laquelle on lui demande une heure du lendemain, pour une consultation qui doit se faire chez le cardinal de Retz. On marque ensuite toutes les heures du jour, comme il a accoutumé de les employer; on le prie de venir voir donner un remède à cinq heures à M. le maréchal de Gramont, et d'aller querir dans son carrosse M. Brayer pour le petit de Monaco; on l'avertit d'envoyer savoir des nouvelles de tous les malades dont on lui fait la liste; on le conjure de ne pas manquer de se trouver le soir chez mademoiselle de Clisson, qui a de grands manx de mère; on parle du commerce de Provence et de tous les pays de l'Europe, et l'on finit par, dormes, dormes, vous ne sanries mieux faire." Ausgeftorben ift, wie in Paris, fo in Wien bas wohltbatige Gefchlecht, und ben eleganten Schmaroger erfest in ber Raiserftabt ber Debant aus Norben, ber entweber in Pamphlets und Zeitungen fein Bift ergießt, ober ben Rinbern ber bobern Stande leine bauerischen Sitten, seinen Dunfel beibringt und seinen Sag für Alles, worauf ber Ruhm, die Größe, die Erifteng von Deftreich begrundet. Und bennoch wundern wir und, bag ber Kall von Peschiera, 1848, in Wien burch Bankette gefeiert wirb, bag ber fogenannte Reichstag bie italienischen Rebellen, bie mit ben Baffen in ber band gefangen worden, die noch triefen, in Gebanken wenigftens, von bem Blute ber gemeuchelten öftreichifden Rrieger, in Freiheit segen läft, wohl gar belobt.

Bei bem Ausbruche ber Revolution von 1848 befand sich bügel, bem äußern Scheine nach, in ber brillantesten Lage. Sie, die Revolution, fam durchaus unerwartet bem Seher, ber Spa-

niens Bufunft fo richtig angefundigt bat: ein neuer Beleg für ben Sat, bag ber Menich mit einer jeben Regimentsform, die gunftig ihn ftellt, fich befreunden werde. Bei vorübergebender Anwesenheit zu Coblenz und auf Johannisberg, 1845 und 1846, batte er bie bangften Beforgniffe um bie Bufunft von Deutschland, um ben unwiderfteblichen Fortgang bes revolutionairen Beiftes geaußert. 1847 veröffentlichte er feine Abbandlung um Gedanken-, Sprech- und Preffreiheit, bie in bie Entbedung ausgebet, bag in Ansehung folder breifachen Freiheit bas in Deftreich verfolgte Syftem bas vorzüglichfte fei. Diese Berblendung mag bem Berfaffer ein Sinbernif geworben fein, in ben Stunden ber Prufung und mehr noch in ber langen ihnen vorhergebenden Friedenszeit dem Fürften Staatsfangler fo nuslich zu werden, als es ungezweifelt feine Absicht, als es nicht minder ungezweifelt, bem gutigen Protector gegenüber, feine Berpflichtung. In ben Annalen ber Monarchie, ihrer zweiten Sauptfadt, batte er finden konnen, wie unendlich wiel in bem Laufe von 33 Friedensjahren eine Regierung für die Beranziehung eines neuen Geschlechtes wirfen fann. Eben bas Prag, in weldem die Revolution von 1618 ju Ausbruch fam, in welchem bie Bevolferung fo entschieden dem neuen Glauben zugethan, bag auch nicht eine mitleibige Sand fich fand, um ben in bem Sturg fdwer verletten faiferlichen Miniftern Beiftand zu bieten, bis gegen die Dunkelheit die Frau von Lobkowis, geborne von Pernftein, fich fattfam ermuthigte, um burch bas Berablaffen einer Leiter ben brei Ungludegenoffen in bem Schlofgraben bas Dittel ber Erlosung aus ber Lowengrube zu bieten, eben bas Prag hat 30 Jahre fpater, in bem glorreichen Widerftand gegen ber Schweben verzweifeltefte Anstrengungen ber erftaunten Belt bargethan, wie vollständig die Umwandlung ber Bemuther, ber religidfen und politischen Stimmung geworben. Unglaubliches leiftete bie bes Rrieges unfundige Bevolferung, aber feine ibrer Thaten ift vergleichbar ben Angesichts ber feindlichen Ranonen abgehaltenen Deffen : auf die fürchterliche Breiche zwischen bem Neu- und Rofthor hatte man einen Altar geset, baran las täglich ein Priefter, felten nur ber eiserne P. Plachy, Die Meffe, und taufende von Menfchen jeglichen Standes, Alters und Geschlechtes hörten täglich diese Meffe, ohne des unausgesfesten Augelregens zu achten, ohne daß auch nur Einer verwunsdet worden ware, den Unbesonnenen ausgenommen, den sein Fürwis zu weit hinauslockte, und der darüber sein Leben eins bußte.

Eine nicht minder bedeutsame Belehrung batte Sügel in ber Geschichte ber ibm mit bem Staatstangler gemeinsamen Beis math, in einem mit ben Metternichen vielfach verschwägerten Befdlechte fuchen mogen. Der trierifche Rurfurft Jacob von Elt fand bei bem Antritte feiner Regierung ben Rurftaat in ber beftigften Gabrung, abgefallen bem alten Glauben mar ber Stand, in beffen Banben allein bie Baffen, und also bie Dacht, ibrer Bflichten uneingebent bie große Mehrheit ber Geiftlichkeit. von bem Geifte ber Neuerung ergriffen, bis auf bas einzige, "allezeit tatholische Cobleng", Die Burgerschaft in ben Städten. ju bem gröbften Indifferentismus berabgebracht bas Landpolf; wenn im offenen Aufruhr begriffen bes Landes eine Salfte, fo erwartete bie andere in Ungebuld bas Signal einer bevorftebenben Revolutionirung aller religiofen und socialen Beziehungen. Diese Stimmung war burch bie letten Rurfürften verschulbet, mit einem einzigen Bortlein wußte Jacob von Elt ihre Gunde gu tilgen. Allem Sirenenruf nach zeitgemäßen Concessionen, allen Drohungen, allem Mordgeschrei, bat er ein furges "nein" entgegengesett, und bie Drachensaat beugte fich vor feinem ftrafenden Auge, por bem Angesicht, "auf beffen breite Buge freilich Ameifel. Berlegenheit niemalen fich niebergelaffen haben". Gefest aber, es ware 1848 ju verzweifelt bie Lage ber Dinge gewesen, um bes alten Rurfürften Experiment zu wiederholen, gleichwie verloren bie foftbare Zeit für bie Anwendung ber an ben Pragern gemachten Erfahrungen, bann mußte, fonnte ber Dann, ber fo richtig bie bevorftebenbe Revolutionirung Spaniens beurtheilte, finden, was man fpaterbin bem Ronig von Reapel abgelernt hat, bag, nachbem unter ben Sanden ber Regierungen alle bie andern Stugen ber Bewalt, b. i. ber Orbnung geschwunden, es nur mehr ein einziges Mittel gebe, die gefährbete Ordnung berzustellen, die Anwendung der Gewalt in ihrer äußersten Potenz. Biel leichter benn im November würde es ihr im März 1848 geworden sein, einen Aufruhr zu erdrücken, dem man ein Jahrhundert früher einzig die Ruthe für die Classifer, das Exercitienhaus für die Schulmeister, ihre Auführer, entgegengeset hätte.
Bon dem Allen hat Hügel nichts in Borschlag gebracht, vielleicht daß, wie er es häusig beflagte, seines Fürsten Stellung, Gesamtwirkung auf die Monarchie, an sich nur partiell, noch mehr durch
der Collegen Eisersucht beschränft gewesen, von dem allen ist nichts
versucht, in der bedauerlichsten Uebereilung das Spiel aufgegeben worden.

Einem Buftand ber Dinge, welchem er gebient, sein Leben au opfern, fand Sugel feine Belegenheit, es mag auch, ein foldes Opfer zu bringen, niemals feine Abficht gewesen fein, bem Untergange biefes Buftanbes zu überleben vermochte er aber gleich Die ersten Monate ber Revolution bauerte er noch in wenia. Wien aus, ihrer fteigenden Wildheit zu entgeben, flüchtete er nach Schlesien zu feiner Schwester, und in beren Armen ift er, bas beklagenswerthe Opfer ber Ereigniffe von 1848, verschieben. In mancher Sinficht bat er nicht ju unrechter Beit bie Welt verlaffen. Sein Rörper mar gerruttet, feine Seele verbuftert burd eine vom Jünglingsalter ber ihn verfolgende melancholische Stimmung, fein Bermogen mehrentheils verbracht in feiner Leibenschaft fur Runftgegenftande und bie groben Betrugereien, benen er burch sie ausgesest. Manches unbeachteten Talentes Emporfommen hatte er nicht burch Bermenbung allein, sonbern auch burch bedeutenbe Gelbopfer bewirft; Runft und Biffenschaft fanden in ihm einen mächtigen Forderer. Die Schwester, bei welcher er Buflucht suchte, Kanny von Sügel, war feit 18. Febr. 1833 mit bem Grafen Anton August Rarl von harbenberg, ber als hannöverischer Legationerath in Wien geftanden batte, verbenrathet. Die altere, in Cobleng geborne Schwester ift unvermablt geftorben. Der jungere Bruder endlich, Rarl Anfelm von bugel, geboren zu Regensburg, 25. April 1796, bat fic burch feine Reisen, unter welchen bie nach bem Parabiese von Raschmir oben anfteht, burch fein Werf: Rafchmir und bas Reich ber

Siths, Stuttgart, 1840—1842, gr. 8°. 4 Bbe. einen europäischen Ruf erworben, gleichwie sein Garten zu higing durch ganz Deutschland mit Auszeichnung genannt wird. Er ift Ehemann und Bater, und hat, gleichwie sein Bruder, in dem Fürsten von Metternich sederzeit einen liebevollen Beschüger gesunden. Also erwiderte dieser die von dem Bater hügel empfangene Unbild.

An bem Edbaufe porbei führt bie Strafe, welche, ben Barabeplat burchichneidenb, an bem fogenannten Schanzenpfortden porbei, bie Alts mit ber Reuftadt verbindet. Durch bes lenten Rurfürften Schöpfungen bat bas Schanzenpförtchen feine Bebentung und Bestimmung verloren, ber Ramen ift aber nicht, wie jener bes anbern Schangenpfortchens an Rhein und Rofitopf erloschen, weil an dieser Stelle eine locale Mertwürdigkeit baf-Die Buderbregel bes Schangenpfortden-Baders gehören tet. feit mehr benn 70 Jahren zu ben Genuffen aller Thee trinfenben Coblenger. Neben bem andern Edhaufe, in Rr. 465, für fest bes Grn. Geheimen Debicinalrathes Settegaft Eigenthum, famen jene S. 282 besprochene Gefellichaften gusammen, Angefichte beren ich meine musikalische Fertigkeiten entwidelte, und ba baben Marceau, Championnet; Bernabotte, Barby, Bajol und fo viele andere nach bem Tact meiner Beige getangt. Das Saus felbft und die gange ibm fich anschließende Seite bes Paradeplages, in ber u. a. bas Comptoir bes Banquiergeschäftes von Leop, Seligmann, bas Lesecabinet von Reiftel, bas seit vielen Jahren einer verdienten Frequenz fich erfreuende Pfablerfche Raffeebaus portommen , mabnen an gute Beiten, Die inmitten ber Berbeerungen bes fvanischen Successionstrieges ber Stadt Cobleng beschieben gewesen. Die mehrften ber ba belegenen Saufer geboren ber Epoche von 1701-1710 an, wiewohl ber Parades plat, vorbem, unter bem namen Traubenftrich, eine mit Reben bepflanzte Rlache, nicht ebenber, benn mit bem 3. 1748, bem Datum jugleich ber Lindenallee, vollftanbig umfchloffen gewesen. Seine Beftimmung ift fattfam burch bie Benennung angebeutet; wenn er auch ju enge, um ben Paraben ber neuern Beit gur bienen, fo ift und bleibt er boch ber Paradeplas, und wird auf

bie Frage nach dem Kleinen Paradeplat, auf die Baftardbenennung, widerwärtig wie der Ehrenbreitenstein, von meiner Seite ftets die Antwort folgen: "ift mir unbefannt."

Gegen bas Enbe ber 80er Jahre wurde auch bie Deffe, welcher bisber ber Alorinsmarft gedient hatte, nach bem Paradeplat verlegt. Raifer Karl IV. hat dem Erzbischof Boemund augestanden, daß er den Termin der Coblenger Meffe abandern moge, und beift es in ber barüber am 13. Dec. 1356 ausgefertigten Urfunde: "und geben an biefem Brieff, bag er von unfern und bes Reichs wegen bie Frepheit in feiner Statt ju Coblens, die man big an biefe Zeit gehalten hat von unserer Frauwen Abent, als fie gebohren wart, und fant Remeistag, mit allen ihren Freyheiten und Gewohnheiten, wie fie biffber jabrlich gehalten ift, verwandlen moge, und gebiethen zu halten brey Boden nach bem Oftertag big an ben beiligen Pfingftabent." Diefes Megprivilegium wurde 1442 dem Erzbifchof Jacob von Sirt burch ben Raifer bestätigt und erweitert, die Deffe felbit in ben September, von Rreuzerhöhung bis Michaelis, verlegt. Der Berbftmeffe fügte Raifer Ferbinand I. auf Bitten bes Rurfürsten Johann von ber Leven 1562 noch bie zweite bingu, bie 8 Tage vor und 8 Tage nach Pfingften mabren follte. In ben Drang-Talen bes 30fahrigen Krieges mag bas Inflitut feinen Untergang gefunden haben, und bestand gegen die Mitte bes 18. Jahrhunderts nur mehr ber Salbfaftenmarkt, der jum Ueberfluß auf ben einzigen Donnerstag nach gatare beschränft. Allgu bespectirlich schien bas bem Rurfürften Frang Georg, und verwanbelte er bem Berfehr jum Beften ben Saftenmarft 1747 in eine gedoppelte Meffe, bavon bie eine vom Montag nach gatare bis jum Montag nach Palmfonntag, bie andere vom Tage nach Maria himmelfahrt bis zu Johannis Enthauptung, jebesmal 14 Tage, ju mabren batte, bergeftalten, bag es fremben Raufleuten ohne Ausnahme verstattet, im Großen wie im Rleinen ihre Baaren abzusegen. Es gelangten auch biese Meffen, beren rechte Beit boch langft vorüber, indem fie nur in halbwilben ganbern, in ber Turfei g. B., vollfommenes Gebeiben finben tonnen, zu bedeutenbem Flor, ber, feit ihrer Berlegung nach bem

Paradeplas, in fortwährendem Steigen begriffen, bis babin bie cierbenanische Municipalität, die Lage ber Stadt, an ben zwei fciffbaren Stromen, jener von Frankfurt vergleichend, den ungludlichen Gebanten ergriff, Die Frankfurter Ariftofratenmeffen ju Grunde zu richten, und in biefer Absicht bas Datum ber Coblenger Deffen zu verandern, fo dag es mit jenen ber Nachbarfabt zusammentreffe. Als bie unvermeibliche Folge hiervon ergab nich ber rafche Berfall eines obnebin durch die Kriegeunruben beeintrachtigten Institute. Auf ber Berbftmeffe bee 3. 1799 erfcbien zum lettenmal bie Bube einer Frankfurter Canbfartenbandlung, die Jahre lang Zeugniß gegeben hatte von ber Bebeutung bes Geschäftsverfehres auf bem Parabeplag, und gang unvermerft fcrumpfte bie Deffe zu einer einzigen Bube ein, Die, in seltener Beharrlichfeit, bis jum 3. 1803 bas alte Recht behauptete, einigermaßen vergleichbar bem Städtlein Meiffau, einft ber größten Freiherren in Deftreich Wiege, bas aber gegen Enbe bes 17. Jahrhunderts nur 7 Saufer gablte, beren jebes für fich allein mit bem Stadtrechte begabt.

Rach langer Unterbrechung wurden ber Stadt 1836 von ber foniglichen Regierung wiederum zwei Rramermartte, jeber für bie Dauer von 4 Tagen, ber eine ben zweiten Montag nach Oftern, ber andere ben britten Montag im Sept. beginnend, bewilligt, und follte bamit ftets am erften Tage ein Biehmarft verbunden fein. Daneben murbe ben Berfaufern, In- wie Auslandern, die Gewerbesteuer und bie Legitimation burch Gewerbeschein erlaffen. Am 19. Sept. 1836 war zum erftenmal wieder mit Buden ber Paradeplas bededt, und fiel bas Experiment fo befriedigend aus, bag ichon im f. 3. ber Deftermin bis au ber Dauer von 8 Tagen erftredt worden. Gar bedeutend ift indeffen bis heute bieser Verkehr nicht geworden, obgleich er unverkennbar auf die Lebhaftigkeit der Stadt einwirft, namentlich vom Lande fehr viele Raufer berbeigiebet. Das gange Befolge einer Deffe, Ballottenganger, wie wir es nennen, Seiltanger, Ringer, Gauf-Ier, fogar lebenbe Tableaur finden fich bier ein. Bei ber Oftermeffe bes 3. 1851 bat man eine Berbefferung angebracht, die, bem Anblide nicht eben jufagend, boch die Deffreunde gegen

bie Gefahren, durch das circulirende Fuhrwerf ihnen bereitet, schügen soll. Run meinen zwar einige, das hätte man in dem Absperren der den Plas durchschneidenden Hauptstraße um so füglicher erreichen können, als er zu beiden Seiten von dreiten, bequemen Nedonstraßen umschlossen, deren Benugung höchkens einen Umweg von eines Wagens länge veranlassen könnte. Andere hingegen freuen sich, daß diese dem verblüfften Publicum die hölzernen Hintertheile zusehrende Buden ein Präsudiz abgeben werden für die Entscheidung einer seit Jahrhunderten schwesbenden Rechtsfrage, die ich zwar so viel möglich in Metaphern einzuhüllen für gut sinde.

Bor vielen Jahren , 1804 , reifete einer meiner Freunde, Mitglied ber bem neuen Raiser die hulbigung ber Rationalgarde barbringenden Deputation, nach Paris. Bon ben Feierlichfeiten, bie bamale Statt fanden, handelt in sichtlicher Borliebe de Bauf= set, ber Prefet-du-palais, und erzählt er namentlich von bem Andrangen bes Publicums zu ben Tuilerien, zu ben Gemachern bes b. Baters, um ben apostolischen Pilgrim zu schauen, beffen Segen ju empfangen. Gin Freund bes Berichterflattere, ju foldem 3wede aus weiter Ferne berbeigefommen, befand fich un= ter ber Bahl ber frommen ober neugierigen Baller, an einem Tage, bag bie Stragen von wegen bes ploglich eingetretenen Thauwettere faum ju begeben, und batte er beebalb füglich fur feine Ercurfion einen Diethwagen fich julegen mogen. Er jog es vor, im festlichen Frad, in ber ichwarzen feibenen Sofe, Die weißen seibenen Strumpfe burch Ramaschen ober Gamaschen 1) geschübt, ben langen beschwerlichen Weg zu bem Palaft gurudjulegen. Sier, in bem außerften Borgimmer, entledigte er fich ber außerften Fußbebedung, und wohlgemuth, bie Ramafchen in ber Tasche, schloß er fich ber Menge an, die in bes Papftes Borgemachern ber Gewährung ihres Bunfches entgegenfab.

<sup>4)</sup> So schreiben bie heutigen Puristen, von bem italienischen gamba, bas Bein, die Benennung ableitend. Dir will solche Derivation nicht zussagen; sollte ber Ausbruck Kamasche nicht vielmehr herrühren von bem Stoffe, woraus man vormalen diese Bekleidung versertigte, von bem biegsamen Kamauss ober Gemsenleber?

Dazu war regelmäßig die fpate Nachmittageftunde bestimmt, bann febrte ber b. Bater, ber mit bem Raifer gu fpeifen pflegte, nach feinem Cabinet gurud, burch bie bichten Reiben beren, fo in ben Borgimmern feiner erwarteten. Un bem fraglichen Tage war außerordentlich und immer noch im Bachsen begriffen Das Bedränge, angeseben ber Moment ber Erborung burch bes b. Batere lebbaftes Gefprach mit bem Raifer weit über bas Bergebrachte binausgeschoben murbe. Rapoleon batte es im Brauche, nach bem Aufbruch von ber Tafel bem boben Bafte bis ju beffen außerftem Borgimmer bas Beleite zu geben, um Dann fich ju beurlauben, biesmal aber batte bes Gefpraches Intereffe bergestalten bie Interlocutoren ergriffen, bag ber b. Bater, ju seiner Thure gelangt, nicht umbin tonnte, ben Raiser nach seinen Appartements gurudzuführen. In ber Courtoiffe wollte, Napoleon fich nicht überbieten laffen, bes Sin- und Berbegleitens ward fein Ende. Dreis oder viermal brang in bie papftlichen Borgimmer ber Ruf, "er tommt", und es fturgte alles auf bie Rnice, um gleich wieder fich ju erheben, unter bes Bebranges fortmabrendem Bunehmen. Endlich neigt bas Gefprach braugen fich jum Ende, geburenber Magen ben Segen gu empfangen, ichiden bie brinnen fich an, noch einige Worte wechseln Rapoleon und fein Gaft, und wahrhaft peinlich wird ber Anieenden Lage. Ginige Linberung in bem Feuermeer gu fuchen, fahrt mubfam Bauffete Freund in bie Tafche, mubfamer noch giebt er, zu beiben Seiten und von binten durch anbere Anbachtige gebrangt, fein Tafchentuch beraus, Die triefenbe Stirne bamit ju trodnen, und vor ihm fieht in bemfelben Augenblid ber b. Bater, bie Sand gum Seguen erhoben, und faum ein ichallenbes Gelächter meifternb. Der Mann zu feinen Rufen batte, flatt bes Schnupftuches, die Ramafche erfaßt, und Strome von Schweiß und Strafentoth floffen in feinem Angefichte zusammen. "3ch babe," schließt Bauffet, "bem Freunde versprocen, in mein Buch ibn einzuführen, ba ift er."

Ich ebenfalls habe bem reisenden Freunde in mein Buch ihn aufzunehmen versprochen, und mag bas mittels eines Fragmentes aus seiner Reisebeschreibung bewerkftelligen. "Wir hatten und verspätet," so lautet sein Bericht, "und fanden bie Thore von Met verschloffen, weshalb wir genothigt, in einem Dorfden ber Umgebung, in Gravelotte ju übernachten. meinem Quartier eingeführt, verlange ich ;,,,les lieux und bescheibet mich, in ber unbefangenften Dienstfertigfeit, ber Birth: ,,,,par devant la porte, Monsieur, par devant la porte. "" Der devant la porte war aber, ba ber Schenke fein Sofraum beigefügt, bes Dorfes von Menichen wimmelnbe Strafe." Nothfall unferes Reisenden fann auch anderwarts, unter allen Umftanden fich ereignen, einen jeben ohne Unterschied betreffen, und, bas gerabe ift die Frage, um welche adhuc sub judice lis est, welche Stellung foll ber unter freiem himmel von ber Trubfal ber aguas mayores beimgesuchte Menich annehmen, was foll ber in fich Gefehrte bem braugen verfehrenden Bublicum aufebren? Meines Bedünkens ift biefe bochwichtige Frage für immer burd bas Beispiel ber Sauptbuden auf der Oftermeffe entschieden.

3m 3. 1795 ließ ber nachmalige Marschall Nev als Stadtcommandant die Retten, burch welche ber Barabeplag von ben ihn umgebenden Strafen gefchieden, wegnehmen, innerhalb bes also abgeschlossenen Raumes, bicht an ber Firmungftrage, bem Saufe Rr. 225 gegenüber, ftand bas gedoppelte Crucifir, beffen eine Seite ben eben in die Bobe gezogenen, bas andere ben fterbenden Seiland barftellte. Die Bergogin von Bourbon, geborne Prinzessin von Orleans und bes Egalite Schwefter, batte frühzeitig und vielfältig verfündigt, bag ein plöglicher Tob ihr bestimmt fei, und barum von Gott sich die einzige Gnade, am Fuße bes Rreuzes zu fterben , erbeten ; zu Paris, in ber Rirche und bei ben Reliquien ber b. Benofeva, am Ruge bes Rreuzes betend, empfing fie bie Bewährung ber Gnabe, bie fie fich erbeten, ben 10.3an. 1822. Dem Antiquarius murbe eine Gnabe anderer Art, er ift an bes Kreuges Tuge geboren. - Bom Paradeplag aufwärts bie Fortsegung ber Rheinftrage, bie Firmung verfolgend, gelangen wir jum Sause Nr. 476, bas vorbem, wie bie gange bis ju ber Jesuitenfirche reichende Sauferreibe, bis ju Mr. 486 bemnach bes Jesuitencollegiums Eigenthum gewesen ift : barum prangen bis auf ben heutigen Tag in bes Saufes Giebel Die Siegesbuchstaben JHS. In bes Ordens Zeiten bat besagtes Saus, als von feinem Sipe bas entferntefte, zum Bafcbaufe gedient, indem die Regel allen Beibspersonen obne Unterschied ben Eingang bes Collegiums versagte. Rach ber Aufhebung ber Jesuiten mußte auf bes Rurfürften Befehl bas Baschhaus, famt ber anliegenden Rr. 477 an ben Begrunder ber Ablerapothete, bem Alter nach bie britte in ber Stabt, verfauft merben. Die Ablerapothefe batte biefe Anlage zu beißen nach bem von bem Lanbesberren ihr bewilligten Schilbe, bem polnischen weißen Abler, als womit betfelbe bas Andenfen feines Baters, bes Ronigs August III. von Polen zu ehren beabsichtigte, und war bie Fortbauer ber Concession ausbrudlich von ber Beibehaltung bes Schilbes abhängig gemacht, eine Clausel, so inbeffen ben vorigen Befiger nicht abhielt, in ber Reujahrenacht 1827 ben weißen Abler schwarz zu bekleiben. Darauf bat bas Saus einen andern Eigenthumer erhalten, die Apothete aber ift nach ber entgegengesetten Seite ber Strafe gewandert.

## Pas Jesuitencollegium.

"Entrückt ift uns bie berühmte Gefellschaft Zesu, bie im Glück so groß, größer im Unglück, nur Augenden entgegensest ber bitterften Ber-läumdung und jest freudig wieder ihre Schöf-linge zum himmel treibt."

Die Leer, einer der Districts des alten Coblenz, von dem Traubenstrich (Paradeplay) und dem Entenpsuhl begrenzt, bildete zu, Ansang des 13. Jahrhunderts ein Hosgut derer von Gelsensstein, wie dann Wilhelm von Helsenstein 1210 mit der einen Hälfte dieses Gutes die Kirche auf dem Oberwerth dotirte, sich aber das Recht, um 30 Mart das verschenkte Eigenthum einlössen zu können, vorbehielt. Er selbst, gest. 1222, aber sein ebenssalls Wilhelm genannter Sohn, bewerktelligte die Einlösung, und hat sodann der jüngere Wilhelm das Gut in seiner Gessamtheit und dazu mehre Morgen Weingarten in der Kirmung,

auch einzelne Befigungen zu borcheim, Beiß, Lütel-Coblenz. Binningen, Ruber und Dredenach jur Ausftattung feiner Schwefter Benigna, als welche bereits Borfteberin, magistra, eines Bereins von Beguinen, griseum habitum gerentes, gewidmet. Diesen Berein in ein formliches Nonnenklofter nach ber Regel von Cifters umzuwandeln, fant Benigna fich veranlagt, und wurde fie von bem Abte Konrad von himmerob, unter beffen Paternitat bie Stiftung gegeben, ju beffen erften Aebtiffin bestellt , 1242. Damale 25 Jahre gablend , regierte Benigna 59 Jahre lang; "allen liebenswürdig, allen gutig, ftreng, ja graufam fich felbft, binterließ fie ber Bemeinbe bas leuch= tende Borbild von Frommigfeit, Rachftenliebe und Demuth. Sie ftarb eines gludseligen Tobes in bem Alter von 84 Jahren, "non sine fama sanctitatis", an ben 3ben bes Januare, in ber Octave Epiphania (13. Januar 1301). Ueber breihundert Jahre bestand auf ber leer, auf ber alten leer, wie man mit ber Beit zu ichreiben anfing, ihre Stiftung, ba fand Rurfurft Jacob von Ely rathlich, wie zu Trier, fo zu Cobleng ben Jefuitenorden einzuführen. Der Rangler Wimpheling eröffnete am 10. Dec. 1579 bei ber Nunciatur ju Coln bie foldem Borhaben einleitenden Unterhandlungen, benen jedoch eine Schwierigfeit von Belang im Bege ftanb. Entweder mußte eine neue. Stiftung begrunbet, ober irgend eine ber vorhandenen geiftlichen Corporationen beseitigt werben, um an beren Stelle bie Sobne bes b. Ignatius einzuführen. Dazu mußte man fich bequemen, ba alle Mittel ju einer neuen Stiftung fehlten. Das Kloster auf ber leer follte eine burchque veranderte Bestimmung erhalten, die Bemeinde nach bem von seinen bisberigen Bewohnern, ben Chorherren Augustinerordens, beinahe ganglich verlaffenen Rlofter auf bem Nieberwerth übertragen werben. Die Genehmigung bes h. Stuhls wurde nachgesucht und ertheilt. 4. Mai 1580, bann vorläufig ben Ciftercienferinen eröffnet, "bag ber Chrfamer Rath ju Cobleng ju ihrer papftlichen Beiligfeit supplicieret, bag ein Collogium Jesuitarum in bie Statt Coblent verseben moge werben, jum besten und beil ber Statt und umbliegenben Derther. Degwegen Ihro papfliche Beiligfeit vor gut angefeben

haben, dieweil das Jungseren Closter zu der alten Lehre mitten in der Statt ist gelegen und zu dem Collegio der Jesuiter dienslich, daß deswegen es auff den Niederwerth transserieret wurde, und die Ordensherren allda, deren zwey oder drep geweßen, and berswohin versegen wurden."

Dem fehr verftandlichen Winke folgte bas Schreiben vom 2. Sept. 1580, worin ber Rurfürst außert : "Burdige Ersame und Geiftliche Liebe Anbechtige, aus was hoher, guter und Chriftlicher Bewegnußen wir verursacht euch und ewer Convent von biefer Plagen uff bas Rieber Werbt (boch ohne allen Ewern, ewers Convents und ewer Nachfommen Rachtheil) ju transferieren, bas werden 3br von bem Ersamen Sochgelerten Unserm Officialrath und lieben anbechtigen Cunen von homburg, Dechan, Peter Borlern, Canonichen St. Florinsstiffts Rirchen und Riclaufen Erangh, unfern hof-Caplan, nach lenge und baruff unfere endliche Meinung boren und vernehmen. Und ob wir wohl, nach fonderlicher dieser Sachen Gelegenheit, weder Ewer, noch Ewers Visitators ober auch des Ordens Willen nit nottig, so begeren wir boch gnedig, Ihr wöllendt fie vorbemelte Ungere Abgeords nete gutwillig und mit Bebuld anhören, und Euch, als es Euch wohl gezimpt, geborfamb und willfärig erzeigen, bas bienet gu ber Ehren Gottes und Boblfahrt ber catholischen driftlichen Rirchen, und geschicht barneben von Euch Uns ein gnediges Butegefallen, bas wir gegen Euch in Gnaben zu erkennen nit vergeffen wöllen." Am andern Tage icon rudte bie Commisfion aus.

"Anfänglich als die herren Commissarii umb 8 Uhren bes Morgens in das Gotteshaus seynd kommen, haben Abtissin umd Convent sie ehrlich empfangen; darnach seynd sie fämtlich in die Conventsstub gangen. Als nun der herr Official homburg seine Commission und Befelch austeng zu thun, ift eine aus den geistlichen Jusseren in die große Krankheit (Krämpse) gefallen, die Abtissin aber ist ausgestanden, thate einen erbarmlichen Kreisch, und mit weinenden Augen, herzen und Gemüth, mit zusammen geschlagenen händen in die Lust also ausrussen: ""ach webe und webe!" Und als sie aus der Stube wollte gehen,

tft fie in Ohnmacht gefallen. Als nun ber Convent biefer beiben Juffern Jammer gesehen, seynd fie sämbtlich zugefallen, und haben die zwey beinahe töbtlich mit hohem Beinen und heulen aus ber Stub getragen.

"Als nun ber Berr Official biefen Jammer gefeben, ift er erschrödt worben, und hat bera Jufferen Procuratori bas durfürftliche Befelch angezeigt, ben Juffern baffelb ju vermelben, und ift alfo lautend gewesen : ,,,,Der Sochwurdigfter Ergbischoff zu Trier, unfer gnabigfter Churfurft und herr, haben ein Commission von papftlicher Beiligkeit befommen, daß Abtiffin und Convent an ber alter Lehre binnen Coblent auff ben Rieberwerth in bas Augustiner Clofter, und bie Berren albabe anberftwohin transferiert und verseben werden follen. Der tenor papftlicher Commission an Ihre Churfürstliche Gnaben ift gewegen: Dag ber Ehrsamer Rath ju Cobleng ju Ihrer papftlicher heiligfeit suppliciert, daß ein Collegium Jesuitarum in bie Statt Cobleng versehen moge werden jum Beften und Seil ber Statt und umbliegender Derther, welche ber Catholischen Religion nit ergeben seynd. Deswegen 3bro papftliche Beiligfeit por gut angeseben baben, bieweil bas Jungferen Clofter gu ber alten Lebre mitten in ber Statt ift gelegen und zu bem Collegio ber Jesuiten bienlich, daß beswegen es auff ben Rieberwerth transferieret murbe, die Orbensherren alba, berer zwep ober 3 gewesen, anderstwohin verseben murben, unangeseben was bie Jungferen vor Raiserliche Orbensprivilegia, Gnaden, Freis beiten, vota etc. vorwenden follten, unfrafftig feyn, und im Fall fie nit wollten weichen, follt man fie mit ber geift= und weltlither Straffung nothigen, und all biefenige fo ihnen belffen mit bem Bann ftraffen.""

"Auf dies Anzeigen haben Abtissen und Convent durch ihren Procuratoren benen herren Commissarien weinlich lassen versmelden, sie seven geistliche Weibspersonen, bitten umb Christi Willen, daß diese wichtige Sach ihren Obristen des Ordens werbe angezeigt, ohne welcher Wissen und Willen ihnen nicht gebühre, sich zu bewilligen. Auch haben sie Gott dem Almächstigen ein Gelübt gethan, in diesem Gotteshaus christlich zu les

ben und zu sterben; zumalen auch diese Translation bem Conssilio tridentino zugegen wäre, barin vermelt wird, daß die Jungseven Clöker, welche außer ben Stätten gelagen sepud, sollten in die Stätt versehen werden. Auch so seven gefährliche Kriegshändel zu Wasser und Land anzeso, Raubschiff auf dem Rhein zu Andernach und Linz, Bonn etc. halten, welche mit großem Geschüß versehen, Feind der Gesklichen; auch so wären des Riederwerths Güter auff dem Rhein und darüber gesegen, welche ihre Levenschwestern und Gesind des Fahrens unersahren und nicht dauwen könnten, also sich gegen den Ordensstand weltslicher Leut annehmen musten.

"Auff alles Borgeben bat ber herr Official geantwort, es fepe Ihro papftlicher Beiligfeit ernftliche Befelch, daß fie auff ben Rieberwerth follen transferirt werben, und bie Berren Jesuiter follten ihr Clofter einbefommen. Als nun bie Jungferen von acht Uhren bis jum Abend beständig geweft, ihren Billen nicht zu ber Translation zu geben, und begehrten, daß man fie gerublich laffen, wie bie bobe Votentaten haben gethan nach Bermelbung ansehnlicher Brieff, auch bag tein Potentat bas Clofter habe fundirt, begabt etc., fondern bie Jungfern felbft etc. Darauf ber herr Official abermals geantwort und gesprochen: "Ewere Aufzug, Rlagen und Borbringen etc. helffen nichft, follt endlich antworten ja ober nein!"" Als nun die Junfferen vielfeltig auff bas allererbarmentlichft mit Bitten, Beinen, Rlagen fich haben erzeigt, und ihren Consens nicht wollten geben, fprach letlich ber herr Official am Abend: "Bebe Euch Junfferen, da Ihr eweren Consens nicht werd geben, so wird man Euch in ben Bann thun, Ewere Rird wird man jufdließen, Ewere Boff, Renten und Guter arrestiren, und wird Euch nichft gefolgt werben.""

"Als nun folder schwerer Spruch gienge, sepnd sie sämtlich boch betrübt worben, und Convent hat erftlich seinen Willen geseben, die Abtissin aber hat aus treuwem Gemuth lieber wollen sterben, als sich bewilligen. Das Convent aber hat die Abtissin bemuthig gebetten, sich zu bewilligen, fernere Ungnad zu vermeisben; darauff hat sie mit Weinen gesprochen: ""Es sepe dann,

und die Sach feve Gott im himmel befohlen!"" Darauff nach Bewilligung Dero Translation fepnb bie Junfferen ichmerglich und weinentlich entruftet worden, die Abtiffin aber fich niebergelegt, und nach Empfangung ber h. h. Saeramenten ift fie nach ihrem weinendlichen Bitten und Seuffgen zu Gott felig ben 22. Sept. Anno 1580 verschieben , und in bie Rirch begraben worben. Dero Seelen ber Allmächtige bie ewige Seeligfeit gnabig wolle zustellen. Nach ihrem Absterben haben fich die Jungfferen auf ben Nieberwerth begeben. Den 2. Sept. vor ber Translation hat Jacob Marner, Rotarius und Burger ju Cobe leng, ber Abtiffin , Prioriffin etc. vorgelefen , und im Bevfevn bes Pateren bie Translation vermelbet. Damals haben Abtis fin feelige mit großem Beinen und zugeschlagenen Banden in Die Lufft ju Gott gerufen , daß fie in ihrem Gottesbaus feelig als eine Abtiffin moge fterben. Alfo ift fie bittfeelig worden; fie bat bem Gottesbaus trewlich und wohl vorgestanden, bat bem Gotteshaus ihr patrimonium zugebracht, beffen fich bie Junfferen bedanft haben, bat an bie taufend Gulben, und Renten, welche verluftiget geweft, bem Gotteshaus wieberum inbracht. - Rach ihrem Absterben ift bas Gottesbaus nicht foulbig gewegen, fondern andere fennd bem Botteshaus foulbig verblieben ungefehr 400 fl. Bor ber Translation hat bas Gotteshaus in einem feeligen Stand und wohl geftanden." 1)

Dem Allen fügt bes nach bem Nieberwerth verlegten Klosters Chronograph, P. Deutsch, hinzu: "Gutta Bolen, die 18. und lette Abtissin dieses Gotteshauses zur alter Lere, hat resgiert 13 Jahr. Welche im Geist vorgesagt, daß ihr Leib aus diesem Ort nicht sollte abgeführt werden, nachdemalen Ihro Kurs. In. auf die Permutation und Translation allerstarkst gesbrungen, so auch geschehen. Denn den 3. Tag gesundes Leibs hat sie ihren Geist Gott ihrem Erschöpsfer und Breutigam auffgeben, von welchem sie den verdienten Lohn ihrer indrunstiger

<sup>1)</sup> Weitere Rachrichten um bas Aloster werben unter ber Aubril : Riebers werth vordommen. Erschöpfend hat ben Gegenstand fr. Director Alein in seinen Programmen von 1836, 1888 und 1847 behandelt.

Anbacht, großer Demuth, fonberbarer Liebe und Sorgfalt für ibre geiftliche untergebene Rinder ongezweifflet richtig empfangen. Sat alfo mit biefer getreuwen Borfteberin Gutta Bolen bas Ort ihrer Fundation feinen Ramen, aber nicht geiftliche eifrige Rachfolgerinen ganglich verloren." Frau Jutta ftarb auf einen Donnerftag, und wurde, wie fie fich es erbeten hatte, in ber Rirche, fo ju verlaffen ihr unmöglich , beigefest. Der Leichenftein, durch die Nachfolgerin ihr gesetzt, ift vermuthlich in bem Umbau ber Rirche verschwunden; barauf bien es: Guttae de Mertlach hujus monasterii abbatissae, quae tempore translati hujus Conv. Cist. in Insulam infra Confluentiam animam creatori suo reddidit et hie sepulta conquiescit, Auna Meser de Horchem posnit. obiit 22. Sept. 1580. Unmittelbar nach abgehaltenen Erequien, Montag 26. Sept. Morgens 8 Uhr erfolgte bie Raumung. 3mei Stunden fpater, um 10 Ubr einigten fich auf dem Nieberwerth jur Babl ber neuen Abtiffin, Anna Mefer, die fieben, aus ihrem Eigenthum vertriebenen geweiheten Jungfrauen, mit benen jugleich zwei Novigen und 4 Laienschweftern ausgewandert maren. Bollftandigen Erfat, fo viel ben materiellen Berth betrifft, mogen fie in bem Rlofter und Sof auf bem Riebermerth, bann in ben Gutern ju Ballenbar gefunden haben. An bie Jesuiten mußten fie, laut des ebenfalls .1580 von bem Rurfürften beliebten Partagetractate, außer bem Rlofter. "ben vier alten Beuglein vornen baran in ber Ronnengaffe und bem Paterhaus", auch bie Weingarten in ber Stadt, von benen bas Rlofter umgeben , bie Weingarten und Landereien in Coblenger und Beiger Gemartung, "biefer Seits ber Bruden ba bie Statt liegt, boch ben Beingarten am Pfennigeberg ausgenommen", die zwei Bofchen zu Rubenach, bas Bofchen zu Dotenbung und jenes ju Diefenbeim überlaffen. Rirde und Rloftergebaude icheinen in ziemlichem Unftande fich befunden zu baben - monasterium ruinosum, fagt bas papftliche Breve vom 4. Mai 1580 - boch zeigt der fogenannte Alte Bau beute noch bie in ihrer Grundlage unverandert gebliebenen Refte des Conventgebaubes. Dabin geboren namentlich bie Latrinen, beren unermeglicher Umfang beutlich eine Conftruction aus bem fruben

Mittelalter bekundet. Jahrhunderte konnen beshalb vergehen, ohne daß eine Räumung erforderlich wurde. Die lette ereignete sich 1779, und man fand, auf den Grund gelangt, hölzerne Teller, Zeugniß für die einfache Sitte der alten Zeit, und die schönsten blonden, gar keine braune oder schwarze Zöpse. Blond wird im Allgemeinen in senen Tagen die Bevölkerung von Coblenz gewesen sein, und beweiset der Umstand, daß man von dem schönen Haar der angehenden Klosterfrauen keinen bestern Gebrauch zu machen wußte, wie sehr diese Bevölkerung von seher dem industriellen Belgien nachstehen mußte. Dort bildeten die bei der Einkleidung abgeschnittenen Zöpse einen nicht unerheblichen Zweig des Einkommens für die kleinern Frauenklöster, wobei freilich nicht zu übersehen, daß von seher nach Länge, Färbung, Geschmeidisseit und Stärke das brabäntische als das erste Haar in der Welt gegolten bat, und bezahlt worden ist.

Um 28. Sept. 1580 erlieg Rurfürft Jacob nach Coln an ben Provincial, ben P. Frang Cofter, bas Schreiben, worin berselbe ersucht, ,,ut de personis aliquot ex Societate mature cogitare easque, quam primum id fieri possit, huc mittere velis, qui omnia necessaria in monasterio ipsi Collegio deputato et ad hoc evacuato disponant et initium ei rei faciant." In Gefolge biefer Einladung begab fich P. Cofter felbft nach Coblenz, und führte er allba zwei Jesuiten ein , ben B. Wilhelm Limburg "cum socio adjutore", benen nach furzer Frift ber aus Mainz abgesendete B. Johann Brenner fich gefellete. Sechs und vierzig Jahre waren vergangen, bag Ignatius von Lopola mit seinen Gefährten zu Paris, in ber Rirche von Montmartre bie erften Gelübde fprach (15. Aug. 1534), ohne bie fernfte Ahnung ju haben von dem bebren Berufe, dem fie biermit geweihet. 3gnatius, jungft noch ein unwissender Kriegsmann, ward bierburch angewiesen, bas von ben bh. Athanasius, Augustinus, Cyrillus, Franziscus, Dominicus in ber Befampfung ber Arianer, ber Belagianer und Manichaer, ber Reftorianer, ber Albigenfer gegebene Beispiel gur Anwendung ju bringen, bie Schule gu begrunben, aus welcher bie ftreitbarften Berfechter bes alten Glaubens, begeisterte Lehrer, die befähigt, ben Reuerern bie gleichen Baf-

fen, die Biffenschaft, entgegenzusegen, bervorgegangen find, eine Genoffenschaft aufzuftellen, in welcher bis zur bochten Bolltommenbeit ausgeführt bie von einem neuern Geschichtschreiber gegebene Definition: "Es bestehet ein Rlofter in bem Busammenleben folder Menfchen, bie fich felbft verfchloffen, und Reigungen bes Beltlebens verläugnet haben, ju Ausführung eines ehrwurdigen Plans; eine vortreffliche Anftalt, wenn bie einige Seele fo vieler Menfchen burch bas Inftitut groß wird wie ju Sparta, ober hublich fur bas gemeine Befen wie ju St. Maur." Richt einem einzelnen Rlofter, einem gablreichen, über bie gange Welt fich verbreitenden Orden hat Ignatius feine große, feine glübende Seele einzuhauchen gewußt, und erzeugte bie auf folcher Bafis conftruirte Gesellschaft jene wunderbaren Resultate, Die auffallend genug, um von bensenigen, welchen bas unfterbliche Princip ber tatholifchen Rirche unverftandlich, als eine Reftauration biefer Rirche angesehen zu werben. Ignatius hat lebig= lich ber erschlafften ober von bem Beitgeifte ergriffenen bobern Belt bas Beispiel gegeben, wie man aus Menschen, bie vereinzelt, bei aller Thatfraft, bei bem beften Billen, gur Unthatigfeit verdammt fein wurden, eine heilige Cohorte bilden moge, bie, geborig bisciplinirt, ftart genug wird, bem Strom ber offentlichen Meinung ober Thorheit entgegen zu treten, vornehmlich, indem fie, an den Alten verzweifelnd, mit der Berangiehung eis nes neuen Gefdlechtes fich befaffe.

Reichliche Früchte trug ber ausgestreute Samen. Es traten allgemach von bem großen Schauplate ab die Regenten, die in Halbheit, ober um ihrer persönlichen Bortheile Willen, die Fortschritte der Resormation begünstigt hatten, man überzeugte sich, daß das Geschrei einiger Unruhestister, die Frevel der Bilsberstürmer nicht den Willen der Nation ausdrücken, man sand sogar den Muth, nachdem von der Ranzel und dem Ratheder aus durch die Jesuiten ein anderer Geist in den Nassen erweckt worden, starr und schross, wie das die dahin den Neuerern allein gelungen war, ihnen entgegenzuwirken. Das thaten, in bewundernswürdiger Consequenz und Ausdauer, bei nicht minder bewundernswürdigem Unglück, die östreichischen Könige von

Spanien, das thaten die Raifer, des Audolf und Natthias Nachfolger, daß sein Recht als oberfter Bogt der katholischen Kirche auf das Neue geltend machte der römische Raiser. Das Erde ift seinen Rachfolgern geblieben, häusig von ihnen verkannt, häusiger noch ungeschickt von ihnen ausgeübt, "on fait mal à Vienne," sand Napoleou, "mais on fait toujours," sest er hinzu, aber gleichwohl ist, wissend oder nicht wissend, wollend oder nicht wollend, heute noch der öftreichische Raiser der weltliche Repräsentant der katholischen Kirche, das Kaiserthum die Berkörperung des Kastholicismus. Deshalb ist es des Kaisers Beruf, die Ordnung, die Stabilität aufrecht zu erhalten, in diesem Beruf liegt seine eigenthümlichste Stärke, und deshalb ist so ungemessen der Sectisrer, der Wühler von allen Farben haß gegen Destreich.

Mit dem gleichen Sage, in ber gleichen Uebereinstimmung, hat die unheilige Allianz bie Gefellschaft verfolgt, welche in bie Fußtapfen bes b. Ignatius tretend, in den Ratholiten querft wieber bas Bewußtsein ihrer Rechte, ihrer Pflichten erwedte. Dem Strom ber Anfeindung weichend, bob Clemens XIV. ben Drben auf. "Die Kurften befamen von bem an," ichreibt 30bannes Muller, "größere Dacht über bie Beiftlichfeit, aber indem für bie Boller ber Gewinn fo groß nicht ichien, als er batte fenn fonnen, wurde bie Bahl ber Digvergnugten burch ' bie Bahl ber Geiftlichen ungemein verftarft, und weisen Dannern balb bemerklich, bag eine gemeinschaftliche Bormauer aller Autoritäten gefallen war." Die frangofifche Revolution tam ju Ausbruch, ale munbig wurde bas erfte, von ben Jesuiten nicht erzogene Geschlecht, ein Umftand, ber mich veranlagt, nochmals auf bie falfche Theorie, bag von Ignatius eine Reftauration ber fatholischen Rirche ausgegangen, bag er eine Reaction bewirft babe, jurudjufommen, für ben Augenblid fogar fie gelten ju laffen. Wie unendlich erhaben über alle biejenigen, fo bas von ibm gegebene Beispiel jur Amwendung ju bringen verfnchten, erscheint auch in dieser Beziehung Ignatius. Die Reaction, wenn bergleichen ibm zuzuschreiben, ift bis auf ben beutigen Tag wirffam geblieben , weil bie erhabenften 3been ihr jum Grunde liegen; alle feit 1789 versuchte Reactionen waren ohnmachtige Beftrebungen, indem fie eine Birfung bezwedten, ju ber fein Motiv gefunden. Auch die lette, burch 1848 veranlagte Reaction laborirt an biesem Grundubel. Sie wurde mit Waffengemalt burchgeführt, und wird befteben, fo lange biese Bewalt applicabel bleibt, b. i. burch bie beftige ihr jugemuthete Bemeaung fich nicht abnust, nicht erftarrt. Denn ber Beiftand ber Boblgefinnten, ber Bernunftigen, ber Besigenden, auf ben bie Regierungen vornehmlich gablen , ift von geringer Bedeutung, absonderlich in unserm verzärtelten, egoistischen Europa. ben boch biesetben Claffen in bem spanischen America, unter ungleich vortheilhaftern Berhaltniffen, nichts vermocht gegen bie Revolution, sobald bie Truppenfendungen aus ber Metropole aufhörten. Dort haben bas Unglaubliche biefe Claffen geleiftet, weil ihnen wohl bewußt, welches Schidfal unter ben fcwarzen und rothen Bestien, unter bem Andrange ber gleich ben Strömen ber Tiefe fich ergießenben Banben nordamericanischer und englischer Gurgelabschneiber und Rauber ihnen beichieben, und boch mußten fie unterliegen, weil ber Gewalt eis nes Angriffes, bergleichen gegen fie gerichtet, niemals anders, benn burch eine compacte Dictatur, burch ein geubtes heer ju wiberfteben, unbeschabet ber Schwierigfeit, welche biefe Dictatur, felbft nach bem Siege finden wird, ibn auszubeuten.

Ignatius, Jüigo von Lopola, alias Inigo Lopez be Recalbe, wurde in Guipuzcoa, auf dem Hause Lopola, an dem Flüßchen Urrola, in der Rähe der kleinen Stadt Azpeptia, um das J. 1491 geboren. Das haus war das eines gewöhnlichen Landjunkers; das Erdgeschoß, nach spanischer Sitte, einzig zu öconomischen Zweden verwendet: der erste Stock zählte in der Fronte 4, der andere Stock 4½ Fenster, das Thürmchen an der Ede, der gedoppelte Wappenschild über der hausthüre dezzeichneten des Hausterren Stand, der, ein Hidalgo, die algo, von ächtem Schrot und Korn, und mehr noch, "de parentes mayores" mit den ansehnlichken Familien der Provinz, darunter die Kavier, dann auch mit den Borgia verwandt war. Reichthümer besaß Bertram Janez de Dnaz y Lopola nicht, und deren hat ihm auch seine Hauskfrau, Marina de Saenz

be Licona y Balbe feine augebracht, wohl aber mit funf Todtern und acht Gobnen, barunter Ignag ber fungfte, ibn beichenft. Als Bage, ergablt man, tam Ignag an bes Konigs Kerdinand Sof, seine friegerischen Reigungen ließen ihn jedoch fein Bergnugen finden in dem beschäftigten Duffiggang der Bofe, und bas fprach er ohne Sehl gegen ben großen Bergog von Raiera, ben Regierer bes Saufes Manrique, aus. Der Bergea, in Kreunbicaft augethan dem Bater Lovola, blieb nicht theilnabmlos bei bes Anaben Rummer, verschaffte ihm Unterricht in ritterlichen llebungen, und beschäftigte fich perfonlich mit ber weitern Ausbildung feines Schuplings. Ungemein gelehrig bat Juigo uch ergeben. Er frebte, bas Ibeal ber Ritterfchaft an erreichen: glanzenbe Baffen, prachtvolle Roffe, ber Rubm ber Tapferfeit, bie Gefahren bes Zweifampfes und bie Berwicklungen eines Liebesabenteuers hatten für ihn ben gleichen und einen bobern Reig, wie für jeben anbern, aber gemeiner Sinnlichfeit bat er 'niemalen fich ergeben, ebenfo wenig ,,dans tous les déréglements", wie boch ein frangofischer Sagiologe schreibt, fich gefallen. Da= gegen icutete ibn feines Bemutbes Tiefe, ber frommen Eltern Beispiel und lebre, und die ritterlich-religiose Tendens, so in einer von bem Jungling ju Ehren bes Furften ber Apoftel gebichteten Romange fich ausspricht. Unter bes Bergogs Kahnen jog Ignatius gegen die in ben Aufftand ber Gemeinheiten verwidelte Stadt Rajera, fie wurde mit Sturm genommen und verfiel bem erbarmenlosen Rriegsrecht fener Beit, beffen fich ju bebienen, Lovola boch verschmabte: bei ber allgemeinen Plunberung hat er sich nicht betheiligt. Die Rube war in Castilien feineswegs bergeftellt, und ein frangofisches Beer übergog bie von Bertheibigern beinabe entblosete Proving Navarra. ju suchen bei ben Regenten von Caftilien, vornehmlich aber feine Bafallen ju bewaffnen, um ben weitern Fortichritten ber Feinde au fteuern, verließ ber Bicefonig, eben jener Bergog von Rajera, in Gile Pamplona, einzig in bem Caftell eine fcwache Befatung gurudlaffend. Der war namentlich Lovola zugetheilt, und hat er als ein waderer Rittersmann ben Plat zu behaupten, redlich bas Seine getban, bis eine Studfugel ibm, ber bereits am rechten Beine verwundet, das linke Bein zerschmetterte, 20. Mai 1521. Sein Fall entmuthigte die Besatung, sie caspitulirte, und Ignaz, kriegsgefangen, wurde nach dem französisschen Hauptquartier gebracht, dann, sobald es der Zustand seisner Wunden erlaubte, entlassen, um in dem Baterhause seiner vollständigen Genesung abwarten zu können.

Der Wundarzt, bem er zu Lovola fich anvertraute, fand burchans unzwedmäßig bie bisberige Behandlung, falich gerichtet bie von seinen Collegen wieder gusammengefügten Anoden: ber Anficht Folge leiftenb, gab ber Patient gu, bag nochmals fein Bein gebrochen werbe. In eisernem Gleichmuth ertrug er eine Marter, bie nichtsbestoweniger in bas beftigfte Fieber überging. Dem Tode nabe, empfing Ignatius am Borabend von ber bb. Peter und Paul Feft die Sterbfacramente: man glaubte nicht, bag er ber Racht überleben werbe. In derfelben Racht, im Traume, trat ju feinem Bette St. Detrus, und ift unter beffen Berührung bas Fieber geschwunden : bag ber Leidende außer aller Gefahr, ergab fich bei feinem Erwachen. Die weltlichen Reigungen überlebten aber biefer miraeulosen Seilung. Das Bein blieb entftellt burch einen Rnochen, ber über bie Bebur unter bem Rnie hervortretend, bem graciofen Anliegen bes Stiefels binberlich wurde. Den Uebelftand ju beseitigen, unterwarf ber eitle junge Mann fich einer aberma= ligen Tortur, ben Knochen ließ er sich absagen, und um nicht, von wegen ber Berfürzung bes einen Schenfele, binten ju muffen, ftedte er ihn mehre Tage lang in eine eiferne Redmaschine, nicht achtend ber Sollenqual, bie barin zu ertragen und bie zum Ueberfluffe vergeblich. Das rechte Bein blieb bas furgere. In ber langwierigen Behandlung gab es ber leeren Augenblide viele, sie auszufüllen, verlangte Ignaz einen Roman; er tannte und liebte die Ritterromane, über alles den Amabis. den war nicht aufzntreiben, man reichte ibm ein leben Jesu Chrifti, die Legende ber Beiligen. Er las, Anfangs ohne bas mindefte Intereffe für bie ungewohnte Lecture, bann ergriff ibn unvermerkt die Glorie ber bb. Frangiscus und Dominicus. "Quid, si ego hoc agerem, quod fecit b. Franciscus, quid si

koc, quod b. Dominicus?" bat er bei fich bedacht, wie er nach= male feinem gefegneten Schuler, bem b. Alopfius von Gonzaga ergablte. Er fühlte Muth und Tuchtigfeit, biefen Borbilbern nachjuahmen, in Entfagung und Strenge mit ihnen zu wetteifern. In andern Stunden beschlichen ibn auch weltliche Gebanfen. Er wendete fich ber Dame feines Bergens gu, Die "non era condesa, ni duquesa, mas era su estado mas alto que ninquno destas", er wollte ibr aufwarten in ber Stadt ibred Bermeilens, er ftellte gierliche Borte und "motes" gusammen, barin sie anzureden, er bedachte die ritterlichen Uebungen, so ihr zu Unvermerft gewannen inbeffen bie Ehren er anftellen fonne. geiftlichen Borftellungen bie Dberband, und vollständig von ibnen erfüllt, gelangte ber Leibenbe ju bem Entschluffe, im barnen Rleibe, nach bem b. Lande zu vilgern und nach vollbrachter Bittfabrt irgendwo in vollständige Ginsamfeit sich zu begraben. Beil bas aber, bei feiner anhaltenden Leibesschwachheit, nicht fofort ausführbar, begnügte er fich einftweilen, Racht für Racht von feinem Lager fich zu erheben, um in Gebet und Thrauen, bas Antlis jum Boben gefenft, Stunden lang feine Gunden ju beflagen.

Der Beine wieder machtig, verließ er augenblidlich, mas auch fein Bruber, ber Guteberr, bagegen einwenden mochte, Lovola, unter bem Bormande, bem Bergog von Rajera, ber in Navarrete weilte, seine Aufwartung ju machen. Nachbem er bier ber Pflichten ber Soflichfeit fich entledigt, entließ er feine beiten Diener, und ben nachsten Weg folug er ein nach Catalonien, nach bem Gnabenorte Monferrate; weniger vielleicht in Berfnirfoung um feiner Gunben willen, ale in bem Berlangen, Thaten ju vollbringen, benen gleich, burch welche bie Beiligen berühmt geworben find, enticoloffen, in ber Schwere ber Bufibungen fie ju erreichen, wohl ju überbieten, in Jerusalem feinem Gott gu bienen. Gin Moriste, ein Caballero, mit bem er burch Bufall zusammentraf, erlaubte sich eine unfirchliche Meußerung um bie b. Gottesgebarerin Maria, verschwand aber, beffer beritten, benn Inigo auf feinem Maulthier, in bemfelben Augenblide fcbier, und bittere Bormarfe machte fich ber driftliche Ritter, bag er ungeftraft ben Frevler gieben laffen. Seinen gehler ju verbef-

fern, fleuerte er bem Orte gu, ben ber Saracene als fein Nachtlager bezeichnet hatte, und ber von ber Beerftrage nicht viel über 40 Schritte abgelegen, aber bem Racheburft gefellten fich über bem einsamen Ritt balb andere, ber Betrachtung eines Pilgrims ficherlich murbigere Gebanten, und in bem 3meifel, mas bier bie Pflicht von ibm forbere, beschloß Inigo ber Leitung feines Thieres fich ju überlaffen, richte fich bas bem Dorfe ju, fo wollte er ben Lafterer auffuchen, "y le daria de punaladas, bleibe bas Maulthier auf ber Beerftrage, fo war bas ihm ein Beichen, fur Recht Gnabe gelten ju laffen. Und bas unvernunftige Thier wich nicht von ber Beerftrage. Bu einem volfreichen Drte an bes Montserrate Bug gelangt, faufte, ließ Inigo an eis nem Rleide gurichten ein Stud bes gröbften Tuches, er fchaffte fic ein Paar Schuhe von Esparto an, it. un borden y una ealabacita, Pilgerftab und Rurbisflafche. Bon ben Schuben legte er ben einen an, ben franken Sug, ber immer noch jur Nachtgeit anschwoll , gu foonen , unbeschuhet blieb bas andere Bein. Alfo ausgeruftet, erftieg er bes Berges Bobe, in Bedanfen boch noch fich beschäftigend mit bem, was feine Romane von bes Amadie und beffen sequela Thaten und Bugubungen erzählten. Starr bie Borfdriften, von ber Flor y nata aller Ritterfchaft gegeben, befolgend, verfehlte er nicht, "de velar sus armas", Baffenwache ju balten vor bem Altar U. Lieben Frauen von Montferrate, nicht figend, nicht liegend, fondern abwechselnd knieend ober flebend. Dann legte er Generalbeichte ab zu ben Ruffen von Dom François be Chavonnes, der, bevor er fich ben Anachoreten vom Montserrate anschloß, bes Bischofe von Mirepoir Groß-Vicar gewesen; burch bie Ausbruche bes bitterften Schmerzes, burch Strome von Thranen baufig unterbrochen, erforberte biese Beichte brei volle Tage. Sein Maulthier verfdenfte ber Buger an bie Rloftergemeinbe, Schwert und Dold legte er am Tage Marien Berfundigung, nach ber Communion, auf ben Altar ber allerseligften Jungfrau nieber, biermit angubeuten, baf er für immer bem Gebrauche ber Baffen entsage.

Rampfluftig und fertig, wie er es ftets gewesen, fonnte er jeboch nicht umbin, in ber Gebankenwelt wenigstens ben Rampf

fortaufegen, wie bas namentlich in feinen Exercitiis spiritualibus, secunda hebdomada, hervortritt. 3mei heerlager benft er fic barin, Jerusalem und Babylon, Jesus und Satan: bort alle Guten, bier die Bofen, geruftet, einander ju bestreiten. flus verfündigt seinen Entschluß, alle lander ber Ungläubigen fich au unterwerfen. Wie er, muffen fich nahren und fleiben alle, fo die Beeresfolge ibm leiften wollen, wie er, Mubfeligkeiten und Rachtwachen ertragen, bann werben fie in bem gleichen Maafe bes Sieges und ber Belohnung theilhaftig werben. Leichter bat es Ignatius gefunden, ben übrigen Gewohnheiten feines Lebens zu entfagen, wie zur Reuschheit, ber unter bem Thore von Navarrete er fich gewidmet, fo gur Armuth fich ju erheben. Das Rleid, fo er bis babin getragen, bas Bemb fogar, gab er an ben erften Bettler, ber ihm außerhalb ber Rlofterpforte auffließ, und im Pilgergewande, auf Seitenwegen, gelangte er nach Manrefa, wo er in St. Lucien Bospital aufgenommen, obne Saumen ben barteften Bugubungen fich ergab. Gine gange Boche fastete er bei Baffer und Brod, bas wenige Gemufe, fo er am Sonntag ber magern Roft bingufugte, murgte er mit Afche. Er gurtete fich mit einer eisernen Rette, trug unter ber Rutte ein Cilicium. Bu Mitternacht erhob er fich jum Gebet, bem er täglich sieben Stunden widmete, gleichwie er breimal fic geißelte, haufig wallfahrte er jur Rirche U. Lieben Frauen in Billabordis. Somer murbe ibm bas Alles, und hat er felbft wohl öfter gezweifelt, ob er bas fein Lebenlang aushalten werbe, es ftellten fich auch 3weifel anderer Art ein, Trodenheit, Ber-Die auf Montserrate abgelegte Generalbeichte fcbien ibm nicht erschöpfend, er wiederholte fie zu Manresa, erganzte fie burd vergeffene Sunden, fpurte ben unerheblichften Rleinigfeiten nach, allein immer peinlicher wurden über bem Grübeln bie Ameifel. Er fürchtete, vor Gott nicht gerechtfertigt, nicht angenommen ju fein, und weil er einftens gelefen, wie ein Gunber, jegliche Nahrung fich versagenb, jur Gnabe ben Allerhochften gestimmt habe, enthielt er fich von einem Sonntag jum anbern jeglicher Speife. Das unterfagte ber Beidtvater, aber wenn auch Ignatius bann und wann Erleichterung ju finden, gu fub-

len wähnte, daß die melancholische Stimmung ibm abgenommen werbe, wie ein ichweres Rleid von ben Schultern fällt, fo febrten boch balb bie Qualen ber jungften Bergangenheit gurud. Es war ihm, ale fei Sunde gewesen, die unerschöpfliche Quelle fernerer Gunden, fein ganges Leben. Buweilen gerieth er in Bersuchung, fich binabzufturgen aus ber Kenfteröffnung feiner Relle in die Tiefe, bann aber bedenkend, daß der Selbstmord Sunde, sprach er: "Berr, ich will nicht thun, was dich beleidige." Alfo verlebte er mubselige Tage, unter Eingebungen, wie es ibm ichien, balb ber guten, balb ber bofen Geifter. Bon jenen fühlte er fich getröftet und erfrenet, von biefen ermubet und geängftigt; weiter verfolgend biefe Diftinction, glaubte er mit Buversicht zu erkennen, bag alle feine Bein lediglich von satanischer Anfechtung berrühre. Er faßte ben Entschluß "con mucha claridader, nie mehr fein vergangenes Leben in ber Beichte gu berühren. Bon bem Tage an verließen ibn die Scrupel, er begann auch Glauben zu ichenten bem prophetischen Bunfche einer bejahrten Frau aus Manrefa. Beit und breit in Spanien befannt burch ibre bobe Erleuchtung, war bie Alte fogar einmal zum Sofe bes fatholischen Ronigs geforbert worben, auf bag fie ihm beiftebe mit ihren Rathichlägen. Diefe Frau nun, im Gefprache mit bem Buger, brach ploglich aus in die Worte : "moge Chriftus ber herr bir eines Tages erscheinen", worauf Ignatius entgegnete: "wie follte boch Chriftus mir erscheinen". Jest, auf ber Treppe ber Dominicanerfirche ju Manresa bas Officium ber b. Jungfrau betent, floffen reichlich seine Thranen, indem er bas Beheimniß ber Dreieinigkeit, "en figura de tres teclas", schauete. In myftischem Symbol offenbarte fich ihm gleichfalls bas Beheimniß ber Schöpfung. In weißen Rabien, fo in ber Bandlung von der Sobe jum Altar fich berabließen, erfannte er ben, welcher Gott ift und Mensch. Mehrmalen, "si vicies aut quadragies diceret, non auderet affirmare, se mentiri", hat et, wabrend bes Bebetes, Chriftum mit ben Mugen ber Seele erblidet. eine bell leuchtenbe Geftalt, nicht groß, nicht flein, beren Gliedmaßen nicht zu unterscheiben, mas eben so wenig ber Kall, wenn bie b. Jungfrau feinen Augen fich barftellte. Belegentlich eines

Beluches von St. Paule Rirche, Die vielleicht 1000 Schritte von Manresa entlegen, fielen seine Blide auf ben vorüber rollenden Strom; in ben Tiefen des Llobregat fich fpiegelnb, erfannte er die Beheimniffe bes Glaubens, ben tiefen Sinn ber beiligen Schriften. Ale ein neuer Menfc verließ er die Stelle, um por bem nachften Crucifix feine Dantsagung abzuftatten; ba leuchtete ihm wiederum eine Erscheinung, die jum öftern vorgefommen, boch niemals von ihm nach ihrer Wefenheit erfannt worden; fie blidte ibn aus vielen wunderschonen Augen an, mar aber, von wegen ber Rabe bes Gefreuzigten, nicht in bie gewohnte Farbenpracht gefleibet, und erfannte beshalb Ignatius, baß fie vom Bofen berrühre. Darum bat er von dem an die fragliche Erscheinung, fo baufig noch fich wiederholte, mit bem Stode, ber ftete fein Befährte, abgewiesen. Unvergeglich, unauslofdlich find nicht minder die an bem Elobregat empfangenen Eindrude geblieben, ,,y le dieron tanta confirmacion siempre de la féss, bag es fur ihn feines Beugniffes, feiner Schrift weiter bedurfte. Unbebenflich murbe er, in beren Ermanglung, für ben Blauben, ben er mit Augen gesehen, in ben Tod gegangen fein. Er bat auch ftets befannt, daß, fo viel er in dem Laufe von 62 Jahren von Gott empfangen, alles zusammengenommen, nicht fo viel ihm gegeben babe, ale jene furgen Augenblide.

Ein volles Jahr beinahe hat Ignatius in Manresa, eine kurze Zeit in einer Grotte bes nahen Felsenthales zugebracht, kaum von schwerer Krankheit erstanden, in der Bekehrung Berschiedener zu seinem apostolischen Beruse sich vorbereitet, endlich seine Exercitia spiritualia ausgearbeitet, und also, genugsam nach seinem Dafürhalten für weitere Arbeiten ausgerüstet, begab er sich zu Ansang des J. 1523 nach Barcelona. Einige Brode, so er sich erbettelte, machten seinen ganzen Reichsthum aus, als er die Galeere bestieg, die in einer fünstägigen Kahrt ihn nach Gaeta trug. Zu Fuß, bettelnd und sastend, geslangte er nach Rom und weiter nach Benedig. In der späten Racht daselbst angelangt, wußte er kein Untersommen zu sinden, er lagerte sich unter einen Säulengang des Marcusplapes. In der Nähe wohnte der Senator Marc Anton Trevisani, der nachs

malige Doge, und mar ber eben eingeschlafen, ale er eine menfchliche Stimme zu vernehmen glaubte und bie Worte: "bu pflegft ber Rube, und ber Mann Gottes liegt braugen unter ben Saulen." Den Borwurf abzuweisen, erhob sich Trevisani augenblidlich von feinem Lager, und hinab ging er jum Plage, ben aufzusuchen, ber fo wunderbar ihm angefündigt worden. Er hatte ibn balb gefunden, er führte ihn feinem Saufe ein, behandelte ihn ale einen fehnlich erwarteten Baft, und ftellte ihn auch, unter nachbrudlicher Empfehlung, bem Doge Britti vor. Der bewilligte bem Pilgrim freie Ueberfahrt nach Copern ; am 31. Aug. flieg Ignatius ju Jaffa ans Land, am 4. Sept. erreichte er Jerusalem. Da wollte er sich niederlaffen, ber Befehrung ber Ungläubigen fich widmen, aber ber Provincial ber Frangiscaner, bem es burch paftliche Briefe freigegeben, Die Pilgrime im Lanbe ju behalten oder fortzuschiden, und beffen Lage, inmitten ber Turfen, Araber und Schismatifer, Die größte Borficht erheischte, mag fich ob bes Keuereifers bes Basten entfest baben. nag mußte fich, nach verrichteter Undacht, entfernen, erreichte wieberum Benedig gegen Ende Januars 1524, nach einer Sahrt von zwei vollen Monaten, bie mittels ber Betrachtungen, zu welchen fie Beit und Gelegenheit bot, entscheibend murbe fur feine gange Bufunft. Er gelangte ju ber Ueberzeugung, bag bas Betebrunggeschäft Renntnisse erfordere, bie ihm abgingen, bem Mangel abzuhelfen, beschloß er ohne Saumen nach Barcelona gurudgutehren, und bie bafige Schule gu benugen. Dem Borfage getreu, besuchte er in dem Alter von 33 Jahren die Rnabenschule, und machte er bie bedeutenoften Fortschritte in ber lateinischen Grammatif, daß er nach feines Lehrers, Sieronymus Arbebale Rath, nach Berlauf von zwei Jahren die Universität an Alcala begieben fonnte.

Dahin folgten ihm aus Barcelona brei junge Leute, in Alcala selbst, wo er in bas hospital von Antezena aufgenommen, gewann er einen vierten Schüler. Alle fünf nahmen sie eine gleichförmige Rleibung, ben grauen Talar an, alle fünf lebten sie von Almosen, in Studieneiser übertraf aber Ignatius alle seine Gefährten. Mit ber gleichen Gier verschlang er Sotos

Logif, bes Albertus Magnus Physif, bes Magister sententiarune theologische Lebrbucher, aber nicht zu Fortichritten, nur zu Berwirrung führte biefes Anhäufen von Disciplinen. Ermudet in bem unfruchtbaren Treiben ergab er fich gang und gar Werfen ber Mildthätigfeit, fur bie in feinem hospital ein weiter Spielraum geboten, er trug bie driftliche Lebre vor und eiferte gegen ber Studenten Ausschweifungen. In Diefer letten Beziehung fcheint er Erfolge von Bedeutung gehabt zu haben; bie burch ibn bewirfte Befehrung eines Pralaten erregte ungewöhnliche Aufmertfamfeit. Bon Ginigen wurde barum Ignag ale ein Berenmeifter, von Andern ale ein Reger, ber unter bem Mantel ber Tugend feine Irrlehre verbreite, ansgeschrieen. Die Inquisition untersuchte ben gall, ohne Strafbares finden gu fonnen, bas Beneral-Bicariat unterfagte ber fleinen Gefellschaft lediglich bie eigenthumliche Rleidung. Aber zwei vornehme und reiche Frauen, bie fich ber Leitung unseres Ignag unterworfen, verrichteten bettelnb eine Ballfahrt, und bas erschien als eine übertriebene, bem weiblichen Gefchlecht nicht zufommende Andacht; bafur follte Ignag verantwortlich werben, und ichidte man ihn gum Gefang-Seche Bochen brachte er barin ju , bis jur Rudfehr ber beiben Andachtigen; auf beren Beugniß, daß er vielmehr von ber Ballfahrt fie abzuhalten gefucht habe, wurde er burch Spruch vom 1. Juni 1527 in Freiheit gefest, ihm jedoch wie feinen Schulern verboten, ale Religionslehrer ferner aufzutreten, bevor fie ben vierfährigen theologischen Curfus abgemacht haben wurden. Um biefe Beschränkung führte Ignaz Klage vor dem Erzbischof von Tolebo, ber aber, bes Unbequemen fich zu entledigen, ibm ben Rath gab, in Salamanca weiter ju ftudiren und nebenbei feine Uebungen ber Rachstenliebe fortzusegen. Auf biefe inbirecte Ermächtigung gablend, beschäftigte er fich in Salamanca mehr mit Lehren als mit Lernen, und abermals wurde er eingeftedt und brei Bochen lang festgehalten, bann boch burch Urtheil entlaffen , unter bem Bebing , bag er in feinen Ratechifationen ben Unterschied ber läglichen und ber Tobfunde nicht erortere. Die Claufel betrachtete er, nicht ju Unrecht, als eine Falle, ben Staub schüttelte er von seinen Füßen, und von ben Schülern verlaffen, begab er sich auf ben Weg nach Frankreich.

Ende Reb. 1528 traf er zu Paris ein, um fure erfte in bem Collegium von Montaigu feine Studien fortzuseten; feine Barfchaft, fromme Gaben, die er aus Spanien mitgebracht, wurde ibm burch einen Kameraden gestoblen, und er mußte bas bezogene Rofthaus verlaffen, ein Unterfommen zu S. Jaoques de l'adpital fuchen. Gingig bas Dbbach murbe ibm ba gemabret, bas tägliche Brod mußte er von Thure ju Thure fich erbetteln, und boch unterließ er nicht, ber Dilbe feiner Befannten bie Urmuth berienigen, die nach feinem Ermeffen bulfebedurftiger, benn er felbft. ju empfehlen. Den Werten bas Wort bingufügenb, rührte er brei andere Spanier in dem Grade, daß fie ihre Sabseligfeiten verfauften und ben Erlos an bie Armen vertheilten. um fortan in unmittelbarer Berührung mit Inigo fein Bospital gu bewohnen, gleich ihm von Almosen zu leben. Abermals wurde er burch biefe angebende Gefellschaft verbachtig; bie gegen ibn geführte Untersuchung fant nichts Strafbares. Seine humanitaten hatte Ignatius in bem Laufe von 18 Monaten zu Montaigu vollendet, daß er befähigt, in bem Collegium von St. Barbara Philosophie zu boren. Das wurde ihm so leicht nicht, als er geglaubt baben mag. Der Principal hatte nicht übel Luft, ihn fortzusagen, erfannte seboch bei naberer Prüfung, wie febr er in bem Schuler fich geirret, und machte ibm por bem vollen Aubitorium eine Ehrenerklärung. Der Professor Begna, burch ben hauptsächlich bes Principals Groll gegen Ignatius hervorgerufen, bereute nicht minber seine Uebereilung, und fuchte, fie auszugleichen, bem Gefranften einen Repetitor, ber beffer nicht ju munichen. Es war bas ber Savojarbe Peter le Febre, ber bei seines Baters Berben aufgewachsen, einft bei Racht, unter freiem himmel Gott und ben Studien fich gewidmet hatte. Unter ber Leitung bieses Praceptors machte Ignatius solche Fortforitte, bag er nach einem Studium von 31/2 Jahren zu ber Burbe eines Magister artium erhoben werben fonnte. Nicht felten waren über ben logischen Begriffen , zu beren Analyse er berufen, die Entzudungen bes tieferen religiofen Sinnes, bie

eigentlich feine bochfte Luft, über ihn getommen. Er ertlarte fie aber, unftreitig eine großartige Anficht, für Eingebungen bes bofen Beiftes, ber ibn von bem rechten Wege abzuführen fuche, und beugte gebulbig fich unter bie ftrengfte Bucht. Bleichwohl ließ er in bem Anblid ber neuen, realen Welt, die ihm aus ben Studien aufging, von feiner geiftlichen Richtung, von beren Mittheilung an Andere feinen Augenblid ab. Geine ascetischen Grundfage verpflanzte er auf le Fevre, er lehrte ben jungern Freund feine Fehler befämpfen, flüglich nicht alle auf einmal, sondern einen nach bem andern, wie er benn auch immer einer Tugend vorzugeweise nachzutrachten, ihm einprägte : er bielt ibn jur Beichte und baufigem Genuffe bes Abendmals an. Gie gingen bie engfte Gemeinschaft ein, bie Almosen, bie aus Spanien und Niederland ziemlich reichlich ihm zufloffen, theilte Ignatius mit le Revre. Schwieriger in ber Behandlung ergab fich ein zweiter Bellengenoffe, ber Ravarrese Frang Laver, ber geiftreich und schon, dabei so arm beinahe wie le Rèvre, begierig, ber langen Reihe burch Rriegethaten berühmter Ahnen in bem vollen Ruhme ber Belahrtheit fich anzuschließen. Den Ehrgeizigen zu gewinnen, nahm Ignatius feinen Anftand, ihm die Ehre zu erweifen, die er in Anspruch nahm, und zu sorgen, bag fie von anbern ihm erwiesen werde. Durch feine Bemühung erhielt Kaper für feine erfte Borlefung eine gewiffe Frequeng. Rachbem in biefer Beife bie perfonliche Buneigung gebildet, fonnte bes Inigo gewaltige Natur, Beispiel und Strenge in ber vollen Birtfamteit fich geltend machen. Unter feiner Leitung ftellten bie beiben Freunde geiftliche Uebungen an, brei Tage und brei Rachte ließ er einmal fie faften. Nachdem fie vollftanbig feine Befinnung fich angeeignet, mogte er fein anderes 3ch in ihnen erkennen.

Wie hierauf Ignatius seinen theologischen Studien bei ben Dominicanern oblag, gewann die Gesellschaft größere Ausdehsnung durch den Zutritt einiger jungen Männer, benen er durch guten Rath oder Unterstützung unentbehrlich geworden. Belehrt durch den Absall seiner frühern Schüler, fand er zwedmäßig, die muhsam gewonnenen Freunde durch ein Gelöbniß zu verspslichten. Zu Marienhimmelfahrt, 15. Aug. 1534, traten Inigo,

se Fevre, Xaver, Salmeron, Lainez, Bobabilla, Simon Robrisguez de Azevedo in der Kirche von Montmartre zusammen; da, in der Grust, las le Fèvre, der bereits Priester geworden, die Messe, von seiner Hand empsingen die andern sechs die geweihte Hostie, und alle sieben schwuren sie, laut und deutlich, in Jerusalem ihr Leben der Psiege der Christen oder der Besehrung der Heiden zu widmen; sei es aber unmöglich, dahin zu gelangen oder dort zu bleiben, in solchem Falle dem Papst ihre Dienste anzubieten für seden Ort, wohin zu gehen, er ihnen besehle, ohne Lohn noch Bedingung. Zugleich entsagten sie allem Eigensthum, die auf das wenige, so die Reise nach dem Morgenland erfordern würde. In Montmartre, oder vielmehr in den Steinbrüchen der Umgebung meditirte Ignatius am liebsten, da glaubte er noch einmal in die Höhle von Manresa sich versest.

Einstweilen mußte Ignatius die Gesellschaft verlaffen, um in der heimathlichen Luft von Guipuzcoa feine ganzlich zerruttete Befundheit wiederherzustellen, er verließ Paris in ben erften Tagen des Januars 1535. feine Stelle an le Revre übertragend; in Benedig wollte er mit feinen Schulern, die mittlerweile ihren theologischen Cursus beschloffen haben murben, im Sanuar 1537 aufammentreffen. Die Reise nach ben Byrenaen machte er auf einem Baul, burch bie Gesellichaft fur feinen Dienft angeschafft, in ber Beimath fand er alebalb feine Rrafte wieber. Gegen Ausgang bes 3. 1535 traf er ju Benedig ein, und ohne Saumen widmete er fich ben Berrichtungen bes Apofolats, in welchen ihn zwar auch bier ber berfommliche Lohn erwartete. Er wurde ber Regerei beschuldigt, rechtfertigte fich jedoch ohne Dube und glangend vor bem papftlichen Runcius. Beter Caraffa, ber nachmalige Papft Paul IV. hat in biefer Angelegenheit mit feinem Einfluffe ibm gebient, bem Patronen folog fich ber Frembling auf bas engfte an. In bem Convent ber Theatiner, ber in Benedig entstanden, nahm Ignatius Bohnung, er biente in ben hospitalern, über welche Caraffa bie Aufficht führte, in welchen biefer feine Novigen übte. Bwar fand fich Ignatius burch ber Theatiner Inftitut nicht vollkommen befriedigt; er befprach mit Caraffa einige barin vorzunehmenbe

Beränderungen, und sollen bie beiden Eisenköpfe darüber zerfallen sein. Aber schon bieses zeigt ben tiefen Eindruck, durch das Institut auf den Beobachter gemacht. In der Prüfung einer priesterlichen Gesellschaft, die mit Eiser und Strenge den eigentslichen clericalischen Pflichten oblag, mag er die seinen Schälern zu gebende Richtung aufgefunden haben, für den Fall, daß er diesseits des Weeres bleiben, der abendländischen Christenheit seine Thätigkeit zuwenden muffe.

2m 8. Januar 1537 wurde Ignatius burch bas Gintreffen feiner Schuler, benen fich mittlerweile le Jay, Cobure und Daquier Brouet angeschloffen batten, überrascht, und sofort wies er ihnen, benen er ben Jacob Sozez beigab, Beschäftigung in ben hospitalern an. Um halbfaften ichidte er fie nach Rom, auf daß fie für die vorhabende hierosolyminatische Wallfahrt ben Segen bes b. Batere empfangen möchten. Furchtenb, bag fein 3wift mit bem fürglich in die Bahl ber Carbinale aufgenommenen Caraffa ber Angelegenheit hinderlich werben tonnte, blieb er für seine Person in Benedig. Paul III. gab ben Abgeordneten, neben feinem Segen, bas für ihre Bilgerfahrt erforderliche Reisegeld, es wurde ihnen auch erlaubt, von jedem ihnen beliebigen Bischof bie Priefterweihe ju empfangen. Alfo getröftet, tehrten fie nach Benedig jurud, und es legte bie Befellichaft in die Sande bes Nuncius Beralli bas Gelabbe ber Reuschheit ab, worauf biejenigen aus ihrer Mitte, fo noch nicht Priefter, Ignatius namentlich, ju Johanni von bem Bifchof von Arbe die Beiben empfingen. Aber es fdwand über bem Turfenfriege alle Aussicht, nach bem b. Lanbe zu gelangen, bas erflarte Ignag ben Seinen zu Bicenga, in einer Art von Generalcapitel, bem ein vierzigtägiges Gebet vorherging. Andacht Schluffe betrat Ignaz als Prediger die Rangel, und fo thaten brei feiner Schuler, mabrend bie übrigen, in berfelben Stunde, in ben verschiebenen Strafen erschienen, fatt ber Raugel eines Edfteines fich gebrauchten, und mit bem Schwenken ber hute, burch lauten Ruf bas Bolt um fich versammelten, jur Buge bie Gunber ju ermabnen. Tiefen Ginbrud machten biefe feltfamen Prediger, in ber armlichen Tracht, mit ben abgeharmten Gefichtern, in bem fremben, halb spanischen Dialect.

Reineswegs hat sedoch auf das Predigen allein das Generalcapitel sich beschränkt. Mit Ignatius die Unmöglichkeit, nach dem Orient zu gelangen, erkennend, wurde darin beschlossen, dei der Brüder, Lovola, Lainez und le Fèvre nach Rom zu entsenden, um dem h. Bater ihre Dienste anzubieten. Dann wurde eine gleichförmige Lebensordnung und eine Regel beliebt; im Augenblick der Trennung um einen Namen für die Gesellschaft angegangen, meinte Ignaz, am füglichken werde sie Societas Jesu heißen, und zwar soll, nach des Nigroni Erklärung, hier societas bedeuten "quasi dicas cohortem aut centuriam, quae ad pugnam cum hostibus spiritualibus conscripta site". Mit solchem Namen wollte zugleich der demüthige Stister abswenden, daß die Gesellschaft semalen den seinen trage.

Gegen Ausgang bes 3. 1537 hatte Ignag famt feinen beiben Befährten Rom erreicht, und ohne Saumen entledigten fie fich bes ihnen gewordenen Auftrages. Freudig bas ihm gemachte Anerbieten ergreifend, wollte Paul III., bag Laineg und le Febre in ber Sapienza theologische Borlesungen hielten, inbeffen Lovola burch geiftliche Exercitien und Ermahnungen bie Sittlichfeit forbern murbe, mas er auch in ber erbaulichften Beise vollführte, bag mehre Personen von ausgezeichnetem Berbienft feiner Leitung fich unterwarfen. Bur namlichen Beit und in der gleichen Beise waren Kaver und Bobabilla zu Boloana. le Jay und Azevedo zu Ferrara, Brouet und Salmeron zu Siena, Cobure und Soges ju Pabua beschäftigt. Die Erfolge, von benen allenthalben biefe Anftrengungen begleitet, mogen folieflich einen Gebanken, mit bem feit langerer Beit Ignatius beschäftigt, zur Reife gebracht baben. Bis babin mar feine Gefell-Schaft bochftens einer Congregation von Weltprieftern ju vergleis chen, ju einem Orben fie auszubilben, forberte er bie gerftreuten Bruber nach Rom (au Ende ber Kaften 1538), und nach gemeinsamer, reiflicher Berathung wurde beschloffen, fur biefe Abfict bie Genehmigung bes b. Stuble ju fuchen, ben Gelübben ber Armuth und Reufcheit jenes bes unbedingten Beborfams gegen bie Dbern bingugufügen, bann bie Professen gu bem weitern Gelübbe zu verpflichten, bag, wohin immer, ber Seelen Seil zu werben, ber Statthalter Jesu Chrifti fie ichiden moge, sie gerüftet sein wollen, zur Stunde aufzubrechen, ohne Reisegeld und bettelnb, wenn er bas befehle. Bie Ignatius flets bas Beisviel bes Geborfams gegeben, wie er affenthalben ibn als eine ber vornehmften Tugenden pries, fo wurde es gerade feiner Gesellschaft Streben, in bem Geborfam alle anbern Orben an überbieten. Inmitten biefer manichfaltigen Thatigfeit wurde fie von einem abermaligen Sturme betroffen. Ein beliebter Prebiger, bes Lutherthums verdächtig geworben, parirte mit Bewandtbeit ben Angriff, um ihn gegen Ignatius ju richten, und veranlagte eine formliche Untersuchung gegen benjenigen, ber, biefes wußte er burch Beugen bestätigen zu laffen, in Alcala, Paris und Benedig als Reger und herenmeister in effigie verbrannt worden. Billig glaubte bas Bolt ber Beschuldigung, wie bann icon vorber Ignatius geflagt batte, er febe in Rom alle Fenfter geichloffen, und Gefahren ber ernfteften Art wurden burch bes Bolfes Bahn ben Jesuiten bereitet, bis ber Governatore, por beffen Tribunal die Anklage verhandelt wurde, die Schuldlofigfeit ber Berbachtigten erfannte, und barüber in feinem Spruche ihnen bas ehrenbste Beugnig ausstellte. Auf bas Reue burften bie Jesuiten sich bliden laffen, und alsbalb find fie burch ibre Lebensweise, burch Gifer in Predigt und Unterricht, burch Rrantenpflege, burch Milbthatigfeit in bem Berlaufe einer brudenben hungerenoth, die Lieblinge einer Bevolferung, die eben noch fie ju gerreißen brobte, geworben.

Diese gunftige Stimmung benutte Ignatius, um ben Entwurf einer Constitution für ben fünftigen Orden der papstlichen Genehmigung vorzulegen. Paul III. ließ die Schrift durch seinen Ceremonienmeister auf das genaueste prüsen, studirte sie selbst, und sprach mundlich seine Billigung des Instituts aus. Sie auch schriftlich zu ertheilen, wollte er vordersamst das Gutachten einer zu dem Ende bestellten Congregation von Cardinalen abwarten. Einstweilen beschäftigte er einige von des Ignatius Schülern in der Reformation eines sehr herabgesommenen Ronnenklofters, ben V. le Jav fdidte er nach Brescia, um bie bort eingeriffenen Regereien ju befampfen, ben Bobabilla nach 36dia, auf dag er an ber Berfohnung ftreitenber, machtiger Familien arbeite. Lainez und le Revre folgten bem Carbinal von S. Angelo in die Legation nach Parma, von bannen jedoch le Revre zeitig abgerufen wurde, um ju Borms in bem Religionsgespräch aufzutreten. Azevebo und Zaver geborchten bem Rufe bes Ronigs von Portugal, ber fie als Missionarien in Indien au verwenden gedachte. In bem Laufe folder Prosperitäten empfand Ignatius um fo bitterer bie Schwierigfeiten, fo ber Beftätigung feines Inftitute ab Seiten ber ju beffen Prufung bestellten Carbinale entgegengesett wurden. Er verdoppelte, bas Biel zu erreichen, seine Anftrengungen, seine Andachten, wie er bann, für den Kall ber Erborung, bem Geber alles Guten breitaufend Deffen gelobte, und bie Cardinale, in bem Schrecken um bie machfenbe Gefahr ber beutichen, frangofifden, englischen Rirde, liefen ab von ihrem Einspruche. In ber Bulle regimini militantis, 27. Gept. 1540 bestätigte Paul III. bas Inftitut ber Gefellichaft Jefu, die er jedoch auf die Bahl von 60 Brofeffen beschränkte, eine Kargbeit, vergleichbar ber Berblenbung, in welcher bie Minifter Ferbinands II. bie seinem Dienfte von Ballenstein verbeißenen 50,000 auf 20,000 Mann berabsegen mollten.

Noch blieb ber lette Schritt zu thun. Sechs von ben ältes ften Brübern traten zusammen, um ben Borsteher zu erwählen, ber laut ber Bestimmung bes ersten, bem Papst eingereichten Ents wurses, Coitionis in sacram societatem, si a Papa, Domino concedente, eonsirmaretur, 15. April 1539, "Grabe und Aemter nach Gutbünken vertheilen, die Constitution mit Beirath der Mitglieder entwersen, in allen andern Dingen allein zu besehlen haben soll, denn in ihm ist Christus als gegenwärtig zu verehren". Einstimmig, schriftlich die Abwesenden, wählten sie benjenigen, der, wie Salmeron in seinem Wahlzettel sich ausdrückt, "sie alle in Christo erzeugt und mit seiner Milch genährt habe". Doch hat Ignastius nur auf den Rath seines Beichtvaters, und nach der zweisten Wahl dem Wunsche seiner Jöglinge sich gefügt. Am Ofter-

fonntag 1541 erfaßte er bes Orbens Regiment, und ben nachden Freitag, 27. April, nahm er in St. Paule Rirche bie Profession aller in Rom befindlichen Jesuiten an, wahrend er felbft in bes Papftes Banbe bie Belübbe ablegte. Dann eröffnete er in ber Rirche S. Maria della Strata feine Ratechisationen, fo et 46 Tage hindurch fortfette, hiermit ein punktlich befolgtes Beispiel allen feinen Rachfolgern binterlaffend. Er entwarf, ber allgemach fich vergrößernden Gefellichaft jum Beften, verschiedene Sagungen, er ichidte, weil le Febre in Mabrid befchaftigt, an beffen Stelle ben Bobabilla und ben le Jay nach Bien und Regeneburg, ben Salmeron und Brouet nach Irland, wo fie berufen, als papfiliche Nuncien zu fungiren, und eine Anzahl Novigen, Studien halber, nach Paris. 3m 3. 1542 ftiftete ber Ronig von Portugal bas Collegium ju Coimbra, bas erfte, fo ber Drben gehabt hat; bereits gablte er 80 Mitglieder, bag alfo eine wefentliche Bestimmung ber Bulle von 1540 überfcritten. Gange lich von ihr entbunden zu werben, fparte Ignatius feines Fleifes, und ber Papft, genugsam überzeugt von ber Brauchbarfeit ber für ben Dienft ber Rirche berangezogenen neuen Milig, gab die Bulle Injunctum nobis, 14. März 1543, worin jegliche Reftriction in Betreff ber Bahl bes Orbenspersonals aufgehoben. Außerbem verlieh er ben Jesuiten bie Rirche S. Andrea de Fraeta, ober wie fie feit ihrer vollftanbigen Umgestaltung genannt wird, del Gesu. Bollauf mit ben Beburfniffen feiner Gefellichaft beschäftigt, fant Ignatius gleichwohl Zeit, noch mit andern Ros then fich zu beschäftigen. Die Maddalena nahm reuige Gunderinen auf, nothigte fie jedoch, in den Orden fich ju begeben. tius, erwägend, daß bergleichen Perfonen, wenn auch die Erfenutnig ihnen gefommen, boch nicht gerabe ben Beruf ju flofterlicher Ginfamfeit empfinden, bag Frauen ben Schleier ju nebmen nicht verftattet, verfiel auf ben Bebanten einer Stiftung, worin verheurathete und unverheurathete Beibepersonen ohne Unterfcied, und ohne bag fie bem weltlichen Stanbe ju entfagen verbunden, aufgenommen wurden, und in Rurgem batte er, mittels reichlicher Unterftugungen, burch verschiedene Große gespenbet, bas ber b. Martha gewibmete Saus ju Stande gebracht,

gleichwie bas Aloster S. Catharina delle Funari, worin regels mäßig hundert mittellose Jungfrauen unter der Aufsicht von Ronsnen Augustinerordens unterhalten wurden.

Der Gesellschaft Fortschritte entsprachen überhaupt vollfommen ben außerordentlichen Rraften, die in ihr vereinigt, und in nicht minder bewunderswürdiger Beise bem gemeinsamen Ziele zugeführt wurden. Spanien, Italien, Deutschland und Riederland bublten wetteifernd um die Bunft, die Jesuiten bei fich aufzunehmen, ihnen Collegien barbieten zu burfen. Alcala, Bafencia, Gandia, Coln 1), Lowen und Padua haben in biefer Binficht allen andern Städten den Borfprung abgewonnen, nur in Franfreich, bem einzigen von allen fatholischen ganbern, batte ber Orben noch feinen Eingang gefunden, weil man bort, in ber grimmigen Feindschaft gegen ben Raifer, eine Gefellichaft, bie burchaus von Spaniern regiert, perbachtig finden wollte. fuiten, die in Paris ben Studien oblagen, follten, als bes Raifers Unterthanen, Frankreich verlaffen. Für biefe Thorbeit fand ber Orben reichliche Entschädigung in ber burch bas Concilium ibm gewordenen Anerfennung. Der Papft hatte von bem Stifter zwei Theologen verlangt, fie bem nach Tribent bestimmten Legaten beizugeben. Lainez und Salmeron wurden zu bem Ende auserseben, aber auch le Jay und le Rebre fanden fich bort ein, und alle vier, vorzüglich aber Lainez, find fie ben Batern ein Gegenftand ber Bewunderung geworden. Gines fehlte noch, um bas Softem , in welchem in ungewöhnlicher Deutlich-

<sup>1)</sup> Die ersten Tesuiten sind 1542 nach Coln gekommen, und fanden Aufnahme in dem hause eines Canonicus zu St. Gereon, des Andreas herll von Barbewyk. Rachdem Peter Canisius, der ausersehen, als eine der Zierden des Ordens zu leuchten, sich ihnen angeschlossen, bezogen sie 1544 das von Canisius für eigene Rechnung gemiethete haus an der alten Burgmauer. Da ist aber ihres Bleibens nicht lange gewesen, der Erzbischof, Graf hermann von Wied, wirkte auf den Magistrat, und die kleine Gesellschaft, darunter Emilian von Loyola, des Ordensstifters Bruderssohn, wurde auseinandergetrieben. hermann, dem protestantischen Lehrbegriff zugethan, mochte auserdem in seiner tiessen Unwissender Gründe sinden, die Jesuiten zu hassen. Er mußte abdanken, und noch in desselben Jahres Lauf, 1546, sanden die Jesuiten sich wiederum ein.

leit die höhere Jugung fich fund gibt , ju vervollfrandigen , bie Saule. Die Rangel war ben Jefniern gefichen. Bevor fie in Bicente fich treumen, einigten fie fich, banptfächlich fibr bad gemeine Bolf ju prebigen, unt fich weniger ber gewählern Rebensarten, als besjenigen, fo ju einer lebbafren Bewegung fübren fann, ju beffeißigen. gur bie Beichte war ihnen minels ber geiftlichen Uebungen, burch welche bie mit Ignatius fich vereinigten, ein Unterricht ertheilt werben, bergleichen fein anderer Briefter je genoffen : wo die Jefniten auftraten, ba fromten bie Sanber ihnen ju, ter Pfarrgeiftlichfeit wollte niemant mebr fid anvertrauen. Die aufwachsende Generation ju gewinnen, mubte aber ein nicht minter wünschenswerther Erfela fein. Die Jugend ju unterrichten hatte man gleich bei ber Begrundung bes Orbens burd eine eigene Claufel fich verpflichten wollen; bas war nicht burchgegangen, die Sache felbft aber nach ührer Dringlichfeit burd bie Regel auf bas lebbaftefte eingeschärft, und bauntlächlich wohl um ihrentwillen find die Jesuiten von der Diliegenheit jum Chorgesang biebenfirt worben. Bei Allem bem baben fie bis jum 3. 1546 feine Schule gehabt, außer bem Seminarium in Goa, am Ende ber Belt: in besagtem Jahre aber wurde die Schulanstalt in Gandia, als welcher ber Stifter, ber b. Frangiscus von Borgia jugleich die Brivilegien einer Univerfitat pericaffte, eröffnet.

Das geschah in einer der Provinzen der Coronilla, in Casskillen traten minder günstige Umstände ein. Da hatte der Carbinal-Erzbischof von Toledo, unter dem Borwande, daß die bisschöftichen Rechte durch die Jesuiten beeinträchtigt, die sämtlichen Patres in dem Collegium von Alcala interdicirt, und alle, die bei ihnen zur Beichte gehen würden, ercommunicirt, da hatte der Dominicaner Canus durch seine Predigten eine wahrhaft sanatische Wuth gegen diesenigen, die jüngst noch des Boltes Liebelinge gewesen, erzeugt, und sand diese Wuth reichliche Nahrung in der Berfügung des Kaisers, durch welche der P. Bobabilla aus dem Reiche gewiesen. Denn Bobabilla, in der seinem Orden zu Eigenthum verbleibenden Insteribilität, sprach in gesbürender Berachtung von des Kaisers Lieblingsschöpfung, von

Dem Interim. Ignatine felbft wurde 1553, von wegen feiner Exercitia spiritualia, ber Regerei bezüchtigt, und wurde vielleicht, trop ber von Paul III. 1546 bem Buche gegebenen Approbation, ber Anklage haben erliegen muffen, fo nicht mehre Theologen von Ruf, bie ale feine Bertheibiger vor ber Inquisition auftraten, bie Denuncianten zu Schanden gemacht hatten. ber andern Seite fielen bem Orben die bedeutenoften Erwerbungen ju, in Italien vorzüglich. Es entftanben bie Collegien in Rom, Loreto, Reavel, Florenz, Bologna, Benedig, Perugia, Modena; 1551 hatte der Orden bereits vier Provinzen, beren eine, Spanien, 1554 in drei vertheilt worden ift, 1552 murbe ibm bas Collegiam Germanicum gegeben, für bas Evangelium freitend, fiegend burchzog Frang Laver bie weiten Provingen von Indien, und als er genug gethan zu haben glaubte, um die Erfolge ber bundert Glaubensboten, die in seine Ruftapfen getreten waren, ju fichern, begab er fich auf die Gee, fernere Eroberuns gen ju vollbringen in ben Moluden, bann über bie Grenzen ber befannten Welt hinaus bis nach bem fernen Japan vorzubringen, bei weitem überbietend, wie in ber Erhabenheit bes 3medes, fo in ber Berwegenheit jenen Afba, ben erften ber mahomedanischen Eroberer von Nordafrica, ben Borlaufer ber Scharen, Die Spanien überschwemmen follten. Afbas Laufbahn, nicht fein Gifer, wurde burd ben Anblid bes grenzenlosen, Africa zugleich und America bespulenben Oceans gehemmt. Da trieb er fein Rog in bie Wogen, und inmitten ber Kluth, jum himmel erhoben bie Augen, fprach er: "Großer Gott! mare meine Laufbahn nicht burch biefes Deer verschloffen, ich wurde vorwarts bringen in des Abendlandes unbefannte Ronigreiche, Die Ginheit beines heiligen Ramens gu predigen und mit bem Schwert bie widerspenstigen Bolfer, Die Dich nicht, eine andere Gottheit verehren, ju fallen." in biefer Beife Zaver bie Bunderfraft bes Glaubens bethätigte, waren Runez, Carnero, Dviebo, ber erfte jum Patriarchen von Aethiopien geweibet, bemübet, feften Rug zu faffen in ben Thalern bes Rils, 28 ibrer Bruder beschäftigten fich in Braff. lien, und gablte ber Orben in 13 Provinzen wenigstens 100 Collegien, ale Ignatius zu Rom, am 31. Jul. 1556 fein thas

feit die höhere Fügung fich fund gibt, zu vervollständigen, die Soule. Die Rangel mar ben Jesuiten gesichert. Bevor sie in Bicenza fich trennten, einigten fie fich, hauptfachlich fur bas gemeine Bolf zu predigen, und fich weniger ber gewählten Rebensarten, als besienigen, fo ju einer lebhaften Bewegung fubren fann, ju befleißigen. Für bie Beichte mar ihnen mittels ber geiftlichen Uebungen, burch welche fie mit Ignatius fich vereinigten, ein Unterricht ertheilt worben, bergleichen fein anderer Priefter je genoffen : wo die Jesuiten auftraten, ba ftromten die Sunder ihnen ju, ber Pfarrgeiftlichfeit wollte niemand mehr fich anvertrauen. Die aufwachsenbe Generation zu gewinnen, mußte aber ein nicht minder wunschenswerther Erfolg fein. Die Jugend zu unterrichten hatte man gleich bei ber Begrundung bes Orbens burch eine eigene Clausel fich verpflichten wollen : bas war nicht burchgegangen, die Sache felbft aber nach ihrer Dringlichfeit burch die Regel auf bas lebhaftefte eingeschärft, und hauptsächlich wohl um ihrentwillen find die Jefuiten von der Dis liegenheit jum Chorgefang bispenfirt worden. Bei Allem bem haben fie bis jum 3. 1546 feine Schule gehabt, außer bem Geminarium in Goa, am Ende ber Belt: in befagtem Jahre aber wurde die Schulanstalt in Gandig, ale welcher ber Stifter, ber h. Franziscus von Borgia zugleich bie Privilegien einer Univerfitat verschaffte, eröffnet.

Das geschah in einer der Provinzen der Coronilla, in Casstillen traten minder gunstige Umstände ein. Da hatte der Carbinal-Erzbischof von Toledo, unter dem Borwande, daß die dis schösslichen Rechte durch die Jesuten beeinträchtigt, die sämtlichen Patres in dem Collegium von Alcala interdicirt, und alle, die bei ihnen zur Beichte gehen wurden, excommunicirt, da hatte der Dominicaner Canns durch seine Predigten eine wahrhaft sanatische Buth gegen diesenigen, die jüngst noch des Bolses Lieblinge gewesen, erzeugt, und sand diese Wuth reichliche Nahrung in der Berfügung des Kaisers, durch welche der P. Bobabilla aus dem Reiche gewiesen. Denn Bobabilla, in der seinem Orden zu Eigenthum verbleibenden Insteribilität, sprach in gesbürender Berachtung von des Kaisers Lieblingsschöpfung, von

bem Interim. Ignatine felbst wurde 1553, von wegen seiner Exercitia spiritualia, der Regerei bezüchtigt, und murbe vielleicht, trop ber von Paul III. 1546 bem Buche gegebenen Approbation, ber Anklage haben erliegen muffen, fo nicht mehre Theologen von Ruf, die als feine Bertheidiger vor der Inquisition auftraten, bie Denuncianten zu Schanden gemacht batten. ber andern Seite fielen dem Orden die bedeutenoften Erwerbungen ju, in Italien vorzüglich. Es entftanben bie Collegien in Rom, Loreto, Reapel, Floreng, Bologna, Benedig, Perugia, Modena; 1551 hatte ber Orben bereits vier Provingen, beren eine, Spanien, 1554 in brei vertheilt worden ift, 1552 murbe ihm bas Collegiam Germanicum gegeben, für bas Evangelium freitend, fiegend burchzog Frang Laver bie weiten Provingen von Inbien, und als er genug gethan ju haben glaubte, um bie Erfolge ber bundert Glaubensboten, bie in feine Fußtapfen getreten waren, ju fichern, begab er fich auf bie Gee, fernere Eroberungen zu vollbringen in ben Moluden, bann über bie Grenzen ber befannten Belt hinaus bis nach bem fernen Japan vorzubringen, bei weitem überbietend, wie in ber Erhabenheit bes 3medes, so in ber Berwegenheit jenen Afba, ben ersten ber mahomedanischen Eroberer von Nordafrica, ben Borlaufer ber Scharen, bie Spanien überschwemmen sollten. Afbas Laufbabn, nicht sein Gifer, wurde burch ben Anblid bes grengenlosen, Africa zugleich und America bespulenben Oceans gehemmt. Da trieb er fein Rog in die Wogen, und inmitten ber Fluth, jum himmel erhoben bie Augen, fprach er: "Großer Gott! ware meine Laufbahn nicht burch biefes Deer verschloffen, ich wurde vorwarts bringen in bes Abendlandes unbefannte Ronigreiche, die Ginheit beines heiligen Ramens gu predigen und mit dem Schwert die widerspenstigen Bolfer, die Dich nicht, eine andere Gottheit verehren, ju fallen." Bahrend in diefer Beife Kaver bie Bunderfraft bes Glaubens bethätigte, waren Runez, Carnero, Dviebo, ber erfte jum Patriarchen von Aethiopien geweibet, bemübet, feften Rug zu faffen in ben Thalern bes Rils, 28 ihrer Bruder beschäftigten fich in Brafilien, und gablte ber Orden in 13 Provingen wenigstens 100 Collegien, ale Ignatius zu Rom, am 31. Jul. 1556 fein thas

tens und segenreiches Leben beschloß. Er wurde in der Kirche des Profeshauses, del Gesü, beigeset, und 1622 von Papst Gregor XV. der Zahl der Heiligen eingeschrieben.

St. Ignatius bat ben Anfang, nicht aber ben Ausgang bes großen, in Franfreich um feinen Orben erhobenen Proceffes erlebt, ein Proceg, ju folgenreich, um übergangen werden ju burfen. Bon ben Borurtheilen, bie man bort um bie Gefellichaft begte, ift Rebe gemesen. Die breizehn Jesuiten, bie zu Paris, in bem Collegium des Lombards flubirten, waren bis 1549 unbemerft geblieben; bamale erlangte ber Superior von Wilhelm Duprat, bem Bischof von Clermont, bag er fie in fein Sotel aufnehme, wo fie unbeschränft in ber Erfüllung ihrer flofterlichen Pflichten. Es fanden fich inmitten ber vielen Begner boch einige Protectoren, worunter ber bebeutenbfte ber große Cardinal von lothringen; belehrt und influencirt burch ben P. Brouet, fonnte biefer bem Ronig Rechenschaft ablegen von bem b. Ignatius und beffen Schöpfung, und auf bes Carbinale Bericht wurde ber offene Brief ausgefertigt, worin Beinrich II. ben Jefuiten erlaubte, Almosen zu sammeln , um von beren Ertrag zu Paris und in andern Stadten Collegien und Capellen ju erbauen, auch nach eigener Regel ju leben. Das Parlament verweigerte bie Einregistrirung biefes Briefes, baber ber Ronig genothigt, folde in einem zweiten Rescript, obne Rudficht auf Die Ginwendungen bes General-Procurators, ju befehlen. Weise gedrängt, verordnete ber Gerichtshof, dag bes Ronigs Briefe zusamt ben papftlichen Bullen fur bie Errichtung bes Jefuitenordens dem Bischof von Paris und der theologischen Facultat mitgetheilt murben.

Der Facultät Gutachten, am 1. Dec. 1554 gegeben, erhebt fich vordersamst gegen die unerhörte Benennung: Gesellschaft Jesu, gibt ihr Schuld, daß sie ohne Unterschied Individuen aller Art aufnehme, Bastarde, Berbrecher, insame Menschen; daß sie weber Regel, noch Gesete, weder Borschriften in Bezug auf Lebensweise, noch Gebräuche habe, wodurch andere Religiosen von den Weltleuten sich unterscheiden; daß die vielen, vornehmelich um die Spendung der Sacramente ihr bewilligten Privile-

aien, Kreibelten und Immunitaten ben Rechten ber Bifchefe und ber Clerifei überhaupt, ben Fürften und Baronen, ben Privilegien ber Universitäten entgegen, und bem Bolf eine Laft feien. Es scheint ber Nacultat jene Gesellschaft entebrend für alle Drben, beren Bucht fle untergrabt in ber Befeitigung frommer Uebungen, mittels beren bie Gluth ber Andacht zu nahren, bie Engend zu unterflügen; bergleichen Kaften, Kroliche Ceremonien, Gehorfam der Obrigfeit gegenüber find. Es geben biefe Jefuiten fogar Anlag, die Gelübbe gu brechen, ber bischöflichen Berichtsbarfeit fich ju entziehen, geiftliche und weltliche herren, jeglichem Rechte zuwider, ihrer Befugniffe zu entfegen, Unruhe, Rlage, Bwift, Streitigfeit, Proceff, Gifersucht, Aufruhr und Entaweiung after Art in ber Rirche Regiment einzuführen. Ginzig Gefahren für die Religion fieht die Facultat in der neuen Gefellichaft. -Bon Erstaunen und Entsegen ergriffen bei ber Anficht bes Gutachtens, waren bie in Rom weilenben Bater ber Anficht, es muffe eine formliche Widerlegung veranstaltet werden, bamit Franfreich und die Parifer Facultat, benen bas Institut burchans fremb fceine, eines Beffern fich überzeugen fonnten, aber St. Ignatius betrachtete bie Sache and einem anbern Befichtspunkt. Er fand ju übertrieben jenes Gutachten, um von ihm irgend eine nachtheilige Wirfung ju befürchten, bann wollte er burch eine Biberlegung, wie bescheiben fle auch ausfallen mochte, bie Gemuther nicht noch weiter reigen. Die Aufgeregtesten in ber Gesellschaft gaben fich zufrieden auf feine Berficherung, bag bas Inftitut bereinft in Franfreich Eingang finden, daß bas Collegium in Paris ju großer Bedeutung gelangen werbe. Doch unterließ ber General nicht, aller Orten, wo Jefuiten fich festgeset batten, Beugniffe um ibren Bandel, um die Ergebniffe ihrer Bemabungen einzusammeln, außerbem ließ er gefcheben, bag ber P. Dlave im eigenen Ramen, von Rom aus, ein bescheibenes, aber inhaltreiches Schreis ben an feine Collegen in ber Sorbonne richte, worin bie von ibnen in jenem Gutachten ausgesprochenen Anfichten beantwortet. Das tonnte freilich ber Wirksamfeit bes allgemein verbreiteten Gutachtens feinen Ginbalt thun. Baris in feiner Befamtheit erhob fich gegen bie Jefuiten; Pfarrer, Prebiger,

Professoren tobten wetteisernd gegen das Institut, brachten um dasselbe die schrecklichken Begriffe in Umlauf. Pasquille, worin der Zesuiten Lehre und Führung in gleichviel Bitterseit und Unwahrheit angegriffen, bedeckten alle Mauern, Mitglieder der Gesellschaft wurden, wo sie öffentlich sich sehen ließen, von dem Pöbel verhöhnt und mishandelt. Bon der Zeit, und nicht vergeblich, die Umstimmung der Gemüther erwartend, verharrten sie in tiesem Schweigen, einzig in dem entsernten Billom, wo der unwandelbare Gönner, der Bischof Duprat, ihnen ein Colslegium eingeräumt hatte, mit dem Unterricht der Jugend sich beschäftigend.

R. Franz II. gelangte zum Throne, und regierten in beffen Namen die Buisen. Mit einiger Aussicht auf Erfolg fonnte vor bem Parlament bie Wieberaufnahme ber Inftang betrieben werben. Sein Gutachten hatte ber Bifchof von Paris noch nicht abgegeben: er wurde barum gemahnt. Gleich allen neuen Drben, erwiederte Enftach bu Bellay, fei gefahrlich über allen Begriff bie neue Gesellschaft und gang eigentlich bestimmt, Unordnungen zu veranlaffen, ftatt bag es ihre Aufgabe fein follte, ben Frieden ber Kirche berzustellen. Schon ber Name Jesuit verratbe ein hochmuthiges Streben, bamit wolle man fich aneignen, was ber Gefellschaft ber Gläubigen überhaupt Eigenthum. Paul III. verliebenen Privilegien enthielten der Dinge viele, so ben gemeinen Rechten entgegen und verlegend ben amtlichen Befugniffen ber Bifcofe, Pfarrer und Universitäten. Bon bem Papfte seien die Jesuiten angewiesen, Turfen und Beiben ju befehren, man moge beshalb ihnen an bes Beibenthums Grenzen Bobnfige einräumen. Auch biefes Gutachten wurde in bem toniglichen Rathe verlefen und befprochen, fodann, auf bes Carbinale von Lothringen Betrieb, am 25. April 1560 bem Parlament aufgegeben, ohne Berudfichtigung bes Wiberfpruchs ber theologischen Facultat und bes Bifchofe, bie papfilicen Bullen und bas ber Gesellschaft Jesu verliebene fonigliche Vatent zu verfunbigen. Biewohl nun auch bie Gefellichaft burch Gingabe an bas Parlament erflarte, bag fie bem gemeinen Rechte fich unterwerfe und allen papftlichen Privilegien, fo bem entgegen, ober geeignet, bie Gewalt ber Bischofe, Domcapitel, Pfarrer und Unwersitäten, weniger nicht die Freiheiten ber gallicanischen Rirche und die Bestimmungen ber Concordate zu beeintrachtigen. verzichte, fo fand gleichwohl bas Parlament für gut, burch Spruch vom 22. Feb. 1561 bie Angelegenheit an ein allgemeines ober Rationalconcilium ju verweisen. Ale ein foldes mar zu betrachten bie Bersammlung ber Bischöfe in Poiffy, Sept. 1561, und bie Pralaten, nachbem fie ben Bericht ihres Collegen von Daris vernommen, genehmigten bas neue Inftitut, nicht zwar als einen Orben, sondern ale eine Gesellschaft ober ein Collegium, fügten aber ber Bewilligung bie Bedingnif bingu, bag bie Bruber ben Ramen Jesuiten ober Gefellschaft Jesu gegen einen anbern vertaufden, bag fie, gleich allen Prieftern, ber Gerichtebarfeit ber Orbinarien unterthan fein, und nichts ben Bischöfen, Capiteln, Pfarrern, Universitäten und übrigen Orden guwiber, noch gegen beren Amt und Bewalt vornehmen wollen; baf fie burch bas gemeine Recht regiert werden, und allen demselben ents gegenftebenden Privilegien entfagen follen. 3m Falle biefe Bebingniffe überichritten murben, ober bie Befellicaft von ben Papften fernere Privilegien fich ertheilen laffe, follte de facto bie Benehmigung erloschen fein.

Hiernach wurde ohne weitere Zögerung das Collegium von Clermont eröffnet und alsbald von zahlreichen Schülern besucht, die angezogen durch eine Auswahl trefflicher Lehrer, unter welschen vorab der Spanier Maldonado glänzte. Solcher Zulauf miskiel zumalen der Universität: sie erhob sich gegen die Zulafsung der Gesellschaft, und sahen deren Mitglieder sich veranlaßt, bei dem Parlament einzukommen um Ausbedung des ihnen anzekandigten Berbotes, ferner mit dem Unterricht der Jugend sich zu beschäftigen. Ein gerichtliches Bersahren wurde demzusolge eingeleitet. Behufs dessen flanden Advocaten in Menge der Universität zu Gebot, aber Beguin und Levasseur, zwei ihrer Leuchten, sprachen in solcher Begeisterung von ihres Freundes Pasquier Talent, daß dieser, obgleich einer ber jüngsten der Zunft, vor allen andern ausersehen wurde für den zweiselhaften Kampf. Es könnte zwar auch sein, daß die seinen Standesgenossen siene

eigentlich feine bochfte Luft, über ibn getommen. Er ertlarte fie aber, unftreitig eine großartige Unficht, fur Gingebungen bes bofen Beiftes, ber ihn von bem rechten Wege abzuführen fuche, und beugte gebulbig fich unter bie ftrengfte Bucht. Bleichwohl ließ er in bem Anblid ber neuen, realen Welt, die ihm aus ben Studien aufging, von feiner geiftlichen Richtung, von beren Mittheilung an Andere feinen Augenblid ab. Seine ascetischen Grundfage verpflangte er auf le Revre, er lehrte ben jungern Freund feine Fehler befämpfen, kluglich nicht alle auf einmal, fonbern einen nach bem andern, wie er benn auch immer einer Tugend vorzugeweise nachzutrachten, ibm einprägte: er bielt ibn jur Beichte und baufigem Genuffe bes Abendmals an. Gie gingen bie engfte Bemeinschaft ein, bie Almosen, bie aus Spanien und Niederland ziemlich reichlich ihm zufloffen, theilte Ignatius mit le Revre. Schwieriger in ber Behandlung ergab fich ein zweiter Bellengenoffe, ber Navarrese Frang Laver, ber geiftreich und schon, babei so arm beinahe wie le Fevre, begierig, ber langen Reibe burch Rriegethaten berühmter Ahnen in dem vollen Ruhme ber Gelahrtheit fich anguschließen. Den Chrgeizigen zu gewinnen, nahm Ignatius feinen Anftand, ibm die Ehre zu erweifen, bie er in Anspruch nahm, und ju forgen, bag fie von andern ihm erwiesen werde. Durch feine Bemühung erhielt Kaper für feine erfte Borlefung eine gewiffe Frequenz. Nachbem in biefer Beife bie perfonliche Buneigung gebildet, fonnte bes Inigo gewaltige Ratur, Beispiel und Strenge in ber vollen Birtfamteit fich geltend machen. Unter feiner Leitung ftellten bie beiben Freunde geiftliche Uebungen an, brei Tage und brei Rachte ließ er einmal fie faften. Nachbem fie vollftanbig feine Befinnung fich angeeignet, mogte er fein anderes 3ch in ihnen erkennen.

Wie hierauf Ignatius seinen theologischen Studien bei ben Dominicanern oblag, gewann die Gesellschaft größere Ausbehsnung durch den Zutritt einiger jungen Männer, denen er durch guten Rath oder Unterstüßung unentbehrlich geworden. Belehrt durch den Absall seiner frühern Schüler, fand er zweckmäßig, die mühsam gewonnenen Freunde durch ein Gelöbniß zu verspsichten. Zu Marienhimmelsahrt, 15. Aug. 1534, traten Inigo,

Ke Fevre, Xaver, Salmeron, Lainez, Bobabilla, Simon Robriguez de Azevedo in der Kirche von Montmartre zusammen; da, in der Gruft, las le Fèvre, der bereits Priester geworden, die Messe, von seiner Hand empsingen die andern sechs die geweihte Hostie, und alle sieben schwuren sie, laut und deutlich, in Jerusalem ihr Leben der Psiege der Christen oder der Beschrung der Heiden zu widmen; sei es aber unmöglich, dahin zu gelangen oder dort zu bleiben, in solchem Falle dem Papst ihre Dienste anzubieten für seden Ort, wohin zu gehen, er ihnen besehle, ohne Lohn noch Bedingung. Jugleich entsagten sie allem Eigensthum, bis auf das wenige, so die Reise nach dem Morgenland erfordern würde. In Montmartre, oder vielmehr in den Steinsbrüchen der Umgebung meditirie Ignatius am liebsten, da glaubte er noch einmal in die Höhle von Manresa sich versetzt.

Einstweilen mußte Janatius bie Gesellschaft verlaffen, um in der beimatblichen Luft von Guivuzcoa feine ganglich gerruttete Befundheit wiederherzuftellen, er verließ Paris in ben erften Tagen bes Januars 1535, feine Stelle an le Febre übertragend; in Benedig wollte er mit feinen Schulern, die mittlerweile ihren theologischen Curfus beschloffen haben murben, im Januar 1537 jusammentreffen. Die Reise nach ben Pyrenaen machte er auf einem Gaul, burch bie Gefellichaft für feinen Dienft angeschafft, in ber Beimath fant er alsbald seine Rrafte Gegen Ausgang bes 3. 1535 traf er ju Benebig ein, und ohne Saumen widmete er fich ben Berrichtungen bes Apoftolats, in welchen ihn zwar auch bier ber berkommliche Lohn erwartete. Er wurde ber Regerei beschuldigt, rechtfertigte fich jeboch obne Dube und glangend por bem papftlichen Runcius. Peter Caraffa, ber nachmalige Papft Paul IV. hat in biefer Angelegenheit mit feinem Ginfluffe ihm gedient, bem Patronen folog fich ber Frembling auf bas engfte an. In bem Convent ber Theatiner, ber in Benedig entstanden, nahm Ignatius Wohnung, er biente in ben hospitälern, über welche Caraffa bie Aufficht führte, in welchen biefer feine Novigen übte. 3mar fand fich Ignatius burch ber Theatiner Inftitut nicht volltommen befriedigt; er befprach mit Caraffa einige barin vorzunehmenbe

Beränderungen, und sollen die beiden Eisenköpfe darüber zerfallen sein. Uber schon dieses zeigt den tiefen Eindruck, durch das Institut auf den Beobachter gemacht. In der Prüfung einer priesterlichen Gesellschaft, die mit Eifer und Strenge den eigentslichen clericalischen Pflichten oblag, mag er die seinen Schülern zu gebende Richtung aufgefunden haben, für den Fall, daß er diesseits des Weeres bleiben, der abendländischen Christenheit seine Thätigkeit zuwenden musse.

2m 8. Januar 1537 wurde Ignatius burch bas Gintreffen feiner Schuler, benen fich mittlerweile le Jap, Cobure und Daquier Brouet angeschloffen batten, überrascht, und fofort wies er ihnen, benen er ben Jacob Sozez beigab, Beschäftigung in Um Salbfaften ichidte er fie nach Rom, ben hospitälern an. auf daß fie für die vorhabende hierosolyminatische Ballfahrt ben Segen bes b. Baters empfangen möchten. Fürchtenb, bag fein Awist mit bem fürzlich in die Bahl ber Carbinale aufgenoms menen Caraffa ber Angelegenheit hinderlich werben tonnte, blieb er für seine Person in Benedig. Paul III. gab ben Abgeordneten, neben feinem Segen, bas für ihre Vilgerfahrt erforberliche Reisegelb, es wurde ihnen auch erlaubt, von jebem ihnen beliebigen Bischof bie Priefterweihe ju empfangen. getröftet, fehrten fie nach Benebig jurud, und es legte bie Befellichaft in bie Sanbe bes Nuncius Beralli bas Gelabbe ber Reuschheit ab, worauf biejenigen aus ihrer Mitte, fo noch nicht Priefter, Ignatius namentlich, ju Johanni von bem Bifchof von Arbe bie Weiben empfingen. Aber es schwand über bem Turfenfriege alle Aussicht, nach bem b. Lande zu gelangen, bas erflarte Ignag ben Seinen gu Bicenga, in einer Art von Beneralcavitel, bem ein vierzigtägiges Gebet vorherging. Andacht Schluffe betrat Ignaz ale Prediger bie Kangel, und fo thaten brei feiner Schuler, mabrend bie übrigen, in berfelben Stunde, in ben verschiedenen Stragen erschienen, fatt ber Rangel eines Edfteines fich gebrauchten, und mit bem Schwenten ber Gute, burch lauten Ruf bas Bolf um fich versammelten. jur Buge bie Gunder ju ermahnen. Tiefen Gindrud machten

biefe feltfamen Prediger, in der armlichen Tracht, mit den absgeharmten Gefichtern, in dem fremben, halb spanischen Dialect.

Reineswegs hat sedoch auf das Predigen allein das Generalcapitel sich beschränkt. Mit Ignatius die Unmöglichkeit, nach dem Orient zu gelangen, erkennend, wurde darin beschlossen, deine der Brüder, Loyola, Lainez und le Fèvre nach Rom zu entsenden, um dem h. Bater ihre Dienste anzubieten. Dann wurde eine gleichförmige Lebensordnung und eine Regel beliebt; im Augenblick der Trennung um einen Namen für die Gesellschaft angegangen, meinte Ignaz, am füglichken werde sie Societas Jesu heißen, und zwar soll, nach des Nigroni Erklärung, hier societas bedeuten "quasi dicas cohortem aut centuriam, quae ad pugnam cum hostibus spiritualibus conscripta site". Mit solchem Namen wollte zugleich der demüthige Stifter abswenden, daß die Gesellschaft semalen den seinen trage.

Begen Ausgang bes 3. 1537 hatte Ignag famt feinen beiben Gefährten Rom erreicht, und ohne Saumen entlebigten fie fich bes ihnen geworbenen Auftrages. Freudig bas ibm gemachte Anerbieten ergreifend, wollte Baul III., baf Laines und le Fevre in der Sapienza theologische Borlesungen hielten, inbeffen Lopola burch geiftliche Exercitien und Ermahnungen bie Sittlichfeit forbern wurbe, was er auch in ber erbaulichften Beise vollführte, daß mehre Personen von ausgezeichnetem Berbienft feiner Leitung fich unterwarfen. Bur nämlichen Beit und in ber gleichen Beife waren Kaver und Bobabilla zu Boloana. le Jay und Azevedo zu Ferrara, Brouet und Salmeron zu Siena, Cobure und Hoges ju Pabua beschäftigt. Die Erfolge, von benen allenthalben biefe Anftrengungen begleitet, mogen folieflich einen Gebanken, mit bem feit langerer Beit Ignatius beschäftigt, jur Reife gebracht baben. Bis dabin mar feine Gefell-Schaft bochtens einer Congregation von Weltprieftern zu vergleis chen, ju einem Orben fie auszubilben, forberte er bie gerftreuten Bruber nach Rom (au Enbe ber Raften 1538), unb nach gemeinsamer, reiflicher Berathung wurde beschloffen, fur biefe Abficht bie Benehmigung bes b. Stuhls zu fuchen, ben Gelubben ber Armuth und Reufcheit jenes bes unbedingten Beborfams gegen bie Dbern bingugufügen, bann bie Professen gu bem weitern Gelübbe ju verpflichten, bag, wohin immer, ber Seelen Beil zu werben, ber Statthalter Jefu Chrifti fie ichiden moge, fie geruftet fein wollen, gur Stunde aufzubrechen, ohne Reisegelb und bettelnb, wenn er bas befehle. Wie Ignatius flets bas Beisviel bes Geborfams gegeben, wie er allenthalben ibn als eine ber vornebmften Tugenben pries, so wurde es gerabe feiner Gesellschaft Streben, in bem Geborfam alle anbern Orben an überbieten. Inmitten biefer manichfaltigen Thatigfeit wurde fie von einem abermaligen Sturme betroffen. Gin beliebter Prebiger, bes Lutherthums verbächtig geworben, parirte mit Bewandtbeit ben Angriff, um ihn gegen Ignatius ju richten, und veranlafte eine formliche Untersuchung gegen benfenigen, ber, biefes wußte er burch Beugen bestätigen ju laffen, in Alcala, Paris und Benedig als Reger und herenmeister in effigie verbrannt worden. Billig glaubte bas Bolf ber Beschulbigung, wie bann icon vorher Ignatius geflagt batte, er febe in Rom alle Fenfter geichloffen, und Gefahren ber ernfteften Art wurden burch bes Bolfes Bahn ben Jesuiten bereitet, bis ber Governatore, por beffen Tribunal die Anklage verbandelt wurde, die Schuldlofigfeit ber Berbachtigten erfannte, und barüber in feinem Spruche ihnen bas ehrendfte Zeugniß ausstellte. Auf bas Rene burften bie Resuiten fich bliden laffen, und alebalb find fie burch ibre Lebensweise, burch Gifer in Predigt und Unterricht, burch Rrantenpflege, burch Milbthatigfeit in bem Berlaufe einer brudenben Bungerenoth, die Lieblinge einer Bevolferung, die eben noch fie au gerreißen brobte, geworben.

Diese gunftige Stimmung benutte Ignatius, um ben Entwurf einer Constitution für ben kunftigen Orden der papstlichen Genehmigung vorzulegen. Paul III. ließ die Schrift durch seinen Ceremonienmeister auf das genaueste prufen, studirte sie selbst, und sprach mundlich seine Billigung des Instituts aus. Sie auch schriftlich zu ertheilen, wollte er vordersamst das Gntachten einer zu dem Ende bestellten Congregation von Cardinalen abwarten. Einstweilen beschäftigte er einige von des Ignatius Schülern in der Resormation eines sehr herabgesommenen Ronnenkloftere, ben . D. le Jav ichidte er nach Brescia, um bie bort eingeriffenen Regereien ju befampfen, ben Bobabilla nach Ischia, auf daß er an der Berföhnung ftreitender, mächtiger Familien arbeite. Lainez und le Revre folgten bem Carbinal von S. Angelo in die Legation nach Parma, von bannen jedoch le Febre zeitig abgerufen wurde, um zu Borms in bem Religionsgesprach aufzutreten. Azevedo und Raver geborchten bem Rufe bes Ronigs von Portugal, ber fie als Missionarien in Indien au verwenden gedachte. In bem Laufe folder Prosperitaten empfand Ignatius um fo bitterer bie Schwierigfeiten, fo ber Bestätigung feines Inftitute ab Seiten ber ju beffen Prufung bestellten Cardinale entgegengefest wurden. Er verdoppelte, bas Biel zu erreichen, feine Anftrengungen, feine Andachten, wie er bann, für den Rall ber Erborung, bem Beber alles Guten breis taufend Deffen gelobte, und bie Cardinale, in bem Schreden um bie machsenbe Befahr ber beutschen, frangofischen, englischen Rirde, ließen ab von ihrem Ginfpruche. In ber Bulle regimini militantis, 27. Sept. 1540 bestätigte Paul III. bas Inftis tut der Gesellschaft Jesu, die er jedoch auf die Zahl von 60 Profeffen beschränfte, eine Rargheit, vergleichbar ber Berblenbung, in welcher bie Minifter Ferbinands 11. Die feinem Dienfte von Ballenftein verheißenen 50,000 auf 20,000 Mann berabfegen mollten.

Noch blieb ber lette Schritt zu thun. Sechs von ben ältes ften Brübern traten zusammen, um ben Borsteher zu erwählen, ber laut ber Bestimmung des ersten, dem Papst eingereichten Ents wurses, Coitionis in sacram societatem, si a Papa, Domino concedente, eonsirmaretur, 15. April 1539, "Grade und Aemter nach Gutdunken vertheilen, die Constitution mit Beirath der Mitglieder entwerfen, in allen andern Dingen allein zu besehlen haben soll, benn in ihm ist Christus als gegenwärtig zu verehren". Einstimsmig, schriftlich die Abwesenden, wählten sie bensenigen, der, wie Salmeron in seinem Wahlzettel sich ausdrückt, "sie alle in Christo erzeugt und mit seiner Milch genährt habe". Doch hat Ignastins nur auf den Rath seines Beichtvaters, und nach der zweisten Wahl dem Bunsche seiner Jöglinge sich gefügt. Am Ofter-

fonntag 1541 erfaßte er bes Ordens Regiment, und ben nachften Freitag, 27. April, nahm er in St. Paule Rirche Die Brofeffion aller in Rom befindlichen Jesuiten an, während er felbit in bes Papftes bande die Gelübde ablegte. Dann eröffnete er in ber Rirche S. Maria della Strata feine Ratechifationen, fo er 46 Tage hindurch fortfette, hiermit ein punttlich befolgtes Beifpiel allen seinen Rachfolgern binterlaffend. Er entwarf, ber allgemach fich vergrößernben Gefellichaft zum Beften, verschiebene Sagungen, er Schidte, weil le Febre in Madrid beschäftigt, an beffen Stelle ben Bobabilla und ben le Jay nach Bien und Regeneburg, ben Salmeron und Brouet nach Irland, wo fie berufen, als papftliche Nuncien zu fungiren, und eine Anzahl Rovigen, Studien halber, nach Paris. 3m 3. 1542 ftiftete ber Ronig von Portugal bas Collegium ju Coimbra, bas erfte, fo ber Drben gehabt bat; bereits gablte er 80 Mitglieber, bag alfo eine wesentliche Bestimmung ber Bulle von 1540 überschritten. Ganglich von ihr entbunden zu werden, fparte Ignatius feines Fleifes, und ber Papft, genugsam überzeugt von ber Brauchbarfeit ber für ben Dienft ber Rirche herangezogenen neuen Milig, gab bie Bulle Injunctum nobis, 14. Marg 1543, worin jegliche Reftriction in Betreff ber Bahl bes Orbensperfonals aufgehoben. Außerbem verlieh er ben Jesuiten bie Rirche S. Andrea de Fraeta, ober wie fie feit ihrer vollftanbigen Umgeftaltung genannt wird, del Gesu. Bollauf mit ben Bedürfnissen seiner Gesellschaft beschäftigt, fant Ignatius gleichwohl Zeit, noch mit andern Ros then fich ju beschäftigen. Die Maddalena nahm reuige Gunberinen auf, nothigte fie jedoch, in ben Orden fich ju begeben. tins, erwägend, bag bergleichen Personen, wenn auch bie Erfenntnig ihnen gefommen, boch nicht gerabe ben Beruf ju flofterlicher Einfamfeit empfinden, daß Frauen ben Schleier gu nebmen nicht verftattet, verfiel auf ben Bebanten einer Stiftung, worin verheurathete und unverheurathete Weibspersonen ohne Unterfchieb, und ohne bag fie bem weltlichen Stanbe ju entfagen verbunden, aufgenommen murben, und in Rurgem batte er, mittels reichlicher Unterftugungen, burch verschiebene Große gespenbet, bas ber h. Martha gewibmete Saus ju Stanbe gebracht,

gleichwie bas Kloster S. Catharina delle Funari, worin regels mäßig hundert mittellose Jungfrauen unter der Aufsicht von Ronnen Augustinerorbens unterhalten wurden.

Der Gesellschaft Fortschritte entsprachen überhaupt vollfommen ben außerordentlichen Rraften, die in ihr vereinigt, und in nicht minder bewunderswürdiger Beise bem gemeinsamen Biele augeführt wurden. Spanien, Italien, Deutschland und Rieberland bublten wetteifernd um die Bunft, die Jesuiten bei fich aufzunehmen, ihnen Collegien barbieten zu burfen. Alcala, Bafencia, Gandia, Coln 1), Lowen und Padua haben in biefer Binficht allen andern Städten den Borfprung abgewonnen, nur in Franfreich, bem einzigen von allen fatholischen ganbern, batte ber Orben noch feinen Eingang gefunden, weil man bort, in ber grimmigen Feindschaft gegen ben Raifer, eine Gesellschaft, bie burchaus von Spaniern regiert, verbächtig finden wollte. fuiten, die in Paris ben Studien oblagen, follten, als bes Raifers Unterthanen, Frankreich verlaffen. Für diese Thorbeit fand ber Orden reichliche Entschädigung in ber burch bas Concilium ihm gewordenen Anerfennung. Der Papft hatte von bem Stifter zwei Theologen verlangt, fie bem nach Tribent bestimmten Legaten beizugeben. Lainez und Salmeron wurden zu bem Enbe auserseben, aber auch le Jay und le Rebre fanden fich bort ein, und alle vier, vorzüglich aber Lainez, find fie ben Batern ein Gegenftand ber Bewunderung geworden. Eines fehlte noch, um bas Softem , in welchem in ungewöhnlicher Deutlich-

<sup>1)</sup> Die ersten Jesuiten sind 1542 nach Coln gekommen, und fanden Aufnahme in dem hause eines Canonicus zu St. Gereon, des Andreas herll von Barbewyk. Rachdem Peter Canisius, der ausersehen, als eine der Zierden des Ordens zu leuchten, sich ihnen angeschlossen, des gen sie 1544 das von Canissus für eigene Rechnung gemiethete haus an der alten Burgmauer. Da ist aber ihres Bleidens nicht lange gewesen, der Erzbischof, Graf hermann von Wied, wirkte auf den Magistrat, und die kleine Gesellschaft, darunter Emilian von Loyola, des Ordensstifters Bruderssohn, wurde auseinandergetrieben. hermann, dem protestantischen Lehrbegriff zugethan, mochte außerdem in seiner ties sen Unwissenheit Gründe sinden, die Jesuiten zu hassen. Er mußte abdanken, und noch in besselben Jahres Lauf, 1546, fanden die Jesuiten sich wiederum ein.

feit die höhere Fügung sich fund gibt, zu vervollständigen, die Soule. Die Rangel mar ben Jefuiten gesichert. Bevor sie in Bicenza fich trennten, einigten fie fich, hauptfächlich fur bas gemeine Bolf zu prebigen, und fich weniger ber gewählten Rebensarten, ale besjenigen, fo zu einer lebhaften Bewegung führen fann, ju befleißigen. Für bie Beichte mar ihnen mittels ber geiftlichen Uebungen, burch welche fie mit Ignatius fich vereinigten, ein Unterricht ertheilt worben, bergleichen fein anberer Priefter je genoffen : wo die Jesuiten auftraten, ba ftromten bie Sunder ihnen ju, ber Pfarrgeiftlichfeit wollte niemand mehr fich anvertrauen. Die aufwachsenbe Generation zu gewinnen, mußte aber ein nicht minder munichenswerther Erfolg fein. Die Jugend zu unterrichten batte man gleich bei ber Begrundung bes Orbens burch eine eigene Clausel sich verpflichten wollen; bas war nicht burchgegangen, die Sache felbft aber nach ihrer Dringlichfeit burch bie Regel auf bas lebhaftefte eingeschärft, und bauvtsächlich wohl um ihrentwillen find die Jefuiten von der Dis liegenheit jum Chorgesang bispensirt worden. Bei Allem bem baben fie bis jum 3. 1546 feine Schule gehabt, außer bem Geminarium in Goa, am Ende ber Belt: in besagtem Jahre aber wurde bie Schulanstalt in Ganbia, als welcher ber Stifter, ber b. Frangiscus von Borgia zugleich bie Privilegien einer Univerfitat verschaffte, eröffnet.

Das geschah in einer der Provinzen der Coronilla, in Casstilien traten minder günstige Umstände ein. Da hatte der Carbinal-Erzbischof von Toledo, unter dem Borwande, daß die disschössischen Rechte durch die Jesuiten beeinträchtigt, die sämtlichen Patres in dem Collegium von Alcasa interdicirt, und alle, die bei ihnen zur Beichte gehen würden, excommunicirt, da hatte der Dominicaner Canns durch seine Predigten eine wahrhaft sanatische Wuth gegen diesenigen, die jüngst noch des Volkes Liedelinge gewesen, erzeugt, und sand diese Wuth reichliche Nahrung in der Berfügung des Kaisers, durch welche der P. Bobabilla aus dem Reiche gewiesen. Denn Bobabilla, in der seinem Orden zu Eigenthum verbleibenden Insteribilität, sprach in gesbürender Berachtung von des Kaisers Liedlingsschöpfung, von

Dem Interim. Ignatius felbft wurde 1553, von wegen feiner Exercitia spiritualia, ber Regerei beguchtigt, und murbe vielleicht, trot ber von Paul III. 1546 bem Buche gegebenen Approbation, ber Anklage haben erliegen muffen, fo nicht mehre Theologen von Ruf, die als feine Bertheidiger vor ber Inquisition auftraten, bie Denuncianten ju Schanden gemacht hatten. ber andern Seite fielen bem Orben die bedeutenoften Erwerbungen gu, in Italien vorzüglich. Es entftanben bie Collegien in Rom, Loreto, Reapel, Floreng, Bologna, Benedig, Perugia, Modena; 1551 batte ber Orben bereits vier Provingen, beren eine, Spanien, 1554 in brei vertheilt worden ift, 1552 wurde ihm bas Collegium Germanicum gegeben, für bas Evangelium ftreitend, siegend durchzog Frang Laver bie weiten Provingen von Inbien, und als er genug gethan zu haben glaubte, um bie Erfolge ber hundert Blaubensboten, die in seine Fußtapfen getreten waren, ju fichern, begab er fich auf die See, fernere Eroberuns gen zu vollbringen in ben Moluden, bann über bie Grenzen ber befannten Welt hinaus bis nach bem fernen Japan vorzubringen, bei weitem überbietend, wie in ber Erhabenheit bes 3medes, fo in ber Berwegenheit jenen Afba, ben erften ber mahomedanischen Eroberer von Nordafrica, ben Borläufer ber Scharen, die Spanien überschwemmen follten. Afbas Laufbahn, nicht fein Gifer, wurde burch ben Anblid bes grengenlosen, Africa zugleich und America bespulenden Oceans gebemmt. Da trieb er fein Rog in die Wogen, und inmitten ber Fluth, jum himmel erhoben bie Augen, fprach er: "Großer Gott! ware meine Laufbahn nicht burch biefes Deer verschloffen, ich murbe vorwärts bringen in bes Abendlandes unbefannte Ronigreiche, bie Ginbeit beines beiligen Ramens zu predigen und mit bem Schwert die widerspenstigen Bolfer, Die Dich nicht, eine andere Gottheit verehren, ju fallen." Bahrend in biefer Beife Kaper bie Bunderfraft bes Glaubens bethätigte, waren Runez, Carnero, Dviedo, ber erfte jum Patriarchen von Aethiopien geweibet, bemübet, festen fuß zu fassen in ben Thalern bes Rile, 28 ibrer Bruder beschäftigten fich in Brafis lien, und gablte ber Orben in 13 Provinzen wenigstens 100 Collegien, ale Ignatius ju Rom, am 31. Jul. 1556 fein thaten- und segenreiches Leben beschloß. Er wurde in ber Rirche bes Prosephauses, del Gesu, beigeset, und 1622 von Papft Gregor XV. ber Zahl ber heiligen eingeschrieben.

St. Ignatius bat ben Anfang, nicht aber ben Ausgang bes großen, in Frankreich um feinen Orden erhobenen Processes erlebt, ein Proceg, ju folgenreich, um übergangen werben ju durfen. Bon ben Borurtbeilen, Die man bort um Die Gefellichaft begte, ift Rebe gewesen. Die breigehn Jesuiten, bie zu Paris, in bem Collegium des Lombards ftubirten, waren bis 1549 unbemerft geblieben; bamale erlangte ber Superior von Wilhelm Duprat, bem Bifchof von Clermont, bag er fie in fein Sotel aufnehme, wo fie unbeschränft in ber Erfüllung ihrer flofterlichen Pflichten. Es fanden fich inmitten ber vielen Gegner boch einige Protectoren, worunter ber bebeutenbfte ber große Cardinal von lothringen; belehrt und influencirt burch ben P. Brouet, fonnte biefer bem König Rechenschaft ablegen von bem b. Ignatius und beffen Schöpfung, und auf bes Carbinale Bericht wurde ber offene Brief ausgesertigt, worin Beinrich II. ben Jesuiten erlaubte, Almosen zu sammeln , um von beren Ertrag zu Paris und in andern Städten Collegien und Capellen zu erbauen, auch nach eigener Regel zu leben. Das Parlament verweigerte Die Einregiftrirung biefes Briefes, baber ber Ronig genothigt, folde in einem zweiten Refcript, ohne Rudficht auf die Ginwendungen des General-Procurators, zu befehlen. Weise gedrängt, verordnete ber Gerichtshof, bag bes Ronigs Briefe zusamt ben papstlichen Bullen für die Errichtung bes 3esuitenordens dem Bischof von Varis und ber theologischen Kacultat mitgetheilt murben.

Der Facultät Gutachten, am 1. Dec. 1554 gegeben, erhebt fich vordersamst gegen die unerhörte Benennung: Gesellschaft Jesu, gibt ihr Schuld, daß sie ohne Unterschied Individuen aller Art ausnehme, Bastarbe, Berbrecher, insame Menschen; daß sie weder Regel, noch Gesetze, weder Borschriften in Bezug auf Lebensweise, noch Gebräuche habe, wodurch andere Religiosen von den Weltleuten sich unterscheiden; daß die vielen, vornehmelich um die Spendung der Sacramente ihr bewilligten Privile-

gien, Freiheiten und Immunitaten ben Rechten ber Bifchife und ber Clerifei überhaupt, ben Fürften und Baronen, ben Privilegien ber Universitäten entgegen, und bem Bolf eine Laft feien. Es fceint der Nacultat jene Gefellichaft entebrend fur alle Dr. ben, beren Bucht fle untergrabt in ber Beseitigung frommer Uebungen, mittels beren bie Gluth ber Andacht zu nabren, bie Tugend ju unterflügen; bergleichen Faften, firchliche Ceremonien, Gehorsam der Obrigfeit gegenüber find. Es geben biefe Jefuiten fogar Anlag, die Gelübbe ju brechen, ber bischöflichen Berichtebarfeit fich ju entziehen, geiftliche und weltliche Berren, jeglichem Rechte juwider, ihrer Befugniffe ju entfegen, Unruhe, Rlage, Bwift, Streitigfeit, Proceg, Gifersucht, Anfruhr und Entzweinng aller Art in ber Rirche Regiment einzuführen. Einzig Befahren für die Religion fieht die Facultät in der neuen Gefellschaft. -Bon Erftaunen und Entfegen ergriffen bei ber Anficht bes Gutachtens, maren bie in Rom weilenden Bater ber Anficht, es muffe eine formliche Widerlegung veranstaltet werben, bamit Franfreich und bie Parifer Facultat, benen bas Inftitut burchaus fremb fcheine, eines Beffern fich überzeugen fonnten , aber St. Ignatius betrachtete bie Sache and einem anbern Befichtspunkt. Er fand zu übertrieben jenes Gutachten, um von ihm irgend eine nachtheilige Wirfung ju befürchten, bann wollte er burch eine Biberlegung, wie bescheiben fie auch ausfallen mochte, bie Bemuther nicht noch weiter reigen. Die Aufgeregteften in ber Befellschaft gaben fich zufrieden auf feine Berficherung, daß bas Inftitut bereinft in Franfreich Eingang finden, baf bas Collegium in Paris ju großer Bedeutung gelangen werbe. Doch unterließ ber General nicht, aller Orten, wo Jefuiten fich festgesetzt batten, Beugniffe um ibren Bandel, um die Ergebniffe ihrer Bemabungen einzusammeln, außerbem ließ er geschehen, bag ber P. Dlave im eigenen Ramen, von Rom aus, ein bescheibenes, aber inhaltreiches Schreiben an seine Collegen in ber Sorbonne richte, worin bie von ihnen in jenem Gutachten ausgesprochenen Anfichten beantwortet. Das tonnte freilich ber Wirksamfeit bes allgemein verbreiteten Gutachtens feinen Ginhalt thun. Paris in feiner Befamtheit erhob fich gegen bie Jesuiten; Pfarrer, Prebiger,

Professoren tobten wetteisernd gegen das Inkitut, brachten um dasselbe die schrecklichsten Begriffe in Umlauf. Pasquille, worin der Jesuiten Lehre und Führung in gleichviel Bitterkeit und Unwahrheit angegriffen, bedeckten alle Mauern, Mitglieder der Gesellschaft wurden, wo sie öffentlich sich sehen ließen, von dem Pöbel verhöhnt und mishandelt. Bon der Zeit, und nicht vergeblich, die Umstimmung der Gemüther erwartend, verharrten sie in tiesem Schweigen, einzig in dem entsernten Billom, wo der unwandelbare Gönner, der Bischof Duprat, ihnen ein Collegium eingeräumt hatte, mit dem Unterricht der Jugend sich beschäftigend.

R. Frang II. gelangte zum Throne, und regierten in beffen Namen bie Guisen. Mit einiger Aussicht auf Erfolg fonnte por dem Parlament bie Wiederaufnahme ber Inftang betrieben werben. Gein Gutachten hatte der Bifchof von Paris noch nicht abgegeben: er wurde barum gemabnt. Gleich allen nenen Drben, erwiederte Enftach bu Bellan, fei gefährlich über allen Begriff bie neue Gefellichaft und gang eigentlich bestimmt, Unordnungen ju veranlaffen, ftatt bag es ihre Aufgabe fein follte, ben Krieden ber Rirche berguftellen. Schon ber Rame Jesuit verratbe ein hochmuthiges Streben, bamit wolle man fich aneignen, was ber Befellschaft ber Blaubigen überhaupt Eigenthum. Paul III. verliebenen Privilegien enthielten ber Dinge viele, fo ben gemeinen Rechten entgegen und verlegend ben amtlichen Befugniffen ber Bifcofe, Pfarrer und Universitäten. Bon bem Papfte feien bie Jesuiten angewiesen, Turfen und Beiden ju befehren, man moge beshalb ihnen an bes Beibenthums Grenzen Bohnsige einräumen. Auch biefes Gutachten wurde in bem toniglichen Rathe verlefen und befprochen, fobann, auf bes Carbinals von Lothringen Betrieb, am 25. April 1560 bem Parlament aufgegeben, ohne Berudfichtigung bes Biberfpruchs ber theologischen Facultat und bes Bifchofe, die papftlichen Bullen und bas ber Gesellschaft Jesu verliebene fonigliche Patent ju verfun-Biewohl nun auch bie Gesellschaft burch Eingabe an bas Parlament erffarte, bag fie bem gemeinen Rechte fich unterwerfe und allen papftlichen Privilegien, fo bem entgegen, ober geeignet, bie Gewalt ber Bischofe, Domcapitel, Pfarrer und Unwersitäten, weniger nicht die Freiheiten ber gallicanischen Rirche und Die Bestimmungen ber Concordate zu beeintrachtigen. verzichte, fo fant gleichwohl bas Parlament für gut, burch Spruch vom 22. Reb. 1561 die Angelegenheit an ein allgemeines ober Rationalconcilium ju verweisen. Als ein foldes mar ju betrachten bie Berfammlung ber Bischöfe in Doiffv, Gept. 1561, und bie Pralaten, nachbem fie ben Bericht ihres Collegen von Daris vernommen, genehmigten bas neue Inftitut, nicht zwar als einen Orben, sondern als eine Gesellschaft ober ein Collegium, fügten aber ber Bewilligung bie Bebingnif bingu, baf bie Bruber ben Ramen Jesuiten ober Gesellschaft Jefu gegen einen anbern vertaufden, daß fie, gleich allen Prieftern, ber Gerichtsbarfeit ber Orbinarien unterthan fein, und nichts ben Bischöfen. Capiteln, Pfarrern, Universitäten und übrigen Orben guwiber, noch gegen beren Amt und Gewalt vornehmen wollen; bag fie burd bas gemeine Recht regiert werben, und allen bemfelben entgegenstebenden Privilegien entfagen follen. 3m Kalle biefe Bebingniffe überschritten wurden, ober bie Gesellschaft von ben Bapften fernere Privilegien fich ertheilen laffe, follte de facto bie Genehmigung erloschen fein.

Hiernach wurde ohne weitere Zögerung bas Collegium von Clermont eröffnet und alsbald von zahlreichen Schülern besucht, bie angezogen durch eine Auswahl trefflicher Lehrer, unter welchen vorab der Spanier Maldonado glänzte. Solcher Zulauf missiel zumalen der Universität: sie erhob sich gegen die Zulafsung der Gesellschaft, und sahen deren Mitglieder sich veranlaßt, bei dem Parlament einzusommen um Ausbedung des ihnen anzekundigten Berbotes, ferner mit dem Unterricht der Jugend sich zu beschäftigen. Ein gerichtliches Bersahren wurde demzusosse eingeleitet. Behufs dessen flanden Advocaten in Menge der Universität zu Gebot, aber Beguin und Levasseur, zwei ihrer Leuchten, sprachen in solcher Begeisterung von ihres Freundes Pasquier Talent, daß dieser, obgleich einer ber jüngsten der Zunst, vor allen andern ausersehen wurde für den zweiselhaften Kamps.

thumliche Borsicht ibn zu einer Auszeichnung führte, die bei der Stimmung des Bolfes von Paris nicht aller Gefahren bar; daß er vorgeschoben wurde als ein Mensch ohne Bedeutung, der gesnöthigt ist und entschlossen, um seden Preis sein Glück zu suchen. Uebrigens mögte es der Universität schwer gefallen sein, einen tüchtigern Bersechter auszustellen; — so muß ich urtheilen nach dem von einer andern Leuchte der Jurisprudenz, von Karl Dumoulin im Austrage der Universität um die Angelegenheit entworfenen Bedenken. Darin wetteisert Dumoulin in armseliger Flachbeit mit den frühern Gutachten der iheologischen Facultät und des Bischoss von Paris. Nichtsdestoweniger sind diese drei Aussche das Fundament geworden von dem Plaidoper des Pasquier, als welcher über die zu verhandelnden Materien weder Studien gemacht hatte, noch gemacht haben konnte.

Bor versammeltem Parlament sprach querft Peter Berforis, ein Abvocat von bobem Ruf, ale ber von ben Jefuiten gewählte Bertreter; am Schluffe feiner Rede pries er übermäßig beinabe ber Gesellschaft Ursprung und Zweck. Sobann trat Pasquier in die Schranfen, gegen eine ehrgeizige Gecte, wie er fich ausbrudte, die in Spanien geboren, in Franfreich erzogen, geordnet zu Benedig, in Rom zuerft verfolgt, aufgenommen bemnacht, und mit grenzenlofen, bem gemeinen Recht wiberftrebenden Pris vilegien ausgestattet worden. Er erinnerte, wie fie von der theologischen Kacultat verbammt, von dem Ordinarius verworfen worden, und fprach von ben ungabligen Uebeln, die ihre weitere Berbreitung, begunftigt burch bie lodung in bem unentgelblichen Unterricht, mit fich fubren muffe. Durch falfche Teftamente richten biefe Sectirer bie Familien ju Grunde, burch eine gleisnerische Frommigfeit wird die Jugend verführt und verpeftet. Der Rinder Augen werden durch abergläubische Praftifen geblenbet, und bamit ber Reim gepflangt von Aufruhr und Rebellion, bie bereinft bas Ronigreich verberben muffen. Der Jesuiten Belabbe beleuchtenb, eifert Pasquier vornehmlich gegen ben blinden Beborfam, ben fie jumal und allerwarts ihrem General verbei-Ben, ber fete burch ben Ronig von Spanien gewählt, von ihnen geehrt und gefeiert werben muß als ein Gott auf Erben. Dit Martin Luther vergleicht er Janatium von Lovola, zeigend, wie ber eine und ber andere befliffen , wenn auch auf verfchiebenem Bege, bie Banbe ber Rirchengucht ju lofen, und alle gottliche und menfcliche Gefete ju untergraben. Er vergift nicht, von bem Namen zu handeln, ben in ihrem Sochmuth bie Jesuiten fich beilegen; andere Sectirer baben vor ungefähr zwei Jahrbunberten ber gleichen Benennung fich angemaßt, find aber von ber Rirde verworfen, burch bie Gerechtiafeit Gottes gerftreuet worben. bis fie famt und fonders umgefommen. Unter bem Schutze fenes Namens fuchen bie beutigen Sectirer fene zu entzweien, bie mit ihnen zu berfelben Religion fich bekennen; bas geschiebt, inbem fie ben Glauben verbreiten , ein Jefuit fei über andere Chriften erhaben. Je unbedingter bie Unterwürfigfeit bem b. Stuhl, momit bie Gesellschaft fich bruftet, je verbachtiger muß fie einem Wohl wird ber Papst in Frankreich als bas Kranzofen fein. Dberhaupt, ale ber erfte Bischof ber Rirche anerkannt, unter ber Bedingung aber, bag er, ale ber Geringere, ben Sagungen ber beiligen Rirche, ben Ausspruchen ber Concilien fich unterwerfe, auch nicht verfuche, irgend etwas bem Ronig, ben Entfceibungen ber Parlamente ober ben Bischöfen Nachtbeiliges gu verfügen ober anzuordnen. Die neue Secte in bas Ronigreich aufnehmen, wird babin ausschlagen, daß man bie gleiche Angabl von Fremben aufnehme und ernahre, und werden bie in feinem Kalle ermangeln, ben Ronig und bas Ronigreich zu befriegen, falls irgend ein Papft in feindlicher Stimmung feine Baffen gegen Kranfreich febren follte. Den Gindrud zu vollenden, ichlieft ber Redner in prophetischen Worten: "Ihr felbft, so Ihr heute bie Jefuiten bulbet, 3hr werbet einft, ju fpat, euere Leichtglaubigfeit beflagen. Ihr werdet bie traurigen Folgen euerer Schwachbeit, ben Umfturg aller Ordnung und ber öffentlichen Rube schauen, nicht nur in diefem Ronigreich, fonbern in ber gangen driftlichen Belt, unselige Beiten, nothwendig berbeigeführt burch bie Betrugereien , ben Aberglauben , bie Beuchelei , die Schwindeleien und bie ruchlofen Runfte biefer netten Gefellichaft."

Berforis replicirte, und ihm folgte Joh. Bapt. Dumenil, bes Königs Generalabvocat, por allem misbilligent ber beiben

Sachwalter Bitterfeit. Dann verfiel er in eine weitlanftige Abhandlung über bie neuen Orden und über die Gefahren fur Religion und Staat, mit welchen ihre Aufnahme verbunden, beibes bie Einleitung, um feine Conclusionen gegen die Jesuiten ju rechtfertigen. Gebunden, wie fie find, burch Gelubbe, burfen fie in feiner Beife, nach bes Rebners Anficht, in ben Schoos ber Universität aufgenommen werden, mithin find fie nicht zuläffig mit ihren Unterrichtsanstalten; wie bes Bifchofe von Clermont Bermächtniß fur bie Stiftung von Jesuitencollegien anzuwenben, überläßt er ber Beisheit bes hofes, fie wird, hofft er, Mittel finden, in anderer Beise bas Andenken und ben Billen bes Erblaffers zu ehren. - 3mei gange Audienzen murben ber Berhandlung gewidmet, bann burch ben Parlamentebefcluß vom 5. April 1565 ben Jesuiten erlaubt, ihre Schule beigubehalten, im Uebrigen bie Sache weiterer Berathung vorbebalten. foldes Ende nahm für jest jener berühmte Rechtsfall, mittels beffen ber nachwelt bas bedauerlichfte Beispiel aufgestellt morben: man batte einigen unwiffenben Schwägern erlaubt, öffentlich, wie in einer Berhandlung um wenige Thaler, bie bochften Intereffen ber Gefellichaft zu biscutiren, ein Gericht, fo bominirt nach altem Brauche burch bie Mittelmäßigfeit , entscheiben laffen über eine Frage, an welche bas Schidfgl von Jahrhunberten gefnüpft. Des hat zwar bas Gericht feine Ahnung gebabt, ibm genügte, ber Lofung ber Frage auszuweichen burch eine einstweilige Entscheibung, die angemeffen ben Bunfchen ber großen Majorität ber Nation. Des Dumenil Borbringen, mebrentheils auf bes Dumoulin Bebenten fich ftugend, zeugt von grober Unwiffenheit. Durch bie Ratur ber Rirche - auf bie Lache ber griechischen Rirche fich ju berufen, wird Niemanden einfallen - ift es bedingt, dag von Zeit zu Zeit neue Orden in ihr fich bilben. Einzig burch ber großen Gesellschaft Bedurfniffe werden bergleiden abgeschloffene Befellichaften bervorgerufen; ohne ein foldes Bedürfniß ift die Eriftenz eines geiftlichen Ordens unmöglich. In bem Augenblide ihres Entftebens wird bie fleine nach bem Bebarf ber großen Gesellichaft berechnet. Diefer Bebarf wechselt, permidelt , erweitert fich , bie tleine Gesellichaft tann bochftens ihr Institut festhalten., und wird allgemach hinter ben Bedürfnissen der großen Gesellschaft zurückleiben. Es war dieses in der Zeit der Resormation der Fall aller Ordensgesellschaften, einzig das neue Institut der Jesuiten berechnet nach den Bedürfnissen der großen geistigen Bewegung, und mußte dieses richtige Berhältniß zu den waltenden Umpänden bei Freunden ihm die günstigste Aufnahme, bei Feinden die bitterste, die ungewöhnlichste Ansechtung bereiten. Denn es ist dergestalten vollsommen sein Organismus, daß er zurückwirfen konnte auf analoge Bereine, die längst schon sich überlebt hatten; nie wäre, ohne die Jesuiten, in dem einzig den Bedürfnissen des achten Jahrhunderts angespaßten Benedictinerorden, die Resorm möglich geworden, welche so berühmt als des h. Maurus Congregation.

Abgeschmadt, wie bes Generaladvocaten Theorie und Conelusion, ift bes Pasquier prophetischer Erguß. Done Zweifel haben die Jesuiten die Berschwörung von Amboise geleitet, die Solacht bei Dreux geliefert, ben Morb bes Marfchalls von S. Undre und bes Bergoge von Buife befohlen, die Dolche geschliffen für bie Morber, von benen, ale von einer Leibmache, Coligny umgeben, ober ift nicht vielmehr burch bie Richtung , welche bie Befuiten bem Geifte ber Maffen beibringen halfen, Franfreid bewahret worben por bem brudenbften aller Uebel, benen ein Bolf ausgesett fein fann, vor bem Foberalismus gewaltthätiger, blutdurftiger, rauberischer Großen, benn biefer mußte fich als bie nothwendige Folge ergeben von bem Siege ber unter bem Borwand ber Religion gegen Konig und Bolf bewaffneten Tyrannen. Die Abmenbung biefes Uebels und bes Bettelftaates, wie er in Deutschland und Italien fich ausgebilbet bat, die nationale Ginbeit, bie Wieberherftellung ber Rube und Ordnung verdankt Aranfreich allein ber veränderten Richtung ber Gemuther, welche au leiten , bie Resuiten fich angelegen sein liegen. Sattsam ift bemnach burch bie Geschichte ber falfche Prophet widerlegt, feber Aufmerksamkeit unwerth ber übrige Theil seiner Rebe. Der Orben, feit 30 Jahren begrundet, war eben nur beschäftigt, in Kranfreich Gingang ju fuchen, wo fonnte fein Begner alle bie Anschuldigungen finden, außer in einer reigbaren

und gereizten Phantasie? Dem ungeachtet haben, was Pasquier träumte und bem Parlament vorplauderte, von Jahrhundert zu Jahrhundert die Abschreiber getreulich einander überliesert, und sind die Ränke und Schwänke eines Pariser Advocaten, der, die Moral anrusend, in mehren schmußigen Productionen als der würdige Borläuser eines de Sade ausgetreten ist, das Fundament aller gegen den berühmten Orden erhobenen Schmähungen geblieben. Denn allerwärts wurde Pasquiers Machwert verkündigt und bewundert, in alle Sprachen übersett das luftige Traumgebild, dessen eingebildete Wichtigkeit nach langen Jahren durch die Verwicklung der Umstände noch erhöhet werden sollte.

Ein Schiffer aus Drleans, Peter Barrière ober la Barre, ber eine perfonliche Unbild in des Ronigs Blut ju rachen gebacht batte, wurde 1593 in Melun gur Saft gebracht, und fofort bes Menichen Gebanken ausgebeutet, um ibn ben Jesuiten gur Laft zu legen. De Thou, ber ernfte Gefdichtschreiber, nennt ben Rector des Parifer Collegiums, ben P. Barade, als benjenigen. ber den Schiffer in dem verbrecherischen Borhaben leitete. Es ift erwiesen, und burch Beinriche IV. eigene Berficherung bestätigt bes V. Barabe vollfommene Uniculd, gleichwohl verfehlte ber im Stillen lauernde Pasquier nicht, mit jenem Mordanschlag bie Befellichaft Jesu zu belaften, ihm nämlich, als bem Manne, ber feine Sporen verdient hat, ward aufgegeben, in einem Manifeft bas frangofifche Bolf um bas unblutige Ereignig ober Richt-Ereignig von Melun ju belehren, vielmehr ju bethoren. Manifest folgte, fonell genug, 22. März 1594, die Unterwerfung von Paris, und es ergab fich fur bie Wiederaufnahme des Proceffes mit ben Jesuiten eine Constellation, wie fie gunftiger nicht ju erbenfen. Der gange Strom ber Bolfegunft, jungft noch ben Ligiften angehörenb, batte fich jugewendet in feiner unwiderfteb. lichen Bewalt ihren obliegenden Begnern, und in dem Par-Tament ichien ben Feinden ber Jefuiten ein entschiedenes Uebergewicht ju fichern bie Rudfehr berjenigen, bie fo lange getrennt gewesen von Paris und feinen Genuffen, von Eigenthum und Gewohnheiten, bie wieber einzogen mit bem Siege bes Ronigthums, und Rache ju nehmen an benen, fo fürchterlich ihnen gewesen, burfteten. Um 15. April vereinigte fich bie Universität in ber Rirche ber Mathuriner ju einem Dantgebet für die Befreiung ber Sauptstadt, fur bie Erhaltung bes Ronigs; nach gesprochenem Gebet erhob fich Bourceret, ber Magister artium, beantragend, daß ber Proceg mit ben Jesuiten wieder aufgenommen werbe. Augenblicklich ließ man über folden Antrag bie Racultaten vernehmen, und wie fie einftimmig in ihrem Ausfpruch, ober boch ale folche angenommen, benn bie Rechtsfacultät war nicht vertreten, wurde beliebt, in bergebrachter Form bie Jesuiten zu belangen, jugleich ber Bieberbrud von ber burch Pasquier 1565 vorgetragenen Rede verorbnet. Durch allgemeine Berbreitung unter bem Bolfe follte fie bie Bemuther vollends entflammen für bie Sache ber Universität, bie an fich barer Sandwerkeneid. In ber bem Parlament übergebenen Rlageforift wird bie Secte gezeichnet, bie gebilbet und erftarft in Spanien und ben Nachbarlanden (auf Montmartre g. B.) ben bochfabrenden Ramen ber Gefellichaft Jesu fich beilegt. Anfang an baben biefe Fremblinge viele Unordnungen ben Schu-Ien eingeführt, nachmals fich betheiligt bei ben Parteiungen, burch welche bas Ronigreich entzweiet. Bon bem Geifte bes Aufruhre beherricht , haben fie, ben Spaniern zu Bortheil, mit aller Macht die Unruhen angefacht, in Paris und eben fo in ben Provingen die beflagenswertheften Revolutionen veranlagt. Das Alles hatte jur Beit ihres erften Auftretens die theologifche Kacultat vorbergefagt in ihrem Bebenfen, wodurch zwar bie Resuiten sich nicht abhalten ließen, um ihre Aufnahme in ben Schoos der Universität bei dem Parlament zu suppliciren. Damals gefiel es bem Sofe, nach Anhörung ber Parteien, die Sache ju vertagen, jugleich febe Reuerung ju unterfagen. fernt, alfoldem Borbehalt fich ju fugen, haben die Gebulbeten ben Angelegenheiten ber Regierung fich eingemischt, ben Spaniern als Spione gebient. Des feit ben vielen Jahren unterbrochenen Processes Inftang ift abgelaufen, und begehrt beshalb die Univerfitat, es moge bei foldem, burd bie Notorietat begrundeten Thatbeftand, bas Parlament mit feiner Machtvollfommenbeit einschreiten, um bie verderbliche Secte nicht nur aus ber Univerfitat, sonbern auch aus bem Königreich zu verweisen.

Das Parlament ließ hiernach bie Jesuiten vorladen, die aber in verschiedenen Terminen ausblieben, nachdem gar bedeutende Zweifel über bie eigentliche Willensmeinung ber Universität fich erboben batten. In ber Berfammlung bei ben Mathurinern batte im Ramen ber abwesenden Juriften ein Theolog dem Beschluffe ber Facultaten bie Buftimmung ertheilt, jest wollte verlauten, bie theologische Facultat felbft fei jenem Befchluffe entgegen. In ber Sorbonne versammelt, erflärten bie Doctoren, als fie befragt wurden im Ramen ber Jesuiten und in Form Rechtens: wohl fei es ihre Meinung, bie Jesuiten ben Statuten und ber Bucht ber Universität zu unterwerfen, feineswege aber, fie aus bem Ronigreich zu vertreiben. Nicht beachtet wurden folche wichtige Incidenzpunkte, nicht beachtet wurden bie Antrage bee fterbenden Cardinals von Bourbon und bes Bergogs von Revers, bie beibe, ber Bergog in ber Gigenschaft eines Stiftere bes Collegiums zu Nevers, verlangten, als intervenirende Parteien in den Proces aufgenommen zu werden. Ihnen wurde entgegnet, ber Generalprocurator verfolge bie Inftang, mithin habe bie Sache die Eigenschaft eines Processes unter Privaten verloren. Die Berhandlungen wurden eröffnet, und fprach am 12. und 13. Juli 1594 Anton Arnauld, ber Baterebruber von jener Anna Arnauld, die an Feuquières verheurathet worden, und von deren furieuse huguenotterie in bes P. Joseph Correspondenz mit Feuquières häufig die Rede. Grundlich und feurig wird feine, bes angeblichen Sachwalters ber Universität Rebe genannt. Leibenschaftlich war fle in bem Dage, bag l'Etoile, ber Jesuiten Beind, verfichert, es batten bes Sprechere Beftigfeit misbilligt bie am mehrften ber Gefellichaft entgegen, und bag fogar ber erfte Prafident ibm Stillschweigen gebieten mußte. rühmte Gründlichfeit habe ich vergebens gesucht. Wieberbolt find lediglich bie von Pasquier ersonnenen Beschuldigungen, verbramt mit falfder Belehrsamfeit, und begrundet burch Thatfachen, bie bem Gegenstand, oder bem Redner burchaus fremb, nicht felten ihn zu Schanden machen. Beweise zu finden oder anzugeben,

bemubet er fich nirgendmo, und nur bann wird bes Abvocaten Bertigfeit fichtbar, wenn volfsthumliche Sympathien ober Abneigungen, und vornehmlich wenn gerichtliche Formlichfeiten, bie feiner Partei gunftig ober von ber Begenpartei verabfaumt morben, anzurufen find. In Behemeng beinahe überboten murbe Arnauld burch Ludwig Dolet, ber Ramens ber Pfarrer von Baris auftrat; die mochten interveniren, nach Belieben, und fablten fic bagu angetrieben burch ber Jesuiten Berrichaft in Rangel und Beichtfluhl. Babrend Riemand unwiffender Pfarrer langweilige Predigten boren wollte, Riemand fie zu ftoren wagte in ber tragen Rube, batte bie gange Schar ber Glaubigen, ber Durftigen im Geifte ben Jefuiten fich zugewendet. Den Groll, durch die Pfarrer barum empfunden, trug Dolet vor in einer wuthigen Rebe, worin ber Mord bes Bergogs von Guise gepriesen als: "une action aussi juste, qu'elle étoit nécessaire pour la sureté de la personne du roi et le salut du royaume. « Briefe will er gesehen haben, von Jesuiten an ben General geforieben, worin es beißt, in Paris fei manniglich überzeugt, bag allein die einem Jesuiten abgelegte Beichte Frieden bem Bewiffen geben fonne.

Claudius Duret, ber Anwalt ber Gefellicaft, betäubt burch all bas pobelhafte Gefdrei, fürchtete, fo wird verfichert, mit bem öffentlichen Saffe jugleich fich ju beladen, und bem Ronig au misfallen, wenn er eine weitlauftige Entgegnung versuche. In bes Bergens Angft ergriff er ein Bertheidigungefpftem , bas vor andern murbig und bem Gegenstande angemeffen. einfache Berneinung feste er ben vielen Anschuldigungen entgegen; wolle man die Zesuiten anklagen, ließ er sich vernehmen, fo gefchebe bas in Form Rechtens; eine öffentliche Anklage, bie einzig von dem Generalprocurator auszugeben babe, durfe nicht ju einer ungezogenen Schmabrebe fich berablaffen. Dan folle bie Schuldigen neunen ; die genannt werden mochten, fie feien fertig, über feben Bunkt fich ju rechtfertigen. Go viel ber Gefellfcaft Berweisung aus ber Universität betreffe, befinde fie fic unter bem Schute eines vor 30 Jahren ertannten Deffessoriumen perimirt fei bie Inftang feineswege, wie bie Begner behaupten wollten, man burfe fie nur wieber aufnehmen, fatt noch einmal, obne Roth, bie nämliche Rechtsfrage ju erheben. Bugleich übergab Duret eine von bem V. Barni ausgearbeitete Debuction, worin alle die gegen ben Orden erhobenen ungereimten Anschulbigungen auf bas Schlagenbfte, viele gerabezu ad absurdum widerlegt. Es gingen bie Richter gur Abftimmung, und beifallend bem Antrage bes Generalprocurators, verordneten fie, bag Die Antrage ber Universität und ber Pfarrer bem vor 30 3abren jur Litis Contestatio gebrachten Proceff, ale von dem fie ein Anbangfel, bingugefügt murben, bamit über bas Gange in einem und bem nämlichen Urtheil entschieden werben fonne. Da ließ auf vielen Banten ein Buthgeschrei fich vernehmen, und Augustin de Thou, der Prafident, brullte : "Ginen folden Proceg unentschieden ju laffen, beißt bes Ronige Leben ber Ungewißbeit Breis geben. Das jumal batte ich von bem Sofe nicht erwartet; ungleich beffer ware es gewesen, bes Ronigs Tage burch eine unvergegliche Bestrafung ju sichern, und eines folden Entfcheibes habe ich mich auch zu ben Berren verfeben. Bu alt bin ich, um unter biefen Umftanden bas Ende bes Proceffes erleben ju fonnen, boch will ich nicht fterben, ohne über bie Grundfrage abgestimmt zu haben. 3ch bin ber Meinung, bag bie Jesuiten famt und fonders aus bem Ronigreich verjagt werben muffen."

Entschieden, aber vorübergehend war der Jesuiten Triumph. Am 27. Dec. 1594 wurde der König von Chatel angesallen und verwundet. Der Mörder, peinlich befragt, betheuerte die Unschuld der Jesuiten, und namentlich die des P. Gueret, seines vormaligen Präceptors, versicherte, er habe aus eigener Bewesgung den Streich gesührt (l'Etvile, de Thou, Matthieu, Capet), doch war allzu lockend die Gelegenheit, allzu lebhast der Gemüsther Bewegung, um von den Feinden des Ordens unbenutt zu bleiben. Am 29. Dec. schon wurden alle Jesuiten ohne Ausenahme verbannt: "on n'observa point en cette rencontre, l'ordre des procédures, et les parties ne furent point entendues", äußert der erste Präsident des Parlaments. Hingegen wurde schwere Marter versügt über den P. Gueret, und zum Gahen vermrtheilt der P. Guignard; bei diesem hatte man Schristen

porgefunden, mit leibenschaftlichen Ausbruden erfallet um Beinrich III., "ben grausamen Rero, ben erlegte ein Clemens, um ben falfden Mond, ben abfertigte ein wahrhaftiger Mond, um Beinrich IV., "ben Sarbanapal, Rero, Reinede Fuche aus Bearn", um Elisabeth von England , "bie unguchtige Bolfin", um ben Konig von Schweben, "ben Bogel Greif", um von Sachsen, "die Sau". Geschrieben mar zwar bas Alles in Beiten der Ligue, mithin burch die Amnestie vergeben, boch erinnerte fich beffen feiner ber gewiffenhaften Richter in jener wahnfinnigen Gile. In bes Sieges Sochgefühl veranftaltete Pasaufer einen nochmaligen Abbruck ber Rebe, in welcher er por bem Parlament die Jesuiten befampft hatte, und beren Eindrud er burch neue, biffige Ausfalle ju verftarten fuchte. Die Bater blieben nicht muffig, und es entspann fich ein lebhafter Reder-Bon Seiten ber Jesuiten erschien la Verité defendue, bann Réponse de René de Lafon pour les réligieux de la compagnie de Jesus, diefes jumal vernichtend, bag Pasquiers Ungeborige und Freunde genothigt, ihm bas Buchlein ju verheims Ein Bufall lieferte es in feine Banbe, und er rachte fich in einer nicht minder heftigen Schrift, die zwar feinen Ramen nicht tragt: le Catéchisme des Jésuites ou examen de leur doctrine. Es ift biefelbe bas Fundament geworden ber berüchtigten Monita secreta patrum S. J., bas offenfundige Kalfum, fo reichliche Rabrung bietend allen Jesuitenhaffern, als ein großer, bisher ber Belt verheimlichter Schab, vor einigen Jahren im Drude erschienen ift. Den Catéchisme beantwortet la Chasse du Renard Pasquin, découvert et pris en sa tanière du libelle diffamatoire faux marqué, und noch über bie Grenzen von Pasquiere leben binaus wurde ber Streit fortgesett, benn 1622 erfchienen bes Jefuiten Garaffe recherches des recherches, benen bie Gobne Dasquier wiederum Schriften, unter allen Beiden fleigender Ermattung entgegensetten. Gine von ben wesentlichften Beranlaffungen bes Streites war nämlich langft erledigt, burch Beinrichs IV. Ebict vom Sept. 1603 bie Bieberherstellung ber Jesuiten verfügt worben, infofern bas erforberlich. Denn in Paris hatten fie fich, bem Urtheil bes bafigen Parlaments zu Tros, bebautetet, mährend andere Parlamente dem von ihren Collegen in der Hauptstadt gegebenen Beispiel die Folge versagend, in Toulouse, Auch, Agen, Rodez, Bordeaux, Perigueux, Limoges, Tournon, Pup, Aubenas, Beziers von ferne nicht die Jesuiten in ihrer Wirksamkeit stören wollten. Seine vollständige Aussöhnung mit dem Orden zu bekunden, ein unzweidentiges Merkmal von Gunst ihm zuzuwenden, verhieß der König zugleich die Stiftung eines Collegiums in la Flèche, wählte er zu seinem Beichtvater einen Jesuiten, den P. Cotton.

Es vervollftandigte fich biermit jene Mera von Erfolgen, beren Morgenrothe nur St. Ignatius ichauen follen. Unenblides Berbienft batte fich bes Orbens zweiter Beneral, Lainez, erwählt 1558, um ibn erworben. Gin Denfer von unergrundlicher Tiefe, gleich erfahren in ben Angelegenheiten ber Rirche und in weltlichen Sandeln, ein Religiofe in der abstracteften Bollfommenbeit, mar er gang eigentlich geboren, um ben Schopfungen eines glubenben Gemuthes ben Stempel ber Unverganglichfeit aufzudruden. Bur Beit feines Abfterbens, 19. Feb. 1565, gablte ber Orben in 18 Provingen 130 Saufer ober Collegien, funf in bem einzigen Rom. Der ihm gegebene Rachfolger, St. Franziscus be Borgia, ergab fich in bas Refultat ber Wahl, "weil ich gewahre, baß Jefus felbft bie Leitung ber Gefellichaft übernehmen, und bafur ber unbrauchbarften und gebrechlichften Wertzeuge fich bebienen will. Die Gnabe Gottes hat mir ben Bunich eingegeben, ftete fein Rreuz tragen gu burfen; nie aber ift es mir eingefallen, ein Rreug zu verlangen, fcwer wie bassenige, bas man mir eben aufburbet, obicon meine Rrafte in feiner Beise ber Laft gewachsen finb". Der in ber bemuthigen Meußerung ausgesprochenen hoffnung entsprach vollfommen bie fegenereichfte, leiber nur ju furge Birffamfeit, an des heiligen Stelle trat ein Flamlander, P. Cherhard Mercurian, und biefen erfette 1581 Claubine Acquaviva, ber in ber Bollfraft bes Lebens ju bes Orbens Regiment berufen, unter außerlicher Dilbe und fanften Gitten eine grundliche Unerschütterlichfeit barg. Gemäßigt , flug , verschwies gen, rudhaltend, "man muß ihn lieben, wenn man ihn nur

anfiebt", foreibt Maximilian von Baiern, gelang es ibm, bem Reapolitaner, eine wesentliche, eine in ihren Folgen burchaus wohlthätige Beranderung bem Orben einzuführen, ihm bie ausschließlich spanische Karbung zu benehmen, um ihm bafur bas Beprage eines ber Chriftenheit im Allgemeinen angehörenden Inftitute aufzubruden. Minder lobenewerth vielleicht find manche von Acquaviva in ben Conflitutionen burchgesette Mobificationen an nennen, diefe Conftitutionen haben feboch unter ihm ihre Bollendung erhalten, gleichwie unter ibm die Gefellichaft in vollendeter Größe hervortritt. In dem fernen Polen allein hatte fie zwanzig Collegien eröffnet, von Volen aus viel versprechenbe Berfuche gemacht, ju ber Bater Glauben bas abgefallene Schweben jurudgurufen, in England feste fie ben beharrlichen, ben bewundernswürdigsten Rampf fort gegen eine tyrannische, blutburftige Regierung, nicht indem fie ju Aufruhr forberte bie Bebrudten, fondern indem fie durch die berrlichften Beispiele ihnen barftellte, bag Leiben um Gottes Billen ertragen, feine Pein, eine Sußigfeit ift. Das Gleiche haben auch ju Benedig die Jesuiten vollbracht. Papft Paul V. hatte bie Republif mit bem Interdict belegt, bie Regierung ber Beiftlichfeit aufgegeben, bas Interbict nicht zu beachten. Gie gehorchte, und wie bie Beltgeiftlichen, thaten bie Rlofter. Nur die neu gegrundeten Orben machten biervon eine Ausnahme, zeigten, wie unentbehrlich ber Rirche bie Begrundung neuer Otben, wenn bie-alten beginnen zu welfen, zu faulen. Jesuiten, Theatiner und Capuciner blieben ftandhaft in der allgemeinen Fügsamfeit. Die Jesuiten verlangten Berhaltungeregeln, zuerft von bem Provincial, bann von bem General: biefer befragte ben Papft, und erhielt gur Antwort, bie Jefuiten mußten bas Interbict beobachten, ober Benedig verlaffen. Start burch biefen Entscheid ftellten vier ber ihren fich bem Doge vor, mit ber Erflarung, bag fie burch bie Regel verpflichtet, bas Interdict zu beobachten; falls bas bem Senat unangenehm, fo feien fie genothigt, Stadt und Land ju verlaffen. Go wichtig ichien bie Brage, bag fie nochmals im Senat erörtert wurde, jedoch feine weitere Rolge erbrachte, ale einen turgen ben Prieftern, Bebufs ihrer Answanderung gesetzten Termin, verbunden mit der Berssicherung, daß sie niemals zurücksommen dürsten. Am 10. Mai 1606 schiffte sich die Gesellschaft in zwei Barken ein, um zunächst gen Ferrara sich zu richten: auf dem Wege zum hafen war eine Menge Boltes aufgestellt, das sich bemühte, ob des Abganges der Bäter lebhaste Freude an Tag zu legen, viele schickten ihnen Schmähungen und Flüche nach (genau wie 1848); im Begriff, das Schiff zu besteigen, warfen sie sich vor dem Generalvicarius nieder, der von ihrem hause Besitz genommen hatte und sest ihre Ausweisung leitete, sie erbaten sich und empfingen seinen Segen. Der Jesuiten Beispiel rist die beiden andern Orden mit sich sort.

Bunftigere Aussichten ergaben fich in Deutschland; einzig in ben öftreichischen Lanben gablte ber Orben 460 Mitglieber im 3. 1610; in Baiern, wo bie erften zwei Jefuiten 1543 aufgenommen worden, benen ber Orbensstifter felbft noch 18 andere folgen ließ, batten fie fofort feche Collegien eröffnet und in gewohntem Gifer ben Absichten ber baierischen Prinzen in ber Abwehr bes Protestantismus, in ber Ginführung einer verbefferten Unterrichtsmethobe gebient. Dber- und Nieber-Deutschland maren als zwei unabhangige Provingen conftituirt. Das Gefcaft ber Beibenbefehrung in ben fernen Provingen bes Subens und bes Oftens gewann mit jedem Tage einen erfreulichern Fortgang. In Decan batte ber P. Robili eine fruber unbefannte Methode gefunden, auch ben bobern Raften bas Chriftentbum annehmlich ju machen, und in feiner Sentung taum fe mehr ju erreichende Erfolge gefunden , 70 Braminen waren bis jum 3. 1610 burd ibn bem Christenthum gewonnen. In China mirtten Manner wie Trigaut und Ricci, und hundert andere von Glaubeneboten , bie , im Gifer wenigstene , ben Genannten gu Die erfte Rirche murbe 1611 in Ranfing geweibet. Drohenden Sturmen wußten bie Jesuiten auszuweichen, fo eng wie möglich schloffen fie fich ben Bebrauchen bes ganbes an, und Jahr für Jahr haben fie Taufenbe befehrt. In Japan, wo man 1579 an bie 300,000 Chriften gezählet, wo ber 1606 verftorbene P. Balignano 300 Rirden, 30 Refibengen gegründet, follte

fowere Berfolgung über Lehrer und Schuler fommen. fie zeigten fich größer als bie Berfolgung. Den Märtvrertob begehrten die Reubefehrten, eine Martyrersodalitat bat fich unter ihnen gebildet, beren Mitglieder fich gegenseitig gur Erdulbung ber bitterften Dein ermuthigten und abbarteten. Bie unausgesett auch in jener aera Martyrum die Berfolgung gunabm, iebes Sahr wurde burch neue Befehrungen bezeichnet, 239,339 gablte man von 1603 - 1622. In Aethiopien gelang es dem P. Paez bei hof Eingang ju finden. Segued, ber Raifer, nachbem er in feinen ununterbrochenen Rriegen die Bichtigkeit euroväischer Gulfevolfer erprobt, wunfchte mit bem Ronig von Spanien freundschaftliche Berbindungen anzufnupfen : bagu tonne er nicht gelangen, belehrte ibn P. Paeg, ohne vorher bem Schisma abzusagen. Disputationen wurden angestellt , und es unterlagen ber Abuna und feine Monche; bes Raifere Bruber, Sela Chriftos, ein gefeierter Beld, wurde befehrt, 1604, ungablige Andere folgten feinem Beispiel, und ber Raifer trat in Berfebr mit bem Papft und mit Konig Philipp III. Es folgten langwierige Burgerfriege, in welchen die Berfechter ber alexanbrinifchen Rirche leglich unterlagen. Segued entschied 1621 ben Streit über bie beiben Raturen in Christo nach bem Sinne ber fatholischen Rirche; er unterfagte bas Gebet für den Patriarchen von Alexandria, ließ in feinen Städten, in feinen Garten für die Ratholifen Rirchen und Capellen erbauen, beichtete bem P. Paeg und empfing aus beffen Banben bas Abenbmal. Leiber find ber Jefuiten Eroberungen und Schöpfungen in Abeffinien noch ichneller, als in Japan vergangen. Bleibend bingegen, bis jum Beginn bes allgemein über Europa verhängten Babnfinnes, war ihre Nieberlaffung in Paraguay, von 1609 an. Es ift beren Grundung von ben vielen Glanzstellen in bes Generals Acquaviva Leben die lette, fintemalen er am 31. Januar 1615 bie Augen ichlog. Sein Radfolger, Mutius Bitelleschi, mild, nachgiebig, verfohnend, "ber Engel bes Friedens", wie er nabern und entfernten Befannten bieff, fand auf dem Todtbette, 1645, noch einen Troft in ber Ueberzeugung, daß er nie semanden beleidigt habe. 3m Biderfpruch mit feiner Gemutheart erlebte er fturmifche Beiten , abfonberlich für die beiben Provinzen von Deutschland: ju verschiedenen Malen war bort mit ganglicher Bernichtung ber Drben bebrobet, bann wendete fich bas Blud, und enticheibenb, vollstänbig, ichien einmal ber Sieg ber fatholifchen Rirche ausfallen zu wollen. Daß er nicht zu weltlichen Abfichten miebraucht, baß Gott was Gottes, bem Raifer was bes Raifers ift, gegeben werbe, bafür machte in Wien Ferbinands 11. Beichtvater, ber D. Lamormain, in dem Bereine der seltensten Tugenden und ber feltenften Baben ber Stolz ber Befellichaft Jesu. Das Re-Ritutionsebict, wie es burch ihn bervorgerufen, begebrte fur Deftreich keinerlei Art von Bergrößerung, es verfügte einzig bie Wiebererftattung bes gewaltthätig gegen ben flaren Buchftaben ber Religionsvertrage weggenommenen Rirchengutes. Man will es bem P. Lamormain verargen, bag er in ben ganbicaften, wo bie Restitution gur Geltung gefommen ift, manches berrenlofe Saus ober Gut, ohne Rudficht auf bie fruberen Inhaber, feinem Orden guwenden ließ, vergift aber, baf in einem Bernichtungstampfe Berfechter von ber Jesuiten Geprage ber ftreis tenden Rirche am Ende boch wichtiger fein muffen, als betende Chorschwestern, weiß vielleicht auch nichts von ber Jurisprudeng, Die für bergleichen Fälle angenommen. Sobald die Eroberung eines Landes vollbracht und nothdurftig gefichert, wurde ber Betrag der auf biefe Eroberung verwendeten Roften festgestellt, bems nachft das geiftliche Gut überhaupt, und nach feinen einzelnen Bestandtheilen im Berhältnig zu biefen Roften eingeschäpt. ten noch einige ber Besiger aus früherer Zeit, mas wohl ber feltenfte Kall, bann wurde biefen ber Borgug gegeben fur bie Einlösung ihres Gutes. Waren bergleichen Titularen nicht mehr vorhanden, bann fam bie Reihe zur Ginlofung an ben Orben, und haben bie geschloffenen, compacten Orden, Ciftercienfer g. B. und Pramonstratenfer, bie Gelegenheit nicht leicht verfehlt , ein erloschenes Saus wiederherzustellen, mabrend andere Orden, bie minter vollkommen in ihrem Organismus, bes gemeinsamen Bandes entbehrten, wie namentlich bie Benedictiner, nur fparfam von ber ihnen gegebenen Befugnif Gebrauch machten. Bieles blieb mithin res derelicta, und bergleichen fonnten bie Jefuiten obne Scrupel aus ben Banben bes neuen Canbesberren Thener, häufig mit ihrem Blut, baben fie biefe Erwerbungen verbienen muffen, auch in Deutschland blabete bem Orben eine aera Martyrum, aber es ift ber Deutschen gewöhnliches Schidfal ben unerschrodenen Blutzeugen geworben, fie find alle vergeffen, gleich jenem Martyrer ju Caub, 1620, beffen Namen fogar ich nicht zu finden weiß, und vergeffen find nicht minder Belben einer andern Art, bie in fenen fturmifchen Beiten in bem Orben erftanben, von jenen Beiligen, bie jum Simmel bas rollende Auge erheben, in ber brobenben Rechten bas Schwert ichwingen, mit ben Rugen ben Drachen gerftampfen, ein folder war P. Plachy, ber ftreitbare Sune, ben nach Berbienft bie feindlichen Generale geehret haben, und beffen Ramen, außer Bohmen, faum jemand nennen wirb, mabrend jeder Schuler die Anführer ber fremben Räuberbanden, von benen 30 Jahre lang fein Baterland beimgefucht gewesen, aufzugablen weiß.

Der Geift ber Berfolgung trat allmälig in ben hintergrund, wieber aufgenommen war Ende bes 17. Jahrhunderts ber Orben in alle bie ganber, aus benen er ju verschiebenen Reiten vertrieben worden, im 3. 1679 gab es ber Jesuiten überbampt 17,655, barunter 7877 Priefter, bie angeblich in 24 Profesibauser, 180 Collegien , 90 Seminarien , 160 Residengen, 48 Probationshäuser, 160 Missionen vertheilt; in einer Tabelle, 1717 auf bes Generals Befehl gefertigt, find 37 Provingen, 25 Professhäufer, 650 Collegien, 59 Probationshäufer, 350 Refibenzen, 200 und mehr Missionen, 161 Convicte und Seminarien verzeichnet, unter ben 19,876 Sociis befanden fich bamale 10,036 Priefter. Die einzige nieberrheinische Proving gablte nach bem Schematismus von 1755 Priefter 445, Scholaftifer 200, Coabfutoren 193, überhaupt 838 Ropfe, bavon 64 gu Miffionen, absonderlich im nordlichen Deutschland, 36 in Missionen jenseits bes Meeres, ju Goa, in Japan, Malabar, ben Philippinen, Brafilien, Chili, Maranhon, Mexico, Peru, Paraguay (Provinciae novi regni, bier 6 Priefter) verwendet. Sie hatte ihre Collegien ju Nachen, Bonn, Buren, Cobleng, Coln, Coesfeld, Duren, Duffelborf, Emmerich, Beift (domus Stiae probationis), Silbesbeim,

Münster-Eisel, Münster-Westphalen, Neuß, Osnabrud, Paberborn, Siegen, Trier, wo außerbem bas Noviciat (domus Imae probationis) und ein Seminarium; Residenzen bestanden zu Essen, Falkenhagen, St. Goar, Hadamar, Jülich, Neppen, Santen. Es war die Zeit der reichsten, der ruhigsten Entwicklung des Instituts, es ruhete, schlummerte auf seinen Lorbern, und im Anzuge besand sich bereits der vernichtende Sturm.

Unfterblich war geblieben die Feindschaft ber Rafte, die als in ihrem Erbgut in ben Gerichtshöfen von Frankreich, in bem Parifer Parlament vorzüglich maltete, wenngleich befagtes Barlament nicht umbin gefonnt batte, ungeachtet aller Proteftationen ber Universität, durch einen letten Spruch vom 22. Reb. 1612 ben Jesuiten bie volle, auch auf die Theologie sich ausbehnende Bebrfreiheit jujugefteben. Indem auf allen Punften bes Reiches ber Calvinismus im Beichen begriffen, nahm auch mit jedem Tage bie Allgewalt ab, die er bis dabin, mittels einer zwar febr comparten und rührigen Minoritat auf die Bermaltung ber Rechts pflege geubt batte, ober, um bie Sache icarfer zu bezeichnen, bie Familien, in benen ber Calvinismus zusamt ben Memtern erblich, bequemten fich , um biefe nicht aufgeben zu muffen , zu einem Ruppto-Calvinismus, ju jener monftrofen Berbindung von religiofen Anfichten mit weltlichen Rudfichten, bie in ben biftorischen Schöpfungen von Jacob August de Thou so auffallend ju Tage tritt, und gleichwohl ganger zwei Jahrhunderte hindurch um bie wichtigften Fragen der Geschichtschreiber Urtheil formulirte. Der 3wang, unter ben biefe machtige Rafte genothigt fich zu beugen, theilweise ber Jesuiten Bert, fleigerte ben mubfam verbiffenen Born, und in biefem Born wurden diefelben Kamilien bes Janfenismus gelehrigfte Schuler. Der forberte von ihnen ben laderlichften Dienft, ben vollftanbigften Bergicht auf die Ausspruche bes Menfchenverftandes, bot aber jugleich bie bequemfte und ficerfte Maste, um eine ber Rirche feinbliche Doctrin aufzuftel-Ien, ihre getreueften Bachter ju verbachtigen. Der Secte Corpphaen, bie Arnauld, die Pascal erhoben gegen bie Jesuiten einen grimmigen Feberftreit; bie Ungegriffenen wußten fic ber ehrlichen Baffen zu gebrauchen, und war bamit nicht viel ihnen abzuge-

winnen. Pascal vornehmlich fand es bequemer und schneller jum Biele führenb, fie lächerlich jugleich und verächtlich ju mathen; er, ber scharffinnige und gottesfürchtige Denker, bat nicht beachtet, daß Wig und Satyre niemals erlaubte Baffen fein konnen in bem Streite um die bochften Gebeimniffe bes geiftigen Lebens, hat nicht erfannt, daß jeglicher Religion verberblich werden muffe bas Bestreben , eine in allen Begiebungen bocht bebeutenbe Angabl ihrer Diener ber gaderlichfeit, ungerechter Berachtung ju überantworten. Aber, fagt man, es bleibt bem Berfaffer ber Lettres provinciales bas Berbienft, in Styl, Rebes funft und Feinheit ein Deifterwert geliefert gu haben, bas ftets ber Literatur als eine foftbare Bereicherung gelten muß, wenn auch die Bahrheit babei leer ausgeben follte. Hiervon mich ju überzeugen, habe ich vollbracht, was Niemand mir leichtlich nachthun wird. 3ch habe vom Anfang jum Ende bas Buch gelefen, mit lauter Stimme mir vorgelesen, bamit nicht eine scharffinnige Wendung, nicht bas einzelne Wigwort mir entgebe, es ift mir aber für bie fauere Arbeit nicht ber minbefte Lohn geworben. viel Stoff auch die Paradoren, mit benen er fich befagt, bieten mogen, niemals erhebt Pascal fich zu Big, man mußte benn als Wis gelten laffen bie Stelle in bem fünften Briefe, wo er einige ber von Diana angeführten 296 Autoren anführt, ben Billalobos, Ronind, Clamas, Achofier, Delaffozer, Dellacruz, und mit ben wiffentlich ober unwiffentlich burch ihn verftummelten Ramen spielend, ausruft: "O mon Pere (jum breihunderts ftenmal in bem fleinen Buch), O mon Pere, lui dis-je, tout effraye, tous ces gens-là estoient-ils Chrestiens? ober fothane Ehre bem gegen ben P. le Monne gerichteten Ausfall angebeiben laffen. Le Monne batte ein bei jeder Gelegenbeit errotbenbes Banschen zu feiern, Die fammerliche Dbe producirt: Eloge de la pudeur, où il est montré, que toutes les belles choses sont rouges, ou sujettes à rougir." Bon ber gerühmten Feinheit Pascals weiß ich in bem vorliegenben Berfe gleich wenig Beugniß zu finden: ohne berb beißen zu fonnen, werden Wort und Wendung nicht felten plump bis zur Unanftandigfeit. Meisterschaft in dem Styl der Provinciales, als die früheste

geniale Profa in ber frangofischen Literatur anzuerkennen, biefes vollends fällt mir unmöglich. Immerbin mag Boltaire Recht haben, wenn er in biefem Buche bie Epoche ber Fixirung ber frangofischen Sprache findet, aber bag von dem Buche biefe Fixirung ausgegangen fein follte, biefes wird ber berühmte Rritifer von ferne nicht gebacht haben. Der gelefenfte Schriftfteller gebietet ber Sprache nicht, er beutet lebiglich ben Standpunkt an, in welchem er fie erfaßte, gufamt ber Richtung, welche fie funftig einhalten durfte. Db der Berfaffer der Provinciales jemalen ein febr gelesener Schriftsteller geworben ift, weiß ich nicht, fest steht aber, daß er der Religion eine schwere, den Jefuiten eine tobtliche Bunbe fchlug. Deshalb werden auch burch bie Partei, die ibm überlebte, ftete neue Auflagen von bem Buche veranftaltet, und biefes, ohne weitere Prufung, in blinder Rachbetung von ber Nation bewundert. Go will es ber Charafter bes frangofischen Bolfes, welches von der absoluten Impoteng eines populairen Gogen, burch zweimalige, vollständige und traurige Erfahrung belehrt, nach einer Mullitat von langen Jahren, biefelbe Puppe, nachdem fie im Alter vollends findisch geworben, nochmale zu bemfelben Altar erbob, und nochmale von und mit bem ohnmächtigen Gogen fich ju Fall bringen ließ.

Wenn ich aber die hergebrachte Bewunderung für des Schreibers Arbeit nicht zu theilen vermag, so muß ich eben so sehr wie seine Intention, die Art der Verwirklichung misbilligen. In wahrer Niederträchtigkeit verfährt Pascal gegen den Gegner, dem zunächst seine Streiche zugewendet, gegen den P. Escobar, durch Fälschung des Textes, indem er die angezogenen Stellen ihrem Zusammenhang entrück, auf das Giftigste sie erklärt, und aus Citaten, aus demjenigen, so lediglich in dem Geschtspunkt der wissenschaftlichen Probabilität vorgetragen, die unnatürlichken, die gewaltsamsten Folgerungen herleitet. Die Casuisten, deren Meinungen Escobar meist nur im Interesse der Wissenschaft ansführt, waren todt, sie konnten auf des großen Publicums Meinung von dem Orden nicht weiter wirken, der tücksiche Feind richtet seine vergistete Wassen gegen den gewöhnlich aller Parteinahme sich enthaltenden Sammler. Der lebte, leuchtete in

Tugend und Wiffenschaft, trug, gleich Reginaldus, Basquez, Sanchez, Balencia und so vielen anderen frommen großen Ordens-männern die schwerste Sunde, das Kleid des h. Ignatius, war dem Jesuitenorden eine Zier, dem weh zu thun, ihn herabzuseten, lächerlich zu machen, mußte das Bestreben aller Gegner der Gesellschaft Jesu werden, und darin hat sie alle Pascal überboten.

Bei bem Feberfriege ift es geblieben, fo lange Lubwig XIV.. beffen Gewiffen burch Jefuiten , la Chaife, Tellier geleitet , bie Bugel führte. Dit bes Bergogs von Orleans Regentschaft gelangte zur höchsten Gewalt ein Abept jener Meinung, die dem Ratholicismus, ja aller Religion ben Rrieg erflarte, bie aus bem Schoofe des Jansenismus bervorgebend, in furger Frift gu ber Philosophie des 18. Jahrhunderts fich ausbilden sollte, in ibrer genau burch die Crequy angegebenen Entwicklung : ,,ei le jansénisme, le déisme et le matérialisme sont des choses distinctes, elles ne s'en tiennent pas de moins proche; elles sont adhérentes, elles se croisent pour se fortifier; elles se précèdent pour se succéder inévitablement, un peu plus tard, un peu plus tôt, suivant les degrés de perversité dans l'intelligence, et les volontés du coeur. Ce sont les anneaux d'une chaine dont l'atheisme est le dernier." Die Regierung Lubwigs XV. war nicht geeignet, biefer Meinung die einmal erlangte Geltung ju nehmen, fie ruftete fich jum Sturm auf bas hauptbollwert ber Rirche, auf bie Jesuiten , bie, wenn auch in abnehmender Energie, boch ohne Banten, den Doctrinen firchli= der Orthodoxie und Unterordnung zuhaltend, was benselben irgend zuwider, eigentlichen Unglauben, jansenistische Anfichten, Tendenzen einer vermeintlichen Reform, in berselben Berdammniß begriffen. Buerft murben fie abermale auf bem Gebiet ber Meinung, in ber Literatur angefochten. Der Menge und bem ungeftummen Andrang der Feinde ftellten fie mehr ftarres Feftbalten an ber Lebre, indirecten Ginfluß auf Machthaber, als bie blanken Waffen bes Beiftes entgegen. Es ift eine befrembliche Erfcheinung, bag weder fie felbft, noch auch andere ihnen jugethane Gläubige eine einzige originale und wirffame Bertheidigungeschrift bervorbrachten, mabrend die Productionen ibrer

Gegner bie Belt überschwemmten und bie öffentliche Uebergengung in ber Gunbfluth fortriffen. Allem Anschein nach wurden fie, mehr ober minder von dem Geift ber Beit ergriffen, burch eine Beforgniß, bie feitbem häufig ber Wirffamfeit ber machtigften Regierungen ftorend eingreifen follte, burch bie Beforgnig, ber Illiberalität beschuldigt werden ju fonnen, gelahmt. Rachbem fie aber einmal auf dem Relbe ber Lebre, des Beiftes, ber Biffenschaft ben Rurgern gezogen, tonnte ein wesentlich geiftiges Infitut nicht lange mehr in bem Befige ber Gewalt fich behaupten. Den Eintritt ber Cataftrophe ju beschleunigen, tamen gegen bie Mitte bes 18. Jahrhunderts faft in allen fatholischen Staaten bes Subens Groffvegiere auf, bie, nicht eben gebankenreich, um fo lebhafter ben einmal ergriffenen Gebanten, bas geiftliche Element ju beseitigen, verfolgten. Dergleichen Minifter waren Choisenl in Frankreich, Wall, Squillace in Spanien, Carvalho ober Pombal in Vortugal, Tanucci in Neavel; mit ihnen gelangte bie firdenfeindliche Opposition zur Darftellung und Berrichaft.

Nachdem Carvalho in ber Bewegung ber Parteien zu Liffabon ben Jesuiten, die ihn ju fturgen suchten, jum Trop, Berr und Meifter, felbft bes foniglichen Billens geblieben, verlangte er von bem Papft bie Reform bes Ordens. Wie zu erwarten, beleuchtete er vorzugsweise bie eine Seite, bie bem mehrsten Zabel ausgesett, bie mercantile Richtung einzelner Glieber ber Befellichaft, burch bie er in feinen perfonlichen Speculationen fic beeinträchtigt fühlte. In ber Ginführung eines ihm ausschließlich vortheilhaften Monopols mit Portowein hatte er die Eigenthumer in ber Region ber Beinberge fo verlegt, bag fie gu Aufruhr fich erhoben und vermuftend bie Guter bes Minifters überzogen: bas mußten bie Jesuiten veranlagt haben. Benedict XIV., burch feltene Renntniffe, besonnene Mäßigung und fluge Milbe ber Belt ein Gegenstand ber Begehrung, hatte wohl eber foon bergleichen weltliche Geschäftigfeit bei Dienern ber Rirche misbilligt , außerbem aber ben Grundfag ergriffen , Conteftationen auszuweichen, in ber Unficht, daß bie Beit feinen bem Pontificat vortbeilhaften Ausgang erwarten laffe. Auf ben Antrag Carvalhos wurde beffen Freund, ber Carbinal Salbanba

beauftragt, eine Bifitation bes Orbens innerhalb ber Gebiete von Portugal vorzunehmen. Dhne Gaumen erließ ber Bifitator ein Decret, worin ben Jesuiten ihre Sanbelsgeschäfte ernstlich verwiesen, und bie koniglichen Beborben ermächtigt, alle Baaren, die ber Gesellichaft ober einzelnen Mitgliedern geboren fonnten, wegzunehmen. Gine andere Creatur bes Ministers, ber Statthalter von Maranbon, mußte als Denunciant auftreten, ben Orben beschuldigen, daß er in America unabhängige herrfoaft suche, in Mexico, Peru, Brafilien die Gewalt bes Sauptflaates untergraben habe. Ereigniffe, veranlagt burch ben profectirten Austausch ber Colonie von S. Sagramento an bem la Plataftrom, mogegen Portugal ein Stud von Paraguay baben foute, tonnten ber Anflage einigen Schein verleiben. Dem Taufce widersesten fich in der gleichen Lebhaftigfeit die Infaffen ber portugiesischen und ber spanischen Bezirke. Diese "werben theils von Wilben, theils von neubekebrten Indianern aus ber Ration ber Tapas, die benen Missonen ber Jesuiten unterworffen find, bewohnet; und ba biefe ehrmurdigen Bater felbft biefen Taufch nicht gerne faben, fo haben fie fo lange Del ins Feuer gegoffen, bis es wurdlich ju einem groffen Aufftanb in biefem Lande gekommen, babep weber bie Spanier, noch Portugiesen einige Seibe fpinnen. Die Indianer wollen fich bey biefer Gelegenheit gang und gar von ber Bothmäsigfeit ber Euros paer log machen, und forthin auch nicht einmahl mehr ben Dis gionariis, die bisher unter Spanischer Sobeit die Berrichafft über fie gehabt, geborchen. Sie haben fich gufammen gerottet, bie Baffen ergriffen und in ben fogenannten Reductionen ober Parodien und Dorffichafften ber Jesuiten große Bermuftung angerichtet; Sie find viele 1000 Mann fart, und bieten ben Spas niern und Portugiesen, die gegen fle ju Felbe gezogen, Tros. Auch in ber Nova Colonia del S. Sugramento sollen die Her= ren Jesuiten an der bisber gebinderten Auswechslung ber ftreis tigen lander Schuld tragen, welches man von geiftlichen herren gar nicht vermuthen folte. 1) Die Patres, beift es, welche bey-

<sup>&#</sup>x27;) "In ber Geschichte bes Königs Nicolai werben wir unten hören, daß die Zesuiten dieffalls eben keine große Schulb haben: Doch mögen sie anfangs wohl bahinter gesteckt haben."

nabe völlig herren von bieser Colonie sind, können sich nicht entschließen, solche unter die herrschaft der Spanier gebracht zu seben. Wie die Commissarien zu der würdl. Bollziehung des entworssenen Greng-Plans schreiten und die Greng-Pfähle errichten wolten, so sanden sie ein Corps von 1000 wohlbewasseneten und in Schlacht-Ordnung hinter einen Fluß gestellten Indianern, über welchen man nothwendig paßiren muste. Diese Indianer sagten ohne Bedenken, daß sie sich alba auf Geheiß der Jesuiten postirt hätten, welche ihnen besohlen, dem Beginnen der Greng-Commissarien sich zu widersetzen und sothanes Land als ein Eigenthum, das von ihren Borsahren biesen Jesuiten heimgefallen, zu vertheibigen. Sie entledigten sich dieses Austrags auf eine so ernsthaffte Weise, daß die herren Commissarien vor gut besanden, sich wieder weg zu begeben, ohne daß sie ihr Vorhaben hätten aussühren können."

In einer fpatern Rachricht aus Liffabon , 4. Jul. 1755, beißt es: "Die Angelegenheiten ber Nova Colonia betreffend, fo hat Gomez Freyre, Commandant unserer Truppen und Commiffarius zu der Grent-Scheidung zwar geglaubt, fich in bem Lager an dem Pardo behaupten zu tonnen, ale in einer überaus vortheilhafftigen Lage, um nach ber gludlichen Paffage, Die er über den Fluß Isicui bewerdftelliget, in die Missionen einguruden; er ift aber boch genothiget worden, fich ju eben bemjenigen, was die Spanier gethan, ju entschlieffen, nämlich fich jurude ju zieben, und er bat fich, nachdem er eine geringe Befagung in ber Festung Forquetta gurude gelaffen, mit feiner Armee nach Riogrande gewendet, von wannen er bey bem Anfange feiner Operationen aufgebrochen gewefen. Man bat alfo von bem lettern Feldzuge feine weitern Bortheile erlanget, als bag man überzengt worden, bag bie gange Unternehmung von Tage au Tage immer schwerer wird. Don Gomes Frevre bat, als er fich nach Riogrande jurude gezogen, bie Abficht geführt, ju ben Spaniern ju Tramontana ju ftogen, um im October bie Operationes wieder vorzunehmen, er hat fich aber mit bem General Andonique über ben bargu in Borfchlag gebrachten Plan nicht vergleichen fonnen.

"Inmittelft wurde ber neue Konig Nicolaus I. von Paraquav befannt, welcher ju vielerlen Betrachtungen Unlag gab. Die merdwurdigften waren aus Spanien felbft, bes folgenben Inhaltes. Dbwohl bie Sache viel Aufhebens macht, fo tan fie boch mehr für etwas besonders, als für eine förmliche Ufurpation angeseben werben. Es ift befannt, bag gur Beit, ba bie Portugiesen fich in Brafilien fefte fetten, bas Etabliffement in Paraguap durch obngefähr 50 berumirrende Indianische Kamis lien, welche bie Jesuiter-Missionarii jusammen brachten und ibnen an ben Ufern bes Flusses Japfur in ber Tiefe bes Landes ben Plat anwiesen, angefangen worben. Dieses Etablissement wuchs bergeftalt an, bag es in ber Folge aus mehr ale 300 Ramilien bestand, bie bas land fich ju Ruse ju machen fucten und bie besten Gegenden bavon besetzten. Die Gold- und Gilbergruben haben eine neue Belegenheit gegeben, die Ginficht und ben arbeitsamen Berftand ber Ginmobner zu beschäfftigen. Bu biesen bevben Eigenschaften fam noch bie Sanftmuth und bie Unterwürfigfeit ihres Raturells, nebft bem bamit verfnunften ausnehmenden Geborfam gegen ihre Dbern und ber genanen Beobachtung ber Pflichten , welche ihnen bie Religion und bie politischen Gesetze auflegen. Die in bem Lanbe ber Diffionen eingeführte Subordination wird baselbft beilig beobachtet. In jeber berfelben befindet fich ein Pater S. J., ber fie mit einer uneingeschränften Gewalt regieret, und fich ber Mittel ber Gelindigfeit ober ber Schärffe, nachdem fie mehr ober weniger erforbert werben, bedienet. Die Uneigennützigfeit ift baselbft eine fo fest gegrundete Tugend, dag bie Einwohner sich ein Gefete baraus machen, allen Rugen von ihrer Arbeit ihren Berren gu liefern, und nichts über ben Antheil zu verlangen, ber gum Unterhalt für jebe Ramilie ausgefent ift. Die 40 Jesuiten, beren jeder feine Pfarre ju regieren bat, find von einander unabhangig, und geben niemanden von ihrer Berwaltung Rechenschafft, ale bem P. Provincial, welcher jabrlich einmahl unter ber Begleitung einer groffen Angahl Indianer in bie Miffionen tommt. Er wird dafelbft allemabl mit großer Freudens-Bezeugung und mit Ehrerbietung aufgenommen. Babrent feines Aufenthalts

feit die bobere Kügung sich kund gibt, zu vervollständigen, die Soule. Die Rangel war ben Jesuiten gesichert. Bevor fie in Bicenza fich trennten, einigten fie fich, hauptfachlich fur bas gemeine Bolf zu predigen, und fich weniger ber gewählten Rebensarten, als besjenigen, fo ju einer lebhaften Bewegung fubren fann, zu befleißigen. Für bie Beichte mar ihnen mittels ber geiftlichen Uebungen, burd welche fie mit Ignatius fich vereinigten, ein Unterricht ertheilt worden, bergleichen fein anderer Priefter je genoffen : wo die Jesuiten auftraten, ba ftromten die Sunder ihnen gu, ber Pfarrgeiftlichfeit wollte niemand mehr fich anvertrauen. Die aufwachsende Generation zu gewinnen, mußte aber ein nicht minber wunschenswerther Erfolg fein. Die Jugend zu unterrichten hatte man gleich bei ber Begrundung bes Orbens burch eine eigene Claufel fich verpflichten wollen; bas war nicht burchgegangen, die Sache felbft aber nach ihrer Dringlichfeit burch bie Regel auf bas lebhaftefte eingescharft, und bauptfächlich wohl um ihrentwillen find die Jefuiten von ber D5liegenheit jum Chorgesang bispensirt worden. Bei Allem bem baben fie bis jum 3. 1546 feine Schule gehabt, außer bem Geminarium in Goa, am Enbe ber Belt: in besagtem Sabre aber wurde die Schulanftalt in Gandia, als welcher ber Stifter, ber b. Franziscus von Borgia zugleich bie Privilegien einer Univerfitat verschaffte, eröffnet.

Das geschah in einer der Provinzen der Coronilla, in Castilien traten minder günstige Umstände ein. Da hatte der Carbinal-Erzdischof von Toledo, unter dem Borwande, daß die disschössischen Rechte durch die Jesuiten beeinträchtigt, die sämtlichen Patres in dem Collegium von Alcala interdicirt, und alle, die bei ihnen zur Beichte gehen würden, ercommunicirt, da hatte der Dominicaner Canus durch seine Predigten eine wahrhaft sanatische Buth gegen diesenigen, die jüngst noch des Bolses Lieblinge gewesen, erzeugt, und fand diese Wuth reichliche Nahrung in der Berfügung des Kaisers, durch welche der P. Bobabilla aus dem Reiche gewiesen. Denn Bobabilla, in der seinem Orden zu Eigenthum verbleibenden Insteribilität, sprach in gebürender Berachtung von des Kaisers Lieblingsschöpfung, von

bem Interim. Ignatius felbft wurde 1553, von wegen feiner Exercitia spiritualia, ber Regerei bezüchtigt, und wurde vielleicht, trot ber von Paul III. 1546 bem Buche gegebenen Approbation, ber Anklage haben erliegen muffen, fo nicht mehre Theologen von Ruf, bie als feine Bertheidiger vor ber Inquisition auftraten, Die Denuncianten zu Schanden gemacht batten. ber andern Seite fielen bem Orben die bedeutenoften Erwerbungen zu, in Italien vorzüglich. Es entftanden die Collegien in Rom, Loreto, Reapel, Floreng, Bologna, Benedig, Perugia, Mobena; 1551 batte ber Orben bereits vier Provingen, beren eine, Spanien, 1554 in drei vertheilt worden ift, 1552 wurde ibm bas Collegiam Germanicum gegeben, für bas Evangelium freitend, siegend burchzog Frang Laver bie weiten Provingen von Indien, und als er genug gethan zu haben glaubte, um die Erfolge der hundert Glaubensboten, die in seine Fußtapfen getreten waren, ju fichern, begab er fich auf die Gee, fernere Eroberungen ju vollbringen in ben Moluden, bann über bie Grengen ber befannten Belt hinaus bis nach bem fernen Japan vorzudringen, bei weitem überbietend, wie in ber Erhabenheit bes 3medes, fo in ber Berwegenheit jenen Afba, ben erften ber mahomedanischen Eroberer von Nordafrica, ben Borläufer ber Scharen, die Spanien überschwemmen follten. Afbas Laufbahn, nicht fein Gifer, wurde burch ben Anblid bes grenzenlosen, Africa zugleich und America bespulenden Dceans gebemmt. Da trieb er fein Rog in die Wogen, und inmitten ber Fluth, jum Simmel erhoben bie Mugen, fprach er: "Großer Gott! ware meine Laufbabn nicht burch biefes Deer verschloffen, ich wurde vorwarts bringen in bes Abendlandes unbefannte Ronigreiche, bie Ginbeit beines beiligen Ramens gu predigen und mit bem Schwert die widerspenstigen Bolfer, Die Dich nicht, eine andere Gottheit verebren, ju fallen." Babrend in biefer Beife Zaver bie Bunderfraft bes Glaubens bethätigte, waren Runeg, Carnero, Dviedo, ber erfte jum Patriarchen von Aethiopien geweibet, bemübet, feften Rug zu fassen in ben Thalern bes Rile, 28 ihrer Bruder beschäftigten fich in Brafis lien, und gablte ber Orben in 13 Provingen wenigstens 100 Collegien, ale Ignatius zu Rom, am 31. Jul. 1556 fein thatens und segenreiches Leben beschloß. Er wurde in der Kirche des Prosesshauses, del Gesic, beigeset, und 1622 von Papft Gregor XV. der Zahl der heiligen eingeschrieben.

St. Ignatins bat ben Anfang, nicht aber ben Ausgang bes großen, in Kranfreich um feinen Orden erhobenen Broceffes erlebt, ein Broceff, ju folgenreich, um übergangen werben ju burfen. Bon ben Borurtheilen, bie man bort um bie Gefellichaft beate. ift Rebe gewesen. Die breigehn Jesuiten, bie ju Paris, in bem Collegium des Lombards ftubirten, waren bis 1549 unbemerft geblieben ; bamale erlangte ber Superior von Bilbelm Duprat, bem Bifchof von Clermont, bag er fie in fein Sotel aufnehme, wo fie unbeschränft in ber Erfüllung ihrer flofterlichen Pflichten. Es fanden fich inmitten ber vielen Geaner boch einige Protectoren, worunter ber bebeutenbfte ber große Carbinal von lothringen; belehrt und influencirt burch ben D. Brouet, fonnte biefer bem Ronig Rechenschaft ablegen von bem b. Ignatius und beffen Schöpfung, und auf bes Carbinals Bericht murbe ber offene Brief ausgefertigt, worin Beinrich II. ben Jesuiten erlaubte, Almosen zu sammeln , um von beren Ertrag zu Paris und in andern Städten Collegien und Capellen zu erbauen, auch nach eigener Regel ju leben. Das Parlament verweigerte bie Einregistrirung biefes Briefes, baber ber Ronig genothigt, folche in einem zweiten Rescript, ohne Rudficht auf bie Ginwendungen bes General-Procurators, ju befehlen. Beise gebrangt, verordnete ber Gerichtshof, daß bes Ronigs Briefe zusamt den papftlichen Bullen für bie Errichtung bes Jefuitenordens bem Bischof von Paris und ber theologischen Facultat mitgetheilt murben.

Der Facultat Gutachten, am 1. Dec. 1554 gegeben, erhebt sich vordersamst gegen die unerhörte Benennung: Gesellschaft Jesu, gibt ihr Schuld, daß sie ohne Unterschied Individuen aller Art aufnehme, Bastarbe, Berbrecher, infame Menschen; daß sie weber Regel, noch Gesehe, weder Borschriften in Bezug auf Lebensweise, noch Gebräuche habe, wodurch andere Religiosen von den Weltleuten sich unterscheiden; daß die vielen, vornehmelich um die Spendung der Sacramente ihr bewilligten Privile-

gien, Freiheiten und Immunitaten ben Rechten ber Bifchffe und ber Clerifei überhaupt, ben Fürften und Baronen, ben Privilegien ber Universitäten entgegen, und bem Bolf eine Laft feien. Es icheint ber Racuitat jene Gesellschaft entebrend fur alle Drben, deren Bucht fle untergrabt in ber Beseitigung frommer Uebungen, mittels beren bie Gluth ber Andacht ju nabren, die Tugend ju unterflugen; bergleichen Faften, firchliche Ceremonien, Geborfam ber Obrigfeit gegenüber finb. Es geben biefe Jefuiten fogar Anlag, bie Gelübbe ju brechen, ber bifcoflicen Berichtsbarfeit fich ju entziehen, geiftliche und weltliche Berren, jeglichem Rechte zuwider, ihrer Befugniffe zu entfegen, Unruhe, Rlage, Bwift, Streitigfeit, Procef, Gifersucht, Aufruhr und Ents aweinng aller Urt in ber Rirche Regiment einzuführen. Einzig Gefahren für die Religion fieht die Facultat in ber neuen Gefellichaft. -Bon Erftaunen und Entfegen ergriffen bei ber Anficht bes Gutachtens, waren bie in Rom weilenden Bater ber Anficht, es muffe eine formliche Widerlegung veranstaltet werben, bamit Franfreich und bie Parifer Facultat, benen bas Inftitut burchans fremb fceine, eines Beffern fich überzeugen fonnten , aber St. Ignatius betrachtete die Sache and einem anbern Befichtspunkt. Er fand zu übertrieben jenes Gutachten, um von ihm irgend eine nachtheilige Wirfung ju befürchten, bann wollte er burch eine Biberlegung, wie bescheiben fie auch ausfallen mochte, die Gemuther nicht noch weiter reigen. Die Aufgeregteften in ber Gesellschaft gaben fich zufrieden auf feine Berficherung, bag bas Institut bereinft in Franfreich Eingang finden, daß das Collegium in Paris zu großer Bebeutung gelangen werbe. Doch unterließ ber Beneral nicht, aller Orten, wo Jesuiten fich festgeset batten, Beugniffe um ibren Bandel, um die Ergebniffe ihrer Bemuhungen einzusammeln, außerbem ließ er geschehen, daß ber P. Dlave im eigenen Ramen, von Rom aus, ein bescheibenes, aber inhaltreiches Schreiben an seine Collegen in ber Sorbonne richte, worin bie von ihnen in jenem Butachten ausgesprochenen Ansichten beantwortet. Das tonnte freilich ber Wirksamkeit bes allgemein verbreiteten Gutachtens feinen Ginhalt thun. Paris in feiner Befamtheit erhob fich gegen bie Jefuiten; Pfarrer, Prediger,

Professoren tobten wetteisernd gegen das Institut, brachten um dasselbe die schrecklichken Begriffe in Umlauf. Pasquisse, worin der Jesuiten Lehre und Kührung in gleichviel Bitterseit und Unwahrheit angegriffen, bedeckten alle Mauern, Mitglieder der Gesellschaft wurden, wo sie öffentlich sich sehen ließen, von dem Pöbel verhöhnt und mishandelt. Bon der Zeit, und nicht vergeblich, die Umstimmung der Gemüther erwartend, verharrten sie in tiesem Schweigen, einzig in dem entsernten Billom, wo der unwandelbare Gönner, der Bischof Duprat, ihnen ein Collegium eingeräumt hatte, mit dem Unterricht der Jugend sich beschäftigend.

R. Franz II. gelangte zum Throne, und regierten in bessen Ramen bie Buisen. Dit einiger Aussicht auf Erfolg founte por bem Barlament bie Bieberaufnahme ber Inftang betrieben werben. Sein Gutachten batte ber Bifchof von Paris noch nicht abgegeben: er wurde barum gemahnt. Gleich allen nenen Drben, erwiederte Euftach bu Bellay, fei gefahrlich über allen Begriff bie neue Gefellschaft und gang eigentlich bestimmt, Unordnungen zu veranlaffen, flatt bag es ihre Aufgabe fein follte, ben Frieden ber Rirche berzustellen. Schon ber Rame Jefuit verratbe ein bochmuthiges Streben, bamit wolle man fich aneignen, was ber Gesellschaft ber Blaubigen überhaupt Eigenthum. Die von Paul III. verliebenen Privilegien enthielten ber Dinge viele, so ben gemeinen Rechten entgegen und verlegend ben amtlichen Befugniffen ber Bischöfe, Pfarrer und Universitäten. Bon bem Papfte feien die Jesuiten angewiesen, Türfen und Beiden au befehren, man moge beshalb ihnen an bes Beibenthums Grenzen Bohnsige einraumen. Auch dieses Gutachten wurde in bem toniglichen Rathe verlefen und befprochen, fobann, auf bes Carbinals von lothringen Betrieb, am 25. April 1560 bem Varlament aufgegeben, ohne Berudfichtigung bes Biberfpruche ber theologischen Facultät und bes Bifchofe, bie papftlichen Bullen und bas ber Gesellschaft Jesu verliebene tonigliche Patent gu verfanbigen. Biewohl nun auch bie Gefellichaft burch Gingabe an bas Parlament erflärte, daß fie dem gemeinen Rechte fich unterwerfe und allen papftlichen Privilegien, fo bem entgegen, ober gerignet, bie Gewalt ber Bischofe, Domcavitel, Pfarrer und Universitäten, weniger nicht bie Freiheiten ber gallicanischen Rirche und bie Bestimmungen ber Concordate zu beeintrachtigen, verzichte, fo fant gleichwohl bas Parlament für gut, burch Spruch vom 22. Keb. 1561 bie Angelegenheit an ein allgemeines ober Rationalconcilium zu verweisen. Als ein foldes mar zu betrachten bie Berfammlung ber Bischofe in Poiffp, Sept. 1561, und bie Bralaten, nachbem fie ben Bericht ihres Collegen von Daris vernommen, genehmigten bas neue Inftitut, nicht amar als einen Orben, sonbern als eine Gesellschaft ober ein Collegium, farten aber ber Bewilligung bie Bebingniß bingu, daß die Bruber ben Ramen Jesuiten ober Gesellschaft Jesu gegen einen anbern vertauschen, daß fie, gleich allen Prieftern, ber Gerichtsbarfeit ber Orbinarien unterthan fein, und nichts ben Bifcofen, Capiteln, Pfarrern, Universitäten und übrigen Orden zuwider, noch gegen beren Amt und Gewalt vornehmen wollen; bag fie burch bas gemeine Recht regiert werben, und allen bemfelben ents gegenstehenden Privilegien entsagen sollen. 3m Falle biefe Bebingniffe überfdritten murben, ober bie Befellichaft von ben Papften fernere Privilegien fich ertheilen laffe, follte de facto bie Benehmigung erloschen fein.

Hiernach wurde ohne weitere Zögerung bas Collegium von Clermont eröffnet und alsbald von zahlreichen Schülern besucht, die angezogen durch eine Auswahl trefflicher Lehrer, unter welschen vorab der Spanier Maldonado glänzte. Solcher Zulauf missiel zumalen der Universität: sie erhob sich gegen die Zulafsung der Gesellschaft, und sahen deren Mitglieder sich veranlaßt, bei dem Parlament einzukommen um Ausbedung des ihnen ansgekändigten Berbotes, ferner mit dem Unterricht der Jugend sich zu beschäftigen. Ein gerichtliches Bersahren wurde demzusolge eingeleitet. Behufs dessen flanden Advocaten in Menge der Universität zu Gebot, aber Beguin und Levasseur, zwei ihrer Leuchten, sprachen in solcher Begeisterung von ihres Freundes Pasquier Talent, daß dieser, obgleich einer Ver jüngsten der Zunst, vor allen andern ausersehen wurde für den zweiselhaften Kampf.

thumliche Borsicht ihn zu einer Anszeichnung führte, die bei der Stimmung des Bolfes von Paris nicht aller Gesahren bar; daß er vorgeschoben wurde als ein Mensch ohne Bedeutung, der genöthigt ist und entschlossen, um seden Preis sein Glüd zu suchen. Uedrigens mögte es der Universität schwer gefallen sein, einen tücktigern Bersechter auszustellen; — so muß ich urtheilen nach dem von einer andern Leuchte der Jurisprudenz, von Karl Dumoulin im Austrage der Universität um die Angelegenheit entworfenen Bedeusen. Darin wetteisert Dumoulin in armseliger Flachbeit mit den frühern Gutachten der theologischen Facultät und des Bischoss von Paris. Richtsbestoweniger sind diese drei Aussahen das Fundament geworden von dem Plaidoper des Pasquier, als welcher über die zu verhandelnden Materien weder Studien gemacht hatte, noch gemacht haben konnte.

Bor versammeltem Parlament sprach querft Peter Berforis, ein Abvocat von bobem Ruf, als der von ben Jefuiten gewählte Bertreter; am Schluffe feiner Rede pries er übermäßig beinabe ber Gesellschaft Ursprung und 3med. Sobann trat Pasquier in die Schranten, gegen eine ehrgeizige Secte, wie er fich ausbrudte, die in Spanien geboren, in Franfreich erzogen, geordnet gu Benedig, in Rom zuerft verfolgt, aufgenommen bemnacht, und mit grengenlofen, bem gemeinen Recht widerftrebenden Privilegien ausgestattet worden. Er erinnerte, wie fie von ber theologischen Kacultat verdammt, von dem Ordinarius verworfen worden, und fprach von den ungabligen Uebeln, die ibre weitere Berbreitung, begunftigt durch die lodung in dem unentgelblichen Unterricht, mit fich fuhren muffe. Durch faliche Teftamente richten biefe Sectirer bie Familien ju Grunde, durch eine gleisnerische Frommigfeit wird die Jugend verführt und verpeftet. Der Rinder Augen werden burch aberglaubische Praftifen geblenbet, und damit ber Reim gepflangt von Aufruhr und Rebellion, Die bereinft bas Ronigreich verberben muffen. Der Jesuiten Belubbe beleuchtend, eifert Pasquier vornehmlich gegen ben blinden Beborfam, ben fie jumal und allerwarts ihrem General verbeis fen, ber ftete burch ben Ronig von Spanien gewählt, von ihnen geehrt und gefeiert werben muß als ein Gott auf Erben. Dit

Martin Luther vergleicht er Janatium von Lovola, zeigend, wie ber eine und ber andere befliffen, wenn auch auf verschiedenem Bege, bie Banbe ber Rirchenzucht zu lofen, und alle gottliche und menfcliche Gefete ju untergraben. Er vergift nicht, von bem Ramen zu banbeln, ben in ihrem Sochmuth bie Sesuiten fich beilegen; andere Sectirer haben vor ungefähr zwei Jahrhunberten ber gleichen Benennung fich angemaßt, find aber von ber Rirche verworfen, burch bie Gerechtigfeit Gottes gerftreuet worben, bis fie famt und fonbere umgefommen. Unter bem Schute fenes Namens suchen die heutigen Sectirer jene zu entzweien, die mit ihnen ju berfelben Religion fich bekennen; bas geschieht, indem fie ben Glauben verbreiten , ein Jefuit fei über andere Chriften erhaben. Je unbedingter bie Unterwürfigfeit bem b. Stubl, momit bie Befellichaft fich bruftet, je verbachtiger muß fie einem Kranzosen fein. Bobl wird ber Papft in Frankreich als bas Dberhaupt, ale ber erfte Bischof ber Rirche anerfannt, unter ber Bedingung aber, bag er, ale ber Geringere, ben Sagungen ber beiligen Rirche, ben Ausspruchen ber Concilien fich unterwerfe, auch nicht versuche, irgend etwas bem Ronig, ben Entfcheidungen ber Parlamente ober ben Bifchofen Rachtheiliges gu verfügen ober anzuordnen. Die neue Secte in bas Ronigreich aufnehmen, wird babin ausschlagen, bag man bie gleiche Anzahl von Fremden aufnehme und ernahre, und werden die in feinem Kalle ermangeln, ben Ronig und bas Ronigreich zu befriegen, falls irgend ein Papft in feindlicher Stimmung feine Baffen gegen Franfreich febren follte. Den Gindrud zu vollenden, folieft ber Redner in prophetischen Worten: "Ihr selbft, so Ihr beute bie Jesuiten bulbet, 3hr werbet einft, ju fpat, euere Leichtglaubigfeit beflagen. Ihr werbet die traurigen Folgen euerer Schwachbeit, ben Umfturg aller Ordnung und ber öffentlichen Rube ichauen, nicht nur in biefem Ronigreich, fonbern in ber gangen driftlichen Belt, unselige Zeiten, nothwendig berbeigeführt burch bie Betrugereien , ben Aberglauben , bie Beuchelei , die Schwindeleien und die ruchlofen Runfte biefer neden Gefellichaft."

Berforis replicirte, und ihm folgte Joh. Bapt. Dumenil, bes Könige Generalabvocat, por allem misbilligend ber beiben

Sachwalter Bitterfeit. Dann verfiel er in eine weitlauftige Abbandlung über bie neuen Orden und über die Gefahren für Religion und Staat, mit welchen ihre Aufnahme verbunden, beides Die Einleitung, um feine Conclusionen gegen bie Jesuiten gu rechtfertigen. Gebunden, wie fie find, durch Gelübbe, durfen fie in feiner Beife, nach bes Redners Anficht, in ben Schoos ber Universität aufgenommen werben, mithin find fie nicht julaffig mit ihren Unterrichtsanftalten; wie bes Bifchofe von Clermont Bermachtnig fur bie Stiftung von Jesuitencollegien anzuwenben, überläßt er ber Beisheit bes hofes, sie wird, hofft er, Mittel finden, in anderer Beise bas Andenfen und den Billen bes Erblaffere zu ehren. - 3mei gange Aubienzen murben ber Berhandlung gewidmet, bann burch ben Parlamentebeichluß vom 5. April 1565 ben Jesuiten erlaubt, ihre Schule beigubehalten, im Uebrigen bie Sache weiterer Berathung vorbehalten. foldes Ende nahm für jest jener berühmte Rechtsfall, mittels beffen ber Nachwelt bas bedauerlichfte Beispiel aufgestellt worben; man hatte einigen unwiffenben Schwägern erlaubt, öffentlich, wie in einer Berhandlung um wenige Thaler, bie bochken Intereffen ber Gefellichaft zu biscutiren, ein Gericht, fo bominirt nach altem Brauche burch bie Mittelmäßigfeit , enticheiben laffen über eine Frage, an welche bas Schidfal von Jahrhunberten gefnupft. Des hat zwar bas Gericht feine Ahnung gebabt, ibm genügte, ber Lofung ber Frage auszuweichen burch eine einstweilige Entscheidung, die angemeffen ben Bunfchen ber großen Majorität der Nation. Des Dumenil Borbringen, mebrentheils auf bes Dumoulin Bebenken fich ftugenb, zeugt von grober Unwiffenheit. Durch bie Natur ber Rirche - auf bie Lache ber griechischen Rirche fich ju berufen, wird Niemanden einfallen - ift es bedingt, daß von Beit ju Beit neue Orben in ihr fich bilben. Einzig burch ber großen Gesellschaft Bedürfniffe werben bergleiden abgeschloffene Befellicaften bervorgerufen; obne ein foldes Beburfniß ift bie Erifteng eines geiftlichen Orbens unmöglich. In bem Augenblide ihres Entftebens wird bie fleine nach bem Bebarf ber großen Gesellichaft berechnet. Diefer Bedarf wechselt, permidelt , erweitert fich , bie fleine Gefellichaft tann bochftens

ihr Institut festhalten., und wird allgemach hinter ben Bedürfnissen der großen Gesellschaft zurückleiben. Es war dieses in der Zeit der Reformation der Fall aller Ordensgesellschaften, einzig das neue Institut der Jesuiten berechnet nach den Bedürfnissen der großen geistigen Bewegung, und mußte dieses richtige Berhältniß zu den waltenden Umständen bei Freunden ihm die günstigste Aufnahme, bei Feinden die bitterste, die ungewöhnlichste Ansechtung bereiten. Denn es ist dergestalten vollsommen sein Organismus, daß er zurückwirfen konnte auf analoge Bereine, die längst schon sich überlebt hatten; nie wäre, ohne die Jesuiten, in dem einzig den Bedürfnissen des achten Jahrhunderts angepaßten Benedictinerorden, die Resorm möglich geworden, welche so berühmt als des h. Maurus Congregation.

Abgeschmadt, wie bes Generalabvocaten Theorie und Conelusion, ift bes Pasquier prophetischer Ergug. Done 3weifel haben die Jesuiten die Berschwörung von Amboise geleitet, die Solacht bei Dreur geliefert, ben Morb bes Marfchalls von S. Undre und bes Bergoge von Buife befohlen, bie Dolche geschliffen für die Morber, von benen, als von einer Leibmache, Coligny umgeben, ober ift nicht vielmehr burch bie Richtung, welche bie Refuiten bem Geifte ber Maffen beibringen halfen, Franfreid bemabret worben por bem brudenbften aller lebel, benen ein Bolf ausgesett fein fann, vor bem Foberalismus gewaltthatiger, blutburftiger, rauberifcher Großen, benn biefer mußte fich als bie nothwendige Folge ergeben von bem Siege ber unter bem Borwand ber Religion gegen Ronig und Bolf bewaffneten Tyrannen. Die Abwendung biefes Uebels und bes Bettelftaates, wie er in . Deutschland und Italien sich ausgebilbet hat, die nationale Ginbeit, die Wiederherstellung ber Rube und Ordnung verdankt Kranfreich allein ber veränderten Richtung ber Gemutber, welche au leiten, bie Jesuiten fich angelegen fein ließen. Sattsam ift bemnach burch bie Beschichte ber falfche Prophet widerlegt, feber Aufmerksamkeit unwerth ber übrige Theil seiner Rebe. Orben, feit 30 Jahren begrundet, war eben nur beidaftigt , in Franfreich Gingang ju suchen , wo fonnte fein Begner alle bie Anschuldigungen finden, außer in einer reigbaren

und gereizten Phantasie? Dem ungeachtet haben, was Pasquier träumte und bem Parlament vorplauderte, von Jahrhundert zu Jahrhundert die Abschreiber getreulsch einander überliesert, und sind die Känke und Schwänke eines Pariser Abvocaten, der, die Moral anrusend, in mehren schmußigen Productionen als der würdige Borläuser eines de Sade ausgetreten ist, das Fundament aller gegen den berühmten Orden erhobenen Schmähungen geblieben. Denn allerwärts wurde Pasquiers Machwert verkündigt und bewundert, in alle Sprachen übersett das luftige Traumgebild, dessen eingebildete Wichtigkeit nach langen Jahren durch die Verwicklung der Umstände noch erhöhet werden sollte.

Ein Schiffer aus Orleans, Beter Barrière ober la Barre. ber eine perfonliche Unbild in bes Ronigs Blut ju rachen gebacht batte, wurde 1593 in Melun gur Saft gebracht, und fofort bes Menfchen Gebanken ausgebeutet, um ihn ben Jesuiten gur Laft ju legen. De Thou, ber ernfte Geschichtschreiber, nennt ben Rector bes Parifer Collegiums, ben P. Barabe, als benjenigen. ber ben Schiffer in bem verbrecherischen Borhaben leitete. Es ift erwiesen, und burch Beinriche IV. eigene Berficherung beftatigt bes V. Barade vollfommene Unichuld, gleichwohl verfehlte ber im Stillen lauernde Pasquier nicht, mit jenem Morbanfchlag bie Gesellschaft Jesu zu belaften, ihm nämlich, ale bem Manne, ber feine Sporen verdient bat, ward aufgegeben, in einem Manis feft das frangöfische Bolf um das unblutige Ereignif ober Richt-Ereignig von Melun zu belehren, vielmehr zu betboren. Manifest folgte, schnell genug, 22. Marg 1594, die Unterwerfung von Paris, und es ergab fich für bie Wiederaufnahme bes Proceffes mit ben Jesuiten eine Conftellation, wie fie gunftiger nicht ju erbenfen. Der gange Strom ber Bolfegunft, jungft noch ben Ligisten angehörend, batte sich jugewendet in feiner unwiderftebe lichen Gewalt ihren obliegenden Gegnern, und in bem Parlament ichien ben Feinden ber Jefuiten ein entschiedenes Uebergewicht ju fichern bie Rudfehr berjenigen, bie fo lange getrennt gewesen von Paris und feinen Genuffen, von Gigenthum und Gewohnheiten, bie wieber einzogen mit bem Siege bes Ronigthums, und Rache ju nehmen an benen, fo fürchterlich ihnen

gewesen, burfteten. Am 15. April vereinigte fich bie Universität in ber Rirche ber Mathuriner zu einem Danfgebet fur bie Befreiung ber Sauptftabt, für bie Erhaltung bes Ronigs; nach gesprochenem Gebet erhob fich Bourceret, ber Magister artium, beantragend, bag ber Proces mit ben Jesuiten wieder aufgenommen werbe. Augenblicklich ließ man über folden Antrag bie Kacultaten vernehmen, und wie fie einftimmig in ihrem Ausfpruch, ober boch als folche angenommen, benn bie Rechtsfacultät war nicht vertreten, wurde beliebt, in hergebrachter Form bie Jefuiten zu belangen, zugleich ber Wieberbrud von ber burch Pasquier 1565 vorgetragenen Rebe verordnet. Durch allgemeine Berbreitung unter bem Bolfe follte fie bie Gemuther vollends entflammen für bie Sache ber Universität, bie an fich barer In ber bem Varlament übergebenen Rlage-Sandwerfeneid. fchrift wird bie Secte gezeichnet, bie gebildet und erftarft in Spanien und ben nachbarlanden (auf Montmartre g. B.) ben bochfahrenden Ramen der Gefellichaft Jesu fich beilegt. Anfang an haben diese Fremdlinge viele Unordnungen den Schulen eingeführt, nachmals fich betheiligt bei ben Parteiungen, burch welche bas Ronigreich entzweiet. Bon bem Geifte bes Aufruhre beherricht, haben fie, ben Spaniern gu Bortheil, mit aller Macht bie Unruhen angefacht, in Paris und eben fo in ben Provingen bie beklagenswertheften Revolutionen veranlagt. Das Alles hatte gur Beit ihres erften Auftretens die theologische Facultat vorhergesagt in ihrem Bedenken, wodurch zwar bie Resuiten sich nicht abhalten ließen, um ihre Aufnahme in ben Schoos der Universität bei dem Parlament zu suppliciren. Das male gefiel es dem hofe, nach Anhorung ber Parteien, die Sache ju vertagen , jugleich febe Reuerung ju unterfagen. Beit ent= fernt, alfoldem Borbehalt fich ju fügen, haben bie Bebulbeten ben Angelegenheiten ber Regierung fich eingemischt, ben Spaniern als Spione gebient. Des feit ben vielen Jahren unterbrochenen Processes Juftang ift abgelaufen, und begehrt deshalb die Univerfitat, es moge bei foldem, burch bie Rotorietat begrunbeten Thatbestand, bas Parlament mit feiner Machtvollfommenheit einschreiten, um bie verberbliche Secte nicht nur aus ber Univerfitat, sondern auch aus dem Rouigreich zu verweisen.

Das Parlament ließ hiernach bie Jesuiten vorladen, die aber in verschiedenen Terminen ausblieben, nachdem gar bedeutenbe Zweifel über bie eigentliche Billensmeinung ber Universität fich erboben batten. In ber Berfammlung bei ben Mathurinern hatte im Namen der abwesenden Juriften ein Theolog dem Befchluffe ber Kacultaten bie Buftimmung ertheilt, jest wollte verlauten, bie theologische Facultat felbft fei jenem Beschluffe entgegen. In der Sorbonne versammelt, erflarten die Doctoren, als fie befragt wurden im Ramen ber Jesuiten und in Form Rechtens: wohl fei es ihre Meinung, die Jesuiten ben Statuten und ber Bucht ber Universität zu unterwerfen , feineswegs aber, sie aus bem Ronigreich zu vertreiben. Richt beachtet wurden folche wichtige Incidenzpunkte, nicht beachtet wurden die Antrage bes fterbenden Cardinals von Bourbon und des herzogs von Revers, bie beibe, ber Bergog in ber Eigenschaft eines Stifters bes Collegiums zu Nevers, verlangten, ale intervenirende Parteien in ben Proceg aufgenommen zu werden. Ihnen wurde entgegnet, ber Generalprocurator verfolge die Inftang, mithin habe die Sache bie Eigenschaft eines Processes unter Privaten verloren. Die Berhandlungen wurden eröffnet, und fprach am 12. und 13. Juli 1594 Anton Arnauld, ber Baterebruder von jener Anna Arnauld, die an Reuquières verheurathet worden, und von beren furieuse huguenotterie in bes P. Joseph Correspondenz mit Reuquières baufig bie Rebe. Grundlich und feurig wird feine, bes angeblichen Sachwalters ber Universität Rebe genannt. Leibenschaftlich war fie in bem Dage, bag l'Etoile, ber Jesuiten Feind, versichert, es batten bes Sprechers heftigfeit misbilligt bie am mehrften ber Gesellschaft entgegen, und bag fogar ber erfte Prafibent ibm Stillschweigen gebieten mußte. rühmte Grundlichfeit habe ich vergebens gefucht. Bieberholt find lebiglich die von Pasquier ersonnenen Beschuldigungen, verbramt mit falicher Gelehrsamfeit, und begründet burd Thatfachen, Die bem Gegenstand, ober bem Rebner burchaus fremb, nicht felten ihn zu Schanden machen. Beweise zu finden ober anzugeben,

bemühet er fich nirgendmo, und nur bann wird bes Abvocaten Bertigfeit fichtbar, wenn vollsthumliche Sympathien ober Abneigungen, und vornehmlich wenn gerichtliche Formlichfeiten, bie feiner Partei gunftig ober von ber Begenpartei verabfaumt mor-In Behemeng beinahe überboten wurde ben, angurufen finb. Arnauld burch Ludwig Dolet, der Ramens der Pfarrer von Paris auftrat; bie mochten interveniren, nach Belieben, und fablten fic bagu angetrieben burd ber Resuiten Berrichaft in Rangel und Beichtflubl. Babrend Niemand unwiffender Pfarrer langweilige Predigten boren wollte, Riemand fie zu ftoren wagte in ber tragen Rube, batte bie gange Schar ber Glaubigen, ber Durftigen im Geifte ben Jesuiten sich zugewendet. Den Groll, burch bie Pfarrer barum empfunden, trug Dolet vor in einer wutbigen Rebe, worin ber Mord bes Bergogs von Buife gepriesen als: "une action aussi juste, qu'elle étoit nécessaire pour la súreté de la personne du roi et le salut du royaume." Briefe will er gefeben haben, von Zesuiten an ben Beneral gefcrieben, worin es beißt, in Paris fei manniglich überzeugt, bag allein bie einem Jesuiten abgelegte Beichte Frieden bem Bewiffen geben fonne.

Claudius Duret, ber Anwalt ber Gefellichaft, betäubt burch all bas pobelhafte Gefdrei, fürchtete, fo wird verfichert, mit bem öffentlichen Saffe zugleich fich zu beladen, und bem Ronig au misfallen, wenn er eine weitläuftige Entgegnung versuche. In bes Bergens Angft ergriff et ein Bertheidigungefpftem, bas por anbern wurdig und bem Gegenstande angemeffen. einfache Berneinung feste er ben vielen Anschuldigungen entgegen; wolle man bie Jesuiten anklagen, ließ er fich vernehmen, fo gefchebe bas in Form Rechtens; eine öffentliche Antlage, bie einzig von bem Generalprocurator auszugeben babe, burfe nicht au einer ungezogenen Schmabrede fich berablaffen. Dan folle bie Schuldigen neunen; bie genannt werben mochten, fie feien fertig, über jeben Bunkt fich ju rechtfertigen. Go viel ber Gefellfcaft Bermeisung aus der Universität betreffe, befinde fie fic unter bem Soute eines vor 30 Jahren ertannten Poffessoriumen perimirt fei bie Inftang feineswege, wie bie Begner behaupten wollten, man barfe fie nur wieber aufnehmen, fatt noch einmal, obne Roth, bie nämliche Rechtsfrage zu erheben. Bugleich übergab Duret eine von bem P. Barni ausgearbeitete Debuction, worin alle bie gegen ben Orden erhobenen ungereimten Anschulbigungen auf bas Schlagenbfte, viele geradezu ad absurdum widerlegt. Es gingen die Richter gur Abftimmung, und beifallend bem Antrage bes Generalprocurators, verorbneten fie, bag bie Antrage ber Universität und ber Pfarrer bem vor 30 3abren gur Litis Contestatio gebrachten Proceg, ale von bem fie ein Anbangfel , bingugefügt murben , bamit über bas Bange in einem und bem nämlichen Urtheil entschieben werben fonne. Da ließ auf vielen Banten ein Buthgeschrei fich vernehmen, und Augustin de Thou, der Prafident, brullte : "Ginen folden Proceg unentschieden ju laffen, beißt des Ronigs Leben ber Ungewißbeit Preis geben. Das jumal batte ich von dem Sofe nicht erwartet ; ungleich beffer mare es gewesen, bes Ronigs Tage burch eine unvergesliche Bestrafung ju sichern, und eines folden Entfcheibes habe ich mich auch zu ben herren verseben. Bu alt bin ich, um unter biefen Umftanden bas Ende des Proceffes erleben ju tonnen, boch will ich nicht fterben, ohne über bie Grundfrage abgeftimmt ju haben. 3ch bin ber Deinung, bag bie Jefuiten famt und fonbers aus bem Ronigreich verjagt werben muffen."

Entschieden, aber vorübergehend war der Zesuiten Triumph. Um 27. Dec. 1594 wurde der König von Chatel angesallen und verwundet. Der Mörder, peinlich befragt, betheuerte die Unschuld der Zesuiten, und namentlich die des P. Guéret, seines vormaligen Präceptors, versicherte, er habe aus eigener Bewegung den Streich gesührt (l'Etvile, de Thou, Matthieu, Capet), doch war allzu lodend die Gelegenheit, allzu lebhast der Gemüsther Bewegung, um von den Feinden des Ordens undenutt zu bleiben. Am 29. Dec. schon wurden alle Jesuiten ohne Aussnahme verbannt: "on n'observa point en cette rencontre, l'ordre des procédures, et les parties ne furent point entendues", dußert der erste Präsident des Parlaments. Hingegen wurde schwere Marter versügt über den P. Guéret, und zum Gaken vernutheilt der P. Guignard; bei diesem hatte man Schristen

porgefunden, mit leidenschaftlichen Ausbruden erfüllet um Beinrich III., "ben graufamen Rero, ben erlegte ein Clemens, um ben falfden Mond, ben abfertigte ein mabrhaftiger Mond", um Beinrich IV., "ben Sarbanapal, Rero, Reinede Fuchs aus Bearn", um Elifabeth von England , "bie unzuchtige Bolfin", um ben Ronig von Schweben , "ben Bogel Greif", um von Sachsen, "bie Sau". Beschrieben mar zwar bas Alles in Beiten ber Ligue, mithin burch die Amneftie vergeben, boch erinnerte fich beffen feiner ber gemiffenhaften Richter in fener wahnsinnigen Gile. In bes Sieges Sochgefühl veranftaltete Pasquier einen nochmaligen Abbrud ber Rebe, in welcher er vor bem Parlament bie Jesuiten befampft hatte, und beren Gindrad er burch neue, bisfige Ausfälle ju verftarten suchte. blieben nicht muffig, und es entspann fich ein lebbafter Rederfrieg. Bon Seiten ber Jesuiten erichien la Verité defendue, bann Réponse de René de Lafon pour les réligieux de la compagnie de Jesus, biefes jumal vernichtenb, bag Pasquiers Angeborige und Freunde genothigt, ibm bas Buchlein zu verheimlichen. Gin Bufall lieferte es in feine Banbe, und er rachte fic in einer nicht minder beftigen Schrift, die zwar feinen Ramen nicht tragt: le Catéchisme des Jésuites ou examen de leur doctrine. Es ift diefelbe bas Fundament geworden ber berüchtigten Monita secreta patrum S. J., bas offenfundige Kalfum, fo reichliche Rabrung bietend allen Jefuitenhaffern, als ein großer, bisher ber Belt verheimlichter Schat, vor einigen Jahren im Drude erschienen ift. Den Catéchisme beantwortet la Chasse du Renard Pasquin, découvert et pris en sa tanière du libelle diffamatoire faux marqué, und noch über bie Grenzen von Pasquiere leben binaus wurde ber Streit fortgefest, benn 1622 erfchienen bes 3efuiten Baraffe recherches des recherches, benen bie Gobne Pasquier wieberum Schriften, unter allen Zeichen fleigenber Ermattung entgegensesten. Gine von ben wesentlichften Beranlaffungen bes Streites war nämlich langft erlebigt, burch Beinrichs IV. Ebict vom Sept. 1603 bie Bieberherftellung ber Jesuiten verfüge worden, insofern bas erforberlich. Denn in Paris hatten fie fich, bem Urtheil bes bafigen Parlaments au Trop, behauptet, mährend andere Parlamente dem von ihren Collegen in der Hauptstadt gegebenen Beispiel die Folge versagend, in Toulouse, Auch, Agen, Rodez, Bordeaux, Perigueux, Limoges, Tournon, Pup, Aubenas, Beziers von ferne nicht die Jesuiten in ihrer Wirksamkeit stören wollten. Seine vollständige Aussöhnung mit dem Orden zu bekunden, ein unzweidentiges Merkmal von Gunst ihm zuzuwenden, verhieß der König zugleich die Stiftung eines Collegiums in la Flèche, wählte er zu seinem Beichtvater einen Jesuiten, den P. Cotton.

Es vervollftanbigte fich biermit jene Aera von Erfolgen, beren Morgenrothe nur St. Ignatius ichauen follen. Unendlides Berbienft hatte fich bes Orbens zweiter General, Lainez, erwählt 1558, um ibn erworben. Gin Denfer von unergrundlicher Tiefe, gleich erfahren in ben Angelegenheiten ber Rirche und in weltlichen Sandeln, ein Religiofe in ber abstracteften Bollfommenheit, mar er gang eigentlich geboren, um ben Schopfungen eines glubenben Gemuthes ben Stempel ber Unverganglichfeit aufzudruden. Bur Beit feines Abfterbens, 19. Feb. 1565, gablte ber Orden in 18 Provingen 130 Saufer ober Collegien, fünf in dem einzigen Rom. Der ihm gegebene Rachfolger, St. Frangiscus be Borgia, ergab fich in bas Resultat ber Bahl, "weil ich gewahre, daß Jesus felbft die Leitung ber Gefellicaft übernehmen, und bafur ber unbrauchbarften und gebrechlichften Bertzeuge fic bedienen will. Die Gnade Gottes hat mir ben Bunich eingegeben, ftete fein Rreug tragen gu burfen; nie aber ift es mir eingefallen, ein Rreug zu verlangen, fower wie basjenige, bas man mir eben aufburbet, obicon meine Rrafte in feiner Beise ber Laft gewachsen finb". Der in ber bemuthigen Meußerung ausgesprochenen Soffnung entsprach volltommen die fegensreichfte, leiber nur ju furge Birffamteit, an bes Beiligen Stelle trat ein Alamlanber, B. Cberbarb Mercurian, und biefen erfette 1581 Claubine Acquaviva, ber in ber Bollfraft bes Lebens zu bes Orbens Regiment berufen, unter außerlicher Milbe und fanften Gitten eine grundlice Unerschütterlichfeit barg. Gemäßigt , flug , verschwiegen, rudhaltenb, "man muß ihn lieben, wenn man ibn nur aufieht", fdreibt Maximilian von Baiern, gelang es ibm, bem Reapolitaner, eine wesentliche, eine in ihren Kolgen burchaus wohlthätige Beranderung dem Orden einzuführen, ihm die ausschließlich spanische Farbung zu benehmen , um ihm bafur bas Geprage eines ber Chriftenbeit im Allgemeinen angehörenden Inftitute aufzudruden. Minder lobenswerth vielleicht find manche von Acquaviva in ben Conftitutionen burchgesette Modificationen zu nennen, diefe Conftitutionen haben feboch unter ibm ibre Bollendung erhalten, gleichwie unter ibm bie Gesellschaft in vollendeter Größe bervortritt. In bem fernen Polen allein batte fie zwanzig Collegien eröffnet, von Polen aus viel versprechenbe Berfuche gemacht, ju ber Bater Glauben bas abgefallene Schweben jurudjurufen, in England feste fie ben bebarrlichen, ben bewundernswürdigften Rampf fort gegen eine tyrannifche, bluts burftige Regierung, nicht indem fie ju Aufruhr forderte die Bedrudten, sondern indem fie durch die berrlichften Beispiele ihnen barftellte, daß Leiben um Gottes Billen ertragen, feine Pein, eine Sußigfeit ift. Das Bleiche haben auch ju Benedig die Jesuiten vollbracht. Papft Paul V. batte bie Republif mit bem Interdict belegt, die Regierung ber Beiftlichkeit aufgegeben, bas Interdict nicht zu beachten. Sie gehorchte, und wie die Beltgeiftlichen, thaten die Rlofter. Rur die neu gegrundeten Orden machten hiervon eine Ausnahme, zeigten, wie unentbehrlich ber Rirche bie Begrundung neuer Otben, bie alten beginnen ju welfen, ju faulen. Jesuiten, Theatiner und Capuciner blieben fandbaft in ber allgemeinen Rugfamfeit. Die Jefuiten verlangten Berhaltungeregeln , zuerft von bem Provincial, bann von bem General : biefer befragte den Papft, und erhielt gur Antwort, bie Jesuiten mußten bas Interbict beobachten, ober Benedig verlaffen. Start burch biefen Entfcheib ftellten vier ber ihren fich bem Doge vor, mit ber Erklarung, daß fie durch die Regel verpflichtet, das Interdict zu besbachten; falls bas bem Senat unangenehm, fo feien fie genothigt, Stadt und Land zu verlaffen. Go wichtig ichien bie Frage, bag fie nochmals im Senat erörtert wurde, jeboch feine weitere Folge erbrachte, ale einen furgen ben Prieftern, Behufs

ihrer Auswanderung gesetzten Termin, verbunden mit der Berssicherung, daß sie niemals zurücktommen dürsten. Am 10. Mai 1606 schiffte sich die Gesellschaft in zwei Barken ein, um zunächst gen Ferrara sich zu richten: auf dem Wege zum Sasen war eine Menge Boltes aufgestellt, das sich bemühte, ob des Abganges der Bäter lebhaste Freude an Tag zu legen, viele schickten ihnen Schmähungen und Flüche nach (genau wie 1848); im Begriff, das Schiff zu besteigen, warfen sie sich vor dem Generalvicarius nieder, der von ihrem Hause Besitz genommen hatte und setzt ihre Ausweisung leitete, sie erbaten sich und empsingen seinen Segen. Der Jesuiten Beispiel riß die beiden andern Orden mit sich fort.

Gunftigere Ausfichten ergaben fich in Deutschland; einzig in ben öftreichischen ganden gablte ber Orden 460 Mitglieder im 3. 1610; in Baiern, wo bie erften zwei Jesuiten 1543 aufgenommen worden, benen ber Orbensftifter felbft noch 18 andere folgen ließ, hatten fie fofort feche Collegien eröffnet und in gewohntem Gifer ben Absichten ber baierifden Pringen in ber Abwehr bes Protestantismus, in ber Ginführung einer verbefferten Unterrichtsmethode gedient. Dber- und Nieder-Deutschland maren als zwei unabhangige Provingen conftituirt. Das Gefchaft ber Beibenbefehrung in ben fernen Provingen bes Gubens und bes Oftens gewann mit jebem Tage einen erfreulichern Fortgang. In Decan batte ber P. Robili eine fruber unbefannte Methode gefunden, auch ben bobern Raften bas Chriftentbum annehmlich zu machen, und in feiner Sentung taum je mehr zu erreichenbe Erfolge gefunden , 70 Braminen maren bis jum 3. 1610 burch ibn bem Christenthum gewonnen. In China wirften Manner wie Trigaut und Ricci, und bunbert andere von Glaubeneboten , Die , im Gifer wenigstens , ben Genannten au vergleichen. Die erfte Rirche murbe 1611 in Ranfing geweibet. Drobenben Sturmen wußten die Jesuiten auszuweichen, fo eng wie möglich ichloffen fie fich ben Gebrauchen bes landes an, und Jahr für Jahr haben fie Taufenbe befehrt. In Japan, wo man 1579 an die 300,000 Chriften gegablet, wo der 1606 verftorbene P. Balignano 300 Rirden, 30 Resibengen gegrundet, follte

idwere Berfolgung aber Lehrer und Schuler fommen. fie zeigten fich größer als die Berfolgung. Den Märtvrertob begehrten die Reubefehrten, eine Martyrersobalität bat fic unter ihnen gebildet, beren Mitglieder fich gegenseitig gur Erdulbung der bitterften Dein ermuthigten und abharteten. Bie unausgefest auch in jener aera Martyrum bie Berfolgung gunabm, iebes Sahr wurde burd neue Befehrungen bezeichnet, 239,339 zählte man von 1603 - 1622. In Aethiopien gelang es bem D. Paez bei Sof Eingang zu finden. Segued, ber Raifer, nachbem er in feinen ununterbrochenen Rriegen die Bichtigfeit europaifcher Bulfevolfer erprobt, wunfchte mit bem Ronig von Spanien freundschaftliche Berbindungen anzulnupfen : bagu fonne er nicht gelangen, belehrte ibn P. Paeg, ohne vorher bem Shisma abzusagen. Disputationen wurden angestellt , und es unterlagen der Abuna und feine Monche; bes Raifere Bruber, Sela Chriftos, ein gefeierter Beld, murbe befehrt, 1604, ungablige Andere folgten feinem Beispiel, und ber Raifer trat in Berfebr mit bem Papft und mit Ronig Philipp III. Es folgten langwierige Burgerfriege, in welchen die Berfechter ber alexanbrinifchen Rirche leglich unterlagen. Segued entschied 1621 ben Streit über bie beiben Naturen in Chrifto nach bem Sinne ber fatbolifden Rirche; er unterfagte bas Gebet für ben Patriarchen von Alexandria, ließ in feinen Städten, in feinen Barten fur bie Ratholifen Rirchen und Capellen erbauen, beichtete bem P. Paeg und empfing aus beffen Sanden bas Abendmal. Leider find ber Jefuiten Eroberungen und Schöpfungen in Abeffinien noch ichneller. als in Japan vergangen. Bleibend bingegen, bis zum Beginn bes allgemein über Europa verhängten Babnfinnes, war ihre Rieberlaffung in Paraguay, von 1609 an. Es ift beren Grundung von ben vielen Glanzstellen in bes Generals Acquaviva Leben bie lette. fintemalen er am 31. Januar 1615 bie Augen folog. Sein Radfolger, Mutius Bitelleschi, mild, nachgiebig, verfohnend, "ber Engel bes Friedens", wie er nabern und entfernten Befannten bieff, fand auf bem Tobtbette, 1645, noch einen Troft in ber Ueberzeugung, bag er nie jemanden beleidigt habe. 3m Biderfprud mit feiner Bemutbeart erlebte er kurmifche Beiten , abfonberlich für bie beiben Pooringen von Denfichint: ju verfciebenen Ralen war bort mit gin:ficher Bernichtung ber Drben betreber, bann wentete fic bas Glad, unt enricheitent, politientia, ihien einmal ber Sieg ber fatholiiden Rinde andiellen pr wollen. Daß er nicht zu weitlichen Michaen miebrande, baß Bott was Gottes, bem Raffer was bes Raffers ift, gegeben werbe, bafür wachte in Bien Ferbinande 11. Beichtvater, ber B. Lamormain, in bem Bereine ber feitenften Eugenden und ber feleensten Baben ber Stol; ber Gefelichaft Bein. Das Ro-Pitutionsebiet, wie es burd ibn bervorgerufen, begehrte für Deffreich feinerlei Art von Bergrößerung, es verfügte einzig bie Biebererfiattung bes gewaltthatig gegen ben flaven Budflaben ber Religionovertrage weggenommenen Kirdengntes. Ran will es bem P. Lamormain verargen, bag er in ben Lubichaften, we bie Refitution gur Geltung gefommen ift, mandes berrenlofe hand ober Out, ohne Rudficht auf bie früberen Inbaber, feinem Orben gewenden ließ, vergißt aber, bag in einem Bernichtungsfampfe Berfechter von ber Jefniten Geprage ber fireitenben Rirche am Ente boch wichtiger fein muffen, als betenbe Chorschwestern, weiß vielleicht auch nichts von ber Jurisprudenz, Die für bergleichen Ralle angenommen. Sobald bie Eroberung eines lantes vollbracht und nothburftig gefichert, wurde ber Betrag ber auf biefe Eroberung verwendeten Roften fengeftellt, bemnachft bas geiftliche Gut überhaupt, und nach feinen einzelnen Beftanbtheilen im Berhältnig zu biefen Roften eingeschätt. ten noch einige ber Befiger aus früherer Zeit, mas wohl ber feltenfte Kall, bann wurde biefen ber Borgug gegeben fur bie Einlöfung ihres Butes. Baren bergleichen Titularen nicht mehr vorhanden, bann tam bie Reihe zur Einlofung an ben Orben, und baben bie geschloffenen, compacten Orben, Giftercienfer g. B. und Pramonftratenfer, bie Belegenheit nicht leicht verfehlt , ein erloschenes Saus wiederherzustellen, mabrend andere Orden, bie minter vollkommen in ihrem Organismus, bes gemeinsamen Banbes entbehrten, wie namentlich bie Benedictiner, nur fparfam von ber ihnen gegebenen Befugniß Gebrauch machten. Bieles blieb mithin res derelicta , und bergleichen fonnten bie Befuiten ohne Scrupel aus ben Banben bes neuen ganbesberren empfangen. Theuer, häufig mit ihrem Blut, baben fie biefe Erwerbungen verbienen muffen, auch in Deutschland blabete bem Orben eine aera Martyrum, aber es ift ber Deutschen gewöhnliches Schidfal ben unerschrodenen Blutzeugen geworben, fie find alle vergeffen, gleich jenem Martyrer ju Caub, 1620, beffen Ramen sogar ich nicht zu finden weiß, und vergessen find nicht minber helben einer andern Urt, bie in fenen fturmischen Beiten in bem Orben erftanben, von jenen Beiligen, bie jum himmel das rollende Auge erheben, in ber brobenden Rechten bas Schwert ichwingen, mit ben gugen ben Drachen zerftampfen, ein folder war D. Plachy, ber ftreitbare Sune, ben nach Berbienft bie feindlichen Generale geehret baben, und beffen Namen, aufer Bohmen, faum jemand nennen wird, mabrend feber Schuler bie Anfahrer ber fremben Rauberbanden, von benen 30 Jahre lang fein Baterland beimgefucht gewefen, aufzugablen weiß.

Der Beift ber Berfolgung trat allmälig in ben Sintergrund, wieder aufgenommen war Ende bes 17. Jahrhunderts ber Orben in alle bie ganber, aus benen er ju verschiebenen Beiten vertrieben worden, im 3. 1679 gab es ber Jesuiten überbampt 17,655, barunter 7877 Priefter, bie angeblich in 24 Professhäuser, 180 Collegien , 90 Seminarien , 160 Residenzen, 48 Probationshäufer, 160 Missionen vertheilt; in einer Tabelle, 1717 auf bes Generale Befehl gefertigt, find 37 Provingen, 25 Professhäufer, 650 Collegien, 59 Probationshäufer, 350 Refibenzen, 200 und mehr Diffionen, 161 Convicte und Seminarien verzeichnet, unter ben 19,876 Sociis befanden fich bamals 10,036 Priefter. Die einzige niederrheinische Proving gablte nach dem Schematismus von 1755 Priefter 445, Scholaftiter 200, Coabfutoren 193, überhaupt 838 Ropfe, bavon 64 gu Miffionen, absonderlich im nördlichen Deutschland, 36 in Missionen jenseits bes Meeres, ju Goa, in Japan, Malabar, ben Philippinen, Brafilien, Chili, Maranbon, Mexico, Peru, Paraguay (Provinciae novi regni, bier 6 Priefter) verwendet. Sie hatte ihre Collegien ju Machen, Bonn, Buren, Cobleng, Coln, Coesfelb, Duren, Duffelborf, Emmerich, Beift (domus Stiae probationis), Silbesbeim,

Münster-Eifel, Mäuster-Westphalen, Renß, Odnabrud, Paberborn, Siegen, Trier, wo außerbem bas Noviciat (domus Imas probationis) und ein Seminarium; Residenzen bestanden zu Essen, Falsenhagen, St. Goar, Hadamar, Jülich, Meppen, Santen. Es war die Zeit der reichsten, der ruhigsten Entwicklung des Instituts, es ruhete, schlummerte auf seinen Lorbern, und im Anzuge befand sich bereits der vernichtende Sturm.

Unfterblich war geblieben bie Feindschaft ber Rafte, bie als in ihrem Erbaut in ben Gerichtsbofen von Aranfreich, in bem Barifer Parlament vorzüglich waltete, wenngleich besagtes Barlament nicht umbin gefonnt batte, ungeachtet aller Proteftationen ber Universität, durch einen legten Spruch vom 22. geb. 1612 ben Jefuiten die volle, auch auf die Theologie fich ausdehnende Bebrfreiheit zuzugefteben. Indem auf allen Bunften bes Reiches ber Calvinismus im Beichen begriffen, nahm auch mit febem Tage bie Allgewalt ab, die er bis dabin, mittels einer zwar febr comparten und rührigen Minoritat auf bie Bermaltung ber Rechtspflege geubt hatte, ober, um bie Sache icarfer zu bezeichnen, bie Familien, in benen ber Calvinismus zusamt ben Aemtern erblich, bequemten fich , um biefe nicht aufgeben ju muffen , ju einem Arppto-Calvinismus, zu fener monftrofen Berbindung von religiofen Anfichten mit weltlichen Rudfichten, bie in ben biftorischen Schöpfungen von Jacob August de Thou so auffallend gu Tage tritt, und gleichwohl ganger zwei Jahrbunderte bindurch um bie wichtigften Fragen ber Geschichtschreiber Urtheil formulirte. Der Zwang, unter ben biefe machtige Rafte genothigt fich zu beugen, theilweise ber Jesuiten Bert, fleigerte ben mubfam verbiffenen Born, und in biesem Born wurden bieselben Familien bes Jansenismus gelehrigfte Schuler. Der forderte von ihnen ben laderlichften Dienft, ben vollftanbigften Bergicht auf bie Ausspruche bes Menschenverftandes, bot aber jugleich bie bequemfte und ficherfte Maste, um eine ber Rirche feinbliche Doctrin aufzuftellen, ihre getreueften Bachter ju verbächtigen. Der Secte Corpphaen, die Arnauld, die Pascal erhoben gegen die Jesuiten einen grimmigen Feberftreit; bie Angegriffenen wußten fich ber ehrlichen Baffen zu gebrauchen, und war bamit nicht viel ihnen abzuge-

winnen. Pascal vornehmlich fand es bequemer und schneller jum Biele führend, fie lächerlich jugleich und verächtlich ju mathen; er, ber icharffinnige und gotteefurchtige Denker, bat nicht beachtet, daß Wig und Satpre niemals erlaubte Baffen fein können in bem Streite um die hochken Bebeimniffe bes geiftigen Lebens, hat nicht erfannt, bag jeglicher Religion verberblich werben muffe bas Bestreben , eine in allen Begiebungen bocht bedeutende Angahl ihrer Diener ber lächerlichfeit, ungerechter Berachtung zu überantworten. Aber, fagt man, es bleibt bem Berfaffer ber Lettres provinciales bas Berbienft, in Styl, Rebes funft und Feinheit ein Deifterwerf geliefert ju baben, bas ftets ber Literatur ale eine foftbare Bereicherung gelten muß, wenn auch die Wahrheit babei leer ausgeben follte. hiervon mich ju überzeugen, habe ich vollbracht, was Niemand mir leichtlich nachthun wird. 3ch habe vom Anfang jum Enbe bas Buch gelefen, mit lauter Stimme mir vorgelesen, bamit nicht eine scharffinnige Bendung, nicht bas einzelne Wigwort mir entgebe, es ift mir aber für bie fauere Arbeit nicht ber mindefte Lohn geworden. viel Stoff auch bie Paradoxen, mit benen er fich befagt, bieten mogen, niemals erhebt Pascal fich ju Big, man mußte benn als Big gelten laffen bie Stelle in bem fünften Briefe, wo er einige ber von Diana angeführten 296 Autoren anführt, ben Billalobos , Ronind, Clamas, Achofier , Delafoger , Dellacruz, und mit ben wiffentlich ober unwiffentlich burch ibn verftummelten Ramen fvielend, ausruft: "O mon Pere (jum breihunderts ftenmal in bem fleinen Buch), O mon Pere, lui dis-je, tout effraye, tous ces gens-là estoient-ils Chrestiens? ober fothane Ehre bem gegen ben P. le Monne gerichteten Ausfall angebeiben Taffen. Le Monne batte ein bei jeber Gelegenheit errothenbes Ganschen ju feiern, bie fammerliche Dbe producirt: Eloge de la pudeur, où il est montré, que toutes les belles choses sont rouges, ou sujettes à rougir." Bon ber gerühmten Feinheit Pascals weiß ich in bem vorliegenden Werfe gleich wenig Beugniß zu finden: ohne berb beigen zu fonnen, werden Wort und Wendung nicht felten plump bis jur Unanftanbigfeit. Meisterschaft in bem Styl ber Provinciales, als bie früheste

geniale Profa in ber frangofischen Literatur anzuerfennen, Diefes vollends fallt mir unmöglich. Immerbin mag Boltaire Recht baben, wenn er in biesem Buche die Epoche ber Fixirung ber frangofischen Sprache findet, aber bag von bem Buche biefe Fixirung ausgegangen fein follte, diefes wird ber berühmte Rritifer von ferne nicht gedacht haben. Der gelefenfte Schriftfteller gebietet ber Sprache nicht, er beutet lebiglich ben Standpunkt an, in welchem er fie erfaßte, jufamt ber Richtung, welche fie funftig einhalten burfte. Db der Berfaffer ber Provinciales femalen ein febr gelefener Schriftsteller geworben ift, weiß ich nicht, fest steht aber, bag er ber Religion eine fcmere, ben Jefuiten eine tobtliche Bunbe ichlug. Deshalb werben auch burch bie Partei, die ihm überlebte, fiets neue Auflagen von dem Buche veranstaltet, und biefes, ohne weitere Prufung, in blinder Radbetung von der Nation bewundert. Go will es ber Charafter bes frangofischen Bolfes, welches von ber absoluten Impoteng eines populairen Bogen, burch zweimalige, vollständige und traurige Erfahrung belehrt, nach einer Rullitat von langen Jahren, biefelbe Puppe, nachdem fie im Alter vollende findisch geworden, nochmals zu beinselben Altar erhob, und nochmals von und mit bem ohnmächtigen Bogen fich ju Fall bringen ließ.

Wenn ich aber bie hergebrachte Bewunderung für des Schreibers Arbeit nicht zu theilen vermag, so muß ich eben so sehr wie seine Intention, die Art der Verwirklichung misbilligen. In wahrer Niederträchtigkeit verfährt Pascal gegen den Gegner, dem zunächst seine Streiche zugewendet, gegen den P. Escobar, durch Fälschung des Textes, indem er die angezogenen Stellen ihrem Zusammenhang entrückt, auf das Giftigste sie erklärt, und aus Citaten, aus demsenigen, so lediglich in dem Gesichtspunkt der wissenschaftlichen Probabilität vorgetragen, die unnatürlichten, die gewaltsamsten Folgerungen herleitet. Die Casuisten, deren Meinungen Escobar meist nur im Interesse der Wissenschaft ansführt, waren todt, sie konnten auf des großen Publicums Meinung von dem Orden nicht weiter wirken, der tücksiche Feind richtet seine vergistete Wassen gegen den gewöhnlich aller Parteiuahme sich enthaltenden Sammler. Der lebte, leuchtete in

Tugend und Wiffenschaft, trug, gleich Reginaldus, Basquez, Sanchez, Balencia und so vielen anderen frommen großen Ordens-mäunern die schwerste Sünde, das Kleid des h. Ignatius, war dem Jesuitenorden eine Zier, dem weh zu thun, ihn herabzuseten, lächerlich zu machen, mußte das Bestreben aller Gegner der Gestellschaft Jesu werden, und darin hat sie alle Pascal überboten.

Bei bem Feberfriege ift es geblieben, fo lange Ludwig XIV., beffen Gewiffen burch Jefuiten , la Chaife, Tellier geleitet , bie Bugel führte. Mit bes Bergogs von Orleans Regentichaft gelangte zur hochften Gemalt ein Abept fener Meinung, bie bem Ratholicismus, ja aller Religion ben Rrieg erflarte, bie aus bem Schoofe bee Janfenismus bervorgebend, in furger Frift gu ber Philosophie des 18. Jahrhunderts fich ausbilden follte, in ihrer genau burch die Crequy angegebenen Entwicklung : "si le jansénisme, le déisme et le matérialisme sont des choses distinctes, elles ne s'en tiennent pas de moins proche; elles sont adhérentes, elles se croisent pour se fortifier; elles se précèdent pour se succeder inévitablement, un peu plus tard, un peu plus tôt, suivant les degrés de perversité dans l'intelligence, et les volontés du coeur. Ce sont les anneaux d'une chaine dont l'athéisme est le dernier." Die Regierung Lubwigs XV. war nicht geeignet, biefer Meinung bie einmal erlangte Geltung ju nehmen, fie ruftete fich jum Sturm auf bas hauptbollwert ber Rirche, auf bie Jesuiten, bie, wenn auch in abnehmender Energie, doch ohne Banfen, den Doctrinen firchli= der Orthodoxie und Unterordnung zuhaltend, mas benfelben irgend zuwider, eigentlichen Unglauben, jansenistische Anfichten, Tenbengen einer vermeintlichen Reform, in berfelben Berbammniß begriffen. Buerft murben fie abermals auf bem Bebiet ber Meinung, in der Literatur angefochten. Der Menge und bem ungeftummen Andrang der Keinde ftellten fie mehr ftarres Keftbalten an ber Lebre, indirecten Ginfluß auf Machthaber, als bie blanken Baffen bes Beiftes entgegen. Es ift eine befrembliche Erfdeinung, bag weder fie felbft, noch auch andere ihnen augethane Gläubige eine einzige originale und wirffame Bertheidigungeschrift bervorbrachten, mahrend die Productionen ihrer

Gegner die Welt überschwemmten und die öffentliche Ueberzengung in ber Gundfluth fortriffen. Allem Anfchein nach wurben fie, mehr ober minber von bem Beift ber Beit ergriffen, burch eine Beforgnig, bie feitbem baufig ber Birffamfeit ber machtigften Regierungen ftorend eingreifen follte, burch bie Beforgnig, ber Miberalität beschulbigt werben zu fonnen, gelähmt. Rachbem fie aber einmal auf bem Relbe ber Lebre, bes Beiftes, ber Biffenschaft ben Rurgern gezogen, fonnte ein wefentlich geiftiges Infitut nicht lange mehr in bem Befige ber Gewalt fich behaupten. Den Eintritt ber Cataftrophe zu beschleunigen, tamen gegen bie Mitte bes 18. Jahrhunderts faft in allen fatholischen Staaten bes Sudens Grofveziere auf, die, nicht eben gedantenreich, um fo lebhafter ben einmal ergriffenen Gebanten, bas geiftliche Element au beseitigen, verfolgten. Dergleichen Minifter waren Choiseul in Franfreich, Ball, Squillace in Spanien, Carvalho ober Pombal in Portugal, Tanucci in Neapel; mit ihnen gelangte bie firdenfeindliche Opposition zur Darftellung und Berricaft.

Nachdem Carvalho in ber Bewegung ber Parteien zu Liffabon ben Jesuiten, die ibn zu fturgen suchten, gum Trop, bert und Meister, felbst bes foniglichen Billens geblieben, verlangte er von dem Papft die Reform bes Orbens. Wie zu erwarten, beleuchtete er vorzugsweise bie eine Seite, bie bem mehrften Tabel ausgesett, bie mercantile Richtung einzelner Glieder ber Befellicaft, burch bie er in feinen perfonlichen Speculationen fic beeinträchtigt fühlte. In ber Ginführung eines ihm ausschließlich vortheilhaften Monopols mit Vortowein batte er die Eigenthumer in ber Region ber Beinberge fo verlegt, bag fie gu Aufruhr fich erhoben und verwüftend bie Guter bes Minifters überzogen: bas mußten bie Jesuiten veranlagt haben. Benebict XIV., burch seltene Kenntniffe, besonnene Mäßigung und fluge Milbe ber Welt ein Gegenstand ber Bogehrung, hatte mohl eber fcon bergleichen weltliche Geschäftigfeit bei Dienern ber Rirche miebilligt, außerbem aber ben Grundfas ergriffen, Conteftationen auszuweichen, in ber Anficht, bag bie Beit feinen bem Pontificat vortheilhaften Ausgang erwarten laffe. Auf ben Antrag Carvalbos wurde beffen Freund, ber Carbinal Salbanha

beauftragt, eine Bisitation bes Orbens innerhalb ber Gebiete von Portugal vorzunehmen. Done Gaumen erließ ber Bifitator ein Decret, worin ben Jesuiten ihre Sandelsgeschäfte ernftlich verwiesen, und die foniglichen Beborben ermächtigt, alle Baaren, die ber Befellichaft ober einzelnen Mitgliedern geboren tonna ten, wegzunehmen. Gine andere Creatur bes Minifters, ber Statthalter von Maranhon, mußte ale Denunciant auftreten, ben Orben beschuldigen, bag er in America unabbangige Berrfcaft suche, in Mexico, Peru, Brafilien die Gewalt bes Sauptftaates untergraben habe. Ereigniffe, veranlagt burch ben profectirten Austaufch ber Colonie von S. Sagramento an bem La Plataftrom, mogegen Vortugal ein Stud von Varaquay baben follte, fonnten ber Anklage einigen Schein verleiben. Dem Tauiche widersetten fich in der gleichen Lebhaftigfeit die Jufaffen ber portugiesischen und ber spanischen Bezirke. Diese "werben theils von Bilben , theils von neubefehrten Indianern aus ber Nation ber Tavas, die benen Missionen ber Jesuiten unterworffen find, bewohnet; und ba biefe ehrmurbigen Bater felbft diefen Taufch nicht gerne faben, fo haben fie fo lange Del ins Keuer gegoffen, bis es wurdlich ju einem groffen Aufftand in biefem Lande gefommen, babey weber bie Spanier, noch Portugiefen einige Seibe fpinnen. Die Indianer wollen fich ber biefer Belegenheit gang und gar von ber Bothmäsigfeit ber Euros paer log machen, und forthin auch nicht einmahl mehr ben Dis gionariis, die bisher unter Spanischer Sobeit bie Berrichafft über fie gehabt, geborchen. Sie haben fich jufammen gerottet, bie Baffen ergriffen und in ben sogenannten Reductionen ober Parodien und Dorffichafften ber Jesuiten große Bermuftung ans gerichtet; Sie find viele 1000 Mann fart, und bieten ben Spaniern und Portugiesen, bie gegen fle zu Felbe gezogen, Tros. Auch in ber Nova Colonia del S. Sugramento follen die Herren Jefuiten an ber bisber gehinderten Auswechslung ber ftreis tigen Lander Schulb tragen, welches man von geiftlichen Berren gar nicht vermutben folte. 1) Die Patres, beift es, welche bey-

<sup>1) &</sup>quot;In ber Geschichte bes Königs Nicolai werben wir unten horen, bag bie Jesuiten bieffalls eben teine große Schulb haben: Doch mogen fie anfangs wohl babinter gestedt haben."

wollten, man burfe fie nur wieber aufnehmen, fatt noch einmal, obne Noth, bie nämliche Rechtsfrage ju erheben. Bugleich übergab Duret eine von bem P. Barni ausgearbeitete Deduction, worin alle bie gegen ben Orden erhobenen ungereimten Anschulbigungen auf bas Schlagenbfte, viele gerabezu ad absurdum widerlegt. Es gingen die Richter gur Abstimmung, und beifallend bem Antrage bes Generalprocurators, verordneten fie, bag die Antrage der Universität und der Pfarrer dem vor 30 Jahren jur Litis Contestatio gebrachten Proceff, ale von bem fie ein Anhangfel , bingugefügt murben , bamit über bas Bange in einem und bem nämlichen Urtheil entichieben werben fonne. Da ließ auf vielen Banten ein Buthgeschrei fich vernehmen, und Augustin de Thou, der Prafident, brullte : "Ginen folden Procef unentschieden ju laffen, beißt des Ronigs leben ber Ungewißbeit Breis geben. Das zumal batte ich von bem Sofe nicht erwartet ; ungleich beffer mare es gewefen, bes Ronigs Tage burch eine unvergegliche Beftrafung ju fichern, und eines folden Entfcheibes habe ich mich auch zu ben herren verfeben. Bu alt bin ich, um unter biefen Umftanben bas Enbe bes Proceffes erleben ju fonnen, boch will ich nicht fterben, ohne über bie Grundfrage abgeftimmt zu haben. 3ch bin ber Deinung, bag bie Jesuiten famt und fonders aus bem Ronigreich verjagt werden muffen."

Entschieden, aber vorübergehend war der Jesuiten Triumph. Am 27. Dec. 1594 wurde der König von Chatel angesallen und verwundet. Der Mörder, peinlich befragt, betheuerte die Unschuld der Jesuiten, und namentlich die des P. Gueret, seines vormaligen Präceptors, versicherte, er habe aus eigener Bewesgung den Streich gesührt (l'Etoile, de Thou, Matthieu, Capet), doch war allzu lockend die Gelegenheit, allzu lebhast der Gemüsther Bewegung, um von den Feinden des Ordens undenust zu bleiben. Am 29. Dec. schon wurden alle Jesuiten ohne Ausenahme verdannt: "on n'odserva point en cette rencontre, l'ordre des procédures, et les parties ne furent point entendues", äußert der erste Präsident des Parlaments. Hingegen wurde schwere Marter verfügt über den P. Gueret, und zum Gahen vernrtheilt der P. Guignard; bei diesem hatte man Schristen

porgefunden, mit leidenschaftlichen Ausbruden erfallet um Beinrich III., "ben graufamen Nero, ben erlegte ein Clemens, um ben falfden Mond, ben abfertigte ein mabrhaftiger Dond", um Beinrich IV., "ben Sarbanapal, Rero, Reinede Fuchs aus Bearn", um Elisabeth von England , "bie unguchtige Bolfin", um ben Ronig von Schweben , "ben Bogel Greif", um von Sachsen, "die Sau". Geschrieben mar zwar bas Alles in Beiten ber Ligne, mithin burch bie Amneftie vergeben, boch erinnerte fich beffen feiner ber gemiffenhaften Richter in jener wahnsinnigen Gile. In bes Sieges Sochgefühl veranftaltete Pasquier einen nochmaligen Abbrud ber Rebe, in welcher er vor bem Parlament die Jefuiten befampft batte, und beren Ginbrud er burch neue, biffige Ausfälle ju verftarten fuchte. Die Bater blieben nicht muffig, und es entspann fich ein lebhafter Feder-Bon Seiten ber Jesuiten erschien la Verite defendue, bann Réponse de René de Lafon pour les réligieux de la compagnie de Jesus, biefes jumal vernichtend, bag Pasquiers Ungeborige und Freunde genothigt, ibm bas Buchlein zu verheimlichen. Gin Bufall lieferte es in feine banbe, und er rachte fic in einer nicht minder heftigen Schrift, die zwar feinen Ramen nicht tragt: le Catéchisme des Jésuites ou examen de leur doctrine. Es ift biefelbe bas Fundament geworden ber berüchtigten Monita secreta patrum S. J., bas offenfundige Falfum, fo reichliche Rabrung bietend allen Jesuitenhaffern, als ein großer, bieber ber Belt verheimlichter Schap, vor einigen Jahren im Drude erschienen ift. Den Catéchisme beantwortet la Chasse du Renard Pasquin, découvert et pris en sa tanière du libelle diffamatoire faux marqué, und noch über bie Grenzen von Pasquiere leben binaus wurde ber Streit fortgesett, benn 1622 erschienen bes Jesuiten Garaffe recherches des recherches, benen die Sobne Pasquier wiederum Schriften, unter allen Beichen fleigender Ermattung entgegensetten. Gine von ben wefentlichften Beranlaffungen bes Streites mar namlich langft erlebigt, burch Beinrichs IV. Edict vom Sept. 1603 bie Bieberherftellung ber Jesuiten verfüge worden, infofern bas erforberlich. Denn in Paris hatten fie fich, bem Urtbeil bes baligen Parlaments ju Trop, behaustet, während andere Parlamente bem von ihren Collegen in der hauptstadt gegebenen Beispiel die Folge versagend, in Toulouse, Auch, Agen, Robez, Bordeaux, Perigueux, Limoges, Tournon, Pup, Aubenas, Beziers von serne nicht die Jesuiten in ihrer Wirksamkeit stören wollten. Seine vollständige Aussöhnung mit dem Orden zu bekunden, ein unzweideutiges Merkmal von Gunst ihm zuzuwenden, verhieß der König zugleich die Stissung eines Collegiums in la Flèche, wählte er zu seinem Beichtvater einen Jesuiten, den P. Cotton.

Es vervollftanbigte fich biermit fene Nera von Erfolgen. beren Morgenrothe nur St. Ignatius ichauen follen. Unenblides Berbienft hatte fich bes Orbens zweiter General, Lainez, erwählt 1558, um ibn erworben. Gin Denfer von unergrundlicher Tiefe, gleich erfahren in ben Angelegenheiten ber Rirche und in weltlichen Sandeln, ein Religiofe in ber abstracteften Bollfommenbeit, mar er gang eigentlich geboren, um ben Schoe pfungen eines glubenben Gemuthes ben Stempel ber Unverganglichfeit aufzudruden. Bur Beit feines Abfterbens, 19. Reb. 1565, gablte ber Orden in 18 Provingen 130 Saufer ober Collegien , funf in bem einzigen Rom. Der ihm gegebene Rachfolger, St. Frangiscus de Borgia, ergab fich in bas Refultat ber Bahl, "weil ich gewahre, daß Jesus felbst die Leitung ber Gefellicaft übernehmen, und bafür ber unbrauchbarften und gebrechlichften Bertzeuge fich bebienen will. Die Gnabe Gottes hat mir ben Bunich eingegeben, ftets fein Rreug tragen gu burfen; nie aber ift es mir eingefallen, ein Rreug zu verlangen, fower wie bassenige, bas man mir eben aufburbet, obicon meine Rrafte in feiner Beise ber Laft gewachsen finb". Der in ber bemuthigen Aeugerung ausgesprochenen Soffnung entsprach vollfommen die fegendreichfte, leiber nur ju furge Birffamteit, an bes Beiligen Stelle trat ein Flamlander, P. Eberhard Mercurian, und biefen ersette 1581 Claubius Acquaviva, ber in ber Bollfraft bes Lebens ju bes Orbens Regiment berufen, unter augerlicher Milbe und fanften Gitten eine grandlice Unerschütterlichfeit barg. Gemäßigt , flug , verschwiegen, radhaltend, "man muß ihn lieben, wenn man ihn nur anfieht", foreibt Maximilian von Baiern, gelang es ibm, bem Reapolitaner, eine wesentliche, eine in ihren Folgen burchaus wohlthätige Beranberung bem Orben einzuführen, ihm bie ausfolieflich fpanifche garbung ju benehmen , um ihm bafur bas Geprage eines ber Chriftenbeit im Allgemeinen angehörenden Inkitute aufzudruden. Minder lobenewerth vielleicht find manche von Acquaviva in ben Conftitutionen durchgesette Modificationen gu nennen, diefe Conftitutionen baben feboch unter ibm ibre Bollenbung erhalten, gleichwie unter ibm bie Gefellschaft in vollendeter Größe hervortritt. In dem fernen Polen allein hatte fie zwanzig Collegien eröffnet, von Polen aus viel versprechende Berfuche gemacht, ju ber Bater Glauben bas abgefallene Schweben jurudzurufen, in England feste fie ben bebarrlichen, ben bewundernswürdigften Rampf fort gegen eine tyrannische, blutburftige Regierung, nicht indem fie ju Aufruhr forderte bie Bebrudten, sondern indem fie burch bie berrlichften Beispiele ihnen barftellte, daß Leiben um Gottes Willen ertragen, feine Bein, eine Sußigfeit ift. Das Gleiche haben auch ju Benedig bie Jesuiten vollbracht. Bapft Baul V. batte bie Republif mit bem Interdict belegt, die Regierung der Geiftlichfeit aufgegeben, bas Interbict nicht zu beachten. Gie gehorchte, und wie bie Beltgeiftlichen, thaten die Rlofter. Rur die neu gegrundes ten Orden machten biervon eine Ausnahme, zeigten, wie unentbehrlich ber Rirche bie Begründung neuer Othen, wenn bie-alten beginnen zu welfen , zu faulen. Jesuiten , Theatiner und Capuciner blieben fandhaft in ber allgemeinen Sugfamfeit. Die Jesuiten verlangten Berhaltungeregeln, zuerft von bem Provincial, bann von bem General : biefer befragte ben Papft, und erhielt gur Antwort, die Jesuiten mußten bas Interdict beobachten, ober Benedig verlaffen. Starf burch biefen Entfcheid ftellten vier ber ihren fich bem Doge vor, mit ber Erflarung, bag fie burch bie Regel verpflichtet, bas Interdict gu beobachten; falls bas bem Senat unangenehm, fo feien fie genothigt, Stadt und Land ju verlaffen. Go wichtig ichien bie Frage, baf fie nochmals im Senat erortert murbe, jeboch feine weitere Folge erbrachte, ale einen furgen ben Brieftern, Bebufs

ihrer Auswanderung gesetzten Termin, verbunden mit der Bersicherung, daß sie niemals zurücksommen dürsten. Am 10. Mai 1606 schiffte sich die Gesellschaft in zwei Barken ein, um zunächst gen Ferrara sich zu richten: auf dem Wege zum Hasen war eine Menge Bolkes aufgestellt, das sich demühte, ob des Abganges der Bäter lebhaste Freude an Tag zu legen, viele schickten ihnen Schmähungen und Flüche nach (genau wie 1848); im Begriff, das Schiff zu besteigen, warfen sie sich vor dem Generalvicarius nieder, der von ihrem Hause Besitz genommen hatte und setzt ihre Ausweisung leitete, sie erbaten sich und empsingen seinen Segen. Der Jesuiten Beispiel rist die beiden andern Orden mit sich fort.

Gunftigere Aussichten ergaben fich in Deutschland; einzig in ben öftreichischen ganden gablte ber Orben 460 Mitglieder im 3. 1610; in Baiern, wo bie erften zwei Jesuiten 1543 aufgenommen worden, benen ber Orbensstifter felbft noch 18 andere folgen ließ, hatten fie fofort feche Collegien eröffnet und in gewohntem Gifer ben Absichten ber baierischen Pringen in ber Abwehr bes Protestantismus, in ber Ginführung einer verbefferten Unterrichtsmethode gedient. Dber- und Rieder-Deutschland maren ale zwei unabhangige Provingen conflituirt. Das Befchaft ber Beibenbefehrung in ben fernen Provingen bes Gubens und bes Oftens gewann mit jedem Tage einen erfreulichern Fortgang. In Decan batte ber P. Robili eine fruber unbefannte Methode gefunden, auch ben bobern Raften bas Chriftentbum annehmlich zu machen, und in feiner Sentung taum je mehr zu erreichende Erfolge gefunden , 70 Braminen maren bis jum 3. 1610 burch ibn bem Christenthum gewonnen. In China wirkten Manner wie Trigaut und Ricci, und hundert andere von Glaubensboten , bie , im Gifer wenigftens , ben Genannten gu vergleichen. Die erfte Rirche murbe 1611 in Ranfing geweihet. Drohenden Sturmen wußten bie Jefuiten anszuweichen, fo eng wie möglich ichloffen fie fich ben Gebrauchen bes ganbes an, und Jahr für Jahr haben fie Taufenbe befehrt. In Japan, wo man 1579 an die 300,000 Chriften gezählet, wo ber 1606 verftorbene P. Balignano 300 Rirden, 30 Resibengen gegrundet, follte

fowere Berfolgung über Lebrer und Schuler fommen. fie zeigten fich größer als bie Berfolgung. Den Martyrertob begehrten bie Reubefehrten, eine Martyrersodalität bat fich unter ihnen gebilbet, beren Mitglieber fich gegenseitig gur Erbulbung ber bitterften Bein ermuthigten und abharteten. Bie unausgefest auch in fener aera Martyrum bie Berfolgung junahm, jebes Jahr wurde burch neue Befehrungen bezeichnet, 239,339 aablte man von 1603 - 1622. In Aethiopien gelang es bem P. Paez bei bof Eingang ju finden. Segued, ber Raifer, nachs bem er in feinen ununterbrochenen Rriegen bie Bichtigfeit europaischer Gulfevolfer erprobt, wunschte mit bem Ronig von Spanien freundschaftliche Berbindungen anzufnüpfen : bagu fonne er nicht gelangen, belehrte ibn P. Paez, ohne vorber bem Shisma abzusagen. Disputationen wurden angefiellt , und es unterlagen ber Abuna und feine Monche; bes Raifere Bruber, Sela Chriftos, ein gefeierter Beld, wurde befehrt, 1604, ungablige Andere folgten seinem Beispiel, und ber Raifer trat in Berfebr mit bem Papft und mit Ronig Philipp III. Es folgten langwierige Burgerfriege, in welchen die Berfechter der alexanbrinifchen Rirche leglich unterlagen. Segued entschied 1621 ben Streit über bie beiben Raturen in Chrifto nach bem Sinne ber fatholischen Rirche; er untersagte bas Gebet für ben Patriarchen von Alexandria, ließ in feinen Städten, in feinen Barten fur bie Ratholifen Rirchen und Capellen erbauen, beichtete bem D. Daes und empfing aus beffen Sanden bas Abendmal. Leiber find ber Refuiten Eroberungen und Schöpfungen in Abeffinien noch ichneller, als in Japan vergangen. Bleibend bingegen, bis zum Beginn bes allgemein über Europa verbängten Babnfinnes, war ihre Nieberlaffung in Varaguay, von 1609 an. Es ift beren Grundung von ben vielen Glanzfiellen in bes Generals Acquaviva Leben Die lette, fintemalen er am 31. Januar 1615 bie Augen folog. Gein Radfolger, Mutius Bitelleschi, mild, nachgiebig, verföhnend, "ber Engel bes Kriebens", wie er nabern und entfernten Befannten bieg, fand auf bem Tobtbette, 1645, noch einen Eroft in ber Ueberzeugung, bag er nie jemanden beleibigt habe. 3m Biderfpruch mit feiner Gemutbeart erlebte er furmifche Beiten, abfonderlich für bie beiben Provingen von Deutschland: ju verfciebenen Malen war bort mit ganglicher Bernichtung ber Drben bebrobet, bann wendete fich bas Blud, und enticheibenb, vollständig, ichien einmal ber Sieg ber fatholischen Rirche ausfallen zu wollen. Dag er nicht zu weltlichen Absichten miebraucht, bag Gott was Gottes, bem Raifer was bes Raifere ift, gegeben merbe, bafür machte in Wien Kerbinands 11. Beichtvater, ber D. Lamormain, in bem Bereine ber feltenften Tugenden und ber feltenften Baben ber Stolz ber Befellicaft Jefu. Das Re-Aitutionsedict, wie es burd ibn bervorgerufen, begebrte für Defts reich keinerlei Art von Bergrößerung, es verfügte einzig bie Wiebererftattung bes gewaltthatig gegen ben flaren Buchftaben ber Religionevertrage weggenommenen Rirchengutes. Dan will es bem P. Lamormain verargen, bag er in ben Canbichaften, wo bie Reftitution zur Geltung gefommen ift, manches berrenlofe Saus ober But, ohne Rudficht auf die früheren Inhaber, feinem Orben guwenden ließ, vergift aber, bag in einem Bernichtungefampfe Berfechter von ber Jefuiten Beprage ber ftreis tenden Rirche am Ende doch wichtiger fein muffen, als betende Chorschwestern, weiß vielleicht auch nichts von ber Jurisprubeng, Die für bergleichen Källe angenommen. Sobald bie Eroberung eines lanbes vollbracht und nothdürftig gefichert, murbe ber Betrag ber auf biefe Eroberung verwendeten Roften feftgeftellt, bemnachft bas geiftliche But überhaupt, und nach feinen einzelnen Bestandtheilen im Berhältniß ju biefen Roften eingeschatt. ten noch einige ber Besiger aus früherer Zeit, mas wohl ber feltenfte Fall, dann wurde biefen ber Borgug gegeben fur bie Ginlofung ihres Butes. Baren bergleichen Titularen nicht mehr vorhanden, bann fam bie Reibe zur Einlofung an ben Orben, und haben bie geschloffenen, compacten Orben, Ciftercienfer g. B. und Pramonstratenfer, die Gelegenheit nicht leicht verfehlt , ein erloschenes Saus wiederherzustellen, mabrend andere Orden, die minder volltommen in ihrem Organismus, des gemeinsamen Banbes entbehrten, wie namentlich bie Benedictiner, nur fparfam von ber ihnen gegebenen Befugnif Gebrauch machten. Bieles blieb mithin res derelicta, und bergleichen fonnten bie Je-

friten ohne Scrupel aus ben Banben bes neuen Landesberren empfangen. Theuer, häufig mit ihrem Blut, haben fie biefe Erwerbungen verbienen muffen, auch in Deutschland blubete bem Orben eine aera Martyrum, aber es ift ber Deutschen gewöhnliches Schidfal ben unerschrodenen Blutzeugen geworben, fie find alle vergeffen, gleich jenem Martyrer ju Caub, 1620, beffen Namen sogar ich nicht zu finden weiß, und vergessen find nicht minber belben einer andern Urt, bie in fenen fturmischen Beiten in bem Orben erftanben, von jenen Beiligen, bie gum Simmel bas rollende Ange erheben, in ber brobenden Rechten bas Schwert ichwingen, mit ben gugen ben Drachen gerftampfen, ein folder war D. Plachy, ber ftreitbare Gune, ben nach Berbienft bie feindlichen Generale geehret baben, und beffen Namen, aufer Bohmen, faum jemand nennen wird, mahrend feber Schuler bie Anfahrer ber fremben Rauberbanben, von benen 30 Jahre lang fein Baterland beimgesucht gewesen, aufzugablen weiß.

Der Geift ber Berfolgung trat allmälig in ben Sintergrund, wieder aufgenommen war Ende bes 17. Jahrhunderts ber Orben in alle bie Lanber, aus benen er zu verschiebenen Beiten vertrieben worden, im 3. 1679 gab es ber Jesuiten überhampt 17,655, barunter 7877 Priefter, bie angeblich in 24 Professhäuser, 180 Collegien , 90 Seminarien , 160 Residenzen, 48 Probationshäufer, 160 Diffionen vertheilt ; in einer Tabelle, 1717 auf bes Generals Befehl gefertigt, find 37 Provingen, 25 Profefibaufer, 650 Collegien, 59 Probationsbaufer, 350 Reübenzen, 200 und mehr Missionen, 161 Convicte und Seminarien verzeichnet, unter ben 19,876 Sociis befanden fich bamals 10,036 Priefter. Die einzige niederrheinische Proving gablte nach dem Schematismus von 1755 Priefter 445, Scholaftifer 200, Coabfutoren 193, überhaupt 838 Ropfe, bavon 64 gu Miffionen, absonderlich im nördlichen Deutschland, 36 in Missionen jenseits bes Meeres, ju Goa, in Japan, Malabar, ben Philippinen, Brafilien, Chili, Maranbon, Mexico, Peru, Paraguay (Provinciae novi regni, bier 6 Priefter) verwendet. Sie hatte ihre Collegien ju Machen, Bonn, Buren, Cobleng, Coin, Coesfelb, Duren, Duffeldorf, Emmerich, Beift (domns Stiae probationis), Silbesbeim.

Münster-Eifel, Münster-Westphalen, Neuß, Osnabrud, Pabersborn, Siegen, Trier, wo außerbem bas Noviciat (domus Imas probationis) und ein Seminarium; Residenzen bestanden zu Essen, Falsenhagen, St. Goar, Hadamar, Jülich, Meppen, Santen. Es war die Zeit der reichsten, der ruhigsten Entwicklung des Instituts, es ruhete, schlummerte auf seinen Lorbern, und im Anzuge befand sich bereits der vernichtende Sturm.

Unfterblich mar geblieben bie Feinbschaft ber Rafte, bie als in ihrem Erbaut in ben Gerichtsbofen von Franfreich, in bem Parifer Parlament vorzüglich waltete, wenngleich befagtes Parlament nicht umbin gefonnt hatte, ungeachtet aller Protestationen ber Universität, durch einen letten Spruch vom 22. Feb. 1612 ben Jefuiten bie volle, auch auf bie Theologie fich ausbehnenbe Lebrfreiheit juzugefteben. Indem auf allen Puntten bes Reiches ber Calvinismus im Weichen begriffen, nahm auch mit febem Tage Die Allgewalt ab, die er bis babin, mittels einer zwar febr comparten und rührigen Minoritat auf die Berwaltung ber Rechtspflege geubt batte, ober, um die Sache icarfer zu bezeichnen, bie Kamilien , in benen ber Calvinismus jufamt ben Memtern erblich, bequemten fich , um biefe nicht aufgeben zu muffen , zu einem Rrypto-Calvinismus, ju jener monftrofen Berbindung von religiösen Ansichten mit weltlichen Rudfichten, Die in ben biftorischen Schöpfungen von Jacob Angust de Thou so auffallend gu Tage tritt, und gleichwohl ganger zwei Jahrhunderte hindurch um bie wichtigften Fragen ber Geschichtschreiber Urtheil formulirte. Der Bwang, unter ben biefe machtige Rafte genothigt fich ju bengen, theilweise ber Jesuiten Wert, fleigerte ben mubfam verbiffenen Born, und in biefem Born wurden biefelben Kamilien bes Janfenismus gelehrigfte Schuler. Der forberte von ihnen ben laderlichften Dienft, ben vollftanbigften Bergicht auf die Ausspruche bes Menschenverstandes, bot aber jugleich die bequemfte und ficerfte Maste, um eine ber Rirche feinbliche Doctrin aufzuftellen, ihre getreueften Bachter ju verbachtigen. Der Secte Corpphaen, die Arnauld, die Pascal erhoben gegen die Jesuiten einen grimmigen Feberftreit; bie Angegriffenen wußten fich ber ehrlichen Waffen zu gebrauchen, und war bamit nicht viel ihnen abzuge-

winnen. Pascal vornehmlich fand es bequemer und schneller jum Biele führend, fie lächerlich jugleich und verächtlich ju mathen; er, ber icharffinnige und gottesfürchtige Denter, bat nicht beachtet, bag Big und Satpre niemals erlaubte Baffen fein können in bem Streite um bie bochften Bebeimniffe bes geiftigen Lebens, hat nicht erfannt, bag jeglicher Religion verderblich werben muffe bas Beftreben , eine in allen Begiehungen bocht bedeutende Angabl ihrer Diener ber lächerlichkeit, ungerechter Berachtung zu überantworten. Aber, fagt man, es bleibt bem Berfaffer ber Lettres provinciales bas Berdienft, in Styl, Rebes funft und Feinheit ein Deifterwert geliefert gu haben, bas ftets ber Literatur als eine foftbare Bereicherung gelten muß, wenn auch die Bahrheit dabei leer ausgeben follte. hiervon mich ju überzeugen, habe ich vollbracht, mas Niemand mir leichtlich nachthun wirb. 3ch habe vom Anfang jum Ende bas Buch gelefen, mit lauter Stimme mir vorgelesen, bamit nicht eine scharffinnige Bendung, nicht bas einzelne Bigwort mir entgebe, es ift mir aber für bie fauere Arbeit nicht ber minbeste Lohn geworden. viel Stoff auch die Paradoren, mit benen er fich befaßt, bieten mogen, niemale erhebt Pascal fich ju Big, man mußte benn ale Wig gelten laffen die Stelle in dem fünften Briefe, wo er einige ber von Diana angeführten 296 Autoren anführt, ben Billalobos, Ronind, Elamas, Achofier, Delafoger, Dellacruz, und mit ben wiffentlich ober unwissentlich burch ihn verstummelten Ramen spielend, ausruft: "O mon Pere (jum breibundertftenmal in bem fleinen Buch), O mon Pere, lui dis-je, tout effraye, tous ces gens-là estoient-ils Chrestiens? ober fothane Ehre bem gegen ben P. le Monne gerichteten Ausfall angebeiben taffen. Le Monne hatte ein bei jeber Belegenheit errothenbes Ganschen zu feiern, bie jammerliche Dbe producirt: Eloge de la pudeur, où il est montré, que toutes les belles choses sont rouges, ou sujettes à rougir." Bon ber gerühmten Feinheit Pascals weiß ich in bem vorliegenden Berfe gleich wenig Beugniß zu finden: ohne berb beißen zu fonnen, werden Wort und Wendung nicht felten plumy bis jur Unanständigkeit. Reifterschaft in bem Styl ber Provinciales, als bie frühefte

geniale Profa in ber frangofifchen Literatur anzuerfennen, biefes vollende fallt mir unmöglich. Immerbin mag Boltaire Recht haben, wenn er in diesem Buche die Epoche ber Fixirung ber frangofischen Sprache findet, aber bag von dem Buche biefe Fixirung ausgegangen sein sollte, biefes wird ber berühmte Rritifer von ferne nicht gedacht haben. Der gelefenfte Schriftfteller gebietet ber Sprache nicht, er beutet lebiglich ben Standpunkt an, in welchem er fie erfaßte, gufamt ber Richtung, welche fie funf. tig einhalten burfte. Db ber Berfaffer ber Provinciales jemas len ein febr gelesener Schriftsteller geworden ift, weiß ich nicht, fest ftebt aber, bag er ber Religion eine fdwere, ben Jesuiten eine töbtliche Bunde ichlug. Deshalb werben auch burch bie Partei, die ibm überlebte, ftete neue Auflagen von bem Buche veranstaltet, und biefes, ohne weitere Prufung, in blinder Nachbetung von ber Nation bewundert. So will es ber Charafter bes frangofischen Boltes, welches von ber absoluten Impoteng eines populairen Bogen, burch zweimalige, vollständige und traurige Erfahrung belehrt, nach einer Rullitat von langen Jahren, bieselhe Puppe, nachdem sie im Alter vollends findisch geworben, nochmale zu bemfelben Altar erhob, und nochmale von und mit bem ohnmächtigen Gogen fich zu Fall bringen ließ.

Wenn ich aber die hergebrachte Bewunderung für des Schreibers Arbeit nicht zu theilen vermag, so muß ich eben so sehr wie seine Intention, die Art der Verwirklichung misbilligen. In wahrer Riederträchtigkeit versährt Pascal gegen den Gegner, dem zunächst seine Streiche zugewendet, gegen den P. Escobar, durch Fälschung des Tertes, indem er die angezogenen Stellen ihrem Zusammenhang entrück, auf das Gistigste sie erklärt, und aus Citaten, aus demjenigen, so lediglich in dem Gesichtspunkt der wissenschaftlichen Probabilität vorgetragen, die unnatürlichten, die gewaltsamsten Folgerungen herleitet. Die Casuisten, deren Meinungen Escobar meist nur im Interesse der Wissenschaft ausschung von dem Orden nicht weiter wirken, der tücksiche Feind richtet seine vergistete Wassen gegen den gewöhnlich aller Parteinahme sich enthaltenden Sammler. Der lebte, leuchtete in

Tugend und Wiffenschaft, trug, gleich Reginaldus, Basquez, Sanchez, Balencia und so vielen anderen frommen großen Ordens-männern die schwerste Sunde, das Kleid des h. Ignatius, war dem Iesuitenorden eine Zier, dem weh zu thun, ihn herabzusepen, lächerlich zu machen, mußte das Bestreben aller Gegner der Gestellschaft Jesu werden, und darin hat sie alle Pascal überboten.

Bei bem Feberfriege ift es geblieben, fo lange Ludwig XIV.. beffen Gewiffen burch Jesuiten , la Chaife, Tellier geleitet , bie Bugel führte. Dit bes Bergogs von Orleans Regentschaft gelangte zur bochften Gewalt ein Abept fener Meinung, bie bem Ratholicismus, ja aller Religion ben Rrieg erflärte, bie aus bem Schoofe bee Jansenismus hervorgebend, in furger Frift gu ber Philosophie bes 18. Jahrhunderte fich ausbilden follte, in ihrer genau burch die Crequy angegebenen Entwicklung : "si le jansénisme, le déisme et le matérialisme sont des choses distinctes, elles ne s'en tiennent pas de moins proche; elles sont adhérentes, elles se croisent pour se fortifier; elles se précèdent pour se succéder inévitablement, un peu plus tard, un peu plus tôt, suivant les degrés de perversité dans l'intelligence, et les volontés du coeur. Ce sont les anneaux d'une chaine dont l'atheisme est le dernier." Die Regierung Lubwigs XV. war nicht geeignet, biefer Meinung die einmal erlangte Geltung ju nehmen, fie ruftete fich jum Sturm auf bas Sauptbollwert ber Rirche, auf die Jesuiten, bie, wenn auch in abnehmender Energie, boch ohne Banten, ben Doctrinen firchli= der Orthodoxie und Unterordnung zuhaltend, mas benselben irgend zuwider, eigentlichen Unglauben, jansenistische Anfichten, Tenbengen einer vermeintlichen Reform, in berfelben Berbammniß begriffen. Buerft murben fie abermale auf bem Gebiet ber Meinung, in ber Literatur angefochten. Der Menge und bem ungeftummen Undrang ber Feinde ftellten fie mehr ftarres Fefthalten an ber Lebre, indirecten Ginfluß auf Machthaber, als bie blanken Baffen bes Geiftes entgegen. Es ift eine befrembliche Erfcheinung, bag weber fie felbft, noch auch andere ihnen augethane Glaubige eine einzige originale und wirksame Bertheibigungeschrift bervorbrachten, mahrend die Productionen ihrer

Gegner bie Belt überschwemmten und bie öffentliche Uebergengung in ber Gundfluth fortriffen. Allem Anfchein nach wurden fie, mehr ober minber von bem Beift ber Beit ergriffen, burch eine Beforgnif, bie feitbem baufig ber Birffamfeit ber machtigften Regierungen ftorent eingreifen follte, burd bie Beforgniß, ber Illiberalität beschuldigt werben ju fonnen, gelahmt. Rachdem fie aber einmal auf bem Relbe ber Lebre, bes Beiftes, ber Biffenschaft ben Rurgern gezogen, konnte ein wesentlich geiftiges Inftitut nicht lange mehr in bem Befite ber Gewalt fich bebaubten. Den Eintritt ber Cataftrophe ju beschleunigen, tamen gegen bie Mitte bes 18. Jahrhunderts faft in allen fatholischen Staaten bes Subens Grofvegiere auf, die, nicht eben gedankenreich, um fo lebhafter ben einmal ergriffenen Gebanten, bas geiftliche Element au beseitigen, verfolgten. Dergleichen Minifter maren Choiseul in Franfreich, Ball, Squillace in Spanien, Carvalbo ober Bombal in Vortugal, Tanucci in Neavel; mit ihnen gelangte bie firchenfeindliche Opposition jur Darftellung und Berrichaft.

Nachdem Carvalho in der Bewegung der Parteien zu Liffabon ben Jesuiten, die ibn ju fturgen suchten, jum Trog, Berr und Meifter, felbft bes foniglichen Willens geblieben, verlangte er von bem Papft die Reform bes Orbens. Wie zu erwarten, beleuchtete er vorzugeweise bie eine Seite, bie bem mehrften Zabel ausgesett, bie mercantile Richtung einzelner Glieber ber Befellichaft , burch bie er in feinen perfonlichen Speculationen fic beeinträchtigt fühlte. In ber Ginführung eines ihm ausschließlich vortheilhaften Monopols mit Portowein hatte er die Gigenthumer in ber Region ber Beinberge fo verlett, bag fie gu Aufruhr fich erhoben und vermuftend bie Guter bes Minifters überzogen: bas mußten bie Jesuiten veranlaßt haben. Benebict XIV., burch seltene Renntniffe, besonnene Mäßigung und fluge Milbe ber Welt ein Gegenstand ber Borehrung, hatte wohl eber fcon bergleichen weltliche Geschäftigfeit bei Dienern ber Rirche misbilligt, außerdem aber ben Grundfat ergriffen, Conteftationen auszuweichen, in ber Ansicht, bag bie Beit feinen bem Pontificat vortheilhaften Ausgang erwarten laffe. Auf ben Antrag Carvalhos wurde beffen Freund, ber Carbinal Salbanha beauftragt, eine Bifitation bes Orbens innerhalb ber Gebiete von Vortugal vorzunehmen. Dhne Gaumen erließ ber Bifitator ein Decret, worin ben Jesuiten ihre Sandelsgeschäfte ernftlich verwiesen, und bie foniglichen Beborben ermächtigt, alle Baaren, die der Gefellichaft ober einzelnen Mitgliedern geboren tonnten, wegzunehmen. Gine andere Creatur bes Miniftere, ber Statthalter von Maranhon, mußte ale Denunciant auftreten, ben Orden beschuldigen, daß er in America unabhangige herrfcaft suche, in Mexico, Peru, Brafilien bie Gewalt bes Sauptftaates untergraben habe. Ereigniffe, veranlagt burch ben profectirten Austaufch ber Colonie von S. Sagramento an bem La Plataftrom, wogegen Vortugal ein Stud von Varaguay baben follte, fonnten ber Anklage einigen Schein verleihen. Dem Taufce widersetten fich in ber gleichen Lebhaftigfeit Die Insaffen ber portugiesischen und ber spanischen Bezirke. Diese "werden theils von Bilben , theils von neubefehrten Indianern aus ber Nation ber Tapas, die benen Missionen ber Jesuiten unterworffen find, bewohnet; und ba biese ehrwurdigen Bater felbft biefen Taufch nicht gerne faben, fo haben fie fo lange Del ins Reuer gegoffen, bis es wurdlich ju einem groffen Aufftand in biefem Lande gekommen, babey weber bie Spanier, noch Portugiesen einige Seibe fpinnen. Die Indianer wollen fich ben biefer Gelegenheit gang und gar von ber Bothmäsigfeit ber Euros paer log machen, und forthin auch nicht einmahl mehr ben Dis Bionariis, die bisber unter Spanischer Sobeit bie Berrichafft über fie gehabt, geborchen. Sie haben fich jusammen gerottet, bie Baffen ergriffen und in ben sogenannten Reductionen ober Parodien und Dorffichafften ber Jesuiten große Verwüstung ans gerichtet; Sie find viele 1000 Mann fart, und bieten ben Spa= niern und Portugiesen, bie gegen fle ju Felbe gezogen, Tros. Auch in der Nova Colonia del S. Sugramento follen die herren Jesuiten an ber bisber gebinderten Auswechslung ber ftreis tigen lander Schuld tragen, welches man von geiftlichen herren gar nicht vermuthen folte. 1) Die Patres, beift es, welche bey-

<sup>&#</sup>x27;) "In ber Geschichte bes Königs Nicolai werben wir unten hören, baß bie Jesuiten bießfalls eben teine große Schulb haben; Doch mögen sie anfangs wohl babinter gesteckt haben."

nahe völlig herren von bieser Colonie sind, können sich nicht entschließen, solche unter die herrschaft der Spanier gebracht zu sehen. Wie die Commissarien zu der würdl. Bollziehung des entworssenen Greng-Plans schreiten und die Greng-Pfähle errichten wolten, so sanden sie ein Corps von 1000 wohlbewassenten und in Schlacht-Ordnung hinter einen Fluß gestellten Insbianern, über welchen man nothwendig paßiren muste. Diese Indianer sagten ohne Bedenken, daß sie sich alda auf Geheiß der Jesuiten postirt hätten, welche ihnen besohlen, dem Beginnen der Greng-Commissarien sich zu widersetzen und sothanes Land als ein Eigenthum, das von ihren Borsahren diesen Jesuiten heimgefallen, zu vertheidigen. Sie entledigten sich dieses Auftrags auf eine so ernsthaffte Weise, daß die herren Commissarien vor gut besanden, sich wieder weg zu begeben, ohne daß sie ihr Vorhaben hätten aussühren können."

In einer fpatern Radricht aus Liffabon, 4. Jul. 1755, beifit es: "Die Angelegenheiten ber Nova Colonia betreffend, fo hat Gomez Frepre, Commandant unserer Truppen und Commiffarius ju ber Grent-Scheibung zwar geglaubt, fich in bem Lager an bem Pardo behaupten ju fonnen, ale in einer überaus vortheilhafftigen Lage, um nach ber gludlichen Paffage, bie er über ben Klug Isicui bewerdstelliget, in die Missionen einzuruden; er ift aber boch genothiget worden, fich zu eben bemjenigen, was die Spanier gethan, ju entschlieffen, namlich fich jurude ju ziehen, und er bat fic, nachdem er eine geringe Befagung in ber Festung Forquetta gurude gelaffen, mit feiner Urmee nach Riogrande gewendet, von wannen er bey dem Anfange feiner Operationen aufgebrochen gewesen. Dan bat also von bem lettern Keldzuge feine weitern Bortbeile erlanget, als baß man überzeugt worden, daß die gange Unternehmung von Tage au Tage immer schwerer wirb. Don Gomes Frepre bat, als er fich nach Riogrande jurude gezogen, die Abficht geführt, ju ben Spaniern ju Tramontana ju ftogen, um im October bie Operationes wieder vorzunehmen, er hat fich aber mit dem Ge neral Andonique über ben bargu in Borichlag gebrachten Plan nicht vergleichen fonnen.

"Inmittelft wurde ber neue Konig Nicolaus I. von Paraquay befannt, welcher zu vielerley Betrachtungen Unlag gab. Die merdwürdigften waren aus Spanien felbft, bes folgenden Inhaltes. Dewohl die Sache viel Aufhebens macht, fo tan fie boch mehr für etwas besonders, als für eine formliche Ufurpation angeseben werben. Es ift befannt, bag gur Beit, ba bie Portugiesen sich in Brafilien fefte festen, bas Etabliffement in Paraguay burch ohngefähr 50 herumirrende Indianische Kamilien, welche bie Jesuiter-Missionarii jusammen brachten und ibnen an ben Ufern bes Flusses Japfur in ber Tiefe bes Landes ben Plat anwiesen, angefangen worden. Dieses Etablissement wuchs bergeftalt an, bag es in ber Folge aus mehr als 300 Familien bestand, bie bas Land fich ju Ruge ju machen suchten und die beften Gegenden bavon befesten. Die Gold- und Gilbergruben baben eine neue Gelegenheit gegeben, die Ginficht und ben arbeitsamen Berftand ber Ginwohner ju beschäfftigen. Bu biesen bevben Eigenschaften fam noch bie Sanftmuth und bie Unterwürffigfeit ibres Raturells, nebft bem bamit verfnuvften ausnehmenden Geborfam gegen ihre Dbern und ber genquen Beobachtung ber Pflichten, welche ihnen die Religion und bie politischen Gefete auflegen. Die in bem ganbe ber Diffionen eingeführte Subordination wird baselbft beilig beobachtet. In feber berfelben befindet fich ein Pater S. J., ber fie mit einer uneingeschränkten Gewalt regieret, und fich ber Mittel ber Gelinbigfeit ober ber Scharffe, nachbem fie mehr ober weniger erforbert werben, bebienet. Die Uneigennütigfeit ift bafelbft eine fo feft gegrundete Tugend, daß bie Einwohner fich ein Gefege baraus machen, allen Rugen von ihrer Arbeit ihren Berren gu liefern, und nichts über ben Antheil zu verlangen, ber jum Unterhalt für jebe Familie ausgesest ift. Die 40 Jesuiten, beren jeder seine Pfarre zu regieren bat, find von einander unabbangig, und geben niemanden von ihrer Berwaltung Rechenschafft, als bem P. Provincial, welcher jahrlich einmahl unter ber Begleitung einer groffen Angabl Indianer in die Missionen kommt. Er wird bafelbst allemabl mit großer Freudens-Bezeugung und mit Chrerbietung aufgenommen. Babrend feines Aufenthalts

giebt er von allem Rundidafft ein, was die Umftande ber Bfarren angebet, und läffet fich bie Rechnungen eines jeden vorlegen. Das Militair-Gouvernement ift bafelbft nicht weniger gut eingerichtet, als das politische. Jede Pfarre ift verbunden, eine gewiffe Angabl bifciplinirter Goldaten, Die in Regimenter ju guß und ju Pferde nach ber Starde ber Pfarre eingetheilet finb, ju balten. Jebes biefer Regimenter beftebet aus 6 Compagnien, beren febe 50 Mann ftard ift. Jebes Regiment bat einen Oberften, 6 Sauptleute und eben fo viel Lieutenants, bie alle unter einem General-Officier fteben, welcher bafur forget, bag in jeber Pfarre alle Sonntage nach ber Befper bie Exercitia gemacht werben. Diese Officiers, welche vom Bater jum Sobne in foldem Beruffe erzogen werben, unterhalten bev ihren Truppen eine fehr gute Ordnung und genaue Kriege-Bucht. Auffer bem Ralle eines Kriegs und ber Roth, da ein Corps Truppen aufammen gezogen werden muß, haben bie Pfarrer feine Communication unter fic, um baburch allen Anlag gur Gifersucht ober jum Difvergnugen zu vermeiben. Man rechnet, bag bas Di-Bions-Land in 8 Tagen gegen 70,000 Mann auf Die Beine Rellen fann. Die Ursache, welche bie Unterhaltung eines fo ablreichen Corps Truppen rechtfertiget, bestehet barinnen, bag bas Land von ben Ginfallen feiner Nachbarn in Sicherheit geftellet und die Einwohner der Pfarren in Treibung ihrer Berrichtungen nicht geftoret werben. Gie treiben allerley Arten berfelben, um ben ihnen bie Luft gur Arbeit ju erhalten und ben Muffiggang zu verhindern. Wenn alles, was man von bem neuen Ronige melbet, mabr ift, fo laffet fich folieffen, bag es ihm vermittelft ber Bortheile und Reichthumer, welche bie Sandlung bem Lande bringet, nicht große Dube foften werbe, fic baben ju behaupten, ob man fich gleich nicht vorftellen fan, bag er ben Borfan gefaßt baben folte, fich ber Crone Spanien au entgieben, ale von welcher bas gand ber Miffionen fo abhanget, daß die PP. Missionarii fabrlich einen Thaler, als einen Grundzing, an Se. Cathol. Majeftat als eine Ropffteuer far einen jeben Indianer entrichten muffen."

١

Dagegen wird in einem Schreiben aus Varis gemelbet : "Berfdiebene Leute find ber Meinung, bag unter biefem banbel etwas ftede, bas noch nicht genugsam aufgeklaret fen, und obne deffen Erläuterung man nicht richtig bavon urtheilen fonne. Dan fieht es auch fur eine gang unwahrscheinliche Sache an, bag ber König Nicolaus I. ben befrembblichen Borfat gefaßt baben folte, fid unabbangig zu machen, weil er fomobl bie Spas nier als die Portugiesen ju befürchten haben murbe, die die Proving Varaquay nicht fabren laffen werben, ba bas Intereffe ber bafigen Sandlung von berfelben einzig und alleine vor bepbe Rationen, und infonderheit vor die Spanier, abhanget. Baaren bes landes ber Dissionen werben ju Baffer nach Sta. Re gebracht, wo bas Niederlags-Magazin ift, und wo ein General-Procurator bes Orbens resibiret. Bon bar werben fie am Lande nach Buenos Apres verführet, wo ebenfalls ein General-Procurator ift, und wo man fie sodann in die benachbarten Provingen vertheilt, barinnen fie vertrieben werden. Man giebt von biefem Nicolao I. vor, bag feine Ronigsmurbe auf bie Burbe eines Generalissimi gefolget, welche er vorher befleibet, wie foldes in bem lande ber Missionen gewöhnlich ift, wo alle Truppen bem P. Provincial unterworffen find, welcher, wenn er bie Armee gusammen giebet, ben Character eines Generaliffimi annimmt. 1) Gleichwie bas land ber Missionen gewisser maffen von ben Landftreichern umgeben ift, bie burch eine gwis fchen ben Besitzungen ber Spanier und ber Bortugiesen in Braklien gezogene neue Abmarkungs-Linie von einander abgesondert werden follen: alfo icheint es, bag biefer Umftand Gelegenheit gegeben, die Indianer in Paraguay wegen ber Schwürigfeiten ausammen zu gieben, die fich über die Mittel, diese Abmardung ju bewerdftelligen, ereignet haben."

Gang verschieden von dem allen außert ein Schreiben von 13. Jun. 1756: "Eine von den gröften Fabeln unserer Beit ift gewiß die ausgestreuete Geschichte, als habe sich ein Jesuite un-

<sup>2) &</sup>quot;Solchergestalt muste ber Ricolaus eigentlich ein wurdlicher Zesuite und bisher ber Pater Provincial viefer Landschafft gewesen feyn."

ter bem Ramen Ricolai I. jum Konige von Paraguay audruffen laffen. Damit man aber febe, was ju biefem falfchen Berüchte Anlag gegeben , und bamit bie Wahrheit gerettet und in bas rechte Licht gesetzet werbe, will man aus zuverläßigen Briefen berühren, worauf bie gange Sache eigentlich ankomme. Ronige von Spanien und Portugal hatten eine Berordnung ergeben laffen, bie Grengen ihrer Befigungen in Paraguap gu bestimmen. Die Commiffarien beyber Monarchen wenbeten fic hierben an ben Provincial ber Portugiefischen Jefuiten, bamit er einigen Miffionarien auftragen mochte, ihre getroffene Berfägungen in Richtigfeit zu bringen. Der Provincial warff die Angen auf einen alten 80jährigen Mann, ber 50 Jahr lang in bortiger Gegend gewesen, und folglich febr befannt barinnen war. Rach benen ibm gegebenen Inftructionen folte er 7 Dorffchafften ben Borfchlag thun, bag fie entweber in ben Staaten bes Ronigs von Portugal bleiben, ober fich auf Spanifchem Grunde und Boben nieberlaffen möchten. Der gute Greiß begab fich hierauf in eine biefer Dorffschafften und ließ die Oberften aus den übrigen babin tommen. Er redete ihnen mit fo viel Rachbrud ju, bag er alles erhielte, was er verlangte, mur von der Dorfficaft St. Nicolas nicht. Die feche übrigen machten fich auf ben Beg, bas verheißene land zu beziehen. Alleine am britten Tage fonnten bie Beiber, Rinder, Rrante und Greife nicht weiter fortfommen. Sie fiengen baber an, fich nach ihrem Lande wieder ju febnen, und auf Ansuchen ber Oberen von ber Dorffichafft von St. Ricolas fehrten fie gurude und unterließen bie angetretene Migration fortzusegen. Der Pater, welcher fie fahrte, batte Bache bey fich , nicht als ein Ronig, fonbern gur Sicherheit feiner Perfon, im Falle feine Berfprechungen nicht erfüllet werben folten. Bierben ift es geblieben, und aus ber Dorffichafft St. Ricolas, welche ber Beiftliche nicht gewinnen tonnen, hat man fogleich einen Ronig gemacht und ihn Nicolaum I. genennet. Dan zeigt auch bereite Abbrude von Dan-Ben, welche diefer angegebene neue Ronig foll haben pragen laffen."

Am umftandlichsten ist jedoch die zu Paris erschienene Histoire de Nicolas I. roi de Puraguai et empereur des Mamelus.

Ibr aufolge war bie Majeftat, vulgo Nicolaus Ronbiouni genannt, gu Taratos, in Andaluffen 1710 geboren und in ganglicher Bermabrlofung aufgewachfen. Wegen versuchtem Meuchelmord verfolgt, entlief er ber Beimath, und als landftreicher verübte er ber lofen Streiche viele, bie Balgen und Rab verbient hatten. unftaten Lebensart fatt, gelang es ibm, nicht obne Schwierigfeit, als Laienbruder in dem Jesuitencollegium zu Saragoffa 1749 Aufnahme ju finden. Dan verwendete ihn ba in ber Eigenschaft eines Einfaufere, mas ibm, ber meift auswarte beschäftigt, Belegenheit gab, feinen Reigungen ju frohnen, unerlaubten Bewinn fich anzueignen. Bu huesca, wo er als Graf von Emmades auftrat, heurathete er eine reiche Raufmannstochter, ba er aber bochftens für 3 ober 4 Tage jedesmal aus bem Collegium ents fernt bleiben durfte, war es ibm feine geringe Aufgabe, seine befandigen Ausflüchte bei ber jungen Frau zu entschulbigen. Fur alle Salle geruftet ju fein, hatte er ftete ben flofterlichen Sabit bei ber Band. Das mochte ein Jahr gewährt haben, und er wurde wegen einigem Berbacht als Pfortner nach einem Roviciat, 40 Stunden von Baragoza, geschickt. Die vorgernate Sowangerschaft feiner Frau, und bie Gefahr einer Entbedung erwagend, verlangte Nicolaus feine Berfepung nach ben Miffionen von Subamerica. Sie wurde ihm bewilligt, er fchiffte fich gu Cabir ein und erreichte Buenos Apres, als eben wegen ber projectirten Grenzberichtigung ber Indianer Dievergnugen fic auszusprechen begann. Inbem aber bie ftrenge Bucht in bem Collegium von Buenos Apres ibm wenig zusagte, fant er für gut, nach ber nachften portugiesischen Besigung, S. Gabriel ober S. Sagramento ju befertiren.

In furzer Zeit erlernte er die Sprache ber ba heimischen Indianer, und wurde es sein vornehmftes Bestreben, diese Renntniß zu der Anstistung von Meuterei und Aufruhr zu verwenden. Bon den Indianern als ihr Oberhaupt verehrt, bemächtigte er sich der Stadt S. Sagramento, und wurde der größte Theil der basigen europäischen Bevölkerung ermordet. Die Missonarien und die wenigen, so ihnen zuhielten, stüchteten sich nach der Hauptslieche, der einzubrechen, Nicolaus sich anschiefte, als der P. Mas-

cares, ein Crucifix in ber Sand, ber blutgierigen Rotte entgegentrat, mit ben Worten: "Erfennet euren Gott und euere Priefter, fürchtet feine Rache!" Die Buthenben ftugten, Die Rirche wurde verschont, und auf bem Martt hielt Nicolaus Dufterung über bie gitternben Jesuiten; theilweife ließ er fie nach Buenos Apres bringen, bie übrigen 25, in bem Laufe von 19 Tagen, unter mancherlei Borwand aus bem Wege raumen. Das Alles ereignete fich in ben erften Monaten von 1754. Ricolaus wurde von ben Indianern als König von Paraguay ausgerufen, und feine Gelangung jum Throne burch eine Munge verberrlicht. Sie zeigt in bem Avers bas Bruftbild bes improvisirten Donarchen, mit ber Legende: Nicolaus ber Erfte, Ronig von Daraguai, im Revers ichlägt Jupiter mit Blig und Donner bie Riefen. Durch Eroberungen follten bes Staates Grenzen erweitert werden. Die Landschaft Uruguai, wo ben fluß entlang ber Missionarien Reductiones, über 30 an ber Bahl, jebe mit einer Bevolkerung von 7-800 Röpfen, angelegt, fich ju unterwerfen, brach Nicolaus von S. Sagramento auf, in wenigen Tagen wuche bie ibm folgende Rotte von 5000 bis ju 18,000 Ropfen an. In zwei Colonnen getheilt, nahm fie bie beiben Ufer bes Uruguai ein. Die eine Abtheilung commandirte Mario, ein vormaliger Unterofficier, mit bem Nicolaus in Spanien Berfehr gehabt, bet aber wegen vieler lofen Bandel flüchtig geben muffen. bauptfächlich mar die Leitung ber Armee überlaffen, bas Rrieges wesen scheint nicht eben bes Nicolaus Starte ausgemacht zu ba-Statt an ber Spite ber Truppen fich seben zu laffen, wollte er lieber zu G. Domingo, in ber ansehnlichen, burch ibn ganglich ju Grunde gerichteten Reduction fich pflegen. Daneben legte er fich einen foniglichen Ornat ju, einen Scharlachmantel mit tupfernen vergolbeten Rnopfen, und einen Gurtel, bem Schmelz in Maffe eingewirft. Den Gabel an ber Seite brauchte er fleißig zur Buchtigung ber Saumigen in seinem Dienfte. Auch eine Leibmache hatte er fich beigelegt.

Die Missionarien, in ber Hoffnung, von weiterm Bordringen ihn abzuhalten, ließen ihn burch eine zahlreiche Gesandtsschaft begrüßen; 200 Indianer, die ihr beigegeben, waren mit

aewablten Erfrischungen und den fostbarften Dingen, bie-nur in ben Reductionen aufzutreiben gewesen, belaben. Nicolaus empfing fie in trogiger Beife, ermahnte fie, jeden Bedanten an Biderftand aufzugeben, die Officiere bingegen, die auch ihren Antheil von den angenehmen Rleinigfeiten empfingen, hatten wohl gern bie Jefuiten in ihren Reductionen und Dorfern ungeftort gelaffen. Aber ber Anführer wollte ben Gifer feiner farbigen Banden nicht erfalten laffen, und fprach ihnen unaufhörlich von ber reichen Beute, die im Lande der Schwarzrode ihnen bereitet. Unaufhalts fam wurde ber Marich fortgefest, wenn auch mit fo viel sosiego, bağ die Miffionarien Zeit fanden, bas maffenfähige Bolf in einigen Pfarreien aufzubieten, und damit dem Feinde entgegenzuziehen. Es fam zum Treffen, und bie Mannschaft ber Reductionen, die von ihren Coregidors angeführt, warf den Bortrab der Rebellen jurud, und brachte ibm nambaften Berluft bei. Allein bas Saupttreffen hielt Stand, ber oberfte Feldberr ber Reductionen, Don Luis de Marica, von einem Pfeil in die Schlafe getroffen, fant tobt ju Boden, und wirfte fein Fall fo entmuthigend, daß bie gange, eben noch im Siege begriffene Schar "mit einem erbarmlichen Gefdren aus einander lief. hierauf entftunde cin abicheuliches Riedermegeln. Dan verfolgte fie bis in ihre Dorfffcafften, gerftorte ibre Baufer, plunderte ibre Rirchen und riche tete mit Berübung ber ärgften Schandtbaten bie 4 Reductionen, bie fich wider Nicolaum vereinigt hatten, vollig ju Grunde, nachdem man alles Bold famt benen Dissionarien barinnen niebergehauen batte. Nicolaus breitete fich barauf als ein reigenber Strom über alle bie Dorff- und Bolderichafften aus, bie amischen ben Aluffen Uraguai und Parana liegen, und richtete überall eine große Berbeerung an. Er befand fich gu Ciudads real, am Paranafluge, ale er durch eine ansehnliche, von dem Bolde der Mameluden oder Pauliften entfendete Gefandtichaft eingeladen wurde, auch von der ftreitbaren Republif St. Paul Befit zu nehmen. Er richtete feinen Marich babin, jog am 16. Jul. 1754 an ber Spipe von 6000 Mann unter giemlichem Geprange ju St. Paul ein, wurde in ber bafigen Sauptfirche am 27. Jul. ale Raifer ber Mameluden gefront, und

empfing zugleich den Treueid seiner neuen Unterthanen. "Der Leser," urtheilt der deutsche Recensent, "glaube davon, so viel ihm beliebt, doch sind die Hauptumstände nicht unwahrscheinlich." R. Friedrich II. hingegen macht sich in der Histoire de mon temps nach Berdienst lustig über dergleichen ungereimte Lügen, von denen auch keine Rede mehr, sobald sie und der von Pombak angeordnete verheerende Einfall in das Land der Missionen ihre Wirfung gethan hatten.

Jest, beiläufig im Juni 1757, erfcbien eine tonigliche Berordnung, worin ausgesprochen, daß ber Jesuiten geiftliche und weltliche Gewalt über die Indianer in den Provinzen Maranbon und Groß-Para aufzuhören habe, und ben Indianern, ale freien Lenten, bas Recht eingeraumt wurde, nach ihren Gebrauchen gu keben, auch unter fich felbft Regenten und Richter zu erwählen, mur in geburenber Unterordnung ju bes Ronige Statthalter und Juftigbeamten. Diefe Berordnung wurde in ber außerften Strenge vollzogen, und von der Ausweisung fämtlicher Jesuiten aus ben Missionen begleitet. Ginige bavon wurden ohne Beiteres in bie Berbannung geschickt, andern ein Termin angesett, um bas land Einer ganglichen Umgestaltung unterworfen, verschwanden nach furger Frift die Missionen, um der vollftandigften Einobe Plat ju machen. Zwei von ben Diffionarien, bie unerschrodenften in ber Bertheibigung bes guten Rechtes ihrer Befellichaft, ichidte ber Beneral-Capitain ale Befangene nach bem Mutterlande, zusamt einer Relation von bem Bergang. Diefe Relation langte am 19. Sept. 1757 bei bof an, und mit ihr das Gerücht von einer vollftandigen, durch bie Tapas ben fpanischen und portugiefischen Eruppen beigebrachten Riederlage; Ronig Joseph zogerte nicht langer, ben perfonlichen Groll, ben er feit bem Erbbeben von 1755 um bie Jesuiten begte, gu ängern. Damals hatten einige ihrer Prediger bie Gunden bet Sterblichen als die Berantaffung ju Gottes Born angeflagt; ein andermal fundigte ber P. Malagriba, ein gar frommer Priefter, Unglud an, so bem Ronig, falls er sich nicht beffere, bevor ftebe. Ein Frommling war Joseph, und zugleich ein arger, arger Bolluftling. Bas er als Angriffe auf feine geheiligte Perfon

betrachtet hatte, war feineswege vergeffen : unter bem Ginfluffe iener Berichte wurden augenblidlich bes Ronigs und ber foniglichen Familie Beichtväter, Jesuiten sämtlich, vom Sofe entfernt und burch Priefter aus andern Orden erfest, es erhielt vielfache Berbreitung bie auf foniglichen Befehl gebruckte Schrift : Manifeste pour rendre publique l'exorbitante procédure des Jésuites dans les provinces de Maranhon et de Grand-Para, où l'on fait voir à la portée de tout le monde les crimes et les excès des dits pères et la souveraineté qu'ils s'arrogent sur les Indiens en mépris des gouverneurs du roi, es nahm ibren Anfang jene Rluth von Schmabfchriften, Behufs beren ber ichandliche Pater Norbert freudige Aufnahme, einen foniglichen Jahrgehalt, Drud und Berbreitung feiner Libelle auf Staatsfoften gefunden batte. Minifter und Publicift waren fich vollfommen ebenburtig, für Pombal ber murbigfte Tischgenoffe jener Landftreicher, ber burch vierfache Berfunft, vierfachen Ramen und vierfaches Gewerbe vollftanbig carafterifirt. Pater Norbert, ber Capnginer, batte als Tapetenframer Parifot, als Schenfwirth Piter, in feinen geheimen Umtrieben zu Rom Abbe Platel geheißen, und war, je nachdem es ihm guträglich geschienen, Frangose, Bollander, Schweizer, Englander gemefen.

In solcher Spannung der Dinge verging beinahe ein volles Jahr, und es kam an einem Sonntag, 3. Sept. 1758, der König von einem außerhalb der Stadt bestandenen Liebesabenteuer zurück. In der Nähe von Belem sielen drei Schüsse auf seine Wagen: zwei sollen den König verwundet haben, eine Thatsache, um welche zwar erhebliche Iweisel walten, der dritte Schuß, dem Postillon bestimmt, versehlte seines Zieles. Auf dieses Ereigniß solgte tieses Stillschweigen, der König wurde unzugänglich. Plöglich, 13. Dec., wurden der Herzog von Aveiro und das ganze Haus Tavora gefänglich eingezogen, am Rachmittag auch die sämtlichen Issuitencollegien von allen Seiten besetz, indessen der Cardinal Saldanha den Bewohnern Haussarrest gab. Der Herzog, die Tavoras, wurden des Mordanschlages auf den König angestagt, beschuldigt, bald daß sie nur den regierenden herren wegräumen, bald daß sie sein gan-

Į

ges haus batten ausrotten wollen. Dom Joseph de Mascarnhas y Alencastro, herzog von Aveiro, Marques von Torresnovas und Bonvea, Graf von Santa Cruz, war ein Brudersfobn von Gasvaro de Mascarenhas ober von P. Gasvaro de la Incarnacion, dem Franziscanermond, den R. Johann V. ju feinem Premier-Dinifter erwählt hatte. Durch ben Ginflug biefes Dheims gelangte er, bamals nur ber Marques von Gouvea genannt, ju ber Burbe eines Obrift-Rammerers, fpater auch ju bent Besite bes Bergogthums Aveiro. 3m 3. 1693 mar Emanuel Ponce de Leon, Gr Bergog von Arcos, eben fener, von beffen folgem, unbeugfamen Sinne G. 115 bes 1. Bbs. ber 2. Witheilung Rebe gewesen, 1715 seine Wittwe, Maria be Guadalupe be Alencaftro, Die Erbin ber Staaten von Apeiro, geftorben. 3br zweiter Sohn, Gabriel Ponce be Leon Alencaftro v Cardenas, Bergog von Banos in Castilien, ließ fich bereben, aus ben Banden R. Johanns V. bas fortmahrend fequeftrirte Erbe feiner Mutter ju empfangen und barum 1732 ben Treueid abzulegen. Er farb fedoch obne Rachkommenschaft ben 26. Jun. 1745, und es trat ale nachfter Pratenbent ju ben erledigten Staaten fein Bruberefobn, ber Bergog Anton von Arcos und Maqueba auf. Dem wurde aber vor Gericht ber Chevertrag feiner Großmutter vom 17. Aug. 1665 entgegengefest: laut beffen follen die Berzogthumer Arcos und Aveiro niemalen in einer Sand vereinigt werben. Die Vonce be Leon einmal abgewiesen, geburte bie Erbichaft ben Mascarenhas, und es murbe bes Premier-Minifters Reffe burch Spruch vom Ang. 1749 in bas Bergogthum Aveiro eingewiefen. Auf Ableben R. Johanns V., 31. Jul. 1750, mußte gwar ber D. Gasparo ben Sof verlaffen, ber herzog von Aveiro hingegen wurde zu ber Burbe eines toniglichen Obrift-Sofmeifters, womit ein Ginbmmen von 24,000 Erufaben verbunden, erhoben, auch burch befinitives Urtheil vom 25. Jul. 1752 in bem Besitze von Aveiro bestätigt. Freude, eines Castilianers Anspruche auf bas werthvollfte Gigenthum in bem Ronigreiche abgewiesen zu haben, bedachte ber Bof nicht, bag ber Ahnberr bes Saufes Aveiro, Georg von Portugal, herzog von Counbra, herr von Torresnovas und Aveiro, Großmeister bes St. Jago- und Avizordens, ein natürlicher Sohn R. Johanns II. gewesen; daß seiner Rachkommenschaft folglich der Thron gebüre, vorzugsweise zu den herzogen von Braganza, die von Alsons, dem natürlichen Sohne König Johanns I. abstammen, daß endlich ein Anspruch, ohne alle Bedeutung in den Händen eines Ausländers, eines Castilianers, dem Portugiesen, den Mascarenhas die gefährlichste Wasse werden könne.

Pombal aber, ber eben fest ju feiner vollen Geltung gelangt mar, erfaßte bie Sache nach ihrem gangen Ernfte, beobachtete ben verbachtigen Bergog auf Schritt und Tritt, unterließ auch nicht, wo es nur immer möglich, ihm Verdruß zu machen. So wurde n. a. bes Herzogs Absicht, seinen einzigen Sohn mit ber reichen Erbtochter von Cadaval zu verheurathen, hintertrieben. Für einen feiner Sohne foll ber Minifter bie vortheilhafte Bermablung gefucht baben, überbem fab er bie Beuratheverbindungen großer Baufer nicht gerne. Bu allem leberfluffe hatte bas Saus Aveiro bei ber Domainenreduction bedeutend gelitten. Nachdem man bem Bergog fo vielfältige Urfache, mievergnugt zu fein, gegeben, ift es bochft naturlich, bag man ihn für einen Dalcontenten hielt. Berbachtig und misfallig langft ichon, wurde er es zumal burch freundschaftliche Berbindung mit einzelnen Jefuiten, während er boch ju Zeiten ber Allgewalt seines Oheims und auch noch späterhin in ber größten Feindschaft mit bem Drben überhaupt gelebt baben foll. Erschredt burch bie Nachstellungen, von benen er auf allen Seiten umgeben, mabnte er feine Reinde burch eine freiwillige Berbannung vom Sofe gu entwaffnen. Er begab fich auf feine Berrichaft , nach Azeitao, und baselbft wurde er verhaftet, nicht ohne Widerftand, wie es beißt, und nachdem er vorber gesucht batte, ju entrinnen.

Eleonora, die Marquesin von Tavora, gehörte einem Geschlechte an, so zu den Königen von Leon hinaufreichend, sich in der geraden Linie fortgepflanzt haben soll, auch "Tavora von Gottes Gnaden" befaß; geb. 15. März 1700, und seit 21. Feb. 1718 mit ihrem Better, Franz von Tavora verheurathet, war sie die eigentliche Regentin des Hauses, obgleich ihr Herr 1750—1754 die Würde eines Vicetonigs zu Goa bekleidet hatte, auch

1757 jum commandirenden General der gesamten Cavalerie ernannt worden. Den bergoglichen Titel hatte et eifrig gesucht, bağ er ihm verweigert wurde, gereichte ihm und ber Marquefin ju bitterm Schmerg, und hatte bas Chepaar beshalb ben Berjog von Aveiro mit einiger Scheelfucht angefeben. In ber neueften Beit war jedoch biefe Berfehrtheit, wohl hauptfachlich unter bem Einfluffe ber Rathfclage bes P. Gabriel Malagriba, als welcher ber Marquefin Gewiffensrath, befeitigt worden, und es batte fich amischen ben beiben Familien eine mahrhafte Intimitat gebildet. In freundschaftlichen Bufammenfunften mogen nicht felten Rlagen um von bem Sofe ausgehende Ungerechtigfeiten gewechselt worden sein, es wird ber P. Malagrida nicht verfehlt haben, in ber gangen Strenge eines Zefniten bie Ausfcweifungen, bie firdenicanderifden Ausschweifungen bes Ros nige ju befprechen, und fonnten bergleichen unvorsichtige Reben wohl bauptfächlich bem Minifter ben Stoff geboten baben, woraus eine gegen ben Romig gerichtete Berschwörung ju fabrici-Die Schuffe, falls geschoffen worden fein follte, mußten bas übrige thun, und es folgte ber Berhaftung ber beiben Familien eine Inquisition , greuelhaft , wie fie nur ju erdenten. Aveiro ftand mabrend ber Tortur alle mögliche Marter aus, ohne daß ihm ein Befenntniß zu entloden gewesen, in ber Soff. nung, auf anberm Wege bes Ministere Biel ju erreichen, murben am 11. Januar 1759 zwölf Zesuiten, barunter ber General-Procurator, die vom Sofe entfernten brei Beichtvater, bes Ronigs, ber Ronigin und ber Pringeffinen, ber Rector bes Seminariums ju Arroyos, ber P. Malagrida u. f. w. eingeferfert und gu Berhor gezogen; fie, bieg es jest, feien bie Leiter ber Berfcmorung gewesen. 3bre Berhaftung war taum bewerffieligt, und Pombal erinnerte fich, bag es mit ber über die angeblichen Berbrecher ju Gericht figenden außerordentlichen Commission, ba eine folde an Rechtsform und Publicitat nicht gebunden, ber vielen Umftande nicht bedurfe. Die Commission vernahm bes Diniftere Befehle, und bereits am 12. Januar murbe bas Urtheil, voll willfarlicher Borausseyungen, voll schwerer Anklagen ohne Beweis, voll unerheblicher Bormurfe, welche bie größern fcmaden, verkündigt. Es enkannte die Todesstrafe gegen den Hersgog von Aveiro, gegen den Marques und die Marquesin von Tavora, gegen ihre beiden Sohne, gegen ihren Schwiegersohn, den Grafen von Atouguia, gegen den Corporal Romeiro, gegen die Brüder Ferreira, deren einer des Herzogs Kammerdiener, der andere in der gleichen Eigenschaft in des Herzogs Diensten gestanden hatte, gegen Joseph Polycarp de Azevedo, den Schwager des Ferreira, und gegen des Herzogs Leibpagen, Juan Misguel. Am andern Tage, den 13. Januar 1759, wurde das Ursteil vollstreckt.

Die Regelei mabrte von 8 Uhr Morgens bis Nachmittags 3 Uhr, und war Behufs berfelben ein vierectiges Geruft von 18 Rug bobe an ber Anfabrt von Belem am Tejo, bem foniglichen Palaft gerade gegenüber, erbauet. Bier Regimenter, Cavalerie und Infanterie, umgaben das Geruft. Die Marquefin von Tavora wurde in einem Tragsessel zur Stelle gebracht, "erfchien mit einer fregen und gefegten Miene, bie man fur die Burdung einer fanatifden Ginbilbung bielte," fprach einige Borte ju bem Bolfe, bann ju bem Scharfrichter, "worauf fie fich mit wenig Umftanben auf ben Stuhl feste". Der Ropf, mit einem Siebe abgeschlagen, fiel ihr in ben Schoos. Es folgte ihr jungerer Sohn, "welcher ein, bem Ansehen nach, liebenswurdiger Berr war. Sobalb er bas Blutgerufte bestiegen batte, verlangte er ben Rorper feiner Mutter ju feben. Er bielte eine Rede, welche so rubrend war, daß fie alle Zuschauer, ohngeacht ber mit Abscheu erfüllten Gemuther, ju Thranen gwang. Rach biefer Rebe wurde er auf einem Creuze, welches bie Portugiefen Asper nennen und einem Andreas-Creuze abnlich ift, ausge-Aredet. Indem ibn ber Scharfrichter erwurate, wurden ibm von zwey andern die Beine und Arme mit eisernen Reulen gebroden." In ber nämlichen Beife wurden fein alterer Bruder, fein Schmager , ber Graf von Atouquia , Romeiro , Juan Dis guel und Emanuel Alvarez Ferreira zu Tode gebracht. "Nach ihnen fahrte man ben alten Marques von Tavora herbey. wurde zwar lebenbig geräbert; jedoch nachdem man ihm ben rechten Arm und bas rechte Bein nebft bem rechten Schenfel

mit 4 Stoffen gerbrochen batte, gab man ihm zwei Stofe auf Die Bruft, die ihn vermuthlich gleich tobteten, weil man ihn bernach nicht weiter fcreven borte. Er wurde alebann auch auf ber linten Seite gerabert. Bey feiner hinrichtung fehrten Die um bas Gerufte gestellten bepben Cavallerie-Regimenter, beren Chef er gewesen mar, jum Beichen ihrer Berachtung gegen ibn, bem Schavotte ben Ruden gu." Dann ericbien ber Bergog von Aveiro, "mit entblößtem Saupte, um ihn befto mehr gu befdimpfen". Er fprach zu ben Umftebenben : "Erblidet, tapfere und hochbergige Manner von Portugal! Erblidet bier, o gands-Teute! einen Bergog, bem bie gutige Ratur bie portugiefifche Rrone jugebacht batte, ben aber bas fliefmutterliche Glud und blindes Ungefähr biesem Richtplage überliefern. Dort babe ich mein Recht gesucht, bier ben Tob gefunden. Anftatt auf bem von meinen Boreltern ererbten Thron ju prangen, werbe ich von ber Ungerechtigfeit jum Rabe geschickt. Anftatt in Freiheit burch Tapferfeit und Grogmuth Euch zu begluden, frieche ich vor Euch, ber Laft biefer Feffeln erliegend .... Auf! ihr Benferefnechte, auf ! gerquetichet, germalmet, rabert, gerfleischet, gerftudet, martert, peiniget. Auf! tobtet mich! ja, raubet mir felbft meine unfterbliche Seele ! 3ch bin überzeugt, daß bie Gerechtigfeit Gottes, bag bie Rache ber Welt . . . . " Sier murbe er burch bie Benter unterbrochen, ergriffen, auf bas Rreug geworfen. Acht Stoffe mit bem Rabe mußte er aushalten, benn bas Urtheil wollte, daß ihm die acht Rohren an Beinen und Armen gebrochen wurden, bann empfing er ben Gnabenftog. "Er ließ ben jebem Schlage bas fürchterlichfte Angftgefchrei boren und rief aus allen Rraften : D Gott! ich fterbe!"

Hierauf wurden dem Gerüft zwei Pfähle eingeschlagen, und Size darauf errichtet. Den einen der Size mußte Anton Alwarez Ferreira, vor seinem Bruder des Herzogs von Aveiro Rammerdiener, einnehmen, auf dem andern wurde das Bildniß des Joseph Polycarp de Azevedo angebracht; mit dem Bilde mußte man sich begnügen, weil der Mann flüchtig, auch die für seine Ergreifung verheißene Belohnung von 6000 Erusaben von niemanden verdient worden. Er und Kerreira sollen

es gewesen fein, welche in Begleitung ihres herren ben Ronig angefallen, auf ihn gefcoffen haben. Ferreira mit Retten feft bem Bfable angeschloffen , mußte bie Leichname ber Gerichteten, bie man ju bem Enbe aufbedte, anschauen, bann wurde er gefragt, wem biefe Rorper angehörten. Ale er mit ber Beantwortung biefer Frage, mit ber Nennung ber Namen fertig, wurde ein'Scheiterhaufen um ihn aufgethurmt, endlich angezundet, und bie Alammen verzehrten ibn, seine Ungludegefährten, die bei ber hinrichtung gebrauchten Werfzeuge und bas Blutgeruft. Die Aiche wurde, bem Urtheil gemäß, in die Gee geworfen; ob ber in bem Urtheil ausgebrudte Bunfc, bag Aveiro noch lebenbig geröftet werbe, in Erfüllung gegangen ift, weiß ich nicht. Guter ber fogenannten Berbrecher murben confiscirt, ibre Saufer ber Erbe gleich gemacht. Die Execution babe ich absichtlich nach ibrer gangen Scheuslichfeit bargeftellt, weil in ihr ber eigentliche Charafter bes erbitterteften Widersachers ber Jesuiten am beutlichften bervortritt. Als ben iconften Theil ber gemachten Beute wird Se. Allergetreuefte Daf. ungezweifelt bes jungen Marques von Tavora reizende Wittme betrachtet haben; fie murbe nach bem Prachtflofter Santos o novo gebracht.

Am 19. Januar 1759 erfcbien ber fonigliche Befehl, laut beffen alles Eigenthum ber Jesuiten mit Sequefter gu belegen, babei batte es aber feineswegs fein Bewenden, fondern es wurben die Ordensleute selbst gebett, eingefangen, eingesperrt in bie fdredlichften Behalter, in ber graufamften Beise misbanbelt, einem ausdrudlichen dem b. Stuhl gegebenen Berfprechen zuwis ber, laut beffen gegen bie Gefellschaft nichts vorgenommen werben follte, es fei benn um ihre Bufunft in Rom entichieben worben. Da ließ nämlich Pombal um ihre Aufhebung unterhandeln: man wollte, fonnte eine Sache von biefer Wichtigfeit nicht übereilen, und es wurden in der Nacht vom 15-16. Sept. 1759 von den gefangenen Jesuiten 180 an Bord eines Ragusanischen Schiffes, bas am 17. unter Segel ging, gebracht; ihnen folgte am 7. Dct. ein zweiter Transport, und so wurden nach und nach 800 Jefulten nach Italien geschafft, und zu Civita vecchia ans land gefest. Ihre Behandlung mabrent ber Ueberfahrt war ichrede

lich, beneibenswerth jeboch ihr lood im Bergleich mit 156 von ihren Brubern, bie Jahrelang unter bem glubenbften Simmel von Africa in ben Rerfern von Angola gepeinigt wurden , sber aber in ben 50 fing tiefen, bunfeln Casematten ber Baftion von St. Julian langer benn 15 Jahre ichmachten mußten. Dergleichen Greuel, die Abicaffung bes papftlichen Runcius, bas Aufbeben aller Gemeinschaft mit Rom ju beiconigen, wurden neue Bulletine um ben Rrieg am la Blatastrom fabricirt und in Umlauf gefest, barin ift die Rede nicht mehr von einem Ronig Nicolaus, wohl aber werben mehre Jefuiten, die man, die Waffen in der Sand, eingefangen haben wollte, namentlich aufgeführt: Portugiesen ober Spanier durfte man nicht nennen, weil biefe mehr ober weniger bem Publicum befannt, man behalf fich baber mit fremben, vermeintlich beutschen Ramen, in benen fich eclatanter Beise bes Lugnere tiefe Unwiffenbeit offenbart. Richt nur eine Landarmee, fonbern auch eine Rlotte von 15 großen Rriegeschiffen, jebes von einem Jefuiten als Capitain, alle zusammen von einem Abmiral, bem P. Binet, ober Ulrich Benet geführt, follen bie Jesuiten ben Portugiesen entgegengesett haben. Dem Gangen eine Rrone ift ber Bericht von bem großen am 1. Det. 1759 burch bie Jesuiten erfochtenen Siege. Der Babrbeit nach baben die Bater allermarts, in Brafilien wie in Portugal, ju Goa und an ber Rufte von Africa als lammer fich greifen laffen, nicht einer bat ben Berfuch gemacht, ben henterefnechten zu entwischen, und als ein gamm ift auch geftorben ber 70jabrige, fromme, beilige P. Malagrida. Er, einft genannt als bas unfichtbare Dberhaupt ber Berfcworung ber Aveiros, wurde am 20. Sept. 1761 verbrannt, "wegen falfcher Prophezeiungen von dem Reiche bevorftebenden Revolutionen, und weil er in bem Gefangniffe zwei fegerifche Bucher gefchrieben babe." Bon einer Mitfduld bei bem angeblichen Mordversuch ift in dem Urtheil feine Rebe; fillschweigend bat Dombal die Richtigfeit von Boltaires Charafterisirung feines blutigen Treibens, "es ift bie Berbruberung bes Uebermaafes bes lacherlichen mit bem Uebermaas bes Grauenvollen", anerfaunt.

Aber Frankreich felbst befand sich bereits in ber Bahn ber Berrudtheit, wenn auch ber Charafter ber nation die Wieber-

bolung von Scheustichfeiten, wie fie unter bem Stavenvoll am Tejo vorgekommen, nicht erlaubte. Das haus zu Paris, weldes bie americanischen Fonds bes Orbens verwaltete, wollte bie von bem General-Bifitator und Praefectus apostolicus ber Mijfionen auf ben Antillen, bem P. la Balette ausgeftellten Bechfel nicht bonoriren, weil die Gelber und Waaren, worauf fie fich bezogen, theile durch Schiffbruch untergegangen, theile in bie Sande ber Englander gefallen waren. Das jog mehre Kalliffemente nach fich, erregte aber boch fein eigentliches Auffeben, bis ein gewiffer Lioncy por bem Parifer Parlament Rlage erhob, und fein Capital, 1,502,200 Livres, und eine Schadloshaltung von 50,000 Livres, von wegen bes Banferuts, ju bem er burch bie ibm verweigerte Bablung genöthigt worben, forderte. Erwünschter fonnte bem Parlament feine Rlage tommen. La Balette in feinen Gelbgeschäften war als ein gewöhnlicher Sandelsmann zu betrachten, gleichwohl erfannte bas Parlament burch Spruch vom 8. Dai 1761, ben D. General ju Rom und die famtlichen Saufer ber Societat in Franfreich in solidum fur bie Forberung baftbar, legte ihnen auf, alle ferneren, von bem P. la Balette ausgestellten Bechfel binnen Jahresfrift einzulofen, und verbot ben Jefuiten überhaupt jegliche Art von Sandelsgeschäften. Dabei fteben gu bleiben, war aber feineswege bes Parlamente Absicht; es fühlte no unterflüt in feinem unfterblichen Sag burch Choiseule Feindichaft für ben Orden. Alfo murbe ein weiterer Schritt versucht, unter bes Miniftere Megibe ber Gefellichaft Conftitution nach ben fogenannten Gefegen und Freiheiten ber gallicanifchen Rirche geprüft. Da fand man, was man finden wollte, unvereinbar mit ben Gefegen bes Reiches bie unumfdrantte Gewalt bes Generale, zweifelhaft überhaupt bie Geseslichteit bes Daseins ber Gefellichaft. Der Prufung bat gebient die Prager Ansgabe ber Orbensfigtuten vom Jahr 1757. Gern, ber Pompabour gu Trop, hatte Ludwig XV. ben Orben gerettet. Richt um ihn zu verberben, fonbern um ibn fo viel als möglich ju fcugen, und unr weil bie fogenannte öffentliche Stimme, bie Anfichten ber Gerichte, die Majorität in bem Cabineterath ihn brangte, folig er bem General vor, einen Bicar für Frankreich zu ernennen.

Hätte die Gesekschaft damals ein Oberhaupt gehabt, geschmeibig, zu Concessionen geneigt, wie Acquaviva, eine Bereinbarung würde für den Augenblick vielleicht möglich, in ihren Folgen zuverlässig unfruchtbar gewesen sein. Bu gut wußten die Feinde des Ordens, wer ihnen gegenüber kand, und deshalb wollten sie, trop aller glimpslichen Redensarten, keine Resorm, sondern Bernichtung. Das wußte hinwiederum der General, P. Lorenzo Ricci, und der fühlte nach seiner ganzen Bitterkeit das Unrecht, so seiner Geselsschaft angethan wurde. Er entgegnete, diese wesentliche Beränderung in der Bersassung siehe nicht in seiner Macht. Man wendete sich an den Papst; Elemens XIII. erwiderte, was zu erwidern seine Pflicht: durch das Concisium von Trident, durch die vielen Constitutionen seiner Borsahren sei diese Bersassung allzu deutslich gutgeheißen, als daß er sie abändern könne. Elemens theiste Riccis mannhaste Ansschlicht: sint ut sunt aut non sint.

Das Parlament, nachbem es eine lächerliche Bichtigfeit in bes Jesuiten Mariana Schrift de rege, in ben barin nach wiffenichaftlicher Form thetifch behandelten San, ob man bas Recht babe, einen tyrannischen Ronig zu tobten, gelegt, erließ bas Arret vom 6. Aug. 1761, wodurch allen Unterthanen verboten, in ben Jesuitenorden zu treten, auch die am 1. April 1762 voraunehmende Schliefung aller Collegien in ben 5 Provingen von Franfreich verfügt. Bergeblich erflarten bie Ergbischöfe von Reims, Cambray, Auch, Narbonne, Paris und Embrun, Die Bis fcofe von Chalons-fur-Saone, Langres, Royon, Lifieux, Autun und Balence, als die von dem Episcopat für die Prüfung der Tenbengen bes Orbens ermählten Commiffarien, bag bie Jesuiten bem Staat, ber Rirche, ben Bischofen nutlich seien, bag viele ber Bifchofe, obne Beibulfe biefer eifrigen Mitarbeiter im Beinberge bes herren, faum ben Pflichten bes Lehramtes murben genügen konnen, bie kunftlich erzeugte Agitation befand fich fortwährend im Steigen , und fortwährend wurden die gehäffigften Mittel gebraucht, immer weiter fie ju verbreiten. Choifeul, über die Staatscaffen verfügend, feste ohne Unterlag die Febern ber ihm verfauften Schriftfieller in Bewegung, um mit ihren gagenproducten bas Reich, Europa ju überschwemmen, bes Janfe-

nismus blinder Sag unterftuste ibn nach Araften, einzelne Thos ren richteten fich ju Grunde, um ju fordern, was ihnen bie berrlichfte ber Aufgaben ichien. Der Prafibent Roland b'Erceville bekennt in einer 1781 veröffentlichten Schrift , bag er für bie Bertreibung ber Jesuiten über 60,000 Franken aufgewendet babe, und daß bie Sache ichwerlich gelungen fein murbe, batte er ihr nicht sein Gelb, seine Zeit und feine Gesundheit geopfert. Einzelne Berfuche, jener Ueberfdwemmung von Schmabfdriften zu fleuern, wurden alebald burch Die Thätigkeit des Parlamente unterbrudt, mas nicht in feinem Sinne geschrieben, bas ließ es ohne Bnade burch ben Rachrichter verbrennen, wie u. a. einem Auffage bes Prafibenten bes Parlaments von Touloufe, bes Ariftides ber frangofischen Magiftratur, wie man ihn nannte, geschab. Wenig betroffen ob ber ihm angethanen Ehre, schrieb b'Equilles unmittelbar an Ronig Ludwig XV .: "Benn Die Rirde burch die in ununterbrochener Folge gegen die Jesuiten gefällten Urtheile fich gefrantt fieht, fo muß ber Thron in noch boberm Grade fic burch bie beiden Beweggrunde, um berentwill-Ien bie Keinde ber Gesellschaft ihren Untergang suchen, gefährbet fühlen. Dan will 1) einer Gesellschaft, in welcher bie Anbanglichfeit zum Ronigthum erblich, unveraufferlich, bie Erziebung ber fommenben Gefchlechter, befonders ber hobern Stanbe entwinden , 2), und ift biefer Beweggrund nicht minder bedrohlich, ale ber erfte, man will burd ben überrafdenben Kall einer Corporation, welche por allen andern unerschütterlich in bem Reiche begrundet ichien, die übrigen Corporationen einfcuchtern, und fie fühlen laffen, daß ber Sag bes Parlaments mehr ju fürchten, ale ber Schut bes Ronigs ju fuchen fei." Spurlos verballten bes Propheten Worte, zumal ba von nun an auch bie bis babin neutral gebliebenen Parlamente von Rouen, Rennes, Toulouse, Borbeaux, Des, Aix und Befangon ben Brubern in Varis in ihrer Brazis gegen unberufene Schriftftellerei, wie in allen übrigen Extrapagangen, getreulich beiftanden.

Durch Arret vom 20. April 1762 wurden alle Guter ber Jesuiten sequestrirt, und ergab sich bei bieser Gelegenheit bas unerwanschte facit, bag bie brei Saufer zu Paris, statt bie ge-

träumten Schäge zu befigen, mit einer Schulbenfaft von 3 Millionen Livres beschwert, bann erflarte ein ferneres Arret vom 3. Auguft n. 3. Die Gefellichaft Jefu fur null und nichtig, fo bag Ramen, Rleidung, Qualität, Conftitution, Orben und Unterthänigfeit gegen bie Superioren, auch alle Gemeinschaft mit bem General verbo. ten, verfügte, baf alle ibre Bertbeibigung bezwedenbe Schriften burch bie Sand bee Buttele verbrannt warden, gebot ben Berfauf ber bem Orden angehörenden Mobilien und Effecten, und gab ben Auslandern in der Gesellschaft eine Frift von 30 Tagen, um bas Ronigreich zu raumen. Den Inlandern wurden armliche Benfionen verbeißen. "Les considérans de la sentence établissaient que c'était pour la quinzième fois qu'on les chassait du royaume, et ceci prouvait du moins qu'on les y avait rappelés quatorze fois." Bie fehr Alles ben Gefühlen, ber Deimung bes Bolfes zuwider, dieses ergab sich u. a. gelegentlich der in dem Noviciat, in der Strafe Pot-de-fer am 15. Aug. abgehaltenen Abschiedes prebigt. Das gange Auditorium, eine unglaubliche Menfchenmenge, fcbien fich in Thranen auflofen zu wollen. Den 19. Aug. erfolgte die Raumung der drei Saufer in Paris, wobei die Commiffarien bes Parlamente prafibirten: ben Rranten wurde Auffoub bis ju ihrer Genefung bewilligt, bie Befunden fanden Buflucht bei Privatpersonen, ober in ben Collegien ber Univerfitat, mußten feboch Ramen und Rleidung ablegen. Papft Clemens XIII. proteftirte in bem geheimen Confiftorium vom 3. Gept. 1762 gegen alle von ben Varlamenten in Kranfreich in Bezug auf die Jesuiten erlaffene Berfügungen, erklarte fie and für mill und nichtig, ale Gingriffe in bie Rechte ber Rirche und bes b. Stuhle, aber babin war es bereits gefommen, bag Clemens nicht wagte, feine bei biefer Belegenheit vorgetragene Allocution befannt zu machen. "Au mois d'octobre le Parlement rendit un arrêt qui défendait à tout ci-devant et soi-disant jésuite de mouter en chaire et même de confesser dans le ressort de su juridiction. Cet étrange et ridicule empiètement sur les droits épiscopaux donna matière à réclamation de la part de tons les Evéques de France. Il en résulta des mandemens en faveur des jésuites, il en résulta l'exil de M.

l'Archevéque de Paris (le Purlement n'avait pas en l'andace de le poursuivre) et la condamnation de l'Archeveque d'Auch. qui fut décrété de prise de corps et mis à l'amende de dix mille écus. On voit quelle sorte de scandales arrivèrent en conséquence de la doctrine des jansenistes, et par suite de l'implantation du jansénisme au coeur du Parlement." follte and laut ber Berfügung vom 22. Reb. 1764 jedes Ditglied ber unterbrudten Befellichaft zu ber eiblichen Erflärung ge= amungen werden: bag es alle wider dieselbe erhobene Beweise als begründet, ben Orben felbft für ftrafbar, verwerflich und bem Ronig gefährlich erfenne. Unter 4000 Mannern baben funf fich gefunden, ben Eid ju foworen. Leglich murbe burch fonigliches Edict vom Nov. 1764 ber Jesuitenorden in Franfreich völlig und für immer' aufgehoben, boch ben Mitgliedern der fernere Aufenthalt im Ronigreiche verftattet, infofern fie burch losfagung von ihren Belübden, burch Ablegung ber Ordenstracht und Beborfam bem Gefete ale treue Unterthanen fich bemabren murben.

Bewahrend, daß seine Protestation unbeachtet bleibe, erließ Clemens XIII. die Bulle Apostolicum pascendi, vom 7. 3anuar 1765 : "Da in ben neuern Zeiten bas Institut ber Jesuiten, bas von einem Manne, ben man als einen Beiligen verebrt, gestiftet, und von ben Papften Paulus III., Julius III., Paulus IV., Gregorius XIII. und XIV. und Paulus V. gut= geheißen und bestätigt, auch von mehr benn 19 andern Papften mit befondern Gunftbezeigungen gezieret worben; ein Inftitut, bas bie Bifchofe bes gegenwärtigen und verfloffenen Beitalters als ein zur Ehre Gottes und dem Beil der Seelen bienliches ruhmen; bas mächtige und gottesfürchtige Ronige und driftliche Staaten mit ihrem Schuge beehrten; bas ber romifch-fatholis foen Rirche neun Beilige, barunter brei mit ber Marterfrone prangen, gegeben; bas bie fatholifde Rirche von 200 Jahren ber in ihrem Schoos genahrt, und bas in bem Concilium gu Tribent für höchst erbaulich erkläret worden; ba nun, wie gedacht, biefes Inftitut burd verleumberifche Bungen fowohl als bosbafte Deutungen, Gefprache und öffentlich in Drud gegebene Blatter gleichsam wie burch ein Gift von einem Lande in bas

andere als unregelmäßig und gottlos ausgerufen und mit vielen Berleumdungen und fpottischen Bergleichungen belegt, auch ben Leuten beigebracht worden, als habe bie Rirche über 200 Jahre ben Seelen jum bochken Rachtheil einen folden Schandfleden in ihrem Schoos gebegt, fo habe er, ber Papft, ba bie Berechtigfeit gebietet, einem jeden bas Seinige ju fcugen, biefem atgen Uebel nicht langer aufeben fonnen, fonbern febe fich genotbigt, baffelbe burch fein Apoftolisches Anfeben ju bemmen. Bu bem Ende fonne er, auf bas Begehren ber regulirten Clerifer von ber Gesellschaft Jesu, auf bas Berlangen und Auschreiben feiner ebrwurdigen Bruder, ber Bifcofe, bie in allen fatholischen gandern fich ber Jesuiten annehmen, auch aus eigener Bewegung, guter Rundschaft und vollfommener Apostolifder Gewalt nicht umbin, burch biese ewig geltende Constitution zu bezeugen und zu declariren, daß das Inftitut ber Jefuiten febr gottfelig und beilig fei, und zur Bertheidigung und Ausbreitung ber romifc-fatbolifchen Religion ju Baffer und ju Lande, felbft unter ben wilbeften Barbaren biene, auch alle Dube und Rrafte ju Anführung ber Jugend, theile in ber Religion, theile in ber Belabrtheit, wie auch zu Beforderung ber geiftlichen Uebungen, ju Ausspenbung ber heiligen Sacramente und ju Berfundigung bes gottlichen Bortes aufwende. Er beftätige baber aufe nene burch fein Ansehen biefes, fo große Dinge wirfende Inftitut ber Gefellichaft Jefu, mit allen Gelübben, geiftlichen Uebungen und gottseligen Anführungen beffelben, und erneuere bierdurch alle anderen Decrete und Conftitutionen feiner Borfahren, Gregorii XIII., Sixti V., Gregorii XV. und Benedicti XIV., die jum lobe bes befagten Inftitute gegeben worden, und zwar auf folde Art, ale wenn fie eben jest von ibm abgefaffet und gegeben murben." Ueberall, vorzüglich in Frankreich und Portugal, machte biefe Bulle grobes Auffeben, ohne boch andere Folgen zu erzielen, als fernere Thorheiten , Ungezogenheiten , Berfolgungen. Der berüchtigte Abbe Chauvelin legte am 29. April 1767 bem Parlament zu Paris die Acten ber Bertreibung ber Jesuiten aus Spanien vor, und beantragte zugleich weitere Maasregeln gegen die in Frantreich zurudgebliebenen, die Gens du roi murben gebort, und

bemnachst am 8. Mai Commiffarien ernannt, bie fofort in bem Saufe bes erften Prafibenten gufammentraten, und nach einer bis gur Mitternacht fortgefesten Berathung über die Gefellichaft bas lette Urtheil sprachen. Darin werben ihre famtlichen Glieber für Keinde aller weltlichen Macht und Gewalt, ber Regenten obne Ausnahme und ber öffentlichen Rube ber Staaten erflaret, und bem gemäß verfügt, bag alle vormals bem Orden angebos rige Individuen der burch bas Ebict von 1764 bewilligten Nachficht verluftig fein follen. Rein Jefuit barf fich mehr auf frangofischem Boden bliden laffen, feiner, bei schwerer Strafe, über bie Grenze fommen; alle Gemeinschaft, alle Correspondeng mit ben Bertriebenen wird unterfagt, ber Ronig gebeten, von feiner Person nicht allein, sondern von dem gangen königlichen Sause Alle ju entfernen, welche noch in Bruderschaft ober anderer Berbindung mit dem Orden fteben, bann auch mit ben übrigen fatholifden Machten babin fich ju vereinigen, bag von bem papftlichen Stuble bie völlige Aufhebung bes Orbens ausgesprochen werbe. Somit erhielt bas Bert ber Berftorung in einem ber wichtigften Reiche ber Chriftenbeit seine Bollendung. "Die Unterbrudung ber Jesuiten," urtheilt Lally-Tollenbal , "war Sache ber Parteiung, nicht ber Gerechtigfeit. Es war ber bochmuthige, racheschnaubenbe Sieg bes richterlichen über bas geiftliche, ja man barf wohl fagen, über bas fonigliche Ansehen. Die Grunde waren nichtig, barbarifch war die Berfolgung. Die Bertreibung von tausenden von Unterthanen aus ihren Baufern und ihrem Baterland wegen bilblicher Ausbrude, die allen Moncheinstituten gemeinschaftlich, wegen Schartefen, die langft in ben Staub begraben find, und aus einem Jahrhundert berrühren, beffen Cafuiften alle ju ben gleichen Lebren fich befannten, mar ber willfürlichfte, gewaltthätigfte Act, ber verübt werben fonnte."

In Spanien trat Ruy Gomez de Campomanes, der Fiscal von Castilien, als der Jesuiten Ankläger auf. Er fand willige Belfer in zureichender Anzahl; namentlich hat der nachmalige Winister Floridablanca, die übertunchte Wand, wie in den Worten des Apostels Torreno ihn nennt, in der wildesten Jesuitenjagd sein Glud begründet. hier wurden der guten Väter de-

muthiges Befen, ihre Berwendung fur Krante und Gefangene, ibre milben Gaben ale bemagogifche Runfte gebrandmarkt. beschuldigte fie ber Anftiftung bes gegen Squillace gerichteten Aufruhrs, wiewohl dieser Minifter einzig durch Berordnungen, fo ben Sitten ber Ration juwider, ihren Sag verschuldet hatte. Campomanes bezeugte, von Don Bernardo Ibanez in feiner letten Rrantbeit die wesentlichften Eröffnungen über ber Jesuiten Plane und Anftalten in Varaguay vernommen zu baben; bas Zeugniff m befräftigen, wurde R. Nicolaus I. aus feinem Tobesichlummer berauf beschworen, und mußte er für jest feine verwegenfen Unternehmungen gegen ber Spanier Besigungen richten. Das Anbenten bes Bischofe Johann Palafox wurde erneuert, und follte er durch Berwendung der Sofe kanonisirt werben, um daß er in bem vorigen Sabrbundert von ben Jesuiten Berfolgung erlitten. Dem R. Rarl III. wurde beigebracht, bag er von ben Jesuiten für ein Rind bes Chebruchs, fur einen Gobn Alberonis ausgegeben worden, daß fie ibn bes Thrones berauben, feinen Bruber Ludwig bazu batten erheben wollen. Der P. Ravago wurde feiner Memter ale foniglicher Beichtvater und Groß-Inquisitor entfest, 1761; im Sept. 1766 lieg ber Graf von Aranda, ber Thor, der mebr noch als Godon Spanien dem Untergang jugeführt bat, ben P. Rector ju Madrid, nebft fünf andern feiner Gefellschaft in Berhaft nehmen, auch bas bafige taiferliche Collegium burch bewaffnete Mannschaft besegen, und bie barin vorgefundenen Jefuiten aufheben. Es war biefes nur bie Ginleitung ju ferneren Gewaltthaten. Am 29. Januar 1767 wurde bie Berbannung ber Jefuiten beschloffen, am 27. Feb. bem Grafen von Aranda bie Bollftredung bes bezüglichen Befehles aufgetragen. verging ein ganger Monat, bann, in ber Racht vom 31. Marg jum 1. April wurden des Ordens famtliche Saufer in Madrid mit Solbaten besett, fo bag febe einzelne Belle eine Bache erbielt. Allenfallsigem Tumult vorzubeugen, batte man ebenfalls burch Soldaten auf den Glodenthurmen ber Jesuiten die Strange abidneiben laffen. Die vorgefundenen Baviere und Beratbicaften wurden weggenommen, bie Eigenthumer in die gur Stelle geschafften Bagen geworfen, bann unter Bebedung nach Car

₫

thagena abgeführt. Das Gleiche wiederholte fich ben 3. April auf allen Punften bes Reiches, benn es hatten am Morgen bes 2. Aprile in allen Provinzen Spaniens und eben fo in ben Rebenlandern in bestimmten Terminen die Gouverneurs und Coregidors ber Stabte ein breifach versiegeltes Schreis ben au eröffnen gebabt, worin ibnen unter Anbrobung von Tobesftrafe aufgegeben, mit gewaffneter Dacht famt-Hoe Baufer ber Jesuiten ju befegen, ihre Personen ju ergreifen, binnen 24 Stunden nach einem bezeichneten Safen gu transportiren und bort unverzüglich fie einzuschiffen. Tobesfirafe mar es auch keineswegs eine leere Drohung. bağ er zwei Stunden vor ber ibm angefesten Beit ben foniglis den Befehl eröffnet und von bem Inhalt ben Jesuiten Renntnig gegeben, mußte ber Coregibor ju Toledo mit feinem Ropfe bezahlen. Man wollte in der Ausführung der vorgeschriebenen Dagregel bie wichtigften Entdedungen gemacht, in einem Collegium in Catalonien eine große Sammlung von Waffen, in bem Collegium von Lovola ben Chiffre ber mit bem General au fubrenden Correspondenz gefunden haben; daß aber in besagter Correspondeng irgend etwas Anftogiges, Berbachtiges jum Borfchein gefommen fei, wird nirgends behauptet. Jenes Collegium in Lovola, eines ber prachtvollsten im Orden, war an die Stelle bes bescheibenen Wohnhauses ber Familie Lopola getreten, in ben neueften Tagen baben es, eine Reibe von Großthaten zu fronen, bie Lichtfreunde, bie ebelmutbigen Chapelgoris, ben Flammen überliefert.

ø

Auch Schähe, unglaubliche Schähe will man vorgefunden haben; die Zeitungen berechneten in der ersten freudigen Auswallung die Beute zu mehr benn 200 Millionen Piaster, und selbst dem R. Karl III. schien sein Geschäft so vortheilhaft, daß er ausries, "ich habe eine neue Welt erobert." Die Enttäuschung wird nicht lange ausgeblieben sein. Der nämliche Karl, den Thron von Reapel verlassend 1759, hatte gegen den General der Iesuiten geäußert, "niemals werde ich vergessen, was die Gesellschaft meinen Reichen, so diesseits als senseits des Meeres geleistet hat." Jeht wurden 5000 seiner Unterthanen, manche von hoher Ges

burt, andere burch Biffen ausgezeichnet, Greife an bem Ranbe bes Grabes, Schwache, Rrante, Berbrechern gleich, nach ben Ruftenftabten beportirt. Das Brepier, einige Baiche, etwas weniges an Beld, trug jeder bei fich. In biefer Beise pflegte Ignatius mit feinen Jungern ju reifen; auch in allen andern Dingen find bie Exulanten bem von bem Meifter gegebenen Beispiel treu geblieben. Paarweise, in tiefer Stille, ben Ausbrud bes unverdienten, um Jefu Willen freudig angenommenen Leiden in ben Bugen, bem Rofentrang in ber Sand, bas Crucifix auf ber Bruft, verfolgten fie ben Weg ber Trubfal, bem Winte ihrer Dbern gehorfam, wie in beffern Zeiten. Auf verschiebenen Buntten, ju verschiebenen Tagen ging die Ginschiffung vor fich, ein bestimmtes Biel ber Reise war noch nicht ermittelt. Done Sulfe, ohne Soffnung, durch Beschwerden und Krankheit täglich becimirt, mußten bie Beimathlosen bei feche Monate auf dem Meere fich berumtreis ben, Genua, Livorno, felbft Civitavecchia wiesen fie ab. Endlich wurden die Safen von Corfica ihnen geöffnet, in den Casematten ber Festungewerfe mogten fie bas fummervolle Leben friften. "Wozu bergleichen Butbereien?" bat, ale es zu frat-Aranda geaußert. "Wir haben ja nichts weiter als die Aufhebung ber Gesellicaft Jesu verlangt!"

In der gleichen Leichtigkeit siel die vermeintlich in Paraguay durch die Jesuiten gegründete Macht, "welche eigentlich ein Erziehungsinstitut, und eine Gesetzebung war, deren Ansehen auf Meinung und Willen beruhete." Die wunderbare Schöpfung, worin zu Menschen, zu Christen gebildet die rohesten aller Barbaren, worin das anderwärts unlösdare Problem, wie der einzebornen Indianer Arbeitsscheu zu besiegen, ohne Zwang, ohne Druck gelöset, worin dem trägen Gang der Zeiten vorauseilend, eine der Ideen der neuesten Zeit, der Socialismus, ohne sein Gesfolge von Uebeln, verwirklicht, das herrliche Land der Missionen verschwand unter den Tritten der Barbaren, die im Ramen der Ausstärung gegen seine Beglücker ausgesendet. Steppe sind wiederum geworden Bezirke, welche unter der Pfarrer wohlthätigem Einslusse dem reichsten Andau dienten, verwischt sind daselbst die Spuren sogar der einstigen Cultur, untergegangen sind die ihres

₹

Borstandes beraubten Stämme, untergegangen ist bis auf das letzte Rörnlein der Samen des Evangeliums, der von dem guten Säemann ausgestreuet, so reichliche Früchte getragen hatte, und noch viel reichlichere versprach; einzig berittene Näuberbanden, Kannibalen von europäischer Abstammung bewohnen heutzutage die durch blinden Wahnsinn geschaffene Wüste; sie sind dahin verpstanzt worden, um nach Absauf eines halben Jahrhunderts von der spanischen Regierung Rechenschaft, gräßliche Rechenschaft zu sordern sür die begangenen Frevel. Nicht nur Paraguay, sondern auch der Jesuiten Niederlassung in Calisornien wurde in das allgemeine Schickal des Ordens innerhalb der Länder der spanischen Monarchie verwickelt.

Daß zu Reapel und zu Parma bas in Mabrid gegebene Beispiel befolgt werbe, hat Rarl III. feinem Sohne und feinem Reffen aufgegeben, und fand er aller Orten willigen Behorfam. ,, Nel mezzo della notte, che fu del 3. di novembre del 1767, tutte le case gesuitiche del regno napoletano (monasteri o collegi) furono investite da uffiziali del re e da genti d'arme; gli usci aperti o aterrati, ogni cella sorpresa e custodita; i frati, i serventi, i discepoli adunati in una stanza dell' edifizio; i mobili sequestrati, lasciando ad ogni uomo le sole vesti; e ciò fatto, tutti in truppa scortati al porto o spiaggia più vicina ed imbarcati sopra nave che subito salpò. Nè fu permesso il restare a' vecchissimi o aql' infermi; tutti partendo con moti tanto solleciti che, per dire della sola città, i qesuiti navigavano per Terracina e no ancora la prima luce del giorno 4. spuntava. Non fu noto quante richezze incamerasse la finanza, perchè il governo pose studio a non palesarle. Le opinioni su la cacciata de' gesuiti furono varie; apportando mestizia a' balordi ed agli ipocriti, contentezza a' sapienti, incuriosità alle moltitudini; ne godevano gli altri frati e cherici per incita malevolanza o invidia alle passate felicità e grandezze de' gesuiti; il ministro Tanucci ne fu allegro, il re indifferente, ma l'animo giovanile si educava alle opere ardimentose verso la Chiesa, e a tener separate nella coscienza l'umiltà christiana e l'altezza di re." Es hat aber

Rönig Kerbinand lange genug gelebt, um die Kruchte ber von feinem Mentor Tanucci angeordneten Reformen ju ichauen, und seine opere ardimentose verso la Chiesa au buffen. porber war unter bem Ramen Ferbinands, bes Bergogs von Barma, verschiedenes wider die Erwerbungen der Geiftlichkeit verordnet, ihr Eigenthum besteuert, die Appellation an ben b. Stubl unterfagt, und in Unsebung aller von Rom ausgebenben Befehle bas Erequatur ale unerläglich eingeführt worben. Der Papft, unwillig ob ber Gingriffe bes Regenten eines ber Rirche ursprünglich lebenbaren Staates, vergag, dag ber Bergog von Parma ein Bourbon, und bag alle Machte ale ben eigenen beffen Streit betrachten wurden, und "auf daß Seiner Beiligfeit nicht fonne vorgeworfen werden, in Sachen ber Rirchenfreiheit Die Sache Gottes felbft vernachläffigt ju haben," verhängte Clemens über den Bergog bas Interdict. Da erfolgte, 5. Reb. 1768, ber Jesuiten Bertreibung auch aus bem Parmefanischen, und es wurde ben Unterthanen geboten, bas Breve vom 30. Januar nicht für ein Wert bes Papftes zu balten. Franfreich, Spanien, bie italienischen Fürften suchten ben Streit zu vermitteln. fprach: "ich habe nach meiner Pflicht gehandelt; wie gering meine Macht, weiß ich, machtiger, wurde ich gleichwohl ber Baffen Entscheidung nicht anrufen; bingegen will ich weit lieber, gleich ben erften Rachfolgern bes b. Petrus, mein Leben im Elend beschließen, als an bes Grabes Rande meine grauen Sagre fcanben burch Berrath an meiner Pflicht." Bur felbigen Beit erneuerte der hof von Reapel der Farnesen Auspruch auf Caftro und Ronciglione, ber Bergog von Modena forberte Ferrara gurud. Au Reapel wurde ber Papft öffentlich als ber erfte ber Bifcofe bezeichnet, ber feboch ben Concilien unterworfen, ber Bergog von Modena verlangte bie Steuern von bem Rirchengut. ber Großmeifter von Malta fogar vertrieb bie Jesuiten, Avignon, Benevent, Pontecorvo murben befest, andere Sesuiten, benen zeither in Corfica bas fummerliche Dafein vergonnt gemefen, tamen in dem elendeften Buftande berüber nach bem Rirchenftaat, die Laften, die Berlegenheiten des Oberhauptes der Rirche ju fteigern. Da schrieb Clemens an bie Raiferin Maria Terefa som ihre Berwendung. "Sie, auf Erben sein einiger Troft, wolle nicht zugeben, daß man fein Alter durch Gewaltthätigkeiten erdrücke. Thränen und Gebet sind meine einigen Wassen, ich versehre die Potentaten, beren Gott sich zur Jüchtigung der Lirche bedient." Die hohe Bedeutung seines Ruses, seine Klage hat die große Teresa nicht verstanden, sie antwortete, es handele sich um eine Angelegenheit des Staates, nicht der Religion, sie wurde Unrecht thun, da sich einzumischen.

Der Muth nicht, aber das herz des Papstes war hiermit gebrochen. In dem Beginn des J. 1769 stellten sich, einer nach dem andern, die Gesandten der bourbouischen höse bei ihm ein, Neapel zuerst, Spanien demnächt, letzlich Frankreich, um die unwiderrusliche Ausbedung des Jesuitenordens zu sordern. Er setzte auf den 3. Feb. ein Consistorium an, in welchem er die Sache wenigstens in Ueberlegung nehmen zu wollen schien. Aber das bitterste Leid ihm zu ersparen, hatte die gütige Borsehung beschlossen, er ftarb unter krampshaften Anfällen in der Nacht vom 2. Feb. 1769. "Als die große Glode des Capitoliums den Tod dieses unglücklichen herren verfündigte, war niemand unter dem römtschen Bolke, der nicht Leid bezeugte: seine Standhaftigkeit, sein exemplarisches Festalten über dem, was ihm Pslicht schien, hatte den Römern gefallen."

Sein Nachfolger, Clemens XIV., Ganganelli, burch bie spanische Partei erhoben, sträubte sich gleichwohl längere Zeit gegen die mit Ungestümm erneuerte Forderung; nicht in großartisger Berneinung, welche die Pflicht, weniger die Folgen berücksichtigt, nicht in der Würde, welche Ruhe, Sicherheit, das Leben einsetzt, um getreu der Pflicht zu verbleiben, sondern vielmehr in Ausstüchten, in kleinlichen Wendungen, in Hulfsmitteln, wie sie dem Wesen eines Oberhauptes der Kirche nicht allerdings angenkessen scheinen kounten. Dem König von Spanien schrieb er in unbewachter Stunde, "die Glieder der Gesellschaft Jesu hätten mit ihrem unruhigen Geiste, mit ihren keden Umtrieben den Untergang wohl verdient." Damit hatte er sich den Diesnern Karls III. überliefert. Floridablanca kam nach Rom, als seines Königs Stellvertreter, und seine Drohung, man werde

fenen Brief bruden laffen, por aller Belt ben Papft ju entebren, wirfte entscheibend. Elemens XIV. erließ am 21. Jul. 1773 bas Breve: Dominus ac redemptor. "Angehaucht", beißt es barin, "angehaucht, wie Wir vertrauen, von bem Beifte Got= tes, burch bie Pflicht, ben Frieden ber Rirche berguftellen, getrieben, überzeugt, dag bie Gefellichaft Jefu ben Rugen nicht mehr erbringen fann, in beffen Erwartung fie gestiftet worden, und aus andern Urfachen, welche die Regeln der Rlugheit und bie Dbforge um die beste Leitung ber allgemeinen Rirche an bie Sand geben, und bie Wir in unferer Bruft verschloffen bebalten. beben auf und vertilgen Wir ben Regularorden, welcher gemeiniglich (qui vulgo dicitur) bie Gefellichaft Jesu genannt wirb." Dieses vulgo dicitur tonnte, faft mochte es icheinen, bestimmt fein, jene Benennung als eine unbefugt angenommene, eine etwan burch ben Spott beigelegte, ober burch blinde Berehrung aufgedrungene, nirgende fanctionirte, amtlich niemale gebrauchte Anmagung gu brandmarten, und ift besagter Ausbrud in bem Breve bei weitem nicht der einzige Widerhall der seit dem 16. Jahrhundert in Krankreich laut gewordenen, bem Orden feindlichen Stimmen. Go wird auch von ber "unbeschränften Bewalt, die fich ber vorgefette General biefes Ordens anmagte," gefprochen, mabrend bie Beftimmung, moburd allen und feben Orbens- und Weltgeiftlichen unterfaat, "etwas für ober wider die Gefellichaft ju fcreiben, von biefer Aufhebung und ihren Urfachen, auch ben bamit in Berbinbung stebenden Dingen, ohne ausdrudliche Erlaubnif bes Vapftes meber schriftlich noch mundlich Etwas zu außern," wortlich ber foniglich spanischen Orbonnang um biese Angelegenheit abgeschrieben ift. Das Werf zu fronen, wurden ber P. Ricci und seine fünf Affistenten in ber Racht vom 23-24. Sept. 1773 nach ber Engelsburg gebracht, und bort einem feltenen Raffinement von leiblicher und moralischer Qual unterworfen, wenn auch Anbreetti, ber gur Bernehmung bes Generals bestellte Auditor, auf bie mehrmalen wiederholte Rachfrage um die Beranlaffung ju feiner Saft, entgegnete: "Begnugen Sie fich bamit, baf Sie nicht eines Berbrechens megen gefangen figen, mas Gie auch baraus entnehmen fonnen, bag ich Gie niemale um ein foldes befragt

habe." Geb. zu Florenz, 2. Aug. 1703, General sett 21. Mai 1758, starb Ricci in der Gesangenschaft, den 24. Nov. 1775. In der Todesnoth, am 19. Nov. hat er die Schrift ausgesetzt, in deren Eingang gesagt: "Ich erfläre und bezeuge, daß die ausgehobene Gesellschaft Jesu keinen Beweggrund, noch Ursache zu ihrer Aushebung gegeben hat. Ich erkläre und bezeuge das in sener moralischen Gewisheit, welche ein Oberer, um seinen Orden unterrichtet, nur immer haben kann."

Nachdem durch bas Oberhaupt ber Rirche die Bernichtung bes Orbens ausgesprochen, verschwand er in turger Beit in ben verschiedenen Provinzen von Deutschland. Dort hatte man bin und wieder icon dem Ereigniffe eingeleitet, nicht felten mit fenem Bufat von Riaiferie, ber wir ftets, in bem obligaten Beftreben, ber Rachbaren Bewegungen nachzudffen, verfallen. "In ber Pfalz hat man die Jesuiten sogar einer Wildbieberei befoulbiget, bie fie in ben furfürftlichen Forften ausgeübet, baber man ihnen bie ju Beibelberg entftandene Keuersbrunft Schulb gegeben, weil fie unter bem Strob eine große Menge Bilbhaute batten verbrennen laffen wollen." Bu Trier ließ Rurfürft Jobann Philipp bereits im Feb. 1764 "benen Jesuiten bey ber Universität, die allba bie theologischen Lehrstühle inne gehabt, ihr Collegium schlieffen und benfelben dabei anbefehlen, nicht weiter einigen Unterricht bafelbft zu geben. Die Urfache war, weil fie bei ber Lehre berer, ihrem Inflitut gemäßen Gate geblieben und ftete mit beftigen Worten gegen bie frangofischen Barlamente loggezogen maren. Der Rurfürft hat bie Lehrftuble mit andern Subjectis und fonderlich mit Benedictinern befest." Dit bem Bechfel in bem Personal der theologischen Facultat hat es feine Richtigkeit, fo viel aber bas Collegium und Seminarium betrifft, blieben beibe Unftalten bei ihrer Berfaffung, bis am 7. Sept. 1773 bas bie Aufhebung bes Orbens gebietenbe Breve in Trier wie in Coblenz zur Anwendung fam. Das Breve war bem Rurfürften bereits vor Ablauf bes Augufts gugefommen , es wurde aber bis jum Ablauf bes Studienjahres verheimlicht. Dann, mit bem Gintritte ber Berbftferien, murbe gu Cobleng, im Collegium felbft, bas Decret ber Aufbebung burch kurfürstliche Commissarien verdssentlicht. Tief und ausgemein war bes Bolles Trauer: sie wurde in Gewaltthaten sich ausgesprochen haben, wären nicht gleichzeitig die niederschlagenden Racherichten von dem Schickfal, so in Trier, Mainz, Coln, Bonn die Jesuiten betraf, eingelaufen. Die gemeinsame Deconomie wurde aufgelöset, Prosessen und Priester erhielten Pensionen, die Masgistri, die noch nicht durch Gelübde gebunden, wurden entlassen. Der letzte Acctor in Coblenz, der Rachfolger von Peter Friederichs, Johann Nep. Weidenstranz, starb zu Trier 1781.

Die Erjefuiten blieben jedoch Gegenftande ber gartlichften Anhänglichfeit bes Publicums. Als es im Werte, bas in ein landesfürftliches Gymnafium verwandelte Collegium gang und gar mit Beltgeiftlichen ju befegen, verlangte bie öffentliche Meinung gebieterifch , bag vor allem die noch vorhandenen Jefuiten als Professoren angestellt wurden. Das ift ber 3wed ber 3mo Bittidriften ber famtliden Burgeridaft ju Cobleng an Seine Aurfürftliche Durchlaucht von Trier um bie Beibehaltung ber verbienten Manner ber Befellicaft Jefu. Frepftabt 1778. G. 14 in 80. einen Bittidrift Berfasser war ber Abvocat Rasvar Maria Jabnel, und konnte ber hof nicht umbin, ihr ju willfahren. Diefem Umftande verdanke ich bie in fpatern Zeiten gemachte Befannticaft mit einzelnen Orbensgliedern, und befenne ich freubig, dag biefe Bekanntichaft ben Grund gelegt bat ju meiner unbegrenzten Berehrung fur ben Orben. Bon bes P. Beinrich Mint hohen Tugenden, feltenen Baben, außerordentlichen Erfolgen in Rangel und Beichtftubl ift bereits Rebe gewesen; Schabe, daß er nicht die Zeiten von 1815 an erlebte. Man nannte ihn ben preuffischen Pater, von wegen feiner tiefen Berebrung, feines lebhaften Danigefühles für ben großen Friedrich. Befanntlich hat ber tief blidenbe Monarch bie Bollftredung bes Breve von Clemens XIV. in Schleffen und Preuffen nicht erlaubt, bis babin bie Bater felbft um bie Erlaubnig, bem Billen bes b. Baters fich au unterwerfen, einfamen. Rinf, geft. 1811, bat lange noch bogmatische Theologie vorgetragen, gleichwie sein Confrater, P. 30feph Rillinger, Physik lebrte. Rillinger, ein Baier von Berkunft,

geft. 1814, war ein eifriger Lehrer, ein warbiger Priefter, Deffen Stola, bem Orben angebort zu baben, in spätern Beiten auf bas Somnafium fich concentrirte. Dit unenblicher Sorgfalt überwachte er die Subrung, die Fortschritte ber Schuler nach ihrer Gefamt-Der V. Kerbinand Vesgen, Prafectus ber lateinischen Mittelschulen, tonnte, in feiner freudigen Bieberteit, als ber reinfte Topus bes beutschen Mannes, P. Frang Baur, icharf. finnig, tief gelehrt, murbig, als bas Bilb bes vollkommenen Jefuiten gelten. Ihm vergleichbar war ber P. Wenzlau. ber Alle jedoch muß ich ben P. Laurentius Bagener fegen, biefe ehrwürdige Erscheinung, schwebend gwischen himmel und Billig batte er ben Reigen seiner Bruber befchließen follen, ber himmel bat es anders gewollt, bafur aber bem treuen Anecht eine andere Ehre bescheibenb. Die Beiten ber Bermirrung benugend, bat man ibm, ber 1796 verftarb, flatt auf bem gemeinsamen Friedbofe, in der seit 1777 verschloffenen Gruft ber Jesuitenfirche feine Rubeftatte angewiesen. Er ift ber lette Jesuit gewesen, bort einzugeben, neben ibn, ber im Leben fcon als ein Beiliger bem Bolfe galt, bat feiner fich au betten unterftanden. Auch bes P. Schund muß ich gebenten, als bes letten Resuiten, ber in Cobleng, feiner Baterftabt, übrig, wiewohl er nicht in das basige Collegium, sondern nach Duffelborf gebort bat. Burgerlicher Eltern Sohn, mar im bochfen Alter ibm die murbige Saltung, die Reinbeit im Bertebe geblieben, welche allen feinen Gliebern aufzubruden, ber Orben bas Bebeimnig befag. Bis in feine letten Tage bat er nicht minber ben Drang, fich nuglich ju machen, empfunden. Er be-Diente Die vermaifete Rlofterfirche ju St. Barbara, er unterbielt eine Rnabenfoule, nicht um bes Lohnes, fonbern um Gottes Bil-Ien, ad maiorem Dei gloriam. Denn Bedürfniffe hatte er menia, wie alle feine Bruber; "baben wir Jungen boch niemals erfahren tonnen, ob ein Jesuit effe", fo außerte einftens gegen mich ein Schuler ber Jesuiten.

In ber Betrachtung jener Manner habe ich nebenbei eine Caftif mir angeeignet, die jedesmal in der Polemif mit den entichiedenften Jesnitenfeinden, falls diese zu unmittelbaver Be-

rubrung mit einem Collegium gefommen, ben Sieg mir errang. "Baben Sie," fo fragte ich in foldem Falle, "haben Sie ben P. Oftlenber gefannt ?" - "Ja wohl, ein fehr wurdiger Dann." - "Baben Sie ben P. Margen gefannt ?" - "Wie follte ich ben beiligen Philosophen nicht gefannt haben ?" - "Saben Gie ben P. Brammert gefannt ?" - "Schamen mußte ich mich mabrlich, fo ich bas nec plus ultra ber Wiffenschaft und Tugend nicht verehrt batte." - Rannten Gie ben P. Rilbinger ?" -"Nimmer wird bie Erinnerung an bes Mannes himmlische Gate aus meinem Gebachtniffe fdwinden." Und fo gingen wir bas gange Collegium burch, und Mann fur Mann wurde in ber analogen Beife von meinem Biberfacher begruft, bis er endlich, bassenige, fo er felbft erlebt, felbft gefeben, ber Unfict, fo er in bem Berfehr mit Unwiffenheit ober Bosheit gefcopft, vergleichend, beschämt, und, wie ich nicht zweifle, gebeffert, bem weitern Eramen fich entzog, mabrent ich, in abnlichen, um 50 ober 60 verschiedene Collegien angestellten Prüfungen ftete und allezeit baffelbe Resultat gewinnend, zu apodictischer Gewifibeit um meine Ansicht von bem Orden überbaupt gelangte. Derfelben Unficht ift auch Lalande, der Atheift, gewesen. "Freundlich und wohlthuend," beißt es in seinem, in den Debats 1800 abgebrudten Schreiben, "freundlich und wohltbuend fpricht ftets ber Jefuiten Ramen meinen Berftand und mein Berg an, und nie begegne ich diesem Ramen, daß nicht mein Berg in ben fanfteften Gefühlen, in ben reinften Empfindungen ber Dantbarfeit fich ergießen follte. Biel bat man icon von einer Bieberberftellung der Jesuiten gesprochen, leiber ift biefes eine Chimare, aber mein Unmuth über jene, welche bie Befellichaft gerftort, ober wenigstens Schut ihr verfagt haben, wird burch biefe Chimare ftete neu aufgeregt. Rein, auf immer fur bie Renfobeit verloren ift fener berrliche Orben, fener bewundernsmurbige Berein von mehr als zwanzigtausenb Inbividuen, welche jedem Eigennut fern, raftlos mit bem Unterricht ber Jugend, mit bet Belehrung aller Claffen bes Bolles burch Predigt und Diffionen, mit ber Befanftigung und Bereinigung ber Gemuther, mit Werfen ber Liebe gegen Arme, Kranke, Sterbenbe, furz, welche

ohne Unterlag mit Allem fich beschäftigten, was nur immer ber Menfcheit jum Bohl, jum Beil gereichen mochte. zogenheit, Sanftmuth., Mäßigkeit, freiwilliges Entfagen allem bemienigen, fo andern Menfchen ein Gegenftand unruhiger Bunfche, erhoben biefen Orden ju einer Gefellschaft, in welcher die Biffenschaften ben iconften Bund mit jeglicher Art von göttlichen und menschlichen Tugenden geschloffen hatten. 3ch babe fie, ben Berein für Religion und Menschenglud, in ber Rabe beobachtet. und mich überzeugt, daß die Brüber in der Religion die Rrafte fanden, welche die Philosophie aufzubieten nicht vermag. find bie Jesuiten mir ein Gegenstand ber Bewunderung gewesen. Bierzehn Jahre alt, fand ich im Begriffe, um die Aufnahme in ihre Gesellschaft zu bitten, und noch blide ich in befummerter Sebnsucht auf die Beit jurud, fo ungludlicher Beise mich beftimmte, einem Berufe ju entfagen, welchem Uniculb, Reinbeit bes Willens und Liebe zu ben Wiffenschaften mich zugeführt hatten."

Der langen Abhandlung mogen noch einige Andeutungen um bie spätern Schicksale bes Orbens folgen. In Rugland, ober genauer in dem unlängst zu dem Raiserthum gezogenen Beifireuffen war bas Breve für bie Unterbrudung bes Ordens nicht aum Bollaug gefommen. Er wurde bort von einem General-Bicar, bem alle Befugniffe bes Generals übertragen, regiert, und gablte 178 Mitglieder im Jahre 1785; am 7. Marg 1801 ftellte Papft Pius VII. ben Orben für ben Umfang bes ruffischen Reichs formlich wieder ber, ernannte auch ben P. Frang Carun jum Beneral. Das barum erlaffene Breve behnte ber nämliche Papft unter bem 30. Jul. 1804 auf bas Ronigreich beiber Sicilien aus, nachdem icon vorber in Rom felbft einige Berfuche für die Bieberherftellung bes Ordens gemacht worden. Es berichtet Colletta: "Sino dagli ultimi anni del secolo XVIII. molti devoti si univano in Roma nell' oratorio detto della Caravita, e seguendo le regole di Sant' Ignazio si chiamarono compagnia della Fede di Gesù. Un settario tra loro, Niccolò Paccanari, Tirolese, giovine audace, raggiunse in Siena il pontefice prigioniero Pio VI., ed ottenne l'assentimento alla società della Caravita, ed il carico di andare in Dillingen nella Germania, e concertare con altra società, del Cuore di Gesà, i mezzi di spandersi nell' Europa per accendere le coscienze alle regole del Lojola, e spianare il cammino al ritorno de' gesuiti. Andò, ed avuto accesso all' arciduchessa Marianna d'Austria, pia e zelosa, fondò per gli ajuti di lei, con le constituzioni di Sant' Ignazio, un convitto di donne, chiamate Dilette di Gesà. E a poco a poco, distendendo gl' intrighi e le credenze, tante genti devote riunì, che potè stabilire tre collegi negli stati del papa, due a Venezia, tre in Francia, uno in Germania, uno in Inghilterra, e molti convitti delle Dilette. Egli a Roma, presso l'arciduchessa Marianna, divenuto con abuso de' sacri canoni sacerdote, superiore in Dillingen del Cuor di Gesù, fondatore di collegi e di convitti, vestito da religioso della compagnia, era tenuto in riverenza e concetto di santità.

"Ma l'imperatore de Francesi, riconoscendo nelle nuove forme il germe del gesuitismo, vietò i tre collegi nell'impero: il Paccanari a Roma proruppe in disordini, e palesate ne' convitti delle Dilette le sue lascivie, fu accusato di sacrilegio alla inquisizione, e andò punito di quatordici anni di carcere; l'arciduchessa tornò vergognosa ne' suoi stati; e sciolte le società d'ambo i sessi, restò di loro disgustosa memoria, e l'avviso di esser passato il tempo di rifondure a nuovo siffatte istituzioni. Fu perciò più sapiente del Puccanari il gesnita Angelini, venuto modestamente di Russia per trattar col papa il ristabilimento della compagnia in que' soli regni dove i principi la chiedessero. Quindi Pio VII., il 30. di luglio del 1804, con breve pontificio diceva: ,,,,Per secondare i desideri di S. M. Ferdinando VI. re delle due Sicilie, e giovare eol progresso della pubblica istruzione al miglioramento di costumi, noi estendendo a quel regno il breve emanato nel 1801 per le Russie, aggreghiamo alla compagnia di Gesù di quello impero tutti i collegi e scuole che si stabilirono nelle due Sicilie sotto le regole di sant' Ignazio. Sursero, dopo ciò, ne' due regni, parecchi collegi, quasi, per modestia inesservati."

Durch die Bulle Sollioitudo omnium, 14. Aug. 1814, wurde ber Orben vollftandig wiederhergeftellt, auch nach feiner frabern Berfaffung und in allen feinen Rechten beftätigt. Gofort traten mehre feiner Mitglieber in Rom, mo ihnen bas Collegium romanum jurudgegeben worden, jufammen, und es erfolgte bie Babl eines Generale, in ber Perfon bes P. Rothan. In ben mehrften Staaten von Italien fand ber Orben bie freudigfte Aufnahme, in Spanien wurde er burch bas Ebict vom 29. Mai 1818 in bas ihm genommene Eigenthum wieder eingefest, in Frankreich hatte bie Regierung zwar nicht ben Muth, bas beruchtigte Verbannungebecret ju widerrusen, aber fie tolerirte, fie beforberte in aller Beise ber Jesuiten neue Ansiedlung. Deutschland, in seiner geistigen Ueberlegenheit, bedurfte bes Drbens nicht. In Rufland wurde er 1817 aus ben beiben Sauptfabten verwiesen, angeblich megen wiederholter Berluche, junge Verfonen aus vornehmen Säufern zu convertiren. In der That find bamale, und auch noch fpater, mehre Conversionen porgetommen, benen aber bie Jesuiten burchaus fremb. Gie maren lebiglich bas Werf innerlicher Ueberzeugung und bes reifern Rachbenfens, und werben fich, bei ber großen Gelbftfanbigleit bes Nationalcharafters, häufig wiederholen. Der wahre Grund lag in bem Umftand, bag ber Raifer febe Beranlaffung zu einer Bergleichung feiner Popen mit ben Prieftern bes Abendlandes entfernen wollte. Dabei batte es aber nicht fein Bewenden, und wurden nach turger Frift die Jesuiten aus Rugland und Polen verbaunt, ihre Guter eingezogen. Die Exulanten wendeten fich theilweise nach Deftreich, und wurden bort gebulbet, formlich fie aufzunehmen, trug bie Regierung Bebenten, in ber Furcht, baburch bei ben Aufgeflarten in übeln Geruch ju fommen, ber Alliberalität beschulbigt zu werden. In der Revolution von 1820 bat Spanien abermals ben Orben geachtet und feine Guter eingezogen. Das fuchte Ferdinand VII., nach ben Ereigniffen von 1823, ju beffern, bie Jesuiten wurden jurudberufen, ohne boch, bei der Armuth bes Staates, vollfommene Entschädigung für ihre Berlufte empfangen ju fonnen. Bollende verderblich ift ibnen ber im namen ber unschuldigen Isabella maltende Despo-

tismus geworden. In Frankreich hatten fie, burch Karls X. entschiebene Richtung begunftigt, Fortschritte von Belang gemacht: biefe find in ben Augen einer mächtigen Partei beinahe bes Donarchen Sauptverbrechen gewesen. Sie benutte ben in ber Repolution von 1830 ihr gewordenen Triumph, um abermals die Gehaften in die Berbannung ju fchiden. Biele bavon haben fich nach Belgien gewendet, wo Ereigniffe, fo ber Julirevolution in Frantreich Folge , ihnen eine freundliche Aufnahme verfcafften, Andere gingen ju ihren Brudern nach Freiburg. Freiburg war für ben Orben ein ungemein wichtiger Bunft geworben, er entfaltete bort eine außerordentliche, bochft fegenereiche Birtsamfeit. Seine Leiftungen, Die allgemeine Anerkenntniß seiner Erfolge in bem mubfamen Geschäfte ber Jugenbbilbung, woburch bie Errichtung mehrer Jesuitenschulen veranlagt, ober wenigftens munichenswerth gemacht, forberten bie Freischärler, jufamt ben Cantonalregierungen, bie binter ihnen verftedt, beraus gu Er wurde siegreich abgeschlagen, aber bem Angriffe auf Luzern. bie Runft, einen Sieg auszubeuten, haben wenige, am wenigften bie Lugerner verftanben. Ihre Blöbigfeit führte ju offenem Burgerfrieg, in welchem ohne Rampf, mit Schanben ber Sonberbund unterging. In Cobleng gwar icheint man biefe Schande nicht gefühlt zu haben. Die Rhein= und Mofelzeitung, bamals bas Organ der fatholischen Partei, bann, als fie ihre Dienste geleiftet batte, von diefer Partei aufgegeben, und theilweise angefeindet, sammelte für bie verungludten Streiter bes Sonderbundes, wie fie es jungft fur bie armen Irlander und Schleffer gethan batte. Rach Irland schidte fie 4200, nach Schleffen an 1000 Thir., ben Soweigern verschaffte fie 1844 Thir. 28 Sgr. 3 Pfg., thut für jeben gefallenen Belben 368 Thir. 29 Sgr. 8 Pfg. Beffer bat ber greise Sumarom, freilich ein Beld, die Tapfern vor den Feigen zu ehren gewußt. Bon ben übermenschlichen Anftrengungen bes Buges burch bie Alpen erschöpft, brachte er einige Stunben in Babenhaufen au, "wo berfelbe in ber Behaufung bes Fuggerschen herrn Ranglers von Rolb Quartier genommen batte. Dort ftellte sich Suwarow mabrent ber Defilirung seiner Truppen an die offenen Fenfter bes 2ten Stodwerfes. Die braven

Truppen belobte er lant, und gab benfelben feinen friegspäterliden Segen; über bie feigen und muthlosen Truppen aber foudte er flets unter ichweren Ausbruden ber Berachtung und bes Une muthe vom genfter berab." Der Boblthater in und um Coblenz foone Thaler wurden nach Lugern verschickt, und bort in einer ber Abficht ber Geber geradezu widersprechenden Beise verwenbet. Befanntlich haben bie fiegenden Cantone bie ihren Gegnern aufgelegte Rriegefleuer im Berhaltniß ju benfelben jugefloffenen Subfidien gesteigert. Bollftanbig triumphirten auch in ber Soweig die Gegner ber Jefuiten, aber fdwer wird biefen Triumph, und bag fie 1848 bie garmfanone abfeuerte, bie Schweiz bu-Ben muffen. Denn in Franfreich fonnte man mohl endlich begriffen baben, was das Directorium in dem Rausche, Ravoleon in bem Glanze seiner Siege übersab, bag Frankreichs Ofigrenze, obne bie Schweig, nicht befensibel ift, indem ein Angriff, von bort ausgebend, sofort ben Reind in die große Arterie von Krantreich, bem Seinethal einführt, gleichwie bie Großmächte bes feken ganbes zu ber Ueberzeugung gelangen werden, bag, foll ber Bulcan, burch welchen Europa zu fortwährenber Unruhe verbammt, jum Stillftand gebracht werben, es von absoluter Nothwenbigfeit, daß Deftreich die Schweiz, die einzige Straße zu raschem, entscheibenben Ginschreiten auf ben Berd ber Bewegung habe. Franfreich ober Deftreich werben ber Selbftfanbigfeit ber Schweiz ein Enbe machen.

Der Fall bes Sonberbundes, als das Signal zu der allgemeinen Umwälzung von 1848, hat auch in Italien und Destreich den Jesuiten neue Drangsale bereitet. Wiederum war das Rleid des h. Ignatius das Zeichen der Berwersung geworden. "Am 11. März", schreibt die Gräfin Hahn Hahn, "stand ich auf meinem Balton auf St. Lucia und sah in den stürmischen Golf hinaus, dessen Wellen in hoher Brandung an den Quai schlugen. Ich wartete auf ein Schiff, das den Hafen verlassen und abgehen sollte. Der König von Neapel hatte, eingeschüchtert durch die Umsturzpartei, die ein paar hundert wüthende Schreier bezahlte, Tages zuvor den Bätern der Gesellschaft Jesu besohlen — ohne Grund, ohne Borwurf, ohne Untersuchung,

ohne Urtheil, binnen 24 Stunden bie Studt zu verlaffen. Deren Schiff erwartete ich. Es tam endlich bas winzige Dampfboot und jog langfam und fowantend burd bas unrubige Meer langs ber Rufte fort. Auf bem Berbed ftauben bie Bater, bie ernften fomgrzen Gestalten, rubig beisammen und blidten fo gelaffen in ihre ungewiffe Butunft, wie auf die tobende Rotte -gingen ebenso gleichmuthig aus ihrem Orbenshause und aus ihrer Wirksamkeit, wie in das fturmische Meer und in die Berbannung. Merfwurdig majeftatifd fab es aus, wie fie, 115 an ber Babl, gleich Sclaven auf bem engen Raum zusammen geprefit, fo friedlich gingen, als machten fie eine Spazierfahrt nach Capri ober Jedia. Aus fammtlichen revolutionirten ganbern Enropas wurden fie bamals wohlweislich von berfelben Partei verbannt. Ein Jesuit! un capellone! wie sie wegen ihrer gro-Ben Sute in Italien genannt werben - ber Rame war genug, um fie wie wilbe Thiere ju jagen, wie ichabliches Gewurm ju verfolgen; - und immer gingen fie mit berfelben majeftatifchen Gelaffenheit, wie eben Menschen, die ba wiffen, bag fie Fremblinge auf Erben, aber im Dienfte Gottes find. Die baben Dartyrerblut in ben Abern, und bag es bamals nicht gefloffen ift, lag gewiß nicht an ber Menschenfreundlichteit ihrer Begner. Uebrigens machten bie Lazaroni am Abend jenes Tages in Buth und Bergweiffung eine Emeute, benn 1200 ihrer Rinder erzogen bie Bater in ihren Collegien, und die waren nun verwaist, gleich ben übrigen Schulen, benen fie faft alle vorftanden. Die Emente ber Lazaroni ging anders zu Ende, als bie ber Umfturzpartei : man ichog auf fie, Ginige fielen, und die Sache mar aus.

"Jest, da sich für den Augenblid der Sturm der Revolution gelegt hat, sind die Bäter der Gesellschaft Jesu überall, wo
es einigermaßen möglich ift, zurückgekehrt, um zu versuchen, ob
sie zwischen all das Unkraut etwas guten Samen ausstreuen können; — natürlich unter der stillschweigenden Bedingung, hent
oder morgen, sobald der Sturm wieder ausbricht, auch wieder
verfolgt und versagt zu werden. Diese ausdauernde Liebe für
das heil der Seelen, die Arbeit, Anstrengung und sede Art von
Ausspherung für nichts achtet — und von der Welt nichts dafür

empfängt als Verleumbung und haß — ift eine gute Borschule für das Märtyverthum. Ach, sie sind gläcklich, diese Männer! sie leben für eine unsterdliche, fruchttreibende Idee, für die sitz tigende Arast der katholischen Kirche, und gibt es in Europa keinen Plaz mehr für sie, so suchen sie sich einen andern Weltzteil für ihre Wirssamseit ans. Ich habe immer große Ehrstucht vor den Iesuiten gehabt. Iest, da der Radisalismus sie mit so grimmiger Wuth verfolgt, fange ich an sie zu lieben, weil ihr unerschütterlicher Phalanx ihm todtseindlich sein muß, um dermaßen von ihm gehaßt zu werden."

Durch zwei ansehnliche Vortale gelangt man von bem Jesuitenplat in bas Junere bes Collegiums. Das eine Portal, gleich neben ber Rirche, trägt bie Aufschrift Collegium Societatis Jesu und führt gerade and durch die seit einigen Jahren geoffnete Salle ber Schlogftrage ju, mabrend linte von ber Salle ein inneres Portal der Eingang ju bem Wohngebaube, junachft ju dem fogenannten Mittelbau, beffen Grundftein Qurfürft Johann von Schönenburg in Person am 6. Mai 1591 leate. Um beffentwillen, und weil besagter Rurfürft ber Unftalt eifrigfter und freigebigfter Bobltbater geworden, erfcheint über diefem Portal, umgeben von reichen Bergierungen in funklicher Steinbauerarbeit, sein Bappenfoilb, burch Zeit, Muthwillen und Bandalismus zwar bedeutenb beschäbigt. Bollfommen erhalten ift jedoch bie barunter angebrachte Instrift: Jo. a. Schonenburg. Archiepo. Trevir. Prin. Elect. Fundatori. et Parenti opt. p. an. 1592. Innerhalb, jur Rechten, befindet fic die Wohnung bes Caftellans, links bient bie ursprüngliche Anla als Zeichenschule. Auch über beren Thure erscheint die Jahrzahl 1592, wogegen auf dem Postament der schönen aus Stein gehauenen Gaule, die ben Sauptbalfen biefer vormaligen Aula trägt, neben ben Abbilbungen bes Erlöfers, bes b. Johannes bes Täufers, bes b. Johannes bes Evange= liften und bes b. Betrus, neben Bildwerken, und ben Wappen bes Stifters und seiner Abnen, die Jahrzahl 1591 angebracht ift. Die eine Seite bes Zeichensaals überfieht ben Rreuzgarten, ber feboch mit bem Berschwinden ber ihn einrahmenden Tarusbeden viel von feiner ursprünglichen Geftalt verloren bat. Bon

Der Mitternachtseite wird dieser Garten durch die Kirche, gegene Morgen durch den fürstlichen Bau, gegen Süden durch den alten, gegen Abend durch den Mittelbau, umschlossen. Der alte Bau, seiner ganzen Anlage nach leberbleibset des Ronnenklossers, dietet über seinem Eingang abermals den Wappenschliddes Stifters, arg beschädigt durch den seudalen Bildersturm von 1797; doch ist vollsommen lesbar die Unterschrift: Jaumes D. G. Archieps. Trevirns. Sr. Imp. per Gallia. et. Regnum. Archicancell. Princeps. Elector. et. Collegii. Fundator. absolvto. hoc. aediseio. P. A. 1589, und nicht minder die über dem Wappen angebrachte Danksagung: Pientissimo. Principi. et. Parenti. opt.

Das untere Geschof bieses Baues war meift von bem Refectorium und ber Bibliothet eingenommen. Das Refectorium, beute ber Conferengfaal, ftieg unmittelbar ber Ruche an, von welcher in der neuesten Zeit ein bedeutender Theil aur Erweiterung ber Bibliothefgelaffe verwendet worden. In bem neu gewonnenen Raum wurde bes verftorbenen' Paftors von Neuenborf, Gregor Lang, Bibliothet untergebracht. Er hat fie, - jufamt feiner Gemalbefammlung ber Stadt vermacht, und war fie langere Zeit in bem vormaligen Frangiscanerflofter untergebracht, bis endlich bie ftabtische Bermaltung für gut fand, bie Bibliothet jener bes Gymnafiums einzuverleiben, fo zwar, bag bie Eigenthumsrechte ber Stadt ungefrantt bleiben. Diese Bi= bliothet, viele alte Drude, auch eine Menge fostbarer Ausgaben, porzüglich aus bem Fache ber Patriftif enthaltenb, bat burch manderlei Baben, besgleichen burd Antauf bedeutenben Buwachs gewonnen. Bon Lang, beffen wohlgetroffenes Bilbnig über ber Thure angebracht, wird bei Reuendorf bes Breitern gehandelt werben. Des Gymnasiums Bucherschap ift in ben erften Zeiten ber frangolischen Occupation arger Plunberung ausgesett gewesen: in ben Zeiten ber Rube bat man bie Luden burch bie Erummer verschiedener Rlofterbibliotheten, auch ber einft bedeutenden graffic Metternicifden Bucherfammlung zu erfeten gefucht. Manche Fächer, absorberlich Theologie, find barin febr reichlich, wie es eben ber Zufall wollte, andere ungemein fparfam bebacht. An Sanbidriften , vorzüglich Legenden ber Beiligen , ift

großer Reichthum vorhanden; Handschriften, so der Geschichte der Provinz angehörten, sehlen gänzlich. Als die Rieinsdien dieser Bibliothek betrachtet man des Kurfürsten Balduin Brevier, won dem S. 159—160 des 2. Bbs. der 2ten Abtheilung Rede gewesen, Onser Vrouwen Getide mit ausgezeichnet schönen Miniaturen, und eine Bibel, diese ein Meisterwerk der Kalstigraphie des 15. Jahrhunderts. Beigebunden sind ein Missale und ein Brevlarium Carthusianum, beibe sehr wacker ausgesführt, doch durch den Bergleich mit der Bibel beeinträchtigt.

Des Baues oberes Stodwerf, buntel und winflicht, auch in feiner gangen Eintheilung an ber Ronnen Bellen mabnend, war in vorigen Beiten einigermaßen berüchtigt burch mancherlei Siftorien von nächtlichen Banblungen, von empfangenen Dhrfeigen und von verwandten Einwirfungen einer unsichtbaren in bie sinnliche Belt. Der Mügel schließt fich auf ber einen Seite bem Mittelbau, auf ber andern bem fürftlichen Bau an. Bon biesem ift das Erdgeschoß ebenfalls als ein Reft des Nonnenkloftere ju betrachten, es war ber Bang, burch welchen baffelbe ber Rirche verbunden. Die beiben Stubchen neben ber Sacriftei, von welchen das eine bem Rufter zur Wohnung bestimmt gemefen, tragen das Geprage eines boben Alterthums. Darauf bat Rurfürft Rarl Rafpar ben fürstlichen Bau gefest, nachbem am 24. Marg 1670 von ihm eigenhandig dazu der Grundftein gelegt worben. In ben obern Stod biefes Baues murbe bas Museum verlegt, nachdem man ben bisher bazu verwendeten Raum ber anwachsenden Bibliothef einverleibt batte. Das Museum brangte, als ber famtlichen Patres gemeinschaftliches Studiergimmer, mit einem Dfen, außer bem Refectorium ber einzige in bem gangen Bohngebaube. Die beiben Bimmer neben bem Dufeum bewohnte ber P. Rector; aus einem Seitenfenfter ber außerften Stube überschaute er ben Chor ber Rirche. In biefer Stube wurde am Nachmittag bes 17. Dec. 1697 ber Rector, ich glaube P. Paulus Mylius, burch bochft unerwarteten, große Berlegenbeit ibm bereitenden Besuch überrascht. Ohne dag er in ber porbern Stube bas geringfte Geräusch vernommen batte, murbe bie innere Thure geoffnet, und vor ben V. Rector trat ein Page Worgen durch ben fürstlichen Bau, gegen Süden durch den alten, gegen Abend durch den Mittelbau, umschlossen. Der alte Bau, seiner ganzen Anlage nach leberbleibset des Ronnenklossers, bietet über seinem Eingang abermals den Wappenschliddes Stifters, arg beschädigt durch den seudelen Bildersturm von 1797; doch ist vollsommen lesbar die Unterschrift: Jaannes D. G. Archieps. Trevirns. Sr. Imp. per Galliä. et. Regnum. Arelaten. Archicuncell. Princeps. Elector. et. Collegii. Fondator. absolvto. hoc. aediscio. P. A. 1589, und nicht minder die über dem Wappen angebrachte Danksagung: Pientissimo. Principi. et. Parenti. opt.

Das untere Geschof bieses Baues war meift von bem Refectorium und ber Bibliothef eingenommen. Das Refectorium, beute ber Conferengfaal, fließ unmittelbar ber Ruche an, von welcher in ber neuesten Zeit ein bedeutender Theil zur Erweiterung ber Bibliothekgelaffe verwendet worden. In bem neu gewonnenen Raum wurde bes verstorbenen Vastors von Neuenborf, Gregor Lang, Bibliothet untergebracht. Er bat fie, - jufunt feiner Gemalbefammlung ber Stadt vermacht, und war fie längere Zeit in bem vormaligen Frangiscanerflofter untergebracht, bis endlich bie flabtische Berwaltung für gut fant, bie Bibliothet jener bes Gymnafiums einzuverleiben, fo zwar, baß bie Eigenthumsrechte ber Stadt ungefranft bleiben. Diefe Bibliothet, viele alte Drude, auch eine Menge toftbarer Ausgaben, porzüglich aus bem Kache ber Patriftif enthaltenb, bat burch manderlei Baben, besgleichen burch Anfauf bedeutenden Buwachs gewonnen. Bon Lang, beffen wohlgetroffenes Bilbnig über ber Thure angebracht, wird bei Reuendorf bes Breitern gehandelt werben. Des Gymnasiums Bucherschap ift in ben erften Zeiten ber frangofischen Occupation arger Plunderung ausgesett gewesen; in ben Zeiten ber Rube bat man bie Luden burch bie Trummer verschiebener Klofterbibliothefen, auch ber einft bebentenben graffic Metternicifden Bucherfammlung zu erfeten gefuct. Manche Kächer, absonderlich Theologie, sind darin febr reichlich, wie es eben ber Bufall wollte, andere ungemein fparfam bebacht. An Sanbichriften , vorzüglich Legenben ber Beiligen , ift

großer Reichthum vorhanden; Handschriften, so der Geschichte der Provinz angehörten, sehlen gänzlich. Als die Kleinsbien dieser Bibliothek betrachtet man des Kurfürsten Balduin Brevier, won dem S. 159—160 des 2. Bbs. der 2ten Abtheilung Rede gewesen, Onser Vrouwen Getide mit ausgezeichnet schönen Miniaturen, und eine Bibel, diese ein Meisterwerk der Kalstigraphie des 15. Jahrhunderts. Beigebunden sind ein Missale und ein Breviarium Carthusianum, beibe sehr wacker ausgesführt, doch durch den Bergleich mit der Bibel beeinträchtigt.

Des Baues oberes Stodwerf, dunkel und winklicht, auch in feiner gangen Gintheilung an ber Ronnen Bellen mahnend, war in vorigen Beiten einigermaßen berüchtigt burch mancherlei Biftorien von nächtlichen Banblungen, von empfangenen Dhrfeigen und von verwandten Einwirfungen einer unsichtbaren in bie sinnliche Belt. Der Flügel schließt fich auf der einen Seite bem Mittelbau, auf ber anbern bem fürftlichen Bau an. Diesem ift das Erdgeschof ebenfalls als ein Reft bes Nonnenkloftere zu betrachten, es mar ber Bang, burch welchen baffelbe ber Rirche verbunden. Die beiden Stubchen neben ber Sacriftei, von welchen das eine bem Rufter jur Wohnung bestimmt gemefen, tragen bas Geprage eines boben Alterthums. Darauf bat Rurfürft Rarl Rafpar ben fürstlichen Bau gefest, nachbem am 24. Marg 1670 von ihm eigenhandig bagu ber Grundftein gelegt worden. In ben obern Stod biefes Baues murbe bas Museum verlegt, nachdem man ben bisher bazu verwendeten Raum ber anwachsenden Bibliothef einverleibt batte. Das Museum prangte, als ber famtlichen Patres gemeinschaftliches Studiergimmer, mit einem Dfen, außer bem Refectorium ber einzige in bem gangen Bohngebaube. Die beiben Bimmer neben bem Mufeum bewohnte ber P. Rector; aus einem Seitenfenfter ber außerften Stube überschaute er ben Chor ber Rirche. In biefer Stube wurde am Nachmittag bes 17. Dec. 1697 ber Rector, ich glaube D. Paulus Mylius, burch bochft unerwarteten, große Berlegenbeit ibm bereitenden Befuch überraicht. Dbne bag er in ber vorbern Stube das geringste Geräusch vernommen hatte, wurde bie innere Thure geoffnet, und vor ben P. Rector trat ein Page in großer Trauer, anzumelben Ihro Kon. hobeit, die Fran bergogin von Lothringen, als welche bas baus zu feben wunfde. Dag burd bie Regel feber Besuch von Damen untersagt, erinnerte ber Pater; "für bie fromme Königin" werde wohl eine Ausnahme gemacht werben muffen, meinte ber Page, und nicht ausgerebet hatte er, als eine Dame in Wittwentracht, geftat auf zwei herren in tiefer Trauer, in ber Borberfinbe fichtbar wurde, hinter ihr ein gablreiches Befolge. Auf ben erften Blid erfannte ber Rector bie freilich gar febr veranderte Fürftin, er fturate ibr entgegen unter ben tiefften Reverenzen, Rammelte einige Worte von Gnabe und Regel, indeffen bie Bergogin lispelnd bas von ihrem Pagen ausgesprochene Gesuch wiederholte. Alfo an der Reble gefaft, durfte ber Bater nicht weiter fic Arauben, er that, was die fromme Ronigin von ibm wunschte, zeigte ihr bas Collegium nach allen seinen Theilen, bankte nebenbei feinem Schöpfer, bag auf ben vielen Banberungen burch bie Gange und die Sale nicht einer feiner Untergebenen, fein einziger Beuge seiner Schwachbeit gegenüber ber Rarftlichfeit ihm auffließ. Abgemacht war bas Saus, bie Rirche noch begehrt die Bergogin zu seben, den Sochaltar bat nur im Borbeigeben fie begrußt, bem Muttergottesaltar eilt fie zu, vor bem Gnadenbild fich niederzuwerfen. Eine halbe Stunde wohl bat fie ba im Gebet zugebracht, bann fich aufgerichtet, und, nicht befümmerten Blides, wie bei Allem, fo fie bis babin gesprochen, fondern ftralenben Angesichtes, bem D. Rector gebantt, bag er ibr vergonnt babe, eines Belübbes ichwere Laft ju lofen, verfichert, daß fie ber Boblthat ibm gebenten merbe, und feinem Bebete fich empfohlen. Endlich bat fie um bes gerfnirschten Baters Segen, ben fie auch, nochmalen fniefallig, empfangen bat. Fort war fie, und bas gange Befolge mit ihr; befrembet verließ auch ber Rector bie urplöglich einfam geworbene Rirche. eines großen Bergogs und eines Meinen Ronigs, bes Bergogs Rarl V. von Lothringen und bes Königs Michael Koributh Bifanowiedi Bittme, bes Raifers Leopold Schwefter, feine Rirde besucht habe, bat er hierauf gegen mehre gerühmt, boch ftatt ber erwarteten Gratulationen nur Spott und Sohn empfangen.

Riemand wollte seiner Erzählung glauben, ober auch nur beren Möglichkeit zugeben. Bollständig confus wurde er, wie nach der nächsten Wochen Berlauf die Avisen vermeldeten, daß am 17. Dec. 1697 die fromme Königin zu Wien dem Herren entschlafen sei.

Kunfzehn Jahre waren feitdem vergangen, und am 17. Dec. 1712 fniete berfelbe Pater, fest ein altes Mannden, auf bemfelben Stein, auf bem, vor ihm in ben Staub fic beugend, bie Tochter Raifer Ferdinands III. gefniet und gebetet hatte, und er betete eifrig. Denn es beschäftigte ibn, über bie Gebur, ein Anliegen, von bem feiner nachften Bluteverwandten Sein ober Richtfein abhangig. Bange Zweifel, ob überhaupt Erhorung möglich, beunrubigten fein Gemuth, forten fein Gebet, in ichmergliche Betanbung versunten, achtete er taum auf die zweite Berührung ber leichten Sand, fo feiner Schulter antlopfte. Mubfam bas Saupt jurudbiegend, erblidte er ben Pagen von 1697, beg Buge ibm unvergeglich geblieben, wie bamale, in allen Reig ber Jugend, feineswegs aber in Trauer, sonbern in bie reichste Softracht gefleibet ber Anabe. Tief verbeugte fich ber Page, hastig befreugte sich ber Pater. "Ich bin beauftragt," bub jener an, "Euer Boblebrmurben zu melben, bag Ihro Daj. Die Ronigin Eleonora Bochftbero Berfprechens eingebent gewesen finb." Und jurud trat er mit einer tiefen Berbeugung, um in bem nachften Schatten fich ju verlieren, ber Pater befreugte fich abermals und manderte betrubten Bergens nach seiner Belle. Die Racht über bebachte er die Form eines letten an ben Rurfürften zu richtenden Bittgesudes, und jum Schreiben batte er am Morgen fic niebergelaffen, als der D. Rector ibm uneröffnet eine fo eben eingelaufene furfürftliche Signatur ausbanbigte, bes folgenden Inhaltes:

De Lunéville, ce 11. Décembre 1712.

La grace que vous me demandez, très-révérend père, pourroit estre regardée comme excédant mes pouvoirs. Déjà je m'étois décidé à me prononcer dans ce sens, lorsqu'une intercession s'est fait valoir, à laquelle je ne sauroi rien refuser. C'est la reine, madame ma mère, de très benoiste mémoire, à laquelle vous en aurez l'obligation; veuillez lui en

témoigner votre reconnaissance par le suffrage de vos prières. Les lettres patentes vont estre expédiées. L'individu duit s'expatrier, c'est la moindre chose qui je peux lui imposer. Charles.

Spater bat man burch bie Schwefter Angela, aus bem Riofter Allerheiligen zu Oberwesel, so mittels einer abulichen Angelegenheit zu naberer Berührung mit bem Rurfürften gefommen, erfahren, daß er einftens im Traume gar fehr burch bas Bitb feiner verflorbenen Mutter beunrubigt, auch von ber Traumgeftalt mit Bitten um bie Begnabigung eines vornehmen Berbrechers befturmt worden fei. Er habe fie wiederholt, mit einiger Barte gulest, abichlägig beschieben. "Du mußt", habe fie barauf in heftigteit gesprochen und aus aller Macht ihm por bie Bruft geftogen. Da habe er im Bette fich aufgerichtet, ausgeholt, um ben Stoß au erwibern, über ber Bewegung fei er ermacht, einen weichenben Schimmer habe er noch erblickt, jugleich aber bie lichte Alamme, von ber die Bettvorbange und fein Traverfin ergriffen. Raum noch fei es ihm gelungen, ben weitern Fortidritten ber Alamme Einhalt ju thun. Was aber biejenige, beren mutterliche Bartlichkeit im Tobe noch wirkfam, von ihm geforbert babe, biefes ihr zu verweigern, babe er nicht mehr bas Berg gefunden. In der Stube, worin ber Rector ben hoben Besuch empfing, foll es bis auf biefe Stunde nicht richtig fein, mit fenem Befuche werden aber in feinem Busammenhange fich befinden bie foweren Mannstritte, fo bei nachtlicher Beile bie Saupttreppe berunterfommen, ber Gartenthure fich jumenben, und bemnachft an ber Relleribure aufboren.

Bon allen Stockwerfen bes fürstlichen sowohl, als bes Mietelbaues konnte man bem Mannhause ber Kirche eingehen. Der mittlere Stock bes Mittelbaues communicirt auch bem großen Saale, bessen Fenster bem Jesuitenplage auf ber einen, - auf ber andern Seite ber Gymnastalstraße zugekehrt. Dieser Saal biente ben Actionen, theatralischen Borstellungen, womit die Jesuiten das Schulzahr zu beschließen gewohnt. In den Zeiten der cischenanischen Republik wurden darin die Bolksgesellschaften abgehalten, und hat da mancher Einfaltspinsel vor Einfältigern als er selbst seine Beis-

beit leuchten laffen. Eine giviene Göttin ber Freibeit zierte bamals ben Saal, und behauptete ihren Play bis in bie Beiten bes Raiferthums, wo feine Rede mehr von Bollsgefellichaften, wo aber bie elegante Belt, hauptfachlich in ber Binterezeit, ju Ballen unb Concerten in befagtem Saal fich einfand. Der elegantefte biefer Balle ift wohl berfenige gewesen, ben bie Stadt 1810 au Ehren bes Rarfchalle Lefebore, bes Brafibenten bes Bablcollegiums, aab. Auch König Friedrich Wilhelm III. hat einen biefer Balle mit feiner Gegenwart beebrt, eröffnet. Bald barauf unterfagte bas Ober-Schulcollegium bie Balle als unpaffend bei ber Rabe von Rirche und Schule, ju Concerten wird aber fortwährend ber Saal benutt, nicht nur von bem ftabtischen Dufffinftitut, bas feit bem 3. 1809 besteht, und lange Jahre hindurch von bem großen Pianiften Unichut geleitet wurde, fonbern auch von reifenben Birtuofen. Das Publicum fteigt zu biefem Saale auf über eine flattliche Treppe, fo bem eigentlichen Schulgebaube angeboria. Neber biefes Schulgebaubes Eingang, über bem zweiten, untern ber Portale in ber Sauptfronte bes Collegiums, erscheint Die Inschrift: Gymnasium Confluentinum. Den Grundftein au alfoldem Schulbau legte Rurfurft Johann Sugo eigenhanbig am 4. Mai 1695: "Eminenta 4. Maii posuit primum lapidem novi Gymnasii, suisque sumptibus coepit aedificare." Baumeillet war ber hauptmann Deutsch, nach beffen Aufstellung bie Bautoften bis jum 31. Dec. 1698 bie Summe von 27,082 Ribir. 10 Alb. 71/2 D. erreicht haben, wogegen bas pro Eminentissimo geführte Baurechnunge-Manual biefe Roften gu 28,734 Die Existenz biefes Manuals ift ein Riblr. 44 Alb. angibt. Beweis von ber Aufmertfamfeit, in welcher ber Rurfurft fein Die Einweibung bes Schulgebaubes Unternehmen verfolgte. ging 1699 vor fich. Es ift gang und gar in ber Jesuiten Styl: ftattlich und grandios, wie alles, fo allgemeinen Zweden gewidmet, wo bingegen im bochten Grabe bescheiben, ja armselig bie Individuen untergebracht murben. Speicher und Reller follten bem Gebrauche ber furfürftlichen hoffemmer dienen. Das hat aber Rurfürft Johann Sugo felbft noch anders geordnet : ,,a. 1708 elector Igannes Hugo, qui gymnasium aedificarat, donavit

Ontingio callus et granaria, illa condicione, ut unius cellae usum et possessionem statim accipiat Collegium, alterius vero callas possessionem statim post ipsius mortem." Für den Theil des Rellers, den sie gleichwohl bis in die letten Zeiten des Rurftaates benutte, entrichtete die Hoffammer schrlich 60 Athle. Miethe. Des Collegiums sämtliche Reller saffen 300 Kuder.

In ben erften Zeiten ber frangofischen Occupation blieb bas Schulgebaube unangetaftet, mabrend in ben vorbern Raumen bes Collegiums eine Sauptwache angelegt worben. Singegen batte 1793 bas Gange geräumt werben muffen; bie Schulen waren nach bem Levischen hof gewandert, um einem Reldlagareth Plas Als sie wenige Tage vor bem Abzug der Kaiserlimachen. den wieder eingesett in ihr Gebiet, war die Anftalt fein Schatten mehr von bem, was fie fungft gewesen, es verfdwand gang eigentlich die geringe Angabl ber Schuler in ben weiten ibnen be-Rimmten Auditorien. Das sogenannte Tyrocinium gablte bamals nicht über 20, manche ber obern Claffen nur 5 bis 6 Ropfe. Um fo gebeihlichere Fortichritte wurden die Auserwählten gemacht baben, mare nicht die Debrgabl ber lebrer von bem S. 104 besprochenen Delirium tremens ergriffen worden. Sie vergeubeten in Bollsgefellschaften, in republicanischen Reften, in Orgien die bem Unterricht gewidmete Zeit, fie fanden auch, ein von den Japanefen gegebenes Beispiel nachahmend, bas Mittel, gang und aar die Ariftofraten, die Romlinge aus ihrem gremium auszufcliegen. In der Proving bes Inselreiches, welche bie ftandhaftefte gewefen in bem driftlichen Befenntniffe, wurde bie Cevemonie bes Rrengtretens eingeführt, um ber Regierung bie Ge wisheit zu verschaffen, daß ganz und gar ber von dem h. Xaverius ausgestreute Samen vertilgt; ben Professoren bes in eine Secondairfoule umgewandelten Collegiums wurde eine andere Probe auferlegt: fie follten ber Reihe nach in bem Decadentempel predigen. Das thaten mit Freuden die Einen, bas verweigerten, als eine kirchenschanderische Sandlung und auf bas bestimmteste, bie Jesuiten und zwei von ben Beltprieftern, bie ihre Schuler gewesen. Done Bergug wurden fie famtlich bes Saufes verwiefen. In beffern Beiten bat einer ber Bermiesenen, ber goldene Priefter

Abalbert Borrigs, geft. 1829, barin ale Director gewirft. 36m folgten in ber gleichen Eigenschaft bie Berren Chriftian Friedrich Schloffer (ernannt 19. Marz 1818, refignirte er im Juni 1819), Frang Ric. Rlein, ber unermubliche und fcharffinnige Sifteriograph bes vormaligen Ronnenflofters und bes Gymnafiums, ernannt 15. Dec. 1819, und Alexander Dominicus, ernannt 9. Dec. 1850. Damit ber Lebranftalt nichts abgebe, ift in den lesten Jahren bas vormatige Braubane, fo felbfibanbig binter bem Schulgebaube angebracht, ju Turnabungen während ber fchlechten Jahreszeit eingerichtet worden. Den Turnübungen im Freien bient eine 215theilung bes Bartens, ber immer noch groß genug, wie vielen Raum er auch Bebufe ber Eröffnung ber neuen Gomnafialftrafe abgeben muffen. Bon bem Schulbau ift biefe Strafe burch ein Gisengitter geschieben; an ber offenen Salle, burch welche fie mit bem Jesuitenplat communicirt, liegt feit unfürbentlicher Beit ein Opferaltar aus grauem Sanbftein. Go weit bas Gitter reicht, ift die Circulation von Bagen und Bferben unterfagt, bann tommen bie Baufer, 4 ju feber Geite. Acht anbere Baufer, wovon 7 bem erweiterten Rheingagden angeboren, find ebenfalls auf bes Collegiums Grund und Boben erbauet worben, und bat es fur bie veräußerten Grundftude in Allem 22,000 Rthlr. erhalten, nach ben Umftanben ein febr geringer Preid. Ueberhaupt murbe von ben altern Coblengern, fo wichtig auch bem Bertebr ber lebhafteften Theile ber Stadt die neu eröffnete Strafe, bie Beraugerung ungern gefeben. Sie betrachteten ben ausgedehnten Begirt, mubfam in bem laufe von zwei Jahrhunberten aufammengebracht, als einen Rothpfennig für fünftige Drangfale; nimmermehr werben bie vereinzelten Parzellen fic wieder zusammenfinden.

Daß die Kirche theilweise noch von dem Nonnenklofter herrühre, war bis zum J. 1850 deutlich zu erkennen aus der Beschaffenheit und der Stellung des Glodenthürmchens, welche in allen Cistercienserkirchen eine und dieselbe. Seitdem ist das Thürmchen verräckt und über dem Giebel des Portals angebracht worden. Die zwei einander so nahe gebrachte Spipen eringern an des kunststangen de Noel Scherzrede, um zwei Lagen von kleinen

Collegio collus et granaria, illa condicione, ut unius cellae usum et possessionem statim accipiat Collegium, alterius vero cellae possessionem statim post ipsius mortem. Für den Theil des Rellers, den sie gleichwohl bis in die letten Zeiten des Rurftaates bennste, entrichtete die Hoffammer schrlich 60 Athle. Miethe. Des Collegiums sämtliche Reller sassen 300 Fuder.

In ben erften Zeiten ber frangofischen Occupation blieb bas Schulgebaube unangetaftet, mabrend in ben vorbern Raumen bes Collegiums eine Sauptwache angelegt worben. Singegen batte 1793 bas Gange geräumt werben muffen; Die Schulen waren nach bem Levischen hof gewandert, um einem Felblagareth Plas Als sie wenige Tage vor dem Abzug der Kaiferliden wieber eingesett in ihr Gebiet, war bie Ankalt fein Schatten mehr von bem, was fie fungft gewesen, es verschwand gang eigentlich die geringe Angahl ber Schuler in ben weiten ihnen be-Rimmten Auditorien. Das sogenannte Tyrocinium gablte bamals picht über 20, manche ber obern Claffen nur 5 bis 6 Ropfe. Um fo gebeiblichere Fortschritte wurden die Anderwählten gemacht baben, mare nicht bie Debrzahl ber lebrer von bem S. 104 besprochenen Delirium tremens ergriffen worben. Sie vergeubeten in Bolksgesellschaften, in republicanischen Festen, in Orgien die bem Unterricht gewidmete Beit, fie fanden auch, ein von den Japanefen gegebenes Beispiel nachahment, bas Mittel, gang und gar die Ariftofraten, die Römlinge aus ihrem gromium auszus foliegen. In der Proving des Inselreiches, welche die ftandhaftefte gewefen in bem driftlichen Befenniniffe, wurde die Cevemonie bes Rreugtretens eingeführt, um ber Regierung bie Ge wißheit zu verschaffen, daß ganz und gar ber von bem b. Xaverius ausgestreute Samen vertilgt; ben Professoren bes in eine Secondairfoule umgewandelten Collegiums wurde eine andere Probe auferlegt: fie follten ber Reihe nach in bem Decadentempel predigen. Das thaten mit Freuden die Ginen, bas verweigerten, als eine Krchenschanderische Sandlung und auf bas bestimmtefte, bie Jesuiten und zwei von ben Weltprieftern, die ibre Schuler gewesen. Ohne Bergug wurden fie famtlich bes Saufes verwiefen. In beffern Beiten bat einer ber Bermiesenen, ber goldene Priefter

Abalbert Borrigs, geft. 1829, barin als Director gewirkt. folgten in ber gleichen Eigenschaft bie Berren Chriftian Friedrich Schloffer (ernannt 19. Marg 1818, refignirte er im Juni 1819), Franz Ric. Rlein, ber unermüdliche und icharffinnige Sifteriograud bes vormaligen Ronnenflofters und bes Gymnafiums, ernannt 15. Dec. 1819, und Alexander Dominicus, ernannt 9. Dec. 1850. Damit ber Lebranftalt nichts abgebe, ift in den letten Jahren bas pormalige Braubans, fo felbfibanbig binter bem Schulgebaube angebracht, ju Turnübungen während ber fcblechten Jahreszeit eingerichtet worden. Den Turnübungen im Freien Dient eine Abtheilung bes Bartens, ber immer noch groß genug, wie vielen Raum er auch Behufe ber Eröffnung ber neuen Gymnafialftrage abgeben muffen. Bon bem Schulbau ift biefe Strafe burch ein Gisengitter geschieben; an ber offenen Salle, burch welche fie mit bem Jesuitenplas communicirt, liegt feit unfürdenklicher Beit ein Opferaltar aus grauem Sanbftein. Go weit bas Gitter reicht, ift bie Circulation von Bagen und Pferden unterfagt, bann tommen bie Baufer, 4 ju jeber Seite. Acht andere Baufer, wovon 7 bem erweiterten Rheingagden angeboren, find ebenfalls auf bes Collegiums Grund und Boden erbauet worben, und bat es für bie veräußerten Grundftude in Allem 22,000 Riblr. erhalten, nach ben Umftanben ein febr geringer Preis. Ueberhaupt murbe von ben ältern Coblenzern, so wichtig auch bem Bertehr ber lebhafteften Theile ber Stadt die neu eröffnete Strafe, die Beraugerung ungern gefeben. Sie betrachteten ben ausgebehnten Begirt, mubigm in bem Laufe von zwei Sabrbunberten ausammengebracht, als einen Rothpfennig für fünftige Drangfale; nimmermehr werben bie vereinzelten Parzellen fic wieber zusammenfinden.

Daß die Kirche theilweise noch von dem Nonnenklofter herrühre, war bis zum J. 1850 deutlich zu erkennen aus der Besschaffenheit und der Stellung des Glodenthürmchens, welche in allen Cistercienserkirchen eine und dieselbe. Seitdem ist das Thürmchen verrückt und über dem Giebel des Portals angebracht worden. Die zwei einander so nahe gebrachte Spigen eringern an des kunstsinnigen de Noel Scherzrede, um zwei Lagen von kleinen

Renfterchen, bie über einem größern Fenfter auf Stolzenfels angebracht. Statt bie Frage, wie er bie befagten genfterlein finbe, au beantworten, ergabite er von einem Besuche Raifer Rarle V., ber Reicheftabt Dintetebahl angefanbigt. In große Bewegung fei um bie ihm jugebachte Gnabe bas Stäbtchen gerathen, man babe fic aber nicht gleich einigen tonnen, wie nach Berbienft ber bobe Saft ju ehren. Der erfahrnern Rurnberger Rath in ber Berlegenheit einzuholen, babe man an fie eine Deputation entfenbet. "Bas fieht Euch benn ju Gebote?" fragte ber Großfabt Senat. Entgegnen bie Dintelebubler: "Wir haben aunachft eine wohl breffirte Burgerrompagnie." - "Gut, bie ftelt brei Mann boch auf", u. f. w. Bergnägt suchte die Deputation ben Seimweg. Um britten Tage erschien fie fcon wieber ju Rurnberg auf bem Rathhause. "Run," wurde sie gefragt, "seib 3hr nicht gurechtgefommen?" - "Rein, im Geringften nicht, amei Mann boch, bas ging, wenn aber ber britte binaufflieg, bann brach jebesmal bie Pyramibe gufammen."

Der Nonnen Rirche, in ziemlichem Unftanbe! von ben 36 fuiten übernommen, erforderte wiederholte Reparaturen, bann eine gangliche Wiederherftellung, mit welcher im Frühling 1613 ber Anfang gemacht worben. Am 3. Sept. 1617 fonnte bie in bem Lanfe von 5 Jahren reconstruirte Rirche geweihet werben, und beifit es beshalb in ber Ueberschrift bes Portals: DIVo IoannI BaptIstae IVgi patrono DeDICata. An bem gebache ten Tage verehrte Senatus Confluentinus ben Batern ber Gocietat, außer andern Gegenftanden , nochmals bare 100 fl. Ueber 3700 fl. hat bas Collegium aus feinen Mitteln auf ben Rirchenbau verwendet; um bie ju bem gleichen 3mede von eingelnen Wohlthatern gefpenbeten Gaben befrage man bas Bud ber Boblthater, welche vom 3. 1604 erftlich ju erneuwerung bes tachs ber alten Rirden, und folgenbe au erneuwerung und erweiterung ber gangen Rirden gunftiglich und frengebich gefteuert und gefchenft ba-Dag bie erneuerte Rirche bem Patrocinium St. Johannis bes Täufers zugeeignet worben, geschab in bem Gebachtniffe Rurfürft Johanns von Schönenburg, bes großen Bohlthaters, ber

auch eine bebeutenbe Reliquie von feinem Schnppatron gefchente bat. Das zierliche, in Glas ausgeführte Rad über bem Portal foll die Dimenfionen ber großen Erfurter Glode wiebergeben. Gleich beim Eingang ber Rirche, links, ift die Gruft ber Resuiten angebracht. Der hochaltar ift ein Monument ber Freigebigfeit ber Gebrüber Bilhelm und lothar von Metternich. bingten bie Arbeit um 310 Riblr. an ben Schreinermeifter Sans Baufd, laut Contract vom 19. Marg 1638, lieferten auch bas Baumaterial und beföftigten Die Berfleute. Die Rechnung barüber wurde am 29. Aug. 1641 gefcoloffen, bas Wert felbit jum erftenmal in ber Chriftnacht aufgebedt. In ber prachte vollften Beleuchtung ftralend, foll ber Altar, nach bem Bericht von Angenzeugen, einen Unblid ohne Gleichen gewährt baben. ift, nach bem Styl ber Zeit, allerdings mit Schniswerf und Bergolbung überladen, boch paßt er vollfommen zu der ganzen Ausftaffirung ber Rirche, und läßt bie eigenthumliche Unlage bes binter ibm geborgenen Fenstere boffen, bag er lange, recht lange gegen die Restaurationswuth ber Reuzeit geschütt bleiben werbe. In bie beiben Mittelfelber werben, nach ben Gezeiten, bilbliche, bem Rirchenjahr entlehnte Darftellungen eingeschoben. Ueber bem Tabernatel, feitwarts erheben fich, in übermenfchlis der Große, bie Bilbfaulen, rechts des Apoftele Paulus, links bes h. Petrus, mabrend bas obere Feld rechts von dem b. Frang Kaver, links von bem b. Ignatius begleitet. Ueber Allem leuchten, von einem Stralenfrang umgeben, bie Buchftaben 1 Hs. In ben Altartisch find bie Reliquien von St. Johannes bem Täufer und von bem Apoftel Paulus eingeschloffen.

Bon ben Rebenaltaren ist ber eine bem h. Rreuz, ber ansbere ben hh. Ursula und Ratharina geweihet. Zwischen ben Statuen ber beiben heiligen Jungfrauen thront, unter einem größern Gemälbe, so Maria, "die Trösterin ber Betrübten", mit bem Jessufindlein vorstellt, bas oben besprochene Gnadenbild, von bem geshandelt in dem Warhafftiger Bericht eines Besper-Bilbes, in Druck verfertigt auff Anhalten und begehren, wie auch in Berlegung der fürnehmsten Lateinischen Sodalität der Berkündigung Maria zu Cobleng, welche

mehr gemelbtes munberthatiges Bilbt, mit booker Ehren auf ber Capellen in bie neugebawte Rirch ber Societæt JESU ben 3. tag Septemb. an welchem fie gewerhet mirb, tragen wollen. Bu Collen, burch Arnoldt Rempens. 3m Jahr 1617. Da beißt es: "Dieweil vielleicht wenigen befandt bie herrliche thaten und gnaben Gots tes, fo ber biefem Befper-Bilbt ben Menfchen erzeigt, fo geben wir manniglichen zu verfteben, bag gegenwertiges Bitbt ber ale lerheiligsten Jungfrawen und Mutter Gottes Maria, viel Jahr mit groffen Bunderzeichen geleuchtet habe in einer Capellen, nabe bev dem Dorff Dorlar auff ber Labn in ber Graffichafft Raffam, ju welcher Capellen vormable viel Ballfahrten gefcheben, allerley Rrandheiten baselbft geheilet, und ungablbare Denichen versagte Gesundheit erhalten baben, wie auf ben manigfältigen Opfferen ber Rruden, Banben und aller gestalt wächfenen Bildnuffen abzunehmen gewesen, beren bie Cavell voll gehangen, big fo lang, bag burch Ginreiffung ber Reteren obge= melbte Capell profaniert und vermuftet worben.

"Als aber im Jahr 1529 Joannes Weilnaum, Bürger zu Wetlar, seine Cheversprechung hielte, und barzu etliche Junges-Gesellen aus der bemeldten Graffschafft gesaden, und dieselbe nach verrichten Sachen in der Widerkehr an berührter Capellen sürüber giengen, ist einer aus ihnen hinein gewischt, und diß gegenwertig Bild herausser genommen, willens, in den Finß Lahn zu werffen. Ift aber aus Gottes Schickung nicht so weit gestogen, sondern aus dem Over in Lettig auffrichtig stehen blies ben. Welche Schmach die Mutter Gottes nicht ungerochen geslassen: Dann indem obgedachte Heiligs-Gesellen und Bildt-Stürmer wit einander zandendt fortgiengen, ehe sie an das Dorff Dorlar samen, ist dem Bildt-Stürmer von seinen Gesellen die rechte Hand abgehawen.

"Da nun folgenden Tags Ludwig Gerardt ungefehr am Over baselbst furüber reisete, hat er bas Bildt mit Berwundes rung angesehen, heraußgezogen, und mit sich auff ben Soff Garsbenheim getragen. Welches nachdem verstanden die Ehrs und Tugentsame Gertrudt Hauptin, hat sie obgemelten Ludwichen

ibren Schwager freundlich und beffeig gebetten, er wolle ibr bas Bild ichenden, burch welches Berehrung fie vor 27. Jahren ans einem lamen Menfchen gebling gerath und gefund worden. Goldes er guthwillig gethan, bieweil fie ihme weitlauffig erzeblte, was gestalt fie im Jahr 1502. ein fechszehen Jahriges Magba bein lange Beit fruppel und lahm ju Bett gelegen, aller Denichen Gulff und Eroft versagt, von ihrer Mutter begeret babe ihr zu erlauben zu biefem Bilb zu mallen, Gottliche Gulff gu erbitten. Beldes als ihr bewilliget, fep fie faftend auf Rruden babin gefrochen, und alebalbt fie baselbften angefangen zu betten, babe fie von Stund an bie offt gewünschte Gesundheit erlanget, Bott und feiner lieben Mutter gebandet, bie Rruden, wie brauchlich, ba gelaffen, und fen mit groffer Freuden und Frolodung geradt nach Sauf geeilet. Als fie nun big Bilbt erhalten, bat fie einen neuen Altar in ihrem Sauf auffrichten laffen, bas Bildt barauff gestellet, und mit bestem Fleiß ihr Lebtag verebret, wie ingleichen vom Jahr an 1502. erhaltner Gesundheit, big auffe Jahr 1564, ibres tobtlichen Abgange ber Mutter GDt= tes ju Chren und Dand alle Sambftag ein brennendes Liecht auff ben Rirchhoff ju Begflar gestellet, unangeseben, bag es allemabl von den Regern binweg genommen.

"Rach ihrem Tobt hat diß Bilbt ererbt der Wohlachtbar Riclas Kremer Scheffen und Raths-Herr zu Wesssar, jesigen Dechandts daselbst Herrn Joannis Servatii Kramers Batter, welcher Herr Dechandt neben seinen Capitularen alle obgesagte Puncten wahr zu sepn, mit des Capitels Siegel zu bestettigen bereit ist, saut eines Lateinischen Brieffs mit seiner eigener Handt geschrieben. Lessich hat der Ehrwürdig und Hochgesehrter Herr Matthius Keller, seeliger Gedechtnuß, Oficialis allbie zu Coblenz, und Canonicus zu S. Florin, vorgedachter Gertrudt Hauptin Endel, gegenwertiges Bildt von obgemelbten Riclasen Kramer mit Bitt erhalten, und Unserm der Societet JESU als hie Gotteshaus, aus sonderlicher liebe, und damit es zu voriger Ehren kommen mögte, günstiglich verehret und geschendt. Beyde obgemelte Herrn haben auch Göttliche Krasst bey diesem Bildt gespüret: Dann Riclas Kramer hatt bekandt, so lang er daß

Bilbt bey sich behalten, seyen ihm alle sachen gladlich abgangen: alsobald er aber dasselbig verschendt, hab er kein Glad mehr gehabt. Und als der Herr Ossiellis seeliger Gedächtung, ein zeitlang groffen Schmerzen des Haupts erlitten, und ihme kein Doctor Medicus helssen kilderne hat er der Mutter Gottes vor diesem Bildt zween groffe silberne Pfenning mit den Bildtunssen überguldt gehangen) versprochen, und ist von stundt an alles Schmerzens erlediget. Desgleichen hat des Achtbaren und Beissen Herrn Ambrosii Dapperichs nachgelassene Wittib Anna in ihrem Todtbett bekennet, sie habe vielmahl in groffen schweren Sachen, die menschlich nit zu erhalten gewesen, Gotte hülff bep diesem Bildt durch die Vorbitt der Mutter Gottes gespüret.

"Derohalben begeren wir, und ermahnen alle, so jemandt währe, ber bergleichen Bunderzeichen und Gnaden bishero bep diesem Bildt gespüret hatte, oder hinsuro spüren würde, derselbe wölle unbeschwert, Gott und seiner lieben Mutter zu Dand und gröffern Ehren, solche Gutthaten offenbaren, und zu anderer Underricht und Aufferbawung auffzeichnen lassen: Dieweil geschrieben stehet Tob. am 12. Cap. Sacramentum Regis abscondere, bonum est: opera autem Dei revelare et consiteri konoriscum est. Daß ist: Die Heimlichkeit des Königs verschweizgen, ist gut; Die Werd Gottes aber offenbaren und loben, ist dem Menschen ehrlich. Datum ben 20. Februarii. Anno MDCX."

Dicht an, boch außerhalb ber Communicantenbank, zur Epistelseite, hinter bem Getäfel, sind bes Kurfürsten Johann von Schönenburg Herz und Intestina beigeset; ber Wand gegensüber ist des Kanzlers Wimpheling, gest. 28. Jul. 1587, und seiner Hausfrauen, Barbarin Kausin von Ulm, gest. 31. Oct. 1588, Monument eingesügt. Ein blauer Marmorstein, dicht vor der aus der Sacristei in den Chor führenden Thüre, birgt zweiselsohn den Eingang zu der Nonnen Gruft. Das Gewölbe der Kirche ist "mit den Wappenbildern vieler sürstlichen, adelischen und ritterlichen Geschlechter verziert". Die bedeutende Höhe Baues, Zufälligkeiten mehr oder weniger günstig, retteten biesen heraldischen Schmuck und schützen das Andenken einer

bantbaren Bergangenheit gegen das unhistorische Toben und Treiben ber Zeit, die in ihrer oft lächerlichen Befangenheit kein früheres Berdienst anerkennen und keinen Stammbaum gelten laffen wollte."

Auf bem Mannhause befinden sich noch zwei Altare, jener jur Rechten ber Orgel bem b. Joseph, jener gur Linken bem b. Alopfius geweihet. Um biefen haben bie Priefter von ber Gefellicaft bes b. Alfons von Liquori fich einen abgeschloffenen Chor geschaffen. Sie theilen sich mit bem Religionslehrer an bem Gymnafium in ben Dienft ber Rirche, fo in ber Organis fation von 1803 der Pfarre von St. Caftor ale eine Annexe augetheilt worden ift. Das Bermögen ber Kirche blieb jeboch in der bisherigen Berbindung mit dem Eigenthum bes Collegiums überhaupt, bis babin am 5. Sept. 1832 bas Rirchen-Inventarium, bar 4417 Riblr. 15 Gr., fobann bas ber Rirche auflogenbe, gegenwärtig von ben Liguorianern bewohnte Saus, mit bem Tarwerthe von 1580 Rthlr. an bie Pfarrverwaltung übergeben wurde. Ein anderes nicht minder werthvolles Eigenthum war unrettbar verloren gegangen. Auf bes Rurfürften Gebeig mußte 1794 ber Schat ber Rirche über Rhein geflüchtet werben. Der Obhut bes geiftlichen Affeffore Arnoldi anvertrauet, ift er beffen verschiebenen Wanbergugen gefolgt. Bu Montabaur wurde Arnoldi von bem Tobe überrascht, und sofort ber Jesuiten Rirdenfilber und foftbarfte Paramente, nach bem Inventarium gu 3000 Riblr. geschätt, reichlich aber bas Doppelte werth, von ber Naffau-Beilburgichen Regierung, die fich bagu burch eine Bestimmung ber Raftabter Friedensverhandlungen berechtigt fand, fequeftrirt, endlich veräugert, fo bag ber Erlos bem Schulfonds in Ehrenbreitftein gufiel.

Wenn in dem Vertrage vom 16. Mai 1832, von dem die Uebergabe der Kirche an die Pfarre zu St. Castor eine Folge, besagte Kirche ausdrücklich zum Symnasial = Gottesbienst vorde= balten und gewidmet worden, so ist das eine Stipulation ohne alle rechtliche Folge. Die Jesuitenkirche war der Secondairsschule, aus welcher von 1815 an das Symnasium erwachsen ist, durchaus fremd, längst schon eine Annexe von der St. Castor-

pfarre, und folglich bem Gottesbienft ber driftlichen Gemeinbe augewiesen geworben; gegen biefer Gemeinde unbezweifeltes Gigenthum fann ein Borbehalt, von wem er auch ausgehe, nicht ftattfinden. Um fo verdienftlicher ift ber gahme, unterwärfige Ginn, in welchem biefe Gemeinde fich aus ben Banten verweifen, von ben Schulern fie einnehmen läßt. Alte Frauen, Schwangere, Greife knieen auf ben Steinen, mabrend bie liebe Jugend in ben Banten es fich bequem macht. Sogar ift es vorgefommen, baff, um bem Gymnasium burchaus frembe Schulen unterzubringen, die Beter aus ben Stublen verjagt worden finb. liches wiederholt fich tagtäglich in ber Berlangerung ber Lehrftrage, bie nur chauffirt, bie Baufer entlang von einem gepflafterten Burgerfteig begleitet ift. Niedriger beinabe als die Chauffee , fcmal, unbequem, gefährlich fogar , von wegen ber vielen Schwellen, ift ber gur Linken, breit und bem Rufganger erwunicht fener gur Rechten. Der bient aber ben Rrachtfuhren zur Station, die fteben ba rubig und troden, und wie bie Beter ju St. Johann über bie Steine rutichen, fo manbeln in ber gleichen Gemutherube feit Jahren bie Aufganger burch ben tiefen Schlamm ber Sauptftraffe. Co will es ber aerübmte Beift ber Beit.

Die Sonnenuhr, an der süblichen, dem Kreuzgarten zugekehrten Wand der Kirche gilt in der Tradition als das Werk des berühmten Athanasius Kircher. In Betracht dessen und ihrer tunstreichen Aussuhrung ist sie, gelegentlich der letzten Erneusrung der Gebäulichkeiten, in den schabhasten Stellen nachgebessert worden. Dergleichen Reparatur muß schon früher kattgefunden haben, wie durch den Beisag R. M. 1741 angedeutet. Oben linker hand, und weiter hinab gegen die Mitte, zwischen den Linien, Zirkeln, Zahlzeichen und Buchstaben steht die Jahrzahl 1623, als die der ersten Anlage, und sie wiederholt sich in dem Chronosischen:

## En fVgIt VMbra, fVgIt taCIto peDe et annVs et aetas.

Seit 1849 wird die Rirche, wie bereits angebeutet worben, von Prieftern ber Congregation bes h. Alfonsus von Liquori

bebient. Es haben in fotbaner Congregation Bosbeit und Janorang vertappte Jesuiten ju wittern geglanbt, mabrent anbere Randranten, in officieller Beife Liguerianer und Rebemptoriften. zweierlei Benennungen berfelben Gefellichaft, achtenb, ber Rachwelt ein mertwürdiges Document ihrer Unwiffenheit hinterlaffen baben. Der Congregation Stifter, ber b. Alfonfus, wurde ben 27. Sept. 1696 ju Marianella, unweit Reapel, in feiner Eltern Landhaufe geboren. Der Bater, Joseph be' Liquori, einer alten und angesehenen patricischen Familie angehörend, hatte in ber Berfon von Anna Ratharina Cavalieri fich eine Epegefähre. tin gefucht, die in allen Beziehungen feiner wurdig. Bon fieben Rinbern war Alfons bas erftgeborne; zwei feiner Schweftern nahmen ben Schleier, Die britte, Terefa wurde an ben Bergog von Presenzano, Dominic de Balgo, verheurathet, eine Berbinbung, die fattfam ben boben Rang ber Liquori bezeichnet. Die Balgo, gufamt ben Gan Severino, Orfini und Margano bie vier gebietenben Kamilien in bem Ronigreiche Reapel, find ein 3weig ber großen Freiherren von Baux in ber Provence, die machtig gemig, um von Raifer Rudolf I. ben Grafen ber Provence ale ein Gegengewicht aufgestellet zu werben, wie er bas Gleiche mit ben Grafen von Balentinois, bes Geschlechtes Poitiers, ben Daupbins von Bienne, mit ben Berren von Chalons ben Grafen ber Franchecomté gethan bat. Uralt, beifvielles war an Rhone und Durance bie Berehrung fur bie herren von Baur, beren Stammvater ber gelehrte Sugo Grotius in bem Ronigsbaufe ber Oftgothen, in ben Balthen sucht, indeffen die populare Tradition fie von einem ber Drei Ronige, von bem b. Balthafar abstammen läßt, und als einen Beweis für biefe Abftammung bas Bappen, einen amölfedigen filbernen Stern un rothen Kelbe anruft. Denfelben Stern, boch mit einigen Modificationen, führte ber Bergog von Blacas, Rarls X. und Beinrichs V. in Leib und Freud erprobter Freund, und nehmen beshalb die Blacas b'Aufpe bie Ebre, aus bem Saufe ber Baux entfproffen gu fein, in Anspruch. Rach Reapel find bie Baux, Balgo mit ben angevinischen Ronigen gefommen; bort haben fie fich in viele Linien perbreitet und bie wichtigften Leben, bie Fürftenthumer

Tarent und Altamura, bie Herzogthamer Andeia, Nardo, Benosa u. s. w. besessen. Das abriatische Meer überschreitend,
gelangten sie nicht minder in Albanien zu den ausgedehntesten Bestsungen; sie unterwarfen sich das westliche Macedonien, Thessalien, Epirus, Arta, Acarnanien, und empfingen von den abelstolzen Stipetar die Ehren eines allgemeinen Stamm-Oberhauptes. In der Sprache der Stipetar heißen sie Balsa, und führten diese Balsa einen zwölsedigen goldenon Stern im blanen Kelde. Als ein Curiosum verdient noch der Versuch, von den Baux das Haus Bonaparte abzuleiten, angemerkt zu werden.

Krommer Eltern Sobn wurde von ber früheften Rindbeit an jum Bebete, jur Betrachtung Alfons angeleitet; in biefer Sinsicht bat vorzüglich bie Mutter auf ihn gewirft und Großes erreicht. Der zwölfiabrige Anabe mar ein Mufter ber Anbacht geworben, erzeigte fich aber nicht minber mufterhaft in feinen Stubien. Die lateinische, griechische und frangofische Grammatif, Voelle, Philosophie, Mathematif beschäftigten ibn ber Reibe nach. Daneben wurde er mit Malen und Muficiren geplagt. Drei Stunden taglich, fo wollte es ber Bater, mußten auf mu-Afalische Uebungen verwendet werben. In bem Alter von 13 Jahren war Alfons bereits Birtuofe auf bem Klavier geworben; in ber Over St. Alexius, welche bie Bater hieronymiten burch ibre Congregation aufführen ließen, ward ibm die Rolle bes Teufels am Rlavier zugetheilt, und erwarb er fich burch meifterhaftes Spiel bie enthufiaftische Bewunderung bes Aubitoriums. Im Alter beflagte er bie Anftrengungen, burd welche folder Beifalt erworben. "Welch ein Thor war ich," sagte er bei bem Anblide eines Rlaviers, "bavor bie vielen Stunden zu verlieren. Freilich, es war bes Baters Billen." Go gurnt auch Benvenute Cellini bem "maladetto suonare", wozu bes Batere Leibenfchaft fur Musit ibn verdammt batte, obne boch eine Abnung gu baben bes Unbeile, fo in fpatern Zeiten bas Klimpern und Rraven anrichten follte. Denn nichts verschuldet in gleichem Grade bas Erschlaffen, Berftumpfen ber bobern Stande, als bie nichtsfagende Beschäftigung mit mufifalischen Juftrumenten, ale ber beschäftigte Muffiggang. Niemals erscheint wohl Ratharina II.

größer, als wenn fie Rufif und Malerei in bem für ihre Entel entworfenen Erziehungsplan ftreicht, mit den Worten: "sie Saben Wesentlicheres zu thun."

Am 21. Januar 1713 empfing Alfons bie Burbe eines Doctor juris, er practicirte unter ber Leitung berühmter Rechtsgelehrten, und trat bann felbft als Anwalt auf. Glanzende Erfolge erwarteten feiner vor Gericht, ohne boch im Geringften fein inneres geistiges Leben , seine Andachtsubungen gu beeinträchtigen. Der Bater bachte ihn zu verheurathen und hatte fein Augenmert auf eine reiche Erbin, auf bes Fürften von Presiccio, des Franz de' Liguori einzige Tochter, gerichtet. geschloffen war fcbier bas Beschäft, und Die Kurftin von Preficcio wurde, bochft unerwartet, von einem Gobnlein entbunden, bas freilich ber Bufunft ihrer Tochter eine gang andere Wendung geben konnte. Solches ermägend, ließ Joseph be' Liguori ben Beurathsantrag fallen, ohne hierbei ben Sobn zu befragen, wie Dieses auch bei ber frühern Berhandlung nicht geschehen. Der fleine Storenfried ftarb in ber Wiege, und eine Annaberung gu ben verschmäheten Eltern bat Joseph versucht. Er wurde nicht abgewiesen, nur follte bie Tochter um ihre Ginwilligung begrüßt werben. Die aber fprach: "ju meines Brubers Lebzeiten fand Alfons be Lignori nicht in mir, was er fuchte, fest fage ich ibm gu. Deutlich ergibt fich , bag bie Ausfteuer , nicht bie Verfon begehrt wird; fattsam tenne ich jest die Welt, um nicht weiter fie ju belüften, Jesus Chriftus foll mein Brautigam fein." Sie nahm ben Schleier in bem Rlofter bel Sacramento, ben 8. Mai 1719, ftarb im Beruche ber Beiligfeit ben 30. Dct. 1724, und bat bierauf, von des Rlofters Oberin ersucht, Alfons ben Lebenslauf dersenigen, die seine Ebegefährtin einst werden sollen, befdrieben. Gine neue Berbindung für feinen Gobn batte inbeffen Joseph in Borfcblag gebracht; die Auserfebene war eine Tochter Dominics bel Balzo, bes Berzogs von Presenzano. Es scheiterte aber auch diese Bermahlung, weniger noch an bem entschiedenen Biderwillen für ben Cheftand überhaupt, ben fest Alfons, ungeachtet ber tiefen Berehrung für bes Baters Billen, ju außern wagte, ale an einem Unfall, ber ihm die gerichtliche

Laufbabu verleidete, Um ein bedeutendes geben, 5-600,000 Dufaten werth, ftritten ber Großbergog von Toscana und einer ber größten Barone bes Königreichs 1), und führte Alfons bes Barons Sache. Einen gangen Monat verwendete er auf bas Studium ber Acten, vollftandig burch fie belehrt, trat er vor bie Richter, und in einem meifterhaften Bortrage entwidelte er bie Grunde feiner Partei. Prafibent und Affefforen, Procuratoren und Abvocaten, alle, die seiner Ausführung Zeugen, bewunderten eben fo fehr bes Redners Talent, ale bie Meifterbaftigfeit, in ber seine Mittel geordnet, ein ungezweifelter Sieg war ibm verbeißen, da fiellte ibm der Advocat der Gegenpartei einen trocks nen Sat entgegen: "bie Sache verbalt fich nicht, wie Sie glauben, beigebendes Document befagt genau bas Gegentheil von bem, was Sie aufftellen." Db bas Leben burch bas longobarbifche, ober burch bas von ben Angevinen eingeführte frangofifche Recht regiert werde, dieses war die Frage, und fie mußte gegen Liguori entschieben werben. In ber tiefften Beschämung verließ er ben Saal, ganger brei Tage hielt er fich, Allen unguganglich, ohne irgend Rahrung ju fich zu nehmen, in feinem Bimmer verfoloffen, bann endlich, burch bie Bitten und Thranen feiner Mutter erweicht, öffnete er bie Thure, wurgte er ein Stud Delone berunter, bas ibm bitterer ichien, als Wermuth und Galle. Aber ber Entschluß, ber Jurisprubeng und ber Welt abanfagen. ju bem ihn langft icon bie Betrachtung ber mit feinem Stanbe verbundenen Gefahren geleitet batte, mar unwiderruflich gefaft. Schwere Sturme hatte er barum mit bem Bater ju befteben, und fagte ihm biefer julest, "geb, verlaffe mein Saus und thue, was bir beliebt."

Söchft unglädlich burch ben Gebanken, mit bes Baters Born sich belastet zu haben, und zugleich bes elterlichen Sauses verwiesen, wendete er sich bem Hospital ber Unheilbaren zu: ba,

<sup>1) &</sup>quot;Den Ramen bes Barons kennt man nicht mit Gewißheit, nach den einen war es ein Ruffo, nach andern ein Orsini, sie sind alle tobt, die darum Gewißheit zu geben vermochten," sagt P. Zannoja. Doch alle sind sie nicht tobt; es handelte sich um das Fürstenthum Amatrice, in Abruzzo, Alfonsos Client war ein Orsini.

umgeben von Elend in feiner betrübendften Geftalt, batte er feit langerer Zeit fich gewöhnt, in Anfechtungen Eroft und Starfung au suchen. Indem er jest in der Pflege einiger bort aufgenommenen Ungludlichen beschäftigt, befand er fich urplöglich inmitten eines ftralenden Lichtes, bas gange Saus fchien gufammenjufturgen, und eine machtige Stimme fprach: "Laffe bie Welt, um ungetheilt mir anzugeboren." Alfons, wie febr er bierdurch ergriffen, verbarrte noch eine Beile in ben Uebungen driftlicher Milbe, bann verließ er bas Saus, um fic nach ber Rirche U. Lieben Frauen von ber Erlösung ber Gefangenen ju begeben, und vor bem Altar bem Dienste bes herren, und ber Congregation ber Dratorigner fich zu weiben. Die Ausführung folder Entschließung zu bintertreiben, feste ber Bater alle erbenfliche Mittel in Bewegung, aber Alfons blieb unerschütterlich. Am 27. Dct. 1723 legte er bie Tracht ber Clerifer an, am 27. Dec. 1725 empfing er bas Subbiaconat, vorber icon war er in bie Congregation ber apostolischen Missionen aufgenommen worben. Bum Priefter geweihet ben 21. Dec. 1726, übernahm er jugleich bie Leitung ber fur ben Clerus angeordneten Erercitien in ber Rirche ber b. Reftituta, und feine Leiftungen in biefer fdwierigen Stellung, feine Application und feine Refultate im Beichtftuhl erhoben ibn alebald jum Gegenstand ber Bewunderung für die unermegliche Stadt. Im Juni 1729 erlangte er bie Aufnahme in bas dinesische Collegium, wo er sofort eine Zelle bezog und bis zur außerften Strenge feine Bufübungen fleigerte, obne boch ber Troftungen theilhaftig ju werben, welche fo reichlich ben Lieblingen Gottes beschieben. In bem schmerzlichen Gefühl ber Durre, fo über feine Seele gefommen, flagt er: "ich wende mich bem Beiland gu, und er weiset mich ab, ich rufe bie b. Jungfrau an, und fie bort mich nicht!" Lebendig blieb jeboch auch in jener Brufungszeit fein Eifer für bes Rachten Seelenbeil: unermublich in ber Spendung ber b. Sacramente, in bem Lebramt, überbot er gelegentlich bar schredlichen Epidemie, burd welche 1729 Reapel heimgesucht worden, in ben Werken ber Liebe, ber driftlichen Milbe eben fo febr feine Bruber, als biefe im Allgemeinen die übrigen Congregationen ber Stadt übertroffen

baben. Am 18. Marg 1731 behnte ein Erbbeben über einen großen Theil von Apulien seine Berbeerungen aus: geiftliche Trofter eilten aus Rabe und Ferne bem Schauplag bes Schredens gu, bag MIfone nicht ber faumigfte fein werbe, ließ fich mit Gewißheit voraussehen. Bu Rardo hielt er eine Miffion ab, und hat er in beren Berlauf einftens fo fdredlich bie Gunbe, fo erfcutternb bie bem Bochften burch ben Gunber jugefügte Beleibigung bargeftellt, bag eine vornehme Dame auf ber Stelle, in ber Rirche, bes Todes, bag brei andere Frauen, ebenfalls von ber bitterften Reue ergriffen, nach wenigen Tagen begraben wurden. Die vielen Sünder, burch ben Bugprediger jur Erfenntniß gerufen, begnügten fich nicht, jum Zeichen ber Reue auf bie Bruft, por bie Stirne fich au ichlagen, fie rannten mit bem Ropf gegen bie Mauer, fie folugen bamit gegen bas Pflafter. Alfons felbft begann bie Safigfeiten feines beiligen Berufes zu toften. Bu Foggia ftellte er, bem Begebren ber vornehmften Infaffen gu genugen, eine Rovane an, beren Feierlichkeit zu erhöhen, ein bei ben Capuginern vermahrtes Gnabenbild gur Sauptfirche gebracht worben. Das Bild um so genauer sich anzuschauen, verweilte eines Tages, nachbem bie gläubige Menge auseinandergegangen, langere Beit Alfons vor bem Altar, er fiel in Bergudung, bie beinabe eine Stunde anhielt, und erblidte in beren Berlauf die Dutter ber Gnaben, in Geftalt einer breigebn- ober vierzebnfabrigen Maid, die mit einem weißen Schleier bededt, in der Lebhaftigfeit ihrer Bewegungen einem lebenben Befen vollfommen gleich. Als endlich bas Geficht verschwunden , flieg Alfons bie Stufen bes Altars berab, und in beiliger Freude ftimmte er bas Ave maris stella an, bem fogleich bie in ber Rirche gurudgebliebenen Priefter und Laien, wenigstens 30 Personen einftimmten. andern Morgen beidrieb er einem Raler bas gehabte Geficht. und ber verewigte bas Andenken bes Bunbers in einem Gemalbe, fo noch ju Ciorani, in bem Orbenshause aufbewahrt wirb. Auch eine Urfunde, d. d. Rocera be' Pagani, 10. Det. 1777, bat barum Alfons ausgestellt 1).

 <sup>,,</sup>Insuper asserimus, magna devotione ac spiritus nostri voluptate, nec sine lacrymis, inspexisse camdem faciem, non quasi depictam,

Ericopft burch bie mit ber Miffion verbunbenen Anftrengungen, war Alfons genothigt, in bem landlichen Aufenthalte von Sta. Maria bei Monti oberhalb la Scala einige Erholung ju fuchen. Er fand fie, indem er, unterftutt burd bie Briefter, feine Begleiter, ben in ganglider Unwiffenbeit aufgewachfenen Biegenhirten ber Umgebung bas Wort Gottes verfünbigte, bas Licht bes Evangeliums ihnen offenbarte. Die Erfahrungen, fo er an biefen roben, aber unverborbenen Gemuthern machte, erwedten querft in ihm ben Bedanten, ein Inflitut gu begrunden, bas vorzugsweise mit ben religiöfen Bedürfniffen vermahrloseter Bevolkerungen fich befaffe, er wurde barin bestärtt burch bie von einer frommen Rlofterfrau empfangene Mittbeilung, und vollends befestigt durch den Ausspruch zweier großen Rirchenfürften, ber Bifchofe von Caftellamare und la Scala, beren Rath er fich erbeten batte. Dit ber Rlofterfrau, Maria Celeftina Caflarofa tam er ju Berührung, indem er ju la Scala die Novane bes Erlosers abhielt, und fie erzählte ihm von einer am 13. Det. 1731 ihr geworbenen Bision. "Ich fab eine neu erftanbene Prieftercongregation fic beschäftigen mit bem Seelenbeil mebrer Millionen Menichen, bie in entlegenen und verwilderten Regionen zerstreut, bis dabin alles geistlichen Trostes beraubt gewefen." An ber Spipe biefer eifrigen Seelenbirten befand fic Alfons; "er ift es, ben ich für biefes große Unternehmen jum Bertzeuge meiner Verberrlichung erwählt babe," wurde zugleich ber Seberin augerufen.

Seine Absicht alsbald begegnete, in Neapel vorzäglich, bem lebhaftesten Widerspruch, Bernunftgrunde, Autoritäten, Hohn, Alles wurde aufgeboten, um das Borhaben zu verleiden, in der eigenen Congregation verdoppelte man das Maas der ihm zugetheilten Beschäftigung, in der Hossfnung, auf diese Weise in der Hauptstadt ihn festzuhalten, Alfons trug in Geduld die Borwürfe, die Schmähungen, er entledigte sich mit staunenswürdigem Es

sed integram, quasi sculptam ac carneam, velati sivi adolescentulao, quae pariter huc illuc se volvebat, et codem tempore, quo a nobis conspiciebatur, similiter a toto populo ad concionem audiendam collecto cernebatur."

folge, ber großen Sauptftabt jur Erbauung, aller ihm geworbenen Auftrage, und verzog nach la Scala, wo er unter ben Augen und mit bem Beiftand bes Bildofs Santoro fein Inftitut au begranden beschloffen hatta. Dafelbit, in ber Domfirche, wohnte er am 9. Rov. 1732 mit feinen acht Gefährten ber b. Beiftmeffe bei , und bie Congregation Sacri Redemptoris war begrundet, begann ohne Berweilen ihre Birffamfeit. Amalk. Conca, Ravella, Atrani, Minori fofteten beren Früchte; mabrend bie Bruber aller Orten ihre geiftigen Reichthumer fpenbeten, lebten fie babeim in einem axmseligen Sauslein, unter ben bitterften Entbebrungen, abwechselnd mit ben ftrengften Bugubungen. Mit allem bem fonnte Alfons bas Borurtheil, fo gegen ibn ber Elerus ber Sauptftadt gefaßt batte, nicht befiegen, in feiner fleinen Gefellichaft fogar entftanben Spaltungen um bie Annahme einer Regel, um bie Feffegung ber 3wede, und bermagen heftig ift ber Streit geworben, bag gegen ben Darzmonat 1733 Alfons von feinen Schulern, bis auf ben einzigen D. Sportelli, verlaffen murbe. Seine Lage ichien verzweifelt, aber ber Erzbischof von Reavel, Dignatelli ließ ihm auch fernerbin einen mächtigen Schut angebeiben, bie Schreier verftummten ber Autorität gegenüber, und neue Anfömmlinge fanden fich ein, Die Abtruunigen zu ersegen. Bier Mouate lang maren bie Diffionen unterbrochen gewesen, jest wurden fie mit erneuertem - Elfer wieder aufgenommen, und Segen verbreiteten fie allerwarts. Es entftand ein zweites Saus in ber Billa be' Schiavi au Formicola. Dort hat Alfons langere Beit gelebt, burch feine apostolifchen Bemübungen und nicht minder durch bie Strenge feines Lebensmandels geleuchtet, barauf wiederum, als bingeichend bie neue Anlage befestigt, nach la Scala fich gewendet. 3m 3. 1735 bat er bas britte Saus zu Ciorani bearundet, bas ein beinabe miraculofes Gebeihen finden follte, und miraculos fonnte wohl auch genannt werben, was Alfons mit einem unbefonusnen Beiftlichen erlebte. In bem Laufe einer Miffion predigte ber Orbensftifter von bem funbhaften Priefter, ber aller Barmbergigteit unwerth, weil er in Einsicht andere Gunder übertrifft, und er ichlog mit ben Worten bes b. Johannes Chrpfoftomus: "In sacerdotio poceasti, periisti." — "Nogo concoquentiam,"
rief der unbesonnene Zuhörer, ber sich durch jenen Spruch ges
troffen fühlte, der frommen Bersammlung zu argem Scandal.
Den andern Morgen ging er zum Altar, das Messopfer darzus
bringen, und über den Worten des Psalmisten, "Judica me,
Dons!" sant er tobt zu Boden.

Berfolaung nothigte die Bruder, die Anfiebelung in ber Billa be' Schiavi aufzugeben, 10. Jun. 1737, freiwillig verliegen fie la Scala, 23. Aug. 1738, um nicht abnlicher Berfolgung ausgefest zu bleiben, und Alfons bezog bas in Ciorani neu erbaute baus, nicht gar lange nach einem Ereigniffe, fo die zu Ajello abgehaltene Diffion verherrlichte. Er befprach bie Große Maria, und über feiner Rebe fiel er in Bergudung, mebre Balmen boch wurde er aufgeboben, und ein Stral, von bem Bilbe ber Gebenedeiten ausgebend, ließ fich auf bem Antlige ihres Dieners nieber. Mit jebem Tage erweiterte fich ber Milfionen Rreis, die Stadt Reapel erbat fich als eine bobe Bunft, benjenigen boren ju burfen, ber füngft noch ber Gegen-Band allgemeiner Animadversion gewesen; indem nicht länger bas Befteben ber Congregation in Bweifel gezogen merben fonnte. fand ber Begrunder es nothwendig, burch einfache Gelubbe ibre Mitglieder ju verpflichten; von allen ohne Ausnahme wurden am 22. Rul. 1742 in ber fleinen Sauscapelle an Ciorani bie Gelübde ber Armuth, ber Reuschbeit, bes Beborfams und ber Bebarrtichfeit gesprochen. Benige Monate fpater entftant, in Gefolge Bertrage vom 13. Oct. 1742, bas baus ju Rocera be' Daggni, um welches zwar, trop ber foniglichen Bestätigung vom 23. Marg 1743, noch ichwere Aufechtung ju befteben; es folgten ber Stiftung ju Rocera mehre anbere, es wurde am 1. Feb. 1748 ju Ciorani bas Roviciat eröffnet, es erhielt die Congregation am 25. Seb. 1749 bie papftliche Bestätigung, ein Ereignig von unberechenbaren Jolgen für ihren fernern Aufschwung. Deun es meldeten fich von dem an um die Aufnahme Indivibuen ohne Babl, und von ben ausgezeichneteften Gaben. Unter folden gunftigen Aussichten eröffnete Alfons im Det. 1749 bas erfte General-Capitel, auf bag bie Regel allgemein anerkannt, auch ju ben Memtern gewählt werbe. Um feben 3manges, feber Rudficht die Stimmen zu entledigen, gab er freiwillig bas Amt eines Rector major, fo ihm auf feine Lebensbauer von Papft Benedict XIV. beftätigt worden, auf, und fniefällig erbat er fic ber Anwefenden Bergeihung für alles, womit er in feinem Amte fich verfehlt haben konnte. Dem ihnen gegebenen Beispiel ber Entsagung folgten bie übrigen Burbentrager, es murbe ein Brafibent für das Capitel erwählt, die Regel angenommen, bas Gelübbe erneuert, bann folgte eine breitägige Retraite, und endlich die Babl. Alfons wurde auf das neue als Rector major für feine Lebtage ausgerufen. Seinen Biebereintritt alfoldem Amte bezeichnete er mit ber Errichtung einer Stubienanftalt, Studenda, für bie fungern Mitglieder ber Congregation; bas Saus ju Nocera, fo Behufs biefer Studien angewiesen, murbe alebalb von 12 Scholaren bezogen. Das Dictiren, bas Befteschmieren bat Alfons für biefe Anftalt unterfagt. Die fegensreiche außerordentliche Thätigkeit, welche aller Orten die Congregation entwidelte, veranlagte ben Bifchof Luchefe von Girgenti gu bem Bunfche, fie nach Sicilien zu verpflanzen. Er trat zu bem Ende mit bem Rector in Unterhandlung, und am 10. Dec. 1761 trafen vier Rebemptoriften ju Girgenti ein. Sie nahmen Befit von bem ihnen bestimmten Collegium, und hielten icon am britten Tage mit 360 Seminariften bie Exercitien bes b. Ignatius, bann eine große Miffion ab.

Beinahe das 66te Jahr hatte Alfons erreicht, die Schwachbeiten des Alters lasteten auf ihm, ohne doch seine Birksamkeit
in irgend einer Weise zu beeinträchtigen, und er sah sich gendthigt, das von dem h. Stuhl ihm zugedachte Bisthum Sta. Agatha de' Gothi anzutreten, März 1762. Tief bekümmert um
bie neue ihm aufgeburdete Last, nur eben von schwerer Krantheit erstanden, begab er sich am 19. April auf die Reise nach
Rom. Er besuchte die Gräber der Apostel, er besuchte auch den
Gnadenort Loreto; drei Nächte hat er daselbst zugebracht, ohne
zu Bette zu gehen, knieend, in Gebet oder Betrachtung vertieft.
Für die Rüdreise eine Schissgelegenheit benutzend, stürzte er
bei Marino in den Strom, sein Diener aber sprang ihm nach,

erfaste ibn , und trug ibn auf feinen Schultern nach bem an-Am Abend bes 8. Dai traf Alfons wiederum in bern Ufer. Rom ein, er tam gur Aubieng bei bem b. Bater, und benutte fie, um unter Thranen eine Burbe ju verbitten, für welche, Alter und Schwachheiten nicht in Anschlag gebracht, die Befabigung ihm abgebe. Der Papft fühlte fich gerührt, ohne boch feinen Bitten nachzugeben : "ber Behorfam," fo fprach ber große Clemens, "ber Gehorsam thut Munber; vertrauen Gie auf Bott, und er wird Ihnen beifteben." Am 14. Juni 1762 em= ving Alfons in ber Rirche ber Minerva bie bischöfliche Beibe: bağ er auch als Bifchof bas Rectorat beibehalte, batte icon vorber ber Papft verfägt. Am 21. Juni verließ ber Bischof Rom, am 11. Jul. hielt er feinen Gingug ju Sta. Agatha, und gleich in feinen erften Anordnungen fpricht fich ber wahrhaft apostolifde Beift, die ftreng firchliche und boch milbe Richtung, ber feltene Berein von Eigenschaften aus, ber erforberlich gewefen, um in bem traurigen 18. Jahrhundert ein neues firche liches Inftitut ju begrunden, dem freudigften Gebeiben guguführen. Bu groß ift jeboch ale Bischof Alfons gewesen, ale bag ich es wagen burfte, auch in biefe Bahn ihm zu folgen : ich muß mich begnugen, feine großartige Milbthatigfeit in ben Sungerfabren 1763 und 1764, bei einem Einfommen von 4000 Gulben, anzubenten. Gegen Ansgang Sept. hielt er zu Nocera bas General-Capitel ber Congregation, und war er auch biesmal bie Seele ber Bergibungen, obgleich er bergleichen Berfammlungen fets gefürchtet batte. "Mancher," fagte er einftens, "bem in gewöhnlichen Zeiten nichts einfällt, und ber nicht verdient, gehört gu werben, erwächft im Capitel ju einem Salomon, und wirft mittels einer ichwarzen Rugel bie balbe Welt über ben Saufen."

Bu Ansgang bes J. 1764 erkrankte Alfons tödtlich, in Gefolge seiner Anstrengungen und seiner harten Lebensart. Im Wege ber Genesung begriffen, empfing er den Besuch des Canonicus Brunon, der zugleich durch seinen viersährigen Neffen dem Bischof die Ergebnisse seiner letten Jagd, einige Rothtehlchen, überreichen ließ. "Mie heißt der Knabe?" fragte der Beschenkte. "Thomas," erwiederte der Oheim, "er kann noch

nicht forechen, und befürchtet man, baf er fumm bleiben werbe." Da ließ ber Bifchof fich einen Rupferftid, die beilige Jungfran ber Gewalten vorftellend, reichen; bas Bilb gab er bem Rnaben au faffen, jugleich fragend, wie biefe Fran beige. "La Madonna," erwieberte bas Rind, beffen Bunge im Augenblid und für allezeit gelofet. In ber Bifitation feiner Diocefe begriffen, wurde Alfons am 23. Juni 1768 abermals von einer Rrantbeit befallen, die anfänglich als tobtlich angefeben, in vollflaudige Labmung ausging. Ein Leiden ohne Gleichen war ihm biermit beschieben, umbefdreiblich in seinem Umfange, aber sattsam charafterifiet burch einen scheinbar geringfügigen Rebenumftanb. war ihm niedergebrudt jur Bruft, ber farte Bart verlette bie Bruft , und folug ihr endlich eine tiefe , fdmergliche Bunde, bag beinahe ber Anochen offen gelegt wurde. Alfons überftand alle Schmerzen in ber Refignation eines Engels, fortwahrend mit ben Angelegenheiten feines Sprengels fich beschäftigenb. Rach Monaten ftellten fic boch bie Symptome ber Genefung ein. fangfam in ihrem Berlaufe blieb fie insofern unvolltommen, als ber Rörper niemals feine natürliche Stellung wiedererlaugte, ber Ropf fortwährend ber Bruft auflag. Anbere verbielt es fich mit bem Beifte, beffen Rrafte vielmehr burch bie Krantbeit geftartt, nen belebt fcbienen. In bes Leibens bitterften Anfallen batte Alfons nicht aufgebort, Die Feinde bes Glaubens fdriftlich au betimpfen, jest sumal führte er gegen fie lebhafte Rebbe, wahrend er jugleich befliffen , die Strenge feiner Uebungen, bie freiwillige Armuth, die Bervollfommnung feines 3che, ben Gifer im Dienfte bes herren bober und bober ju treiben. mußte er leglich ben Anforberungen ber Ratur erliegen; ju wieberholten Malen hatte er fich bie Entlaffung aus bem Episcopat erbeten. Das lette Gesuch mar bergeftalten motivirt, bag Pius VI. nicht weiter feine Genehmigung verweigern burfte. Am 9. Mai 1775 wurde bes frommen Bischofs Renauciation angenommen, am 27. Jul. gab er ber Rirde von Sta. Agatha und ber unüberfebbaren bafelbft jufammengebrangten Bollsmenge feinen letten Segen, und auf bem fürzeften Bege eilte er nach Rocera, um bort in ber Stille und ber Demuth eines vollfommenen Religiosen seine Tage zu beschließen. Friedlich sollten sie aber nicht anssallen, biese Tage. Der Congregation Ansiedes lungen im Alrchenstaat, Sciselli und Frosinone, waren bedrohetz, wenn man nicht diese vom Tode erstandenen Jesuison austreibt, so ist es um den Glauben, um die Sittlichkeit geschehen. Die alten Jesuison aus allen Reichen vertrieden, auch die neuen müssen verschwinden," so sprachen die arglistigen Feinde, während noch viel ernstlicher die Gesahren, von denen die Gesalsschaft in dem Königreich beider Sicilien umgeben. In aller Form wurde ihre Aushebung durch den königlichen Procurator beaustragt, 13. Feb. 1777, die Entscheidung des Processes aber verzogen die zum 21. Aug. 1779, wo dann der König die von seinem Bater zu Gunsten der Congregation gegebene Autorisation erneuerte und ihre Häuser, Ciorani, Rocera, Caposele und Miceto namentlich bestätigte.

Das war kaum erreicht, und bes Rectors Bunfch, für seine Regel, nach ihrem allgemeinen Inhalt, die fonigliche Genehmis gung ju ethalten, gab Beranlaffung ju neuen, noch viel ftarter ble Erifteng ber Gefellschaft bebrobenben Bewegungen. Der General-Confultor, P. Angelus Majone, war angewiesen, in Reapel bie nothigen Schritte um bie Ginholung fener Genehmigung gu thun. Anftatt buchftablich feinem Auftrage nachautommen, gefiel es bem Confultor, eine Menge willfürlicher Beranderungen in ber Regel vorzunehmen, in ber Absicht vermutblich, in ber veranberten Bestalt ihr um fo leichter Eingang bei Bof gu verfcaffen. Sorgfältig bat er fein Treiben bem Rector verborgen, eben so sorgfältig in Reapel ben Glauben verbreitet, daß bie Regel , wie fie burch ibn verftummelt , ber eigentliche Ausbrud ber Buniche bes Rectors und ber Congregation fei. Unter biefer Boraussegung wurde ihr am 1. Januar, und vollende am 19. Feb. 1786 bie tonigliche Approbation ertheilt. Den 27. Keb. gelangte die approbirte Regel nach Rocera, und es erhob fich unter ben Brubern ein Sturm ber Entruftung. Alfone vor allen füblte fich gefrantt burch bie Taufdung, beren Opfer er in blindem Bertrauen gu feiner unmittelbaren Umgebung geworben; entschloffen, um jeben Preis bie Regel nach ihrer urfprung-

lichen Saffung aufrecht zu erhalten , wünfchte er aber zugleich ben D. Majone ber Congregation ju erhalten, und biefer Bunich, ber Milbe feines Charafters angemeffen, ließ in falfchem Lichte ibn erscheinen allen benjenigen, so bem Treiben bes Consultors, bes ungetreuen Manbatars entgegen. Gine machtige Opposition vergaß fich in bem Grabe, bag bie Berehrung fur ben beiligen Stifter barunter litt. Angefeindet burch biefe Opposition, gebrangt von bem Sofe, ber gebieterisch bie Annahme ber burch ibn approbirten Regel forberte, beunruhigt durch die in dem Saufe zu Frofinone fich ergebende Stimmung, fcrieb Alfons eine Generalversammlung auf ben 12. Dai aus: bazu sollte febes Baus zwei Deputirte ichiden. Richt obne Schwieriafeit, von wegen bes auf mehren Stellen fich außernden Beiftes ber Insubordination, gelangte die Bersammlung zur Bollftandigfeit, fatt aber bie Mittel ber Berftandigung ju suchen, überließ fie fic ohne Rudhalt ben Eingebungen ber Leibenschaft. Babrend ber eine Deputirte von Frosinone beharrlich seine Absicht, die Baufer bes Rirchenftaates bem Geborch bes Rectors zu entziehen, verfolgte, entsette die Majorität die sechs Confultoren ihres Amtes, als womit sie zugleich ben Rector nothigte, seine Stellung an ber Spite ber Congregation aufzugeben.

Nun wurde zwar Alfons neu gewählt am 26. Mai, aber es war nur der Schatten einer Autorität hiermit ihm zuruckgegeben. Die Majorität, ihren Triumph benusend, seste die willkürlichsten Beschlüffe, bald zu Bortheil, bald zu Nachtheil der Regel gereichend, durch, ohne doch dasur die königliche Genehmigung erlangen zu können; dem Stister, dessen Bersuch, über den Parteien sich zu behaupten', allgemeine Anseindung ihm zugezogen hatte, wurde vor die Stirne gesagt: "Sie haben die Congregation geschaffen, Sie haben sie vernichtet. Wird Gott dergleichen Sünde verzeihen?" und der salsche Bruder von Frosinone eilte nach Rom, dort seine verderblichen Entwürse weiter zu verfolgen. Als nach Berlauf von 12 Tagen die Deputirten auseinandergingen, war die Gesellschaft einem Schisse zu vergleichen, das der Leitung eines Steuermannes entbehrend, der Gewalt der Winde hingegeben. Durch päpstliche Bestimmung vom 22.

Sent 1780 wurden die Saufer bes Rirdenftaates bes Berbanbes mit bem Rector major erlebigt, in ber vollftanbigften Iluanade bes b. Batere befand fich Alfons. Alle Beiden ber Auflofung ergaben fich in ben Saufern bes Ronigreiche, und ber Stifter felbft war ber Unficht, bag burch bie Berfügung vom 22. Sept. die Unterbrudung ber Congregation , bis auf bas in ben romifden Staaten befindliche Fragment, ausgesprochen worben. In allen Dingen bem Willen bes Dberhauptes ber Rirche unterthania, beichloß er, nach Benevent fich ju begeben, um fic unter ben Geborfam bes für ben Rirchenftaat angeordneten Guveriors, bes P. Frang de Paula zu ftellen. Das zu bemerk-Relligen , verftattete nicht fofort feines Leibes Schmachbeit, bann unterfagte es ihm ber P. Frang felbft. Es vereinigten fic auch bie Erzbischöfe von Capua, Amalfi, Matera, Conza und Salerno, ferner Bischöfe in großer Angabl, um por bem b. Stuble bie Rechtfertigung ber Congregation und ihres Stifters au verfuchen, ber Pronuntius, burch Eingabe vom 17. Dct. 1782, Rellte in bas mabre Licht bie bem P. Majone aufgegebene Unterbandlung, die Lage bes Rectors gegenüber ber fturmifchen Berfammlung vom Dai 1780, und folog in ben Worten: "ich glaube , bag fein Betragen nicht fowohl Tabel , ale Billigung verdiene." Pius VI., ohne boch bie in bem Konigreich Reavel bestebende Congregation als eine geiftliche Rörperschaft anguertennen, nahm wiederum ju Gnaben auf ihren Stifter und feine Shuler, infoferne fie bei bem Miffionswerte beschäftigt, und erflatte fie aller ber Indulgenzen und geiftlichen Berechtigungen. beren bie Missionarien Sanctissimi Redemptoris in bem Rirchenfaate genießen, theilhaftig. Es war bas ein lindernder Balfam für bes b. Stifters Bunden, aber feineswegs hiermit ber große Rif in ber Einbeit bes Orbens geboben. Sicilien erwählte fich einen unabhängigen Rector major, ber romifche Breig machte bie erfreulichften Fortschritte, jumal nachbem bas Breve vom 17. Dec. 1784 erflart hatte, die Congregation bes beiligften Erlofere beftebe einzig aus ben Saufern zu Benevento und S. Angelo, Scifelli und Frofinone, Spello und Gubbio, benen bas hofvitium ju St. Julian in Rom beigurechnen.

bagegen erschienen fortwährend in sichtlichem Abnehmen begriffen bie neapolitanischen Saufer: es fehlte ihnen ber Unterhalt, es fehlte an Subsecten. Bu Iliceto mußten Armuth halber bie Studonda aufgegeben werben. "Es verfallen alle unfere Saufer", seufzete Alfons, "bein Wille oh! herr geschehe."

Bis zu ber Cataftrophe von 1780 hatte er an allen Samstagen zu bem gabireich verfammelten Bolte von ben Tugenben Maria gesprochen, die Novanen, so einleitend den Feften ber b. Jungfrau, abgehalten, am Abend bes grunen Donnerftages bie Paffion erflaret, bas Alles mußten ihm von bem an Argt und Beichtvater unterfagen. Denn immer beunruhigender traten die Beiden ber bevorstebenben Auflösung ein. In der ununterbrochenen Uebung ber iconften Tugenden entichlummerte Alfons Maria be' Liguori ben 1. Aug. 1787. Beatificirt burch Breve vom 26. Sept. 1816, ift er burch Bulle Gregors XVI. vom 25. Jan. 1839 bem Bergeichniffe ber Beiligen eingeschrieben, seiner Berehrung ber 2. Aug. geweihet worben. Sein Leben hat P. Tannoja befdrieben: ich tenne bavon nur die frangofifche Uebersegung: Mémoires sur la vie et la congrégation de S. Alphonse Marie de Liquori Evéque de S. Agathe des Goths et fondateur de la congrégation des Prétres-Missionnaires du Très-Saint Rédempteur. Paris, 1842. 3 Bbe. 80. 36r if beigegeben ber Catalog von bes Beiligen Schriften, bie eben fo verdienftlich als gablreich, bem Berfaffer unter ben Ascetifern und Dogmatifern einen boben Rang fichern. - Jahre vor feinem Ableben hatte Alfons gegen feinen Beichtvater geaußert: "Zweifeln Sie nicht, die Congregation wird bestehen bis zum Tage bes Berichtes, weil fie nicht mein, fonbern Gottes Bert ift; fo lange ich bei Leben, wird Dunkelbeit und Dematbigung ibr beschieden sein, aber nach meinem Tode wird fie bie Alugel erbeben, vorzugsweise nach ben ganbern bes Rorbens fich wenben." Das Bertzeug für bie Erfüllung biefer Prophezeiung follte ein Deutscher werben.

Johann Clemens Maria hoffbauer war zu Tafwiß in Masren, in der Abtei Brud Gebiet, den 26. Dec. 1751 geboren. Sehr jung verfor er den Bater, einen biedern, folichten Land-

mann; ba faßte bie Mutter bas Rind, führte es ju einem Erucifix und fprach: "Gieb, ber ift von nun an bein Bater, gib Acht, bag bu auf bem Wege manbelft, ber ihm wohlgefällig." Dem Programm entfprach bes Anaben fernere Erziehung. War er bie Boche burch recht fleißig und brav gewesen, bann erhielt er am Sampag bie Belohnung; er burfte ber Mutter Gottes ju Ehren faften und Die Paar Rreuger, welche er, ftatt bes Arubftudes erhielt, ben Armen austheilen. Gine folde Erziehung mußte ihre Früchte tragen; bas baus bes herrn ward bes Rnaben Lieblingsaufenthalt, Gebet und bas Unboren von Gottes Bort feine toftlichke Erquidung, fein Sehnen und Trachten, wie er bereinft fich wurdig machen fonne, unter ben Dienern bes Altars ju gablen. Dafür ergaben fich vor ber Sand feinerfei Aussichten. Bur Schule ben Anaben zu balten , bas batte bie Wittwe allenfalls noch vermocht, weiter ibn flubiren au laffen, fiel ibr rein unmöglich. Clemens wurde 1767 bei einem Bader in bem naben Inaim in die Lehre gegeben, und trat, nach überfanbener Lebrzeit, als Bader in ber Abtei Brud Dienft. Seine Reigung jum flubiren empfahl ibn bem Abt Gregor Lambett, ber jum Tafelbeder ibn beforberte, auch bie untern lateinischen Claffen ihn burchmachen ließ. Da fand Clemens einen Rachbarn aus Tagwig, ben nachmalen als Theolog berühmt geworbenen Johann Jahn; bem hat er gerathen, mehr ju beten und weniger ju lefen, fonft wurde es ihm einft ichlecht. ergeben.

Fleißig studirt, sleißig gebetet hat Clemens, ganz ungestört bem Gebete sich widmen zu können, verließ er 1775 oder 1776 bie Abtei, nm sich eine Einsiedelei zu suchen. Die Gelegenheit bazu fand er in der Umgebung des Dorfes Mühlfraun, so mit Enswiß grenzend, ebenfalls der herrschaft des Klosters Brud unterworfen, und von Alters her durch die Wallfahrt zum Gegeißelten heiland berühmt. Ungesäumt wurden die Anstalten zur Aufführung einer Eremitage getroffen, was manche Neugiezige herbeizog, zu benen sprach der junge Mann von Sünde und Buße. Seine Borträge fanden Beisall, täglich vergrößerte sich das Anditorium, aber die Behörde untersagte die Anlage

neuer Einsiedeleien, und in furgem wurde bas Inflitut ber Einfiedler in bem gangen Umfang ber Monarchie aufgeboben. Gles mens, nicht weiter an Dublfraun gefesselt, ging nach Bien, wo er als Bader ein Unterfommen fand und zeitig zu genauerer Befanntichaft mit einem Sandwertsgenoffen, mit Peter Emanuet Rungmann gelangte. Monate lang fparten bie beiben Freunde, um sodann in Gemeinschaft ben Trieb ihres Bergens befriedigen, eine Wallfahrt nach Rom vollführen zu konnen. Innig ergriffen von dem, was ihre Augen gesehen, fehrten fie nach ber Rafferfabt jurud, und Clemens murbe im Laufe feiner verbienftlichen Thatigfeit burch einen vortheilhaften Seuratheantrag aberrafcht. Er lebnte ibn ab, benn fein Berg war, wo fein Schat geborgen. Wiederum trieb es ihn nach Rom, wiederum bat er in Rungmann einen Gefährten gefunden. Auf ber langen Reise, burch Stabte und Dorfer und auf allen Begen haben fie gebetet ober geiftliche Lieber gefungen. Bon Rom aus befuchten fie Tivoli, um von bem Bischof, nachmalen Dins VII. bas Eremitenfleid fich ju erbitten. Der Pralat belehrte bie beiben Fremblinge um bie Beschwerlichkeiten und bie Pflichten bes Anadoretenftandes. Sie beharrten in ihrem Borhaben, und Barnabas Chiaramonte befleibete fie mit bem Sabit, fegnete fie ein, und wies ihnen zum Aufenthalte ben Bald bei Tivoli an, eine Stelle, wo bie gottliche Mutter unter bem Ramen de Guintiteone verehret wird. Da, auf ber reizenden Bobe, foll einftens Borag feine Billa gehabt haben; vier andere Ginfiebler baufeten auf ber Stelle feit langerer Beit.

Aber gleich ihnen beständig in seiner Bahl ift Clemens nicht gewesen; eines andern Beruses sich bewußt, verließ er nach einem halben Jahre seine Einsiedelei; er kehrte nach Bien zuseruck, um dort seine Studien sortzusesen, als wozu eine fromme Wittwe ihm die Mittel reichte. Manch verkehrte Lehre ift damals in Bien vorgetragen worden, mancher Unfinn vom Ratheber ausgegangen: des wurde einstens Hossbauer Zeuge, von seinem Size erhob er sich, sprechend: "Herr Professor, was Sie da lehren, ift nicht katholisch," und mit alsolchen Worten verstieß er den Hörsaal. Nach vielen Jahren traf er in der Straße

mit einem alten herren zusammen, der ftarte ihn lange an, fragte dann, ob er etwan hoffbauer heiße. Zu dem Ramen bekannte sich der Befragte. "haben Sie nicht einst als Student dies und senes dem Prosessor gesagt?" fragte weiter der Undeskannte. Das wurde eben so wenig in Abrede gestellt. "Run denn," suhr der alte herr fort, "ich bin sener Prosessor, und heilsam ist Ihre Zurechtweisung mir geworden. Ich habe ihr nachgebacht und mich gebessert." Unermüblich in Studien und Andachtühungen, suchte Clemens einzig in den Ferienzeiten Erstolung, indem er sie regelmäßig zu längern oder fürzern Wallssahrten benutzte. Dreizehnmal hat er in solcher Weise Rom besucht.

Bieberum tam er babin, begleitet von feinem Freunde Sibel. Am Biele ihrer Reise angelangt, nahmen fie fich vor, bie Rirde, beren Glodengelaute am Morgen querft fie rufen murbe, auch zuerft zu besuchen. Dem Borfage getreu, gelangten fie zu einem Rirchlein, wo eben bie Priefter in ber Morgenbetrachtung beariffen. Den nachsten Anaben befragte Soffbauer um biefe Beiftlichen; "es find," erwiderte bas Rind , "bie Priefter bes Allerheiligften Erlofers, und ein folder Priefter werden Gie bereinft fein." Des Rnaben Worte machten tiefen Ginbrud auf eine empfängliche Seele, und die beiben Freunde ließen fich bem Rector bes Saufes vorftellen. Der zeigte ihnen die ganze Ginrichtung , machte fie befannt mit bem 3wede bes Inftitute, mit ben wesentlichften Regeln, und endigte bamit, bag er ihnen bas Ordenstleid anbot. Soffbauer ergriff auf ber Stelle, Sibel nach langerm Bogern ben Borfcblag, 1783. Bu Frofinone machten fie ihr Roviciat. Davon borte alsbalb, bas besprach ber b. Alfone: "Gott wird unfehlbar burch ber beiben Deutschen Bermittlung feine Ehre in jenen ganbern ausbreiten. Seit ber Aufhebung ber Jefuiten find fie beinahe verlaffen. Diffionen, follen fie bort nunlich werben, muffen jeboch anbere geleitet werben, wie bei und. Dort, wo die Ratholifen von Protestanten umgeben find, wird Belehrung nüglicher als Ermahnung. Man wird genothigt fein, den Glauben ju lehren, bevor man fie anbatten fann, ber Gunde abzusagen. Priefter tonnen ba viel

Gutes wirten, aber fie bedürfen eines reichtichern Manfes von Wiffen, als uns gegeben."

Raum jum Priefter geweihet, von feinem Freunde und Drbenebruber Sibel begleitet, begab fich Soffbauer 1785 nach Bien, ber Absicht, baselbft ein hans, beffen Superior zu werben et bestimmt, ju begränden. Sehr bald gelangte er ju ber Uebergengung, bag bier fein Beil ju finden. Er fcuttelte ben Stanb von feinen Sugen , und ging gerabeswege nach Barfchau, wo ihm burch Bermittlung bes Runtins Saluzzo bie Rirche bes b. Benno fant bem anftoffenben Saufe eingeraumt wurde. Heine Gefellichaft, bie bier unter feiner Beitung fich anfebeite, leiftete Außerorbentliches; 1796 hat man in ihrer Rirche 19,000 Communicanten gezählt. Sie erhielt anch eine zweite Rirde, jum b. Rreug, und begrundete Riederlaffungen ju Radgimin und Lugowta, bann in bem fernen Mitau, als wohin Soffbaner 1794 brei feiner Priefter verschickte. 3m 3. 1799 gablte bie Gefellichaft ber Bennoniten, wie man fie bort nannte, in Barfchan allein 25 Ditglieber, barunter beinahe die Salfte Polaten. Acht volle Jahre waren inbeffen verlaufen, bevor ein folder zur Aufnahme fich melbete. Der Ruf von ber gladlichen und fegenreichen Thatigfeit ber Bennoniten verbreitete fich in bie weitefte Ferne, von mehren Seiten wurde ber Bunfc ausgesprochen, bes gleichen Segens theithaftig ju werben, und es entftand, nachdem Soffbauer, feit 1792 bes Roctor mujor General-Bicar, felbft eine Reife nach Alemannien gemacht, um bie Localitat fich angufeben, bie Rieberlaffung gum Berge Tabor ju Jeftetten, im Rlettgau, 1803, bie feboch, gleich ben Saufern in Erpberg und Babenhaufen, nur von furmem Beftanbe gewefen ift. Einer unausgesesten Berfolgung fich ju entgieben, suchten bie Bruber in ber Schweig ein minber fowieris ges Relb für ibre avoftolischen Bemühungen. Bu Chur aufaenommen, in des h. Lucius verlaffene Abtei eingeführt, wurden fie burch bie foredlichten, aus Bavern getommenen Aufchulbis gungen verfolgt; tief verlett burch bie Berleumbung fanben fie bafelbft ihres Bleibens nicht; ber Pfarrer ju Bifpach im Ballie, Abrian von Coneten , bot ihnen eine Freiftatte, bie Dbrigfeit unterftugte nach Eraften ihre Anfiebelung, aber Ballis wurde

dem großen Raiserthum einverleibt, geschloffen bas fleine Rlo-fterlein.

Auch bem Mutterhaufe zu Barfchau haben bie Trubfale nicht gefehlt; R. Friedrich Wilhelm III. nahm bie armen Prie-Ber in Gous gegen ungerechte Anfechtung, aber bort trat ebenfalls ein Wechsel ber herrichaft ein, am 15. Jul. 1807 verfiegelte eine Commission ju St. Benno Raften und Riften, und ben Bewohnern wurde die Auffosung ihrer Congregation angefündigt. Auf Leiterwagen, unter militairifder Bebedung, unter ber frengften Behandlung brachte man fie nach Ruftrin, wo fie einen gangen Monat in frangofischer Saft zubrachten. Der lette von allen ift Soffbauer entlaffen, und, ale ein Deftreicher, nach ber Beimath anftrabirt worden. "Bas unter den ungunftigften Berhaltniffen, und in ben ichwierigften Zeitumftanben ein einziger Diener Gottes, treu wie Soffbauer, vermag, bas wurden bie Mauern von St. Benno befräftigen, wenn nicht Taufende von lebenbigen Beugen vorhanden waren, bie er gefpeifet, befleibet, und gu Gott und ju einem driftlichen Lebenswandel gurudgeführt bat." Bu Wien wurde hoffbauer nicht eben nach Bunfc von der Doligei empfangen. Sie legte Sand an ibn, burchsuchte forgfältig feine Sabseligkeiten und seine Schriften. Einige bunbert Thaler wurden bei ihm vorgefunden, und die Inquirenten verfielen ber Ansicht, bag ein Religiose nicht auf rechtem Wege ju solchem Reichthume gelangt fein fonne. Sie fanden beshalb fur gut, ibn nach bem Befängnig ju fchiden, und ihn festzuhalten, bis bes Gelbes wahrer Eigenthumer fich ergeben murbe. Ein ganges Sabr brachte Soffbauer in ber Gefangenschaft ju, ohne Rlage, obne ben Berfuch einer Rechtfertigung. Seine Unschuld fam leglich zu Tage, man gab ihm zurud, was ihm genommen worben, und vergonnte ibm auch ben fernern Aufenthalt. Der Ergbischof, Graf von Sobenwart, erzeigte fich ihm nicht abhold, ein anderer Gonner verschaffte ibm eine fleine Wohnung in bem Gebäube ber italienischen Nationalfirche. Rach 30 Jahren, in raflofer Thatigfeit verlebt, fand er bier bie geliebte Ginfamkeit wieder. Seinem herren und Beliebten in bem beiligften Sacrament fo nabe ju fein, jeden Augenblid ihn besuchen, gange Rächte bei ihm weilen ju tonnen, bas betrachtete er als reichs liche Entschähigung für bie Rrankungen ber Bergangenbeit.

3m 3. 1813 trat hoffbauer als Pastor familiae bei ben Urfulinerinen ein. In furgem wurde bie Rlofterfirche ju einem Missionsort, die Birffamteit ibres Dieners im Beidtftuble gelangte zu einer außerordentlichen Ausbehnung. Er gablte unter seinen Beichtfindern febr vornehme Personen, was fur die bamalige Schüchternheit bes fatholifden Lebens in Blen von großer Bebeutung war. Auch auf ber Rangel fand er bie feltenften Erfolge; "die Gnabe fpricht aus ibm," außerte Bacharias Werner. In ber That bat er auf Rebefunfte niemalen fich verlegt, vielmebr auch in diesem Bunkt die von bem b. Alfonsus gegebenen Borfdriften befolgt. Dag man in einer Congregation, beren Sauptzwed die Diffion, vor Allem fic befleiße, bem Bolle verftanblich zu bleiben, bat ihr Stifter gewünscht. Ueber ben Angelegenheiten und Bedürfniffen feiner Gemeinde verabfaumte Soffbauer teineswegs bie allgemeinern Intereffen. Gine ursprünglich nach America bestimmte Mission bat er 1815 ber 28alachei zugewendet, wo ihr zwar nicht bie gehofften Erfolge geworden find. "Ich mochte blutige Thranen weinen," fcrieb er einstens, "baß ich sie babin geben ließ", bafür fant er Eroft in ber Benbung, fo bas Schidfal feiner Bruber in ber Schwelz nahm. Jahre lang hatten fie auf verschiedenen Pfarreien und Caplaneien, auch in Privathäusern gerftreut leben muffen, bann endlich 1818 von bem Staaterath ju Freiburg formlich aufgenommen, wurde ihnen jugleich die Erlaubnig, die vormalige, von ihren letten Bewohnern, ben Trappiften, verlaffene Rarthause Balfainte einzunehmen. Novigen fanden fic bald gu ibnen, gleichwohl war auch biefer Aufenthalt, von wegen ber rauben Lage, nur vorübergebenb. Statt ber Rarthause bezogen bie Redemptoriften bas alte Seminarium in Freiburg. Dabin wurde auch ber P. Sabelli, ber zeither an hoffbauers Seite in Bien gewirft batte, gefendet. Diefer Umftand, bie vielen Befuche, fo ber General-Bicar empfing, und fein Berfehr mit bebeutenben Personen (ber 2. Abth. 1. Bb. G. 117) wedten bie Aufmertfamfeit der Polizei; fie machte bie Entdedung, daß auch P. Soffbauer

Miglieb einer auswärtigen geistlichen Corporation sei, das er vielleicht mit einem auswärtigen Orbensgeneral in Berbindung febe und von ihm abbangen tonne, Beziehungen, welche nach ben josephinischen Anordnungen verboten, und felbft ftraffakig. Also wurde eine Untersuchung in Form Rechtens angeordnet, und an beren Schluffe bem Inculpaten angefündigt, bag er entweber bem Orben au entfagen, ober bie öftreichischen Staaten au raumen babe. Kur bas lette entschied er sich, und einen in biesem Sinne abgefagten Revers mußte er unterzeichnen. Es war feine Absicht, nach America zu geben, nur bat er, seines vorgerudten Aftere wegen, um Ausftand bis jum Gintritt ber iconen Jahreszeit. Diefen Ausftand ju erwirten, wendete ber Ergbifchof fic ummittelbar an ben Monarchen. Sein Begehren fant Erborung, und ber Raifer außerte fogar feine Geneigtheit, bem verfannten Priefter eine Gnabe ju gemabren. Ermuthigt burch feine bulbreichen Borte, bat D. hoffbauer, burd Memoriale bom 29. Oct. 1819, um bie Erlaubnif, ein Collegium ber Congregation vom beiligften Ertofer innerhalb ber Stadt Bien errichten zu burfen; fie wurde am 30. April 1820 ertheilet. "Sebet, wie D. Soffbauer beten tann," fprach ber Erzbifchof, bie freudige Botichaft vernehment. Er gedachte eines Bertiarten: ben großen Tag hatte ber Fromme nicht erleben follen. Unpag seit langerer Zeit, ernfilich erfrankt seit Reb. 1820, war er in ber Mittagestunde bes 15. Margen entschlafen.

Es ift aber nicht allein für Wien der Todestag des P. hoffs bauer eine Epoche geworden, es datirt sich von diesem Tage die wunderbare Verbreitung der Congregation durch weite Reiche, sogar über die Grenzen der alten Welt hinaus. Von allen Seiten wurde P. Passerat, hoffbauers Nachfolger in dem Amte einnes General-Vicars für die Länder im Norden der Alpen, mit Gesuchen um Missionarien bestärmt, und sind an sehr vielen Orten aus den Missionen seste Riederlassungen hervorgegangen. Ausger einer guten Anzahl von häusern in Destreich seibst erlangte die Congregation deren auch im Elsaß, in Belgien, zu Pitsburg und zu Baltimore, sie übernahm 1841 den nralten Gnadenort Alt-Deuting in Baiern; nach Coblenz sind die ersten Redempto-

riften aus Wittem, in dem Bollanbilden Limburg, gefommen. Die Rirche ju St. Johann wurde von ihnen am 27. Mai 1849 übernommen. Mögen fie nimmer von uns icheiben! Rach ibrem jetigen Beftand theilt fich die Congregation fanonisch in zwei Saupt-Glieberungen ab, in bie cisalpinifche und transalpinifde. Bene fieht unmittelbar unter bem Roctor major, bem General-Dbern ber Congregation, und umfaßt die Saufer im Rirdenfaate, in Reapel und Sicilien. Denn die Spaltung im Orben murbe vier Jahre nach bes Stiftere Ableben gludlich geboben. Durch Breve vom 5. Aug. 1791 bat feine Gefellichaft Papf Dius VI. ju Gnaben aufgenommen, und verordnet, bag bie Baufer insgesamt in einem General-Capitel gur Babl eines gemeinschaftlichen Rectors schreiten sollten. Das General-Capitel pom 14. April 1793 wählte bierauf jum Rector major den V. Peter Paul Blasucci, und fette ben Prafibenten Frang be Panla ab, weil biefer ber Bereinigung wiberfprach. Des P. Blafupci Nachfolger wurden Nicolaus Manfione, Coleffin Cocle, Johann Camill be Lellis Ripole, feit Dai 1832, und endlich Bincentins Trapanese, ber beutige Rector major. Das Amt wird auf Lebenszeit gegeben. Die transalpinische Congregation zerfällt in vier Provinzen, bie beutiche, fraugofische, belgische und americanische. Die Baufer in Solland und England geboren unter ben belgifoen, bie in Mobena unter ben beutschen Provinzial. Befagte transalvinische Provinzen regiert ber vom Papke ernannte Gene ral-Biear des Roctor major. Rubolf von Smetana ift in biesem Amte bes P. Pafferat Nachfolger geworben.

## Simon Den 5.

Als eine Fortsetung ber Gymnasialkraße ist die Cafinokraße zu betrachten; feitwärts correspondirt die Gymnasialkraße mit dem Rheingäßchen. Das Rheingäßchen, gleichwie die anftoßende Georgengasse in dem alten Coblenz der Juden Sitz, biebet eine einzige Werkwürdigseit, die vormalige Synagoge, die jest noch der jadisschen Gemeinde Eigenthum, obgleich sie seit wenigen Jahren ihrer

urfprängfichen Bestimmung entfremdet. Schmidlos, unaufebulich vielmehr, hat bas Saus gleichwohl eine hiftorifche Bebentung. Der Rabbiner, Emanuel Deut, bat da gewohnt, bevor er, aus Beranlaffung bes großen Sanbebrin, nach Paris berufen worben, 1811, und zwar auf unmittelbare Beraulaffung Rapoleons. Dem batte bei einer frühern Gelegenheit ber große prächtige Mann mit bem fowarzen machtigen Barte imponirt. In Varis fand Deug bie feinen Renntniffen und feinem Berbienft anges meffene Stellung und ift er als Groß - Rabbiner von Frantreich geftorben. Er war ju Bonn geburtig, Enfel und Urenkel berühmter Merzte, bie zugleich als Rabbiner ihrer Gemeinde vorgeftanben haben. Emanuels Frau, Bela, ober, in Gefolge bes faiserlichen Decrete vom 20. Jul. 1808, Judith genannt, hatte ibm funf Rinder geboren. Bon Garab, ber alteften Tochter, wurde fie zu Obermefel, 29. Oct. 1794, entbunden, und bat biefe Sarab ben berühmten und gefehrten Bbilologen und Drientaliften Trach an Mann, auch von demfelben brei Rinder gebabt. In Paris, wo Trad, Strafburger von Geburt, bei bem großen Confiftorium bie Stelle bes Secretairs befleibete, lernte er bie ungemein geiftreiche Garab tennen. Als er convertirte, ber Gesellichaft Jesu eintrat, wendete fie mit ihren Rinbern fic nach London, und hat fie bort langere Beit in bem Sause von Rothfdilb um aufgehalten. Emanuels Sobne find bagegen alle vier ju Coblenz, in ber Spuagoge geboren, Samuel ben 30. Sept. 1797, Simon ben 15. Januar 1802, Bernhard, urfprünglich Bermann, ben 11. Jul. 1804, Abraham ben 29. Januar 1808. Simon, in torpertiden Anlagen bem Bater burchaus unahnlich, auch im Muffiggang erwachsen, ift zu einer feineswegs beneibenswertben Celebrität gelangt.

Er convertirte zu Rom, wenn ich nicht irre, unter sehr hohem Patronat, wie sich aus dem ihm beigelegten Ramen Gonzaga schließen läßt, und empfahl sich hiermit einer Partei, die nicht gar glücklich in der Wahl ihrer Bertrauensmänner zu sein pflogt. Ich weiß nicht, ift es Un- oder Misgeschiet, Logislimisten und Antholisen geben ihre Angelegenheiten der Regel nach entweder in unglückliche oder verdächtige Säude. Bielleicht geschieht das

auch nur in Folge bes Grund-Charafters befagter Parieien, der als len gewaltsamen Tendenzen fern. Deshalb kommen die freilich gar seltenen Männer von einer entschiedenen Richtung, denen um ihrer Partei Seiden zu werden, nur die Gelegenheit sehlt, niemalen darin zur Geltung: ihrer schrossen Ansichten halber wird ihnen die Exclusion gegeben, und man behilft sich lieber mit den Unmaßgeblichen, die viel schwäßen und viel verheißen, viele Reverenzen ziehen und durch einstußreiche Bettern, durch gefällige Freunde empschlen sind. Dergleichen Wertzeugen verglichen, besaß Deuß wenigstens den Borzug, daß er gewandt, wie irgend einer seiner Stammgenofssen, in seder Berlegenheit schnell die Auswege zu sinden wußte. Er wurde der Herzogin von Berry vorgestellt, als diese mit den Anstalten zu ihrem Ritterzug nach den Küsten der Provence besschäftigt.

' Sie landete unweit bes Leuchttburms von Planier, ben 29. April 1832, Morgens um 2 Uhr. Der Aufruhr follte unmittefbar zu Marfeille ausbrechen. Er wurde ohne Dube unterbrudt. Ein Zettel fundigte bas ber Surftin in ihrem Berftede an. Sie las bie ungludlichen Borte: "Le monvement a manqué, il faut sortir de Frances, entfeste fich, ohne barum qu verzagen. Ihr erfter Gebanke war bie Bendee, babin fie über Svanien ju gelangen fich vorsette. Man gab ihr ju bebenten, baf ber Sturm, mit bem fie in ben letten Stunden ibrer Rabet au fampfen gehabt, noch feineswegs beruhigt, daß fein gabrzeng unter biefen Umftanben bas Auslaufen versuchen werbe, bag ihr Beheimnif errathen, bie Rufte weit und breit mit lauernben Douaniers bebedt worben. Den Seeweg aufgebend, befchloß Maria Rarolina bie gange Breite von Franfreich ju burdwanbern, um bas land ber Treue zu erreichen. War ihr boch fungft gu Maffa im Traum ber verlebte Gemabl erschienen, sprechend: "Ihren Entwürfen gebe ich meine Buftimmung, aber Gie werben im Guben fein Glud machen. Einzig in ber Benbee erwarten Ihrer die Erfolge." Sie verließ ben nicht langer baltbaren Berfted, verirrte fich im Balbe, brachte bie Racht in einer elenben Sutte gu, febrte bei einem Republikaner ein, bem sie sich mit ben Worten: "Je suis la duchesse de Berry", porstranen zu bereuen. Am 1. Mai, Abends 5 Uhr, exreichte sie bes von Bonrecneil, des zuverlässigsten Freundes Schloß, und am Abend des 4. Mai bestieg sie mit drei andern, nicht minder trenen Anhängern die Postchaise, die sie nach dem sernen Westen wagen sollte. In Plassac, zwischen Saintes und Bordeaux, unsterzeichnete die Fürstin den Besehl, durch welchen die Versechter der Legitimität für den 24. Mai zu den Wassen gerusen; am 17. Mai, Morgens 9 Uhr, stieg sie in dem Schlosse la Prenille bei Montaigu ab. And da sollte nur vorübergehend ihr Ausendhalt sein. Das blonde Haar unter einer schwarzen Perücke verborgen, in eines Bauernkaden Tracht, saß Petit Pierre, sa hieß für seht die Königstochter, hinter La Roche S. André, einem Edelmann aus der Nähe, auf, und dessen Pachthof, Les Mestiers wurde ohne Unfall erreicht.

Bier fanben fich verschiedene ber Varteiführer ein, und mit ihnen hielt die Fürftin am 21. Mai Rriegerath, ber jedoch eine entschieden friedliche Richtung nahm. Es wurde geltend gemacht, bag laut früherer Berabredung nur in drei Kallen die Bendee fich erheben follen, Angefichts einer feindlichen Invafion, einer Bewegung im Guben ober ber Republik. Da von bem allen nichts eingetroffen, murbe es unmöglich fein, fo meinten bie Sprecher, Die Bauern ins Felb zu führen. Das war auch Bourmonts Ansicht, als welcher von Rantes aus durch Tagesbefehl ben im Ramen ber Bergogin ergangenen Baffenruf gurudnabm. Enblich fant fich zu ihr, als ber Legitimiften in Baris Abgeordneter, Berryer, und bie gange Fulle feiner Suade hat biefer angewendet, um von dem allzu verwegenen Beginnen abzurathen. Da mußte benn endlich Maria Raroling ber allgemeinen Unficht fic fagen, und nach einer ungemein lebhaften Discuffion versprechen. bag fie vermittels eines von Berryer beschafften Paffes ihres Sobnes Reich verlaffen wolle. Am andern Tage icon lief mit bem Boftzeichen Toulon ein Schreiben ein , wodurch Bernard, biefen Namen batte im Guben bie Fürstin geführt, wodurch Bernard pon bem Ausbruche einer ben gangen Guben ergreifenben Bewegung in Renntniß gesett. "Non, non, je ne partirai pas les

bas waren ihre erften Worte, und in beren Ginne hat fie alsbalb an Berrper und an Charette geschrieben: "Mon cher ami, no donnes pas votre démission, puisque Petit Pierre ne donne pas la sienne", also schließt bas an Charette gerichtete Schreiben.

Allein bie Unordnung, gewöhnliche Rolge von Befehlen und Begenbefehlen, ergab fich unbeilbar, Angefichts eines wachfamen und thatigen Feindes. Die Insurrection befchrantte fich auf vereinzelte Anftrengungen. Bei Riaille befand la Roce-Mace ein glanzendes Bavonettgefecht, aber boch vermochte er nicht im offenen Relbe fich an behaupten. Charette, in bem Gefechte bu Chone, zeigte fich feines Ramens und feiner Mittampen wurdig, obne ber llebermacht wiberfteben ju fonnen. Bonrecueil, "lieb und treu," empfing bier bie Tobeswunde. In bem Schloffe la Des nilfière festen 45 Benbeer einem farten Corps Blauer unüberwindlichen Biberftand entgegen, bis babin biefe Reuer an-Flammen über ihren Bauptern , Flammen unter ihren Außen, unter bem Rufe: Vive Henri V! ben bas Beichmetter von zwei bornern beantwortete, ftritten biefe Tapfern, bis dabin bie Rleiber auf bem Leibe ibnen brannten. folugen fie fic burch ber Feinde bichtefte Reiben, rauchenbe Ruinen und feche ber Ihren, bie ben Belbentod gefunden, que rudlaffenb. Es waren bas bie letten Budungen einer bochbergigen, im Sterben begriffenen Partei. Immer naber bebrobet . in der Einfamkeit von les Medliers, sab Marie Raroline fic gendthigt, ihre abentenerliche Banberfchaft fortzusegen, und an romanhaften Begegniffen bat es ihr auch jest nicht gefehlt. Bald in duntler Racht verirrte fie fich in ben verworrenen Baldpfaben, balb wurde fie auf ihres gahrers ruftigen Schultern burd unwegfame Morake getragen, ein andermal brachte fie lange Stunden tobtlicher Angk, nur mit einigen Reifern bebedt, in einem Graben zu, benn ringenm machten Jagb auf fie von Branntwein und Ermudung rafend gewordene Soldaten. Ueberbaupt baben bie Blauen 1832 in ber Benbee bargetban, bag fie ber Dorber von 1793 unverfälichte Rachtommenichaft. Den Dubfeligkeiten, ben Gefahren einer folden Eriften erliegend, erfaßte bie Furftin ben verzweiselten Gebanten, in bem

großen Rantes fich nu verbergen. Dort, wo bie Revolution unferbiich geworben , fonnte bie Regierung am wenigften fie vermuthen. Gie, gleich ihrer Begleiterin Gulalia von Rerfabiec, als Bauerin gekleidet, wurde bafelbft eingeführt, und blieb beinabe fünf Monate lang in dem Saufe ber Fraulein Dugwigny al-Ien Rachforfdungen unerreichbar. Bon ber machfamften und fdarffichtigften Trene gehutet, murbe es ibr möglich, mit ben eifrigfen ibrer Anbanger einen lebbaften Briefwechfel zu unterhalten. In bem ungebrochenen Bertrauen auf ihre Bufunft ichrieb fie an ibre Tante, die Ronigin ber Frangofen, lediglich um beren Berwendung ju suchen für ebefmuthige Freunde, Die in Gefahr, ihre Anbanglichfeit zu ben ererbten Trabitionen von Treue und Ergebenheit auf ber Buillotine ju buffen. Das Schreiben, eben fo rubrend als wurdig gehalten, trug ein Officier, ein Revalift, nach Saint-Cloud. Montalivet überreichte daffelbe ber Königin, und ber Officier wartete am Sug ber Treppe auf bie Antwort. Statt ihrer tam bas Schreiben gurud, mit bem Bebeuten, bag die Ronigin es nicht annehmen fonne. "Um volcan est aussi sous vos pas, Madame, vous le savez, "batte bie Richte ibr zugerufen.

Bielleicht, daß es dieser Bersuch einer Verständigung gewersen, der Ludwig Philipps Ausmerksamkeit nach Nantes hinzog, vielleicht auch, daß die Lage der Dinge die vollständige Beruhigung der immer noch zudenden Bendée erforderte. "Semparer de la duchesse de Berry devenait des-lors la plus impérieuse des nécessités du moment. Mais pour conduire le gouvernement jusqu'à la mère de Henri V., il fallait trouver un trattre: on ne put le trouver, sur cette noble terre de France, que dans un juif, un renégat.

"Admis, pour avoir renié son Dieu, dans la confiance du pupe, et dans celle de la duchesse de Borri, pour avoir su masquer la noirceur de son âme, ce misérable s'était offert depuis long-temps à M. de Montalivet, lorsque le ministère du 11. octobre se forma. M. de Montalivet laissa au nouveau ministre de l'intérieur l'hypocrisie de Deutz à employer. On savait la duchesse de Berri à Nantes: Deutz se chargea de déconvrir l'asile de la princesse; et, pour tirer parti plus surement des services de cet homme, on nomma préfet de la Loire-Inférieure M. Maurice Duval, le même dont l'administration avait pesé si cruellement sur Grenoble.

Deutz était loin d'avoir auprès de la mère du duc de Bordeaux l'influence dont il s'est vanté depuis. Mais il avait accompagné de Londres en Italie Mari de Bourmont; il avait va la princesse en passant à Massa pour se rendre à Rome; il l'avait revue, après le voyage à Rome; et grace aux recommandations du Saint-Père, il avait été chargé de remettre des missives importantes à la reine d'Espagne et à don Miquel. Il avait donc été naturellement initié de la sorte à de graves secrets, dont la révélation devait peu coûter à son ame perfide et lache. Il est vrai que lorsqu'au mois d'avril il avait quitté Massa, M. de Choulot l'avait contraint à s'arréter à une lieue environ de la ville, dans une vallée plantée d'oliviers, et lui avait fait préter là un serment solennel et redoutable 1); mais que valent les serments? L'honneur les rend superflus, la bassesse les viole. Deutz trahissait le parti légitimiste, par correspondance, depuis près de einq mois, lorsqu'il fut envoyé mystérieusement à Nantes, par M. Thiers. Comme on se défiait de lui, on lui avait donné, pour l'accompagner, le commissaire de police Joly, celui qui sous la restauration, avait arrété Louvel.

"Voici quels furent les premiers rapports de M. Thiers et de Deutz. M. Thiers reçut un jour une lettre par laquelle un inconnu le priait de se rendre, dans la soirée, aux Champs-Elysées, lui promettant des communications de la plus haute importance. M. Thiers mande le chef de la police, lui montre la lettre et lui demande conseil. Celui-ci représenta au ministre qu'un pareil rendez-vous était trop bizarre pour ne pas cacher un piége, et qu'il fallait s'abstenir. Mais dominé

<sup>1) &</sup>quot;C'est ce que Deutz raconte lui-même dans une brochure qu'il a publiée touchant sa trahison; et, sur ce point, il est permis de l'en croire, puisqu'il s'accuse. Car, du reste, sa brochure est remplie de mensonges cyniques."

par un instinct qui le poussait impérieusement à tenter l'aventure, M. Thiers ne tint aucun compte des représentations provoquées par lui-même, et, l'heure du rendez-vous venue, il se dirigea vers les Champs-Elysées, des pistolets dans ses poches. Arrivé au lieu désigné, il apperçut un homme qui paraissait en proie à un trouble mélé de terreur. Il s'approche, l'aborde: cet homme était Deutz. Là commencèrent les confidences dont un crime devait être le résultat. La nuit suivante, et grâce à quelques mesures ordonnées par le chef de la police, Deutz était secrètement introduit au ministère de l'intérieur. ,,,,Vous allez avoir une grande fortune, « lui dit M. Thiers. A ces mots, le juif éprouva une émotion si forte que ses jambes tremblèrent et que son visage s'altéra profondément. Le marché de la trahison fut conclu sans peine.

"Arrivé à Nantes, Deutz se présente à quelques légitimistes influents, il parle de dépéches pressantes à communiquer, il sollicite avec instance la Igrace d'être admis auprès de Madame, dont son unique but était de découvrir l'asile. Mais déjà certains bruits alarmants avaient couru dans le parti légitimiste sur le compte de ce juif; et d'ailleurs, il était à craindre que la police, qui surveillait les démarches de tous les étrangers, ne parvint sur les traces de celui-ci jusqu'à Marie Caroline. Deutz redoubla de prières, et ce ne fut pas en vain. Le 30. octobre, la duchesse de Berri disait au frère des demoiselles Duquigny: ,,,,Demain au soir, à six heures, vous vous rendrez à l'hôtel de France. Vous u demanderez M. Gonzague. Vous l'aborderez par ces mots: Monsieur, vous arrivez d'Espagne. Voici la moitié d'une carte découpée, M. Gonzaque a l'autre moitié. Vous le reconnaîtrez à ce signe et me l'amènerez. ,,,,Le lendemain, en effet, à l'heure dite, M. Duguigny se rendit à l'hôtel de France, reconnut Deutz par le moyen de la carte partagée, et s'offrit à lui pour quide. Pendant qu'ils descendaient tous deux la rue Jean-Jacques, et suivaient la route qui conduit du port Maillard à la rue Haute-du-Château, Deutz paraissait inquiet, il aurait voulu savoir d'une manière précise dans quelle maison il allait être reçu. ,,,,Dans une maison, est lui dit M. Duguigny, ,,,,où Madame ne se rend que pour vous donner audience et qu'elle quittera aussitét après. est A quelques pas de la maison, M. Duguigny fit observer à Deutz que l'une des deux domestiques de Madame, Marie Boissy, n'était pas très-discrète, quoique d'une fidelité à tonte épreuve: que devant elle par conséquent il fallait se tenir sur la réserve. Aussi Deutz s'empressa-t-il de demander, à l'aspect de la domestique qui vint ouvrir la porte: ,,,, Est-ce de celle-là que vous m'avez parlé? Et sur la réponse affirmative de M. Duguigny, il ajouta: ,,,, Et l'autre, est-ce qu'elle est discrète? est-ce qu'elle est discrète?

"Introduit par son quide, Deutz fut recu dans une chambre où se trouvaient les deux demoiselles Duquiqny, M. Stylite de Kersabiec et M. Guibourg. M. Duquiqny affecta de demander si Madame était arrivée, et on lui répondit qu'on le croyait, parce qu'on avait entendu du bruit dans la pièce voisine. A l'instant même, M. de Mesnard entrait. Ne le reconnaissant pas, bien qu'il l'eut vu en Italie, Deutz se trouble, recule, et s'écrie avec un accent d'effroi: ....Qu'est-ce donc? Où suis-je. \*\*\* Le malheureux se rappelait sans doute le serment prété entre les mains de M. de Choulot! La duchesse de Berri parut à son tour, et s'adressant à Deutz, elle lui demanda d'un ton affectueux des nouvelles de sa santé. Deutz ne put répondre qu'en s'inclinant; puis, sans avoir prononcé une seule parole, il suivit la duchesse de Berry et M. de Mesnard dans la mansarde qu'il désigna plus tard à la police sous le nom de salle de réception. L'entrevue se prolongea jusqu'à huit heures et demie du soir. Deutz s'y ménagen des prétextes pour demander un second entretien, car il croyait la duchesse de Berri dans une maison tierce, et il n'en douta plus lorsqu'il vit la princesse chercher son châle et son chapeau, comme pour sortir. Dans ce moment, M. Duquiquy s'étant présenté pour prendre les ordres de Madame: ,...Si vous avez, .... dit-il à Deutz, ,,,,quelque chose à faire parvonir à S. A. R., je m'en charge. Vous me trouverez Place de la Préfecture, n°. 2, au troisième étage. Mais auparavant, et de peur de surprise, táchons de nous bien reconnaître! Regardé en face, Deutz fut déconcerté, fit un mouvement convulsif, et dit en balbutiant: ,,,, Avez-vous remarqué combien j'étais troublé en arrivant ici? C'est une chose extraordinaire. Alors, montrant à Deutz M. Duguigny, la duchesse de Berri dit: ,,,, C'est un bon Breton celui-là, d'un dévoument absolu et sans bornes.

"Réduit à solliciter une nouvelle entrevue, Deutz, pour l'obtenir, eut recours à une religieuse en qui la duchesse de Berri avait beaucoup de confiance, et dont il sut, par d'odieux mensonges, abuser la credulité.

"Cette seconde entrevue fut fixée au 6. novembre. Or, ce jour-là, Deutz, pour donner encore plus de prix à ses perfidies, Deutz alla trouver le maréchal Bourmont, lui apprit que le soir même il devait voir la duchesse chez Milier Duguigny et le pressa fortement d'y venir. La police aurait pu s'emparer du maréchal pendant la visite de Deutz; mais c'eut été compromettre le succès d'une arrestation bien plus importante. Et voilà pourquoi Deutz aurait voulu entraîner le maréchal chez la duchesse de Berri. Quoiqu'il en soit, M. de Bourmont fut assez heureux pour échapper à ce piége. Dans la soirée, il sortait de Nantes, accablé de chagrin, en proie à une fièvre ardente, et soutenu sur le bras d'un ami.

"Cependant, l'heure fatale allait sonner pour la duchesse de Berri; car cette fois, toutes les mesures avaient été prises. Des troupes, sous le commandement du général Dermoncourt, avaient été chargées de l'investissement du quartier. Deutz est introduit auprès de la duchesse de Berri, sa bienfaitrice. Le visage de ce misérable est calme; ses paroles ne respirent que le dévoûment et le respect. Cependant un jeune homme entre, et remet à la princesse une lettre dans laquelle on lui annonce qu'elle est trahie. Elle se tourne alors vers Deutz, lui fait part de la nouvelle reçne, l'interroge du sourire. Lui,

mastrisant son trouble, il répond par des protestations plks vives de gratitude, de fidelité. Mais à peine s'est-il retiré, que des baïonnettes brillent de toutes parts; des commissaires de police se précipitent dans la maison, le pistolet à la main. Avertie de l'approche des troupes, la duchesse de Berri n'a que le temps de se réfugier, avec Mis Stylite de Kersabiec, MM. de Mesnard et Guibourg, dans une petite cachette, pratiquée à l'extremité de la chambre de la duchesse, cachette formée par l'angle du mur et dont la plaque de la cheminée masquait l'entrée. Ne trouvant dans la maison que les deux demoiselles Duguigny, Mad. de Charette et Mil. Céleste de Kersabiec, qui toutes quatre font bonne contenance, les commissaires de police, et M. Maurice Duval à leur tête, se livrent aux perquisitions les plus minutieuses. Des sapeurs et des maçons ont été appelés: on ouvre les meubles ou on les enfonce; on sonde les murs à coups de hâche, de marteau ou de merlin. La nuit était venue, et l'oeuvre de démolition continuait. Dans l'étroit espace où ils étaient emprisonnés, la duchesse et ses compagnons n'avaient, pour respirer, qu'une mince ouverture à laquelle il fallait que chacun d'eux vint successivement coller la bouche. Du feu allumé dans la cheminée à diverses reprises transformait la cachette en une fournaise ardente, et il y eut un moment où les madriers l'ébranlèrent au point que ceux qu'elle étouffait dans un cercle invincible tremblèrent d'y avoir trouvé leur tombeau. Il fut décidé, au dehors, que la maison serait occupée militairement jusqu'à ce qu'on eut découvert la princesse, et cette décision, entenduc de la cachette, y porta le désespoir. L'agonie des reclus durait depuis seize heures, lorsque deux gendarmes, qui occupaient la chambre, allumèrent un grand feu avec des tourbes et des journaux. Il fallut se rendre alors: Mil Stylite de Kersabiec cria: ",,Nous allons sortir, ôtez le feu," et d'un coup de pied, M. Guibourg fit tomber la plaque, devenue rouge. Le feu fut à l'instant dispersé par les gendarmes, et tandis que, sur le foyer brûlant, la duchesse de Berri se trainait pale, chancelante, épuisée de fatigue et d'émotion,

Le général Dermoneourt, averti, montait accompagné du substitut du procureur du roi, M. Baudot, et de quelques officiers. En apercevant le général, la duchesse de Berri luidit, comme il l'a raconté lui-même: ,,,, Général, je me remets à votre loyauté. — Madame, " répondit le général Dermoncourt, ,,,,vous étes sous la sauve-garde de l'honneur français. " Et conformant sa conduite à ses paroles, le général traita en effet la prisonnière avec tous les égards dus à une femme, à une femme malheureuse surtout.

"Deutz, pendant plusieurs heures, fut gardé à vue par M. Lenormand, commissaire central de police. Le trastre était dans un état déplorable, il se frappait la tête contre les murs, s'arrachait les cheveux, et demandait des armes pour s'êter la vie." (Louis Blanc.) Die Summe von 300,000 Franken soll Deut bei dieser Gelegenheit verdient haben; die Erzählung, daß er sie sosort vergeudete, daß er im Elend gestorben sei, ist eine Hulbigung, der öffentlichen Moral dargebracht. Er lebt in Algerien, vielleicht unter erborgtem Namen, sicherlich aber im Genusse eineräglichen Amtes.

Die fieben Baufer, fo ber vormaligen Synagoge fich anfoliegend, boch bedeutend gegen fie gurudtretend, auf biefer Seite ben Ausgang bes Rheingäßchens bezeichnen, fleben, wie gefagt, auf einem Boben, ber weiland bes Jesuitencollegiums Eigenthum. Die ihnen gegenüberliegenden brei Saufer bagegen find eine Schöpfung bes um ben Ausbau ber Stadt hochverbienten Burgermeiftere, Rammerrathe und Pofffallmeiftere Joh. Beinrich Maas, geft. 10. Sept. 1785, in bem Alter von 52 Jahren. Auch bie babinter gelegene fogenannte Bafferthurms-Mauer ift auf ber einen Seite meift burch ibn bebaut worben. Wafferthurmes Mauer beißt fie, welche bem Georgenplag guführt, und auf ber entgegengefetten Seite in ber freundlichern Schanzenpfortmauer ibre Fortsetzung findet, von wegen bes Thurmes, burch ben bas Rheingagden gefoloffen gewefen. Urfprünglich ber Bertbeibis gung und als Pulverbehalter bienend, wurde biefer Thurm fpater für die von Metternich ber Stadt ju gerichtete Bafferleitung ale Brunnenftube benutt. Ein ichmaler bebedter Gang

führte an ihm vorbei, ber Schange ober ber nachmaligen Elemensfrage zu, und war febr berüchtigt, nicht nur als Sammelplas für alle erbenfliche Arten von Unraft, fonbern auch als eine Befpenfterflation, von ber manderlei Echabernaf andzugeben Der Gang gnerft, nachträglich auch ber Thurm, beffen Anbenfen boch noch in bem Schilbe bes anftogenben Birthshauses lebt, find verschwunden, verschwunden find nicht minder bie anliegenden Graben, bie lange als Cemufegarten benutt, bem schlammichten Baffer auf ihrem Grunde eine auffallenbe Kruchtbarfeit verbauften. Damit bat benn auch bie Clemensftrage ihre Bolffanbigfeit erlangt. Davon war, als ber Autfurft, beffen Ramen ihr geblieben ift, feine Refibeng verlaffen mußte, einzig bie Rorbseite bebanet, auf ber Gudseite fanben niebrige Cafernen, bann folgte bas Birthebans "jur gehlen Bor" - ein gelbes Beinkleid führte bas hans im Schilde — und ber geblen Box folog fic die Jacobscaferne an, ein bobes bolgernes Bauwert, meift von Invaliden und ihren Familien bewohnt, und einer ausgebreiteten Induftrie, gablreichen Bafderinen bienend. Bon ben Casernen aus führten mehre Treppen ju ben Thurmen ber Ringmaner binan, und nicht felten find auch von Externen biefe Trevven geftiegen worben. In bem alten Minden biente bie Stadtmauer als eine Strafe, mittels welcher ber Rurfurft ungesehen, unter Dbbach, ju einer jeben ber vielen Rirchen bes beutschen Roms gelangen fonnte; es boten einen eigenthumlichen, icauerlichen Anblid bie in ihrer gange, in bem Salbdunkel unübersebbaren, vielfach verschlungenen Bange, so belebt burch taufend Erzählungen von geheimnisvollen binrichtungen, von Oubliettes, von übernatürlichen Erfdeinungen; naturlid, im Superlativ, pflegten fener Externen Erscheinungen auf ber Stadtmauer ju Cobleng auszufallen. Richt felten baufete auf biefem ober fenem ber Thurme, eine girrende Schone, bis babin die Geburt des Ronigs von Rom als ein Fluch, nicht auf bie Schonen, fondern auf bie Thurme traf. Das Ereignig mußte burch Reierlichkeiten aller Arten begangen werben: bafür aber wußte bie ftabtifche Rammerei feinen Rath. Da walteten noch bie Borurtheile- aus ber gothifchen Zeit, ber lacherliche Unfpruch, die Ausgabe nach der Einnahme zu berechnen. Sie find vorüber, diese Zeiten der Finsterniß, man hat, etwas später nur wie anderwärts, in Coblenz die große Kunst gesunden, zu der Höhe der Ausgaben die Einnahmen zu steigern. Das war aber nicht der Fall 1811, und die Berwaltung, genöthigt, einen Expédient zu ergreisen, ließ das Dachwert von sämtlichen Thürmen abbrechen und versteigern. Damit wurden die Rosten der Feier gedeckt, zugleich aber gebrochen, unbrauchbar wenigstens gemacht, heimlicher Liebe Wolkentempel.

3m 3. 1801 wurden bie Cafernen oberhalb ber gehlen Box niebergeriffen und an beren Stelle brei Baufer gefett, famt ben zweien am Ausgange ber ursprünglichen lehrftrage, bie eingigen, fo unter frangonicher Berrichaft neu erftanben finb. 3m 3. 1813 verschwand auch bie Jacobscaferne, und find an beren Stelle nach einigen Jahren zwei ausehnliche Baufer getreten, gleichwie auch bie geble Box ein burchaus neues Rleib fich augelegt bat, was fie um fo mehr verbiente, wenn es mit ber Sage von bem binter bem Reuerheerd gefundenen Schate feine Fabel ift. Den drei erften Saufern folog fich balb bas vierte an der Ede an, und vollftändig ward bie Clemensftrage bebauet burch bas elegante Saus, womit Gr. Juftigrath Longard ben von bem Clemensplag Serfommenben bie widerwärtige Ansicht ber finftern Stadtmauer benahm. Der Clemensftrage Endpuntte bilden auf ber Nordseite ber Trierische Sof, auf ber Subfeite die aus ber furfürftlichen Beit berrührenden Saufer Re 10291 und 1030, jenes, bas ftattliche Edhaus, von bem vielfattig besprocenen Sofrath und Syndicus de Lasfaulx erbauet, und mit ber einen Seite bem Schanzenpförtchen zugerichtet. 36m gegenüber, in dem andern gleich ftattlichen Edhause, bat bie Poft fic niedergelaffen, nachdem dasfelbe 1817 von den Erben Ling für königliche Rechnung um die Summe von 10,000 Thir. angefauft worben. Dem folgen funf andere Baufer, fo bem Clemensplag eine Ginfaffung. Des Plages Mittelpunkt nimmt ein Dbelist ein, mit ber befannten Inschrift: Clemens Wenceslaus Elector Vicinis suis Aº 1791, ju Deutsch, nach ber von einem gepriefenen Philologen gegebenen U eberfepung : Clemens Wenceslans Rurfürft, Ritter bober Orben. Den Rachbarn, benn biefe find in ber Urschrift gemeint, war nämlich bier, auf feber ber vier Seiten bes Dbelisfes, ein Stral bes berrlichken Baffers geboten, fo bem Rummelberg bei Metternich entquellend, mittels einer toftbaren, bie Dofelbrude burchfcneibenben Bafferleitung, hierbin und in bie Schloffuchen geführet worben. In ben von ber feindlichen Invafion unzertrennlichen Birren baben aber bie Ortsnachbaren ju Metternich ein bedeutenbes Quantum von bem an ben Rurfürften Clemens Bences laus überlaffenen Bafferreichthum abgeschnitten, andere Raben find bin und wieder in ber Stadt zu öffentlichem ober Privatgebrauch verwendet worden, und ber Fontaine auf bem Clemensplat ift nur ein dürftiger Rest ihres vormaligen Bestandes geblieben. Seitwarts bavon wird, im Falle ein Bluturtheil gu vollftreden, die febesmal aus Coln ju verschreibende Buillotine aufgeschlagen, benn feit 1799 bient als Place de Grève ber Clemensplag. Deffen Oftseite begrengt ber um bes Schlogbaues Billen angelegte Baubof; bie 3bee bagu und auch ben Ramen bat ber fachsische Pring aus Dreeben mitgebracht, und beißt es über bem Portal:

Clemens Wenceslaus
Archiepiscopus et Elector
Rei Aedilitiae prospiciens
Hoc Aedificium exstrui Curavit
Anno Domini
MDCCLXXXVIII.

Weiter unten erscheint die zweite Inschrift: Festungs Baukof. No I. Eingerichtet 1816. Zwischen ben beiben Inscriptionen bewegt sich die ganze Geschichte des Gebäudes, das in mancher Beziehung der Stadt sehr nachtheilig geworden ift.

Bevor noch von Schloßbau ober Neustadt Rebe gewesen, sollte von der Lehr ausgehend, über den Georgenplas und die Schanze eine gerade Straße nach dem Rheine und der fliegens den Brüde, deren Cours hiernach zu modificiren, geführt werden. Um des Bauhoses Willen, der eben so gut in die nachmalige Schloßfraße hatte versetzt werden können, mußte ein kostdares,

bei ber geringen Ausbehnung ber Rheinfronte unschäthares Terrgin bem öffentlichen Berfehr entzogen werben. Auf die Stelle, fo bie iconften Baufer zu tragen bestimmt, lagerte fich eine gefdmadlofe, fonyvenartige Enceinte, beren fich zu bemächtigen, bie frangofische Armeeverwaltung nicht verfehlte. Sie legte bort Schlachtereien, Badereien, Magazine an. Gin Magazinbeamter, Garde-magazin des liquides, ber mit feinen Rechnungen fich überworfen, legte, ben Schaben auszugleichen, Feuer an, 1799, und in Rauch gingen Rechnungen, Branntweine und theilweise Bebaube auf. Dabei hatte es fein Bewenden bis gur preuffischen herricaft; aufe neue wurde bann bebauet bie Brandflätte, gebeffert die dem Clemensplat zugekehrte Sauptfaçabe, aber mit allem bem fann ich nicht umbin, den werthvollen, weber mit Gefdmad benutten, noch fparfam verwendeten Raum ju beflagen. Bom Baubof jum Rheine ober jum Golgtbor berabgebend. erblidt man zuerft bas Salzmagazin, bas zwedmäßig und folib an fic, gleichwohl bem foniglichen Schloffe ein ungludliches Anbangfel, und bem folget das hauptzollamt mit bem Freibafen baran. Das Sauptgollamt, nicht nur von bem Regierunggebaube. fondern auch von ber vorüberführenden Strafe dominirt, empfieblt fich in feiner Beife burch feine Architectur; es wurde 1837, aus gleich mit dem Freihafen in Angriff genommen, und Ausgangs bes 3. 1839 bezogen. Die ganze Anlage, Gebaube und Safen, koftete beiläufig 30,000 Thir., wovon aber ein bebeutender Theil von bem Staate ju tragen; die ftabtische Rammerei bezieht an Safengeburen, boch bie Werftgefalle eingerechnet, fahrlich an 4000 Thir.; zwischen 40-50,000 Etr. Raufmannsgut mogen in ber namlichen Krift ba ausgelaben werben. Bom Solzibor aufwärts. bem Rheine varalell, erhebt fic bas fonigliche Schlog, ber ftolge, von bem legten Rurfürften berrührenbe Bau.

## Aurfürft Clemens Wenceslaus.

"Den 28. Sept. 1739, Nachmittags um 4 Uhr brachte Ihro Mafeftat bie Ronigin von Pohlen und Churfürftin zu Sachsen,

auf bem Schloffe Buberteburg einen jungen Pringen gur Belt, ber tury barauf von bem Pabilichen Runcio Serbelloni getaufft, und Clemens Benceslaus (nach feinem Geburtstage) Subertus Franciscus Laverius genennet wurde. Die Pathen find ber Babit Clemens XII., ber Churfurft von Bayern, und bie Rapferl. Pringefin Maria Anna gewesen. Er ift bereits ber fiebenbe, und unter benen, bie fich noch am Leben befinden, ber funffte Pring , ben biefe gludliche , bobe Frau Mutter gur Belt gebobren. Sie folgen bem Alter nach alfo auf einander: Fribericus Christianus, geb. 5. Sept. 1722, Xaverius Auguftus, geb. 25. Aug. 1730, Carolus Christianus, geb. 13. Jul. 1733, Albertus Casimirus, geb. 11. Jul. 1738, Clemens Benceslaus, geb. 28. Sept. 1739." Der fünf Pringen Bater, Friedrich Muguft, Rutfürft von Sachsen, geb. ben 7. Det. 1696, jum Ronig von Volen erwählt 5. Oct. 1733, war seit 20. Aug. 1719 mit Maria 30fepha, ber alteften Prinzeffin bes Raifere Joseph I. vermählt. Sie, die Königin ftarb ben 17. Nov. 1757, ber König ben 5. Oct. 1763. "Im Dec. 1753 bat Pring Clemens bie Blattern gludlich überftanden. — Rachdem die Rönigl. Pohluischen und Chur-Sachliden Pringen, Albrecht und Clemens, die ben 9. 3anuar 1760 von Dregben über Prag ju Bien angelangt waren, ben 28. am Raiferl. Sofe beurlaubt, und burch Dber-Ungarn nach Barichan abgegangen waren, famen fie ben 21. April von Barfcan nach Bien gurude, um bie Raiferl. Ronigl. Rriegebienfte als General-Feldmaricall-Lieutenants, worüber fie die ausgefertigten Decrete bereits erhalten hatten, wurflich anzutreten. Den 13. May erhielte ber Pring Albert bas von bem General ber Cavallerie, Baron von Ralfreuter, refignirte Cavallerie-Regiment, worauf bepbe Pringen ben 17. diefes bie Reife nach ber Defterreicifden Armee antraten."

In der Schlacht bei Torgau, 3. November 1760, "haben sich auch die Königlich-Pohlnischen und Chur-Sächsischen Prinzen Albert und Clemens, und unter solchen die drei Obristen Zawoisti, Stutterheim und Studenis, sammt dem Rajor von Wiltis, ingleichen der Prinz Ludwig von Burtemberg und herzgog von Braganza, welche beyde eine Contusion empfangen, serner

bie bevben in Krangofischen Diensten flebenden Bruber, Grafen von Montaget, und vornehmlich ber altere, ber General-Lieutenant, ferner ber Ruffische General-Major von Springer, umb ber Schwedische General-Lieutenant, Graf von Seffenftein, nebft-bem Schwebischen Major, Baron von Arensfelb, ber gugleich eine schwere Contusion betommen, einen besondern Rubm erworben. - Den 23. Der. 1760 langten die bevben Pringen Albert und Clemens von ber Armee aus Sachien zu Wien an; fie nahmen ihr Quartier in bem Rosenbergischen Palafte und erschienen am erften Wennachtsfepertage jum erftenmale bei Sof. Sie wohnten bierauf ben Carnevals-Luftbarfeiten ben, und fpeiseten öftere, jum erftenmal ben 12. Januar, an ber tapferlichen Tafel. Den 17. Januar 1761 wurde zu Wien eine prachtige Schlittenfahrt gehalten, woran ber Rapfer, Die Rapferin, ber Erzbergog Rofenb und die bevben Boblnischen Bringen Albert und Clemens Theil batten. Der General-Major Meagher begleitete fie in Qualitat eines hofmeifters. Pring Clemens wurde ju Ende bes Sanuarii mit einer fo gefährlichen Rrantheit befallen, baf man an beffen Genesung zweifelte. Jeboch er erholte fich wieder und blieb bis den 29. April ju Bien, ba er ju feinem herrn Bater nach Barfchau abreisete." Gine breifache Ruptur nothigte ibn, ben Rriegebienft aufzugeben. "Den 17. Dai 1761 empfing Pring Clemens in ber Ronigl. Sofcavelle ju Barfchau in Begenwart bes Ronigs, bes Bergogs von Curland und bes gangen Bofs von bem Runcio Bisconti die erfte Tonfur, und trat in ben geiftlichen Stand, worauf ibm ber Papft ein Breve eligibilitatis auf ein beutiches Bigthum jufchidte.

"Den 20. Jul. 1761 reisete er in Begleitung des Grafens von Bekegarde von Warschan nach Aachen, um von da sich nach Rom zu begeben, und den geistlichen Studien daselbst obzuliegen. Er langte den 11. Sept. über Würzdurg und Colln zu Spaa an, wo er einige Zeit die dasigen mineralischen Wasser gebrauchte, und den 15. Oct. an dem Französischen hofe anlangte. Im Dec. 1761 empsieng er von dem Pabste auf die drei Bisthümer, Münster, Paderborn und hildesheim in den freundschaftlichten Ausdrücken abgesassete Wahlsähigkeite-Urkunden, hat aber bei

allen brei Stifftern, fo burch bas am 6. Rebr. 1761 erfolgte Abfterben bes Churfürften Clemens August von Colin erlebigt, nicht zu feinem 3wed gelangen tonnen. Darüber tam es gu einigen Differenzen mit dem b. Stubl." Dem Rurfürften von Coln, Maximilian Friedrich hatte ber Papft ebenfalls ein Brove Eligibilitatis für Paderborn ertheilet, worauf nachgebende "ber Cardinal Brosper Colonna, als Brotector ber Rron Franfreid, bem Pabfte fein Digvergnugen ju erfennen gab, bag, ba gebachter Churfurft ben Sofen ju Bien, Berfailles und Barichau versprochen, bem Pringen Clemens von Pohlen bey ben Bifchoffs-Bablen ju Paberborn und Silbesbeim nicht entgegen ju fenn, biefer Pring barum feinen Competitorem ben bem Stifte Danfter abgegeben, wo boch die meiften Stimmen bes Capitels bem Churfürften nicht gunftig gewesen. Den 2. Januar 1762 reifete Pring Clemens von Berfailles, wo er den Ramen eines Grafen von Meiffen geführt, wieder nach Deutschland und besonbers nach Munchen ab." Das von bem Pringen in Berfailles beobachtete Incognito beruhete auf Grunden ber Etifette, die machtiger als ber Umftand, bag seine Schwester, Maria Josepha bes Dauphin Gemablin. "Il est bon de vous dire que les princes étrangers de maisons régnantes, qui ne sont pas royales, ne sauraient obtenir aucun privilége de rang à la cour de France: n'oubliez jamais de vous en prévaloir et vous en réclamer à l'occasion. Vous pourriez dire que j'ai vu solliciter par le Prince de Salm-Kirbourg, à défaut d'un brevet de Duc français, qu'il ne put obtenir des Rois Louis XV. et Louis XVI., que je l'ai vu solliciter un diplôme de Grand d'Espagne à l'effet d'en ebtenir le même rang que le nôtre, à la cour de Versailles, afin de ne pas s'y trouver étouffé et comme étiolé dans la foule, avec les simples gentilshommes présentés. La soeur ainée de M. de Salm avait épousé le Duc de la Trémoille, et la seconde un prince de Crouy qui jouissait héréditairement des prérogatives ducales, mais la plus jeune avait éponsé le Prince régnant de Hohenzollern-Sigmaringen, et M. de Hohenzollern ne pouvait aller à Versailles sous peine de s'y tenir à la même place que la Vicomtesse de Soufignac et la Baronne de Kergriffec,

dont les maris avaient fait les preuves de 1590. J'ai vu M. le Comte de Clermont, prince du sang royal, mais simple cadet de la branche de Condé, prendre sans contestation le pas et la droite sur le duc de Bavière, électeur souverain de l'Empire et l'atné de cette famille impériale. Enfin j'ai vu les trois princes royaux de Saxe et de Pologne diner et souper à Versailles à la table du premier maître de l'hôtel, parce que le cérémonial français ne leur accordait pas l'honneur de pouvoir manger ostensiblement non pas avec le roi, ce qui va sans dire, mais avec Madame la Dauphine, qui était leur propre soeur. Cet arrangement, qui paraissait singulier, avait un grand air de dignité nationale, et, ne fât-ce que cela, c'est toujours autant."

"In München, wo er in bes Januars Lauf angefommen, bielt Pring Clemens fich bis ben 3. Jun. auf, ba er nach bem Chur-Pfalzischen Sofe abgieng, und ben 6. Jun. auf bem Luft-Schloffe Sowegingen anlangte, wo er etliche Tage bestens vergnügt wurde. Er ging hierauf über Mannheim, Manng und Cobleng, Iwo er bei bem Churfürften von Erier einen Besuch abftattete, nach Aachen, um bas bafige Bab ju gebrauchen. Rach beffen Gebrauch bat er fich wieber zu Coblenz eingefunden, und bey bem basigen Churfürsten viele Ehre genoffen. Am 20. April 1763 gieng die Bischoffe-Babl au Luttich por fich. Man vermuthete gleich Anfange eine Spaltung, weil fich gleich Anfangs in dem Dom-Capitel vier Partheven bervor thaten, wovon die 1te auf ben Grafen Ludwig Ignag von Rougrave zu Tavier, die 2te auf ben Frenherrn Carl Ernft von Breibbach ju Buresheim, Die 3te auf ben Grafen Cart Nicolaus Alexander von Dultremont, und bie 4te auf ben Prinzen Clemens von Pohlen und Sachsen ihr Abseben gerichtet. letten bevben maren bie ftartften, weil ber Graf von Dultremont burch bie Staaten von Solland, die jederzeit einigen Theil an ber Babl ber hiefigen Bifchoffe nehmen, ber Pring Clemens aber von bem Wienerischen und Frangofischen Sofe fart unterftust wurden. Das Dom-Capitul hatte unter fich ausgemacht, bag feiner, ber nicht ein Mitglied beffelben fep, jum Bischoff follte erwählet werben fonnen, baber ber Graf Carl Joseph

Deobatus von Argenteau aus Sochachtung por bem Pringen Clemens jum Faveur beffelben fein Canonicat refiguirte. fer Pring fam ben 30. Marg felbft nach Luttich, und wurde unter Lösung der Canonen an dem Stadt-Thore von dem Dom-Dechant, Baron von Coudenhoven, herrn von Fraiture und bem Cangler und Dom-Probft zu Trier, Frevberrn von Breidbach zu Buresheim empfangen. Sein Einzug geschahe mit 6 bis 7 Rutichen unter bem Bulauf einer großen Menge Bolfe, und es wurde nichts von allen bem unterlaffen, was einem gurften von foldem Range gebühret. Den 16. April langte ber Graf von Bergen als Raiferl. Commiffarius ber ber bevorftebenden Babl an, worauf den folgenden Tag zwer Berordnungen von dem Dom-Capitul öffentlich angeschlagen wurden. Durch bie erftere warb alle Zusammenrottung auf bem Babltag verboten, und zugleich jebermann icharf gewarnet, fich ber Dom-Rirche weiter nicht, als bis zu ben ausgestellten Schildwachten zu nabern; burch bie andere aber ward auf eben biesen Tag verboten, eine Flinte gu gebrauchen, ober ein Keuerwert anzugunden. Die Beforgniffe, benen man fich in Ansehung ber Babl felbft bingegeben, find nicht ungegrundet befunden worden.

"Den 20. April balb 7 Uhr wurde ein besonderes und außerordentliches Capitul gehalten, doch war um 2 Uhr Rachmittags noch nichts entschieden. Der Raiserl. Commiffarius, Graf von Bergen, fubr nach bem Fürftl. Pallafte, um ju erfahren, wie ber Ausschlag ber Babl gewesen. Allein ba eine Trennung unter bem Dom-Capitul geschehen, und zwey Bablen gehalten worben, beren eine auf ben Grafen von Dultremont, Probften gu Tongeren, und die andere auf ben Ronigl. Pringen Clemens von Pohlen und Sachsen ausgefallen, hielten Se. Excellenz, ber Berr Commiffarius, feine far genehm, fondern fuhren nach bero Sotel gurude, ohne in ber Dom-Rirche gu ericheinen. Es ift biefe ftreitige Bahl bem Pabfte jur Entscheidung übergeben Das Dom-Capitel hat beswegen zwey Deputirte nach Rom gesenbet, um fein Berfahren ju rechtfertigen. Der Graf von Dultremont warb indeffen von bem größten Theile beffelben vor ben orbentlichen Bischoff angeseben, welcher auch bereits an einen reichen Banquier zu Rom 30,000 Thaler übermachte, um die Bestätigungs-Bulle und andere Unkossen zu bezahlen. Es ließ auch das Dom-Capitul zwey Schreiben nach einander an den König in Preußen abgehen, darinnen es demeselben die Wahl des Grafen von Dultremont berichtete, darauf aber weiter keine Antwort erfolgte, als daß der König unter der Hand zu verstehen gab, er wurde beyde Schreiben nicht unbeantwortet lassen, sobald sowohl von Seiten des Pähftl. Stuhls, als des Kaiserl. Hofs, in Ansehung der weltlichen Berwaltung des Bisthums, über die Gültigkeit der Wahl würde ein Schluß gefaßt worden seyn. Der Prinz Clemens hielte sich indessen in einem Lusthause zu Hoster, unweit Chaudsontaine auf, welches dem Canonico von Hayme gehöret, und erwartete daselbst die Entscheidung des Pabstes."

Die zweifelhafte Bahl zu Luttich hatte noch nicht fattgefunden, und es wurde ben 18. April 1763 "Clemens Benceslaus, Ronigl. Pring von Pohlen und Sachsen, jum Fürften und Bifchoff zu Frepfingen ermählt, auch biefe Babl von bem Pabste in einem Breve an bas bafige Dom-Capitul unterm 7. May aus verschiebenen Urfachen gebilliget und beftätiget. Den 27. April 1763 geschahe die Bischoffe-Bahl zu Regenspurg, wobey ber Graf von Sepbewig Raiserl. Commisfarius war. Sie fiel ebenfalls auf ben Pringen Clemens Wenceslaus, weshalben fogleich ein Courier fowohl nach Dregden, als nach Luttich abgieng, die frobe Rachricht biervon zu überbringen. Indem aber eine Entscheidung in Ansehung ber Babi au Luttich noch nicht gegeben werden konnen, bat ber Pabft im Jul. 1763 ein lateinisches Breve sowohl an das Dom-Capitul ju Regenspurg, ale ju Frenfingen ergeben laffen, und barinnen au erkennen gegeben, baf ba bem Prinzen Clemens amen Brevia Eligibilitatis ertheilet worben, um ben benen burch ben Tob bes Carbinals von Bavern vacant gewordenen Biftbumern zu concurriren, und ernannter Dring bem Pabft vorgestellt, welchergestaft er ju ben brey Bigibumern Luttich, Regenfpurg und Freyfingen erwehlet worden, gedachte Brevia aber ihm nicht erlaubten, biefe bren Bifibumer augleich ju befigen, und er gleichwohl fein Recht

auf das Bisthum Lüttich unverlett behalten wollte, bis der Stuhl zu Rom über die Gültigkeit der Wahl einen Ausspruch gethan, so habe er den Papst ersucht, es genehm zu halten, daß er sich vor die Bisthümer Regenspurg und Frepsingen noch nicht definitivement erklären dürfte. Der Pabst habe ihm, dem Prinzen, diese Bitte gewähret und ihm einen Monath Zeit gelassen, von dem Tage an gerechnet, da über die Gültigkeit der Wahl zu Lüttich der Ausspruch geschehen, daher die Capitularen mit einer neuen Wahl anstehen sollten, die sich der Prinz erklären würde. Der Prinz hielt sich indessen zu hoster auf, und erswartete die Pähstliche Entscheidung.

"Den 12. Sept. 1763 langte der Ronigl. Pring von Poblen und Sachsen, Clemens Benceslaus, erwehlter Bifcoff au Frevfingen und Regenspurg, unter Abfeuerung ber Canonen und Paradirung ber Infanterie und Cavallerie, auch Lautung aller Gloden zu Frepfingen an, und nabm, nachbem er in ber Refibeng von der gesammten Sofftatt und bem Dom-Cavitul auf bas ebrerbietigfte empfangen worden, von ber hohen Dom-Rirche, als wohin er fich in folenner Procession verfügte, Befit." Dagegen bat "Carl Nicolaus Alexander Graf von Dultremont endlich bas Bifthum Luttich gegen ben Prinzen Clemens behauptet. Denn es wurde die gedoppelte Bahl in diesem Stifte endlich ben 20. Dec. 1763 durch die Mehrheit der Stimmen in ber diffalls gehaltenen Congregation babin entschieden, daß ber Graf von Dultremont rechtmäffiger Bifchoff ju Luttich fenn follte. Es bestund diese Congregation aus ben Cardinalen Cavalchini. Alexander Albani, Prosper Colonna, Torreggiani, Reggonico, Kantuggi, Corfini und Regroni, wozu noch bie Bralaten Antonelli und Mattei gezogen worben. Der Raifer batte vorber burch ben Reichs-Sofrath ber Dultremontischen Vartben zu Luttich bie Abministration bes Bigthums in secularibus, beren fie fic angemaßet, verbothen und bargegen befohlen, bag bas gefammte Dom-Capitel die Landes-Regierung fo lange führen follte, bis ber Pabft über bie ftreitige Babl einen Ausspruch gethan batte. Nachdem auch ber Nuncius ju Bien, Bitalianus Borromeo, Rraft habender Bollmacht ben Weybbifchoff und General-Bicgrium

zu Freysingen, Kranz Ignas Albert von Werdenstein, Bischoff von Tenaria, Churbaperischen wirklichen geh. Rath, zum Coadministrator des Bisthums von Freysingen ernennet, so hat ihn der Pabst durch ein besonderes Breve 1763 so lange in dieser Würde bestätiget, die der zum Bischoff erwählte Prinz Clemens das erforderliche Alter erreichet, um es selbst zu verwalten.

"Im Juni 1764 bat besagter Pring von feinem Bigthum au Regensvurg Besit genommen, und ba bergleichen Actus allba in langer benn bunbert Jahren nicht gescheben mar, murben sowohl von dem Dom-Capitul als dem Stadt-Magistrate alle mögliche Feverlichkeiten vorgenommen. Er ordnete hierauf ben Chur-Baverifden Bau-Director Gouvillier nach ber Sochftift-Regenspurgifden Berrichaft Donauftauf ab, um bafelbft ben Plan eines, nach beutigem Geschmad aufzuführenden gurftl. Schloffes au verfertigen. Den 1. May lag er in ber Jesuiter-Rirche gu Munden feine erfte Meffe. Es geschahe biefes in Gegenwart bes gangen Churfurfil. Saufes und hofes, wie auch feines Brubers, bes Pring Alberts, und bes Bischoffs ju Augspurg, die alle in prachtigfter Gala, vermittelft eines öffentlichen Aufzuge, wobey die Canonen geloset und mit allen Gloden geläutet wurde. Er fubr in bem großen Staats-Bagen mit 8 Pferben bespannet in Cappa magna und war am haupte und Arme mit prächtigen Crangen und Juwelen gefcmudt. Bur Rechten faß ber Churfurft und jur Linken ber Bischoff von Augsvurg in Cappa magna. In ber Rirche fniete er juforberft ben bem boben Altare nieber und verrichtete fein Gebet gur Borbereitung feiner beil. Sandlung. Nachdem er mit ben Priefter-Rleibern angethan worden, verrichtete er bie Meffe, nachdem vorher bas Veni creator musicalisch unter einer General-Salve ber Garden und lofung von 100 Canonen, welches bey bem Gloria und ber Elevation in bem Meg-Opfer wiederholt wurde, abgesungen worben. Die anmefenden boben Berrichaften empfiengen bierauf von seinen Sanden die beil. Communion und alles Bold ben Seegen. Rach bem Te Deum, wobey abermal geschoffen wurde, geschahe ber Rudzug nach bem Schloffe auf vorige Beise, worauf Gala bev Sofe, prachtige Tafel, Circle, Apartement und Spiel erfolgte. Er reisete noch in dieser Nacht nach Fredsingen ab, um den folgenden Tag das Kirchweih-Fest der Cathedral-Rirche und die seperliche Messe daselbst zu halten. Den 26. Way kam er von dar nach Donaustauf zurücke."

Balb ergab fich für ben Prinzen bie Aussicht, bereinft zu einer andern Inful gelangen ju tonnen. "Der Bischoff Joseph von Augspurg, ber sich in bem 75ten Jahre feines Alters befindet, wünschte bey seiner Rirche und weitlauftigen Didces einen Coadjutoren zu haben. Um nun bem Pringen Clemens Benceslau, Bischoffen ju Frepfingen und Regenspurg, bargu beforberlich ju fenn, gab ibm ber Pabft im Aug. 1764 ein Breve incultativum, fraft beffen er nur postulirt werden fonnte. Ale es nun ben 5. Nov. ben bem Dom-Capitul ju Augspurg jur Babl fam. wurde ber gebachte Pring einmuthig zum Coabjutor erwählt, gleichwie ihm am 13. Januar 1765, in Gefolge aus Rom von bem Babit erbaltener Erlaubniß, bie Ehre geworden, bie Tramma bes römischen Ronigs, Josephi II. mit ber durfürftlichen Pringessin von Bavern, Josepha Maria zu verrichten. Brautigam felbft befand fich nicht in Munchen, baber ber Churfürft per Procurationem bie Stelle bes Brautigams vertrat."

Auch die Che des Erzherzoge Leopold, nachmaligen Raifers Leovold II. mit ber Infantin Marie Louise ift burch ben Furkbischof von Krevfingen eingesegnet worden. "Den 5. August 1765 geschabe ju Insprud ber Gingug ber Ronigl. Infantin in ihrer Brautfleidung, welche von einem weißen reichen filbernen Stoff war. Den Schmud von Juwelen, mit welchen somobl ihr Saupt als ihre Rleibung geziert und befest mar, fonnte man unichagbar nennen. Der Durchl. Brautigam trug ebenfalls ein prachtiges weiß filberftudenes Rleib. Der Beg ging gerade nach ber St. Jacobs-Rirche, wo bie feverliche Beftätigung ber boben Trauung und Priefterliche Ginfegnung erfolgte. Gie geschabe auf einem rothsammetnen, mit Golde fart borbirten, über einen ausgebreiteten foftlichen Zurfischen Teppich gelegten Polfter, auf ben Rnien, burch ben Ronigl. Pobln. und Chur-Gadificen Pringen Clemens, Bischoffen ju Frepfingen und Regenspurg, mit Aßisteng von fleben Aebten und Pralaten aus Tyrol in Pontisical-Habite, nebst vielen andern Hof-Capellanen und Ciericis. Rach verrichtetem Actu wurde die Lauretanische Litanei von der Hof-Capell-Music gesungen, das Te Deum aber von dem Prinzen-Bischoff selbst angestimmt. Abends um 9 Uhr wurde die Hochzeit-Tasel in dem Riesen-Saale gehalten, wobei die R. R. Familie allein speisete. Der Abel beyderley Geschlechts wartete auf und die fremden Prinzen und Bothschafter sahen von einer sur sie errichteten Loge zu. Die ganze Tasel wurde mit Golde servirt und eine vortreffliche Tasel-Music ließ sich die ganze Beit hindurch hören.

"Den 6ten erhob fich alles wieber in die St. Jacobs-Rirche, wo ber Carbinal Migazzi, Erzbifchoff zu Wien, eine fille Ginsegnungs-Deffe bielte, worauf um 1 Uhr bie allerbochften und bochften herrschaften abermals öffentlich speifeten. Abends wurde bas von bem Abt Metastasio verfertigte Singsviel, Romulo und Erfilia, aufgeführt, welches ber vortrefliche Berr Saffe in die Dunc gefest batte. Das neue Ballet ftellte bie von bem Meneas burd Sulfe ber Benus vollzogene Bermablung mit ber Lavinia, ber Tochter bes Königs Latinus vor. Den 7ten war Abends in bem groffen Universitäts-Saale Ball in Domino. Den 8ten Abends wurde die prachtige Stadt-Erleuchtung auf das bobe Beplager porgestellt, bie Abbrennung bes Kenerwerfs aber warb verschoben. Den 9ten murbe bie von ber Raiserinn-Roniginn in die hof-Pfarr-Rirche ju einem Opfer vor bas Durchl. Braut-Baar perebrie fostbare filberne Lampe mit einem barüber fcmebenben geboppelten Berge von bem feinften gebiegenen reinen Golbe vor bem hoben Altare aufgebenft. An eben bem Tage that auch in bem bey Sofe gehaltenen Apartement bie burch ihren poetischen Beift in Italien unter bem Ramen Corilla beruhmte Frau Morelli Fernandez aus Toscana ihre in ber Dichtfunft bewundernsmurbige Fertigfeit badurch bar, bag fie bie ihr aufgegebenen verschiedenen Fragen und Argumente fogleich auf ber Stelle in Italianischen wohlgerathenen Berfen singenb beantwortete, woben fie von ber Laute eines hierinnen gleichfalls berühmten Birtuofen accompagnirt wurde. Den 10ten wurde bie Rirche bes exemten Bergogl. Frauenftifts, bes fogenannten Regelhauses besuchet, Rachmittags aber ward in dem groffen Saale des Schulhauses der Jesuiten ein in deutschen Reimen versertigtes und mit allegorischen Chören untermengtes Schausspiel: Die gesuchte, gesundene und heimgeführte Braut in der Person der Rebecca, auf einem zierlichen Theatro vorzestellt. Abends war ein Italianisches Luftspiel und den 11ten wurde die vorgedachte Opera wiederholt. Den 13ten war wegen des Geburts-Tages der Erzherzoginn Elisabeth bei Hofe Gala, Abends Apartement bep Hofe und das Feuerwert auf dem RennsPlaze wurde angezündet, welches aber wegen des eingefallenen starten Regens seine Wirfung nicht völlig thun konnte. Die solzgenden Tage wurden noch in allem Vergnügen zugebracht und sowohl Apartement gehalten, als auch Opern und Comödien gespielt.

"Allein ben 18ten Aug. hatte die Lust auf einmal ein Ende. Schreden, Bestürzung, Thränen und herzeleid erfüllten den ganzen hof, sa Stadt und Land, da es dem Allmächtigen gestel, an eben diesem Tage Abends um 10 Uhr den Römischen Kaiser Franziscum I. durch einen plöslichen Schlagsluß aus diesem Leben abzufordern. Der Monarche kam aus der Opera in die Antichambre zurud. Als er durch das Jimmer des Römischen Königs nach dem seinigen gehen wollte und den König bey der hand gefaßt hatte, stürzte er plöslich zu Boden und gab seinen Geist aus. Alle Rettungsmittel waren vergebens. Er war todt und blieb todt.

"Den 25. Oct. langte ber Königl. Prinz Clemens, Bischof zu Freysingen und Regenspurg, auch Coabsutor zu Augspurg, zu Dreßben an, ber von den sämmtlichen Königl. und Churfürftl. Herrschaften auss zärtlichste empfangen wurde. Den 12. Nov. begleitete er den Churfürsten in Gesellschaft der verwitweten Chursfürstin, des Administrators, des Herzogs von Curland und der bepden Königl. Prinzessinnen Elisabeth und Cunigunde nach Freysberg, um die dasigen Bergwerke zu besehen. Bormittags um 11 Uhr langten sie bey dem Kupfer-Hammer vor Freyberg an, wo sie von dem General-Berg-Commissario und dem Ober-Berg-hauptmann sammt 40 Hütten- und Berg-Beamten zu Pferde in Parade-Habiten empfangen und nach der Kühschacht geführt wurd

den, wo sie den Berghauptmann mit dem Ober-Bergs und Sätten-Amte antrasen. Rachdem sie den TreibsSchacht nebst allen Arten von getriebenen Erzten, wie auch in der ScheidesBank alle Arten von ScheidesWerk gesehen, langten sie Nachmittags um 2 Uhr in der Stadt an,, stiegen bei dem BergsCommissions-Rathe Gellert ab, wo sie sich die BergsModelle, Risse und Stuffen zeigen liessen, und erhuben sich gegen 4 Uhr in das Churfürstl. Logis, wo ihnen der Abel, die Officiers, die Geistlichkeit und der Magistrat die unterthänigste Auswartung machten. Nachdem sie gespeiset, ers huben sie sich um 7 Uhr auf das Schloß, wo sie den prächtigen BergsAuszug von mehr denn 1200 Bergleuten mit ihren Grubens Lichtern und einer Menge Fackeln unter Trompetens und Paukens Schall, auch gewöhnlicher BergsMusik, mit ansahen. Sie kehrten hieraus wieder in das Churfürstl. Logis, wo sie an einer Tasel von 30 Couverts speiseten.

"Den 13. Nov. besahen sie früh die Pochs und Waschwerte, worauf sie sich nach der Grube Freudenstein erhuben, wo sie die für sie versertigten Gruben-Rleider anlegten, und diese Grube, welche artig erleuchtet war, befuhren, auch sich die Operation beym Gruben-Juge, ingleichen das Kunstwerf zeigen ließen. Zuslett wurde ihnen die Röstung, Robes und Bley-Arbeit nebst dem Probiren und den Silberblicken in der Hütte gezeiget. Sie begaben sich darauf wieder in die Stadt und kehrten nach aufgehobener Tasel nach Oresben zurück, allwo den 21sten, als am Tage Maria-Opserung, der Prinz Clemens das hohe Amt in der Castholischen Kirche hielte, woben die gesammten Königl. und Churssürstl. höchsten Herrschaften zugegen waren.

"Den 23sten divertirten sie sich zusammen in der Gegend Langebrück mit einer wilden Schweins-Jagd, und begiengen diesen Tag, der des Prinzen Clemens Namens-Tag war, in Gala. Den 3. Dec. erhuben sich die gesammten höchsten Herrschaften nach Meißen, wo sie die Porcellain-Fabrif in hohen Augenschein nahmen und von der Bürgerschaft in ihrer Unisorm mit sliegenden Fahnen und klingendem Spiel empfangen wurden. Den 5ten frühe begaben sie sich, außer dem Chursürsten und der verwitzweten Churfürstin, auf den Königstein, wo sie speiseten und alles

Merkwürdige in Augenschein nahmen, Abends um 6 Uhr abet nach Dregden zurud kamen. Den 9. Dec. reisete ber Prinz Clemens von Dregden wieder ab, und gieng über Prag nach seinen Bisthümern zurud. Er hatte indessen kon dem Pabste nach abgestattetem Gutachten von der Consistorial-Versammlung durch ein besonderes Breve die Macht empfangen, sich zum Bischof wephen zu lassen, ob er gleich das erforderliche Alter noch nicht erreichet hatte."

Das Jahr barauf besuchte ber Fürstbischof ben faiferlichen Bof, aus Beranlaffung ber Bermablung feines Brubers, bes Bringen Albert Rasimir mit ber Erzberzogin Maria Chriftina. Der Fürstbischof mar ben 15. Marg zu Bien eingetroffen. 2. April 1766 geschahe die Anwerbung und bas Che-Berlobnif. Se. Königl. Sobeit ber Pring Albert erhub fich an biefem Tage in Begleitung feines herrn Bruders, bes Bifchofs von Krepfingen, und bes Chur-Sachfifden Miniftere, Grafens von Bigthum, aus feinem Quartier nach Sofe, und that felbft in bem Retirade-Bimmer ber verwittweten Ravserinn in Gegenwart ber Pringessin-Braut die Anwerbung, worauf er nach erhaltenem Ja-Worte fich ju Ihro Maf. ber Rayseriun erhub, und ber berfelben feinen Besuch abstattete, alebann aber mit bem Raifer, ber Raiserinn und allen übrigen Erzberzogen und Erzberzoginnen an einer Tafel von 12 Couverts auf goldenem Servis bei einer iconen Rammer-Mufic öffentlich speisete. Abende mar groß Apartement. Der Königl. Pring Clemens, Bifchof zu Freyfingen, befam von ber verwittweten Raiferinn einen Brillanten-Ring jum Geschenke, ber auf 12,000 Gulden geschät wurde. Als ber Pring Albert aus Pregburg, wo er fich bisber aufgehalten, und wo ihm die verwittwete Raiserinn incognite eine Bisite gegeben, um die in dem bafigen Schloffe vorzufehrenden Ginrichtungen por bas bochte Braut-Paar, bas allba fünftig resibiren follte, in Augenschein zu nehmen, nach Wien zurude fam, erhielt er von berfelben ein Prafent, bas auf 100,000 Bulben gefchast wurde. Es bestand in einem mit Brillanten befegten Guldenen Bließ und einem bergleichen St. Stephans-Drben, einer Agraffe auf die Achsel, einer bergleichen auf ben Suth, einem bergleichen

Ringe, einem Degen und ein Paar bergleichen Schuh- und Gürtel-Schnallen. Da auch ber Kaiser bas Ober-Schlesische Fürstenthum Teschen, bas er von seinem Bater geerbt, seiner Frau Mutter ber verwitweten Kaiserinn, abgetreten, schenkte bieselbe solches unter bem Titel eines Herzogthums dem Prinzen Albert für ihn und seine Erben, ber auch davon den Titel annahm. Es soll basselbe ohngefähr 300,000 Gulden abwersen.

"Nachdem bie Renunciations-Acte wegen ber Pragmatischen Sauction ju Stande gefommen, wurden ben 5. April die Ehe-Pacten zwischen bevberseits boben Berlobten von den bevollmachtigten Miniftern unterzeichnet, und gegen einander ausgewechselt. Den 7ten erfolgte ber Aufbruch nach bem an ber March gelegenen Luft-Schloffe Sof, ale dem jum boben Bevlager bestimmten Orte. Da nun die bobe Bermählung auf dem Lande, und ohne öffentlichem Geprange geschehen follte, so beftund bas Bofgefolge nach Schlofi-Sof in febr wenig Cavaliers und Dames. Den 8. April Abende um 6 Uhr wurde bie Bermählung ohne öffentlichem Gepränge vollzogen. Der Pring Clemens von Sachfen verrichtete bie priefterliche Trauung und Ginsegnung. Die Durchl. Braut mar in Oftindischen Mousselin mit Silber gefleibet. Die Dames trugen weißen Taffet mit schwarz, und bie Cavaliers graues Tuch mit fcmarz feibenen Borten, welches bamals noch wegen ber tiefen Trauer bie Sof-Uniform auf dem Lande war. Die allerhöchften Raiferl. herrschaften waren inegesammt jugegen, bie, aufer ber verwitweten Raiferinn, die allein fpeisete, aufammen an einer Tafel von 24 Couverts fagen. Der große Schlog-Saal war nebft andern Bergierungen mit acht foftbaren Tapeten behangen, beren Borftellungen auf bas bobe Beplager anspielten. Die eingewirfte Inschrift lautete also:

## Veneri Felici

## Satyri et Nymphae

Vicini ruris vota solvunt.

"Den Iten wurde von dem obgedachten Prinzen Clemens die Einfegnungs-Meffe gehalten, worauf diesen und den folgenben Tag einige Landluftbarfeiten, als eine Bauern-Bochzeit, Gludshafen, Armbruftschieffen, kleines Luftfeuer, Bauern-Caroußel von 4 paar Reutern, welche die 4 Elemente vorstellten, Bauern-Wettrennen von 4 Bauer-Wagen, und ein dergleichen Tanz von 8 Sadläufern ic. zum Vergnügen des hofes angestellet wurden. Den 10ten hielt der hof zu Niederweiden, einem nechst dem Schlosse hof, in der Ebene gelegenen neuen Lustschlosse, Mittagstafel. Den 13ten April geschahe von dem Schlosse hof der Einzug zu Preßburg in das dasige Königl. Schlos, wo für das neue höchste Ehepaar die Einrichtungen auf das vollkommenste und prächtigste gemacht waren. Der Kaiser traf hierauf noch diesen Abend in der Residenz zu Wien ein, die verwittwete Kaisserinn aber sammt den übrigen Herrschaften kamen erst den 15ten zurück nach Wien.

"Clemens Wenzel, Konigl. Pring von Poblen, Bergog gu Sachsen, Bischof zu Frepfingen und Regenspurg, bat auf die vom Pabft erhaltene Veniam actatis fich ben 10. Aug. 1766 in feiner Cathebral-Rirche ju Frenfingen von dem Bischof ju Auglvurg in bober Anwesenheit des Churfürftens von Bavern und deffen Durchl. Saufes feverlich jum Bischof werben laffen, nachdem er zu bem Enbe ben Sten, ber Churfurft aber ben 9ten mit einem großen Gefolge unter Abfeuerung bes groben und fleinen Geschüßes baselbft angelangt waren. Sierauf bat ber Kurft-Bischof ben am 8. Aug. ermablten Dom-Dechant, auch Sofratheprafibenten, Baron Joseph Alopfius Frang von Eblwed jum Statthalter fur bas Sochftift Frenfingen, ben bisberigen Sof-Cammer-Bicoprafidenten und Dom-Scholafticum Chriftoph Frang Freyberr Eder von Rupfing und Lichtened jum Sof-Cammer-Prafibenten , ben Domberrn Frang Euftachium Freyberen von Sornftein jum Beb. Rath und Sof-Cammer-Bicepräfidenten, den gewesenen Ober-Ruchenmeifter Grafen von Bawoisti jum Beh. Rath und Dber-Stallmeifter, ben Cammerberen Baron von Frauenberg jum Dber-Ruchenmeifter, und ben bisherigen Ober-Forft- und Wildmeifter, Frevberrn von Duder jum Dber-Jagermeifter ernannt. Den 13. Aug. verbot er burch ein Ebict in seinen Diocesen die Lesung einer Schrift von ber geiftlichen Immunitat, die 1766 ju Strafburg unter bem Ramen Beremund von Lochftein berausgefommen, welches Ebict aber burch ein Churbayerisches Gegen-Edict unterm 29. Ang. ans nullirt und obgedachte Schrift gerechtfertiget worden. Der Chursfürft ließ auch schon im May den Bischöflich-Regenspurgischen Marktsleden Donaustauf zu Behauptung gewisser Gerechtsame mit Mannschaft besegen. Den 20. Nov. begieng der Bischof das jährliche Fest des Stifts-Patrons und ersten Bischofs zu Freyssingen, des heiligen Corbiniani, auf die allerprächtigste Beise.

"Clemens Benceslaus, Bifchof von Freyfingen und Regenfpurg, Ronigl. Pring von Poblen und Sachfen, fam den 31. 3an. 1767 von Munchen nach Frevfingen, wo er ben folgenden Tag mit einer ichweren Unpaklichfeit befallen wurde, womit er über viergeben Tage zubrachte, mabrent ber Beit er etliche mal fowohl von den Churbaverischen Serrschaften als von dem Bifchoffe von Augspurg besucht wurde. Den 16ten Feb. fubr er zum erstenmal eine Stunde lang wieder aus, und ben 22ften verliebe er bem neuen Suffraganeo zu Regenspurg bie Bischofs-Bepbe. 23ten April langte er ju Bien an, wo er in die Raiserl. Burg einquartiert wurbe. Den 16ten Sept. fam er nach Dreffben, und bielte baselbft in ber Catholischen Soffirche ben 1. Dct. ber ben Erequien feines Baters , Ronigs Augusti III. bas Soch-Amt. Er reisete ben folgenden Tag nach Wien gurude. Im Sept. erhielte er von Rom eine Bullam Eligibilitatis jur Coabjutorie zu Trier, und war bereits zur Babl bes Coabiutors Termin auf ben 19. Januar 1768 festgesett.

"Bey erfolgtem Ableben aber Emmi Jois Philippi, so am 12. Januar 1768 erfolgte, wurde die Edictal-Ladung darzu a valvis Ecclesiae Metropolitanae abgerissen, und sienge des ans dern Tags nach erhaltener Notisication Illmum Capitulum zu resgieren an. Es ließe den ganzen Hofrath in die Capitulstub besrussen, und verkündigte demselben, daß per obitum Emmi seine Diensten und Jurisdiction erloschen, Capitulum auch samtliche Rathe ihrer Diensten entließe, dieselbe sedoch auch wiederum darzu aufs und annehme, vermit daß seder Rath gesamten Hrn. Domcapitularen seine dem Erzstist geleistete Eyd und Pstichten stipulata manu erneuere. Facta hac stipulatione wurde der Hosfrath angewiesen, wie disher in seinen Functionen nomine

Capituli fortzusahren, und die Borfallenheiten als landesherrliche Regierung zu berathen. herr Weihbischof, Stände, das Militare (non tamen universitas) wurden ebenwohl berusen, und respect. angewiesen. Die zwep jüngste herrn Capitularen, Louis von Schmidtburg und Graf von Ingelheim wurden als Statthaltere auf Coblenz und Chrenbreitstein abgeschickt. Auf Prum wurde zwar hr. Ober-Chorbischof beputirt, verzögerte aber dahin zu gehen, die das Lärmen allda ansieng. Bon Coblenz wurden anhero beschrieben die. Grenadiers, drey hofrathe, der Cammer-director, Landrentmeister, zulegt auch hr. Canzler, Autschen, Pserd, Silber, die Livrée und sast ganze hofstatt.

"Consilio aulico et Regimini kujati wurden die Churfurfil. Sigilla alle abgefordert und keine andere gegeben, sondern alles wurde in der Capitule-Borstube gesiegelt, auch alle Res gratiae daselbst expedirt. Ad Regimen kam unter mehreren ein Rescript, daß jeder Rath (der es nicht bereits gethan) reversales nach einer bepliegender Borschrift Capitulo eingeben, und dabep ein Hofrath 18 Athlr. (alii plus, alii minus) pro taxa zahlen solle. Jus aggratiandi wurde an einigen Missethätern ausgeübet. Pallastellner wurde Titular-Rammerrath erklärt. Hr. Geheimer Rath... wurde wegen mit Wied-Runkel bethätigter, dem Erzstift nachtheiliger Gränzscheidung cassirt und in allen dardurch dem Erzstift und dessen Unterthanen verursachten Schaden verwiesen, sosort D. Successori Electori die weitere Berstung darunter anheimgestellt.

"Biele Herren Domcapitulares hätten jener diesen, ein anderer einen andern Rath und Erzstistische Beamte, ihrer Rache nach, cassirt haben mögen, sie waren aber eines Theils unter sich darüber nicht einig, andertens schreckte sie der ad tractandum negotium Electionis ab Augustissimo und a Principe Clemente andere geschickter Hr. v. Helm (Rayserl. Reichssiscal), illis in faciem declarando, daß, wenn sie jemanden eine Unbild zusügen würden, Sermi Successoris erste Pslicht sepe, injuriam talem reparare, injuriatumque honoratiorem sacere. Si vellont justitiam, hanc relinquendam neo-Electori, qui eam impartialissime sit administraturus, imo, si e re Capituli esse opina-

buntur, concommissarios a Capitulo denominandos sit admissurus. Damit ist das während ganzer vorheriger Regierung bald gegen diesen, bald gegen jene gedrohete Cassationsschwerdt, und alle andere Rache zurückgehalten worden, quia de successore ante interregnum coeptum modo constabat.

Die Coabjutorwahl hatte unterbleiben muffen, einen Ergbischof und Aurfürsten zu ermählen wurde auf ben 10. Feb. 1768 Termin ausgeschrieben. Borber aber nahmen bie Berhandlungen ihren Anfang, so ungemein lebhaft ber faiferliche Sof betreiben lieft. Dem Pringen Clemens Benceslaus trat ein einziger Rebenbubler entgegen, ber aber vermöge seiner amtlichen und gesellschaftlichen Stellung, burch seine Familienverbindungen und burch feine perfonlichen Gigenschaften ber furchterlichfte Gegner. Der Dombechant Freiherr Rarl Frang Boos von Balbed batte 10 Stimmen , die blindlings ihm ergeben: er mußte bemnach vor Allem gewonnen werben, und bas erlangte man, mit ichwerer Mube, burch Bermittlung eines Sausfreundes. Eine lebenstängliche Pension von 1000 Rtblr. bat für alfolden Liebesdienft dem Sofrath Maricall gelobnt. Bu Manbeim, wo er feit bem 18. Januar fich eingefunden, martete Clemens Benceslaus die Refultate ber Babl ab. Sie ging am bestimmten Tage por fich, und fungirte dabei ale taiferlicher Commiffarius ber Graf Leopold Joseph von Neipperg, f. f. bevollmächtigter Minifter an ben rheinischen Rurhofen. Sobald bas Ergebnig veröffentlicht, ale ber Ermablte, Clemens Benceslaus genannt, "wurden in der gangen Stadt Trier große Freuden-Bezeigungen angestellt. Den 11. Feb. langte ein Courier aus Trier zu Mannbeim an, ber bem neuen Churfurften bie erfte Rachricht von biefer für ihn gludlich ausgeschlagenen Babl überbrachte. Solder wurde noch biefen Tag mit eben biefer nachricht an ben Raiferl. hof nach Wien und von da an den Berzog Albrecht nach Pregburg abgefertiget, nach Dteftben aber gieng ein Cammer-Page, und nach Augspurg und Munchen ein Rammerbiener ab. Den 12ten fand fich ber Graf von Reipperg felbft, wie auch ber Dombechant, Baron Boos von Balbed, als Deputirter bes Domcapitule, von Cobleng ein , worauf ben 13ten große Galla bev

Hofe war. Den 17ten brach ber neue Chursürst von Mannheim auf und gieng über Maynz, wo er sich etliche Tage aushielte, nach Trier, wo er ben 21. Feb. anlangte, nachdem er zu Eberhardss Clausen übernachtet und am Morgen vor dem Altare des dasigen wunderthätigen Mariens Bildes die Messe gelesen hatte. Er hielte einen öffentlichen Einzug, und wurde mit vielem Gepränge und Freudenbezeigungen empfangen. Den 22sten wurde er in der Domstirche zu St. Peter gewöhnlicher Maßen inthronisirt. Den 23sten nahm er von dem Magistrat und Bürgerschaft die Hulbigung ein, gab auch dem Rectori Magnisico, da er nehst allen vier Fascultäten seinen Glüdwunsch bey ihm abstattete, gnädigste Audienz, und beantwortete ihre lateinische Anrede in gleicher Sprache.

"In capitulatione dicitur esse inter caetera novum: quod Clericus actor debeat sequi forum rei. Item foll hiefiger Hofrath bas Hofgericht feyn fure obere Erzftift, und von felbem bie appellationes and Revisorium geben. Sed Serme dedit mandatum pure generale, die Bahlcapitulation ju beschwören, et non juravit ipse ante inthronizationem, sed dixisse fertur, se lecturum antea quid capitulatum, et semper observaturum quod juris et laudabilis consuetudinis, neque die inthronizationis ad Stubam Capitularem (ut duo ejus praedecessores) sed recta in Chorum Ecclesiae processit, rectaque ex eo ad Palatium reductus est. Den 28. Feb. fand ber Churfurft fich auf ber Mofel mit vielen Schiffen unter bem Froloden und Janchgen alles Bolfs auf feinem orbentlichen Resideng-Schloffe zu Ehrenbreitftein ein (ber Empfang ift geschildert ber 2. Abth. Bb. 2. S. 453). Der Pabft hat ibm die Erlaubniß gegeben, bey bem Erzbifthum Trier auch bie Biftbumer Frevfingen und Regenspurg fo lange benzubehalten, bis er zu bem Befig bes Bifthums Augfpurg gelangen wurde." Inbem aber mit bem Rurfürften Clemens Bencestaus eine neue Periode für Coblenz anbebt, wird es nicht unzwedmäßig fein, ihr mit ben Aufzeichnungen eines gar fundigen Mannes, um basienige, fo er unter ber Regierung ber Rurfürften Frang Georg und Johann Philipp erlebte, um bie almälig in ben Sitten bes Bofes und Landes eingetretenen Beranderungen einzuleiten.

## Der Revue rétrospective erster Cheil; Aurfürst frang Georg.

Bor 50 Jahren regirte ber Kurfürst Frank Georg aus beme Gräflichen Haus Schönborn, ein herr von großem Berstand, und sehr kluger und tieser Einsicht. Er regirte ungefähr 27 Jahre, und regirte selbsten. Er hatte niemalen ein Conserents-Ministerium, sondern nur den weltberümbten und sehr weisen herrn v. Spangenberg, nie als einen declarirten Ministre, sons bern blos als seinen vertrauten Freund und Geheimberathen zur Seithe. Staatssachen bearbeitete der Kurfürst mehristen Theil als lein. Unter mehreren vertrauten Brieswechslen führte er besons bers senen mit dem alten König von England allein eigenhändig.

Er sprache schönes Teutsch, correcte Frangösisch, geläusig Italienisch, und Latein wie ein Cicero; Er schriebe schön, und hangte allezeit in der Unterschrifft seinem Nahmen einen gang besonders fünflichen Jug an. Er führte einen guten Appetit, speiste Mittags 2 Pfund Rindsleisch, ware im Trinden sehr mästig; Er trindte alten Rheinwein, undt zum Beschlus allzeit ein Glas Toquaier: die Rapserin Maria Theresia schickten ihm mehrsmahlen von letzterem kleine Fäslein zum Present.

Die Regensburger Geschäfften besorgte ber Br. v. Spangensberg, jedoch anderft nicht, als unter benen Angen Emmi.

Bur Expedition beren geheimen Cabinets-Geschäfften waren nur 2 Geheime Canceliften angestellet, und hierinnen bestunde bas gange Geheime Cangleppersonale.

Der Aurfürst hatte nur einen Geheimen Secretaire, und biefer ware zu meinen Zeiten ber herr hoffrath Buft, welcher zuerft in seinen letteren Lebensjahren, als ein schon sehr betagter Mann zum Geheimberathe ernennet worben.

Der Cangler von Coll, ein fehr geschickter Mann, ware ben bem Rurfürft fehr mohl angesehen, und hatte ben benen Landsund Regirungssachen im Cabinet großen Einflus.

Den Weybischoffen von Rahlbach schätte ber Kurfarft besonbers. Rach begen Ableben wurde ber Gr. Official von Sont-

beim Beybischoff. Dieses Mannes groß Renommé an Berftand, Wissenschaft und Gelehrtheit weithers dahier anzusühren, sinde überflüsig. Diesem solgte in der Officials-Stelle der Hr. Radersmacher, welcher zugleich Reserendarius im Geistlichen Departement war. Als dieser Dechant zu Bonn geworden, und dahin öffters abreisen muste, wurde der Kurfürst gegen ihn kaltsinnig und mistrauisch, behielte ihn sedoch bep: er ware übrigens ein guter gesellschafftlicher Mann, der den Mantel nach dem Wind zu hangen wuste.

lleber bie Departements-, Regierungs-, Forftamts- und Cameral-Gefcafften waren ju meiner Beit bie Soffrathe Buf, Efchermann, und Rammerrath Lurem angestellet als Referendarii. Diefe hatten ihre angewießene Stunden, und referirten nur über bie laufende Protocolle und Suppliquen, undt ber Rurfurft bictirte die Apostillen, er schriebe biese mehrmalen eigenhandig, er begehrte öfftere bie Acten und Berfolger, er machte felbften baraus feine Bemerkungen, er verfertigte eigenhandige Auffage, er ertheilte öfftere eigenhandig Rescripten an die Dicafterien, er forberte öfftere bie Referentes por, er legte ihnen feine gefafte Grundfage bar, er ließe fich mit ihnen quoad rationes decidendi et dubitandi einsichtsvoll ein : er fprache wie ein Cicero, ware von personne flein, febr bid, aber wohl gemacht, baben überaus icone Banbt, welche er jebem von feinem Soff und vom ganbt ju fugen gab; er ware febr ernfthafft, und feine Stimm besonders im Eifer durchdringendt; er ware fromb, und hatte feinen verbottenen Anhang, ließe fich fedoch zu viel von seinen Cammerdienern, beren er seche hatte, rapportiren, es ware nichts fo flein in ber Stadt und im Thal fürgegangen, welches er nit gleich wufte. Anfange feiner Regirungefahren fpeifte er öffentlich, hernach ben 20 Jahren bis an fein Lebensende allein, Steinschmergen, woran er vieles gelitten, waren bierbey bie Schuldt. Er ließe fich in biefer Zeit niemalen öffentlich bep versambleter hoffftatt in ber Antichambre feben, benen, so mit ihm zu sprechen hatten, ertheilte er Audienz, hier konte er herablaffenbt, gnabig und gutig, bingegen aber and aufbraufenb eiferig fein; er ware ein grofer Liebhaber von ber Jagot, und ein un-

bergleichlicher Schut, biefer Sang hinderte aber nie ben lauf ber Gefcafften. Er ware in feiner Rlepbung außerft fauber, mehriftens waren feine Rleyder fdwart ober violet mit gleicher Farb von Seide prachtig gestidt, mit Stod und Suth, aber auf ber Jagdt grun unie mit einem runben buth. Sein Geschmud ware febr foftbar, und eben fo feine Ring und Tabatiere, batte jedoch nur eine goldene Repetier- und eine filberne Sadubr. anfange feiner Regirung tragte er febr große fpanifche Beruden, aulest aber was kleinere, aber allzeit febr fauber frifirt : feine gange Soffftatt von benen groften behandelte er mit Er, feine Dienerschaft per 3hr. Auf Ordnung in ber hofffirche sowohl, als in ber Antichambre ware er außerft ftreng, sowie bie gange Soffftatt gehalten mare, bem fonn- und feiertägigen Gottesbienft bei hoff bengumohnen, eben so ware sie verbunden alle Tag obne Ausnahm Bormittags balber 11 Uhr fich in der Antidambre einzufinden; bier borffte man wohl fleine Commerg= fpiel, jeboch mit gröftem Unftand und ohne garmen fpielen. Wann ein Rammerberr nur 3 Tag ohne Erlaubnis verreifte, wurde ibm pro tempore bas Roftgelbt feiner Bedienten abgezogen.

Er ware febr bifficil in Annahm beren Rammerberen, biefe muften wenigftens von befanten, und achten Famillen fein, nur ber Gr. von Ehrenfels ware von einer unbefanter Kamille. Roch beschwerlicher mare es ben Titel als Geheimder-Rath ju erhalten, beren man fehr wenige von Domberrn, Cavalliers, und noch weniger vom Rathoftand mufte. Bacant geworbene Bebienungen wurden fo geschwind nicht begeben; er fturbe obne Benennung eines Generale, und ohne Befegung ber Coblenger Bollichreiberenftelle, man fagte, ben Genug von legterer babe er seiner Krau Schwester ber Grafin von Storum angedepben laffen. Seine Bermanbte, als bie Grafen von Schonborn, Grafen von Dettingen, und Marquis d'hoensbrud liege er öffters ju fich tommen, fie logirten frey in allem bey Soff; murben jeboch in allem furt gehalten; und fie forchteten 3hn, wie bas Feuer. Das graffic Lepiche Saus biftinguirte er allzeit vorzuge lich. Bann er zu feiner Frau Schwefter, ber Frau Grafin von Styrum ober in ben Lepiden Soff, welches wochentlich einmahl

zu geschehen pflegte, gefahren, so fahrte er allzeit in einem Litzigen Wagen mit 2 Pferbt gant langsamb: ber Hoffsurier mit 2 Laufern und 10 Laquaien cortegirten voraus mit entdecktem Haubt; alle tragten Degen. Neben bem Wagen gingen 4 Hep-bucken, hinter bemselben 2 Ebelknaben, 2 Rammerbiener, sodann folgte ein Wagen mit dem Rammerherrn vom Dienst, welcher Ihme zu und aus der Chaise den Arm reichte, bei seher Hersund Hin-llebersahrt theilte der Rammerdiener, oder der Hepduck Joseph Geldt unter die Armen aus; und das Bold, wo er in denen Straßen passirte, knieete sich nieder, und der Aurfürst ertheilte ihnen den Seegen.

"Der Rurfürst führte bey seinem Hoslager eine Marschalls-Tasel, woran alle Ministres, alle Rammerherrn und Hoss-Cavalliers Mittags und Abends speisen konten, diese Tasel ware alle Zeit auss delicateste an Speisen, besten einländischen und fremben Weinen serviret, alles regirte allba in wahrer Größe und Ueberslus. Der Obermarschall ließe in seinem Nahmen die Fremdte einladen, der Hosmarschall hatte die Direction über Ruch und Reller, doch nie anderst, als daß alle Vorfälle an das Marschall-Ambt gelangten, von wo aus der Hosmarschall per apostilla Emmi ad protocolla reguliret worden.

"Dbgleich der Abel oder die Ritterschafft ben herrlichen Bergleich von 1729 mit denen Landständen gang allein dem Kursfürsten Frang Georg zu verdanden hatte, so ware doch der Kursfürst mährend seiner Regirung auf die Privats Gerechtsamen deren Hrn. Cavalliers äußerst jalour, diese hatten dahero Ursach, vorsichtig darauf zu wachen, und sich für große Rechtsstreit zu hüthen. Wie streng und jaloux Er doch immer hierbey ware, so hatte er doch allezeit vorzüglichen Egard für die Cavalliers, so Ihme dienten. Diesen sprache er nie ab die nachgesuchte NB. allerdingsige Freyheit für ihre Victualien, und alle ihre Bedürsnißen auf denen Zollstätten. Er dachte nicht denen Amtsmännern die Bestallungs-Fäßer obruckzuziehen, er befahle es mehrmalen, erequirte es aber niemalen. Er schützte die Amtsmänner bey der Authorität ihrer Aembter, er gabe ihnen östers Austräge, und sahe sehr gern, wenn sie sleisig waren. Mit dem

Domcapitel entzweyhete er sich nie öffentlich, er machte sich aber mit demselben weder in concreto noch in abstracto zu gemein, sondern er wurde von demselben geehret und geförchtet. Unter mehrern Domherrn ware und bliebe er alle Zeit denen beyden Herrn von Bürresheim abgeneigt, derenselben Herr Bruder, welscher zu diesen Zeiten Kammerherr und Rittmeister von der Leibsgardes ware, und dermalen die Obrist-Cammerer-Charge besteydet, pflegte er mehrmalen den chevalier sans souci zu nennen.

Die Rammerherrn hatten zu biesen Zeiten für 2 Bebiente Roftgeldt, welches sich jährlich ad 163 Athlir. beliese, die mehriste frep Quartiers und frepe Tasel bei Hoff, für Lichter und Flambeaux jährlich 21 Athlir., frepe Apoteque und Schreibmaterialien, so viel sie brauchten; auch zu Winters-Zeit frepe Equipages nach Hoff.

In keiner Sache ware er bifficiler, als in Ertheilung ber Erlaubnis zu heurathen; bey diesen Zeiten waren wenige Hof-laquapen und Stalleuthe, noch weniger aber Unterofficiers und Solvaten verheurathet; wann einer hierauf bringende Borstellungen machte, so wurde ihm freygestellet, seine Diensten zu quittiren, ober lossedig zu bleiben.

Das Militaire ware zu biefen Zeiten anfehnlig, und bestunde mehrifter Zeit aus 2400, oder 1800 Mann, wovon die Halbscheid weis mit rothen, und die andere mit blauen Aufschlägen bestunden.

Bu meinen Zeiten reithete ber Kurfürst nicht mehr, Er unterhielte sedoch einen Stall von 180 Pferden, und ware in Baagen und Geschirren sehr prächtig, die dermalige zwep sehr kostbare Staatswagen, und die prächtige Sattelkammer hat man Ihme gang allein zu verdanden.

Die Chefs von benen hoff Departements, als Obrifts Cammerer, Obermarschall, Oberftallmeister, hofmarschall, und Obersägermeister unterflütte er ben ihrer Authorität, ein Jeder muste hafften für sein Departement, und wurde über alle Borsfälle und Gegenstände zu Rebe gestellt.

Den Rathe-Stand hielte ber Kurfürft fehr ftreng jur Arbeith an. Bu biefen Beiten waren bie öffentlichen Busammenfünfften und Bisiten beren Ratben febr rar. Es borffte feiner obne Erlaubnis auch nur 24 Stund außer ber Stadt fein. 26 er einstens borte, bag ber hoffrath had (ber Batter von bem Canbler) öfftere in feinen Garten por ber fleinern Brude fpatiren ginge, liege er ihn einsmahlen burch einen Rammerbiener überrafchen, jum Glud hatte ber hofrath in feinem Bartenhans ein Actenftud offen liegen. Der Rurfürft ließe ibm jeboch fagen. er behalte feine Rathe um zu arbeithen, und nicht um beftanbig fpatiren zu geben, ober Bifiten zu geben. - Einsmablen fdidte er Abende 9 Uhr feinen Rammerdiener jum Gebeimen Cancelifien. Corben, welcher im Thal in bem hinterften Gebande bes Groschond-Saus wohnte, weilen er nun an der vorberen Sandtbar nicht ichellen boren, folglich die Pfort nicht aufmachen fonte, fo hinterbrachte der Rammerdiener die Anthwort, der Corden ware nicht zu Saus, bierauf bet Rurfürft eiferig und mistrauisch, ertheilte er ben Befehl, fogleich von ber gabnenwacht 2 Dann gu rufen, die Sausthur zu erbrechen, und fein Saus zu vifitiren. Diefes gefchabe auf ber Stelle, und welcher Schroden fur ben Corden, ale er auf einmahl im Bette liegend bey feiner Fran feine Zimmerthur mit Gewalt aufmachen fabe! er mufte noch felbige Racht jum Rurfarften geben, und fich bes Borfalls megen gerechtfertigen und entschuldigen.

Befagter Aurfürst ließe seinen Geheimen Cancellisten Bills mar wegen einem seiner Meinung nach gegründeten Berdacht, daß er nemblich seine Geheimniß entdedet, auf Lebenslang auf die Festung setzen, wo er viele Jahren gesessen, und zuerst von seinem Herrn Nachsolger dem Aurfürsten Johann Philipp wieder auf frepen Fuß gesetzt worden.

Den Hoff-Caplan Braun, welcher eines verbächtigen Umsgangs mit ber Mselle. Lahns beschuldiget worden, ließe er auf die Festung seinen, welcher wegen längerer Zeit ein Rarr geworden, und zuerst im hohen Alter im Collegio gestorben.

Er ließe einsmahlen durch ben hoffourier Clefius dem hoffmarschallen von Wiltberg mundliche Ordres zuftellen, als nun der hofmarschall fich wenig eiferig gegen den hofffourier ausließe, und der Kurfürst hierauf den frn. von Wiltberg zu fich berufen ließe, trauete biefer nicht, und ginge zu Fuß nach Sans; allein es erfolgte sogleich ein Rescript, wodurch er seiner Soffstelle sowohl, als des Oberamts entset worden; es dauerte länger als 3 Wochen, bis er wieder per decretum zu Gnaden ausgenommen worden.

Bon andauernden Caffationen, Entfernungen, und in die Ruhe sehen, von besonderen Gnabengehalter, Penstonen, Zussähen, und von einer Wittwen-Cassa ware zu diesen Zeiten keine Rede; in denen ersteren Regirungsjahren theilte der Kurfürst die sonst gewöhnliche süberne Hoffneugahren aus, in seinen letzeren 20 Jahren dachte er aber nicht mehr daran: Er ware ungemein für die Justig portiret, unter seiner Regirung wurden viele Berbrecher hingericht.

Mit benen Landständen ware er öffters entzwepet, es fame aber nie zu einem öffentlichen Bruch; 'fa man behaubtete, bas eben ber lettere Landtag ihme vieles zu seinem Tobt beygetrasen, weilen er benen Ständen die Zahlung der Palliumsgeldter für seinen Herrn Coadjutor als Erg-Bischoffen von Patrasso zusgemuthet, und diese von ihnen nicht verwilliget worden, wodurch er Gram und Gall eingesogen; es hat sich dieses nach seinem Tobt bey der Deffnung seines Körpers geäußert, maasen der Magen gant leer eingeschrumbt, gant von Gall überzogen, und durchlöchert ware, wovon ich selbst ein Augenzeug gewesen.

Die Baufunst liebte er; er bewiese solches durch die herrlich aufgerichte Gebäuden zu Schönbornslust, den prächtigen Dicasterial-Bau im Thal, und die superbe Kirch zu St. Paulin bep Trier, wie nicht weniger durch die sehr ansehnliche Kirche und Gebäude zu Prüm und mehre andere kostspielige Reparationen an denen Kellerepen und Hofhäuseren.

Er ware babep ein sehr guter Saushälter, unter wenigen Rurfürften waren die Reller im Thal, in des Stadt und auf der Festung so mit Wein, und alle Speicher mit Früchten angefüllet, als eben unter biesem Kurfürsten.

Er spielte nie ber Karte; ginge nie in eine Gesellschafft. Die Geiftligkeit und ben Orbensftand schätte er allzeit besonders, benen Rlöftern thate er viel Gutes; ein Capuciner Rahmens

Deicola ware sein Beicht-Batter, ein allgemein beliebts und geehrter Mann; und ein Capuciner Nahmens Philipp mit einem rothen Bart und tohlschwarzen haaren ausm Kopf ware sein hofprediger. Er ware gar tein Freund von großer herrn Anssprach und Bisten, wann er einige vorsahe, so ginge er in Zeiten aufs Land, oder ließe sich mit einer Unpäsligkeit entschuldigen.

Wie einsach und still alles zu biesen Zeiten, bas heist vor, 45 und 50 Jahren ware, erhellet aus folgendem. Stelle dir vor, am gangen hoff ware zu diesen Zeiten der einzige herr Obermarschall von Bürresheim, welcher eine Keine goldene Tabatiere, und einen Stock mit einem goldenen Knöpfgen tragte. Ran wuste von seinen goldenen Sachuhren, als nur von silbernen, und diese hatten nur die vornehmeste herrn Cavalliers: nur die vornehmste Dames tragten altmodische goldene Uhren mit großen Retten, oder Krampen: man schätte jenen Particulier sehr wohlhabend, der eine silberne Sachuhr, einen Stock mit einem silbernen Knopf, eine silberne Tabatiere und einen silbernen Degen tragte. Ja ich kannte noch sehr wohlhabende Pastores aufm Land, welche ihre silberne Sachuhren als ein großes Kleinobt in Shächtelger, oder in ledernen Beuteln bey sich trugen.

Rur allein der Graf von der Lep hatte ein filbernes Tafel-Die übrige Robleffe speifte gewöhnlich aus Binn; fil-Gervice. bernes Thée= und Caffeegeschirr gablte man unter Reichtumb, man ftelte felbiges mit alten Lavoirs und altmobischen Bechern und Pocalen in benen Staatszimmern zur Bierbe auf; bie tagliche Mablzeiten ber ber Robleffe waren bauslich; ber großen Dines ober Soupes, so zuweilen bie und ba gegeben worben, waren die Schugelen fo mit Fleisch und Beflügel angebauft, baß bie Tafelen hatten finden follen; öftere 10 große Sahnen, 3 gebratene Gans, 2 große Belichen in einer Schuffell; bei benen gewöhnlichen Nachmittags-Bisiten wurde allzeit Thee jum Beften gegeben; die alte Grafin von Ely gabe zuweilen benen Berren ben benen Bisiten ein Glas Sorcheimer Bleichart, und bie alte Lepfche Conteffen eine Taffe Chocolabe: bas tägliche und öfftere Caffeetrinden ware bey feinem Stand gemein, es ware ein gropos Dine, wann man nach ber Tafel Caffee fervirte. Der gemeine Mann mufte ju biefen Zeiten gar nichts von biefem Getrand.

Bon Samorrhoidalumständen hörte man wenig reden, man hielte das Wort Samorrhoides für ein sehr unehrbares Wort, ja man hatte sich gewiß nit auf den Stuhl gesetzt, worauf einer, so diesen Justand wissentlich gehabt, gesesen hatte; so sehr hat man sich für diesen Justand geförchten und geschämet.

Die Hofftats-Gala-Rleyder bestunden mehristen Theil aus mit Gold und Silber bordirten, und bey Reicheren mit gold und silbern points d'espagne über alle Räthen besetzen Rleydern; es waren im Jahr viele Gala-Täge. Hoff-Trauer ware selten, außer senen für Rayser und Landsherrn kaum eine andere, es sepe dann, daß eines Kurfürsten herr Bruder oder Frau Schwecker gestorben, und bey diesen Fällen ware es nur kleine Kammer-Trauer. Bey denen hoff-Trauern über Todissälle deren Rayseren und Landsherrn wurden die Trauer-Rleyder von hoff bezahlt; und zwar empsingen die herrn Ministres 100 Rthlr., die Geheimderäth 100 Florins, Cammerherrn 100 Rthlr. und Hoff-Cavalliers 30, auch 40 und 50 Rthlr.

Bey großen Gala-Tägen ware die Hoftafel besto präcktiger serviret, und nach der Tasel geschahe es mehrmahlen, daß man bep Pauden und Trompetten große Gläser getrunden, wornach jedesmalen von Jedem, so getrunden, auf die Pauden eine Ducat geworsen worden. Dieser Gebrauch ware noch bey der Inthronissation des Kurfürsten Johann Philips anno 1756, wo der Kursfürst sich selbsten für die Pauden kniecte, und dem Herrn Domsdechanten von Boos in einem großen Glas die Gesundheit: Es slorire die Domsreyheit! zubrachte, und hierbey 10 Caroslins auf die Pauden wurse. Es wurde zu selbigen Zeiten sehr stard und Vieles getrunden. Indessen ware zu diesen Zeiten unter der Roblesse Eintracht, Bertrauen, und aufrichtige Freundsschaft; und sie wurde vom Raths-Standt sowohl, als von der Burgerschafst besonders geliebt und geehrt.

Bon ausschweifigen Lieberligfeiten borte man von ber Nosbleffe zu diesen Zeiten nicht viel, wenigstens wurden fie nit öffentlich bekant.

Und da es bey selbigen Zeiten an öffentlichen Gebeuter und Andachten, befonders an Missionen nicht sehlte; so zeichnete fich hierbey allemals die Roblesse vorzüglich aus, zum Beweiß besten bienet, daß man in allen Kirchen 5 ad 6 Stuhl mit Teppth behangen, und für die Roblesse freygelassen.

Die Jesuiter waren zu diesen Zeiten in größtem Ansehen, und die einzige, wobey man die Kinder zur Lehr schickte: ber meinen Zeiten waren in der ersten Schul 100 Studenten, und so nach Proportion in denen übrigen; es waren mehrmalen mit Eindegriff der Iten Schul 800 Studenten dahier; die Kinder wurden allda besonders was die Gottessorcht und Christische Lehr betrifft, recht wohl erzogen; die übrige Bissenschaften, außer der Theologie, wollten nichts sagen: von Normalschulen wuste man nichts.

Wie einfach und ftill ber hoff und ber Abel lebte, eben so einfach betruge fich ber Rath- und Burger-Stand.

Die Roblesse hatte keine andere Zusammenkunste, als jene, so sie zuweilen durch Bisten anstellten. Hier wurde zu selbigen Zeiten, das heist vor 50 Jahren, selten gespielet, Karten sahe man wenig, vom Karten-Geldt, wann auch zuweilen gespielt worden, wuste man gar nichts. Bep denen Bisten, wo mehrere Dames zusammenkamen, beeiserten sie sich schone Bister auszuschnissen, oder Seibe zu zopfen, viele brachten ihre Arbeits-Beutelen mit, und näheten oder ftrickten; man gabe Bisten um 3 oder 4 Uhr, und um 7 Uhr ware man wieder zu Haus. Mittags pflegte man um 12 Uhr, und Abends 7 Uhr zu Racht zu speisen. Bey Sommerszeiten pflegte man Abends nach dem Soupé steine Promenaden auf dem Paradeplaß zu machen, längst 10 Uhr retirirte sich alles.

Bon Spectacles wufte man nichts, zuweilen ließe fich eine Bandt mit einem handwurft, ober Seiltanger auf ein paar Bochen feben.

Buerft 1749 errichtete die Roblesse eine orbentliche Redoute im hoff von holland auf, welches hans bermahlen ber Frenhr. von Clobt gekaufft und besiget, bazumalen wohnte aber ber Bollmar barinnen, mit biesem wurde ein Accord geschlossen, alle Sonns, Diensts undt Donnerstäge seinen oberen Saal mit Spielstisch, Karten und Wachslichter herzugeben, wozu seber etablirter Cavaltier jährlich 10 Athlr., die einzele Cammerherrn und Casvaltiers aber 5 Athlr. beptrugen, in sothanen Redouten wurde nichts als Thée gratis serviret, undt der Auswärther Petit mit Rahmen erhielte jährlig von sebem eine Douceur: hier wurde der Ansaug mit dem Karten-Gelb gemacht, seder, der spielte, zahlte 15 Ar.

In dieser Redoute versammlete sich nun auf oben bestimbten Tägen Abends 5 Uhr die Robiesse, Generals und StaabsOfficiers, wie auch alle Domherrn, und Fremdte vom ersten
Rang dursten da erscheinen, sonsten vom Militair niemand; zu
diesen Zeiten ware man sehr belicat: zu dieser Zeit singe man
schon an von benen alten Gebräuchen der firsten Bisten abzuweichen, und noch zuweilen eine Ehren-Biste zu machen. Man
schnitzelte auch schon keine Bilber mehr aus, man zopfte auch
keine Seibe mehr, sonderen das Gold- und Silberzopfen wurde
gemeiner, doch trugen viele Dames noch ihre Arbeitsbeutel mit.

Bey damaligen Zeiten waren die bals masques rar, ber Aurfürst Frang Georg erlaubte zuweilen wochentlich einen, auch die Noblesse gabe zuweilen in der Redoute bals parés en Domino, wobey niemandt, als was vom ächten Adel ware, erschiene, diese Balls fangten Abends um 10 Uhr an, und daureten öffters bis Morgens frühe.

Schlittenfahrten gabe es mehrere, woben sich zu selbigen Beiten ber Graf von ber Len, undt ber Hoffmarschall von Willberg besonders an Pracht auszeichneten.

Die Noblesse tragte sich zu selbigen Zeiten allzeit sauber und außer benen großen Ehren- und Gala-Tägen nicht kosibar. Ich erinnere mich noch die alte Frau von Burresheim, die Frau Gräfin von Els, meine seel. Frau Mutter, die Freyle von Wartenstein mit sein Cattunen Schlafröden, und sein Zipenen Mantelen in die Kirche geben gesehen zu haben. Wenn von der Roblesse oder von derselben Kinder frank geworden, so haben vorzüglich sich allzeit die Frau von Burresheim, die Gräfin von Els, die Frau von Wiltberg, und die alte Comtessen von

ver Ley in dem Liebsdienst durch mehrere nächtliche Bachten und Verpstegungen der Kranken distinguirt, und hierdurch sich allgemeine Lieb und Bertrauen erworben. Der Kurfürst selbsten begte für die Dames von der Roblesse besondere Egard und Consideration, bei Rahmenstägen, bey Reujahrswünschen, und bep Krankheiten sowohl, als Kindbetterinen schiedte er allzeit einen Leibknaben oder Kammerdiener, um sein Compliment abzustaten, oder die Nachricht ihres Wohlseins einzuziehen.

Der Kurfürst erlebte einen guten Theil von benen franposischen schweren Kriegen, und muste viel Ungemach von benen Fransosen erleiden, welche noch würcklig von selbiger Zeiten viele hundert Tausende schuldig geblieben sind; er erlebte auch viele Fehlsahren an Weinen, und die große Ueberschwemmung 1740; wodurch Land, Städt und Kammer unbeschreibliche Schaben erlitten.

In Begebung deren Consistorial- und weltlichen Dicasterial-Raths-Stellen hatten alle Zeit die geschickte Lands-Kinder ben Borzug.

Wann er nach Carlig, oder sonft wohin spatiren fahrte, so finge er allzeit gleich vor der Porte an laut das Salve Regina und die Mutter-Gottes-Litanie zu betten, und die im Basgen bey Ihme gesesene herrn musten mit betten undt antworten.

Er hatte einstens in 8 Jahren keine Meffe gelesen, die Ursach hat man unterschieden ansgeleget. Einige sagten: er sepe von Rom suspendiret gewesen, andere aber, er habe wegen benen erlittenen Steinschmerzen bas Waßer nit halten können. Als er anno 1749 ben 1. Januarii wieder zum erstenmahl Meffe gelesen, hat man zur Liebe Fraue sowohl, als im Dome zu Trier ein solennes Dandfest gehalten.

Als er anno 1754 einen Coabjutor begehrte, so ware seine Weinung, seinen Better ben Marquis von Hoensbruck darzu machen zu können; er bemühete sich auch sehr hierumb, er entbeckte sich hierüber völlig seinem vertrauten Hos-Caplan Schille und imponirte ihme silentium sub sigillo naturale: herr Dombechant von Walberdorff suchte diesen zu gewinnen; und dieser entbeckte einstens Abends im Zimmer alles seinen Wänden, und

im Eck flunde der dritte und mercke alles auf; wodurch sein Plane verrathen, und die von der Walderdorssischen Partie ihre Wasregelen genommen hatten; ohngeachtet der Kurfürst wohl merckte,
daß er schwerlig mit dem Marquis von Hoensbruck durchfesen
würde, so machte er sich doch als noch Hossnung, bis der Courier
nach der Wahl die Nachricht überbrachte, daß der Herr Domdechant von Walderdorff zum Coadsutor erwehlt worden seve.

Hier bin ich einen Augenblick von dem Zusammenhang abgewichen, welches mir zu verzeihen bitte. Ich komme nun wieder zuruck auf den Rathes und Burgerstandt, wie diese für 45 und 50 Jahren geleht und behandelt worden.

Der Raths-Stand wurde zu biefen Zeiten besonders diftinguirt, der Kurfürst schätte und schützte ihn, die Roblesse ehrte ihn, und der Burger liebte ihn, er ware nicht stolk, sonderen sehr populair undt höslich.

Unter benen Rathen ware ichier feiner, außer bem zeitlichen Cangler und berben Leibmebicis Sapler und Welt, welcher Equipages, und in eigener Liprie febenbe Bedienten bielte. Deren Rathen und Ratheweibern Tracht und Rleydung ware felten übertrieben, sonderen ftandemafig fauber, und benen Beiten angemeffen; wann fie ber Robleffe Bisite machten, fo erschienen fie allzeit in großen Reifen. Sie hatten unter fich öfftere Bufammenfunfte, wobei Pasteten, Tarten und ledere Speisen mit Caffée und Thee nebft toftbaren Beinen in Ueberflus aufgeftellet worden; hierben fanden fich öfftere mehrere Cavalliere, und viele vom geiftlichen Rathe-Stand ein; von Toquen, großen Suthen und foftbarem Dug wufte man zu biefen Reiten nichts. Bon feibenen Varapluies wufte man auch nit viel, jene von gewächstem Tuch überzogene waren zu biefen Beiten für Gros und Rlein allgemein. Auch fabe man nie eine Dame mit einem Stod in ber Sand spagiren geben.

Der gemeine Burgerftandt lebte zu biesen Zeiten in Tracht und Roft sehr einfach und wirthschaftlich. Der vornehmen Burgersweibern Alepbung bestunde in langen seidenen einfärbigen Müten, mit einem golbenen Gürtel um den Leib, welcher mit einer Schnall augezogen ware, beren hauben bestunden in fanberen claren Bindhanben mit Spipen eingefaßet, in beren Feinheit eine fich far ber anbern zu excelliren fuchte.

Es ware ein vornehmer Rathsberr ober Burger, ber ein schon unistuchenes Aleyd mit massive filbernen Anopfen, und einen Stod mit einem langen schweren filbernen Anopf truge.

Der ächte Burgerstandt betruge sich sitsamb, fromb, und ruhig; Männer und Weiber liebten ihre hanshaltungen, und waren besonders für ihre Gärten portiret, welche sie selbsten baueten. In diesen Zeiten ware man besonders für die Albster geneigt, undt da das Ronnensteisch von jeher sehr tostahr und theuer gewesen, und manches ehrlichen Manns Tochter um in ein Kloster ausgenommen zu werden, dis auf 3000 Richt, gestostet, so hat diese heilige Bersorgung manchen ehrlichen Mann mit seinen übrigen Kindern ruinirt; und was noch übrig bliebe, verzehrten ihre Söhne auf denen Universitäten, und kamen öffters zuruck als Ignoranten; auf den Juristens, Ronnens und Mönchen-Stand wurde Bieles gehalten. Ein Abtepherr wurde vom Burgerstandt so hoch, als wie ben der Roblesse ein Domsherr angesehen.

Bon gepuderten haaren bep dem Burgerftandt wuste man wenig, ja sogar die Leiblaquapen erschienen zwar täglich sanber, aber doch nur Sonn- und Feiertags gepudert; silberne Schnallen gehörten zu Aleinodien, kupferne und stahlerne waren für Gros und Alein die Mode.

So wie einfach bie Erachten und Lebens-Arten waren, so mittelmäsig und gering waren zu diesen Zeiten der jährliche Lieblohn und die Gehalter. Man konte eine ercellente Köchin haben um 10 Rihlr. und um selbigen Lohn einen braven Kutscher und Bedienten; eine Kammerjungser zu 8 Rihlr., eine Hausmagdt zu 6 und eine Kuchen- oder Biehmagdt zu 5 Rihlr. Einen braven Geistlichen zum Hosmeister zu 18 ad 20 Rihlr., und um selbigen Preis einen Secretaire oder Hauskellner. Die Landstellners oder Berwaltere hatten gewöhnlich 40 oder 50 trierische Güllen, 6 Mitr. Korn, und 2 Ohmen Wein, nebst etwas an Feldt und Wiesen. Man konnte alle Gattungen von Dienstleuthen nach der Wahl haben. Und eben so ware es bey Hoss. Durch

bie Band hatten die Hoff-Bebiente und Stalleuthe nebft der Livrée, 20 fl. Lohn und Jeder des Tags 9 Albus Koftgeldt. Sie bestamen alle Jahrs Livrée, und die Staats-Livrée gehörte nie des nen Leuthen, sondern wurde auf einem besonderen Zimmer aufwerwahret, und wann sie verschiffen, so verkelen sie der Kammer, welche sie öffentlich versteigeren ließe. Die gange Hoff-Livrée tragte zu diesen Zeiten roth wollene Strümpsff.

Bu biesen Beiten ware die Stadt besonders glücklich und wohl versehen mit recht guten Aersten, außer denen Leibmedicis von Sayler und Wels waren Cohausen, Wils und hett besonders renomirt; auch von Chirurgis erwarben sich gang besonderes Bertrauen ein Pauli und bessen Schmis.

Huren und liederliche Menscher bestraffte man zu biesen Beiten öffentlich mit Führung der Orecklarren durch die Stadt; die Kinder bekommen, musten mit einem Stroh-Erans auf dem Kopf öffentliche Buse thuen: überhaupt ware das gemeine Bolk fromm, eingeschrändt undt forchtsam, liederliche Auftritte wurden geheimb gehalten. Der Kurfürst Franz Georg pflegte öffters zu sagen: si non casté, saltem cauté. Als ich Anno 1753 zum Kammerherr angenommen wurde, gabe der Kurfürst mir folgende Lehren:

- 1) Sat er auf ber Universität seine Zeit wohl angewendt, und sich applicirt, so glaube er nur nit, daß er alles wufte; sonderen nehme er allzeit den Rath eines braven erfahrenen Manns mit Dand an.
- 2) Einem Bettler thue er allzeit auf ber Straß zuerft ben Suth ab, und thue er ihm Gutes, bann biefer fann ihme aufm Ruden viel Bofes nachreben, und ihme schaben.
- 3) Sepe er in allen Sandlungen zuerft fich selbsten und bernach seinem Rebenmenschen getreu, redlich und auch in fleinen unbedeutenden Sachen verschwiegen.
- 4) Riemalen schwäße er zu viel, und wann er gehet, so febe er allzeit vor fic.

Für benen Domherrn begte man allzeit ausnehmend große Berehrung: wenn diese auf benen jahrlichen Rechnungen, ober zum Landtag, ober auch öffters einzel-weiß auhero gefommen,

fo beeiferte fich Gros und Rlein, benenfelben burch Dines und Soupes Ehre gu erweifen, felbft ber Aurfurft Frang Georg erweifte ihnen alle Borguge und befondere Egard; man gabe ihnen allgeit von hoff biftingnirte Bagen und Equipages mit 2 Leiblaquayen jur Bebienung, fie fahrten allzeit en Eveque und die Bebiente gingen vor benen Bagen: es waren zu biefen Zeiten im Capitel Manner von besonderem Anseben und Gewicht; welche ihrem boben Stand gemäß fich fehr gravitätifch betragten , und nicht zu populair mit Jedem machten. Die alte Berrn Domprobften von Reffelftatt, herr Graf von Ingelbeim, br. Dombechant von Balberborff, Gr. von Barresbeim, Marquis b'hoensbrud, br. von Metternich von Rullenarf maren alle berrn von großen Berftandt und Ansehen. Welchen allen ber Rurfurft Frang Georg au lang gelebt; bann ein Jeber machte fich Soffnung jum Rurbuth, undt batte auch alle Meriten bargu. Allein es fonte bed nur einer bargu gelangen, unbt biefer ware ber berr Dombechant von Balberborff: wovon in ber 2ten Evoque ein mehres. In diesen Zeiten nennten die Dames und herrn insgesambt die herrn Domprobften und Dombechanten: Buabige Berrn.

Bu biesen Zeiten waren bie abliche Ronnenklöster mehristen Theils mit Freylen vom Ersstifftischen Abel besethet; Leven, Eiger, Bassenheimer, Metternicher, Resselstatter, Booser, Greissenkauer, Beysel, Schmidtburg und bergleichen mehrere von ächtem Abel waren zu Boppard, Dehren, Oberwerth, Stuben, Engelport, Marienroth, und St. Thomas Abtissinnen, Fraumeisterinnen, Priorinnen und Conventualen; zu selbigen Zeiten muß das adliche Geschlecht frommer, als heutiges Tags gewesen sein, weilen man kaum eine ober höchstens zwey Freylen vom ächten Landsabel in allen obigen Rlöstern heutiges Tags autresset.

Man machte sich auch zu selbigen Zeiten öffters in benen ablichen Rlöstern recht lustig; mehrmalen brachte man allba bie lette Fasenachts-Zeit zu; bey Einkleidung und Prosessionen ginge es sedesmahlen sehr prächtig zu, alles regirte im Ueberstus, man tantte und divertirte sich herrlich, sedoch allzeit mit Wohlstandt; die Freylen lebten in sothanen Rlöster vergnügt, einig und zusseieben, ich erinnere mich nit, daß eine zu diesen Zeiten jemalen

begebret aus bem Aloker austretten ju borfen. Bom Abel, welche in die gemeine jungfraulige Rlofter getretten, batte man außer einer Grafin von Metternich, welche in bas St. Barbara-Rloster eingetretten, und allba im boben Alter gestorben, kein Bepfpiel; imgleichen ware es zu biefen Beiten rar, bag ein acht Adlicher in einen Monche-Orden eingetretten: nur allein erinnere to mich eines Grafen von Baffenheim, welcher Dominicaner und in biesem Orben alt geworben. Bu Springirsbach waren zu biefen Beiten vom trierischen Abel ein Gr. von Elg-Rübenach und in jungern Zeiten ein Gr. von Abr und von Bradel; bie Abrige waren ausländische, jeboch von guten achten Geschlechtern. Ein herr von Reiffenberg von Sayn, ein einziger Sohn bes gangen uralten Gefdlechte, wurde zu biefen Beiten Refulter, ber Gr. Batter 1) Anselm Friberich von Reiffenberg, ein febr gelehrter, babey angerft frommer Mann, (wovon Berr von Sontheim in ber trierischen Diplomatique nicht genug löblich und ruhmlig fdreiben tonte, und welcher bemfelben fo viele herrliche Beptrage jum Werd felbften eingeliefert, auch felbften die befante antiquitates Saynenses gefdrieben) ftelte feinem einzigen Gobn alles nur erfinnliche Gute und Bofe vor, um ibn ju prufen, ob fein Beruff in Bahrheit gegrundet: allein nichts tonte ihn von feiner gefaßter Entschließung abbringen; ber Batter ließe ibn in Stalien reisen, und wendete viel Gelb an, allein auch biefes halfe nichts: er ware und bliebe Jesuiter; er thate bem Orben viele Dienften, er ließe berrliche Schulbucher in Drud geben; welche man pro norma in benen Schulen einführte, und er verewigte feinen Rahmen durch die Jesuiter-historie ber nieberrheinischen Province, wovon ber erfte Tome nur in Drud getoms men; die übrige aber nach seinem Tobt zwar verfertigt gefunden worden, allein wegen ber bamals erfolgter Aufhebung bes Drbens nicht an das Taglicht gekommen find; welches in Bahrheit

<sup>2)</sup> Des Jesuiten Friedrich von Reisenberg Bater ift allerbings Unselm Friedrich gewesen, die Antiquitates Saynenses haben aber nicht ben Bater, sondern ben Großvater, Johann Philipp von Reisenberg zum Berfaffer.

fehr schad ware; er flarbe im Jahr 1764 zu Cöllen in bem alle gemeinen Ruhm eines gelehrten und sehr frommen Manns.

Es ware eben nicht ein rahmlicher, noch gerechter Schritt, ben Churfürst Frank Georg thate gleich nach dem Hintritt des seel. herr Anselm Friderich von Reissenberg; dann als dieser 1740 sturbe, undt seine Sohn Jesuit noch auf den Reisen ware, und keine Gelübben bey denen Jesuiter abgelegt hatte; so ziehete densoch der Kurfürst als gleich die von Reissenbergische sehr anssehnliche Mannlehen zu heimbach ein, und ließe der Frau Wittib zur Zeit, wo noch ihr seeliger Gemahl auf dem Paraden-Bett lage, durch eine Cameral-Commission die Brissschaften aus dem Haus nehmen; von Gott und Rechtswegen hätte wenigstens der Frau Wittib der Genuß der Lehengüter so lang gebühret, dis dahin ihr Sohn vota solonnia bey dem Orden abgelegt hätte, allein hier ware Recht Unrecht, und Unrecht Recht.

Ein herr von Feignies trittete auch zu diesen Zeiten in den Zesuiter-Orden; er wurde aber als Priester noch vor Ansloschung des Ordens aus dem Orden geschickt, er sagte zwar, er habe selbst seine Dimission verlangt; mir gestunde er ein, daß er nit aus einem Beruf, sondern aus Lieb zum Jesuiter von Reissenberg in den Orden eingetretten sepe.

Ein Hr. von Bolfffehl v. Rölingen aus der Epfel, der lette seines Hauses, ware Rammerherr, wurde einfacher Weltpriester, und flarb im hohen Alter; er behielte biß in seinen Todt den Caracter als Rammerherr ben, es hieße allgemein, er sepe verliebt gewesen, undt als die Personne sepe geistlich geworden, hierauf habe er auch gleich den geistlichen Stand angeitretten.

Bu biesen Zeiten, undt zwar in Zeit von 50 Jahren bis hierhin auf bas 1789te Jahr, sind an trierischen achten Famillen ausgestorben:

Die von Reiffenberg zu Sayn. Die von Reiffenberg zu Horcheim. Die von Quad zu Buschfelbt. Die von Baldecker zu Kaimpt. Die von Koppenstein. Die von Bolfstehl zu Rölingen. Die von Baldbott von Königsfeld. Die von Rupl zu Diebelich. Die von Stein-Callenfelg. Die von Regenhausen.

Die von Zand von Diebelich. Die von Ely-Robendorff. Die von Ely zu Ely. Die von Ely-Dettingen. Die von Dehren. Die von Metternich-Müllenark. Die von Breidbach zu Bürresheim, wovon der lette als Obrist-Cämmerer dahier im 72. Jahr noch lebt. Die von Brambach. Die Grafen von hillesheim. Die von der Heets zu Diebelich. Die von hagen von der Motte. Die von Nassau zu Desheim.

Befonders merdwurdig hierben ift, daß ich felbften noch alle biefe Famillen, bas heißt, ben letten bes Stammes gefennet habe.

Bu Beiten bes Rurfürften Frang Georg ware weber ber Abel, noch weniger ber Burger auf bas Bauen verfeffen, man bauete bie und ba, es ware aber boch rar, und nichts rechtes: bas befte Birthebaus in Cobleng ware ber wilde Mann, bier febrten alle Frembe ein; biefem folgte jenes ju benen 3 Reichstronen, welches ein Burger, hernach Ratheberr, Maas bauen ließe; biefer Daas, welcher im 97ten Jahr geftorben, und feine Rinber, hatten eine ordentliche Vaffion jum Bauen; führten auch in ber Kolae ber Zeit über 40 Saufer in ber Stadt auf, undt murben in ber Kolge noch mehrere gebauet haben, wann nicht ein und anderen. befonders den Voftbalteren Maas der Todt fo fruhe binmeggerißen batte: ber Jesuitergarten ginge ju biefen Beiten bis auf die Firmung, vis-à-vis des hofe vom Grafen von Ely ware ber Garten mit einer Mauer eingefaget. Auf dem fogenanten Endenputtel neben ber Braugaf funden bie Garbenftallungen, por benfelben die Mifthaufen, welches ein spectaculofes Anseben auf öffentlicher Strafe machte, an ber Lebryorte lauffte ber Garten vom Rlofter St. Georgen mit einer Mauer bis auf die Straft vis-à-vis von ber Lebryort, in ber Baffengaß maren auf bepben Seiten Garten; gegen bem von Booficen Saufe über ein öber Bauplas, wo man holt ju foneiben pflegte. In benen letteren Jahren bes Rurfürften Frant Georg vertauffte bas Caftorsftifft biefen Plat an einen Burger, mein feel. Gr. Batter tauffte ibn febr theuer bem Burger ab; und ware Sinns, einen Garten ba angulegen, um fich nicht burch ein frembes Gebaube bas Licht benehmen zu lagen: allein ber bamalige Cangler triebe ibn ale Burger ab, und ber Rurfurft unterflütte feinen Cangler

mit Nachbrud und Unart gegen meinen hrn. Batter feelig. Der Cangler finge hierauf an gleich zu bauen, und kaum stunden bie Fundamenten, so sturbe er, begen Frau, eine von Solen-macher, führte aber das haus aus.

Die Baumaterialien waren zu biesen Zeiten in sehr leisbentlichem Preis. Die Tonne Kald kostete 12 ad 18 Alb., so hab ich sie noch anno 1754 bezalt. Der Bobem 7ter 9 Rthlr., ber Bobem 6ter 12 ad 14 Rthlr. 100 Bordt 6 ad 7 Rthlr. Zu wünschen wäre gewesen, daß zu diesen Zeiten wäre mehr gebauet worden; man hätte an Kösten Ztel gespahret.

Die Grafin von Els, eine gebohrene vom Wambold, bauete zu biesen Zeiten das schöne Gartenhaus in dem graflich von Elgischen Garten vor der Rheinpfort; wunderbarlich machte sie den Plan darzu, sie ließe Zimmerleuth und Mäurer kommen, legte ihre am Leib getragene Schürg auf einen Tisch, und nach benen Fallten, worin sie die Schürg legte, formirte sie den Rist zum Bau.

Es ware merdwürdig, daß sich zu diesen meinen Zeiten von 45 bis 50 Jahren ber trierische Abel besonders in benen erhaltenen und befleibeten ansehnlichen Burden und Ehrenamtern gegen andere ausländische Famillen besonders biftinguirte. So waren: Emmerich von Burresheim ein Rurfürft von Mayns, Johann Philipp von Walderdorff Kurfurft ju Trier, August Graf von Styrum, fo ju Cobleng erzogen worden, und ftubiret, Fürft ju Speyer, Abalbert von Balberborff Fürft-Bifchoff ju Rulbt, Antoinette Comteffe D'Els Rurftin zu Munfter-Bilfen, Grafen von Elg, Reffelftatter und Burresbeimer Domprobften ju Manny und Trier, von Boofen ju Balbed Dombechanten und Stattbalteren' au Trier und Luttig, auch Landcommendeur ber Balley Lotharingen, Ober-Chorbischoff gu Trier, tapferliche Geheimberath, auch Dberftallmeifter und Dbermarschall, wie nicht weniger Dberamtmanner ju Bell und Simmern, Grafen von ber Ley t. t. Geheimberath, Ritter vom golbenen Blies, Domprobften ju Manns, von Sagen Reichs-Sofratbenrafibent, von Burresheimer Obrift-Cammerer zu Trier und Bonn , von Bobenfelder General und Dombechanten an Worms, Grafen von

Baffenheim tapferl. Geheimerrath, Rammerpräsident, Burggraff zu Fridderg, Grosprior vom f. Josephsorden, und Ritterhaubtsmann am Mittelrhein, Grasen von Walderdorff Dompröhft undt Statthalters, Grasen von Els kapserl. Geheimderäth, Obristkämmerer, Oberstallmeisters, und Groß-Hosmeisters zu Mayng, Graf von Metternich kapserl. Geheimderath undt accreditirter t. Ministre an den kurfürstl. Höffen Mayng, Trier und Cöllen, und am niederrheinisch-westphälischen Kreise, endlich auch der erste kapserl. Ministre in denen Niederlanden. Alle von trierischen alt-adlichen Geschlechtern. Welches doch anderst nicht, als für Merkmahle guter Erziehung, vorzüglicher Naturgaben und Gisgenschafften, und geschickter Gewinnung der Gnad und Gunst der großen Herrn anzusehen ist.

Bu diesen Zeiten waren folgende Spiel in Uebung: Duabrille, Lombre à deux, Piquette, Reversino, Trisette, Kauf la bete, Mariage, Tarroque in benen Gesellschafften, das heist in ber Redoute. Man spielte auch im Brett; auch zuweilen in Neinen geschlossenen Gesellschafften Trigeac, Pharao und Würsel. Jedoch waren alle Hazard-Spiel äußerst verbotten.

Bon anno 1742 bis Anfang 1789 sind zu Trier von Domherrn gestorben: Zwey herrn Dompröbst von Kesselstatt, Oncle und Nepot, ein Domprobst Marquis von hoensbruck, zwey Dompröbst von Burresheim, zwey herrn Brüder, ein Domprobst von Dalberg, Frant, ein Dombechant von Boos, ein Domherr Simon von Duad, der lette der Famille, zwey herrn von Schmidburg, zwey herrn Brüder, zwey herrn von Schmidburg, zwey herrn Brüder, zwey herrn von Sidingen, zwey herrn Brüder, ein herr von Metternich von Müllenarf, der lette von der Famille, zwey Grasen von Ingelheim, Oncle und Nepot, ein herr von Dalberg, Carl, Chorbischoff, ein herr von Hassen, ultimus samiliae, ein herr von Greissenstau, Chorbischoff, ein Graf von Bassenheim, vulgo großer Gott, ein Graf von Els-Rempenich, auch Domprobst zu Maynz, ein Graf von Stadion, homo singularis.

In dem Jahr 1752 ben 2ien und 3ten Mah wurde zu Coblent und im Thal das 25te Jahrs = Jubilaum wegen der Churwahl Emmi Francisci Georgii mit Illuminationen, mit

Soupe auf ben Rathhäuseren, mit felerlichen-hoben Getreblenften celebrirt. Emme geruheten Abends in einem Gspännigen Bagen bie Illumination in Augenschein zu nehmen, und durch gnabigfte Ausbruden ihre Zufriedenheit zu erkennen zu geben.

Ehe und bevor ich an meine festgesetzt zweyte Epoque komme, muß ich anforderist von der auf den nachfolgenden Kurfürsten Johann Philipp als damahligen Domdechanten zu Trier ausgefallenen Coadjutorie, von deßen Betragen und Behandlung als Coadjutor, und von dem hierauf erfolgten Todt des Kurfürsten Franz Georg einige Nachricht mittheilen.

Als ber herr Dombechant Johann Philipp von Balberdorff ben 11. July 1754 gu Trier gum Coabjutor erwählet worden, und bochbegen Secretair Brudner felbigen Tage Rachts gegen 11 Uhr ale Courier babier anlangte, (welcher biefen Ritt in Beit von 11 Stunden gemacht) ritte berfelbe am Barabenvlag vorben, worauf fich eben bas graffich lepfche Sans mit ber Grafin von Metternich, eine gebohrene Marquife von Boensbrud, im Spagiergang befanden; und ber froben nachricht, bag etwan boch noch bie Bahl auf ben herrn Domprobften Marquis von Boensbrud ausgefallen fein mögte, entgegensehend, waren biefe erfebroden, als fie ben Courier vorbey an meines feel. herrn Battere Behaufung eilends zureiten faben; bier gabe ber Courier einen an meinen feel. Brn. Batter von bem Berrn Coadjutor gefchriebenen Brief, worinnen auch ber herr Chorbischoff von Metternich-Müllenarf und mein altefter Bruder Frant als bamabliger Domfanger einige Beilen eingeschrieben, welches wegen benen beifeften bantvollen Ausbruden von Seiten bes herrn Coabjutors, und wegen benen comischen Einflüßen beren bevben übrigen in biefigem Sausardive aufbewahret worden, ab, ritte eilends nach Soff jum Rurfürften Frang Georg, und überreichte die Briefe vom Brn. Coabiutor und von dem Dom-Capitul, worinnen bevde von ber abgeloffenen und gludlich ausgeschlagenen Babl bie Anzeig gemachet haben. hier mare Berftellung bas befte Ausfunffts-Mittel, bann im bergen hatte ber Rurfurft feinen Grn. Betteren, ben Brn. Domprobsten von hoensbrud zu feinem Rachfolger lieber gefeben, ale ben brn. von Balberdorff. Der Aurfark

tiefe noch in der Racht hoffgala auf den anderen Eng ansegen, und als die hoffftatt in der Antichambre versammtet ware, tiefen Eman durch den hrn. Obrist-Cammerer Grafen von Werthern die auf den horrn Domdechant von Welderdorff por unanimia ausgefallene Coadjutorie-Bahl bekannt machen.

Gleich hierauf wurde bie Wuhl zu Trier zur Dombechanen fargenommen, wo mein altefter Bruber Frant jum Dombechant erwählet worden: welche Wahl bem Aurfürften febr wohlgefallen, um fo mehr, ale mein Bruder fich allgeit vorzüglicher Gnade und großes Bertrauens bes Rurfürften berühmen fonnte. Der Rurfarft wolte nun feinen herrn Coabjutor in gröferes Unfeben gelett baben, ju bem Ende machte er ihn jum Rurften von Prum, welches ber fauserliche Soff befattigte; bann verwendete fich ber Rurfürst am romifden boff, und erwurdte ihm bas Ergbifchtumb Vatraffo. Der St. Coabfuter wohnte bas erfte Jahr noch immer zu Trier in seiner domcapitularischer Bebaufung: sie nabmen eine fleine Sofffatt an, machten meinen Bruder Frang Georg ju ihrem Soff-Cavallier, ben S. Soffrath Dils ju ihrem Soffrathen, ben bermaligen Bollfchreiber ju Leubesborff, D. Soffrath Carové und ben S. Marchall ju ihren Secretairs, und einen ficheren Beder ju ihrem Sausmeifter; fo lebten ber Br. Coadjutor in Trier, hielten Tafel, und hatten noch feine Revenuen.

Weilen nun der herr Coadsutor von Ratur aus sehr gnabig, wohlthätig, und sehr herablassend waren, so zogen sie sich im Ober-Ergfifft alle herzen und Gemüther au; und hieraus erwachste eine Jalousie bey dem Kurfürsten.

Der Kurfürst entschließte sich seinen hrn. Coabsutor von Trier anhero kommen zu lassen, um ihn sekhsten zur künstigen Regierung anzusühren, und von allem Ihme sekhsten die Einsicht zu geben. Ju dem Ende ließe der Kurfürst anfangs ein schönes Duartier im Schönenbrunn im Thal zurichten, welche Einrichtung wenigstens 800 Ribir. gekoset; als diese nun fertig, so siele er von dieser Entschließung ab, aus Forcht, man mögte es ihme übel halten, daß er seinen hrn. Coadsutor in ein Wirtshaus einquartirt hätte; hierbep ware der Groschop am glücklichten, als welcher sein Quartier ohne seine Kösten in Stand gesest

erbielte. Der Rurfürft verfiele bierauf auf bie Gebanden, bas Coënische Saus im Thal zu lebnen, er machte auch bierunter bie erforderliche Passus; allein auf einmahl anderte er auch bierunter fein Concept, und entschließete fich die ober feinen Bobnaimmern befindliche Bimmer (Die fogenante Lotharingifde Bimmer) für ben herrn Coabjutor gurichten zu laffen; biefes thate er, um beker auf bas Thuen und Laffen bes herrn Coabfutore Acht geben au fonen, weilen Alles, was au und von bem Berrn Coabjutor ginge, fur benen genftern feiner Bobngimmet vorbengeben mufte. Als nun alles zugerichtet mare, fcriebe Emme an ben herrn Coabjutor, und invitirten ihn anhero gu tommen, theils um ibn felbften als Ergbifchoff ju confecriren, und theils um bas Bergnugen zu haben, ihn in ber Rabe bes fich ju besigen, und ihme alle Geschäffte mit einseben au laffen, es waren bonig-fuge, aber auch außerft verftellte Wortber; bie Rolgen werden es erweisen. Gleich hierauf murbe ber Befehl an alle Aemter erlaffen, wodurch ber Berr Coabiutor anbero reifen mufte, nirgende ju ichießen, noch ju parabiren, weber eine öffentliche Ehren-Bezeigung bem herrn Coabjutor ben feiner Durchreis zu erweisen: ber Churfurft tonte jedoch bierdurch nicht benen Beambten und Unterthanen die innerliche Triebe allgemeiner Freud und Ebrforcht benehmen, bann allenthalben auf der Route versammlete fich bas Bold, und ruffte unaufborlig Bivat. Auffallend mare es, wie ber bamablige Amts-Berwalter Reis von ber Bergpfleg fich in benen Seden bey Metternig verftedt bielte, und bep ber Borbeyfahrt ben Berrn Coabfutor complimentirte, mit ber Berficherung, bag fein ganges Umbt von innerlicher Rreube gerühret in der Stille ihre beifefte Seufzer um Erbaltung feiner theuresten Tagen ju Gott fchickte; ber Berr Coabfutor nahmen biefen vom Amte-Berwalter gegen ben Berbott gewagten Schritt so gnabig auf, dag fie benselben bev angetrettener Regirung jum murdlichen hoffrathen und Revisions-Rathen machten. und fich allezeit seiner Ihme erwiesener Liebe zu erinnern gerubeten. So lang ber herr Coabjutor noch fein Kurft noch Ergbifchoff waren, wurden Sie von allen gnäbiger herr genennet, fobalb Sie Fürft von Prum wurden, nannte man fie: Sochfürftliche Gnaden.

Enblich tame ber 26. April 1755 beran, wo 3hrs Bochfürftliche Gnaben babier anlangen folten. Der Rurfürft liefe ju bem Ende allgemeine Gala aufagen, und bie hofffatt beorderen, um 3 Uhr Radmittags in ber Antichambre fich einzufinden. Selbigen Nachmittag awischen ber Erwartung und ber würdlichen Anfunfft bes Grn. Coabfutors fügte fich eine gang besondere Begebenheit. Eben ba sich alles ben Soff und in ber Stadt zum Empfang praparirte, und bie fleinern Brud mit mebr als 1000 Menichen garnirt ware, paffirten ber herr Kurf Bischoff von Augeburg aus bem Fürftlich Landgräflichen Saus Darmftadt gu Bager, fchickten ihren Dberftallmeifter Grn. von Bech mit einem Compliment an ben Kurfürsten, ließen zugleich fich entschuldigen, bag wogen ihren bekannten schwächlichen Gefundbeits-Umftanden nicht selbsten aufwarthen konten. Emme hießen burch ben Rammerer von Chrenfels bem Rurften ein Begen-Compliment machen, jugleich bem Commandanten auf ber Festung befehlen, ben herrn Fürsten mit 24 Canons, als eine jebem regirenden Reichsfürften gebührende Ehre ju begrüßen. eben unter Abfeurung biefer Canonen langten ber Gr. Coabiutor auf der fleinern Mofell-Brude an, allwo bas Bivatrufen bis an bie fliegende Rheinbrude fein Ende nahm. Als Emmus ben entfetlichen garmen auf ihrem Wohnzimmer an ber Fenfter borten, und ber Rammerbiener Beis ju Ihnen tame weinendt, ließe ber Rurfürst ben in ber Sand gehabten Rosen-Crang auf die Erbe fallen, und fagten: "Abieu, nun bin ich fertig! sebet, ba fombt Die aufgebende Sonne! ich bin nun nichst mehr, bin weber angefeben, weder geachtet, noch geliebet! D wie reuet es mich, was ich gethan habe!" Sier tratten alle Rammerbiener berein, und man ruffte ben in ber Antichambre gewesenen Brn. Grafen Fris von der Leben bargu. Man bemühete fich, ben Rurfurk zu beruhigen; allein alles ware umsonft, und von biefem Augenblid an wachsten bep ihme Jalousie, Wiberwillen und Distrauen gegen ben orn. Coabsutor.

Ihro Hochfürstliche Gnaden ber herr Coadjuter langten endlich Nachmittags gegen 5 Uhr in Gefolge von 3 Chaisen unter Begleptung bes hrn. Dombechanten Frhrn. von Boos bep

swif an, und wurden bey dem Anskleigen von Sen. Soff-Marschallen From. von Wiltberg, dem Churfürst. Kummerer From.
von Boos nehk zweyen Truchsesen von Andring und von Trock,
und von deme Haushoffmeister von Panger empfangen, und so
sort ohne Cortege (welcher von Kar- verbotten worden) in
alleiniger Bortrettung höchsters mitgebruchten Hoff-Cavalliers
Freyhen. von Boos hinausgeführt, oben auf dem dundelen Gung
begehrten sie en passant auf den Abtritt; von da wurden sie
weithers voran von dem Hen. Obermarschassen Grasen von
Wittgenstein samt zwezen Kämmerern, von Ehrenfels und von
Kerpen, empfangen und dis in die innerste Antichambre begleitet,
und alba von dem Hen. Obristämmerer Grasen von Werthern
mit der gangen übrigen Hossplatt bewillsommt und zu Ihre
Kurstrell. Gnaden eingesühret.

Da nun ber herr Coabintor nichft von ber Paffirung bes herrn Kurften von Angeburg muften, und anberft nicht geglaubet, als Emme batten Ihnen gur Ehre und Diftinction bie Canonen lofen laffen, fo ware es auch bas erfte, wofür Sie fic ben Emm wegen ber gang unerwartheten Ehren-Bezeigung bebandten: biefes mare aber auch ber erfte und grofte Stein bes Anftoges, und ber Anfang alles weithern Misvernungens. Em"" antworteten gleich bem herrn Coabintor: "Rein lieber herr Sohn (fo nennten Sie biefen in ber Folge atleit), meinen Sie wohl, Sie waren ichon ein fo großer berr, bag man Ihnen Canonen lofen laffen mufte ? Ich hatte mir ein befieres Radbenden von Ihnen versprochen." bier waren ber herr Cvabinter becontenanciret, Emma aufgebracht, und nach einer balben Stund retirirten fich ber herr Coabfuter burch die Churfarfitie Bohnzimmer, binten durch ben Cavellen-Saal die bintere Trenpen binauf in das fur Sie zugerichtete Appartement, wo Sie bis jum Racht-Effen verblieben. Sierauf ertheilten Emm' bem Gen. Dombechant von Boos Aubieng. hier ergalten Emme weinenb bie obige Beschicht, legten fie zum übelften aus, bereurten, bag Sie einen Coabiutor gemacht, und wanschen fich ben Gen. Dombechanten zu Ihro Coadjutoren, und brudten fich mit vielen Elagen und Berenungen aus: biefen Borfall ergatte mir bagumalen gleich mein Bruder ber fr. Dombechant, und ich schriebe bie gefallene Worth sogleich zu Papier ad mamoriam.

Abends halb 8 Uhren wurden die Speisen aufgetragen obenauf, in der Antichambre deren Lotharingischen Zimmern; an der Tasel wurde Ihro Sochsürstl. Gnaden dem Hrn. Coadsiuter ein fürstliches Gedeck samt einem Lehensessell hingestellt; uachdeme nun Höchstdieselbe durch die fürstliche Wohnzimmern in Bortrettung dero Hosscavalliers Fehrn. von Boos in das Speiszimmer getretten, allwo sämtliche Herrn Ministres und einige Kämmerer dieselbe erwartet, ist Ihnen von mehr gedachten Ihro Hosseavallier Huth und Stock abgenommen, und das Handswasser auf einer vergoldeter Eredenz präsentirt worden: Hächst dieselbe haben aber weder dieses noch das fürstl. Gedeck, weder den Lehensesselst angenommen, sondern sich an einem Eck des Eistiges niedergesest.

Den anderen Tag und in der Folge haben der fr. Coads futor einen diftinguirten Stuhl ohne Armlehn, wie auch ein vers goldtes Bested angenommen und bepbehalten.

Als ben Tag nach ber Antunft Emme ben Secretaire Carpve an ihrem Fenster mit einer weißen Feber auf bem huth vorbengeben saben, ließe Emme dem hrn. Coadjutor sagen, er mögte seinem Secretair die Tragung der weißen Feber verbieten, maasen diese allein denen Cavalliers zustünde. Man stelle sich vor, welche Eindrud diese Creignissen bey dem ersten Augenblid gemacht haben.

Die Garbe erhielte ben Befehl, ben Borbeygehung bes Orn. Coabintoris das Gewehr auf den Arm zu nehmen, und salls Höchstieselbe die Hoffwacht passirte, solte diese ins Gewehr geben, und selbiges, sedoch ohne Ruhrung der Trommel präsentiren, ben benen übrigen Wachten aber in der Stadt solte man Ihnen dreymahl ein Wirbel, oder den so genanten Ruff schlagen. Diese lettere geringe Ehrenbezeigung hat der Herr Obrist von Brackel angerathen, welches der Herr Coadintor demselben sehr übel ausgenommen haben.

Die mitgebrachte Suite bes herrn Coabjutors beftunde 1) in bero hoffcavallier Frbrn. Frang Georg von Boos, 2) bem Hrn. Hoffrathen Mily, 3) zweien Secretairs, Carové und Marschall, 4) Hansmeister Beder, 5) Hoffraplan und Knabenpräceptor Mollier, 6) zwei Ebelknaben, von Rouffillon und von Troit, 7) 2 Kammerbienern, 8) 6 Laquapen, 1 Laufer, 1 Koch, 3 Stalleuthe.

Bey Regulirung ber fürstlichen Tafel wurde biese täglich auf 12 Gebeden bestimbt, zu welcher bie Fremde, die Hrn. Ministres (nemblich die Hoffkäbe, welche man von seher als Ministres behandelt hat), zwey Kämmerer, und allzeit zwey Chursfärstl. Dicasterial-Räthe eingeladen werden sollten. Die Ursache, warum täglich zwey Räthe mitspeisen sollten, ware, damit der Herr Coadsutor sämtliche Räthe kennen lernen mogten. Abends speisten der Hr. Coadsutor mit Ihro Hoffcavallier allein.

Faft über ben anderen Zag machten der Gr. Coabsutor bem Kurfürsten Antichambre, verblieben eine Stund allda, unterhielten sich mit denen herrn Cavalliers, und Mittags 12 Uhr gingen sie zu Emmo zur großen Audienzihur hinein.

Der Rurfürft nannte ben Brn. Coabjutor herrn Sohn! und ber Br. Coabjutor ben Rurfürften: Ewer Rurfürftl. Gnaben.

Den 15. Juny 1755 haben 3hro Rurfürftl. Gnaben benherrn Coabjutoren in ber Capuciner-Rirche im Thal unter Bepfandt beren bevben herrn Bevbischöffen von hontheim von Trier und von Merle von Worms zum Ergbischoffen von Patraffo mit gröfter Solennitat confecriret; ju bem Enbe wurde bie gange Noblesse und anwesende Frembe, sowohl Dames als herrn invitirt, allba in gröfter Gala zu erscheinen. Bep biefem berrlichen acta tragten mein Berr Batter, Bruber Dombechant, Frang Georg, und ich, sobann ber Br. Dbrift von Sobenfeldt und Br. Boffmarfchall von Wiltberg, als nahe Berwandte, bei bem Offertorio bie Rergen, Bein und Brobt ben : bey bem Te Deum landamus, wo Emmis Consecrans ben Consecratum auf ben Seffell festen, fagten Bodftbiefelbe bem Brn. Coabiutor, mit Rachbrud ihn auf ben Geffel fegenbt : "Gott erhalte ben Berrn Gohn fo lang babier gefundt, als er mich gefund erhalten bat!" und fußte ibn fo berghafft, dag man es in der Rirche gebort; Dittags ware große Tafel bey Hoff, und es wurde ber Tag mit gröften Freuden gugebracht. Emme fpeiften aber allein.

Damit nun auch ber herr Coabintor was von ber Jaghtluftbabrieit genießen mögten, geftatteten Emm, daß Ihro Sodfürfil. Gnaben bey ber Sahner-Beit nach Mapen reiften, um von dafigen Jagoten zu profitiren, in welcher Gegend fie fich über 6 Wochen bamit beluftigten, und öfftere Besuche nach Laach und Dunnenftein machten ; es machten hierbey viele Berrn Cavalliers öffters ihre Cour, und blieben einige Tägen ba, ber biefer Belegenheit wurde febr ftard getrunden, welches eben fo als wie die viele Bisiten und die viele Kreuden-Bezeigungen, so man allenthalben öffentlich an Tag geleget, neuen Berbrug und Jaloufie erwedten. Gegen bas Spathjahr mufte ber Gr. Coabjutor mit bem Rurfürften nach Montabaur fahren, um ben bafigen Treibfagen bengnwohnen: und unter dem Borwandt, bag, weilen bevde anabigste herrn febr corpulent, und also febr ungemächlich oben im Baagen bevfammen figen tonten, ließe ber Rurfürst eine vis-à-vis machen, worin bann allzeit ber Gr. Coabjutor unten Aben mufte, welches Denenselben um fo mehr misfallen, als man ihnen bevgebracht, bag Emmu folden Bagen mit Fleiß, um ihnen einen Schabernat ju machen, batten verfertigen laffen : ben ber Retour wurde bei hoff fortgelebt, wie angefangen worden. Bis endlich anfangs Decembers, wo Emme angefangen frant zu werben: bie Rrantheit befinnbe, wie icon anfange gemelbet, aus einer in ben Dagen getrettener Galle. Sie warben mager, verliehrten ben Schlaff, nahmen ab an Rrafften , wurden taglich matter , batten feinen Appetit , übergaben fich öffters, und was abginge, ware Galle. Sie liegen anfangs Januarii ben brn. Dombechant von Boos fommen ; hier klagten und lamentirten Sie, daß Sie völlig ben Appetit verlobren, und als biefer angerathen, Sie mogten fich ein Stud schwarg Brobt geben laffen, und foldes mahl versuchen, ante worteten Sie: "ich habe einen folden Edel, bag, wann ich nur daran benden thate, so wurde ich ohnmächtig werben." Alle angewendete Medicinen wollten weder helfen, noch soulagiren : ohngeachtet bag Sie felbft bie Befahr ertennet, und öfftere ihte Andacht gehalten, und fich ju einem gottfeeligen Tob prapartiet haben, wollten Sie boch nicht haben, daß man außerlich bie Befahr wiffen follte; ju bem Enbe wurden beständig bie Ervebitionstafden in und aus bem Cabinet getragen, um glauben zu machen, als wann alle Geschäften noch ihren alten Bang fortgingen; ingwischen nahme die Krantheit täglich mehr zu, und Die Herrn Ministres und Cavalliers fanden fich 10 Tag vor bem Ableben alle Tag von Morgens frühe bis Abendts spath in ber Antichambre ein, die mehrifte blieben fogar im Thal Racts, um an ber Sand an fein; in biefen Boden fveiften ber Br. Coabjutor mit bem frn. Dombechant und einigen vertranten herrn allein auf ihrem Wohnzimmer. Emme liegen mehrmalen ben Brn. Coabjutor ju fich berufen, Sie fagen immer noch auf ihrem Seffell; als ber Gr. Dombechant Ihnen mahl anreiheten, Sie mögten fich zu Bett legen, bamit ber Corper mehr ausbungen und was ausruhen toute, autworteten Sie: "mein lieber herr Dombechant, dafür muß ich mich huthen, bann wann ich mich mabl leae, so kebe nicht mehr auf"; welches auch eingetroffen, bann als Sie fich 4 Tag vor ihrem Ableben wegen jugenommenen Sowächten legen muften, ware es auch balb vorker.

Den 15. Januarii Abendis wurden Sie fehr folecht, emvfingen bie b. Deblung, und ließen ben Grn. Coabintor bitten, ju Ihnen ju tommen mit bem Grn. Dombechant; bier nahmen Sie formlich von bem ben. Coabjutor ben gartlichten Abschiebt, bathen ibn um Bergepbung, mann ibnen mas Leubts gethan, empfalen ihnen vorzüglich den Grn. von Spangenberg als seinen im Leben allzeit gewesenen beften Freund und geschickteften Beheimberathen , ihn bittendt , fich in Butunfft ebenfalls biefes rechtschaffenen Manne Rathe zu bedienen ; welches ber Gr. Coabjutor Ihnen in die Sandt versprechen mufte; dann empfablen Bie bem Ben. Cpabiutor ben Brn. Gebeimbe Secretair Buf. haffrath Eichermann und brn. Official Rabermacher mit feiner hinterlasender Soffkatt und gesambter Dienerschafft zu Gnaden; mit ber inftandigfter wiederholter Bitte, beinen zu verftoffen, fonbern alle im Brobt zu laffen, und nachbeme Gie eben fo von bem orn. Dombechant, von Grn. von Spangenberg, Grn. Baf, Eschermann, Leibmedico Sapler und allen anwesenden Rammerbienern mit munberbarlichfter Standhafftigfeit auf bas rubrenbfte

Abschied genommen, sebem insbesondere für die Ihnen geleiftete treue Dienften gebandet, und baben fic ber gudbigften Ausbrude in fcbonften driftlichen Ermanungen und troftreichiften Bufprachen gebrauchet, wendeten Sie fich auf einmahl wieder zu bem Grn. Coabjutor, thaten ihre Saube ab, und fagten : "Jest verehre und ertenne ich Gie für meinen herrn und Erg-Bischoffen ; ju meinem Eroft bleibt mir nichts mehr übrig, als mir noch eine Gnab von Ihnen auszubitten; nemblich ihre Sand mich fugen an laffen, und von Ibnen an meiner Simmelfahrt ben Ernbifchöfflichen Geegen mir mittheilen zu laffen." Der Gr. Coabjutor, dugerft gerühret und faft außer fich, bandte anforberift für alle empfangene Churfürfil. Gnaben, werfften fich weinenb über 3bro Churfürftl. Gnaben, embraffieten Gie gartlicht mit beigeften Thranen, ber welcher Gelegenheit fich berbe gnabigfte herrn bie Baube füßten. hier ertheilten ber Berr Coabfutor ben Ergbifchofflichen Seegen, frieeten fich bierauf nieber, und fagten fur Thranen fcluchzendt : "Wann mir femalen ein Augenblick burd Mard und Bein bringen tann, fo ift es gewiß biefer erfchrödlige, wo ich von meinem gnabigsten herrn, von meinem bulbreichiften Batter und von meinem groften Bobltbater Abschied nehmen muß; ich wurde ben Laft, so mir hierdurch zufallet, schwer ertragen, wann nicht Ewer Ruefürftl. Onaben burch Ihro Erp-Bischofflichen Seegen, als worum ich unterthänigft fnicenbt bitte, mir biefen bermaligen Schmers und ichweren Laft zu erleichtern geruben."

Hierauf ertheilten Ihro Kurfürftl. Gnaben mit der größen Standhafftigkeit den Erg-Bischöfflichen Seegen, und diesen nochs mahlen an alle übrige Anwesendte. Alle zerflossen in Ehränen, Sie begehrten hierauf Ruhe. Der Hr. Coadjutar retirirten sich saft außer sich für Betrüdnis von dieser höchst trautiger Scene: so brachten Ihro Kurfürfil. Gnaden noch 3 Tag von Stund zu Stund mehr entfrässteter, jedoch mit vollsommenster Gegenwart des Geistes in beständiger frommer Unterhaltung mit seinem Beichtvatter zu, und die Hossflatt verbliebe immersort der Hossf, speiste zu Mittag undt zu Nacht allda, und die mehristen schlassten sogar den Hossf, nun dem alten Herbannen nach der letzten Sterbstundt Emmit berwohnen zu können.

Den 17. Nanuarii Abende 11 Ubr famen Ibro Kurfürff. Gnaben jum fterben; bie gange Sofffatt, fogar bie Roch und Ruchensungen, und was merchwärdig ware, sogar Juden verfügten fich in bas Schlaf und Borgimmer Emmi, fniceten fich alle nieber, und betteten weinend in ber Stille. Der Gr. Dbrife Rammerer hielten am Sterbbett bie Tobten-Rert, ber Gr. Dber-Marfchall bas Erneifir, ber Gr. Obriftftallmeifter bas Benwaßer, und die übrige hofftab mit bem ben. von Spangenberg und bas übrige Ihro Qurffirfil. Gnaben besonbers attachirte Berfonale fnieeten alle um bem Sterbbette berum, rechter Sanbt funde ber Beichtvatter, ber ehrwürdige Capuciner-Pater Deicola, linder Sandt ber berümbte Soffprediger, Capuciner-Pater Philipp: bepbe betteten und rufften wechselweis dem hoben Sterbenden zu. Bepbe Leibmedici von Sauler und Cohansen ftunden ebenfals am Bett , und fühlten beftändig an den Puls. 3bro Rurfürftliche Gnaben hatten lang die Augen auf, faben alle Leuthe an, borten alles, touten aber wegen Entfrafftung nicht mehr fprechen; endlich gegen 5 Uhr gaben Sochstoiefelbe gang fanfft ihren fo berrlich und gottfeelig gelchmudten Beift auf, und hinterliegen alle Umftebenden in außerfter Betrübnus. Raum ware ber bobe Leichnamb erblichen, als man fogleich benfelben burch bie Garbe beglevtet, von benen Rammerbieneren und einigen Geiftlichen in ber gröfter Stille in ben Bartenfaal berunter tragen ließe: die Soffftab aber und übrige Sofftatten verfügten fich alsogleich in ber Racht binauf zu Ihre hochfürftlichen Guaben bem Grn. Coabintor, Sochftwelche alles fürliegen und bulbreichft empfingen. hier gratulirte alles 3hro Rurfarftliche Gnaben zu ber anbeut ben 18. Januarii 1756 angetrettener Rurfürftlicher Regirung, und Sochftbiefelbe geruheten auf ber Stelle fämtliche herrn Miniftres mit Einbegriff bes brn. von Spangenberg und bes orn. Canpler von Dund in Pflichten zu nehmen, Br. von Spangenberg lefete bierbey die Eidsformul fur , Br. Dombechant Arbr. von Boos legten querft als Stattbalter von Trier ihre Pflichten ab, und fo bemnach ber Br. Dbriftfammerer, Obermarschall, Obriftkallmeister, hoffmarschall, von Spangenberg und von Munch.

Morgens 6 Uhr wurde burch bas Trauergelaute in allen Kirchen, welches 6 Wochen continuirte, bas höchste Ableben seiner nun in Gott ruhenden Kurfürftl. Gnaben bekannt gemacht.

Ihro Aurfürstl. Gnaben brachten ben gangen Bormittag mit Ertheilung ber Aubienzen zu, und speisten, bis bie Privatund allgemeine Trauer reguliret, allein in Sochstbero Retirabe.

Morgens 8 Uhr reisten ber hr. Dombechant nach Trier ab, unterwegs machten sie allenthalben ben Sterbfall bekannt, und ordneten bas Trauergelaute an, es ware dieses auch bas erfte, was er in Trier verankaltete, und hierburch erfahrte zuerft biese Stadt bieses traurige Ereignis.

hier muß ich noch einige Rebenbemerckungen machen, was fich ben hoff während benen letteren Tägen ber Krankheit Empiissimae memoriae zugetragen, und für sicher behaubtet worben ift.

Gleich anfangs der Krantheit Emmi borte man auf einmahl in dem obern Audienzsaal einen garmen gegen Abend; als man binaufginge, faube man alle Stuble im Zimmer theils umgeworfen, theils in ber Mitte bes Zimmers verrudet; ein paar Tag vor dem Ableben, Abends 11 Uhr, sabe bie machthabende Garbe zwey fdwarz gefleybete herrn mit brennenben Rergen ber Treppe vom alten Ritterfaal herunter tommen, welchen ein in einem langen ichwarten Mantel eingebullter Berr von Jahren mit einem buth auf bem Ropf folgte: fie gingen mit großem Gerausch an ber Bache vorben, wo 3 Mann Garben funden, in die Antichambre, und von da in das Andienzzimmer, und bier verschwunden fie alle. Der fr. Coadjutor liegen über diefen Borfall bie Garbe abboren, und nicht allein bie 3 Mann, fonberen auch bie übrige in bem Bachtzimmer gefegene Garbiften behaubteten einbellig biefe als eine wurdlich fich zugetragene Begebenheit. Man liefe es bierbey bewenden, fo wie ich auch biefe gange Geschicht als ein mir vorfommenbes mahres Märchen auf fich völlig beruben laffe.

In die obitus Emmi defuncti geruheten Ihro Kurfürstliche Gnaben ben Stallmeisteren Schleichert nach Wien, und ben hoffs fourier hambelmann nach Rom, bepde als Couriers mit ber Nachricht bes erfolgten Ablebens Emmi p. m. abzuschicken.

Dann gernheten Ihro Ausfürfil. Gnaben ben Befehl an die Confitoria zu erlassen, gestalten in allen h. Messen auf seins Wochen die Collecte pro defuncto Archiepiscopo, und auf eben so lang ein allgemeines Travergelaute und zwar zu dreymahl des Tags anzuordnen.

Selbigen Tags Nachmittag wurde im Gartensaal die Ersöffnung und Einbalsamirung des erblaffeten hohen Leichnambs von denen hrn. Leibmedicis von Sapler und Cohausen, sodann von dem Hoffmedico Felix in Gegenwart der hierzu von Ihro Kurfürstl. Gnaden deputirten herrn Obristämmerer Grafen von Werthern, und Rammerherrn von Brackel, von Eig-Rübenach, von Wittberg und von Boos fürgenommen, worüber das visum repertum zu Papier genommen worden.

Der hohe Leichnamb wurde sodann anderen Tags in selbigem Saal auf einem Paradenbett mit großer Beleuchtung und bepgestelten Kurfürstlichen und Erzbischösslichen Insignien exponixt, in dem Saal wurden 3 Altär errichtet, woran die 8 Täg der Exposition von Morgens frühe 6 Uhr die Mittags 12 Uhr beilige Messen gelesen worden; dann wurden die Bettstunden für die ganze Hosspätt ausgetheilt, welche auch unter großem Inlauf des Bolds eract sind gehalten worden.

Den 25. Januarii Abends 8 Uhr wurde der hohe Leichnamb in der Stille bey benen Capucinern in die lauretanische Capelle einsweilen bevgesetzt.

Die seperliche Exequien zue Lieben Frauen werben auf ben 9. Februar festgesett, zu welchem Ende alle Ertstifftische Erbämbter und Amtmänner citiret worden, um denen Exequien benzuwohnen.

Den 9. Febr. wurden bie feperliche Exequia, und zwar brep Täg nacheinander in gröfter trauriger Pracht gehalten, welchen Ihro Aursürstl. Gnaden in allertieseften Trauer mit der gangen Hoffftatt bepgewohnet haben.

Den 21. Febr. reisten Ihro Kurfürkliche Gnaben mit bem gröften Theil ber Hoffftatt nach Trier, um sich allba im Doine inthronisiren zu lassen, und hierauf die Huldigung in ber Stadt einzunehmen. Den 5. Mert langte ber nach Rom geschickte Courier hambelmann zuruck an, und überbrachte Emme das Pallium. Emme sahrten hierauf den andern Tag in gröfter Pracht in den Dom, kleydeten sich in pontisicalibus, legten das Pallium an, und ertheilten hierauf am hohen Altar den Erhbischöflichen Seegen, welchem eine unbeschreibliche Renge Bolds beywohnte.

Den 20. April reiften Ihro Kurfürstl. Gnaben nach Montabaur, und ben 21. wurde der hohe Leichnamb in einem solens nen Trauer-Conduct von benen Capucinern durch die Stadt an ben Wolf ober der steinern Brud geführet, und von da unter Begleptung eines Reismarschalls, 2 Geheimderäthen, 4 Kammerherrn, 3 hoffcaplans, und der halben Leibgarde in der Kurfürstl. Jagdt nach Trier transportirt, währendt diesem Trauer-Conduct wurden 150 Canons gelöset, und alle Gloden gelautet.

Die gange Sofffiatt, alle Officianten, die gange Livrée wurben in Trauer gesett, auch die Aurfürstl. Equipage schwart gemacht, zu diesen Zeiten hatte man noch einen großen schwarten Kurfürstl. Leibwaagen, mit 6 anderen ordinairen Waagen.

## Per Revue rétrospective zweiter Cheil; Kurfürst Johann Philipp.

Der Aurfürst Johann Philipp ware aus dem vornehmen alten freyherrlichen Geschlecht deren Freyherrn von Walderdorff von Molsberg. Ein Herr von schönstem Ausehen, außerst eins nehmender Gesichts-Bildung, und einem aufrichtigen Hergen; sein Character ware edel und sehr sansstmätig, seine Humeur alleteit ausgeweckt, sein Verstand männlich, und seine Beurtheilungs-Krasst gesund. Er ware fromm ohne heucheley, herablassend, gudrund sie und freundlich gegen Jederman; äußerst wohlthätig und freyselig, auch sehr mitleidig gegen die Armen, und von einem starten und gesunden Temperament.

Sein herr Batter ware ein fehr ernsthafter Mann, besonders in Erziehung seiner Rinder, und residirte mit feiner Frauen Gemahlin, welche eine Freyin von Resselftatt ware, bestäubig auf

dem Schloß zu Molsberg. Als er einstens seinen Herrn Sohn Johann Philipp zu Molsberg in der Kuche antrase, und ihn deswegen bestrasen wollte, stiege Johann Philipp als ein Knad von 12 Jahren aus Forcht vor seinem Drn. Bater durch den Kuchen-Schornstein aufs Dach; hier muste der Hr. Batter seinen Jorn in die beste und süsseste Worth verwechsten, um so lang seinen Sohn von größerer Desperation und Forcht abzuhalten, bis dahin der Lepdecker gekommen, und ihn ohne Unglück wieder glücklich herunter gebracht hat; wornach er ihn allzeit mit mehrer Güte und Nachsicht behandelte.

Er hatte einen hrn. Bruber, welcher zu Manns Geheimderrath und Obrift von der Leibgarde gewesen, dieser hatte zur Ehe eine Gräfin von Stadion, mit welcher er vier herrn Sohne und zwei Freylen Döchter gezeugt. Dieser fr. Bruder starb ein Jahr bevor der Wahl des Kurfürsten. Nebst diesem hrn. Bruder hatte er noch einen hrn. Bruder im hochstift Fulda, welcher bep seinem Regirungs-Antritt Probst zu Sonners, hernach Probst zu Blandenau, und endlich anno 1759 Fürst zu Kuld erwählet worden.

Nebst biesen zwei herrn Brüberen hatte ber Aurfürst sieben Frauen Schwestern, wovon eine an den Freyherrn von Anebel zu Mayns, die andere an den Freyherrn v. hattstein verheurathet waren, und die fünf übrige zu Limburg in dem von Walberdorssischen hoff lossedig und ohne Präbenden in größer und bester schwesterlicher Liebe und Eintracht zusammen lebten; diese fünf Freylen Schwestern, namentlich: Freyle Madlone, Freyle Antoinette, Freyle Frens, Freyle Johanna, und Freyle Fris nebst der Frau v. Anebel lebten noch alle bey Antritt der Regirung des Aurfürsten. Ich sahe sie mehrmalen alle fünf in einem Assigen Wagen zu Limburg zusammen in die Kirche, und spaziren sahren. Sie starben aber während des Kurfürsten seiner 12jährigen Regirung nach und nach die auf die Frau von Anebel und die Freyle Fris, welche letztere der Aurfürst in seinen fünf letzteren Regirungssahren allzeit bey sich behalten.

Der Aurfürst ware bey Antritt seiner Regirung 55 Jahr alt. Er seste sein vorzügliches Bertrauen auf ben Grn. Dombechanten und Statthalteren zu Trier Freyhrn. von Boos, welchem er auch gant allein die Erhebung zu seiner Rurwurde zu verdanden hatte, welches er in seinen eigenhändigen Schreiben, so in dem von Boosischen Archive vorfindlich, gant deutlich ausdrücket und zu erkennen gibt.

Der Kurfürst ernannte ihn bep seinem Regirungs-Antritt zu seinem Regirungs-Präsidenten, und zum Forst und Weeg-Commissarius im Ober-Erzstist. Bu deßen Hrn. Bruder Frank Georg Frhrn. von Boos, welchen der Kurfürst gleich ansangs, als er zum Coadjutor erwählet worden, zu seinem Hoscavallier angenommen, und hernach zum Vice-Hosmarschall ernennet hat, hegten der Kurfürst außerordentlich viele Gnad, Lieb und Affection, dergestalten, daß man ihn für seinen getreuen Liebling ansehen mußte.

Den Ihme von seinem herrn Vorsahren pme memoriae anempsohlenen hrn. Geheimdenrathen von Spangenberg ehrte er allzeit, und in wichtigen Vorfällen bediente er sich seines Raths. Der Rurfürst hielte kein Consereng-Ministerium, sondern alle Geschäfften gingen durch ihre Departements, von woher die protocolla ad Emme eingeschickt worden, und hierüber referirte sein Geheimderath Milt, welcher zugleich sein erster geheimder Secretarius ware. Diesem ertheilte er gleich nach seinem Regirungs-Antritt die vacant gewesene Zollschreiberen zu Cobleng.

Seine Hofftatt bestunde aus folgendem Personale: 1. Landhofmeister ware: Hr. Graf Fris von der Leven, nach dessen Abs
leben erhielte diese Stelle der Freyherr, nunmehro Hr. Graf Hugo
von Kesselstatt. 2. Obristämmerer: Hr. Graf von Werthern;
noch bei desseiten wurde der Freyhr. Franz v. Burress
heim zum Bice-Obristämmerer, sedoch mit ausbrücklicher Bes
willigung des alten Hrn. Obristämmerers, benennet. 3. Obrists
marschall: Hr. Graf von Wittgenstein. 4. Obristsallmeister: Hr.
Wilhelm Lothar Freyherr Boos von Walded, nach dessen Abs
leben dessen Sohn, Hr. Ludwig Joseph Freyhr. Boos von Walded.
5. Hofmarschall: Freyherr von Wiltberg. 6. Bice-Hof- und
Reismarschall: Hr. Franz Georg Frhr. v. Boos. 7. Obersägermeister: Freyhr. von Piesport, nach dessen Lott der Freyhr. von
Knöring, nach dessen ungläcklichem Ableben der Frhr. von Berg.

8. General und Gouverneur: der Freyherr von Hohenfeld, nach beffen Ableben der Freyhr. von Bradel, und nach dessen Tode der Herr von Rumling. 9. Hoscangler: Frhr. von Munch von Bellingshausen. 10. Official: Herr Dechant Radermacher. 11. Ranzley-Director: Herr Geheimderath Hommer. 12. Rammer-Director: Herr Mainoné.

Der Aurfürst besetzte alle Dicasteria mit mehren Rathen, und ware gar nicht bifficil mit denen Geheimderaths-, Sofraths-, Hofffammerraths- und geiftlichen Raths-Titulen.

Er hatte von benen Geschäfften einen leichten Begriff und eine sehr gesunde Beurtheilung. Unter wenigen Rurfürsten sind so viel heilsame Berordnungen erlassen worden, als eben unter bieses Rurfürsten 12jähriger Regirung. Er frankte mit Biffen keinen Menschen, wurde allgemein geliebt, und doch dabep geforchtet; er pflegte nie, wie sein herr Borfahrer, dem Bold so leicht den Seegen zu ertheilen, sonderen einen seden auf das herablassente zu grüßen.

Die Noblesse schätzte er ausnehmend, bep allen Gelegenheiten ginge er mit berselben mit Gnad und Bertrauen zu Werk; starbe der Batter, so ertheilte er gleich bessen Sohn das erledigte Amt; er präserirte den Landsadel in allen Fällen, er psiegte mehrmalen zu sagen: der Lands-Abel setzet das seinige zu, um'mir Ehr zu machen, einem Fremden müste ich viermal mehr an Gehalt geben; welches die Renthsammer nicht ertragen könte. Er manutenirte die Oberamimanner bey ihrer Authorität, und sahe sehr gern, wann sie sich der Amtsgeschäfften annahmen. Gleich bep Antritt seiner Regirung suspendirte er alle Amtsverwalter, und überließe denen Oberamimännern, diese oder andere in ihre Stelle zu präsentiren; die Ursach ware ein bey denen mehristen Beambten eingeschlichener Despotismus, und die gar geringe Achtung für ihre Oberamtmänner.

Der Kurfürst schlagte niemalen ben Cavalliers die allerdingfige Bollfrepheit für alle ihre Bictualien und sonstige Bedürfniffen auf benen Bollstätten ab. Auch ben allergeringsten Dienst, so man ihm aus ober ohne Pflicht leistete, belohnte er großmuthig und auf ber Stelle. Eben so ware er auch mit Conferirung deren Diens

sten, taum wurde einer erlediget, so begabe er anch gleich ben Dienst, ja mehrmalen kame er dem Begehren vor, und suchte einen seinen seinen seinen Genaden zu überraschen. Er machte keismen Rammerherrn, keine Sof-Cavalliers und keine Edelknaden, als sie musten von ächtem Abel sein. Ein Beweis, wie er seine Hofftatt und die Noblesse schäebe, ware der Besehl, welchen er an alle Dicasterien erließe, allen Herrn Ministern, unter welchem Rahmen die Hofstäb sederzeit verstanden waren, die Excellenz, und allen ablichen Geheimderäthen und Kammerherrn die Inade zu geben. Nichtsbestoweniger ehrete er auch den Rathsskand, er ließe ihm mehr Freyheit, und überhäusste ihn mit Wohlthaten, und ihre Kinder mit Präbenden und Bersorgungen, er ziehete ben allen Dienst-Begebungen die Lands-Kinder vor.

Auf bem Land ließe er sogar bie in Geschäfften bahin ger kommene geistliche und weltliche Rath mit seinen Leibmebieis, samt Beichtsvatter und hofprediger mit an der kursurstlichen Lafel spelsen. Er machte sich auch öffters bey seinen Räthen lustig, er speise mehrmalen bey seinem Geheimderathen Mils, sogar einmal auf dessen Landgut zu Neuendorff, in dessen Garten für dem Thal, mehrmalen bey dem Hrn. Rammerdirector Mainoné auf seinem Gut zu Riederberg. Er ließe auch öffters zu Limburg seinen Rellner und Rammerrathen Embden, zu Engers seinen Rellner Steis mit an der Tasel speisen.

Man weiß niemand, ben er mahrend seiner Regirung cassiret hat, außer ben Amtsverwalter Beder von Zell, und seinen Secretaire Marchall; ersteren weilen er sich respectsvergessen gegen seinen Oberamtmann vergangen, letteren, weilen er meineidig worden, und alle Geheimnissen des Kurfürsten entdedet hat, worüber man die Brieff ausgesangen hat. Dieser Vorsall ware um so ausfallender und unverzephlicher, als er alleit in besonderer Gnad und Bertrauen bep dem Kurfürsten gestanden hatte: er sollte sogar einstens würdlicher hofrath werden, und hatte anch schon das Patent erhalten; als dieses besannt wurde, so protestirte dargegen die gange kurfürstliche Regirung, daß sie einen öffentlich besanten Betard zu einem Mitglied besommen sollte; ehe noch dieses Feuer ausbrache, rathete man dem Mar-

chall, das Batent Emy obrud zu geben, und fich biefe Guche au verbetten, welches er auch thate, und hierdurch bliebe bie Sache fill auf fich erliegen. Alle vacant geworbene Stellen vom Rathes und noch geringeren Stand financirte ber Rurfurk. Ber ber vacant geworbenen Stadtschultheiseren zu Coblent begehrte ber Gebeimderath von Epf Audieng, er bathe um biefe Stelle, er offerirte und legte jugleich auf ben Tifch 6000 Rthir., und erhielte in felbiger Aubieng bie Stelle mit einem eigenbandigen Decret. Br. Saubtmann von Trapp gablte für bie fdriftliche Busage ber erft vacant werbenben Compagnie 100 Piftolen, Bofrath Frengel, um 2ter Leibmedicus zu werben, 1000 Rthlr., Amtsverwalter Wiers für bie Amtsverwalteren ju Bell 100 Du-Und fo vom erften bis jum letteren. Er pflegte bierbei allemale ju fagen, mann bergleichen Gelber eingingen: "abermalen ein Basgen." Rurfürft Schonborn financirte auch alle Stellen, und vermachte in feinem Testament ein ansehnliches Cavital gur Berbegerung deren armen Pfarrer im Dber- und Rieber-Erpftifft.

Der Kurfürst mare ein unvergleichlicher Rechner und bas auswendig gleich aus bem Ropf. Als er einftens mit feinem herrn Borfahrer p. m. unter Begleptung bes herrn Domcufics von Speper, Graf von Dettingen, und bes herrn Dbriftstallmeifter Freyberrn von Boos in einer Chaife von Carlig retournirte, fragte in dem Bagen ber Graf von Dettingen ben Grn. Dberftallmeifter, ob er nicht Luft babe, ihme feinen Coulang abaubandelen. In der Mitte ware eine große Schmaragbt und rund um mit Brillanten carmoifirt. Der Br. Dberftallmeifter fragte: wie boch? Graf Dettingen forberte 3000 alte trierische Petermanger, gleich windten ber Rurfurft Johann Philipp, welche bazumalen Coabiutor waren, bem Brn. Dberftallmeifter, er mögte auschlagen; Rurfürft Frang Georg erflarten fich bei biefem Sambel ale Garant, hierauf fagten gleich ber Rurfürft Johann Phi-Tipp: 3000 Petermanger macheten 61 Rtblr. 30 Vetermanger; ba nun der Coulang 500 fl. werth ware, so entstunde ein groß Belächter. Bey ber Retirabe bes Rurfürften Frang Georg fagte er bem Br. Graf von Dettingen: "Better, gebet mir ben Coulang! und Oberftallmeifter, icide er mir bie 3000 Betermanger." Roch seldwigen Abend schiedte ber Herr Oberstallmeister die 3000 Petersmänger in natura, und erhielte bargegen ben Coulang. Die so geschwinde Ausrechnung ware allein die Schuldt dieses sogleich getrossenn Handels.

Der Kurfürst nahme nach angetrettener Regierung zu Trier, im Eröffer Reich, zu Coblent, und zu Limburg die Hulbigung selbsten ein; und die übrige Aemter erschienen per deputatos auf bem großen Dicasterial-Saal, und legten ihre Pflichten ab, offerirten sodann ihre Geschende an Geld in schön gestidten Beutelen.

Auf der Huldigung zu Coblens ware eine herrliche mit schönen Triumph-Bogen gezierte Bühne vor dem Rathhaus aufgerichtet, allwo Emmu unter einem koftbaren Baldachin auf einem Seffel, rechts und linds auf Stühlen die Domcapitularische
herrn Deputirte, der herr Domdechant Freyherr von Boos, und
der herr Ober-Chorbischoff Freyherr von Quadt saßen, und die Huldigung einnahmen.

Das Bivatrusen und die Freude waren allgemein, und noch nie in solch volltommenem Grade erlebt worden.

Selbigen herrlichen Tag speisten ber Aurfürst mit der gansen Roblesse und mit allen Fremden bep dem alten Herrn Oberskallmeister Frhrn. von Boos zu Mittag. Die Aurfürstliche Tasel ware von 30, und 2 Nebentaselen in denen beyden an den Saal stoßenden Zimmern sede von 15 Couverts, an der kurf. Tasel saßen der Hr. Cangler von Münch, sodann der Stadtburgermeister und Stadtschreiber, beyde in rothen Mäntelen.

Gegen Abend ware allgemeine Illumination in der Stadt, welche Emmu in einem bspännigen Wagen, mit der gangen Nosblesse in zweyspännigen, anzusehen, hiernach sich mit der gangen Gesellschafft aufs Rathhaus zu begeben, dem herrlichen StadtsSoupe und deme hierauf erfolgten Stadtbal benzuwohnen geruheten.

Der Kurfürst liebte sehr ben Luxum, so wie er sehr portiret ware für prächtigen Geschmud, goldene Tabatieren, Saduhren, goldene Schnallen, und für Stöden mit goldenen Knöpsen, eben so liebte er auch die schöne Kleydung. Er tragte mehrmalen gant in Gold gewürdte sammete, und mit Gold gestickte tuchene

Riepdung; Spigen-Mancheiten, wovon bas Paar als 30, 40, auch 60 Carolines gefostet.

Er ertheilte die Audienzen mit huth und Stod, und eben so erschiene er an der Tafel: auf große Festiage erschiene er mehristens in schwarz prächtiger Rleydung mit einer weißer Weste mit Kragen ohne Mantel, welchen er nur auf große Gala-Täge zur Kirche undt ben Processionen anzulegen psiezte. Das Erpflistliche Pectoral-Ereun ließe er mit großem Insas von Ressetten-Steinen mit großen Kösten umfaßen.

Der Aufürst ware taum ein Jahr an ber Regirung, so waren bie golbene Tabatieres, Saduhren und Stoden mit golbenen Knöpfen bep ber hofstatt allgemein, sogar bie Rammerbiener waren bamit verseben.

Eine Bijoutière, madame Ballet von Strasburg verfauffte aft Sabr bem Rurfarft unfäglich viele toftbare Tabatieres und Rleinobien von großem Werth. Er fauffte ber ibr Tabatieres und Uhren au 100 und 200 Carolines, er tauschte mit ihr öffters auf Tabatieres, und wie? wann fie 100 Carolines foberte, fo gabe er ihr 75 und eine furt von ihr gekauffte Tabatiere von 50 ober 70 Carolines beraus. Er gabe ibr von einer Meffe aur anderen Billets, und so bliebe er ben ihr immerfort in ber Sould. Auf biefe Art tauffte er einftens einen completen De mengeschmud ber ibr von großen Schmaragben und Brillanten earmoifirt um 10,000 Riblr. und fcendte ibn feiner Frevlen Schwester, ber Freylen Frit. Auf gleiche Maniere verleitete et feinen Liebling, ben Reismarschall, in Schulden, bann biefer tauffte auch von einer Meffe zur andern ber ber Ballet foftbare Tabatieres und Rleinobien, und gabe ihr Billets; man glaubte allgemein, ber Aurfürst hatte ihm alles geschendet, allein als ber Aurfürft fart, und er hierauf nach hilbesbeim reifte, batte er 20,000 fl. Schulben.

Der Aurfürst ware außerorbentlich freygebig. Während seiner 12jähriger Regirung schendte er gewiß über 150 golbene und koftbare Tabatieres und Uhren hinweg. Dem Obermarschaft Grafen von Wittgenstein schendte er sogar reiche Stoffer zu Kleyber, und theure Spigen zu Manchetten. Er ware nie verzmügter, als wann er nur schenden und wohlthätig sein konte.

Morgens ließe er alle Genthe, so zu ihm verlangten, vor, und wer nur zu ihme kame, beme thate er seine in Gold ober Silber gesticke Rüge ab, und hielte sie lang in der Hand, und endlich seste er sie wieder auf, bey dem Hinweggehen thate er ein Gleiches, und begleptete die Leuth bloßköpsich dis unter die Thur im Dienstzimmer. Nichst härter siele ihme, als wann er ein Begehren abschlagen muste, und das vorgetragene Anliegen nicht gleich gewähren konte; jedoch ginge Niemand ungetröstet von ihm. Er ließe sich von Niemanden die Hand füßen, es kostete ihm Ueberwindung auf seinen Rahmenstag oder auf Reusahrstag die Handfüß zu gestatten.

Richt ware ihm empfindlicher, als wann einer frant ware, wer einem ein Unglud zugestoßen, er schidte öffters im Tag Rammerbiener und Lanfer dahin, um sich zu informiren, wobep er Roft und Trand zur hülf offeriren ließe. Bey Kindbetterinnen von der Roblesse, oder bey Rahmenstägen schidte er allzeit einen Ebelsnab oder Rammerdiener, um zu gratuliren oder sich zu informiren.

Der Kurfürst ließe seinen Rahmenstag auf ben 1ten May allzeit aufs prächtigste sepern. Morgens frühe 6 Uhr wurden 100 Canons abgeseuret, sodann ware ein seperliches hohes Ambt, und Mittags sehr prächtige Tasel, mehrmalen von 90 Couverts, gegen Abend Appartements, öffters großes Feuerwerd auf der Schartwieße, sodann Soupé und bal masqué bey Hoff, welchen einigmalen der Kurfürst masquirt en Domino bepwohnten. Bey diesem herrlichen Festin fanden sich gewöhnlich sehr viele Dominehern von Trier und sonkige viele fürnehme Fremden ein.

Er liebte auswärtig zu Mittag zu speißen, das gräßich Lepsche haus und das von Booksche zeichneten sich besonders hierbey aus, und gaben öffters dem Kurfürsten zu Cobleng, zu Safftig, und zu Sayn herrliche Mahlzeiten, wozu allzeit der größte Theil von der Roblesse invitirt worden. Er hatte gern, wann nach der Mittagstafel die junge Leuthe tangten, wodey öffsters die Alte mittangten; einmahl speiste er zu Mittag bey dem alten hrn. von Wiltberg, wo nach der Tasel auch ein so gesnanter Gesundheitsbal eröffnet worden; der Kurfürst ware so

vergnügt hierbey, daß er dabey mit der alten Frau von Wiltberg einen Menuet tangte; ein gleiches thate er auch einsmahl mit der alten Frau Obristftallmeisterin von Boos.

Als er anno 1758 ben 31. August zu Sayn bei bem Rammerberen und nunmehrigen Obermaricallen von Boos ju Mittag speifte, und bieses bas erftemal ware, bag er in bas Amt Sayn gefommen, wovon ber Frbr. von Bood Amtmann ware, ließe besagter Amtmann bas gange Ambt bergeftalten parabiren, daß bis an bie Engerfer Grange jeber Dann feine Fran, und jeder junger Purich fein Dadel im Arm halten mufte, welche ben bem Borbepfahren bes Rurfurften laut Bivat rufften, und fich untereinander berglich füßten. Diefer fo luftige Empfang erfreuete febr ben Rurfürften. Die Tafel mare von 36 Couverts. Bey bem Deffert, welches bas Schloß Molsberg fürftellte, erichienen 12 ber iconften Dabel aus bem Amt, und um bie Tafel gebend fingeten fie eine auf diefes Seft anpaffende Arie unter Begleptung ber vollständiger Sofmusique mit Pauden und Eromvetten. Rach ber Tafel ginge man im Garten fpagiren, bier wurde in ber Allee getangt, und Emmi geruheten auch allba ju foupiren, und zuerft nach 11 Uhr nach Engere zu retourniren, und auf ben anderen Tag die gange Gefellichaft gur Mittage-Tafel babin felbsten zu invitiren. Der beschämenften gnabigften Ausbruden ber Dandbarteit bebiente er fich, wenn man Ihnen folche Beranderungen veranstaltet bat. Er ichendte mehrmalen 6, auch 10 Carolines für bie Dienerschafft ins Saus.

Der Kursürst ware aufrichtig und ohne heucheley fromb, er hielte eracte den Gottesdienst, täglich wohnte er der h. Messe ben, Sonn- und Fepertägen lesete er sie, hierbey mußten allezeit der Obristämmerer, ein Geheimberath und der Kammerherr vom Dienst nebst drey Hoss-Caplans assistiren. Der sonntägigen Andacht, welche allzeit Morgens in einer Predigt und einem musicalischen hohen Amt bestanden, sodann Abends in sicheren Gebetter, welche er in Druck gehen lassen, und noch heut zu Tag zur Abends-Andacht auf Sonn- und Fepertagen bey Hoss dienen, wohnte er allzeit mit der ganzen Hossftatt ben, hierauf war er allemals ausmercksamb, und niemalen gleichgültig. In seinen

erfteren 10 Regirungs-Jahren theilte ber Aurfürft felbften bie öfterliche Communion ber gangen Sofftatt aus.

Anno 1762 führte er in der gangen kurtrierischen Diocese die bekante allgemeine ewige Andacht zu dem allerheiligken Altars-Sacrament ein, welche noch die auf diese Stund floriret, er seste sie alle Jahrs für die Hoftirche auf den Iten August, wozu von Morgens frühe die Abends die Stunden für die gange Hofstatt eingetheilet waren; auf selbigen Tag konte man nicht genug Pracht, besonders in der Beleuchtung des hohen Altars anordnen.

Der Kurfürst truge eine äußerst große Berehrung und Ansbacht zu ber heiligen Mutter Gottes; außer deme daß er dersselben heilige Bildnißen in unterschiedlichen kostdaren Gemählden in seinen Wohnzimmern hangen hatte, und die Hossticke ihr zu Ehren auss Kostdarste renoviren und einen prächtigen hohen Alstar von Marmor mit zwey dergleichen Neben-Altär ganz neu maschen, auch diese Hosstirche mit einer schöner Orgel versehen, und endlich dieselbe den 15. Oct. 1758 von dem Hrn. Weybischoffen von Hontheim mit großer Festivität einweyhen ließe, schendte er noch einen prächtigen marmornen Altar dem Gnadenbild nach Bornhoven mit einem großen silbernen Erucisix mit 6 großen silbernen Leuchtern, dergleichen reiche Geschende machte er auch an das Gnadenbild auf der Brücke zu Limburg, und an senes in der Franciscaner-Kirche zu Beurich.

Als der Kurfürst anno 1763 im August zu Beurich gegen Saarburg über auf der Jagd ware, und im Kloster bey denen P. Franciscaner logirte, worinnen ein marianisches Gnadenbild verehret wird, kamen eines Tags Morgens sein Gr. Nepote, der Graf Philipp Frang v. Walderdorff mit der erfreulichen Rachericht an, daß er von Rom die Probstey zu Limburg erhalten (als worum sich der Kurfürst bey dem Pabsten verwendet hatte), und wollte sich bessals bey seinem gnädigsten Herrn Dheim des danken. Der Kurfürst wollte eben in die Chaise steigen, um auf die Jagdt zu sahren; so sagte er zu seinem Repoten gant saut: "danket nicht mir, sondern gehet gleich in die Kirche, und danket der heiligen Mutter Gottes, bey welcher ich mir diese Wohlthat für Euch ausgebetten habe." Alle Anwesende wurden hierbey ge-

rabrt. Wie toftbar er mare in seiner Kleydung, immer sa pradtig und toftbar ware er in feiner Erpbifcofflichen Rleydung, er fcaffte bie prächtigfte Rochetten und Ornaten an, und bierbep ware ihm nichft zu theuer. Bu bem beiligen Rod unseres Erlofers begte er große Andacht und Berehrung. 216 berfelbe wegen benen Rriegszeiten 1759 nach Erier geflüchtet werben mufte, ließe er ihn mit feiner großer Leibfacht, begleptet von Sofcaplans und einem Commando von ber Garbe unter Direction bes herrn Obriften von Ehrenfels babin transportiren; und ebenso gleich nach bein Rrieg anno 1763 wieber, berunter fabren; bey beffen Antunfft liege er ibn in ber Stille auf fein Bobnaimmet ftellen, worinnen ber Altar errichtet ware, an welchem er öffters pflegte Meffe zu lefen; ber Raften verbliebe allba ungeöffnet einige Tage ju feiner Brivatanbacht und Berehrung feben; enblich ließe er ibn in bie hoffirch jur Berehrung ftellen, mit einem reich besegten Tuch überhangen und mit vielen brennenden Rergen umftellen, und ordnete bierauf eine folenne Proceffion an, in welcher ber b. Rod auf die Festung gurud getragen werben folle. Es ware eine ber berrlichften Processionen, so jemalen im Land gehalten worben. Alle Rinder-Schulen, Bruberfchafften, Weiber, Burger, Bunfften, Orbensclöfter, Stiffter, und was fic nur bewegen fonte, gingen laut bettenb und fingenb mit. Der Raften wurde von Beiftlichen getragen, vor bemfelben gingen Banden und Trompetten, und vier Geiftliche mit Rauchfäger. 3bro turfürftl. Gnaben folgten mit ber gangen Sofftatt und famtligen Dicafterien, auf benden Seiten wurde er von ber turfarfil. Leibgarbe begleptet. Der Bug ginge burch bie alte. Canpley ben Berg binauf, er ware febr beidwerlig, man tragte einen Seffel nach , auf welchem Emme während bem Bug im Berg zweymal einen Angenblid ausruheten. Dan hatte niemalen eine folde berrliche Procession geseben, ber welcher eine so allgemeine Aubacht und auferbauliche Stille bemerdet worben.

Bey biefer Gelegenheit fasten Emm" ben Entschluß, ben Beiligen Rod öffentlich zeigen zu laffen, und bestimmeten hierzu ben 4ten May 1765, ließen solches bem Domcapitul befant machen, und zwen Deputirten mit bem Schlüßell barzu begehren.

Bu wiffen fepe hierbey, daß zu bem h. Rod brey Schüftellen worratig, wovon einen der Kurfürft, ben anderen das Domocapital, und ben britten das Landtrentamt aufbewahret.

Den 4. May Morgens 6 Uhr fahrten Emen mit der Hose fatt auf die Festung. Alle Damen von der Roblesse und vom Rathsstand und unsäglich viele Fremde sanden sich da ein. Bor dem Jenghaus ware ein hohes Gerüst errichtet, und vor demsseiben ein Altar.

Rachbeme nun ber Rurfürft mit benen anwesenben wielen Domberen nub gefamter Bofftatt fich in bas Gewölb begeben, to wurde ber Gr. Official Rabermacher als Protonotarius Aposto-Nous in Zuftand zwey Zengen requiriret, über bie Referation ein Inftrument ju errichten, fofort hierauf previa recognitione sigillorum ber Raften eröffnet, und endlich aus bem innerften ber beilige Rod von 3hro Rurfürftlichen Gnaden erhoben, und zur öffentlichen Berehrung proceffionaliter auf bas Geruft exponirt; an bem Altar lefeten querft ber herr Dber-Chor-Bifchoff von Schmidburg und nach biefem ber fr. Official und mehrere Beiftliche bie beilige Deffen, welchen Emm mit ber gangen hofftatt und bem gesamten Bold bepwohnten; hier herrschte allgemeine Anbacht, Stille und Chrfurcht; alles fniette auf bem großen Play, Ihro Rurfurfil. Gnaben fnieeten und harrten unbeweglich in einer auferbauticher Andacht vor bem Altar bis halber 12 Uhr. Der Zulauf und bas Gebrange nahme fo überhand, bag man bie Pforten zuschließen mufte; und was wurde es erft gegeben haben, wann es nur 8 Tag juvor bem Land befant gemacht worben mare? 3beo Rurfarftl. Gnaben erlaubten , bag man Rofen-Erang, Ring und Bilber borffte anenbren laffen; welches eine augemeine Freude verurfachte, und zulest in Misbrand ausarthete, maafen ber fürftlich Baabifcher Oberforftmeifter von Beveldt fogar feinen Gelbibeutel anrühren ließe. Dan fabe von weithem noch gange Proceffionen berannaben, weilen aber ber Play für fo baufiges Bold gar ju flein, und auch icon fpat wurde, fo foffete es Dube, 3bro Rurfurfil. Gnaben gegen 12 Uhr zu bewegen, ben b. Rod wieber an fein gehöriges Orth gurud bringen ju lafen, welches Sochftbiefelbe bemnach enblich

geschehen lassen musten; dieser wahre Schatz unseres Batterlands wurde also von dem Hrn. Official Radermacher unter Bepftand deren Hose Caplane und unter Begleptung Eme, aller Domherrn und der gangen Hosstatt wieder zuruck ins Gewöld getragen; hier knieeten Eme, nieder und küßten den Saum des h. Rocks, welches Glack allen Anwesenden knieend zu Theil siele; und endlich wurde er in 50 Ehlen Tasendt eingeleget, undt wieder zuruck in den innersten Rasten reponirt, und hierauf dieser Rasten sowohl als die übrige, worinnen dieser ruhet, von Eme, von denen answesenden Domherrn und sämtlichen Herrn Ministeren mit den Aurfürstl. Sigillen, und sämtlich eigenen Famillen-Pettschaftern besiegelt, als worüber aber ein sörmliches Instrument anerrichtet worden. Und so endigte sich eine so auserbauliche als höchst rührrende Andacht.

Der heilige Rod in und an sich felbst ift noch gang. Man findet baran feine Nathe, man erfennet aber baran gang beutlich bas beiligfte Blut, besonders auf ber Schulterfeithe, und am Aniee; untenber fiebet man noch viele Erde baran fleben. Die achte Karb bat Riemand baran recht erkennen, noch weniger bie Mahler, fo ihn gesehen, recht treffen fonnen; ben Stofft bavon hat man auch nicht recht errathen fonnen; seboch haltet man es ebnber für wolligten, als für seibenen Stofft, bier und ba bemerdet man eine fleine Bermoberung ober Berschleisung; welches baber bemerdet worben, bag, ale 3bro Rurfürftl. Gnaben mit ihrer band an einem Theil überfarten, brey merdliche Particulen Ihnen an ihrem Ring bangen blieben, welche Sie ehrerbietigst zu sich genommen, und expost einen bavon allzeit in einem goldenen Fouteral bey fich getragen, ben zwepten nach Roleberg, und ben britten ber Famille von Boos unter einer von ihrer eigener Sand ausgestelter authentique jum ewigen Andenden geschendet baben. Man fonte im Aus- und Gintragen nicht genug bebutfamb damit zu Werd geben; es fiele bie und da einem oder dem andern mas fleines zu Theil, welches gewiß bey biefem und jenem ewig verebret wird.

Der Aurfürft machte auch ben Anfang von ber iconen Ansbacht in ber Charwoche, sowie auch von ber herrlichen Proceffion

ber böchkseelige Churfürst Emmerich von Mayns, als Domherr von Trier, auf der Rechnung dahier ware, truge dieser einmahl bey dieser severlicher Procession das Benerabile. So wie prächtig alles bey Hof sein muste, immer so prächtig muste auch auf denen hohen Festägen, besonders in der h. Charwoche, auf dem Tag der ewigen Anbettung, auf dem Iten May, als auf des Emm Nahmens-Feyer, auf dem Oftern, Frohnleichnams, Psingsten, Christag, auf alle Mutter-Gottes-Täge, und auf Neu-Jahrs-tag die Hosstriche auss glänzendse und herrlichste beleuchtet wersden. Man zählte mehrmalen bey diesen Festivitäten allein an dem hohen Altar über 150 brennende Wachslichter.

Denen Erequien von benen Berftorbenen bes ersteren Rangs wohnten Emma allzeit mit der gangen Hofftatt den ersten Tag ben, nemblich: ben dem Frig Grafen von der Lepe, herr und Fran Oberstallmeister von Boos, herr und Frau Obristämmerin Grafen von Werthern, Frau Gräfin von Elp, Frau Gräfin von Styrum, herr General von Hohenfeld, Frau Hofmarschallin von Wiltberg 2c.

Während seiner Regierung benedicirte er auch mehrere Aebten von Laach und von Arenstein zc., auch consecrirte er ben herrn von Scheben zum Weybischoffen von Wormbs.

Er ertheilte öfters die Firmung, auch sehr offt die kleine und große Wephungen, und alle Ergbischöffliche Functiones verrichtete er mit gröftem Wohl- und Anstand.

Der Kurfürst führte eine herrliche Tafel, und nebst dieser bis zwey Jahr für seinem Ableben eine Marschalls-Tasel. Die Kurfürstiche ware täglig zu 12, auch 18 Couverts, Sonns und Donnerstäge, wo Dames eingelaben worben, zu 20, auch 24 Couverts. Sämmsliche Cavalliers, so nicht zur Kurfürstl. Tasel eingelaben worben, speisten zu Mittag und zu Nacht an der Marschalls-Tasel. Zu diesen Zeiten, wann Dames bey Hoffahrten, wurden diese von Kammerherrn an dem Wagen abges nommen, und hinauf in die Antichambre geführt, so auch allzeit zuruchbegleptet.

Der Rurfürst fiste allzeit an ber Tafel auf einem Seffel mit Armlehnen, und hatte allzeit ein fürftlich vergultes Befied.

Bor und nach ber Tafel muße allzeit ein hoscaplan bas benedieite und bas gratias fagen, und wenn fein Domberr ba ware, allzeit ber älteste Minister ihme bie handwasch prasentiren.

Er hatte allzeit einen Kammerherrn vom Dienst und zwei Leibsnaben zur Bedienung; er unterhielte allzeit 8 Ebelknaben; an der Tasel ware er allzeit lustig, er sprachte selbst vieles, und hatte sehr gern, wenn alles munter und geschwäßig ware, doch gabe er sehr auf den Anstand acht; er pflegte eines Jeden an der Tasel more trevirenzi die Gesundheit zu trinden, und der Obermarschall muste sast täglig Gesundheits in großen Gläsern ansangen, nemblich: 1) langwierige höchst beglückte Regirung, 2) so viel Tropsen, so viel höchst vergnügte Jahren, 3) Batterlands Bohlsahrt unter höchster Protection Seiner Kursürstlichen Gnaden, 4) hohe Famille von Walderdorff, 5) was Ihro Kurs. Gnaden unterthänigst treu und devot ist; und mehrere dergleichen. Während der Tasel ließen sich allzeit Waldhörner und Trompetter hören.

Rach ber Tafel pflegte ber Rurfürft niemalen Caffée zu trinden, sonderen alle Tag ein, auch zwen Stund im genfter fteben zu bleiben, und jedem, fo an der Tafel mitgespeiset, sein ordinair Trindalas mit Bein und Bager eine besondere Gefundbeit gugubringen, nemblich: bem herrn Obriftfammerer: Bas gufammen gehöret. Dem herrn Dbermaricall: Une wohl und Riemand übel. Dem Brn. Dberftallmeifter: Je langer, je lieber, ober: Liebhaber ber Cavallerie. Dem Berrn Sofmaricall: Creaturae Dei. Dem herrn General: Brave Difficiere und Solbaten. Dem Brn. Reismaricall: Aufgehangt ber falich gebendt. Dem berrn Dberjagermeifter: Cacciatori. Und bergleichen mehrere, woben bann ber Obermaricall andere Gesundheiten bargegen anfangen mufte. ging es alle Tag, fo lang ber Rurfürft regirte. Es wurde babero ben biefen Beiten febr ftard und vieles getrunden, es gabe öfftere ben hoff, und noch mehr auf bem gandt farde Raufd. Der Rurfürft felbsten fpurte febr offt ben Bein, und alsbann wurde er julest öffters übeler humeur ober frengebiger, von welcher Schwachheit ber herr Dbermarichall Graf von Bittgen

ftein zu prositiren wuste, entweder kame er mit Empfehlungen, oder mit Anliegen herangezogen, es wurde endlich verbotten, ban diesen Gelegenheiten Emm von Geschäfften zu sprechen, noch weniger was zu begehren.

Der Rurfürft speifte mehrmalen zu Mittag in benen Abteven zum Laach, St. Thomas, ju Rommereborff, ju Sayn, in benen Rlofteren bey benen Rarthäuseren zu Trier und Coblent, in benen Abtepen ju St. Maximin, ju Matheid', Mergen und Martin, zu Limburg und Montabaur, ber benen Franciseanern gu Cobleng, bey benen Jesuiten gu Trier und Cobleng, fobang ben benen Dominicaner ju Coblent, und ichier alle Jahr auf Vortiuncula ben benen Capuciner im Thal. Als er einsmabl auf diesem Tag ben letteren mit ber gangen Sofftatt gu Mittag speifte, so mufte nach bem Egen im Refectorio ein Rreif geicoloffen werben, in beffen Mitte ber Bendud Joseph mit Boutteillen fteben, ein großes Glas ginge alsbann berum, jeder mufte, es voll trinden, feiner borffte fautelen, weber fich entschulbigen, noch weniger fich absentiren. Ale nun ber Rurfurft noch Abende ben bem Beschluß ber Anbacht bem beiligen Seegen in feinem Dratorio beywohnte, und ber Capuciner-Pater Placibus bie Oration: Salvum fac servum et antistitem nostrum Johannem Philippum vergeffen ju fingen, fragten Emm gant laut ben Berrn Oberftallmeifter: Er warum bat mich bann ber Suntsf. pergeffen ?

Einstens speiste er zu Mittag ben dem Grasen von der Lep, ben der Audsehr nach hoff erwartete er zum erstenmahl bie Straßen beleuchtet zu sehen, worzu er als der erste die nöstige Anordnung getroffen, und dem Stadtschultheisen von Eps die Besorgung darüber aufgetragen hatte; als er nun keine Lantern angezündet fande, ließe er im Epser an der Rheinwache sill halten, und beschle, man sollte den Stadtschultheisen sogleich mit 4 Mann abnehmen, und auf die Wache sehen. Der herr Oberstallmeister hatte viele Mühe, den herrn zu besänstigen, und von seiner Entschließung zuruck zu bringen. Er ware sehr experig und gähemütig, besonders wann er den Wein spürte. Auf dem Land und zur Jagdtzeit ginge es noch lustiger zu, es wurde

Mittags mehrmalen noch flärder getrunden; wann sich der Aursfürst retirirt hatte, so schliesse er eine Stund. Abends speiste er das gange Jahr hindurch in seiner Retirade, wozu er allzeit seine Freyle Schwester Fris, seine Herrn Nepoten von Walderborst, von Anebel, und den Herrn Domdechant von Trier (wann diese anwesend waren), sodann den Hrn. Reismarschall von Boos, den Geistlichen Herrn Nathen Carové, und einen von denen Leibmedicis, Cohausen und Milt, welcher die Woche hatte, einzgeladen hatte. Der Aursürst bliebe hierbey in seinem Cassaquin und mit einer Müße auf seinem Kops. Bey diesen Soupés ware er mehristens von der lustigster Humeur, sehr gesprächlich und vertrausich, die 11 Uhr, wo sich alles retiriret und zur Ruhe begeben.

Der Kurfürst ware ein außerordentlicher Liebhaber von kleinen Schoos- und Jimmerhunden; er hatte deren allzeit 3, 4, auch 6 von allerhand espècen, Bologneser, Dächsger und kleine Windspielen; man kann sich leicht die desfalsige öfftere Unsaubersteit fürstellen; die mehristen hiervon, ohngeachtet daß seder seine besondere Bettstatt in  $Em^m$  Schlafzimmer stehen hatte, schliesen sedoch Nachts auf dem Bett des Kurfürsten.

Ich erinnere mich einmahl ben dem Privat-Soupe Emigefehen zu haben, daß, als höchstdieselbe ihrem Dachs-Hund einen großen Knochen von einem Haasenpfeffer gegeben, dieser diesen Knochen auf's kurfürstliche Bett getragen, und ihn unter das kurfürstl. Ropffüssen eingeschoren hatte, vermuthlich um in der Nacht was fressen zu können. Die Hund wurden mehrmaten unter sich des Nachts streitig, woben der Kurfürst aufstunde, und mit der Peitsche den Frieden stifftete.

Die Buttley bey hoff stunde schier für jeden offen, der Rurfürst selbsten schiette mehrmalen Leute vom mittleren Standt in die Buttley, mit dem Befehl an den Buttlierer, ihnen Ehre anzuthuen; und ungeachtet des sehr großen Auswands und der großen Hospitalität waren jedoch mehrere Weine vorräthig als heutiges Tags. Der Kurfürst hörte und sahe überhaubt gern, wann man sich lustig machte; er truge alles zur öffentlichen Freude bey. In denen 6 auch 7 ersteren Jahren seiner Regirung gabe er mehrmalen bei Hof Bals masqués, er erschiene mehrmalen baben en Domino. Auch zu Carlich ware einmal ein Bal im Drangerie-Haus.

Er ließe mehrmalen bey Hof aufm Rittersaal, allwo ein Hof-Theatre auferrichtet worden, Commödien spielen, worunter sich besonders die Gesellschaft des Bayerischen Josephs auszeichenete. Zur Jagdzeit zu Wittlich und zu Engers wohnte er mehrs malen denen Marionettenspielen bey; Er erlaubte auch zur Carnevalszeit zu Coblenz und im Thal Bals masqués, auch Commödien, zu welchem Ende der alte Nathsherr und Stadtsdaumeister Maas ein eigenes Theatre in seinem Wirthshaus zu denen Drey Reichstronen aufbauen ließe. Er ware sedoch äußerst strict auf die Advents- und Fastenzeit, wie auch auf die Feyer der Sonn- und Feyertagen, zu welchen Zeiten und Tagen er nie eine Schlittensahrt oder sonstige öffentliche Lustbarkeiten erslaubte. Wenn nicht eine dringende Ursach oder allgemeine Noth vorhanden, so ware er sehr dissicil in der Fasten-Dispense.

Der Rurfürft mare ein großer Liebhaber von ber Jagbt und ein unvergleichlicher Schut: er ließe mehrmalen große eingesperrte Sau- und Birfchjagen anordnen, mogu er Dames und herrn einladen ließe; auch wurden mehrere haafentreiben gemacht, wobey als mehrmalen in einem Tag 1000 Saafen gefooffen worden. Bur Bubnerzeit fahrte er gewöhnlich, anfangs als herr Coabjutor' nach Mayen, bernach als Rurfürft noch einige Jahren nach Bollig, bemnächst auf ein paar Monathen nach Carlig, Schonbornsluft, gleich anfangs ber Jagot aufs Niederwerth, im September nach Engers, und endlich im Spatfahr nach Montabaur, wo er fich mit kleinen Treibjagen 3 ad 4 Boden lang zu erluftigen pflegte. Seine Jagot-Suite mare allgeit ansehnlich, und bestunde mehriftens aus bem Grn. Dbrifttammerer von Burresbeim, Brn. Dberftallmeisteren von Boos, Brn. Reismaricall von Boos, einem Rammerberrn vom Dienft, Brn. Dberfagermeifter von Berg, Brn. Oberforstmeifter von Trott, einem Officier von ber Gardes, Brn. Official Rabermacher, Brn. Geheimberath Milt, brn. geiftlichen Rathen Carové, Brn.

Leibmebicus Cobausen, welcher mit bem Leibmebico Mils alle Boche wechselte; sobann bem Rurfürftl. Beichtevatter, gnerft bem P. Reder, Dominicanerorbens, nach beffen Ableben bem Pater Schoor von felbigem Orben, Secretair Marcal, bofcaplan Shille, und hofprediger. Bu benen Jagdtzeiten trafen gewöhnlich ber fr. Dombechant von Trier, ber Frhr. von Boos, und ein ober anderer von Emmi herrn Repoten ein. Diefe gange Suite, ausschlieflich bes Secretair Marchalls und ber Bof-Caplans, freifte (wenn fonft feine Diftinguirte gefommen) allzeit zu Mittag an ber Rurfürftlichen Tafel. Der Rurfürft ware auf benen Treibjagen allzeit befonders gegen die Treiber herablaffend gutig und gnabig. Wann biefe zu Mittag fpeiften, fo ginge er mebrmalen au ihnen, redete mit ihnen, beschendte fie, ließe ihnen Wein und Brod austheilen; ich erinnere mich fogar gesehen gu baben, bag er ben einem Treiber, welcher fich in einem Kroppen Rappes gefocht, von dem Rappes mit gespeift habe, welches benen Leuten viele Freud verursacht bat.

Auf benen Aurfürstl. Jagbten trugen sich mehrere wunderbarliche Zufälle zu: auf einer Schnepsensagt schiefte ber Aurfürst einmahlen eine Schneps, in dem Augenblick randte sie ein Stoßwogel, der Aurfürst schiefte gleich nach diesem, er siele, und hatte die geschossene Schneps noch in seinen Alauen. Zu Engers ftunde ein Ochs im Feldt, und trate par hazard auf ein Feldhuhn, welches mit dem Ropf zwischen die Klauen des Ochsen geriethe, hier flatterte das Duhn, der Ochs stunde still, und alle hühnerhund stunden um den Ochsen sermes, endlich entdeckte man das huhn, welches einen allgemeinen Spas verursacht hat.

Mehrmahlen ichiefte ber Rurfürft Suhner im Fahren in ber Chaife, ohne halten zu laffen.

In einem groß eingesperrten hirschjagen ben hersbach schiefte ber Kurfürst ben ersten hirsch, und als in selbigem Augenblid ein kleiner fremdter hund durch bas Tuch schlupste und sich auf ben geschossenen hirsch setze, schiefte ber Kurfürst ben hund so künstlich tobt, daß er todter auf dem Rücken des hirsches liegen bliebe.

Einstens kame ein Frember auf die Jagdt ben Pollig, auf Befragen, wer er seye? antwortete er: ein Commodiant, und bathe um Erlaubnis zu spielen auf der Stelle. Der Aurfürst ertheilte ihm diese, auf einmal singe er an, und repräsentirte zugleich sechs unterschiedene Personnes, nemblich: König, Könisgin, Hosdame, Ministre, Hos-Cavallier und Arlequin. Man glaubte allemals an der Sprache, es ware eine andere Personne; er erbielte den höcht- und allgemeinen Benfall. Der Aurfürst schencte ihm 50 fl.

Auf einer Jagbt zu Wittlich, welche ber Hr. Dombechant von Boos als oberertstifftischer Forst-Commissarius angeordnet, wurden einstens in einem großen Treibjagen 11 Wölfe geschossen, wovon einer so groß wie ein kleiner Steinesel ware; es waren über 2000 Treiber, im Beytreiben hatten die Treiber eine türschische Musique und alle Sorten von Lärmen machenden Instrusmenten bep sich: es ware eine der herrligsten Jagdten, welche der Kurfürst während seiner Regirung erlebt hatte.

Der Rurfürft fpeifte einftens ju Engers ju Mittag, und wollte von ba Rachmittage wieber nach Carlig gurudfahren, allwo er fich ben Sommer hindurch aufhielte; ju bem Ende bestellte er Reutpferdt und Wagen nach Ralt-Engers. Nachdeme nun alles Nachmittags 4 Uhr zur Rudfehr zu Engers übergefahren, funden bey denen Reutpferden einige Bindhunde. Der Berr Dberforftmeifter von Andring proponirte babier eine Saafenben. Man feste fich ju Pferd, und bie übrige von ber Guite fahrten fort nach Carlig. Raum ritte man fort, so thaten bie Sund einen Saafen auf, und um benfelben von benen Rheinbeden gu coupiren, fo reutete ber Gr. von Andring eilends voraus gur Seithe an die Beden gu, bier fabe er fich nit vor, und als er eben unter einem Baum eilends durchjagte, ergriffe ibn ein bunner Aft, und warf ibn rudwarts überichlagend bergefialten berunter, bag er ausgestrechter in ber Lange auf bem Geficht und Bauche lag. Run fpringte alles vom Pferd, ber Rurfürft mare spaleich ben ibm : und welcher entseslicher Schroden ! als fein Rentfnecht ibn in die Sobe bebte, und man seine Augen mehr als einen Boll über ihre gewöhnliche Lage und nach Proportion

bas gange Beficht fo verzogen anblidte, bag er fich im minbeften nicht mehr geglichen. Dhne Rentnig und ohne Sprach legte man ibn auf einen Mantel; weilen Doctor und Beichtevatter voraus mit ber Chaise nach Carlig gefahren, so ließe ber Chirurgus Caspari ihm mit einem Febermeffer gur Aber, bas Blut fpringte febr boch, und hielte man biefes fur ein gutes Beichen. Dan schidte eilende Reutfnechte nach Carlig, um Beichtsvatter, Doctor und ben Vaftor cum Sanctissimo zu berufen. Inzwischen legten fic Emme ju bem Ungludlichen auf ben Mantel, ruften ibm au, er mogte Ibnen nur ein Zeichen geben, fo wollten fie ihme bie General-Absolution geben, allein alles bulffte nichts, jedoch foluge noch feine Puls und fein Berg, und nach einer halber Stund merdte man , dag er reden wollte , hierauf entfernte fich alles, und Emmus ruften ibm zu, worauf er anfinge, Emm gu beichten, die Sprache mare febr matte und fo hohl, daß Em geglaubt, es redete ju Ihnen Jemand aus der Tiefe eines Faffes, und eben als Emmu ibme die Absolution ertheilten, tamen der Gr. Paftor cum Sanctissimo, ber Rurfürftl. Beichtevatter, Vater Neder, und ber Leibmedicus Cohausen an, zugleich eine Branquart mit einem Bett. Sier beichtete ber Ungludliche nochmalen bem D. Reder, empfangte bierauf, jeboch mit großer Mube, Sanctissimum und die lette Dehlung; man legte ihn fobann auf bas Bett in Die Branquart, und transportirte ibn unter Begleptung ber Geifiligen, bes Leibmedici, bes Chirurgi und mehreren Bebienten nach Carlig; allwo er in biefem elenden Buftand ben Gten Tag querft gestorben. In benen fogenanten Rheinbeden ober Ralt-Engere jum Beeg nach Carlig ftebet ein Creus, welches auf bem Plat, wo bas Unglud geschen, ad perpetuam tristissimae rei memoriam errichtet worden.

Er ware um fo mehr zu bedauren, als er ein blutjunger, schöner, überaus frommer, geschickter und recht braver Cavalier gewesen, den der Kurfürst sowohl, als die gange Hoffstatt vorzäglich geliebt, estimirt und geehret hatte.

Der Rurfürst wohnte in ber alten Residenz, anfangs als Coabsutor in bem zwepten Stod in benen sogenanten Lotharinger Bimmern, und als Rurfürst in benen unteren Zimmern; nach

bem 1. May bezoge er allzeit bas Gartenhaus, wo er alsdann Sonn- und Donnerstag auf bem großen Saal im Dicasterialbau große Mittags für Dames und Frembe gabe.

Er ware ein grofer Liebhaber von Bauen und Meubliren, er hatte viel Geschmad zu einem und zum anderen. Den Besweiß hiervon gabe er an der kostbaren Meublirung des Hauses zu Schönbornsluft, welches er zwar gebauet, aber nicht meubliret gefunden; nebst unterschiedlichen koftspieligen Einrichtungen in der alten Residenz ließe er den daranstoßenden damals genanten Knabenbau und die neue Stallung ber hof aufführen. Er ließe zu Trier den mittlern Flügel vom Pallast fürstlich einrichten und meubliren, auch die Rebenflügel zu Wohnungen für die Hofstatt einrichten, zu welcher kostbaren Entreprise die Stände ihm nur, ni fallor, 4000 Rthlr. gewilliget hatten.

Er ließe auf bem Domcapitularischen Frey-Plat zu Trier für das Domcapitul ein prächtiges Capitularhaus bauen; er baute zu Wittlich das Schloß vom Grund auf mit großen Kösten und meublirte es herrlich. Er reparirte zuerst das Schloß zu Engers, welches beynahe 4000 fl. gekostet; hernach ließe er es doch wieder abreißen, von Grund auf neu bauen, und recht niedlich meubliren. Das Schloß zu Montabaur ließe er gemächlich für sich und seine Hosstatt einrichten und meubliren.

Er vermerdte, daß die Bettungen und die Stühle durch den Transport von einem Schloß zum anderen sehr verdorben würsben, er schaffte dahero in denen letteren Jahren auf jedem Landsschloß, nemblich zu Trier im Pallast, zu Wittlich, Schönbornssluft, Engerst und Montabaur, so viele Bettungen und Stühle an, daß man (wann er dahin reiste) keine brauchte mitzunehmen, und eben dieser Articul machte keinen geringen Röstenauswand aus. Er ließe auch während seiner Regirung viele Cameralshossphäuser und Rühlen vom Grund aus in Mauer neu erbauen.

So wie er bebacht ware, durch die viele Gebäulichkeiten seis nen Rahmen zu verewigen, eben so wollte er auch seiner hoher Famille ein herrliches Denamal hinterlassen. Bu dem Ende ließe er das alte Schloß zu Molsberg niederreißen, und untenhin ein sehr prächtiges Schloß mit großen Kösten aufbauen; der Tod überraschte ibn, weshalben bann auch nur ein Saubtflügel sertig geworden, welchen er jedoch mit toftbaren Reubles ausschmudte: zu Bepführung beren Molsberger Baumaterialien ordnete er mehrmahlen Hoffuhren zur jeweiligen Beyhulf an.

So viel ift gewiß, daß ber herr für alle mahrend seiner Regirung angewendete Bautoften eine ber prächtigften und herrslichften Residengen in die Statt Cobleng hatte erbanen konnen; als worum man ihn öffters, aber zu spath gebeten hatte.

Dem Aurfürsten lage ben allen Fällen die Justig nahe am Bergen, besonders streng ware er in der peinlichen Gerechtigkeit. Unter keiner Regirung wurden so Biele hingerichtet, als unter eben jener dieses gutigen Aurfürsten; er ließe hierben der Justigischren Lauf, und seine Absichten zielten hierben dahin, sein Land von Räubern und Bösewichtern zu reinigen und einen Jeden ben dem Seinigen gesichert zu wissen. Er liebte das Militare.

Gleich in bes neuen Rurfürften erfter Berfügung fünbigt fich eine wesentliche Beranderung in bem Spftem ber Regierung Durch Bestimmung vom 16. Feb. 1768 unterfagte Clemens Benceslaus für feinen Empfang, minber nicht fur bie Bulbigung, allen fostspieligen Aufwand mit Illuminationen, Ehrenpforten und bergleichen gelbfreffenden öffentlichen Bezeigungen, bierzu veranlaßt burch ben in ben "zeitherigen betrübten Zeiten benen armen Unterthanen bes Erzstifts Trier bekanntlich jugemachsenen harten Rothstand". In bem gleichen Sinne murbe Die fonst übliche allgemeine Lanbeshulbigung, in Betracht ber damit verbundenen Roften, verbeten, bagegen ben Behörden auferlegt, die ihnen obliegenden Dienstpflichten burch Sandhabung ftrenger Gerechtigfeit und guter Polizei zu erfüllen, bas Bolf gugleich ermahnt, burch pflichtmäßigen Beborfam für bie Dbrigfeit, burch Sittlichkeit und Rube, burch eine forgfältige Rinderzucht bie Berwirflichung ber landesväterlichen Ablichten bes Rurfürften ju fichern (1. Marg). Es wurden ferner, 2. Marg, alle Unwartschaften auf Aemter und Dienstabsunctionen aufgehoben, mit dem Bufage, daß folde überhaupt nicht mehr zu ertheilen, bie

fcarfften Maasregeln gegen Bestechung, 5. Marz, und Sagarbfpiele, 15. Marg, vorgefehrt, mabrend bie Berordnung vom 7. April ben Bettel ju beschränten, einige Regelmäßigfeit in Die Armenpflege einzuführen sucht. Bunderlich nimmt fich, biefen zwedmäßigen Berfügungen gegenüber, die Berordnung vom 12. April aus: "Demnach Wir mahrgenommen, bag es zwar an verschiedenen, bas Bobl beren Unterthanen, bie Aufrechtbaltung auter Volicen, und Beforberung ber GDit gefälligen Gerechtigfeit jum 3med babenben beilfamen Berordnungen gar nicht ermangele, die Fürdauer bes bisberigen Unwesens aber in beme lediglich feinen Grund habe, daß benenfelben geithero nicht beborent nachgelebet worben ; als befehlen Wir femtlichen Statten , Dber= und Unterbeamten , Gerichten , Schultheißen , Bor-Reberen und Burgermeifteren biemit ernft gnabigft, bag fie auf Beobachtung sowohl beren bereits erlaffenen, als ferner gu erlaffenden Churfürfil. Berordnungen funftig einer beffern Aufficht, als vorhero geschehen, fic befleißigen, und hierunter einige Saumfäligkeit in ihrer Umte-Pflege fo wenig au Schulden tommen laffen follen, als lieb ihnen fenn mag, Unfere Churfurftliche bochfte Ungnade ju vermeiben, und mit einer bem Bergeben gleichenben Straf, ohne Rudficht, angesehen ju werben." Die Berordnung, daß Berordnungen gehalten werden follen, mahnt an jenen Ausrufer ju Maing, ber, um diefelbe Beit, eine furfürftliches Edict mit allen, bem Ungehorsam bedroblichen Kormein auf freier Strage verfündigend, propria auctoritate binaufügte: "biesmal ift es fein Mainger Gebot, biesmal mußt 3br es balten."

Am 4. Jul. 1768 verfügt ber Rurfürst, "daß fürterhin auf Sonn- und Feier-Täge alles Tanzen überhaupt, nicht minder in benen öffentlichen Gast- und Wirthshäusseren alle instrumental Music, imgleichen auf bem Landt das Weinschenken, Regelsschieben und alle dergleichen Spiel bis nach völlig geendigtem Rachmittags-Gottesdienst; sodann in benen Laden und Boustiquen die, so auswärts als auch inwendig durch Fensteren und Grille, zum hervorschein geschehende Aushangung deren Waaren ganzlich abgestellet, anmit die Läden völlig geschlossen seyn sollen".

Am 15. und 29. Oct. und 18. Nov. beschäftigt er sich mit einer Berbefferung bes Studienwefens, nicht nur auf. ber Lanbes-Universität, fonbern auch in ben untern Schulen, und beißt es in ber einen Bestimmung: "Die Dogmatico-scholastica foll fic hauptfächlich mit Positivis und Polemicis beschäftigen. In ben fogenannten Speculativis aber mußen Bir mit gemeffenem Ernft gnabigft erinnern, bem jur Ergrunbung ber übernaturlichen Dinge febr ichwachen Menfchenbegriff nicht allzu große Freybeit, weber ben Borwig bes Berftanbes in bem Abgrunde ber göttlichen Rathichluge fich allzu weit vertiefen zu laffen; bann basjenige, mas bie Beisheit Gottes uns annoch auf biefer Welt verbedt ju balten gut gefunden, bennoch ergrus beln, errathen und burch allerlen Systemata glauben machen gu wollen , ift nur eine fcheingelehrte , immer gantfüchtige und am Ende wohl nichts wiffende Ruhnheit, welche ber Rirche Gottes noch niemal genugt hat." Durch Ebict vom 26. Nov. wird "all bassenige, mas von Binsen über bie Reichs üblichen 5 p. c. ftipulirt ober genommen wird, als usurarisch, sofort für null und nichtig erklärt, mit bem Anhang, bag ber Creditor, welcher mehr als 6 p. c. nimmt, ober Binfen gut Binfen foldat, bes gangen Capitale verluftig erflart und nach Bewandtnig ber Sache forperlich bestraft werben foll".

An Berordnungen hat es, wie man aus diesem Probesahr schließen wird, Kurfürst Elemens nicht sehlen lassen. Scotti, in seiner verdienstlichen Sammlung trierischer Gesetze und Berordnungen, theilt beren 262 mit, als welche ben ganzen dritten Band der Sammlung füllen. Sie sind stets in der besten Abssicht, meist verständig abgefasset, und erheben sich in der Stylissirung auffallend über des Vorgängers Schöpfungen in dieser hinssicht. Es ist unverkennbar, daß ber königliche Prinz eine ganz andere Schule durchgemacht hat, als frühere Kurfürsten, daß ihm, neben der seinsten Bildung, eine allgemeine Geschäftstenntniß eigen. In seinen reformatorischen Bestrebungen mag ihm vorzüglich nügslich geworden sein Friedrich Joachim von Krift, der ihm aus Sachsenland zum Rheine gesolgt war, und bereits 1769 als wirtslicher geheimer Staatsrath vorkommt. Leider hat die Frau von

Rrift ben ibrem Cbeberren augeftanbenen Cinflug miebraucht; nachbem bas unter Franz Georg und Johann Philipp waltenbe Kinanciren mit Aemtern für furfürkliche Rechnung abgeschafft worden, trieb fie bamit einen febr lucrativen Schleichhandel. Bebeutende Summen mußten ibr von allen Canbidaten ohne Unterschied, und zwar in einer bestimmten Form, bargebracht werben. Sie ertheilte ju bem Ende Aubiengen. mit einer Schurze, beren Tafden in Umfang einem habit de propriétaire nicht unangemeffen, vernahm fie bes Bittfiellers Gefuch. Gin gnabiges Ropfniden funbigte ibm ben Schluß ber Aubieng an, bann jog er seine Reverengen, und in beren Lauf mußte er bie zwischen bem Daumen und bem Beigefinger fpielende Rolle burch eine geschidte Bendung in ber Schurze Tafche practiciren. Der Rolle Inhalt - Silber war ein für allemal verpont - wurde in den meiften Fallen entscheidend fur bes Befuches Gefdid, boch hat es fich auch ereignet, bag bie Dame in einer capriciofen Laune Die reichlichfte Gabe binnabm , bafür aber bem Geber mit ben ichlimmften Dienften lobnte. Der Uns fug erreichte leglich bes Rurfürften Dhr, und ber ju nachfichtige Ebemann mußte mit bem Berlufte feines Ginfluffes bie Gunben feiner Salfte bugen. Bis 1783 blieb fr. Friedrich Joachim von Rrift Ebler von Rriftenftein, bes S. R. R. Ritter, gebeimer Staaterath und Referendarius in auslandischen, auch Reiche- und Rreisgeschäften, bann Jurisdictionalien und Marichallamtsfachen, eine ber Sauptpotenzen an bem furfürftlichen Sofe. Uebrigens bat Clemens Benceslaus gar wenige Personen aus Dresben um fic gebabt; einzig ben hofmarfchall, 1768-1771, ben Grafen Cafetan von Zawoisti, fursachsischer Rammerer und Dbrift eines Infanterie-Regiments ber Rrone Polen, bann ben Leibmedicus Jobann Gettlob Saupt, Gr. Rurf. Durchl. ju Sachsen wirklicher Leib-Chirurgus, wußte ich zu nennen, benn bie wenigen Individuen in niebern hofdargen find zeitig nach ber Beimath gurudgefehrt. Bawoisti, Pole und nicht Sachse, war bei Torgau bes Pringen Clemens Baffengefahrte gewesen. Arges Unbeil foll er und fein Landsmann, ber Graf Michael Frang Dzierzbidi, unter ben Damen bes hofes gestiftet haben, und mag hierdurch ber Rurfürst veranlasset worden sein, die Störenfriede alle beide zu entsernen. Zawoiski wurde zu dem Gesandtschaftsposten in Oresden ernannt, als in welchem er zum lestenmal 1787 vorsommt. Entweder hat Kurfürst Clemens Wenceslans größene Festigkeit den Damen in Oresden zugetranet, als denjenigen, von welchen er in Coblenz und Ehrenbreitskein umgeben, oder er hatte in der neuen Stellung bereits alle Sympathien sur das Land der Heimath aufgegeben. Zawoistis älterer Bruder, General-Abjutant bei der polnischen Kronarmee, war in dem blutigen, bei Dabra, in der Woywodschaft Kalisch, am 23. Januar 1770 den Russen gelieserten Gesechte gesallen.

Mehr noch als in den öffentlichen Angelegenheiten gab fic in bem Sofleben bie eble Berfonlichfett bes Regenten funb. Tafel-Excesse waren ihm ein Grenel, ber Freuden ber Jago genoß er magig : feinere Benuffe mußte er fich ju verschaffen suchen. Es hat indeffen Jahre gebauert, bevor er bie feiner geiftigen Richtung angemeffene Gefellichaft um fic verfammeln, bie vielen aus ber alten Zeit übrigen, burch ihre Gemeinheit ibm widerwärtigen Individuen entfernen konnte. Mebre adelice Kamilien wurden burch ihn nach Cobleng gezogen; mit ber liebenswarbigen nur eben feit 26. Januar 1766 vermablten Erbgrafin von Neuwieb, geborne Grafin von Bittgenftein-Berleburg, unterhielt er von Schonborneluft ober Karlich aus einen freundlichen Bertehr. Faft täglich mußte ber Rammerfnabe, Alexander Kriedrich von Trautenberg, ein Bouquet, in dem der turfurfis lichen Garten bochfter Schmud vereinigt, und gwar, fo lautete ber Befehl, ventre à terre, nach Neuwied beforbern. Dag punttlich ber Befehl erfüllet worden, tonnen alle biefenigen, fo ben von Trautenberg im bochften Alter noch fein Roff tummeln faben, bezeugen.

In der für den Ritt nach Neuwied vorgeschriebenen Eile spiegelt sich noch ein Rest der Galanterie vergangener Zeiten. Sie sollte der Beschenkten des Rurfürsten ungeduldiges Sehnen versinnlichen, wie der Marschall von Gramont nach Madrid entsendet, um für seinen König die hand der Infantin Maria Teresa zu erbitten, in seinem Ritt gethan hat. "A Manden,

qui est un petit village, éloigné de Madrid d'un quart de lieue", alfo fdreibt bes Ambaffabeurs Begleiter, "il avoit fait préparer les habillemens et les autres choses nécessaires pour son entrée. Il y trouva un lieutenant-général des postes, un lieutenant particulier, six mattres courriers et huit postillons, tous habillés de taffetas incarnadin de rose, et montés sur des chevaux admirables que le roi l'Espagne lui avoit envoyés, avec soixante autres chevaux superboment harnachés pour autant de gentilshommes qui devoient l'accompagner à son entrée. Et comme elle se devoit faire comme si c'eut été avec des chevaux de poste, le maréchal ayant estimé qu'étant envoyé par un roi jeune, galant et amoureux, il n'étoit pas à propos. qu'il entrât à Madrid d'autre façon que comme un courrier qui venoit par la voie la plus prompte témoigner à l'Infantes l'impatience et la passion de son mastre (ce qui plut infiniment aux Espagnols, qui n'avoient point encore perdu l'idée de l'ancienne galanterie des Abencerrages), ainsi il fit au galop tout le chemin qu'il y a depuis la porte de la ville jusques au palais. Comme il falloit se conformer à l'équipage auquel il se trouvoit et à l'affaire qu'il venoit traiter, le maréchal disposa lui-même toute sa troupe, afin qu'il n'y eut aucune confusion, et fit marcher à la tête le lieutenant des postes, et les six autres courriers suivis de huit postillons, qui faisoient un bruit de tous les diables avec leurs cornets, qui annonçoient la venue des courriers. Après venoit le lieutenant-général, derrière lequel le maréchal alloit tout seul; six pas après marchoit toute la quadrille françoise, qui certainement ne faisoit pas de honte à l'ambassadeur, car ceux qui la composoient étoient faits à peindre et vêtus d'une magnificence surprenante. Le maréchal entra par la porte du Prado qu'il traversa d'un bout à l'autre, et passa de là dans la Calle Mayor."

Bum Palast gelangt, "le maréchal ne pouvoit presque monter l'escalier pour la grande foule qu'il y avoit: tout le monde le couroit, ceux qui l'avoient vu le vouloient encore voir; et bien qu'il fut entouré de toutes parts, hommes et femmes le tiroient par le justeaucorps pour le faire tourner de leur côté, et lui bouchoient le passage pour l'obliger de s'arrêter. Quant à moi qui étois fort beau, fort jeune et fort paré, et qui marchois à ses côtés, je fus enlevé comme un corps saint par les tapades qui sont les femmes de joie de Madrid, lesquelles me prenant à force, après m'avoir pillé tous mes rubans, peu s'en fallut encore qu'elles ne me violassent publiquement: ce qui seroit indubitablement arrivé, si l'amirante de Castille et deux ou trois autres grands, s'apercevant du risque que je courois, ne m'eussent arraché avec violence d'entre les bras de ces carognes effrénées." Beinabe bas gleiche Schick fal betraf einen ber erften Preuffen, fo 1814 gu Paris, in ber Nähe der Tuilerien sich bliden ließ. An die taufend Fischweiber umringten, bewillfommten, fußten ben prachtigen Caraffier, und wurden ungezweifelt mit ihren Ruffen ibn getobtet haben; wenn es ibm nicht, unter bem Beiftand einer fachlischen Schildmache gelungen ware, burch Erfteigen einer Mauer fich ju retten und ben Bachantinen zu entflieben.

Die werthvollste Erwerbung aber in hinsicht auf freund-Schaftlichen Bertehr bat ber Rurfürft in feiner fungften Some fter, ber Pringeffin Runegunde, geb. 10. Rov. 1740, gemacht. Sie fand fic ben 14. Aug. 1769 über Munchen ju Ebrenbreitstein ein, ber Absicht, etwan einige Monate bei ihrem Aus einigen Monaten find aber viele Bruber zuzubringen. Jahre geworben, bie beiben Befdwifter murben ungertrennlich, blieben es auch, nachdem die Pringessin, in Effen ben 21. Febr., in Thorn ben 23. Oct. 1775 jur Coadjutorin erwählt, bie Regierung biefer in gewiffer Begiebung vereinigten Abteien angetreten hatte. Sie gefiel sich in ber Rolle ber Lurfürftin, bem Rurfürsten wurde fie unentbehrlich, angeseben er th ibr bie Charafterfestigfeit, die ibm verfagt, eine zuverlässige Stute mithin fand. Die Pringeffin batte überhaupt mannliche Reigungen, fie mar eine treffliche Reiterin, und zwar nicht vom Damenfattel aus, fondern en cavalier, a la gineta, ben Stugen handhabte fie trog bem beften Schugen, gleichwie fie auf bem Clavier bem Rurfürften, ihrem Bruder, eine Rivalin, und bas

will viel sagen: Clemens Wenceslaus spielte bas Inftrument in Bolltommenbeit, war babei ein Meloman. Der jungen Damen vier, wenn fie im öffentlichen Concert fich boren ließen; mas auch bie Pringeffin nicht felten that, genoffen allzeit ber Ehre, bag ber Rurfürft ihnen bie Roten umschlug. Go weit trieb feine Schwester Die Leibenschaftlichkeit nicht, babei verfließ fie in ihrem Spiel, vermoge ber heftigfeit ihres Bemuthes, nicht felten gegen bas Grundelement aller Dufit, gegen ben Tatt, wie bas aus ber tragifden Gefchichte von Grn. G., ber in bem Bordeimer Graben uns nochmalen begegnen wird, zu erseben. In ben Glanztagen seiner Jugend war Gr. G. fur Coblenz und Thal eine gar bebeutende Person gewesen. Er spielte alle Inftrumente in leiblicher Bollfommenheit, er batte die Gebeimniffe bes Generalbaffes ergrundet, und eine febr beliebte Methode für ben Clavierunterricht fich jugelegt. Die Pforten bes Rubmes fcienen vollends fich ihm zu erschließen, wie er von wegen einer Unpäglichkeit bes alten Bracciften in bas Quartett ber Pringeffin eingeführt, wurdig befunden wurde, auch ferner ihr zu accompagniren. Dem Biele bes Chrgeizes, b. i. ber Aufnahme in Die furfürftliche Rapellen-, Rammer- und Hofmufif nabe, verwirfte er in einem unbewachten Augenblid alle bie Gunft bes Schidfale. Der Ausruf: "Pringeg, 3hr hatt feine Taft!" wurde durch feine sofortige Entfernung vom Sofe geabndet, und tobtlich ift auch in anderer Beziehung ber faux-pas bem Taktiker geworden. Er verlor alle feine fashionable Scholaren, burfte nicht mehr in Concerten auftreten , und fant , bevor er beffen nur inne geworben, ju bem gebrudten Standpunkt eines gewöhnlichen Stadtpfeifers berab. Auf Rirmeffen zu muficiren, Noten abzuschreiben, Claviere zu ftimmen, für Patrocinien ein Andantechen zu componiren, barauf beschränften fich fortan bie Leiftungen bes verungludten Rammermufifers.

Schlüpfrig ist der Boben der Höfe, am schlüpfrigsten in Salen, denen Frauen gebieten. Satte doch unlängst darum die bilbschöne Judith eine schmerzliche Lehre empfangen. Gleich sener Edelfrau in Schonen, von deren reizendem Gute mit den seben Seen, und von deren freben wunderschönen Töchtern (Rer-

ners) Reife über ben Sund hanbelt, war fr. Michael Inton Lanius, Bag-Sanger bei ber furfürftlichen Sofcapelle, mit fieben Tochtern, Clara, Jubith, Terefa, Dorothea, Margaretha, 3ba Ratharina, Anna Maria, bie eine fconer, benn bie andere, gefegnet, weshalb ich mir auch die Dube nicht verbrießen laffen will, fie nochmals, nicht bem Alter nach, fondern nach ber Orb. nung ihrer terperlichen Borguge, aufzuführen. hiernach werben fie folgendermaßen zu ftellen fein : 1. Clara, die iconfte von allen in Bezug auf Gesichtsbildung, 2. Dorothea, von Buchs bie fonfte, und zugleich biejenige, fo bie allgemeinfte Bewun-Sie wurde an ben Sohn bes Staatsrathes beruna empfina. von Krift, an einen Pianiften erften Ranges, verheurathet. Die ungleiche Berbindung ber prächtigen Frau mit einem elenbigen Rruppel bereitete ibr namenloses Unglud, bas flaglichte Enbe. 3. Jubith. 4. 3bg Ratharina. 5. Margaretha. 6. Anna Maria, "ich war nicht fcon," hat biefe einft in übertriebener Bescheibenheit geaußert , "aber ich habe die schonften Rinder," ein Busat von Bebeutung. 7. Teresa murbe in jebem anbern Baufe Auffeben erregt haben, neben ben Schwestern fant fie jur Afchenbrobel berab. Das war fie auch vermöge ber Reigungen ihres Gemuthes: gang und gar in bausliche Berrichtungen vertieft, blieb fie gleichgultig bei allen ben Gulbigungen, bie taglic unter ihren Augen fich wieberholten. Endlich fam boch ibr Stundlein, fie fab ben jungen Dann, ben ju lieben ihr befdie ben, und ihr ganges Befen gerieth in Aufruhr. Sie, die nie an Dug ober Eitelfeit gebacht, fie taufte, fich ju fomuden, ein himmelblaues Band, bas aber bem Brautftaat nicht bienen follte. Die Schleifen ju ihrem Todtenfleibe find aus bem blauen Banbe gefertigt worben; ben Erschütterungen, burch bas Erwachen ber Liebe veranlaffet, erlag bie garte Jungfrau. Aber von ber ichonen Judith , Rro. 3, batte eigentlich Rebe fein follen. Prinzessin Rammerfrau, war fie von wegen ihrer herrlichen Altftimme bes Rurfürften Liebling geworben. In einem Dratorium, für fie von bem Capellmeifter Lang gefdrieben, entfaltete fie ben gangen Reichthum ihrer Stimme, und ein Beifall, bei aller Ehrfurcht für bie Anwesenheit ber bochten Berrichaften

farmifch im Superlativ, lobnte ibren Anftrengungen. Am anbern Morgen murbe fie bes Dienstes in ber Pringeffin Rammer, ihre Schwefter Clara, bie noch ausgezeichnetere Sangerin, benn bes Baters berrliche Gabe hatte fich auf alle feine Rinber vererbt, aus ber Capelle entlaffen. Das verschuldete ein prächtiges, nur eben aus Lyon eingetroffenes Stofffleid, in beffen Alleinbefige die Grafin von Metternich fich geglaubt hatte; mabrend sie noch um bie geschmadvolle Bahl bie Bewunderung, bie Bludwuniche ber Damen empfing, trat, gefleibet in benfelben Stoff, die Jubith auf, um jenen Triumph zu feiern, und in bem Effect ihrer Person, wie ihres Pupes, die legitime Inhaberin ber Robe gang und gar ju eclipsiren. Dergleichen Bermeffenheit burfte nicht ungeftraft bleiben. Es bat aber nach furger Frift bie icone Judith in einer vortheilhaften Beurath reichliche Entschädigung fur die ihr entzogene Stelle gefunden, gleichwie auch die in der kurfürftlichen Capelle entftandenen Luden burch andere, nicht minber ausgezeichnete Sangerinen erfest worden find. Ueberhaupt ift ber Bestand ber Capelle bem Rurfürften ftete eine ber wesentlichften Angelegenheiten geblieben, fie toffete ibn fcweres Gelb, enthielt aber auch ausgezeichnete Birtuofen.

Bevor noch ber Kursürst burch ben Besuch ber Prinzessin Kunegunde erfreuet worden, ist ihm durch Absterben des Fürstbischofs Joseph von Augsburg, eines gebornen Prinzen von Hessen-Darmstadt (20. Aug. 1768), dem er als Coadjutor beigegeben, dieses ansehnliche Hochstift zugefallen, wogegen vi Bullas Consirmationis Trevirensis eo ipso die Bisthümer Freisingen
und Regensburg vacant geworden sind. Im Januar 1769 begab Clemens sich auf die Reise nach Mannheim, wo er die
vorläusige Trauung seines Nessen, des Kursürsten von Sachsen, mit der zweibrüdenschen Prinzessin Marie Amalie Auguste vorzunehmen ersucht worden. Den 5. Januar langte er
zu Mannheim an, und "nahmen die Bermählungs-Festivitäten sozleich ihren Ansang. Den folgenden Tag wurden der
Durchl. Braut prächtige Rleider und andere Geräthschaft zu
sedermanns Ansehen ausgesest, da man denn sonderlich den

Somud von Ebelgefteinen bewunderte, womit Ibro Durchl, von ber boben ganbesberricaft befchenft worben. Rachbem auch ben 8. Jan. ber Pfalggraf von Zweibruden, ber Durcht. Brant Oncle, ju Mannheim angelangt war, hatte ber Chur-Sachfifde Befandte, Graf von Riaucour, noch biefen Abend ber bemfelben Audienz, worinnen er um die Durchl. Pringeffin vor feinen herrn, ben Churfürften, die Anwerbung that. Der Gefandte nahm bierauf ben Character eines Bothschafters an, und hielte ben 10ten feine feverliche Auffahrt ben Sofe mit groffem Geprange, welcher Tag sowohl ben Sofe, als in bem Sotel bes Bothschaftere febr feverlich begangen wurde. Den 16ten geschahe sowohl die Bergichts-Leiftung als bie Auswechselung ber bepberfeitigen Bepraths-Contracte, und ben 17ten Abende bie bobe Bermablung, wobey auf erhaltene Bollmacht ber Churfurft von Pfalz bes Durchl. Brautigams Stelle vertrat. Der Churfurft von Trier verrichtete ben hoben Trauungs-Actum, worauf der fostbare Trauungs-Ring fogleich in einer goldenen Buchfe durch den Obrift-Silber-Cammerer, Baron von Sturmfeber, nach Drefiben geschickt wurde. Rach ber Trauung erfolgte bie Ceremonien-Tafel und ber fogenannte Fadel-Tang. Den 18ten Frube geschahe die Abreife ber neuvermählten Churfurftin. Gbe fie ju Drefiben anlangte, war ber Churfurft von Trier ben 24ten icon baselbit angefommen, ber unter lofung ber Canonen mit vielen Ehrenbezeugungen empfangen wurde. Den 25ten betrat die neue Churfurftin bie Churfachsische Grenze, und langte zu Plauen an, wo fie im Namen bes Churfurftens von bem Confereng-Minifter , Baron von Forell, empfangen wurde. Den 29ten ju Mittag langte fie über Freyberg, bis babin ibr ber Churfurft ben 28ften entgegen gereiset, und fie gartlichft bewilltommet , ju Dregden an. Der gange Sof war in prachtigfter Gala, und alle Personen von dem Ronigl. und Churfurfil. Saufe bewilltommten fie aufs gartlichfte. Gegen Abend geschabe bie feverliche Ginsegnung von bem Churfürsten von Trier, worauf die Ceremonien-Tasel, der Fadeltang und die Beimführung erfolgte. Man brachte barauf etliche Wochen bey Sofe mit allerhand abwechselnden Luftbarfeiten gu, und erfannte an der neuen Churfürftin ben liebenswürbigften Character" (vergl. ber 2ten Abth. 2ten Bb. S. 261).

Clemens Wenceslaus war nur eben in Dresden angelangt, und es ergab sich in seiner Residenz ein Zeichen der neuen Zeit. In der Stadt Coblenz Wochenblatt vom 28. Januar 1769 heißt es: "Zur Nachricht. Es ist dahier eine Compagnie Italienischer Operisten angekommen, welche den 26ten dieses zum ersten Mal eine Opera bussa auf dem großen Saal dahier in den 3 Reichskronen ausgeführet. Diese Opera war mit Bocal= und Instrumentalmusic durch und durch ausgeziert, daß dieselbe von einer hohen Roblesse sowohl als allen Anwesenden sehr belobet wurde, auch solchen Beysall gehabt, daß man mit Wahrheit diese Compagnie für echte Italienische Operisten ausgeben kann."

"Den 21. Febr. reisete Rurfürft Clemens von Drefiben nach Bien, und von bier nach Pregburg zu feinem Bruber, bem Bergoge Albert, wo er aber mit ben Masern befallen wurde, die ibn etliche Wochen allba aufhielten. Den 29. Märg fam er wieder nach Wien, von ba er ben 5. April feine Reise nach Münden antrat, nachdem er ben Abend vorber bey bem Fürften von Liechtenftein ber prächtigen Abend-Tafel bevgewohnt, welche er ber Raiserin und übrigen Raiserl. Ronigl. Berrichaften gegeben. Bon Munchen langte er ben 25. April ju Augspurg an, wo er ben folgenden Tag von bem ihm zugefallenen Bisthum Befig nahm. Er hielte fich etliche Monate bier und ju Dillingen auf, empfieng ben 28. Day einen furgen Besuch von bem Chur-Baperifchen Sofe, überftunde eine fleine Unpaglichfeit, und langte ju Baffer über Mannheim und Manng, wo er bie bafigen Churfürftl. Bofe besucht, ben 13. Jul. gludlich und gefund wieder zu Coblenz an, wo auch ben 14. Aug. feine Schwefter, bie Pringeffin Cunigunda, über Munchen anlangte. Den 28. Aug. fand fich auch ber Churfurft von Manng bier ein, welcher bis den 4. Sept. allbier blieb, und burch viele angestellte Luftbarfeiten, barunter sonderlich ein Keuerwert sehenswürdig war, bivertiret wurbe."

Durch Berordnung vom 23. Aug. wurde zu Coblenz eine Zahlenlotterie angeordnet, als wozu ein Graf Bollo, Genueser von herfunft, den Plan angegeben hatte. Es wurde aber dieses Lotto, nach Ablauf der dafür bewilligten 15 Jahre, am 16. Dec:

1783 aufgehoben. Die erste Ziehung war am 9. Rov. 1769 vor sich gegangen. Bom 13. Nov. 1769 ist batirt ber Erlaß, worin aus erzbischösslicher Racht verfügt, daß inskünstige, außer dem Sonntag, nur mehr kirchlich und bürgerlich geseiert werden sollen: Ofterund Pfingstmontag, Christiag, Reujahr, Drei Königen, Christi Himmelsahrt, Fronleichnam, Lichtmesse, Maria Berkündigung, Himmelsahrt, Geburt und Empfängniß, Iohannis, Peter und Paul, Allerheitigen, Stephanstag, St. Joseph, als des h. R. R., St. Matthias, als des Landes Patron, der Ehrentag des Hauptpatrons einer Collegials oder Pfarrkirche, wogegen alle übrigen Feiertage abgeschafft, in Ansehung der Kirchweihen bestimmt worden, daß sie im ganzen Erzstiste am Sonntag nach Martini begangen werden.

Am 2. Mai 1770 wurde Clemens Benceslaus jum Coabintor bes gefürsteten Propftes von Ellmangen ermablet, ein Ereigniß, fo durch große Gala bei Sof gefeiert wurde. Singegen lafteten auf ber Bevolkerung bereits schwere Beforgniffe von wegen ber fortwährenden Preis-Steigerung aller Brodfruchte; in Betracht bes bebeutenben Ausfalls in bem Ertrag ber Binterfruchte verfügte bas furfürftliche Ebict vom 18. Aug. 1770, "daß von nun an, mit Einschließung bes Rohlfamens, gar feine Frucht, moge fie gemablen seyn ober nicht, aus bem Erzstifte gebracht, biefelbe im Betretungefalle confiscirt, und ber Raufer sowohl als Betfaufer aufs empfindlichfte, nach Beftalt ber Umftanbe auch an Leib und Leben bestraft werden foll. Reiner barf mehr als 2 bis 3 Malter Kruchte für feinen Sausbalt, und Muller und Baffer burfen, nach vorber eingeholter obrigfeitlichen Erlaubnif. nur fo viel taufen, als fie zu ihrem Befchafte nothig baben. Der Transport ber Früchte zu Waffer ohne einen Urlaubichein ift ganglich unterfagt. Ber Rarren ober Schiffe, bie gur Ausfubr ber Brodfrüchten bestimmt find, auf ber Stelle arretirt, erhält den britten Theil sowohl an der confiscirten Frucht als auch an ber Gelbstrafe." Wirksamer als Sperre und Probibitionen erzeigten fich bes Rurfarften anderweitige Anftalten: "Clemens Benceslaus bat im Sept. 1771 aus Lanbesväterlicher Borforge ju Berminderung bes hochgestiegenen Getreibe-Preifes

nicht nur seine Cameral-Speicher um geringern Preiß eröffnen, sondern auch etliche tausend Malter aus entfernten Landen herben schaffen, und solches nach Beschaffenheit der Roth auf Borg, den ganz Unvermögenden aber ohne einige Bersicherung der Jahlung reichen, auch ausländischen benachbarten Unterthanen zukommen, überhaupt aber alles Getreide bey seinen Zolstädten ohne einige Abgaben frey durch seine Lande sahren laffen."

Die im Laufe bes befagten Jahres 1771 zu Coblenz burd ben Rurfürften errichtete Armenschule fant fein Gebeiben, weil Die Eltern lieber jum Bettel, als jur Lebre bie Rinder anhalten wollten. Am 14. Juni 1771 empfing Clemens in Ehrenbreitstein feine Schwägerin, die verwittwete Rurfürftin Maria Antonie von Sachlen, ober, wie fie im Incognito beigen wollte, bie Grafin von Brehna. Der Rurfürft und die Pringeffin Runegunde mas ren ihr bis Boppard entgegengefahren. Um 21. übernachtete bie Grafin von Brebna in Coln. Ueber Nachen, wofelbft ibr Geburtstag, 18. Jul., von bem Bischof von Kreifingen burch ein wohl angebrachtes Castrum honoris und ein prächtiges Mittagsmahl gefeiert wurde, begab fie fich nach Spa, wo fie ben Rutfürften von Trier und die Pringessin Runegunde traf. Alle brei langten ben 28. Jul. ju Coln an, und wurden ben 29. ju Mittag von dem Bischof von Regensburg und zu Abend von dem Nuncius Caprara auf bas Prachtigfte bewirthet. Die Grafin von Brebna reisete weiter nach bem Saag, ber Rurfurft aber besuchte am 12. Aug. Die alte hauptstadt Trier, wo er bis jum 1. Oct. perweilte. 3m December erbob er fich nach Luttid, um der Bifchofswahl beiguwohnen. In Betracht des allmäligen Sintens ber Kruchtpreise wurde die Sperre am 17. Marg 1772 aufgehoben, und ber Sandel mit Getreibe freigegeben, bas Brantweinbrennen blieb aber, laut Bestimmung vom 28. Jul., unterfagt, bis babin ber Breis bes Malters Rorn unter 4 Rthlr. gefallen fein wurde. Dag biefes febr balb fich ereignen burfte, ließ fich mit Gewißheit vorausfeben; bie gulle ber Ernbte von 1772 übertraf bie fühnften hoffnungen. Bu Ausgang Octobers, ganger vier Tage lang fpenbete ber Rurfurft in ber Stiftefirce au Limburg in eigener Person an mehr benn 10,000 Menschen

bas Sacrament ber Firmung, "welcher feperlichen Handlung ble Prinzesin Cunigunde nicht nur bengewohnt, sondern auch vielen Personen ben ber Firmung selbst milbest bengestanden."

Dem 3. 1773 wird wohl die diplomatische Sendung des von bem lotto ber und befannten Bollo angeboren. Die erfte Theilung von Polen hatte 1772 ftatt gefunden. Der Projectenmacher Bollo, ober, wie er nach seinem vollen Titel beißt, Graf Unbreas von Bollo, herr ber herrschaften Dollera, Peliciara und Schurova, bes brandenburgifden Rothen Ablerorbens Ritter, bann bes polnischen Orbens bes b. Stanislaus Groffrenz, aberrebete ben Rurfürften, bag es ibm, bem polnischen Pringen wohl gelingen follte, von der Raiferin Ratharina die Bewilligung einer Penfion, die im Berhaltnig ju ben von Rugland in Lithauen gemachten Erwerbungen, zu erhalten, bag aber gu Rubrung einer folden Angelegenheit niemand, wie er Bollo geschickt fei. Der Unterhandler empfing Bollmacht und Crebitiv, und trat wohlgemuth, von einem Secretair, bem Brn. Bondfirch begleitet, die Reise nach bem fernen Rorden an. Gin eingiges Abenteuer ift auf bem langen, langweiligen Beg burch Polen ihnen, bem Secretair vielmehr aufgeftogen.

In einem Wirthebause, beffen Inhaber, nach polnischer Sitte, ein Inde, follte Mittag gemacht werden. Bonbfirch verfehlte nicht, wie es fein Gebrauch, alle Bintel bes Bohlenhaufes au burchftobern, und gelangte in biefer Recognoscirung gulest auf ben Speicher. Da ftanben einige Raffer, fonftige Mertwurdigfeiten waren nicht zu erbliden. Schon machte fic ber Reisende fertig jum hinabsteigen, ba fchien bes einen gaffes Dedel fich ju luften und barunter eine Art Menschengeficht bervorzutreten. Das'ichwand aber gleich einem Blig, ben nachften Augenblid war Bondfirch am Fasse, heruntergeworfen ber Dedel, und fiebe, mit bem halben, nadten Leibe wurde fichtbar ein menschliches Wefen. "Rerl, was machft bu ba?" fragte im bochken Erftaunen unfer Landsmann. "Ru, was foll ich ba mache," entgegnete ber polnische Regulus, "bab ich boch die Rras, und ba hat ber Ette mich in bas Sauerfrautfaß geftedt, bas ich mich curire!" Schweigend ging Gr. Bondfirch feines Beges,

benn zum Effen wurde gernfen: Sauerkraut war die Sauptschüssel, und soll Graf Bollo sie trefflich sich haben schmeden laffen. Der Secretair verspurte nicht die mindeste Eglust.

Das hiftorden von der Tonne mabnt mich an eine Ueberrafcung anderer Art, die in bem Feldzug von 1809 in Andalufien bes regierenden Bergogs von Aremberg Durchlaucht geworben. Es batte berfelbe in eines burchaus menschenleeren Dorfes ansehnlichftem Saufe Quartier genommen. Ginige Rublung ju fuchen, flieg nach bem Mittagetische ber Bergog binab zum patio, und ba wanbelte er auf und ab, begleitet von einem Officier feines Regiments, ber jum Rapport gefommen. In bes hofes Mitte fand ein offener Brunnen, und bat in beffen Tiefe jedesmal beim Borbeigeben einen Blid zu werfen, ber Bergog fich nicht versagen können. Urplöglich war es ihm, als hatte er in bes Wassers Spiegel eines Menschen Bild erblickt. Soweigend fragend, benn viel Worte zu wechseln unter verbachtigen Umftanden war in Spanien weber ratblich noch brauchlich, schweis gend fragend ichaute er ben Officier an, bag biefer ebenfalls gesehen habe, verrieth ein Bug ber Berwunderung, und auf Umwegen , schleichend gelangten bie Spazierganger nochmals zu bes Brunnens Rand. Da erblidten fie, fein Spiegelbilb, fonbern eine Mannsperson, die mit bem halben Leibe, gleich über bes Waffers Oberflache aus ber Kaffung bes Brunnens fic berauslegend, und gewaltfam ben Ropf gurudbengend, furchtfame Blide nach Oben richtete. Ohne Zweisel hatte ber arme Teufel ba unten fich geborgen, bas errathend, rief ber Bergog, er folle nur tubn berauftommen, benn, fügte ber Officier bingu, es fei ber Bergog von Aremberg, ein Grande von Spanien Iter Claffe, ber ihm aufpreche, fur feine Sicherheit fich verburge. Darauf wagte es bann ber Menfc, hervorzufommen aus feinem Berfted, herauf zu flettern gleich einer Rage an ber Einfaffung, und fo thaten nach ihm 10, 20, 50 andere Bauern, Die famtlichen Manner bes Dorfes. "Wo find benn bie Frauen?" fragte ber Bergog. "Die find noch brunten," verfette ber muthigfte unter ben aus naffem Grabe Bervorgeftiegenen, "ein Gang auf ber einen Seite ift und Mannern, ber gegenüber bem

Beibsvolk bestimmt." — "Das laßt benn ebenfalls heranftommen," sprach wiederum der Herzog, und es kamen Frauen, Mädchen, Kinder ohne Zahl hervorgekrochen. Unter dem Schuse des Herzogs, der auch bei dieser Gelegenheit als des Helden und Märtyrers von heiligerlee ächter Sohn sich bewährte, verlebten sie einige glückliche Tage, was nach des Beschützers Abzug aus ihnen geworden ist, weiß ich nicht zu sagen, wohl aber von dem Ausgang der dem Grasen Bollo aufgetragenen Sendung.

Bolen batte ber binter fich und Rurland, erreicht bie erfte ruffifde Voft. Das war ein großmächtiger Schuppen, bie Ginfahrt in ber Mitte. "Gott Danf, bag wir fo weit find," fpricht Bollo ju feinem Begleiter, und in ber Ginfahrt wird von 6 20fafen ber Bagen umringt. Sie erfaffen bie in ber Ueberrafdung bem Poftillon entfallenen Bugel, im faufenben Galopp treiben fie bie Pferbe vorwärts, bag im Augenblid erreicht bes Pofibauses entgegengesettes Thor. Da wird ber Bagen gewendet, und im Galopp immerfort, der Grenze, von der eben er bergetommen, wieder zugerichtet. Balb ift er babin gebracht, von ber Doftdaise laffen ab die Dranger, und es balt ihr Rubrer an bie Befandtichaft eine Rebe, bie unverftanblich bem Bortlaut nach, beito verftanblicher wird burch bie fie begleitenden Gebarben. Traner und Rachegefühle im Bergen tritt bie Gesandtichaft ben beim weg an, aber einen Rrieg bat bie fonobe Behandlung nicht perantagt, man fand es ju Cobleng ratblider, ben Borfall ju ignoriren. Ohne Zweifel mar ber Zwed ber Sendung in Beterd. burg er- ober verrathen worden. Wie nach einigen Jahren fattfam ber ärgerliche Borfall vergeffen, 1779, empfing Bollo, als ein Schmerzengelb, bie Burbe eines furtrierischen abelichen Gebeimraths.

Bon 1774 kommt einzig des Kurfürsten Reise nach Augeburg in Betracht, und ist er von dannen am 3. Sept. wieder eingetroffen. Am 9. Aug. 1775 begab er sich in Begleitung der Prinzessin Kunegunde nach Erier, um daselbst bis zu des herbstes Anfang zu verweilen, wie er dann am 6 Oct. zu dem Bau des neuen oder Clementinischen Seminariums in der Engelgasse,

neben bem alten Jesuitengebäube, unter großer Feierlichseit ben ersten Stein legte. Am 29. Dec. wurden Eltern, so öffentliche Almosen empfangen, angewiesen, "ihre Kinder, welche das 6te Jahr angetreten und das 18te noch nicht erreicht haben, vom 1. Januar 1776 an, in die bereits durch eine frühere Berfügung für die armen Kinder dieser Stadt Coblenz beyderley Geschlechts gestiftete zwey besondere Schulen in den Gebäulichseiten des ehemaligen Seminariums dahier, welches unter der Aussicht einer darzu besonders niedergesesten Commission zu einem stehenden Spinn- und Arbeitshause errichtet wurde, unsehlbar in den hierzu bestimmten Stunden zu schieden, widrigenfalls dieselben von der gewöhnlichen Allmosen-Austheilung ausgeschlosen, auch ben andauerndem Ungehorsam ins Juchthaus gesperrt werden sollen."

Am 6. Januar 1776 wurde ab Seiten bes Rurfürften für Cobleng erlaubt , "öffentliche Balle ju halten , welche febesmal Radmittags um 4 Uhr anfangen und Rachts um 12 Uhr enben follen. Auf ben Ball tommenbe Personen burfen in einer becenten Carnevalstleibung, jeboch ohne Maste erfcheinen." Der erzbifcofliche hirtenbrief vom 26. Januar will, bag bas von Papft Pins VI. ausgeschriebene Jubilaum im Riebererzftift vom 10. Marg, ben 3ten Sonntag in ber Kasten, bis gum Reft Daria Geburt gefeiert, an ben erwähnten zwei Tagen aber gu Cobleng zwei General-Processionen , von Liebfrauen ausgebend, und zu St. Caftors, St. Klorins und ber Rarmeliten Rirche geführt, ftatt finden follen. "Befagte Rirchen muffen in ber bemerften Beit 15mal besucht, und in jeder Rirche 5 Bater unfer und 5 Ave Maria, und einmal ber avokolische Glauben gebetet werben. Einmal wenigstens muß man reumuthig beichten und die b. Communion empfangen. Die vom Erzbischof approbirten Beidtväter baben bie Gewalt, von allen und feben. auch fdwerften Gunden, fie feven bem Papft ober bem Erzbifchof reserviret (solo peccato complicis in qualibet materia inhonesta contra sextum praeceptum decalogi excepto), qu absolviren." Um 18. Dec. wohnten ber Rurfürft und bie Pringeffin ber Brufung ber Rinder ber beiben Armenfchulen bei, und fiel bieselbe au ihrer bochften Bufriedenheit aus.

"Als am 17. Januar 1777 bie Churfürftlichen Berrfchaften ju Munchen an ber Tafel fagen, melbete man zwey Perfonen, welche um die Erlaubniß baten, ben Churfarften fpeifen ju feben. Diefer befahl, bag man fie berein laffe. Bepbe in gemeiner Reisetracht gefleibete Reisende ftellten fich bierauf ber Churfftrftin gegenüber, welche, nachdem fie bie Fremden einigemal angefeben, endlich auf einmal mit frobem gant vom Seffel auffprang und ibren Bruber, ben Churfürften Clemens nebft ihrer Schwefter (Annegunde) mit ber rabrenbften Bonne umarmte." Ueberhaupt hat einen großen Theil biefes Jahres ber Aurfurk auf Reifen angebracht, wie er benn, von ber Bringeffin Runegunde begleitet, ben Bergog von Sachien-Teichen in Prefiburg besuchte, and bemfelben, Ende Juni, nach Schlogbof folgte, wo die Raiferin Daria Terefa ebenfalls fich einfand. Am 9. Jul. fubren bie beiden Brüder, die Erzbergogin Chriftina, die Pringeffin Runegunde binüber nach Schönbrunn, "wo bie Raiferinn ihnen ihren Aufenthalt verlieblichte." Bu Anfang bes Aug. waren Clemens Benceslaus und feine Schwefter nach bem Thal-Ehrenbreitftein juradgefehrt. 3m Oct. wurden bie Erdarbeiten für ben Bau bes Refibengichloffes in Angriff genommen, ich werbe aber nicht ebenber, benn unter bem Jahre 1786, ibres Fortganges gebenfen. 1. Rov. 1777 übernahm Aurfürft Clemens, in Gefolge Bergleiche mit bem Fürft-Propft, bem Grafen Anton Ignag Joseph Augger, bie Regierung bes Surftentbums Ellwangen.

Durch Berordnung vom 30. März 1778 wurden die mancherlei bei Sterbfällen, Begräbnissen, Exequien und Trauer eingerissenen Misbräuche, "nichts heissende, eitele Ceremonien, Ueppigkeiten und verderbliche Berschwendungen" abgeschafft. Am 31. Mai weihte der Kurfürst zu U. L. F. in Coblenz den Abbe de hersbain zum Bischof von Ascalon; über 15,000 fl. sollen auf die ungewöhnlich pompose Ceremonie verwendet worden sein. Am 1. Jul. 1778 wurde zu Bersailles ein Grenzberichtigungs-Berstrag in Bezug auf die bisherige Gemeinschaft Saargau abgesschlossen. Kurtrier erhielt den Alleinbests von dem Städtchen Merzig und von den auf dem rechten Saaruser belegenen Ortsschaften. Es bestand auch in besagtem Jahre zu Coblenz eine

französische Schule, die in brei Classen abgetheilt, einer öffentslichen Prüfung ihre Schüler unterzog. Am 26. Jul. 1779 wurde bas Statut für die in Gefolge landesherrlichen Aufruss vom 13. Dec. 1776 begründete, und burch die Mitwirkung sämtlicher Beamten zu erhaltende Bittwen- und Waisencasse veröffentlicht. Bom 13. Aug. die Ende Sept. weilte der Aurfürst in Trier.

Unter bem 2. Juni 1780 wird um ihn aus Strafburg gefdrieben : "Unfere gange Stadt findet in bem Befite bes Churfürften von Trier und feiner Schwefter Pringeffin Cunigund ihr größtes Bergnugen. Gine unbeschreibliche Menge Bolts versammelt fich taglich in ber biefigen Domfirche, wo bochfigebachter Churfurft mit ausnehmender Auferbauung und Burbe bie b. Meffe balt. Am 28. Mai borte berfelbe in eben biefer Rirche mit seinen beyden Schwestern (Runegunde und Christine) eine in frangofischer Sprache gehaltene Predigt an. 3meymal fand fic der Churfurft ben den Disputations-llebungen ber Universität ein; er besuchte bas bischöfliche Seminarium, die Citabelle, die St. Thomastirche, bas Zeugbaus und bie Studgieferen, und ließ teine einzige Mertwürdigfeit biefer Stadt und Gegend außer Acht." Am 30. Sept. 1780, Abends nach 7 Uhr, traf ber fürze lich zum Coabjutor in Coln und Münfter erwählte Erzberzog Marimilian in Cobleng ein ; "ber Rurfurft war ihm in Begleitung einer ansehnlichen hofbebienung in feiner Jacht bis Oberwesel Die Ranonen ber Keftung Ehrenbreitftein entgegengefahren. grußten. Beybe Berrichaften fubren unter Paradirung ber Garnison und brepmaligen Ehrenfalve fogleich burch hiesige Stadt nach Schonbornsluft, wo fie ben Anfunft von bem in Gala verfammelten Sofftaate empfangen wurden. Sonntag ben 1. Det. wohnten Dieselben nebft ber Pringeffin Cunigunde in ber bies figen Pfarrfirche ju U. E. F. einer musicalischen Deffe bep. Sie fpeifeten nebft bem Colnischen Runtius Graf von Bellisomi, bem f. f. bevollmächtigten Minifter Graf von Metternich und feiner Gemablin ju Schonbornsluft an einer Tafel von 83 Bebeden. Abends war bafelbft großes Appartement, wobey die hiefige Sof- und Rammermufit fpielte. Am 2. Oct. Mittags verfügten fic Diefelben nach bem turfürftlichen Luftfolog ju Rarlich, wo Sie binirten und Nachmittags eine Luftfahrt nach bem nabe gelegenen , vom Churfürften verschönerten Balbe machten. Bey ihrer Rudfehr nach Schonbornsluft war biefes Schlog mit ben Rebengebauden, und bas anftogende Luftwalben aufs vrad. tigfte beleuchtet und mit vielen Transparenten verziert, was eine unermegliche Bolfsmenge babin jog. Am 3. Det. reifte Ergbergog Mar, vom Churfürften und feiner Schwefter Cunigunde bis Anbernach begleitet, in ber ihm entgegengeschidten Colnifden Sacht nach Bonn ab. Am 16. Det. traf er auf feiner Rudfebr von Bonn wieder ju Schonborneluft ein, von ba berfelbe vom Churfurften bis Monthabaur begleitet, am anbern Tage nach Mergentheim reifte." Fur bie am 29. Rov. 1780 verftorbene Raiserin Maria Teresa wurde am 21. Dec. Abends, "nach vorbergegangenem allgemeinen Trauergeläute, in ber biefigen Pfare firche ju U. L. g. bie Tobtenvigil und am 22. Morgens ein feverliches muficalisches Todtenamt (welchem ber Churfürft, feine Sowester, ber gesammte Abel, bie bepben Collegiatstifter, alle Orbensgeiftlichen, die fammtlichen Dicafterien nebft bem Militar und Stadtrath berwohnten) von dem Beibbischof zu Trier abgehalten. Auf bem prachtig verzierten Trauergerufte las man die Inschrift:

Mariae Theresiae, Augustae, Reginae, Apostolicae, Caesarum filiae, conjugi, matri,

Religione, sapientia, fortitudine, munificentia, in bello et pace incomparabili."

Am 30. Mai 1781, Bormittags, passirte ber Graf von Faltenstein, Joseph II. burch Coblenz, ohne sich aufzuhalten. "Am
21. Juni suhren ber Chursarst und seine Schwester, begleitet
von bem k. k. Minister von Metternich, in der prachtvollen Jacht
ihrem Bruder, dem Herzog von Sachsen-Teschen und der Erzberzogin Christina, auf derselben Reise nach Brüssel, bis Oberwesel, und am solgenden Tage bis Kaub entgegen, woselbst unter türkischer Musik, Pauken- und Trompetenschall und Losbrennung der Jachtsanonen die Bewilltommung Statt hatte.
Abends wurden Dieselben am hiesigen Rheinuser auss sepertichse
empfangen, von da sie sich nach Schönbornslust begaben. Um

24. wohnten fie in ber Liebfranenfirche einer abgehaltenen Rangelrebe und mufifalischen Deffe ben, wonach Dieselben nach Schons bornstuft gurudfuhren, und an einer Tafel von 102 Gebeden fpeiften. Am 28. murbe ber Chrenbreitftein von ihnen bestiegen, wonach fie bey bem Minifter von Metternich binirten. Peterstage erschienen Diefelben wieder bev bem feverlichen mufitalischen Pontifital=Amt in der hiefigen Pfarrfirche; Abends zu Schöndornsluft bey ber Aufführung bes vom Rapellmeifter Sales componirten Singfpiels Joas. Am 30. Juni befliegen fie in prachtigem Buge und mit flattlichem Gefolge bie Rarthaus, von beren Belvebere fie fich an ber entzudenben Ansficht labten. Am 1. Jul. (Sonntag) wohnten Diefelben abermals bem feverlichen Gottesbienfte in befagter Rirche ben; Abends war ju Schonborneluft großes Concert und bann Souper von 97 Bebeden. Um 2. Morgens um 7 Uhr besichtigten bie erwähnten herricaften bas im Bau begriffene Residengichlof, von wo fie nach baselbit genommenem Frühftud fich wieber nach Schonborns-Inft verfügten. Abends fuhren fie von Reffelbeim mit ber durfürftlichen Jacht nach Reuwieb, von ba fie gegen 9 Uhr gurudtehrten. Am 3. Abende hatte ein prachtiges Souper in bem Schönbornslufter Luftwalboen Statt, welchemnach um 10 Uhr bie Reife nach Bonn angetreten wurde."

Ju Ansang Juni 1781 hatte der Kurfürst, theilweise durch ben geistlichen Rath, Abbe Bed influencirt, ein sehr nachdenkliches und nachdruckliches Schreiben an den Kaiser, dessen resligiöse Neuerungen betreffend, gerichtet. Der Kaiser eutgegnete u. a.: "Kurz und gut, ich hosse, wir gehen beide den kürzesten Weg, selig zu werden, wenn wir die Pflichten des Berufs erssüllen, worin uns die Borsehung gesetzt hat, und wenn wir dem Brode, das wir essen, Ehre machen. Sie essen das Brod der Kirche und protestiren gegen alle Reuerungen, ich das Brod des Staats und vertheidige und erneuere seine ursprünglichen Rechte." Dieser verletzenden Antwort entgegnete der Kurfürst, Ende Rosvembers: "Ich habe, als ich des deutschen Kaisers Brief ershielt, mich aufrichtig gesreuet, daß ich nach dem Beispiele des Apostels würdig befunden worden, um des Ramens Jesu Christis

Werfolgung zu leiben . . . . Ja, ich sage es mit aller Freismüthigkeit des Amtes, welches mir anvertraut ist: So groß auch jett die Festigkeit seyn mag, womit Sie gegenwärtig entschlossen scheinen, diese Schritte zu unterstützen, so wird ein Tag kommen, wo Sie darüber untröstlich seyn werden." Darauf antwortete der Kaiser: "Ich habe den Brief so eben empfangen, welchen Ew. Hoheit beliebt hat, an mich zu schreiben. Ich sehe, daß wir auf einerlei Wege sind. Ew. Hoheit nehmen die Form für die Sache, da ich mich in der Religion genau an der Sache halte, und nur die Mißbräuche wehre, die sich in dieselbe eingeschlichen und ihre Reinigkeit entstellt haben. Ihre Briefe sind ganz tragisch, meine ganz komisch."

"Am 6. Januar 1782 wurde bie Ernennung bes Obriffftallmeisters Freyberen von Duminique, mit Beybehaltung ber Dbriftfallmeifter-Stelle, jum Staats- und Conferenzminifter burd ben Obriftfammerer Freyberrn von Burresheim bem Churfurftlichen Sofftaat und ben Dicafterien befohlener Maagen befannt gemacht." Rachbem im 3. 1780 bie beiben Conferengminifter von hornstein und hobenfeld, bann ber Rangler la Roche, wie bas ber 2ten Abth. Bb. 1, S. 103 erzählt, in Ungnade gefallen waren, hatte das ganze Jahr 1781 hindurch der Kurfürft obne Ministerium sich beholfen: ber geiftliche Rath Joseph Ludwig Bed und ber Staatsrath von Rrift leiteten alle Gefchafte. Ginen gro-Ben Theil bes 3. 1782 brachte Clemens auf Reisen an. "Am 11. April überraschte er zu Augsburg mit einem Besuche seine Schwester, die verwittwete Churfürftin von Bayern, in beren Geleite er am 21. ju Munchen in ber durfürflichen Refibeng eintraf. Am 26. fam ber Papft im Residengicoffe ju Dunden an. Er, ber Peregrinus apostolicus, batte am 23. Wien verlaffen, und wurde von dem Raifer und dem Ergbergog Marimilian bis zum Kloster Mariabrunn begleitet. Da, auf der offenen Landftrage, vor ben Augen bes Bolles, erfolgte ber gartlichfte Abschied, und wenige Stunden nachher wurde dem bafigen Convent die Aufhebung bes Klofters angefündigt. Gleich nach feiner Anfunft in Munchen ertheilte ber b. Bater ber verwittweten Churfürftin, wie auch benen beyden Churfürften von Bayern und Trier Aubienz, und am 28. fuhr er in der bepben letzteren Besgleitung, in einem prachtvollen, mit 8 Pferben bespannten Galawagen nach dem Marktplat, wo er von einem Balcon der in unbeschreiblicher Anzahl versammelten Bolksmenge, unter Absteuerung der Kanonen und Läutung aller Gloden, den Segen ertheilte."

Nicht minder glangvoller, enthuffaftischer Empfang ift bem apofiolischen Vilgrim ju Augsburg geworben. "Nachbem ju portaufig-ehrerbietigften Bewillfommnung Gr. Babfil. Beiligfeit", wird aus Augsburg, 2. Mai, gefdrieben, "Ihro Churf. Durcht. an Trier Sochfibero General-Bicarium und pabfilicen Sauspralaten Bed auf bie erfte von bier entlegene Pofistation in einem Sofwagen abgeschickt und ber Chur-Pfalzbaperifche Sof Social. gedachte Se. helligkeit bis an die eine balbe Stunde von bier entlegene lechbrude begleitet, fo hatte beute bie biefige Stadt um 3/4 auf 6 Uhr bas unschägbare Blud, Se. Pabftliche Beiligfeit in ibren Ringmauern unter bem Donner ber Kanonen und bem Lauten aller Gloden eintreffen an feben. Der gange Tag ichien von ber Borficht felbst durch einen unbewölften Simmel und durch eine reigende Frühlingewitterung begünftigt ju werben. Die Angabl von Fremben aller Stanbe und bie aus ben benachbarten Gegenben berbevgeeilte Bolfsmenge war ungemein groß. Schon Bormittags hatten fich bie benben in Uniform gefleibeten gabireichen Burgercompagnien ju Pferd gegen die Friedberger Brude ju, langs ber Lanbstrage poftirt. Die Stadtgarbe parabirte por bem rotben Thor; von ben bepben gleichfalls in Uniform gefleibeten burgerlichen Ehrencompagnien aber batte fich die eine neben bem Sauptportal der Domfirche, die andere aber auf die Fürftbischöfliche Pfalz pofirt, wo gleichfalls einige hundert Sochfürftlich Dillingische Truppen parabirten. Bey ber Friedberger Brude, welche eine fleine Stunde von Angeburg entfernt ift, erwarteten Se. Churf. Durchlaucht von Trier in einem prachtigen mit 8 Pferben befpannten Staatswagen bie Anfunft bes b. Baters.

"Als Se. Pabfil. Seiligkeit nach 5 Uhr ber befagter Brude ankamen, fo fliegen Sochstdieselbe nebft Gr. Churf. Durchlaucht in gedachten Staatswagen und fuhren unter Begleitung ber

Sochfürfil. Satichiers, wie auch eines Detachements Renteren gegen bas rothe Thor, wo bas hochwürdige Domfavitel. neba bes Brn. Beibbifchofe und Statthaltere Exc. in Pontificalibus, bie andere bobe und niebere Clerifen, ber gesammte Churf. Sofftaat, ber fatholische Magiftrat, wie auch bie vornehmften Glieber ber Raufmannschaft sich jum feverlichen Empfange versammelt batten. Der Bug ging nach ber Domfirche, wo Se. Pabal. Beiligfeit ausfliegen und in feverlichfter Begleitung barin eingefahrt wurden; nach Anbetung bes Allerheiligften wurde ber Ambrofianische Lobgefang, unter fortwährender Abfeuerung ber Ranonen und breymaliger Salve der auf dem Domplas paras birenden Mannichaft, abgofungen. Rach beffen Enbigung geschabe in bem nämlichen Staatswagen bie Rudbegleitung St. Beiligfeit, Bochtwelche in Bochtbero Appartement dem bier anwesenden f. t. Minifter, boben Domtapitel und Reichsftadt-Magiftrat , fatbolifden Antheils , nebft mehreren Sofcavaliers bie Aubieng ertheilten. — Den 3ten biefes erhoben fich Se. Pabfil. Beiligfeit in Begleitung Gr. Churf. Durchlaucht, und unter Bortretung bes gesammten Sofftaats nach ber boben Domfirche, und hielten baselbft mit rührendfter Erbaulichfeit bie b. Meffe; bann ertheilten Sie auf bem über bem Sauptportal ber Residenz errichteten prachtigen Balcon bem in großer Menge versammelten Bolfe, wie Tage juvor, verschiedene Dal ben pabitlichen Segen. Um nämlichen Tage bat Pius VI. auf bem Rathhaus alles Merkwürdige in Augenschein genommen. Am Aten fuhr er nach ber Rirche bes b. Ubalricus, ber Dominicanerfirche, bem Beughaus, und ber berühmten Bibliothef, in ber er, vom Churfürften von Erier und bem Runtius Garampi begleitet, fauf Biertelftunden verweilte.

"Sonntag, ben 5. Mai, war ber feperlichste Tag, ben Domstirche und Stadt Augsburg jemalen erlebt haben. An bemfelben pontisicirten Se. Churf. Durchlaucht von Trier, als Bischof von Augsburg, selbst, und zwar in Gegenwart Sr. heiligfeit Pius VI. und einer großen Anzahl von Fürsten, Pralaten und andern hohen und niedern Personen geists und weltlichen Stands in ber prächtig ausgezierten Domfirche. Um 1 Uhr aber erschienen

Be. Babfil. Seiligfeit im feverlichen Schmude und mit ber breis fachen Rrone auf bem Saupte, auf bem Balcon ber fürftlichen Refibeng und ertheilten allen benen, welche nach Sochitdero Abficht fic burch bie Beichte und b. Communion guvor geborte vorbereitet hatten, vollfommene Absolution und den pabfilichen Segen. Der gange geräumige Frobnbof und alle benachbarte Stragen und Bugange waren ganglich mit Menfchen angefüllt, bie ben Erscheinung Gr. Pabfil. Beiligfeit und beym Donner ber Ranonen, welche zugleich ber Berkundigung ber Absolution auf ben Stadtwällen abgeloset wurden, von der warmften Anbacht, innigften Rührung und tiefften Chrfurcht gang erfüllt waren. Soon in ben vorigen Tagen mar bie Menge ber bier angefommenen Fremben von allen Ständen febr groß; wir rechnen unter biefen vorzüglich Ge. Sochfürkl. Gnaden von Conftanz, welche schon um 3. Abends, wiewohl im frengften Jucognito in ber fürftlichen Residenz, jum großen Bergnugen Gr. Churf. Durchl. von Trier allbier eingetroffen. Die Anzahl aller Fremben, welche nur allein am Sonntag in Augsburg waren, wird nicht unwahrfceinlich auf 100,000 geschätt. Den 6. frube nach 8 Uhr reiften Se. Babfil. Beiligfeit unter bem Donner ber Ranonen und Darabirung ber Burgercompagnien , auch Begleitung eines Detademente von Sochfürfil. Leibtrabanten und Dragonern zu Pferde von bier nach Ruffen, bis wobin Ibre Churf. Durchl. ibren hoben Gaft begleiteten.

"Am 16. Mai war ber Churfürst wieder in Augsburg zurück. Am 4. Jun. empfing er daselbst den Besuch des Churfürsten von Psalzbapern. Am 25. Jun. überreichte ihm der russisch-kaiserliche ausserordentliche Gesandte und Minister von Romanzow sein Creditivschreiben. Derselbe ist nicht nur bep ChurTrier, sondern auch an den Churhösen zu Raynz und Coln,
und bey den schwäbischen, frankischen und westphälischen Kreisen
accreditirt." Bon Augsburg aus, 27. Juni, hob der Kurfürst
die durch Berordnung vom 9. Feb. 1779 eingeführten Beschräntungen der Verehlichung wieder auf. "Künstig soll allen eingebornen Unterthanen, ohne Rücksicht auf ihr Vermögen, das heurathen in dem Ort, wo sie ansässig oder eingeboren sind, ohne

weitere Bebinberung geftattet fepn, wenn fie nur gute Chriften und wohlerzogene grbeitsame Leute von gutem Leumund find, worüber in ben Städten Erier und Cobleng Burgermeifter und Rath, in Rebenftabten die Beamten und Stadtrathe, und auf bem Lande bie Beamten bas schriftliche Zeugnig auszustellen baben , obne beffen Borgeigung feine priefterliche Ginfegnung fatt baben foll." - "Am 18. Jul. Fruh Morgens langte ber Churfarft , unter bem Ramen eines Grafen von Savn , mit feinem Minister v. Duminique, jum Besuch ber Erzberzogin Maris Elisabetha ju Insprud, wo er in einem Birthshaus abftieg, incognito an. Rach angehörter Deffe begab er fich nach bem Schloffe, wo große Mittagstafel mar. Er verweilte in befagter Stadt einige Tage. Am 22. Nov. hatten wir bas unschasbare Blud, Se. Churf. Durchl. nach 'einer beynahe achtmonatlicen Abmefenheit wieber bier in Sochfibero prachtigen Staatsfact. unter Abfeuerung ber Ranonen von ber Stadt und Reftung Ehrenbreitstein, fobann ber ju bepben Seiten bes Rheinufers varabirenben biefigen und Thaler Burgericaft, unter unaufbor lichem freudigften Bivatrufen antommen gu feben. Die gandung geschab zu Chrenbreitftein, an einer besonders zubereiteten gand. brude, wofelbft Se. Churf. Durchl. von dem Statthalter Grafen von Balberborf, bem Minifter Freiherrn von Duminique und mehreren anwesenden Domkavitularen, auch den Dicafterien, ehrerbietigst empfangen, auch unter Paradirung ber vor bem Residenzichlog aufgestellten Garnifon, zu ben durfürftlichen Appartements begleitet wurden. Am 23. Nov. (bem Ramensfefte bes Rurfürften) war Morgens um 11 Uhr ein feverliches Dantopfer und musikalisches Te Deum in ber hoffirche, in Anweienbeit bes Churfürften, ber Prinzesfin Cunigunde, bes gesammten Bofftaats und ber beiben Collegiatftifter.

"Nach bem in ber Nacht vom 18. jum 19. Nov. erfolgten Ableben ber Prinzessin Maria Christina, Aebtissin zu Remiremont und Schwester Sr. Kurf. Durchl. wurde am 2. Dec. Abends um 5 Uhr die Todtenvigil, und am folgenden Tage, Bormittags um 11 Uhr ein seperliches Leichenbegängniß in der Postsirche zu Ehrenbreitstein abgehalten, welchem der Chursurs,

bie Pringeffin Cunigund, ber gesammte hofftagt, nebft ben Dicafterien und bem Militair beywohnten." Geboren 12. Feb. 1735, ward Maria Christina im Nov. 1762 gur Coadjutorin ber Aebtiffen von Remiremont ernannt, und bezog fie, bis babin fie au bem Genuffe ber Abtei gelangen wurde, von bem frangöfischen Sofe einen Jahrgehalt von 40,000 Livres. "Gie mar am 4. Juni 1762 aus Dregben im Carlebabe angelangt, von ba fie nach zwey Tagen unter bem Ramen einer Grafin von Benneberg über Bayreuth, Nurnberg, Raftabt und Rehl nach Plombieres in Lothringen reisete, und fich ber bortigen Baber bediente, wo fie in gleicher Absicht die bevben Konigl. Frangofichen Pringeginen, Abelheit und Bictoria, antraff, mit welchen fie nachgebende nach Berfailles ging, an welchem Sofe fie fich bis ins folgende Jahr befunden und alle fandesmäßige Ehre genoffen. Den 24. Jun. 1767 langte fie aus Frankreich, wo fie fic brey Jahre bindurch befunden, wieder ju Drefiden an. Sie war den Tag vorber in Leipzig angefommen, wo sie von der Universität und bem Rathe bewillfommt worben. Sie batte fic auch mabrend ihrem turgen Aufenthalte bafelbft burch bie Unterredung mit dem Professor Bellert, ben Ruhm einer großen Datronin ber iconen Biffenichaften erworben." Durch bas am 7. Nov. 1773 erfolgte Ableben der Aebtiffin Anna Charlotte, fo eine Schwester bes Raifers Frang I., war fie jum Befite ber Abtei Remiremont gelaugt.

Am 2. Jul. 1783 verzehrte eine Feuersbrunft in dem Dorfe Plaidt 45 Säufer, 35 Scheuern und 37 Stallungen. Bon dem Unglud in Renntniß gesetz, eilte der Rurfürst, der in Kärlich sich befand, mit seiner gesammten Dienerschaft zur Stelle, und wurde unter seiner Anleitung durch die zwedmäßigsten Borkehrungen der weitern Berbreitung der Flammen ein Ziel gestedt. Am andern Tage erhob er nochmals sich nach dem Schauplat der Berbeerung; er theilte beträchtliche Gelbsummen unter die Berunglückten aus und sorgte für die schleunige Errichtung von holzernen hütten und für die fortgesetze Beischaffung von Lebenssmitteln. In anderer Beziehung ist das J. 1783 durch das für die trierischen Kurlande gegebene Toleranzedict merkwürdig. Das

bei war es bes Regenten Absicht, "daß eines Theils durch bie Entfernung alles Scheines des Berfolgungsgeistes unsere heilige Religion verehrungswürdiger gemacht werde; andern Theils aber durch Niederlassung reicher Handelsleute und Fabrikanten das inkändische Commercium befördert, der mussige Bettler beschäftigt, und fremder Reichthum in das Baterland gebracht wers den mögte." Unter dem 27. Nov. erging eine sehr zweckmäßige Berordnung, Behufs der Abwendung der Brandesgesahr auf dem platten Lande, an demselben Tage wurde auch eine auf gegensseitiger Gewährleistung der Mitglieder beruhende Brandschaft unter landesherrlicher Aussicht und Berwaltung errichtet.

Die schreckliche Ueberschwemmung vom Feb. 1784 traf besonders bart auf Coblent. Unter bem 3. Mart wird geschrieben: "Die beforglichen Aussichten einer bochft gefährlichen Gisfahrt und babei erfolgender aufferordentlicher Ueberschwemmung ber Rhein- und Mofelfluffe haben fich wirklich bei biefiger Stadt und in ber Umgegend eingestellt. Rach einem vom 24. Februar bis jum 26ten in bie Racht gewährten fürchterlichen Giegang ber hochaufgeschwollenen Mosel, wurde ben 27. Bormittage gegen 10 Uhr die Berannahung bes Rheineises burch einen Ranonenschuß angebeutet, und Rachmittage nach 4 Uhr verfündeten bie an bem biesigen Rheinufer und die auf ber Festung Ebrenbreitstein wiederholt losgebrannten Stude Die naber anbringenbe Gewalt und Anhäufung besagten Gifes. Das hierbei von beiden Stromen anlaufende Waffer ichwoll um die nämliche Zeit und am folgenden Tage fo fchnell und bergeftalt auf, daß foldes am Sonntage, als ben 29ten, Morgens gegen 8 Uhr, icon bie Sobe der Ueberschwemmung vom Jahr 1740 erreichte, und in einigen Stunden bei ber bamale aufe beftigfte angebrungenen rbeinischen Gisfahrt die vorerwähnte feltsame Bafferbobe in einem Anwuchs von 3 Schuhen überftieg. Bei biefer feit Menfchen Bebenfen unbefannten Ueberfcwemmung wurde ein großer Theil ber untern Stadt in ben gur Mofel und gum Rhein gelegenen Strafen mit ben bafigen Baufern, burchgebende im untern bis jum 2ten, auch in manchen Wohnungen im 3ten Stod unter

Baffer gefest, und viele genothigt, ibre Bobnftatte zu verlaffen. Der fenseits des Rheins gelegene Thal Chrenbreitstein fand gleichfalls mit ben bafigen Gebauben über bie Salfte im Baffer: auch feldwarts waren bieg- und jenseits bes Rheins und ber Mofel weitschichtige Landereien gleich einem See, und in ben anliegenben Dorfichaften manche Saufer bis jum Dach aberfcwemmt: was bei bem mit ftarrem Gife in größter Beftigfeit burchftromenden Rhein, und ben die Mofel berunterichwimmens ben Trummern von Baufern, Reltern mit Beinfaffern, auch fonftigen Gebäuden und Gerathichaften, einen fcanervollen Unblid gemabrte. Der Rurfürft batte ben Bebrangten im Thal Chrenbreitstein (feinem Wohnort) sowohl mittelft Ueberbringung berfelben in andere Bobnftatten, ale mittelft Berabreichung von Lebensmitteln und beträchtlichen Gelbsummen, allen möglichen Beiftand geleistet. Eben fo hatte in biefiger Stadt und Gegend ber Staatsminister von Duminique in Betreff ber fliehenben Rheinbrude und anderer Schiffe, bes Baren-Lagerhauses und aller nur immer beforglichen Unfalle, bie größte Aurforge getroffen , und die Anftalten jum Eroft und gur Gulfe ber Roths. leibenden allenthalben perfonlich geleitet." In bantbarer Begeifterung fingt im Bochenblatt ein rheinischer Dichter:

Als man forie in ber Cafteregas Ach und Bet! Da tam ber Frepherr von Duminique, Des beften Fürften Staatsminifter, Bracht Butter, Dolg, Bleifch uns an ble Riffer.

"In ben unter Wasser gesetten Straßen und beren Zugängen waren alle Schiffer mit ihren Rachen angestellt und bei Rachtzeit biese Pläge mit Pechkränzen erleuchtet. Die in ihren Wohnungen Bedränztesten wurden zeitlich in andere bequeme Gesbäude und die Kranken in besonderen mit Bettung versehenen Rachen zu ihrer Berpstegung anderswo untergebracht; öfters des Lags hindurch allen Einwohnern frisches Wasser und zur Mittagszeit den Bedürftigen warme Speisen, auch sonstige Les benswittel abgereicht und vieles an Geld ausgetheilt. Auch auf die umliegenden Dörfer, besonders Reuendorf und Wallersheim, wurde fürsichtlicher Bedacht genommen, und borthin mehrere Schiffer mit Nachen und Leute mit Lebensmitteln zum Beistande

ber Einwohner abgeordnet." Bu Coblenz erfolgte weber an Gebäuden, noch sonsten ein beträchtlicher Unfall. Bereits am Rachmittag des 29. kamen die Flusse ins Fallen. Die Collecte, zum Besten der in der Ueberschwemmung zu Schaden Gekommenen angestellt, ertrug, in sämmtlichen Bezirken des Erzstistes, 5441 Rtblr. 33. Alb. 1 Dr.

"Am 28. April traf Erzbergog Maximilian, unter Abfeuerung ber Kanonen von ber Feftung und Paradirung ber Garnison, bei bem Rurfürften zu Ehrenbreitstein ein. Er wurde aufs glangenbste empfangen und bewirtbet, und sette nach 3 Uhr bie Reise nach Bonn fort; ber Rurfürft von Coln, Mar Friedrich, beffen Rade folger zu werben ber Erzberzog-Coabjutor berufen, war ben 15. April gestorben." Durch Berordnung vom 22. Dct. wurde eine Rormalfdule gur Bilbung tuchtiger Lehrer und Lehrerinen fur bie Trivialiculen begründet, und follte biefelbe am 11. Rov. in bem Befuitencollegium ju Cobleng eröffnet werben. Die Berordnung vom 29. Nov. unterfagt Proceffionen über eine Stunde weit zu führen, während bie vom 13. Dec. gegen ein uraltes Bertommen eifert. "Der fabelhafte und einer vernünftigen Erziehung ber Rinder entgegenlaufende Bebrauch ber Berkleidungen mehrerer Berfonen an ben Borabenben bes b. Chrifttages und bes Reftes bes b. Ricolaus foll, bei Bermeibung willführlicher Strafe, und um fo mehr unterlaffen werben, ale burch folde Mummereien Schwarmerei und Unficherbeit auf ben Strafen veranlagt wirb."

Am 4. Januar 1785 wurde eine fernere Anabenergöglichteit, bas Eisfchleifen, sowohl mit als ohne Schlittschuhe, an den beiden Usern des Rheins und der Wosel verpont, "unter der Berwarnung, daß der Contravenient ergriffen, salls er ein Bärgerssschu oder sonst unbefreyte Person ist, auf dem Rathhause, die studierende Jugend aber, ohne Rücksicht des Standes der Eltern, in den beiden Gymnasien der beiden Hauptsichte und, auf dem Lande in der Schule, öffentlich mit Ruthen gestrichen, das Beitelgesindel aber auf einige Zeit ins Inchthaus abgesührt werden solle. Am 10. Januar wurde die öffentliche Bibliothel, welche der Chursürst zur Besörderung der Ausstlärung und Berbreitung nüglicher Kenntnisse und Wissenschaften zu Coblenz in dem Cob-

legium geftiftet batte, ju Jebermanns taglichem Gebranche eröffnet." Am 28. Feb. verfügte ber Rurfurft bie Errichtung eines Ragercorps, wovon bie eine Salfte, im Intereffe ber öffentlichen Sicherheit, flets im Streifen begriffen fein follte. Am 4. Darg wurde die Einführung und ber Bebrauch fremder Ralenber verboten, jugleich bie Berausgabe eines ernftiftischen ganbfalenbers veranlagt. Diefer Ralender war bestimmt, die Borurtheile bes Landmannes zu vericheuchen und bemfelben manderlei nänliche Renntniffe beigubringen. Die Wichtigkeit bes Bolkskalenbers icheint bie neuefte Zeit ganglich und jumal ju aberseben. In manchen Lanbern ift er burch eine erbrudenbe Stempelabgobe gu einer Unmöglichkeit geworben, mabrend man ben Zeitungen, ben mabrhaftigen Buchfen ber Panbora, Die Stempelpflichtigfeit erließ. "Am 29. Juni reifte ber Churfurft mit feinen Someftern, ber verwittweten Courfurftin von Bapern und ber Fringeffin Cunigunde, bann feinem Bruder, bem Pringen Zavier, über Bonn, wo fie ben Churfurften von Coln abbolten, nach Spaa und Bruffel. Am 8. Sept. fehrte berselbe mit feiner Schwefter, ber Pringeffin Cunigunde und bem Minifter von Duminique von feiner Reise, über Bertrich, wo er bas Mittagemabl eingenommen und über die guten Babeanftalten fein Boblgefallen bezeigt batte, nach Thal-Chrenbreitstein jurud." Das Jahr 1785 ift ferner merkwurdig burch die angeordnete Bisitation famtlider Rirden bes Erzftiftes, welche ganger vier Sommer binburch fortgefest murbe.

"Am 4. Januar 1786 trasen die Erzberzogin Christina und ihr Gemahl ber Herzog Albert von Sachsen-Teschen, von Brüssel kommend, nebst dem Chursürsten von Coln in hiesiger Stadt ein. Der Chursürst und die Prinzessin waren ihnen die Andernach entgegengesahren. Am Tage nachher sesten erstere ihre Reise nach Wien fort, und der Chursürst Maximilian kehrte nach Bonn zurück. Am 27. März kamen die erstbesagten auf ihrer Rückreise, und am 28. der Chursürst von Coln wieder hier an, von wo letzterer am 1. April nach Bonn, und sene am 3., nachdem sie mit dem Chursürsten Clemens und der Prinzessin Tags vorher bei dem k. k. Gesandten Grasen von Metternich das Mittags-

mabl eingeholt hatten, nach Bruffel gurudtehrten." Am 18. 3apuer wurde, nachdem der Laifer für Deutschland alle Birtfamteit ber popftlichen Runtiaturen aufgeboben batte, ber ert-Riftifden Beiftlichkeit für ewige Beiten verboten, fich in irgend einer Angelegenheit an bie Auntiatur zu Coln zu wenden, deren Decrete anzunebmen ober zu vollziehen. Es war biefe Bestimmung bas Ergebnig ber feit bem vergangenen Jahre gwis ichen ben vier beutschen Ergbischofen gepflogenen Berathungen. Biel wichtigere Refultate ichienen die Berhandlungen gu Eme, wo Trier durch ben Official Bed, ,, Moguntinus origine, antea parochus in Kempenich, vir elegans, doctus et callidus", vets treten, zu verbeiffen. Die am 25. August 1786 unter bem Ramen ber Emfer Punctation abgeschloffene llebereintunft follte bie canonis ichen und reicheverfaffungemäßigen Rechte ber bifcoflichen und erzbischöflichen Gewalt gegen die Eingriffe ber romifchen Curie mab-Als bergleichen Eingriffe bezeichnete man die bis babin von den Runtien ausgeübte Jurisdiction, die Annalen und Palliengelber, bie Exemtionen ber Rlofter, Die Berhaltniffe ber Drbensleute ju auswärtigen Oberen u. bal. m. Dan fprach von einer beutschen Rirche, von beutschen Rationalconcilien, fur ben Kall, daß der Papft fich weigere, die Beschluffe der Erzbischofe anzuerkennen. Dan erflarte: "ber Bapft ift und bleibt fur immer ber Oberauffeber und Primas ber gangen Rirche, ber Dittelpunkt ber Einigkeit, und ift von Gott mit ber bierzu erforberlichen Jurisdiction verseben. Alle Ratbolifen muffen ibm flets ben canonischen Gehorsam in voller Chrerbietigfeit leiften. Allein andere Borguge und Reservationen, die mit biesem Primat in ben erften Sabrbunderten nicht verbunden waren, fondern aus ben nachherigen Ifiderianischen Decretalen zum offenbaren Nachtbell ber Bifchofe gefloffen find, burfen in ben Umfang biefer Jurisbiction nicht gezogen werben. Deshalb find bie Bischöfe befnat. fich felbft in bie eigene Ausübung ber von Gott ihnen verliebenen Gewalt, unter bem Soute Gr. Raiferlichen Dajeftat wieber einzusegen."

Allein die Bischöfe Deutschlands, ber Clerus im Allgemeinen, waren feineswegs mit bem Treiben ber Erzbischöfe einverftanden,

Die Bischöfe absonderlich nicht, weil allzu deutlich an Tag 34legt worben, bag es ben Erzbischöfen bauptfachlich barum au thun, auf Roften der väpftlichen Autorität ihre Metropoliten-Befugniffe, jum Rachtheil ber bifcoflichen Rechte und Burbe ausaudebnen. Der Bijchof von Speper beschwerte fich geradezu bei bem Raifer, daß jener Congreg obne Bugiebung ber Bifchofe gehalten worben, und bat, beffelben Befchluffe nicht zu beftätigen, es hatten benn vorber bie Bischofe ihre Meinung barüber ausgesprochen. Tödtlich wurde ben herren von Ems ein Rupferftich, worin fie, nicht eben in den ankandigften Stellungen, beschäftigt, ben mancherlei ihren werthen Personen antlebenben Une rath in ber Bubenquelle zu Ems abzumaichen, und war die bilbliche Darstellung durch mancherlei fernhafte und treffende Unmerlungen erläutert. Dein verftorbener werther Freund, Gr. Robann Veter Schwarz, Canonicus zu Carben, und endlich Doms berr ju Trier, bat, unfinniges und frafliches Beginnen mit ber Beigel des Spottes auchtigend, die Waschpartie angebend, unendliches Berdienst sich erworben. Sit illi terra levis! Clemens Benceslaus ift zuerft ben in Ems gefaßten Befcluffen abgefallen, fagt auch bavon in einer Berfügung an bas Bicariat gu Trier, 20. Feb. 1790: "Die befannte Consultation ju Ems baben Wir niemalen auf eine andere Art, als eine Ihro Raif. Daj, vorzulegende Punctation betrachtet, über welche Bir nebft unseren Miterabischöfen und Bischöfen bes beutschen Reiche, unter der Bermittlung der R. R. Maj. mit Ihro Pabstlichen Seiligkeit Bergleichs-Sandlungen ju pflegen die Absicht hatten. Wir haben ben Emfer Congreß weber als ein Concilium, noch als eine unabanderliche Richtschnur, sondern nur als eine Punctation, und unvollfommenes und nicht ju Stande gefommenes Werf immer angeseben, auch in feiner anbern Gestalt betrachten tonnen, ba bie Einigfeit amifchen bem Saupt und ben Gliebern ber Rirche, ben ben gegenwärtigen febr bebenflichen Beiten, gang befonbers nothig ift."

In ber Berordnung, d. d. Schönbornsluft, 24. April 1786, welcher die Neuftabt ihre Entftehung verdankt, fagt ber Kurfürst: "Unfer bevorftchender Einzug in unfer neues Residenzschloß, ber

hierburch veranlaste Ueberang eines großen Thelis unserer Dionerichaft in unfere Residenzfladt Roblenz, und ber hierburch auferorbentlich gestiegene handzins beben Und bewogen, gebachte m: fere Refibenuftabt ju erweitern und ju vericonern. Bir baben hierüber verschiebene Blans entwerfen lagen, und bernacht bie Banplage bestimmt, auch unfern hofrathen Burmer und Metillerie-hanptmann von Kaber als Commissarios in bem Ente etnennet, bag bie Bauluftigen fic an folde wenben, ben von und gnabigft begnehmigten Plan einsehen, and bie nothige Stife und Anweisung von benfelben frey und unentgelblich erhalten tonnen. Bir finden aber auch über bas nothwendig, nachftebenbe allgemeine Boridriften und Bortbeile öffentlich burch gegenwärtiges Ebiet befannt ju machen. Goldem nach follen: 1. in ber von dem Thor unferes Rendenzichloffes gerad hinunterlaufenben Strafe feine andern als wenigstens bren Stild boben Saufer aufgeführet werben, welches and 2. von ben Edbanfern, bie Fronte gegen unfer Refibengichlog machen, und famtlichen Rebengebanden, welche entweder gegen bas Refidengichlog Fronte machen, ober vornen gegen die Sauptftrage fteben, ju verfteben ift, wegegen 3. bie andern Saufer, die in die übrigen Straffen geben, ober an ber Stadtmaner fteben, and zwen Stode bod aufgeführet werden können; ba Bir aber, fo viel möglich, einem jeben ben Bau erleichtern wollen, fo folle 4. jedermann fren fieben, Baufer von brev Fenftern breit aufzuführen. Bir wollen and biermit, und 5. wenn Personen von Abel Baufer erbauen, bag fothane Gebaube auf immer von bem burgerlichen Abirieb befrepet fenn follen; wenn ferner 6. Sandwerter auf biefe Plate bauen (wovon wir boch die Gerber in der hauptftrage ausschlie fien), fo follen folde bas freve Sandwert, Reifter- und Aunftrecht, nebft bem Feuerrecht und eine 40fahrige Personal - Frepbeit unentgelblich erhalten. In gleicher Mase wollen wir 7., bağ zween Chirurgis, welche allda bauen, die fregen und unbeläftigten Barbierftuben verlieben werben, welches wir and & auf zween Perudenmacher ausbehnen und 9. ben Baftgeberen und Beinschenter eine 40fabrige Personalfrepheit guficheren, bann folle 10. bem Militarftanbe, wenn jemand von biefem in biefe

neuen Strafen bauet, für fic, Frau und Rinber bas freve Burgerrecht gang unbeläftigt ertheilet werben. Wener femant 11. ein Concertbaus mit einem Billard und Caffeeschent babin erbanen wollte, fo folle berfelbe bie Frenheit von allen Abgaben, und ein Privilegium exclusivum, feboch nur fur bortige Gegend gegen feine Rachbabren, für feine Lebenszeit erhalten. Bir wollen auch 12., bag zwepen babin bauenben Desgeren bas frepe Schlachtrecht gleich ben Sochschärern verlieben werbe. Wenn 13. vermögende, mit guten Beugnigen verfebene und mit Rabrifen und Sanbel, ober nüblichen Profesionen fich abgebende Protestanten auf biefe Plage ju bauen Luft haben, fo follen folche fich ben unferer Landesregierung melben, wo ihnen bann fomobl in Betref eines unabtreiblichen Rechtes auf ihre Saufer, als auch einer 40fabrigen Versonalfrepheit die Entschliegung gutommen wirb. Da 14. nach ber von den ganbftanben abgegebenen Erflarung, bie benfelben jugeborigen Plate an bie Bauluftigen gegen einen gang biffigen Preif, ober auch gegen einen leibentlichen Grundgins erlaffen werben, verseben Bir uns auch 15., bag bie Bris vat-Besiger und Eigenthumer ber übrigen Plate fich gegen bie Banluftigen billig finden lagen werben, immagen widrigenfalls Wir, aus landesherrlicher bier ganglich eintretenber Dacht, fothane Plate gerichtlich abichagen , und gegen Erleg bes Pretii taxati ben Bauluftigen einraumen laffen werben. Endlich, und 18. folle jener, welcher bas erfte Edbaus rechter Sand gegen bas Thor unferes Residenzichloffes, und fener, welcher bas erfte Edbaus linter Sand erbauet baben wirb, alfobald ans unferer Rabinetefaffe ein Pramium von taufend Gulben rhein. erhalten, welche Summe, 19. auch bemienigen ausbezahlet werben folle, welcher ber erfte in ber Sauptftrage fein neues Saus bewohnen wird."

"Am 26. April langten ber Erzberzog Ferbinand, Generalftatthalter ber Lombardei, und seine Gemahlin, unter Lösung ber Kanonen, mit ber kurf. Jacht hier an; ber Kurfürst, die Prinzeskin und ber Kurfürst von Coln waren benselben entgegengesahren. Sie suhren sogleich nach Schonbornslust, von wo, nach eingenommenem Mittagsmahl Abends die Reise nach Bonn fortgeseht wurde." Am 31. Jul. erließ ber Kurfürst eine Baldund Forstordnung, die bis jest von keiner andern übertroffen worden ift. Am 23. Rov. bezog er das neuerbaute Schloß, ein Ereigniß, um welches ich den Bericht eines Augenzeugen, in den zugleich die ganze Baugeschichte aufgenommen, mittheile.

"Im Jahr 1777 ben Ten October haben Ihre Churfürfil. Durchlaucht auf bem Plas, wo die dermalige Residenz flehet, ein sehr hohes hölzernes Gerüft aufrichten lassen, auf welchem Söchstdieselbe die Aussichten in dassen Gegenden wahrgenommen, und nachdeme diese Söchstdenselben gefallen, auch vorläusig von dem Hrn. Geheimden-Rath de Lassault eine weitsausge Deduction schriftlich aufgesetzt worden, vermog welcher bewiesen, und eisnem Landsherrn zuerkennt worden, daß auf dem Plas, wo Er eine Residenz zu bauen willens ift, er auch befugt und berechtiget sepe, den darzu erforderlichen Raum von den anliegenden Gebaulichkeiten, Gärten, Aeckern, Wiesen und Weinbergen nach vorläusiger billigen Abschähung darzu herzunehmen, so wurde der dermalige Residenzbezirk zur Anlag einer neuen Churfürstlichen Wohnung ausgewählet und hierzu selt bestimmet.

"Ein eigends barzu berufener frangofischer Baumeifter Rabe mens Dinar von Paris verfertigte einen Rif, legte biefen Servor, und wurde von Sochftbenselben gutgeheißen.

"In bieser Zeit ware Churfürstlicher Minister ber Freyherr Christophel von Sohenseld, Dohm-Capitulaire zu Speyer, Borms und Bimpfen, und Canzlar ware ber herr be la Roche. Beibe ftunden bey Ihro Churfürstl. Durchlaucht in solchem Grad bes bochften Bertrauens, daß sie durch ihren Beyrath Bieles, wo nicht alles zu einer so wichtigen Entschließung beygetragen haben.

"Dieser große Entschluß erwedte allenthalben wieles Aussehen. Die in der Stadt Roblenz wohnende Roblesse, sämtlich darin bomieilirende Dirasterial-Rathe, alle Burger und Stadt - Einwohner erfreuten sich hierüber, und suchten Gelegenheiten, Ihre Churfürftl. Durchlaucht durch die heißesten Baniche zu einer langwährigen höchst beglüdten Regierung ihre Freuden an Tag zu legen. Allein wie immer groß die Freudensbezeugungen der Stadt Roblenz waren, eben so traurig und niedergeschlagen zeigte

sich der Thal, welcher durch diese Bau-Entschließung den Berluft der Rahrung, die völlige Herabsetzung des Preises ihrer Hänser, den Sturz alles Credits, und den bis hierhin so fröhlich und volfreichen That in eine Einöde und in einen elenden Jammer-Ehal auf einmal verwechslet vor Augen sahen.

"Schon ben Aufang ber Regierung zeigten Serme eine Luft; eine neue Refibengein bie Stadt zu bauen. Man glaubte auch Anfange Abfichten auf ben Petereberg vor ber Beinen Brud bemerkt in baben. Andere brachten in Borfchlag , bie alte Refibeng renoviren ju laffen, und burch eine flebenbe Rheinbrud, gleich jener zu Manng, Sochfibro Nahmen zu veremigen. Allein Serme erwählten auf einmal ben bermaligen Banbiftrict, und erklarten fich , bag , weilen bie alte Refibeng fo baufallig , und wegen bem anftogenben Beftungsberg (woran fcon zeit einigen Jahren burch mehrere. Erdbeben viele Felfen beruntergerutichet) Die Gefahr täglich junahme, Sochftbiefelbe fich nicht getrauten, langer barin ju wohnen; Sie ließen babero ben Dicafterialbau au Sochfibro eineweiligen Bewohnung einrichten, und bes Cammerrathen Coenen große Behaufung im Thal für bie Rathe. Sigungen famtlicher Dicafterien um 200 Rhlr fahrlichen Bins mietben. Ale ber Dicafterialbau eingerichtet war, geruheten Ihro Churfürstl. Durcht. schon im Jahr 1778 folden gu bes sieben. Ber bem in befagtem Jahr erfolgten gandtag murbe bie augenscheinliche Gefahr bes alten Schloß benen Stanben betannt gemacht, und biefe ju einem Beptrag ju bem neuen Refibengbau angesprochen, welcher auch von ben Standen bewilliget worden, und nach und nach die erftere Bau-Jahren binburch an bie 600,000 Gulben fich beloffen bat.

"Der entworfene Sauptbau-Plan begriefe auch in sich bie Erweiterung ber Stadt zur neuen Restdenz zu. Man entwurfe bahero auch in solbigem Plane die neue Straßen und Säuser, und womit die Communication zwischen der Restdenz und der Stadt wegen der Jusubr sowohl als übriger Bequemlichkeiten näher und gemächlicher gemacht werde, so wurde vor allem zuserst der Stadt-Graben von der Schanzenpforte an grad durchsgeschnitten, und selbiger zu einem sahrbaren Weg ausgefüllet.

"An bem Haupt-Gebäude ber Restenz wurde noch im Spatjahr 1777 zu Auswerfung ber Fundamenten geschritten; das Mauerwerf im Fundament samt dem Keller-Gewölld wurde dem Mauermeister Fritsch im Thal pr. Ruth zu 4 Athlir. veraccorbiret, und mit dem Mauren der Anfang zum Oberwerth zu gemacht, der Plas zu Legung des ersten Steins wurde allda freygelassen, und diese Ceremonie wurde bey dem ganzen Bauwesen
nicht vollzogen.

"Bei Ausgrabung ber Fundamenten fande man einen sehr großen Elephanten-Jahn, welchen Ihro Chursuft. Durchlaucht auf ein eigends hierzu bestimtes sauberes Gestelle ausbewahren ließen; auch fande man allda eine Platte von terra sigillata, worauf noch Zeichen von der 13ten Legion der alten Römer ganz kenntbar waren, sexner mehrere Agat-Steine, wovon der here Canzlar La Roche zu Oberstein sehr viele schleisen lassen, und eine ausehnliche und wegen den besonderen schönen Farben des sonders rare Samlung sich gemacht hat.

"Man sahe gleich, daß ein großer Fürft eine prächtige Gebäulichkeit aufführen ließe, maasen das Mauerwert besonders im Fundament mit solcher Solidität errichtet worden, daß man die Speiß anstatt mit Trausten, mit ganzen Schieben und Karren voll zugeworfen, dergestalten, daß allein von dem Ueberstuß deren Materialien in den Fundamenten ein Particulier ein großes prächtiges Gebäude hätte aufbauen lassen können. Hieraus ift also abzunehmen, daß nichts an den Fundamenten ersparet, und daß solche, wie es zu einer so herrlichen Churfürst. Resdenz erforderlich, solide und dauerhaft ausgesührt worden.

"Weilen nun das Wasser aus dem Rhein mit Fäßern beygeführet werden muste, und man diesem Ungemach abhelsen
wollte; so wurte nach einer Invention des Ingenieur - Hauptmanns Trosson ein Brunnen nache an dem Gebäude ausgegraben.
Dieser sollte mit einem Rade zu 12 Eimer durch ein Pferd der
zogen, und hierdurch hinlängliches Wasser für das ganze Babwesen beigeschaffet werden; allein das Wert schluge sehl, und
800 Rthlr. waren verlobren.

"Endlich ließe man Pompen im Stadt-Graben aufrichten, und von diesen Pompen hölzerne Canals legen, wodurch bann bas Waffer herbengeleitet worden.

"Der Bau hatte inzwischen in ben erfteren Jahren einen langsamen Fortgang.

"1781 wurde der herr Canzler la Roche in Ruhe gesethet; hierauf verlangte der herr Ministre von hohenfeld seine Dismission, und verließe den hof. Der Baumeister Dinar wurde als ein unfähiger Baumann abgedankt, der Bau-Inspector Troson gienge in Anssische Diensten, und der herr Staatsrath von Damme behielte noch allein die Bau-Direction.

"leberhaupt ware das Bau-Spfteme bei dieser Zeit wegen ben vielen widrigen Zufällen und sehr großen Roften-Auswänden so schwankend, daß es nicht viel gesehlet, so wäre solches eingeskellet worden. Nur allein Ihro Churfürftl. Durchlaucht blieben ftandhaft, und wollten mit Ernst und Nachdruck höchstihro eins mal genommene Entschließung ausgeführet sehen.

"Als nun im Jahr 1782 ben 5ten Jenner ber herr Obrists stallmeister Freyherr von Duminique jum Chursürstlichen Misnistre erkläret worden, und dieser auch die Ober-Bau-Direction übernommen hatte; so gewanne das Bauwesen eine neue Lebshaftigkeit. Es wurde ein neuer französischer Baumeister von Paris berusen, Rahmens Peyre, und von diesem neue Plans entworsen, wobey der von dem Baumeister Dinar gemachte Rist in so weit abgeändert wurde, daß, austatt der gradaus wurklich im Fundament der Erde gleich ausgemauerten Nebenstügeln, die Circular-Gebäude angenommen und ausgeführet worden.

"Es wurden also die bereits ansgeworfene grade Flügeln samt benen im Fundament versertigten Mauren wieder zugeworfen, und dem Borhof gleich ausgesüllet, hierdurch aber eine Summe von 20,000 Athle. abermalen in den Grund verborgen.

"Evenemente, welche fich bei fo großen Gebauben öfters ju ereignen pflegen.

"Als nun bie Fundamenten bes haupt-Gebäudes ausgemauret, und bie herrliche Kellern gewölbet waren, welches alles bis dahin dem Mauermeister Fritsch pr. Ruth zu 4 Rthlr. in herrschaftlichen Materialien veraccordiret gewesen; so wurde hiernachst das übrige Mauerwerk so wohl, als alle sonstige Arbeiten bis zur Bollendung des ganzen Bauwesens im Taglohn verfertiget.

"In dem Ende wurden bei jedem handwerf Ballirer (Bailli) angestellet, welche darüber die Aufsicht hatten. Für die Aufsicht aber des ganzen Bauwesens sowohl als deren Materialien wurde ein Bauschreiber angeordnet, welcher zu allen Materialien und Fuhr-Geschirren die Schlüsseln hatte, und in einer eigends für ihn aufgerichteten hütte den ganzen Tag bey der hand sepn, dem Staatsrath von hamme aber über alle Borfällen den Rapport abstatten muste.

"Alle erforderliche Bau-Materialien famt benen nöthigen handwerksleuthen, Taglohnern, Fuhr-Anechten, Pferd, Fuhr-Geschirr und Fourages wurden von dem herrn Staatsrath von hamme angeschaffet, veraccordiret, angenommen, caffiret, abgebankt, und besorget.

"Er ließe einen besonderen Bau-Krahten nachst bey ber Residenz an den Rhein errichten; mit eignen angeordneten großen Schissen die Haustein von Trier abnehmen, und mit großen eignen Ponten die Mauerstein von allen Orthen, wo nur gute Steinbrüche anzutressen, herbensahren; einen Gips-Osen, eine Schneidmühl, mehrere Schmieden, und endlich eine große Schlosser-Bertstatt errichten, nahme von allen Orten Gesellen an, so daß ben Fortsesung des Baues die mehrste Zeit durch 130 Mäurer, 55 Zimmerleuthe, 50 Steinhauer, 120 Schreiner, 46 Schlosser, 10 Levendeder, 50 Beisbender, 4 Tapezirer mit 30 Beibeleuthen zum nähen, 25 Studaturer, 25 Laquirer, 6 Mahler, 200 Taglöhner, 45 Fuhr-Knecht und 80 Pferd beständig in der Arbeit und Bewegung waren.

"Befagter Staatsrath von hamme triebe bie Deconomie so weit, daß er 1785 Ruß aufkaufen, und diese durch viele Buben und Mädel aufkloppen, körnen und zu Ohlig schlagen ließe, um hierdurch dem Bauwesen bey dem Anstreichen einen Bortheil zu verschaffen; und damit die Rüßknöpper nicht selbsten die Lern verzehrten, musten diese während der Arbeit beständig laut sugen, wozu Ausseher angestellt waren.

"Schon waren die Jugmaschinen zu besehen, mit welchen man die schweren Stein, und sonstige Materialien auf das zweite und dritte Stockwert herauszoge. Erstere waren mit Getrieb von eisernen Rädern, diese wurden von Leuthen, und die andere Züge von Pferden gezogen.

"Das Baugeruft ware sehr koftspielig, und um ben ganzen Bau so umstellet und angebracht, daß man bis an bas britte Stockwerf die Saustein, Mauerstein und Speiß mit ben Pferden zusahren, und ganz gemächlich um bas ganze Gebäude geben konte.

"Bon Ungluder weiß man nur folgende: 2 Pferd fielen vom zweiten Stockwerf herunter, und blieben todt, ein Steinschiff, worin die untere große Säulen gelegen, gienge bei dem Krahnen zu Grund, woben 2 Leuthe beschädiget worden, ben Abgrabung der Wallen am Rossopf brachen 2 Taglöhner das Bein, dem 3ten, der ein Soldat, wurde das Bein verschmettert, woran er gestorben.

"Nun tame es noch auf eine Sauptfache an, und biefe beftunde in der herbepschaffung guten frischen Brunnwaffers, und hierzu wurde ber foftbare Bafferbrunnen bei Metternich auserfeben, und bem Sofbrunnenmeifter Rirn ber Auftrag gegeben, biefes zum Residenzbau zu leiten. Der Diftrict von dem Brunnen ju Metternich bis an die erfte Brunnenflub am Stadtpulverthurn enthaltet 40,000 Soube, und von bem Pulverthurn bis an die Residenz 2570 Schube. Das Waffer wurde in eisernen Röhren, jebe 5 Schuhe lang und 21/2 Boll im Diameter weit, geleitet. Diese Robren murben auf ber durfürftlichen Schmels ju Capn gegoffen; bie erfte Brunnenflube ber Metternich, die mehrere unterwege bagu aufgemauerte Bafferthurn, und enblich bas in bem Stadtpulverthurn errichtete Refervoir, wovon bas Wasser in die Residenz seinen Ablauf nimmt, find die herrlichste Monumenten, und fonnen nicht genug gerühmet und bewunderet werden. Go wie biefes toftbare und in Babrheit herrliche Bert Ihro Churfürftliche Durchlaucht, Bochtwelche es auf eigne Roften haben machen laffen, ber ber Nachwelt verewiget; eben fo große Ehr machet es bem Brunnenmeister Rirn, welcher als ein trierischer Eingebohrner ein so prächtiges Wasserwerf allein zu Stand gebracht hat. Seren haben auch benselben nach glücklich vollsendetem Werf zum Jugenieur-Hauptmann mit 100 Rthlr. Jusaß, sodann zum Chausses-Inspecteur mit 400 fl. Gehalt gnäbigst ernennet, und ihn mit der Exspectanz dieser Diensten aus seinen Sohn begnadiget, und nebst diesem noch auf eine in Marmor gehauene Inschrift auf dem Wasserthurn den Nahmen dieses vortrefflichen Wasserleiters einverleiben lassen. Diese Wasserseitung ware eins mit von den kostspieligen Stücken, so ben Bauwesen gemacht worden, und wird allzeit von allen durchpasserenden Fremden mit Berwunderung gesehen und gerühmet werden.

"Das erste, was an dem ganzen Gebände zu Stand kame, und fertig worden, ware die Reitschul; übrigens avaneirte das Bauwesen von Jahr zu Jahr, und während dieser Zeit wurde es von vielen höchsten herrschaften in Augenschein, genommen, worunter die vorzüglichste waren Ihro Churfürstliche Durchlaucht die verwittibte Frau Churfürstin von Bapern, Ihro Churfürstliche Durchlauchten von Köllen und von der Pfalz, Ihro Königliche Hoheiten der Herzog Albert mit Höchstihre Frau Gemahlin der Erzherzogin Christina, und Ihro Königl. Hoheit der Prinz Kavier. Selbst Ihro Kaiserl. Masestät Josephus IIdu, als Allerhöchstessehe den 29ten May 1781 dahier die Rheinbrud passirten, besahen von weitem das weitläusige prächtige Gebände, welches dazumalen zuerst in seinem ersten Stockwert da stunde, mit Berwunderung und Lobserhebung an.

"Ihro Churfürstl. Durchlaucht geruheten nun sehr oft in ber Woche ben Fortgang in Augenschein zu nehmen, und bie Sandwerseleuthen zur Beschleunigung auszumunteren. So wie das Gebäude seinen Fortgang nahm, eben so geruheten Serzuvon Tag zu Tag mehr darauf zu benten, wie ein solch prachtiger Pallast auch inwendig herrlich eingerichtet und meubliget werden möge. Zu dem Ende wurde der vornehme Rausmann Mennet von Strasburg anhero berusen, mit welchem der Accordither die kostbarke Tapeten geschlossen wurde.

"Bu benen Thur- und Fenfter-Beschlägen wurden die Debellen von Paris hergenommen, und von biefigen Gurtlern immer so schön, als wie in Paris, versertiget; wie bann auch ein Tapezirer aus Frankreich berufen worden, welcher die Zimmer meubliret, Better, Balbachin, Canape, Stühl und Sesseln zugezichtet hat; und weilen das ganze Gebäude unmöglich so gezschwind fertig werden konte, so brachte man es so weit, daß den Wovember 1786 in dem Hauptgebäude rechter Hand die Chursürstliche Appartements zur Bewohnung Sermi und einstweilen die obere Zimmer über den Chursürstlichen Wohnzimmern sur Ihro Königl. Hoheit der Princesin Cunegunde eingerichtet wurden, dergestalten, daß die drei Stockwerk rechter Hand, samt der Oeconomie-Intendance und allen zur Wirthschaft erforder-lichen Jimmern nebst den Stallungen fertig wurden.

"Ein seber wird eingestehen, daß die Aufführung eines so prächtigen Residenz-Schlosses allein für die Zeiten eines solchen Regenten übrig geblieben, welcher von einem Königlich Pohlsnischen und Chursächsischen Saus entsprossen, mit vielen ansehnslichen und reichen Bischhümern versehen, und wegen dem mit allen mächtigsten und größten Säusern so naben Blutsband unsendliche Ressourcen besitzet.

"Belden Antheil hieran besonders Ihro Churfürstliche Durchtaucht die verwittibte Frau Churfürstin von Bapern, Serm geliebteste Frau Schwester, genommen haben, erhellet hierab, daß Söchstoieselbe eine von Söchstihro eignen Hand versertigte Tapete, wovon der Grund weiß, und alles mit färdigem Band im
seinsten Geschmad gestickt, samt benen Ueberzügen zu Stähl und
Canapen hierzu verehret haben. Ein ameublement, welches von
königlichem gusto. und wahrhaft verdienet hat, daß das Zimmer, worinn diese Tapete ausgehangen, für das baprische Cabinet erkläret, und selbiges mit dem prächtigen Tresor, samt
benen Armleuchtern, welches Serme bei Gelegenheit der Consecration in Bonn von Ihro Churfürstl. Durchlaucht von Cöllen
zum Andenken erhalten haben, ausgezieret worden.

"Ihro Churfurfil. Durchlaucht, Sochstwelche nicht allein bie geschwinde Ausführung bes ganzen Residenz-Schlosses am Berzen hatten, sondern auch gern gesehen, daß die innerliche Einrichtung und Meublirung an der Pracht mit dem außerlichen übereinstim-

men mögte, worzu unendliche Summen Gelbs erforderlich waren, die in so geschwinder Zeit nicht so leicht herbenzuschaffen; geruheten dahero von dem Bischthum Augsburg 200,000 fl. und von dem Fürstenthum Elwangen 100,000 fl. aufzunehmen, und hingegen die Dohm-Capitulen zu bevollmächtigen, von denen fürstlichen Cameral-Renten in Zeit von 5 Jahren diese Anlehen wieder abzutragen.

"Aus biefer anäbigften Berfügung ift abzunehmen, wie febr Serm am Bergen gelegen, ben einmal gefaften Entidlug und entworfenen Plan ju Stand ju bringen. Bochflibro Standbaftigteit und selbstiger fleißigen Aufsicht, wie nicht weniger bem unermudeten Beftreben bes herrn Miniftre Freyhrn. von Duminique, welcher allzeit bie weiseste Borficht genommen, bie Bau-Raffe in Rraften zu erhalten, fobann bem ungemein großen Dienft-Gifer bes herrn Reisemarschall Frephrn. von Thunefeld, welcher bie Einrichtung bes Innerlichen und bas Ameublement mit unbeschreiblicher Dube beforget hat, woben besonders die Eintheis lung und Einrichtung ber Sof-Deconomie ein Meifterftud genennet werden muß; diesem allem bat die Nachwelt bas Dasenn einer fo berrlichen Residenz zu verbanten. — Und in Babrbeit, wer folte wohl glauben, daß ein fo weitläuftiger und toftbarer Dallak in Beit von 9 Jahren batte ju Stand gebracht werben tonnen ? ein Pallaft, ber an ber prächtigen außerlichen Façabe fowohl, als an ber innerlichen foftbaren Einrichtung und bem geschmadvollen Affortiment bes Ameublements alle Chur- und fürftliche Refibengen übertrifft. Bablet man nun biergu bie foftbare Brunnen-Leitung, und bie vor einigen Jahren erbaute durfürftliche Waffer-Jacht, welche über 40,000 fl. gefostet bat, fo wird man nicht genug die herrliche Monumenten verwunderen fommen, fa ohne bie Infdriften und gesicherte Rachrichten bie Rachwelt in 3weifel fegen, ob es möglich, bag ein Churfack von Trier folche berrliche Denkmähler habe ju Stand bringen fonnen.

"Als nun Ihro Churfürftl. Durchlaucht im Jahr 1796, anfangs bes Mays, das Luftschloß zu Schönbornsluft bezogen, so entschlossen sich Höchstefelbe, allba die angenehme Saffen

und so lang zu verbleiben, bis dahin die neue Residenz fertig, und von Schonbornsluft aus sogleich bezogen werden konnte.

"Gleich nach ber Abreis aus dem Thal sienge man an, das alte Schloß sowohl als den bishierhin von Serm bewohnten Dicasterialbau zu demeubliren, und alles, was noch brauchbar, in die neue Residenz zu transportiren.

"Die uralte Meubles, Tapeten, Commoden und bergleichen, so nicht mehr nach heutigem Geschmad, wurden nicht herüber gebracht, sondern sollen zu einer andern Zeit zur öffentlichen Bersteigerung ausgesetzt werden.

"Ihro Konigl. Sobeit die Princesse Cunegunde begaben fich im Junio nach Effen, und tamen im October wieder gurud.

"Serme reiften Söchfihro Frau Schwester bis Bonn entgegen, und kamen den zweiten Tag hernach mit einem so heftigen Catharren zuruck, welcher sehr bedenkliche Folgen hätte haben können, wenn sich nicht die Natur selbsten geholsen hätte. Söchstoleselbe bekamen einen Ausschlag an den Rund, der sogar die Zung mit angegriffen, und hierdurch wurde das Uebel in G Tagen gehoben.

"Zu bem feperlichen Einzug in die neue Residenz wurde nun der 23. Nov., als an dem Sermi höchsten Rahmenstag, fest bestimmet.

"Um biesen Einzug mehr zu verherrlichen, wurde ber versehrungswürdige 86sährige Greis, Hr. Weybischof von Hontheim ersuchet, auf selbigen Tag zur Lieben Frauen das hohe Amt zu halten, und das Te Denm zu intoniren. Bu gleicher Zeit ließen Serma an die Hof-Aemter ein Reglement ergeben, nach welchem der Einzug gehalten werden solte. Die Hof-Aemter tratten daher den 12ten October bey dem Hrn. Obrist-Cammerer zusammen, und seder wurde nach dem Reglement angewiesen, und Extraetus mitgetheilet.

"Beilen nun die hof-Rirch in ber neuen Residenz noch nicht fertig, so wurde einsweilen die Carmeliter-Rirch von Serme, zur hof-Rirch bestimmet, und zu bem Ende barin ein Dratorium für hochstoleselbe errichtet, auch oben bey ber Orgel einige Bimmer für die hof- Musique zurecht gemacht; sodann wurde am Creup-Gang gur Straß zu eine Pforte aufgerichtet, mit einem Ueberbach, um troden aussteigen zu konnen.

"Den Iten August wurde schon zum erstenmal die ewige Hof-Andacht darin gehalten, welcher Sermu mit gesamter Hof-staat bevgewohnet haben.

"Auf unterthänigstes Anstehen des herrn Oberamtmann Frenherrn von Burresheim und des Stadt-Magistrats zu Rosblenz geruheten Serma den prächtigen marmornen hohen Altar samt beiden Reben-Altaren aus der alten Hof-Rirch in die hiessige Lieber Frauen Kirch zu schenken, welche sogleich auch darin ausgerichtet worden. Abermalen ein herrliches Andenken, welsches den höchsten Gutthäter in dieser Kirch verewigen muß. Diese 3 kostdare Altare haben der Höchstelige Churfurft Johann Philipp in der Hof-Kirch errichten lassen, und kosteten 10,000 Rthlr.

"Damit nun auch die neue Hof-Capelle in der Restdenzihre determinirte Bestimmung erhalten möge, so geruheten Serunter dem 30ten October 1786 p. Rescriptum clemmum diese zu einer PfarreRirch zu errichten, und den Hof-Caplan Berschens zum Hof-Pfarrer, und die Hof-Caplans Arnoldi und Denier zu dessen Gehülsen gnädigst zu ernennen, auch ersterem die Collation darüber gnädigst aussertigen zu lassen.

"Borzüglich verbienet auch dahier die Einrichtung des neuen Dicasterialbaus angerühmet zu werden. Im Jahr 1784 wurde das zeitherige Seminarium und Waisenhaus, welches vom Churssürsten Franz Ludwig Söchstseeligen Andenkens erbauet worden, zu dem Dicasterialbau bestimmet. Die herrliche Lage, besonders wegen der Nähe der chursürstlichen Residenz, der große Raum in dem Gebäude, die gute Gewölber, und die Solidität des ganzen Gebäuds selbsten gaben hierzu den Anlaß. Dieses schone Gebäude wurde dahero zu Fassung aller Dicasterien, samt denen darzu gehörtzen Archiven und Canzlepen mit sehr ansehnlichen Kosten aus herrelichste und so geschwind eingerichtet, daß schon im Jahr 1786 sämtzliche Dicasterien ihre Sessionen darin zu halten im Stand waren.

"Der hofwerkmeister Wirth hatte hierüber die Besorgung, und man wird wenige bergleichen prächtige und wohl eingerichtete Dicasterial-Gebäude gesehen haben. "Das Seminarinm wurde einsweilen in die alte hofrichteren auf der Danne verleget, allwo auch das Officialat ober Confiderium seine Raths-Zimmer angewiesen bekommen hat.

"Das Waisenhaus wurde in den alten Hof im Thal, wo die Pagerie war, transferiret, und das Zuchthaus einsweilen in das Gebäude bey dem Ochsenthurn verleget, allwo hierzu solch schöne Einrichtung getroffen worden, welche den allgemeinen Beyfall erhalten hat.

"D! wahrhaft herrliche und hochftnügliche Borkehrungen, welche die Nachwelt der landsvätterlichen Sorgfalt Sermi, und der unermüdeten Berwendung des hrn. Ministre allein zu verbanken hat.

"Endlich nahete ber zum seperlichen Einzug bestimmte 23te No-

"Den 18ten wurden alle Handwerksleuthe und Taglöhner bey dem Bauwesen abgedanket, und das ganze Bauwesen eingeskellet; nur die Steinhauer ließe man mit einigen hierzu nothigen Taglöhnern in der Arbeit, weilen diese noch mit denen an den Reben-Gebäuden erforderlichen Treppen nicht fertig waren. Auch die Schlosser-Werkstatt wurde noch beybehalten, um die bereits angefangene eiserne Stangetten auf der Ringmauer des Vorhofs auszumachen.

"Ein Theil der Fuhrpferden wurden schon am End bes Octobers, und ber Refte ju End bes Novembers verfleigert.

"Um nun von den neu erbauten Privathäusern Erwähnung zu thun, so wurden im Jahr 1786 allen zum Bauen Lusttragens den die savorabelste Bedingnisse durch die Zeitungen und das Robsenzer Wochenblatt bekannt gemacht. Es meldeten sich auch gleich Biele, so um Anweisung der Pläte gebethen; allein nur folgende brachten ihre häuser noch in das Dach im Lauf des 1786ten Jahrs: nemlich der Hofrath und landschaftlicher Syndicus de Lassault, welcher ein schönes Hauß Rr. 1029 gleich rechter Hand vor der alten Schanzenpforte erbauen ließe; gegenüber sienge der Herr Hofrath und Cammer-Director Linz einen Bau an; er brachte aber nur in obbesagtem Jahr die Fundamenten zu Stand, und schasse die erforderliche Baumaterialien bey. Neben dem Hof

rath de Laffaulr baute ber Stadtschreiner hilgert ein Hauß, Ar. 1030 und brachte es in ber Geschwinde so weit, daß er schon Michaelistag selbiges bewohnet hat; er ware also ber einzige und ber erste, so sein Hauß in diesem Jahr zu Stand gebracht hat, und als seine Frau am 7. November mit einer Tochter entbunden worden, so unterstunde er sich, Ihro Königl. Hoheit die Princesse als zum ersten in der neuen Clemens-Stadt gebohrnen Kind zur Gothe zu bitten, welches Höchstieselbe ihm auch gnädigst gewähret haben. Dann brachten der Monsieur Grand und der Schösen Hörter (Trierischer Hos) aus dem Thal ihre Häuser in das Dach, woben es auch für dieses lausende Jahr sein Bewenden hatte.

"Ihro Churfürftl. Durchlaucht und Ronigl. Sobeit gerubeten fcon ben 20ten November nachmittags Schonborneluft zu verlaffen, und fich berein in die neue Resident zu begeben, und allda incognito zu verbleiben. Bu biefem Enbe wurden fogar bie Cammerherrn vom Dienft bis auf ben 23ten bienftfrey gelaffen; Ihro Churfurfil. Durchlaucht geruheten jedoch ben 21ten ber Belellicaft bev bem Berrn Landbofmeifter Graf von Reffelftatt, und ben 22ten jener bey bem Berrn Dbrift - Cammerer benguwohnen; woben fich ben 21ten in ber Gefellschaft ben bem Grn. Graf von Reffelftatt zugetragen bat, bag auf einmal 9 Bagen mit Poft- und Lehnpferden von Trier angelanget find, worin ber verebrungewürdige Berr Weybischof von Sontheim mit benen Berrn Dobindechant Freyberrn von Rerven, Chorbischof Graf von Balberdorff, Dobmberen von Reffelstatt, und Dablberg, sobann bem Brn. Geheimen Rath und Stadtichultheiß Reuland, und feche vom Ober = Erzstift beputirten Landständen angefommen. herrn haben fich unterwege begegnet, und verabrebet , gur Ehr bes wahrhaft verehrungswürdigen 86fahrigen Berrn Beybifchofe ausammen zu bleiben, und einen Ginzug in die Stadt zu balten, wie bann auch alle Bagen ben Berrn Berbifchof bis an ben Bilben Mann begleitet haben, allwo von Sof aus für ibn bas Quartier angewiesen worden. Gine Begebenheit, die gewiß biefe Epoche verherrlichet, und allen Benfall erhalten bat.

"Den 22ten Abends in der Gesellschaft bey bem herrn Dbrift-Cammerer hatte der herr Beybischof die Gnade, Ser-

aufzuwarten. Es waren allba 13 Spieltisch, und die Gesellschaft wegen den vielen Fremden sehr brillant.

"Den 23ten November fruh 7 Uhr wurden 100 Canonen gelofet, und in allen Strafen fabe man einen großen Bufammens lauf aller Leuthen, befonders von dem Land.

"Um 9 Uhr zoge bas ganze Regiment unter Commando bes herrn Obrift von Weng in ben neuen Schlosthof; und bas Jäger-Corps an die Lieber Frauen Kirch.

"Um 10 Uhr fuhre die Sofftaat nach Sof.

"Gleich hierauf erklarten ber herr Obrift-Cammerer ben zeits herigen Cammerherrn herrn Condirector von Rerpen zum Ges heimen Rath.

"Das Regiment paradirte nicht, sondern ftunde nur im Gewehr, und die Leibgarde ware unter Commando des hrn. Obrift von Wiltberg mit Standart und Paufen.

"Um halb 11 Uhr geruheten Ihro Churfürstl. Durchlaucht fämtliche herrn Officiers zum hand-Ruß zu laffen; nach biesem bie ganze hofftaat, nemlich bie herrn Ministres, Geheime Rathe und Cammerer.

"Etwas vor 11 Uhr melbete man, daß Ihro Churfürftl. Durchlaucht von Cöllen mit der Jacht zu Wasser schon wirklich an der Rheinpforte angelanget, weilen aber Söchstdieselbe Sermo mostro geschrieben und gebetten hatten, sich seinerwegen nicht zu geniren, sondern zu erlauben, daß Sie nur zu Mittag hier sein dörsten, so geruheten Sermu noster den Cämmerer und Deutschherrn von Dienheim zum Dienst bep Ihro Churfürstl. Durchlaucht von Cöllen anzuweisen, und um 11 Uhr sich zur Lieber Frauen Lirch zu erheben.

"Gleich ben bem Eintritt in ben Wagen und während bem Zug wurden abermal 100 Canons losgefeuret. Der Zug ware folgender:

"Ime ber Reissourier, worzu man den hof-Musicum Maring angestellet hat. Nach diesem des herrn Obermarschall Freyherrn von Boos zweysigiger Wagen, worin die herrn Cammerer von Bepffel und von Ahr sagen. Ihre Bedienten giengen vor dem Wagen mit entblöstem haupt.

"24 ber 2fipige Wagen bes herrn Obrifi-Cammerer, worin ber herr Cammerer von Schmidburg, und ber herr von Zand, Amtmann zu Liffingen.

"Jie der 2fitige Wagen bes herrn Ministre Freyherrn von Duminique, worin die Cammerer von Sedbesdorff und von Efc.

"4" ein hofwagen, worin die Cammerer Bolfgang von Rolb und von Landenberg.

"& ein hofwagen, worin die Cammerherrn vom Dienft Freyherrn von Geismar und von Sad.

"6" ein Hofwagen, worin die Geheime Rathe von Kerpen, Obersägermeister von Trott, Hofrichter von Clodt und Oberamtmann zu Camberg Freyherr von Schus.

",77 ein Hofwagen, worin ber herr Obermarschall Freyberr von Boos, herr Erbmarschall Graf von Elt, herr Bice-Obermarschall Graf von Leiningen und ber herr Garben-Obrift von Wiltberg.

,,82 ein hofwagen, worin ber herr Ministre und ber herr Obrist-Cammerer.

"Endlich der Hoffourier mit 60 Hofbebienten, in Churfürft. Staats-Livrée, worauf der große rothe Staats-Wagen mit 6 Pferden folgte, worin Ihro Churfürftl. Durchlaucht und Ihro Königl. Hoheit geseffen; diesem folgten die Edel-Knaben mit Hofmeister, Präceptor, Stallmeister, Bereuter und dem Exercitiens meister, die Churfürstliche Cammerdiener, Cammer-Portier und Cammerlaquayen, sodann die Churfürstliche Leibgarde.

"hinter bieser ein hofwagen, worin die hofdame Freylein von Nauendorff, und herr Obrist-hofmeister von Ihro Konigl. hoheit, Graf von Cichold. Den Schluß machte ein Reserves Wagen.

"Der Zug gienge durch die Neuftadt über ben Parade-Pias, bem Plan vorben nach Lieber Frauen.

"Die Dohmherrn fuhren voraus bahin, und so auch wieber nach bem Gottesbienst für sich allein gurud.

"Die Gesandten wohnten bem Gottesdienft nicht ben, eben so auch ber herr Landhofmeifter Graf von Reffelstatt, welcher wegen schwächlicher Gesandheit nicht in bie Rirch zu geben pfleget.

"Der herr Erbmarschall Graf von Els, welcher zugleich Kaiserl. Königl. Geheimer Rath und Churmannzischer Obriftskallmeister ift, machte mit dieser Condition die Cortege mit, daß er als Erbmarschall nicht dem herrn Bice-Obermarschall Grafen von Leiningen weichen könnte, er saße dahero auch in dem Bagen oben linker hand ben dem herrn Obermarschall Freyherrn von Boos.

"In der Kirch waren oben an den aufgesperrten Communiscanten-Banken die beide Stifter St. Castor und St. Florin, ausschlieslich deren Vicarien wegen Enge des Raums. Bor dem hohen Altar stande der Bethstuhl für Ihro Churfürstl. Durchslaucht und Königl. Hoheit.

"Dahinter auf beiden Seiten waren 4 Banke für die Hofbame von Nauendorff, für die Dohmherrn, für die Churfürftl. herrn Ministres, hosptaab, und zwei Cammerherrn vom Dienst. Die Treppe herunter auf beiden Seiten waren die Churfürstliche herrn Geheime Rathe, Cammerer und hos-Cavalliers.

"Unten in ber Rirch recht= und linfer Sand maren die erfte Bante für bie Berrn Landftande, und bie übrige Bante für fämtliche Dicafterien. Die 2 Cammerportiers, Sebaftian und Mansfirfd, ftunden an ber Rirchentbur, und führten alle herrn an die angewiesene Plage. Die Barbe ftunbe unten an ber Rird. Die Rlofter-Geiftlichen in corpore an ihren gewöhnlichen Plagen; oben auf beiben Dudfalen ber Stadt = Magiftrat. Als nun alles in ber Rirch in ber Ordnung ware, hielten ber herr Bepbischof von Sontheim das hohe Ambt, und intonirten nach biefem bas Te Deum, worunter abermalen 100 Canons losgefeuret, und alle Goden geläutet worden. Gin feber verwunderte fich, bag ein nun in bas 87te Jahr eingetrettener fo venerabler Greiß noch fo gut und verftandlich gefungen bat. Der Berr Obermarschall Frepherr von Boos batte bie Attention für ben herrn Beybischof, in ber Sacriftie ben Chocolat bereit balten ju laffen, welchen er nach bem Gottesbienft mit großem Bergnugen auch angenommen bat.

"Der Bug gienge nachhin wieder in seiner ersten Ordnung jurud nach ber Restoenz. Die gange Burgerschaft und Studenten

paradirten in Reihen durch alle Struffen, welche der Zug paffirte, und es ware ein allgemeines Judel- und Bivatrufen, und mehr als 12,000 Fremde in der Stadt. Roch nie hat man zu Koblenz einen solchen Zulauf von Lenthen gesehen.

"Bahrend bem To Donm machte bas Regiment im Schloss bof bremmal eine Generalbecharge.

"Als nun Ser-" in der Residenz abgestiegen, und hinauf cortegiret worden, kamen Ihro Churfürstl. Durchlaucht von Collen Sochstenselben in der oberen Antichambre entgegen; beibe höchte Berrn embrassirten sich aufs freundschaft- und zürtlichte, und retirirten sich eine Beile, bey welcher Gelegenheit Ihro Churfürstl. Durchlaucht von Collen die Einrichtung der Jimmer in Augenschein nahmen; höchstolieselben waren in Kragen und Mantel, und mit dem kostdarstem Geschund behangen.

"Hiernach tratten die hochfte Berrschaften wieder hervor, und bie Audienzen nahmen ihren Anfang. Diesen wohnten auch Ihro Churfurftl. Durchlaucht von Collen bey dem Camine ftebend bep.

"Die erfte, so ben eröffneten beiden Thuren Audienz erhielten, waren die zwen herrn Dohm-Capitularische Deputirten, herr Chordischof Graf von Balderborff und herr von Frankenkein.

"Ztens bie von der niederrheinischen Reichs-Ritterschaft Deputirte, herr Condirector von Kerpen, und herr Ritter-Rath Graf von Reffelftatt.

"3tens die Ober- und Rieder-Erzstiftische geiftliche und weltliche Landftands-Deputirte, wobey fr. Geheime Rath und Official von Sontheim die Anrede bielte.

"Atens die Deputirte von der Universität von Trier, wobes fr. hofrath hellbronn die Anrebe gehalten.

"Stens die Churfürstl. Conferenz, bestehend in dem herrn Miniftre Frepheren von Duminique Ercellenz; herrn Geheimen Rath und Official Bed, hrn. Geheimen Rath Mähler und hrn. Geheimen Rath hügel, wobey der herr Ministre eine kurze, jesoch sehr bundige Anrede gehalten.

"Gtens bie Churfürftl. Regierung mit bem Reviforio.

"Itens bas Consistorium.

"Stens die bepbe Stifter von St. Caftor und St. Florin.

"Itens bas Sof-Gericht.

"10tens die Bof=Cammer.

"11tens fämtliche Professores mit bem Grn. von Dahlberg.

"12tens bie Doctores in corpore.

"13tens der Stadt-Ragistrat zu Roblenz, wobey Hr. Dbrik-Cammerer als Oberamtmann vorangienge. Hier hielte der Hofrath und Stadtschreiber Burmer eine ungemein schöne Anrede, sowohl an Ihro Churfürstl. Durchlaucht als an Ihro Königl. Hoheit die Princesse, welche wegen schönstem intrepiden Bortrag und auf die dermalige Epoque angepaste unverzleichliche Bindung den höchsten und allgemeinen Beysall erhalten hat, wovon Ser-Höchstelbst bey der Danksagung eine Abschrift gnädigst anverlangt haben, welches hier zum besonderen Ruhm des Herrn Hofrath Burmer angemerkt worden.

"14tens die Churfürstliche Intendance von der Rusique, mit den übrigen Officianten und Landbeambten.

"Rach diesem giengen die große Audienzen an für ben Raisserl. Königl., Raiserl. Ruffischen und den Hollandischen herrn Gefandten, den alten herrn Fürst von Neuwied, seinen Erbprinzen und Enkel; den jungen Fürsten von Dettingen-Spielberg, den Raiserl. Königl. herrn Geheimen Rath von Martini, sämtliche übrige Dohmherrn und fremde herrschaften; während diesem samleten sich die Dames, und wurden um 2 Uhr alle vorgelassen. Serme geruheten höchstselben denen Dames ihre neue Appartements zu zeigen.

"Um halb 3 Uhr wurde zur Tafel gepaucht, und nachdeme biefe serviret, zeigte ber herr Obermarschall mit bem Staab die Speifen an, worzu voraus mit Billets die Paaren gezogen wurden.

"Ihro Churfurfil. Durchlaucht von Collen hatten zu ihrem. Paar Ihro Königl. Sobeit die Princesse, und Sorme die junge Comtesse Clara Lies von Kesselskatt.

"Die Tafel ware von 120 Couverts, wie sie in der Lifte verzeichnet.

"Der herrliche Saal, obicon er nur in Gil und bloquirter fertig, erhielte jedoch allgemeinen Benfall.

"Bährend der Tafel ließen sich ben der ersten Tracht Pauden und Trompetten, und ben den übrigen die blasenden Instrumenten hören.

"Alles, was bey biefer Saison an Wildprett und raren Speisen und Gemuser nur immer anzutreffen, ware mit benen allerbeften Sorten von Beinen im Ueberfluß allda, wobey bessoubers ber 100jährige Rhein- und Moselwein gerühmt worden.

"Nach ber Tasel wurde der Cassée eingenommen, und um 6 Uhr sienge im großen Saal das Appartement an; der Saal ware mit 9 Lustern und 24 doppelten Wandleuchtern beleuchtet; es waren in allem 14 Spieltische.

"Um halb 9 Uhr beurlaubten sich Ihro Churfürstl. Durchlaucht von Cöllen, und reisten wieder in ihrer Jacht nach Bonn ab, wornach sich alles nach Hauß retiriret hat.

"Um halb 11 Uhr sienge ber Freybaal an, welchen bie Stadt bey dieser frohlichen Begebenheit in ben 3 Reichstronen en masque gegeben hat, worzu ber herr Obristammerer als Oberamtmann die Billets ausgetheilet, und zwar an ber Zahl an 600.

"Auf bem Baal wurde gratis Thee, Mandelmilch, Limonade und Confect in Ueberfluß ausgegeben. Der Baal hat bis früh 6 Uhr gebauret. Auch wurde allen Wirths= und Gaftgebern erlaubet, die Nacht hindurch Spiel zu halten, hieben wurde solche Borsicht von der Polizen genommen, daß nicht die mindeste Unordnung entstanden.

"Dieser benkwürdige Tag ift also mit allgemeinem Jubel und Zufriedenheit angesangen und beschlossen worden.

"Um biesen so glorreichen Tag noch mehr zu verherrlichen, und mit Churfürstlichen höchsten Gnaden und Wohlthaten zu verewigen, geruheten Ihro Churfürstliche Durchlaucht selbigen Tag 32 Gefangene frey zu entlassen, und durch vertraute Sande 1200 Gulden unter die Bedürftige in der Stadt, und 800 Gulden unter die Armen im Thal, und nebst diesem noch den Geswinn von 800 schönen Kupserstichen, woraus die wohl getrossene Bildnis Sormi und unten das neue Residenzsschloß gezeichnet stehen, den Armen im Thal gnädigst zusließen zu lassen.

"Bon biesen Rupferflichen geruheten Serme auch jedem bey Sof Anwesenden einen gnädigst mitzutheilen.

"Jur Bezeugung ber höchften Jufriedenheit über bas Bauwesen geruheten Ihro Churfürstl. Durchlaucht selbigen Tag bem
herrn Reismarschall von Thüneseld eine kostbare Uhr, und bem
herrn Staatsrath von Hamme eine mit Brillanten besetzte Tabatiere mit 3000 fl. an Gelb, sodann allen Meistern von den
handwerkern, als nemlich dem Schreinermeister Ruhn 100 Ducaten, und benen übrigen jedem ein paar silberne Leuchter zum
gnädigsten Andenken zu schenken.

"Serme wolten auch bem herrn Ministre Freyherrn von Duminique ein ansehnliches Prafent machen, welcher sich aber solches verbetten, und hiedurch seine reine uneigennütige Devotion an Tag zu legen beeiferte.

"Den 24ten November, Mittage 12 Uhr ware Antichambre. Serm" geruheten zuerft bie Parole, sobann benen fünf Stabthauptmannern von ber Burgerschaft, welche mit ihren Schärpen über bie Schulter hangend erschienen, die Audienz zu ertheilen.

"Dann wurde von bem herrn Obriftsammerer angebeutet, baß fünftig alle Sonn= und Donnerstag Mittags 1 Uhr große Antichambre seyn solle.

"Alle anwesenden Fremde mit einem Theil der hiefigen Rosblesse, wie auch die Herrn Prälaten von Siegburg, Laach und Rommersdorff, nehft einigen hiesigen Staabs-Officiers wurden bep Hof zur Tasel eingeladen. Solche ware zu 75 Gedecken, und die Austern und raresten Sees und grünen Fische im Ueberstuß vorhanden.

"Abends 6 Uhr ware im großen Saal Academie, wo eine schone Eftrade dafür aufgerichtet gewesen.

"Alle Dicasterien wurden mit ihren Weibern und Kindern darzu invitiret. Es waren aber sehr wenige von diesen erschienen, aus Ursach weisen sie prätendiret, daß die Officiers ihnen nicht vorsigen sollen. Serme haben ihr höchstes Missallen hierüber durch ein Billet von dem herrn Ministre dem hrn. Eschermann als Canzley-Directoren zu erkennen gegeben, und eben hierdurch entstande eine allgemeine Gährung.

"In der Academie wurde vor allem eine Cantate auf den Einzug Ser-" in die neue Residenz gesungen, welche von dem berühmten hrn. Müller, Lehrer der Dichtfunst im t. f. Theressand zu Wien verfaßet, und von dem hurfürstl. Capellen-Weisster hrn. Sales in Musique geset worden. Dieses erhielte den höchsten und einen allgemeinen Bepfall. Nach diesem Cantate siengen die Concerts an, woben sich mehrere Virtuosen mit allgemeiner Zufriedenheit hören ließen.

"Während der Mufique wurden Rafraichissements an Gefrornes, Mandelmilch und Limonade umgetheilet.

"Um 9 Uhr retirirten sich die höchste herrschaften, und alles fuhre nach hauß.

"Der Borhof und Weg bis an die Stadt ware mit Pechs franzen beleuchtet.

"Diefen Abend ware Baal masqué in ben 3 Reichstronen, wovon ber Profit bem Armen-Sauß zufließet.

"Den 25ten November ware abermal halber Galla; um 1 Uhr Antichambre; die Tafel ware im großen Saal zu 55 Gebeden, und des Abends groß Appartement, — und hiermit beschlossen sich die große Feyerlichkeiten.

"Der k. k. Gesandter Herr Graf von Metternich gabe bie 3 Tag hindurch große Soupes.

"Auch die Judenschaft wolte an dieser Feyerlickeit ihren Anstheil nehmen, gestalten sie am 23ten Novemb. in aller Frühe ber der Ankundigung des Einzugs folgende Psalmen auserwählet, und sie durch ihren Rabbiner in der Synagoge mit der innigsten. Andacht bei ihrem Morgengebeth eingeführt haben; nemlich Psalm 21, 24, 48, 61, 63, 72, 85, 121, 127, 150, 134, 100, und sodann am 24ten Abends das gewöhnliche Sabatliche nebst mehr verschiedenen Gebethern für die langdaurende Regierung Sert in der Synagoge mit verschiedenen Instrumenten, und vom Obervorsinger abgesungen haben.

"Den 28ten hatte auch die Jubenschaft die bochte Gnad, Serm in einer besonderen Audienz durch die barzu Deputirten ihren unterthänigsten Gludwunsch abzulegen. Ihro Churfurfil. Durchlaucht haben nicht nur biefen Bunsch in bochften Gnaden

aufgenommen, sondern auch die Deputirten, Rahmens Gondersheim, Niederergfifftischer Landrabbiner aus Frankfurth, Joseph Feift, Churfürfil. hoffactor, und Bar Gers, jum handlug gelagen."

"Am 17. Feb. 1787 langte die Rachricht von dem am 15. erfolgten Ableben bes Fürft-Bischofs ju Regensburg und gefürfteten Probftes ju Ellwangen an; ber Sof legte fur 3 Monate Trauer au, und ber Rurfürft, welcher feit 1777 als Coabfutor bie Regierung bes Stiffts Ellwangen übernommen batte, feste biefelbe als gefürsteter Probst und herr ju Ellwangen fort. 27. Feb. wurden die feverlichen Erequien in der einsweiligen Soffirche ben ben P. P. Rarmeliten gehalten." Aus Thal-Chrenbreitstein wird ben 10. Jun. 1787 gefdrieben: "Der heutige Tag war für und ein Tag allgemeiner Freude. Auf eine vorgangige Ginlabung ber biefigen Schutengefellicaft, verfügte ber Rurfürft gegen Abend fich in ben Dublengrund, wo nach bem Bogel geschoffen wurde, und wo die Thaler Burgerschaft ein prachtiges Dabl fur benfelben unter einem großen Belte bereitet Die romantische Gegend, bie ben naben Beiber umwogenbe Menschenmenge, bie vielen Schenktische, ber icone Abend luben zur Freude ein, welche ploglich in Jauchzen übergieng, als ber befte und leutseligfte Fürft felbft den Bogel herunterfcog. Das jest bemfelben gebotene Ehrenzeichen eines Schugenfonige überreichte er bem vorigiabrigen Schutenfonig, fedte aber ben ibm bargebotenen Blumenstraug auf ben Sut. gieng ber Fürft in Mitte bes Buges, von Damen und Cavalieren bes hofe, ber Schugencompagnie, ber turfischen Mulif und von ungabligen Menichen, bie ein unaufhörliches Bivat ertonen liegen, begleitet, über bie fliebende Brude nach ber neuen Residenz, wo ihm unter breymaligem Abfeuern ber Boller und ber Gewehre, jum Abschiebe ein wieberholtes Bivat gebracht murbe." 20. Jul. trafen bie General-Gouverneure ber Nieberlande, bie Erzberzogin und ber Bergog von Sachsen-Tefchen, in Begleitung bes Aurfürften von Coln zu Kärlich ein. Am andern Tage sette bas bobe Chepaar bie Reise nach Wien fort, als wohin basselbe berufen worden, um bem Raifer über ben bedenklichen Austand ber Rieberlande ju referiren. "Am 31. Jul. traf ber

Rurfürft, in Gefellichaft bes Miniftere von Duminique, ju Bert. rich ein, wo er die burch feine Freigebigfeit erweiterte Babeinrichtung besichtigte. Er batte bie Quellen neu faffen, und in 14 abgesonderte, einfache ober doppelte Babftuben leiten, Sauser bauen . Alleen pflanzen und bie angenehmften Spaziergange antegen laffen, und fo aus feinem aerario jum Rugen ber bedrangten Menschheit eine Summe von 40-50,000 Rthir. verwendet. Der eble Aurft wurde bei feiner Anfunft von ben Rurgaften mit bem Gefühle bes gerührteften Dantes, und von ben babin geftrom. ten Ginwohnern ber naben Ortschaften mit bem lauteften Jubel begrüßt. Er ftiftete ein neues Denkmal seiner Sorge um biese Babeanstalt, ba er bemfenigen, ber ein neues Saus von 30 Bimmern mit allem Bubebor und binlanglichen Bewirthungseinrichtungen bort ankegen murbe, nicht nur einen freien Plas und alles bagu erforberliche Baubolg, fonbern noch eine Gratification von 2000 fl. jusagte. Das Mittagemahl nahm ber Rurfurft in dem offenen Gartenfaal an einer Tafel von 18 Gededen, wozu ber Dombechant und Statthalter zu Trier, von Rerven, ber Pralat von Springirebach, und mehrere Rathe und Officiere gezogen wurden. An bemfelben 31. Jul. Rachmittage balb 3 Uhr, wurde unter bem Jubel ber Menge bie Rudreise nach Coblenz angetreten. Am 23. Nov. (an bes Rurfürften Ramenstage) wurde von der Bobmiden Gesellicaft in dem neu erbanten Komödienhause in der Clemensftadt mit der Oper: die Ents führung aus bem Serail, die Buhne jum erftenmal eröffnet, am 27. Nov. in bem Theaterfagl ber erfte Bal masque gegeben.

"Am 20. Januar 1788 trafen die Erzherzogin Christina und ihr Durchl. Gemahl auf der Rückreise von Wien hierselbst wiesder ein. Am 21. besuchten sie das Schauspiel. Am 22. war Tercle bei hof, am 23. Afademie, nach welcher die hohen Giste, in Gesellschaft der Prinzessin Cunigunde den öffentlichen Ball mit ihrer Gegenwart beehrten. Am 24. sesten sie ihre Reise sort. Am 13. Juni kam der Kurfürst von Mainz unter dem Ramen eines Grafen von Königstein und unter Verbittung alles Teremoniels, von Oberlahnstein, wo er übernachtet hatte, hier an, wo er dem Kurfürsten von Trier einen Besuch abstattete,

und Abends nach Oberlahnstein zurücksuhr. Dort von letterm abgeholt, kehrte berselbe am 14. nach Coblenz zurück, wo er bei Hofe dinirte, die prächtige kurf. Leibsacht besah, Abends einem Cercle bei Hrn. von Büresheim beiwohnte, und dann wieder nach Lahnstein abreiste. Um die Mitte Decembers wurden auf Besehl des Kurfürsten die so berüchtigten, zwischen Obers und Operspay bei der Schrottel gelegenen Steine, der Meirrenstein, der Blietstein, besonders aber die wühlende San (welche 56 Duadratschuhe in ihrer Oberstäche und 448 Kubisschuhe vom untern Boden aus enthielt, und noch 1½ Schuh unter Wasserlag) gebohrt, gesprengt und weggeschafft. Schon im J. 1785 waren 12 der Rheinschiffsahrt gesährliche Steine, worunter ein außerordentlich großer Stein zwischen dem Riederwerth und Walslersheim, gesprengt, und seitdem mit berartigen Arbeiten unaussgeset fortgesahren worden."

Der Eisgang und bie Bafferfluth vom Januar 1789 wurben bem Rurfürften abermals Beranlaffung au milben Svenben. für bie babei verungludten Schiffer gab er aus feiner Cabinetsund Rammercaffe 2500 fl., daß überhaupt 4748 fl. 28 fr., als ber angestellten Collecte Gesamtbetrag, unter bie Beschädigten vertbeilt werben fonnten. "Am 28. Feb. wohnte ber Rurfürft, nebft ber Pringeffin, fammtlichen Dicafterien, Stiftern und Rloftergeiftlichen in ber Karmelitenkirche einem (vorber breimal mit allen Gloden angeläuteten) feierlichen mufifalischen Traueramte bei, welches, unter Aufftellung eines prachtvollen Catafalfe, für beffen Schwager, Rarl III. Ronig von Spanien, abgebalten wurde. Um 25. Marg hatte ber Tage vorher angefommene frangofifche bevollmächtigte Gefandte, Graf von Bergennes, bie erfte Audienz, worin er fein Beglaubigungsfdreiben überreichte." Am 15. April traten auf furfürftlichen Befehl die Aebte ber verfcbiebenen Rlofter bes Landes ju einer Berathung gusammen, beren 3wed eine allgemeine Rlofterreform fein follte. Denn feit mebren Jahren berrichte in bes Ergftiftes meiften Rloftern eine verberbliche Gabrung, ber Geift ber Zwietracht; bie Borfteber Magten über ihre Untergebenen, biefe über ihre Dbern. Gegenfeitige Buneigung, Geborfam, Religiositat machten fich immer

seitener. Der Grund bazu war wohl zunächst in ber allgeminen geistigen Richtung ber Zeit zu suchen, aber es ist nicht zu verkennen, daß bes Kurfürsten Rathgeber, indem sie, immer noch den zu Ems aufgestellten Principien getreu, über Alles die Gewalt des Ordinarius zu stellen, die Befugnisse der Ordensobern zu beschränken suchen, durch dieses Anlegen einer fremden hand au Schöpfungen von der delicatesten Beschaffenheit, mit allen ihren Resormplänen der Klosterzucht nicht förderlich, verderblich vielmehr geworden sind.

hingegen ift in ben unrubigen Bewegungen, welche gu Trier fich aufferten, ber Ginflug ber Ereigniffe in bem benachs barten Kranfreich unverfennbar. Bereits in ben 3. 1787 und 1788 waren bie Bunfte mit ber ftabtifden Beborbe gu manderlei Berwürfniffen gerathen. Protofolle blieben aber bas einzige Ergebniß ber gur Untersuchung ber Beschwerben niebergefesten furfürftlichen Commiffion. Bu Anfang bes Augustmonats 1789 wurde in ber Stadt bin und wieder eine aufrührische Schrift verbreitet, worin bie mancherlei Beschwerben ber Bevolferung aufgezählt, jugleich jur Rachabmung bes von ben Parifern gegebenen Beispiels aufgeforbert. Die Statthalterschaft in Coblenz, Ramens bes feit bem 5. Dai abmesenben Rurfürften, erflärte bie in der besagten Schrift verzeichneten Rlagepunkte für falfc und erbichtet, und versprach bemjenigen eine Belohung von 100 Ducaten, ber bie Wahrheit eines einzigen nur biefer Artifel beweisen wurde. In der Berfammlung vom 4. Sept. außerte der vernunftigere Theil ber Burgericaft fein Dievergnugen ob bet aufrührischen Schrift, bie Commission beschäftigte fich fortwährend mit der Prufung ber Beschwerben, und es scharten fich unversebens am 23. Oct. einige Individuen auf bem Rornmarkt. Sie bemachtigten fich ber Trommel ber Burgerwache, burchzogen bamit alle Strefien ber Stabt und forberten bie Burger gu ben Baffen. fanbig entwidelte fich ber Aufruhr; einige bochgeftellte Perfones wurden beleibigt. Begen Mittag versammelten fich alle Bunfte auf bem Kornmarft, und die Bortführer beidieben die furfarftlichen Commissarien nach bem Rathhause. Da wurden, in tumultuarifcher Gile, neben ben alten noch eine Menge neuer Beschwerden vorgebracht (als eine folche bezeichnete man die Abschaffung des Palmesels), und die Commissarien genöthigt, alle in Vorschlag gebrachte Concessionen zuzugestehen. Nichts desto weniger dauerte die Gährung, die Unruhe fort. Am 27. Mittags wurden endlich die gesperrten Thore wieder geöffnet, am 29. bezog die Bürgerwache ihre Friedensquartiere. Am 5. Nov. tras ein Rammerbote aus Weylar ein, der an verschiedenen Stellen das kaiserliche Edict, wodurch die Bürger von Trier ernstlich ermahnt, von allem Zusammenrottiren und Auslauf abzustehen, anhestete.

Das Ebict, in welchem auch auf bie Fürften bes furrbeinischen, und in eventum auf die Fürften bes weftpbalifden Rreis fes mandatum auxiliatorium et protectorium S. C. eum Clausula famt und fonbere erfannt, that feine Birfung. Die Deputirten der Bunfte erflarten fich bereit, sowohl den Commifferien, als auch bem Stadtmagiftrat, bem Dompropften Grafen von Walberdorf und bem Domcgvitularen Grafen von Reffelfatt, die beibe am 23. Det, beleidigt worden, Abbitte au thun. und der Magistrat fand fich veranlafft, bes Rurfürflen Gnabe binfichtlich ber Straffälligen anzurufen. Clemens erwiderter "Se. Rurf. Durchl. wunschien ben Borfall vom 23. Oct. aus ber Trierifden Geschichte auf immer loiden ju tonnen. Es fehlt awar nicht an Mitteln, um jene Störung ber öffentlichen Rube mit allem Rachbrud bestrafen zu fonnen; allein bie Abbitte ber Burgerichaft, und bie über diefen Borgang bezeigte Reue haben bas berg Gr. Anrf. Durchl. fo gerühret, bag niemand ungludlich gemacht werden foll. Sochiffie verzeihen baber bem foulbigen Theile ber Burgerschaft ben gangen Borgang ohne ben mindeften Borbebalt, und überlaffen bie befannten Radelsführer, ohne Bestrafung, ihrer Reue und ber Empfindung bes begange nen Berbrechens, und erlauben bem Stadtmagiftrat, ben Trommelfeblager in Reit von 6 Bochen wieder in die Stadt aufqunehmen. Die Bürgerichaft bat fich übrigens alles ju verfprechen, was immer mit ber Billigfeit fich vereinbaren läßt; fie foll aber wichts verlangen, was ihr nach ber Berfaffung nicht gestattet merben fann."

Auf feiner Rudreise aus bem Sochlift Angeburg begriffen, übernachtete ber Rurfürst ausamt ber Pringeffin, bie ibm entgegengefahren war, am 30. Oct. ju Bornhofen im Rlofter. "Am 31. langte berfelbe mit ber furfürfilichen Jacht, unter bem Donner ber Ranonen und bem lauten Bivatrufen ber an beiben Ufern berbeigeftromten Menschenmenge bier an, wo ibn auf feinem Buge in einem neuen prachtvollen, von biefigen Runftlern gearbeiteten Bagen burd bie Kirmunbftrafe, bas Militair en parade, und ungabliges Bolf, die Bunfte mit fliegenden gabnen, bie Jubenschaft, bann beim Eingange ins Schlog ber gange Sofftaat, fammtliche Dicafterien und eine burgerfcaftliche Deputation unter fortgesetten Freudenbezeugungen empfiengen." Aus Bruffel burch ben Aufruhr vertrieben, langten bie General-Gouverneure der Rieberlande, über Luxemburg und Trier, am 22. Rov. Racte bei bem Rurfürften an, und verweilten fie bis jum 19. Dec., wo fie nach Bonn fich erhoben, um bas Luftichlof Bopvelsborf zu beziehen. Am 23. Nov. traf bingegen ber Pring von Conti ein: er speisete ben 24. bei Sof, und feste bemnachft feine Reise nach bem öftlichen Deutschland fort. Biele frangofifche Emigranten batten ichon vor ibm Cobleng berührt, immer bober bie Besorgniffe bes Rurfürften um ben Buftand ber Dinge aberhaupt getrieben. Satte er zeither für eine allgemeinere geiftige Entwicklung, für bie fogenannte Aufklarung gewirft, fo wurden jumal von jest an Reactionsversuche bemertbar. Die Berordnung vom 1. Dec, übergiebt bem General-Bicariat im obern , und dem Officialat im untern Erzstift "die Aufsicht , bie Bewalt und die Dhut einer Studien-Commission über bas geiftliche Recht, die Theologie, Rirchengeschichte, Philosophie, über Gymnafien und Landichulen , in Rudfict ber Lebre. Es foll baber fein Lehrbuch für die Butunft ohne berfelben Approbation gebruckt werben. Theses und Abhandlungen, ohne berfelben Gutheiffung, burfen nicht gebrudt merben. Diefe Commiffion war zugleich ermächtigt, die Professoren, Lebrer in dem Seminarium und in ben Gymnasien, auch Landschulmeifter, welche fich wegen gefährlichen Lehren, auch folden Meufferungen auffer ben Lebrstunden schuldig machen, alsobald von ibrem Amte zu suspendiren. Minder nicht haben benannte Stellen auf die Buchläden genaue Obsorge zu tragen, daß keine irreligiösen, noch sonften ärgerliche Bücher öffentlich verkauft werden." Um die Mitte des Monats December brachte der k. k. Staatskanzler Graf von Cobenzl, der beauftragt, Bersöhnungsvorschläge nach den Niederlanden zu tragen, einige Tage in Coblenz zu. Am 22. Dec. kamen unter andern Emigranten der Marschall von Broglio, mit einem Gefolge von etwa 50 Personen, und die Gebrüder, Prinzen von Lambese und Baudemont zu Trier an. Lambese hatte Jäger in großer Anzahl um sich, außerdem 80 Jagdhunde und 30 der schönsten Pferde. In den letzten Tasgen des Jahres berechnete man die Zahl der in Trier anwesenden Emigranten, meist Edelleute und Priester, zu 800 Köpfen.

Der Courier, welcher in ber Nacht vom 26. Reb. 1790 bie Radricht von bem am 20. Feb. erfolgten Ableben Raifer 30= fephe II. überbrachte, "übergab jugleich ein Sanbidreiben von weiland Ihro Rais. Mas. turz vor Ihrem hintritt an Ge. Rurf. Durchl. gerichtet, und in ben freundschaftlichften Ausbruden abgefaßt." Bielleicht haben in ben letten Augenbliden bie in bem Schreiben bes Rurfürften vom Rov. 1781 enthaltenen prophetischen Worte ben Monarchen beschäftigt. Am 27. Reb. reisete ber Rurfurft nach Bonn, von bannen er am 4. Marg wieber eintraf. Am 9. Mars nabm bie für bie Dauer von 6 Monaten angeordnete Trauer ihren Anfang, nachbem burch Läutung famtlicher Gloden von 11 bis 12 Uhr Mittage ber Sterbfall ber Stadt und ber umliegenden Begend angefündigt worden. 6 Uhr Abends wurden unter wiederholtem allgemeinem Geläute Die Todtenvigilien in der interimistischen Soffirche bei ben Rarmeliten gehalten. "Se. Rurf. Durchl. hatten fich gu bem Enbe. wie auch ber gange Sof, bie fammtlichen Dicafterien und alle biftinguirte Frembe vorher in bas Botel bes Staatsminifters von Duminique erhoben, und nahmen von ba aus in tieffter Trauer und begleitet von ber Krau Kurftin Abtiffin zu Effen und Thoren Ron. Sobeit ben Bug in die Rirche, unter Bortretung ber Officiere, Dicafterialrathe und bes Sofftaats, und unter Rache tretung fammilicher Damen und anwesenden hoben Fremben.

Die innere Ginrickung ber Rirche mar gleich feierlich und erbaben. Alles, mas auf bie Ginne wirfen tonnte, entsprach ben fcmergvollen Empfindungen, von benen bas Berg eines jeben beutschen Batrioten burch ben Tob eines großen Monarchen burchbrungen worben mar, ber als Dberhaupt bes Reichs für beffen mabre und bauerhafte Boblfabrt bis an das Enbe feines Lebens mit beutidem Bieberfinne gewacht hatte. Die Banbe und Altare waren burchaus mit ichwarzem Tuche bebedt, und mit Bappen und einer Menge filberner Banbleuchter behangen. Die Pracht bes Sochaltare marb porgaglich burch ein von Ihro Rurf. Durchl. neu verliebenes filbernes 8 Schube bobes Crucifix und burch 6 bagu geborige Leuchter von ungewöhnlicher Große erbobet. In der Mitte der Rirche mar die Trauerbubne aufgerichtet, beren gange Sobe 50 Fug betrug. Auf einem Berafte von 5 Stufen, welche mit 60 großen filbernen Leuchtern, auf benen weifie Bachetergen brannten, befest waren, befand fich ein großer grau marmorner Sarg, ber mit ben ritterlichen Orbenszeichen bes golbenen Bliefes, Maria Therefiens und St. Stephans unter ichwarzem Mor bebangen war. Ueber biefem Sarge erbeb nd eine abnliche Pyramibe, die auf ihren vier Seiten auf fowargen Marmorplatten mit golbenen Buchftaben befdriebene 3midriften nebft verschiedenen Sinnbilbern enthielt. In fentrechter Richtung über ber Pyramide bing ein febr großer erpftallener Aronleuchter, und an febem ber vier Eden bes Beruftes fand ein 15 Soub bober, erleuchteter ppramibirter Gueribon, um dasselbe aber herum 8 Saulengestelle, über welchen bie Raiferlichen und Roniglichen Insignien, nämlich bie Raiserliche, Ungarifde, Bohmifde, Deftreichifde, Lothringifde und Toscanifde Aronen, nebft Zepter, Schwerd und Reichsapfel auf reichen Dol ftern ruheten. Das Gange war mit einem ichwarz brapirten Prachthimmel bebedt, welchen noch die große Raiserkrone tronte. Bon der Dede ber Kirche bingen außerdem noch 11 theils filberne theils erpftallne Kronleuchter gur Bermehrung ber außerft giangenben Beleuchtung herunter. Eben fo feierlich und erhaben, als bie innere Einrichtung ber Rirche maren bie religiöfen Berrichtungen in berfelben. Bon bem infulirten Abten von Land

wurden bie Bigifien gebalten, bei welchen ber gefammte farulare und regulare Clerus gegenwärtig war, ber fich auch an ben folgenden Tagen auf ben ihnen besonders angewiesenen Stellen verfammelte. Nach ber Bollenbung ber Bigilien gieng ber Bug in bas botel bes brn. Staatsminiftere Ere. in ber oben befdriebenen Ordnung gurad. Am 10. Bormittage um 10 Ubr gieng ber Bug nach ber Rirche abermal auf die nämliche Art wie am vorigen Abend und ward von obgedachtem Grn. Abten unter einer vortrefflichen Trauermufit bie Seelenmeffe abgefungen. Rach berfelben warb von ihm und vier Erzbischöflichen geiftlichen Rathen und refp. Dechanten bas libera abgefungen, nach welchem ber Aug wie am vorigen Tage gurudgieng. Uebrigens ward an biesem sowohl als an ben folgenden zwei Tagen von 7 bis 8 Uhr Morgens, von 11 bis 12 Uhr Mittags und pon 7 bis 8 Ubr Abends mit allen Gloden ber Stadt geläutet und biefes allgemeine gauten wird in ben folgenden 6 Bochen von 11 bis 12 Uhr Mittage fortgesett werben. Am 11. und 12. ward abermal die feierliche Seelenmeffe auf abnliche Art abgesungen und bamit biefe traurige Reierlichfeit beschloffen, an welcher alle Ginwohner einen befto größern Antheil nahmen, je unauslöfcbarer bas Anbenten an einen großen, thatvollen, menichenfreundlichen Raifer ift, ben ber Tob bem Glud feiner unter ibm auferft blubend gewordenen Staaten und bem Bobl bes gangen Reichs zu fruh entriffen bat."

Im März 1790 wurde das Berbot von Processionen, die über eine Stunde weit gehen, zurückgenommen, wie sich denn immer mehr das veränderte System der Regierung entwicklte. "Im April hatten gewaltthätige Auhestörungen und Empörungen in der Stadt Boppard statt, weshalb ein Militair-Commando am 21. April einrückte und die Ruhe herstellte. Durch Scictal-Ladungen vom 4. und 12. Mai wurden 14 Einwohner besagter Stadt, welche an den Unruhen Theil genommen, und sich auf stücktigen Zuß gesetzt hatten, vorgeladen, entweder in kurzer Frist vor dem Bopparder Stadtschultheißenamt zu erscheinen und sich zu verantworten, oder schwere Strafe zu gewärtigen. Auch an andern Orten ereigneten sich ähnliche Dinge, namentlich zu

Trier, Cobleng, Dberwefel. Als oftenfible Beranlaffung galt meift ber Anspruch auf ausgebehntere Benugung ber Gemeinbewaldungen; zu Coblenz wurden mehre angesebene Burger, als ber Diffvergnugten Wortführer verhaftet. Am 6. Dai wurde bas von bem berühmten furmainzischen Musikvirector und Revellmeister Righini in Musik gesetzte Singsviel Alcide al bivie allhier bei hofe unter beffen Leitung mit allgemeinem Beifall aufgeführt, und am 15. namlichen Monats in Gegenwart bes Bergogs von Sachsen Tefchen und ber Ergbergogin Chrifting wieberholet. Am 6. Juni mobnte ber Rurfarft, gewohnt, an allem, was Menichen betrifft, auch an ben Bergungen und Spielen berfelben einen innigen Antheil zu nehmen, nebft ber Pringeffin Cunigunde bem Bogelichieffen im Thale Chrenbreitftein Derfelbe wurde Abende ale Bogeltonig in feierlichen Sougenzuge, unter fortmabrenbem Bivatrufen nach ber Refibeng aurudbegleitet und bie Schutencompagnie am andern Tage von ihm reichlich beschenft. Bugleich ließ ber Rurfürft jur Unterftugung ber Armen im Thal eine gewiße Summe Belbes unter fie austheilen. Bei bem noch immer fortwährenben Aufruhr ber Butticher landeten am 14. Juni Morgens die gegen fie bestimms ten Burgburgifden Truppen, bestebend in einer Grenabier- und brei Küsilier-Divisionen, an Bord von 18 Schiffen, bem Refibengichloß gegenüber, machten hierauf in bem Borbofe beffelben Fronte, und wurden bann von bem Rurfürften, ber Bringeffin, bem Bergog von Sachsen-Teichen und ber Ergbergogin Chrifting in Augenschein genommen. Den Truppen wurde Brod und Bein gereicht, die Officiere gur turfürftlichen Tafel gezogen. Am anbern Tage Morgens festen bie Truppen ibre Reise nach Lurems burg auf ber Mosel fort. Am 22. Juni brach bie gur Reichsexecutions-Armee gegen die Lutticher bestimmte furtrierifche Artillerie, bestebend in 2 Bierpfundnern, 2 Saubisen und einer Mannschaft von 189 Jägern und Artilleriften von bier nach Reuff auf, benen am 25. namlichen Monats bie übrigen Trupven au 665 Mann, auf 9 Schiffen folgten, um am 26. mit ber au Reuß angefommenen Artillerie jusammenzuftogen und bierauf am 28. ju Band burch bas Julicifche ju ihrem enblichen Bestimmungsorte fortzurüden. Am 16. Nov. tamen befagte Truppen von ihrer Erpedition zurüd; an demselben Tage passirte auch das kurpfälzische Contingent, so gegen Lüttich agiret hatte." Lorbern waren in dem kurzen Feldzuge der Reichsarmee nicht gefallen, doch wird in den Jahrbüchern der Kriegskunst unwerzesisch bleiben der Trierer nächtliche Kanonade vor Hasselt. Sie sollte einem Generalsturm zur Einleitung dienen. Mit dem grauenden Morgen ergab sich, daß man der rebellischen Stadt den Rücken zusehre, daß das vernichtende Feuer einer üppigen, hochausgeschossenen Pflanzung von Disteln gegolten habe. "Am 20. Aug. Abends gab der berühmte Abt Bogler ein geistliches Orgeleoncert in der Franziscanerkirche und am 5. Nov. ein zweites in der St. Castorsfirche."

Der bevorftebenben Raiserwahl einzuleiten, wurde am 28. Juni ber Minifter von Duminique, als zweiter Bablboticafter nach Krantfurt entfendet. Um 25. Gept. bewilltommte Clemens Benceslaus ju Krankfurt ben Rurfürften von Maing. Am 30. Sept. erfolgte bie Wahl R. Leopolds II., als welcher ju Afchaffenburg verweilte. Dafelbft wartete am 1. Dct. ber Rurfürft von Trier ibm auf. Am 5. Oct. traf ber Raiser gu Frankfurt ein; am 6. gab ber Rurfurft von Trier ber gangen faiferlichen Kamilie, dem König und ber Königin von Reapel u. f. w. auf feiner prachtigen, im Main geankerten Jacht ein Defeuner. Um 9. murbe bie Raiferfronung in bis babin uners . . borter Pract vollzogen; 80,000 Marf Silbergefdirr maren bei bem Bankett aufgestellt. Am 12. nabm bie faiferliche Kamilie bei bem Rurfürften von Trier bas Dejeuner ein. Mittage ftattete ber Raifer ben anwesenden Rurfürften seinen Besuch ab, Abends fpeifete ber taiferliche Sof nebft ben gurfürften und andern Berrschaften auf ber großen furtrierischen Jacht, bie, gleich ber colnischen, auf bas berrlichfte erleuchtet war. Am 16. Oct. fehrte ber Raifer nach Wien gurad, am 18. traf ber Rurfürft nebft ber Pringessin Runegunde, nachdem er einen vollen Monat in Frankfurt jugebracht, ju Baffer in Coblenz ein. Er murbe am Ufer pon allen Bunften mit fliegenden Fabnen in einem Radeljuge, unter lautem Bipatruf und bem Donner ber Ranonen empfangen,

ging zu Juß nach ber Residenz und wurde bis zum Garbesal von einer unzählbaren Bolksmenge begleitet. Am 24. wurde das seierliche Danksest wegen der glücklich vollendeten Bahl eines Reichsoberhauptes begangen. Der Ceremonie beszuwohnen, suhren der Kurfürst und die Prinzessin Morgens um halb 11 Uhr in einem prächtigen mit 6 Pserden bespannten Gallawagen, begleitet von der Leibwache, den Behörden und dem gesamten Hospitaat, unter Paradirung der Jünste und der Schüßencompagnie, nach der Pfarrkirche zu U. E. Frauen, wo das Hochamt mit einem musskalischen To Doum beschlossen wurde.

"Am 14. April 1791 wurden die Boglinge bes neuen Arbeite-Inflitutes, 70 bis 80 Ropfe, beren feber einige Strange bes von ihm gesponnenen Garnes auf bem Arme trug, in bem grefen Schloffgale bem Rurfürften und ber Pringeffin vorgeführt, von benfelben gnäbigft angerebet, gelobt und ermuntert, und ju ibrer Belobnung ein Gelbgeschent bem Commiffarius eingebar bigt. Am 27. Mai wurde bas 1770 erlaffene Berbot von Tangmufif an Sonne und Reiertagen jurudgenommen." Am 15. Juni traf ber Graf von Artois zu Coblenz ein, und es folgten Emigranten in bichten Scharen. Umftanblich ift, G. 5-85, ber Aufenthalt ber frangofischen Emigranten, ber bagegen von ben Lanbftanben erhobene Wiberfpruch behandelt. Die Bater bes Bolfes fürchteten burch ber Flüchtlinge Aufnahme ben Unwillen bes frangofifden Bolfes berauszuforbern, und fputt in manden Ropfen noch beute ber Babn, baf ber Rurfurft burd bie an feinen Reffen geubte Gaftfreundichaft bas eigene und feines Staates Unglud verschuldet habe. Napoleon in Mostan und Mabrid, feine und bes Directoriums Entwurfe fur die Eroberung von England und Nordafrica wiberlegen flegreich bergleichen Traume. In Trier ergaben fich neuerdings tumultuarische Bewegungen. In Gefolge einer Schlägerei amifchen Sandwertsburfchen und Studenten wurden am 30. Mai ein Burger und einige Bandwerksburichen in Berhaft gebracht. Es blieb rubig bis jum 26. Aug., ale an welchem Tage Bolf in großer Angahl fich auf bem Rornmarkt gusammenrottete, in ber ausgesprochenen Absicht, bie Gefangenen gu befreien. Dem Beginnen wurde mit Befdim-

Mung ber Bache eingeleitet, ihr barum Berftarfung jugefchicht und ber gemessene Befehl. Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Die Tumultuanten in ihrer fleigenden Budringlichfeit zu foreden, gab bie . Bache Feuer, in ber lappischen, von ber humanitat ber Reuzeit erfundenen Methobe, bie lediglich eine Aufforderung zu fernerer Frechheit. Gewahrend, daß niemand von den blinden Schuffen gefallen, brangte bie Menge in verbopvelter Buth pormarts. Run enblich wurde icharf gefeuert, und fofort, nachdem ein Schiffer auf ber Stelle bes Tobes, ber Plat geräumt. Wie bierauf aus Cobleng ber Befagung eine Berftarfung von 100 Mann, famt 2 Ranonen zugefommen, wurden am 12. Sept. 6 Burger (ber 7te war entsprungen) und bie früher verhafteten 5 Sandwerteburfchen, in Gesellschaft ihres Schidfalsgenoffen, bes Schneibermeifters, ju Baffer nach bem Chrenbreitstein gebracht, im Dec. aber, auf Bermittlung ber Landftande, bis auf ben am Rartften Gravirten, entlaffen.

"Den 8. Nov. ware die Landtage - Proposition. Serms gerubeten Mittags gegen 12 Uhr bem Bertommen gemäß bevor ber Proposition benen obereraftiftifchen Stanben Aubieng gu ertheilen, wobei Bochftdiefelbe in gewöhnlichem Rragen und Mantel erfchienen, und hierauf fich unter Bortretung ber gangen Sofftaat, und Begleitung beren vom boben Domftift ad hunc actum entsenbeten zweier Grn. Deputirten, von Frankenftein und Graf Philipp von Reffelftatt, in ben großen Saal auf den allda errichteten Balbachin zu erheben. Sochftbiefelbe waren im fcwarzen Talar mit langem Mantel, und hatten bas von Ihro Daj. bem Raifer bei letterer Kronung erbaltene foftbare Rreug an, nebft bem mit Brillanten gezierten but auf. Bur rechten und linken Geite fanben die bomcavitularischen Deputirte, sobann binter bem Seffel bie zwei Rammerer vom Dienft, nebft bem Dbrift von ber Garbe. Rechter Band etwas rudwarts ift ber Plag, wo ein zeitlicher gandhofmeifter zu fteben pfleget, weil er aber abwefend ware, fo bliebe biefer Plat leer, und ber Obriftfammerer, welcher ebenfalls linter Sand auf ber zweiten Stufe zu fteben bat, blieb unten rechter Sand bei bem Minifter und Sofftaben fteben, linker hand ftunden bie übrige hofftaat, Canglar und

Rathe. Mehr vorwarts flunden bie geiftliche jur rechten, und aur linken Seite bie weltliche Stanbe im Cirfel; um biefe berum formirte bie Leibgarbe einen großen Cirfel, und hatte mabrend bem Acte bas Bewehr auf bem Arm. Gegenüber bes Balbachins auf der oberften Gallerie, welche mit einem sammetnen Teppic verseben war, faben Ihro Ronigl. Sobeiten bie Frau Fürftin von Thorn und Effen und ber Bring Xaveri dem feierlichen Acte zu. Born auf ben Banten im Saal wohnten viele frangofische Dames, Generals und Officiers, nebft feche aus Frantreich anbero geflüchteten Parlamentsprafibenten und herrn bei. Rachbem nun alles in ber Ordnung war, eröffnete ber Gebeime Staatsrath und Cangler Sügel burch eine furze wohl abgefaffete Anrebe ben Landtag, worauf von bem Bebeimen Secretair Carbon ber Antrag idriftlich vorgelesen worben, und hiernachft ber geiftliche oberergftiftische Mitftand Saubs bie Rebe führte, welche aber nicht nach ber Composition ausgefallen. Rach berfelben Beendigung wurden benen Standen bie laut abgelefene postulata übergeben, und Sermu verfügten fich wieber unter vorgemelbeier Cortege jurud, und liegen bierauf zuerft bie beibe bomcapitularifde Grn. Deputirte jur Aubieng, und nach biefen bie famtliche Stanbe jum Sandfuß vor, wornach fich alles retirirte. Besonders ware bei biefem Landtag, bag ber P. Prior von ber Cartbaus zu Trier mit barzu beputirt mare, welches in 150 Sabren nicht geschehen ift.

"Den 20. Januar 1792 geruhete Ihro Kurfürstl. Durchl. benen bahier zeit bem 8. Nov. versammelten Ständen nach nunmehr geendigtem Landtage durch ben Obristämmerer auf hent um 2 Uhr die Abschiedsaudienz sowohl, als das gewöhnliche Abschiedsessen bei hoff zu bestimmen. Nachdem nun die Stände in der Antichambre versammlet waren, ließen Sermu durch den Canzler v. hügel denenselben anvorderst bedeuten, daß, ohnerachtet höchstdieselbe wegen dem Podagra, womit Sie dermalen behaftet, noch nicht öffentlich erschienen, Sie sedoch bereit wären, ihre getreue Stände vorzulassen, um höchsibro Jufriedenheit über ein und andern Gegenstand ihnen zu erkennen zu geben; höchstdieselbe verseheten sich aber zu den Ständen, daß sie ansorderst bei

dem hrn. Minister v. Duminique wegen ber in ihrer Vorftellung ihm jugefügten personellen Beleibigung (S. 41) Abbitte thun und Satissaction leisten wurden. Als nun die Stände sich hierauf erkläret hatten, daß sie sich die Zeit ausbäten, über diesen Gesgenstand näher beliberiren zu dörfen, so geruheten Ihro Churf. Durchl. ihnen bedeuten zu lassen, daß höchstieselbe sie heut zur Audienz nicht vorlassen wurden, sondern diese auf Morgen Mittag 12 Uhr bestimmten, jedoch geschehen lassen könnten, daß bas Mittagsessen anheut sortgehalten werbe.

"Beilen nun Serme wegen bem Pobagra ber Tafel nicht beiwohnen fonnten und wollten, fo committirten Sochftdiefelbe ben Obermarschall Graf von Boos bei ber erften Tafel, welche in bem gewöhnlichen Churf. Speisezimmer gebedt ware, und ben Rämmerer von Rumling mit den Hoffcavaliers von Trott und von Greffenich bei ber zweiten, welche unten in bem Bimmer bei ber Soffoconomie = Intendance gehalten worben, ju prafibiren. An der erften Tafel fagen von den Ständen der Pralat von Laad, Dechant von Paulin v. Piboll , Dechant von St. Klorin v. Coll, P. Prior von ber Karthaus ju Trier, v. Raifersfeld Dechant zu Carben, Landbechant und Pafter im Thal Rleubgen. Burgermeifter Gottbilb von Trier, Burgermeifter Simmes von Cobleng, die ober- und niederergfiftische geiftliche Syndici Saubs und hommer, sodann ber obererzstiftische weltliche Secretarius Staadt, welcher aus Irrthum fich an bie erfte Tafel gesetzet bat, und gur zweiten gehorte, und beswegen auch burch feinen Schmager, den Geheimen Rath v. hommer bei dem hrn. Dbermarfoall fic bes Irrthums halber bat entschuldigen laffen. Rerner waren an ber Tafel ber Obermaricall Graf v. Boos, Bice-Dbermarschall Graf von Leiningen, Graf v. Eichold, Chevalier b'Acton , Cangler Sugel , Reisemarfcall v. Thunefeld, und brei Rammerberren vom Dienft. Es wurde nicht gur Tafel geblafen, bieselbe wurde jedoch eben so geschmadvoll mit guten raren Fischfreisen und fremben Weinen serviret, als wenn Serm Bochtfelbft anwesend gemesen maren.

"Den 21. Januar Mittag 12 Uhr geruheten Serme benen obererzstiftischen Stanben in bem Aubienzzimmer bie Aubienz zu

extheilen, wobel nur ber Obriftsammerer, ber Obermarfchall und zwei Kammerer vom Dienst sich in ber Antichambre einfanden. Besagte Stände hatten indessen vordersamst in einer schriftlichen Borstellung burch eine Art von Depreciation ihren Schritt gegen ben fru. Minister zu redressiren gesucht."

Damit man von ber Birffamfeit biefer Landftanbe feine übertriebene Borftellung fich mache, fuge ich in einer von bober Sand berrührenden Rotig ein Specimen bei von ben Mitteln. burd welche ber hof auf bie Bortführer ju wirfen gewohnt. H...... Official aura jusqu'à ce que l'autre viendra à mourir, 500 florins de pension du cabinet, C.... une prébende pour un de ses neveux, ou pour lui-même, et jusqu'à ce qu'il l'aura, 300 florins de pension du cabinet. Les expéditions de ces pensions seront faites d'une main assurée, et pas de la Chancellerie. En revanche ils feront que le don gratuit de 26,000 écus soit accordé unanimement cette semaine, et ils feront en outre, que les états payent cette année les 53,000 écus restants, qu'on puisse lever l'année prochaine sur leur crédit les 20,000 écus, et ils payeront tous les ans 7 Simples, jusqu'à ce que le capital avec les intérêts soit remboursé. Encore prendront ils dans trois ans les intérêts de la chambre sur eux du passé, ou rembourseront les capitanx, dont le chambre a pris sur elle de payer les intéréts." Dergleiches Corruption mogen indeffen die nicht felten unter biefen Bertretern bes Bolfes auftauchenben Absurditaten rechtfertigen. Wollte man boch ben Rurfürften zwingen, bag er bie prächtige Artillerie, nementlich das Palladium bes Rurftaates, ben Bogel Greif veraußere, daß er, die Roften der Unterhaltung und Befagung m erfparen, ben Ehrenbreitstein fchleifen laffe, u. f. w.

Am 6. März 1792 wurde bas am 1. März erfolgte Ableben R. Leopolds bem Sofe mitgetheilt. "Am 7. in der Frühe begaben sich Sorm" nach Bonn, um mit dem Kurfürsten von Coln den gerechten Schmerz über diesen so empfindlichen Berluft zu theilen, von welcher Reise Höchstderselbe in der Racht vom 8. hierhin zurücklehrte." Alle öffentliche Lustbarkeiten wurden sorgleich eingestellt. Unmittelbar nach des Kurfürsten Rücklehr be-

gannen die Anftalten für die Trauerfeier. "Und weilen Sormar querft vor zwei Jahren bie hoftrauer bei bem Absterben Q. 30fephs II. dem damals bestimmten Sofpersonale bezahlet, so gerubeten Bochibiefelbe an erflaren, hiermit in fo lang noch fuperfebiren zu wollen, bis dabin bas Personale zum funftigen Rurfürflichen Collegialtag bestimmt fein wurde, jeboch follte benen brei fungfien Rammerern , v. hebbesborff , Clemens von Boos und Elg-Rübenach, welche vorbin feine Trauer empfangen, bas bamals gnabigft bestimmte Gelb bezahlt werben. mandato Sermi murbe ber Pralat von Laach ju haltung ber Bigil sowohl, als beren breitägigen Traneramter per litteras eingelaben, und hierbei bemfelben biefe Beit hindurch bie furf. Tafel, und feinen mitzubringenben Rloftergeiftlichen bie Rnabentafel offerirt. Den 12. Mars wurde mit ber Arbeit bes Tranergeruftes in ber hoffirche angefangen, und zwar baffelbige Castrum aufgestellet, wie bei R. Joseph II., febod mit bem Bufat, bag beibe mittlere große Besimser mit Aempelden mit gegoffenem Bachs beleuchtet, und febes beren Doftamenten, worauf bie Aronen und Reichsinfignien lagen, jebe Seite mit 3 Bachetergen illuminirt werben folle. Dann wurden burch ben Rammerfourier famtliche Dames, hofftaat, Dicasterien, bas Officiercorps und alle Fremde jur Bigil und zu benen Seelenamter invitirt, gugleich von bemfelben an fedem Saus ber Robleffe, und jedem Chef von benen Departements ein Trauerrealement abgegeben. Ibro Rurf. Durchl. ließen burch ben Gebeimen Rath und Ritterbauptmann von Rerven Ihro Ron. Sobeit bie Dabame und beibe Kon. Prinzen invitiren. Dem f. f. nunmehro aber obne weiteres Creditiv babier anwesenden Minister Grafen von Weftphalen wurde par deference bas Dratorium hinter ber Orgel angewiesen, mit bem Beifugen, er mogte feinen Schwiegervater Grafen v. Baffenbeim, als taiferlichen Gebeimen Rathen , nebft Frau Gemablin, wie auch feinen Legationsfecretair und ben ebemaligen Legationssecretair v. Rornrumpf und ben f. t. Obriftwachtmeifter v. Rath mit in bas Oratorium nehmen. Durch ben hoffourier wurden bem frangofischen Generallieutenant Comte be Miran bie Stunden angezeigt, mit bem Ersuchen, solche benen französischen Officiers bekannt zu machen. Weiter wurden durch den Kammersourier alle französische Damen, welche zur kurf. Tasel gekommen, eingeladen, und jedem Haus ein Trauerreglement abgegeben, mit dem Beisügen, daß seine, so dem Kirchendienst beizuwohnen gefällig, in Trauer erscheinen, und zu bestimmter Zeit in der Kirch sich einsunden müsten. Dem Hoscavalier und Oberlieutenant von Hausen, als welchem 4 Leiblaquayen zum Dienst angeordnet, wurde ausgegeben, die Seitenbänke in der Kirche allein für die deutschen und französischen Damen frei zu halten, und diese hinein zu bezgleiten. Dann wurde dem General v. Wenz bedeutet, diese Trauertage hindurch ein Piquet von 15 Mann bei der Hossische anzustellen, womit das ganz gemeine Volf abgehalten, das Zudringen verhindert, und gute Ordnung beobachtet werden mögte.

"Serme waren anfange entschloffen, bem Rirchendienft in bem Oratorio mit benen übrigen Sochften Roniglichen Bertschaften beiguwohnen, nachdem aber vorgestellet worben, bag bie Etiquette, bie nabe Bermandtichaft und besonders ber Boblftand erforbere, dag Sochstdieselbe als Schwager und Oncle, und vorzüglich als Rurfürft, welch lettere Dignitat bei bermaligem Interrequo gang erhabene Rudfichten erforderte, in tieffter Tranet auf einer befondern, 3 Staffel boch erhabener Aniebant in Coran Evangelii diesem folennen Rirchendienft beiwohnen, fo gerubeten Bochftbiefelbe fich biergu, jedoch nur bei ber Bigil und bei bem erften Traueramt zu entschließen. In Gefolge beffen murbe am boben Altar in Cornu Evangelii eine mit fcmargem Sams met bebedte Aniebant mit gleichem Seffel angeordnet, und barbei aur Beleuchtung die zwei große weiße Gueribons mit benen Garmigen Giranboles aus ber furf. Antifammer bingeftellet. Durch ben hoffaplan Sabel wurden beibe Collegiatflifter invitirt, mit bem Beifugen, bie Bigil sowohl als bas libera bei bem erften Traueramt choraliter ju fingen, wobei feboch Serme fie bei ber Bigil von zweien Nocturnen zu bispenfiren gerubet batten. Dann wurden burch ben Sacriftan alle Pfarrfirchen, Die Stifter und Rlofter wegen bem Trauergeläute avifirt, und zu bem gro-Ben libera bei bem erften Traueramt bie Dechanten von St.

Caftor und St. Florin, der Affessor Kopp qua Pastor von der Oberpfarr, und der Hofpfarrer Siebenbeutel bestimmt, und ersterer hierzu von dem Hoffaplan Sabel invitiret.

"Bu bem Opfer bei bem ersten Traueramt wurde ber Ritterhauptmann v. Rerpen in folgender Ordnung beftimmt. Bei bem Anfang ber Prafation fommt ber Kammerfourier mit langem ichwarzen Mantel und einem aufgesetten unaufgeschlagenen But mit lang berunterhangendem Flor und weißen Sanbiduben. und nimmt die vor bem Castro doloris ftebende große 2vfundige Rerge, woran bas große faiferliche Wappen angeheftet, und nach Berbeugung ju bem Altar und ju Ihro Kurf. Durchl., wobei er seinen Sut abnimmt, sett er felbigen wieder auf, und traget bie Rerze durch bie Rirche in bie Sacriftie. hierauf tretet ber Trauerconduct jum Opfer gleich hervor: a) ber hoffourier mit Stod, Degen und weißen Sanbichuben, b) ber Rammerfourier mit bebedtem Saupt, die Rerze mit bem Bappen tragend, c) awei hofofficianten, ber Silberbiener Stodhammer, und ber Ruden-Gegenschreiber Reller mit but, Degen und weißen Sandfouben, feber mit einem weiß wachsenen Klambeau, d) Freiberr v. Rerven mit langem Mantel und Schleifbut, Begel und lang berunter nachschleifendem Flor, e) zwei Rammerportiers, Buchwieser und Berflaffen, mit but, Degen und weißen Sandichuben. welche ben Mantelichleif bes Grn. v. Rerpen bis an bie Rirde tragen, in ber Rirche aber nur achtgeben, bag ber Schleif nirgende bangen bleibt. Frbr. v. Rerpen legt bas Opfer, einen balben Carolin, auf ben boben Altar in cornu Epistolae, und alsbann gebet ber Bug wieber in bie Sacriftie, und ber Rammerfourier fommt wieber, wie bas erstemal, und fiellet bie Rerze auf den vorigen Plas. Bei dem Traueramt werden Sermu als lein, qua Archiepiscopus incensiret. In biefer Beife murbe ben 14. Marz Abends bie Bigil, und bie brei folgenden Tage bas Traueramt gebalten, bie frangofischen Prinzen wohnten aber nur bem erften Traueramt bei. Die Pringeffin und Pring Xavier wohnten die vier Tage hindurch bem Rirchendienft in bem furfürftlichen Dratorium bei, worinn auch Ihro Rurf. Durchl. benen zwei letten Traueramter ohne tiefen Trauer beizuwohnen geruheten." Am 25. Mai schon wurde das Traueramt für bie am 15. abgelebte Raiserin, Wittwe Leopolds II. abgehalten.

"Den 17. März, Rachmittage 2 Uhr, fuhr ber furmainzische Botichafter Graf v. Balberborf in einem Gfpannigen Bagen unter Bortretung ber furfürftlichen Livree bei Sof auf, und erbielt eine feierliche Audienz, worin er gemäß ber golbenen Bulle ben Tob bes Raisers ankundigte, ben Rurfurft zu bem am 3. Jul. in Frankfurt ju eröffnenben Bablconvent einlub, und bie au bem Enbe mitgebrachten offenen Briefe überreichte." Der Rrieg in ben Riederlanden hatte bereits feinen Anfang genommen, am 29. Juni betrat bie erfte Colonne ber preuffischen Armee bas trierische Bebiet, am 23. Jul. traf Ronig Friedrich Bilbelm II. in Cobleng ein, und es entwidelten fich bie G. 85-151 ergählten Begebenheiten. Am 15. Sept. wurden la Kavette, Alexander Cameth, la Tour-Maubourg und Bureau de Bufp unter preufischer Bebedung zu Coblenz eingebracht. Sie nabmen ibr Quartier in ben Drei Reichsfronen , und von biefem Quartier aus ichrieb la Favette an die Pringeffin von Benin. 16. Sept. 1792: "Coblentz! oui, ma chère princesse, c'est de Coblentz que le plus inaltérable ami de la liberté vous écrit, et cette ville, dont le nom rappelle des sentimens si différens, a eu hier et anjourd'hui pour son spectacle l'arrivée et le séjour de quatre prisonniers patriotes. Lorsque je vous ai écrit de Luxembourg, je passais de la domination autrichienne à celle des Prussiens. Quatre voitures attendaient mes trois compagnons et moi. Je pense avec attendrissement à la douleur que ce départ avait répandue dans la charmante famille qui adoucissait ma prison. Nous marchions au milieu d'un détachement à cheval; l'officier chargé de notre garde dans ma voiture, des bas officiers dans les trois autres; j'en avais sur le siège et derrière le carrosse. Nous sommes arrivés à Trèves, et l'on nous a placés dans quatre cellules avec un grabat, une table, et un bas officier, le pistolet à la main. Je me suis rappelé que le grand Frédéric avait été livré au même tête-à-tête; mais comme je n'étais pas doné d'autant de philosophie que lui, j'ai d'autant plus tôt songé

à m'endormir, qu'il ne me reste plus que l'ambition des réves. Mon gardien, soutenu d'un détachement dans le corridor et sous mes fenétres, a constamment veillé mon sommeil jusqu'au départ du lendemain.

"Il n'y a rien de si monotone qu'une lettre de prison. Lorsque les localités des auberges nous ont réunis, cette circonstance nous a fort soulagés. Vous sentez que notre entrée dans les villes excite de grands rassemblemens; nous traversons deux rangs de curieux, environnés de nos bas officiers, et au milieu des sensations de curiosité, de bienveillance, de haine, que nous apercevons; nous avons eu toutefois à rendre graces aux bras vigoureux de nos gardes pour écarter certains malveillans qui voulaient nous nuire autrement que par leurs grimaces, ainsi qu'ils l'avaient tenté à Luxembourg. Au reste, nous faisons très bien louer les maisons et fenétres desquelles on peut nous voir, et nous remarquons de loin plus de mines compatissantes qu'ennemies. On nous a signifié en arrivant ici que nous partirions demain par eau, pour étre transportés à la forteresse prusienne de Wesel, où nous arriverons le troisième jour . . . . Je ne puis m'empécher de vous dire combien il est insupportable d'être pendant toutes les secondes qui composent les vingt-quatre heures de la journée. attentivement fixé par un bas officier dont on ne parle pas la lanque, et qui suit sa consigne avec l'exactitude prussienne. Je dois dire cependant, que l'officier chargé de notre garde, en même temps qu'il s'acquitte des ordres du roi son maître avec une scrupuleuse rigidité, y met toute l'honnéteté, toute la délicatesse dont sa commission est susceptible, en éloignant les désagrémens qu'il dépend de lui de nous éviter. "

Die Ergebnisse ber in Paris am 10. Aug. vorgefallenen Mordscenen vernehmend, hatte la Fapette, aus bem Lager bei Sedan, an die Centralverwaltung des Ardennendepartements zu Mezières, als die nächste constitutionelle Behörde geschrieben, um ihr zu eröffnen, daß er die neue Ordnung der Dinge nicht anerkenne. Die Centralverwaltung erwiderte der Mittheilung durch einen Beschluß, worin alle in dem Schreiben von la Fapette

ausgesprochene Grundfage anerkannt. Die Departementalverwaltungen von Aisne und Maas augerten fich in berfelben conftitutionellen Beise, und es ergab sich die Aussicht, in ben Departementen eine Köberation gegen bie Anmagungen ber Anardiften ju Stande ju bringen. Auch die Armee verrieth, in Befolge eines energischen Tagsbefehls, eine ben Absichten bes Relbherrn durchaus entsprechende Gesinnung, und leiftete ohne Biberfpruch, bis auf ein Bataillon und eine Compagnie, ben ihr abgeforberten serment civique; es erflaren fich bes Benerals verfcmenbifde Reigungen in Bezug auf Bereidung burch feine Biebbaberei für Varaden, in welchen seine vortheilhafte Gestalt bie Die von der Rationalversammlung abge-Sauptrolle Spielte. fenbeten Commiffarien murben auf la Favettes Betrieb zu Seban von ber Municipalitat verbaftet. Auf biefe Dinge befdrantte fich jeboch feine Wirkfamkeit, entscheibenbe Momente ließ er unbenutt verftreichen, und ale er bie Gleichgultigfeit ber Departemente für bie Chimare ber Conftitution, und ben Fortgang von ber Jacobiner Umtrieben bei seinen eigenen Truppen mabrnabm, verzweifelte er einer ber erften an ber Möglichfeit eines gladlichen Erfolges. Er verließ am 19. Mug. Seban, fdrieb an bie baffge Municipalität aus Bouillon einen phrafenreichen 216ichiebsbrief, und betrat, in Gefellichaft von 22 Individuen, bas öftreichische Gebiet. Rach Solland gebachte er fich ju wenden, und mit ben bafigen Patrioten neue Umtriebe, friegerifche Unternehmungen fogar vorzubereiten. "Combien le général proscrit aurait été heureux de diriger un mouvement batave pour faire une diversion sur les derrières de l'ennemi!"

Dazu ben Weg ihm offen zu laffen, schien boch seinen Gegenern, bei aller Blindheit bedenklich, die Gesellschaft wurde zu Rochesort sestgehalten, nach Namur und serner nach Rivelles gebracht, und dort in drei Cathegorien eingetheilt: das schlimmfte Loos siel jenen, welche als der Nationalversammlung in Paris Mitglieder den besondern Unwillen der Coalition sich zugezogen hatten. Sie, la Fayette einbegriffen, sollten nach dem Innerwon Deutschland abgeführt werden. Bon seinem aide-de-camp Romeuf sich trennend, sprach la Fayette Worte, die abentheuers

lich flingen in bem Munbe bessenigen, von bem nur therichtes, zwedloses Streben zu berichten, bie man aber als bes großen Mannes volitifdes Teftament in tiefer Berehrung aufgenommen hat: "Ils ont beau faire, les vérités que j'ai dites, mes travaux dans les deux mondes ne sont pas perdus. L'aristocratie et le despotisme sont frappés à mort, et mon sang, criant vengeance, donnera à la liberté de nouveaux défenseurs." Alles Ernftes mahnte ber Dann fich in feinem Leben bedrobt, fcreibt er boch, es fei in ber Allierten Armee-Confereng anerfannt worden, "que l'existence de la Fayette était incompatible avec la sureté des gouvernemens de l'Europe. " In Eurem= burg empfing ber General bie Antwort auf ein aus Rivelles an ben Bergog von Sachsen Zeschen gerichtetes Schreiben, worin Dieser sagt: "qu'il serait très-honoré d'avoir commandé une armée contre le général la Fayette, si celui-ci avait été nommé par le roi et la nation; mais que, puisque le chef de l'insurrection française, forcé de s'expatrier par ce même peuple auquel il avait appris à se révolter, était tombé dans les mains des puissances alliées, on le garderait jusqu'à ce que son souverain, dans sa clémence ou dans sa justice, eût décidé de son sort.«

Reineswegs zu Unrecht spricht ber Herzog von der Ehre, die er darin gefunden haben würde, eine Armee gegen la Favette zu führen. Die beiden Feldherren waren in Bezug auf militairisches Talent einander vollsommen ebenbürtig. Bon dem Berzog wird man mir das auss Wort glauben. In Bezug auf Lasavette erinnere ich an die Unfruchtbarkeit, an die Verkehrtsbeit aller seiner Operationen in dem Feldzuge von 1792, an den trostlosen Justand, in welchem er seine Armee zurückließ. Einem unternehmenden Feinde gegenüber wäre sie ungezweiselt verloren gewesen. Dagegen hat man großes Ausheben von seinen friegerischen Verrichtungen in der neuen Welt gemacht, und sind sie mir deshalb ein Gegenstand ungewöhnlicher Ausmerksamskeit geworden. Als Resultat sinde ich, daß wie die Alten von den großen Thaten erzählen, die Alcibiades verrichtet haben würde, falls er länger den Kriegsbesehl beibehalten hätte, so ses

dem Berichte beinahe von la Favettes Leiftungen die ungludseligen Anhängsel mais, si, par hazard, malheureusement und dergleischen folgen. Die einzige seiner Wassenthaten, so von eigentlichem Erfolge gekrönt, ist der Zug nach Bersailles, 5. und 6. Oct. 1789 geworden, in dessen Laufe der General

Veilla pour les brigands, dormit contre son roi.

"La Fayette," außert Napoleon, "était encore un autre niais. Il n'était nullement taillé pour le rôle qu'il avait voulu jouer. Sa bonhommie politique devait le rendre constamment dupe des hommes et des choses. Son insurrection des chambres, au retour de Waterloo, avait tout perdu. Qui avait donc pu lui persuader que je n'arrivais que pour les dissoudre, moi qui n'avais de salut que par elles. C'était un homme sans talents, ni civils, ni militaires; esprit borné, caractère dissimulé, dominé par des idées vaques de liberté, mal digerées chez lui et mal conçues." Wie bart auch bieses Urtbeil ben Berehrern erscheinen mag, es wird nicht nur burch ben gangen Berlauf von bes Mannes Leben bestätigt, fonbern auch burd feine Physionomie, die mild und freundlich, burch Klachbeit auffällt, und burch die unverhaltnigmäßige Berfürzung bes Dberfopfes. In ber niedrigen Stirne fonnte unmöglich Bebeutenbes aufgeben. Wenn aber la Favette ein niais gewesen ift, wie niais muß bas Bolf fein, bas in ben brei wichtigften Phafen feiner Exiften; fich burch einen niais leiten lagt, burch einen miais, bem fogar bie Runft, ju fcmagen, ber Frangofen gemeines Erbtheil, nicht besonders geläufig. Rur in sporabischen, gehadten Sagen, in Interpellationen und Erclamationen pflegte er sich auszubruden. Charafteristisch ist Talleprands Exclamation bei la Fapettes Absterben, 20. Mai 1834: "c'est un lampion qui s'éteint en puant. "

In Gefolge bes Andringens der Franzosen gegen Rainz verließ der Aurfürst am 21. Oct. seinen Sommeraufenthalt zu Rärlich, um über Bonn, Duffeldorf und Effen nach Munster sich zu begeben. Bu Duffeldorf wurden die Jachten zurückgelaffen, die Schiffer meist abgedankt und nach Sause geschickt. Bon des Kursurften fernerer Reise wird erzählt, er habe mit Thranen

und angerfter Behmuth ju Duffelborf feine Dienerschaft verlaffen, nachdem er zuvor "ein vierteljähriges Rofigeld und Salarium jebem einzelnen Individuum auszahlen, auch Effen als Aufenthalt und Retirade ber Sofdienerschaft anempfehlen laffen, mit dem Bufage feboch, bag allba fur Roft und Quartier feber felbft forgen muffe. Auch wurde ber Befehl gegeben , bag man nur 40 Pferbe nach Augsburg nachführen, bie übrigen mit ben Chaifen verfaufen folle. Det der größten Empfindung und Bebmuth reifete Serme von Duffelborf ab." Beiter vernahm man, bag ber Rurfürft nur bis jum 9. Nov. in Münfter verweilen werde, bag er auf ber fernern Reise nach Augeburg "awis fchen Schmalfalben und Meinungen in einem leimichten Sumpf umgeworfen worden. Bochfibiefelbe maren wegen bem Rulauf bes Baffere balb erftidet, hatten fich jeboch nur wenig am Finger beschädigt, Ihro R. S. Dero Frau Schwester aber hatten am Sals, an ber Schulter und am Auge gelitten. Diese Nachricht bat allbier allgemeine innerliche Rübrung verursachet, besonders wo biefe Fatalität unferem beften Landsfürften in einem Beitwunct augeftoffen, wo Bochftdieselbe burch bie Entfernung aus Dero Churlanden, und bie ftetefort einlaufende bofe Nachrichten obnebin icon mit Behmuth und Betrübnus angefüllt waren."

In der That befand sich das Aursürstenthum sortwährend in der traurigsten Lage. Bon Mainz aus beherrschten die Fransosen den Obers und Mittelrhein, die Ruhr zu überschreiten, konnte Dumouriez in den nächsten Tagen sich versucht sinden, sortwährend von dem Feinde eingenommen, wurden die trierisschen Aemter St. Wendel, Grimberg und Saarburg auf das Grausamste behandelt, die Stadt Trier selbst erlitt gewaltige Ansechtung. Am 1. Dec. erschienen die Franzosen unter Beurnonville, welcher dei Saarlouis seine Truppen gesammelt, und durch die Besatungen von Mes, Thionville und Saarlouis se verstärft hatte, um, wie es ihm ausgegeben, durch die Occupation von Trier die Vereinigung mit Dumouriez und Custine zu erzwingen. "Ich hatte," so berichtet der Feldzeugmeister, Prinz von Hohenlohe-Kirchberg, "ich hatte alles für meine Magazine zu beforgen. Reine Truppen hatten sich von der Campagne

noch nicht erholt, waren nicht einmal gefleibet. Go war bie Lage bes Generals Baron Brentano, ber Trier commanbirte. als die Avantgarbe bes Feindes in ber Mitte November ju bomburg anlangte, gefolgt von ber Armee felbft, bag 30,000 Dann mit 100 Ranonen am 28. Nov. im Lager bei Thaumer fich vereinigten. Ich eilte sogleich nach Trier, mit ber wenigen Berftarfung , bie ich erzwingen fonnte , um den General Brentano aus aller Berantwortung zu fegen, und ihn in Teinen vorzüglich gemählten Anftalten gu unterftugen, ba mir alles an ber Bebauptung eines fo wichtigen Punttes gelegen war. Der Keinb brudte meine Borpoften jurud, und bezog mit feiner Avantgarbe bie nachft meiner Position im Ruwerthal gelegene Ortichaften. Gine 2te Abtheilung mußte ben Poften von Pellingen allarmiren, ein anderes Corps jene, fo ich zwischen Saar und Mofel behauptete, beunruhigen. Die Poften bes Feindes erftredten fich bis Longwich , und er fireifte noch weiter an bem Ufer berab, um wo möglich Schiffe jusammen zu treiben. Am 2. und 3. Dec. fab man bie feindlichen Recognoscirungen auf allen meinen Poften, und bie Absicht war sichtbar, mich überall augleich anzugreifen. Unterlieutenant Ucarfovitich von Stain allarmirte ben Reind täglich in seinen Dorfern mit Erfolg, und bewies babei viel Einsicht und Muth. Die folgenden Tage ging nichts vor. Die gange Beit mußten mehrere Regimenter, ber Rabe bes Feindes wegen, bei Tag und Racht, ber raubeften Bitterung, bem bochften Elend, auf bem bochften Geburg unter Gewehr fein. Mit Rührung und Bewunderung prufte ich biet bie vorzüglichen Eigenschaften biefer braven Truppen, und ber fie anführenden Officiers. Bournonville war frech genug, ber Stadt Trier eine Proclamation, worin er Schut und Freiheit versprach, zuzuschiden. Sein grausames Verfahren aber und bie Raubsucht feiner Borben vernichteten ben Erfolg feiner Absichten.

"Am 6. rudte Bournonville mit seiner Armee vor, und ließ auf dem Galgenberg bei Ruwer und auf dem Rugelberg Batterien aufführen, während dem seine Jäger längst der Possition in denen Baldungen herum schwärmten. Es gelang ihm, eine Kanone und einen Munitionsfarren in unserer äußerften

Batterie ju verlegen. 3ch mar Augenzeuge bes faltblatigen Muthes ber verschiedenen Besagungen, welche nicht einmal in bie Schanzen gingen. Bewaffnete Bauern und Freiwillige jagten bie Idgers aus bem Balb, beren 200 auf bem Plate blieben. Bournonville jog fich nach feinem fruchtlofen Angriff jurud, und blieb ben folgenden Tag ftille; gleichen Erfolg hatten feine Detachements bei Vellingen und Tavern, von wo täglich Gefangene in bas Sauptquartier gebracht wurden. Mus Bibels= hausen wurde ber Feind mit namhaftem Berlufte vertrieben. Am 8. frub fab man die gange feindliche Armee das Lager abbrechen, nach Schondorf marfdiren, in ber Abficht, Pellingen, wo Generalmajor Lilien commandirt, anzugreifen. Den 10. führte ber Feind fein Gefdut gegen bie Boben von Pellingen auf, traf aber nichts, und es wurde ihm gar nicht geantwortet. Babern that er einen ahnlichen Berfuch auf-ben Berhau, ber eben fo fruchtlos ablief. Den 11. wurde neuerdings, ohne Erfolg, gegen Bellingen fanonirt. Der Feind vermehrte fich taglich in Saarburg, und gab fich alle Dube, die Saar wieder fdiffbar gu machen, und eine Brude barüber gu folagen. Dberft Nauendorf wurde mit 400 Pferben beorbert, bie Bewegungen bes Feindes gegen Merzfirden ju untersuchen. Die Besatung hatte ihn faum erblickt, als icon Cavallerie und Infanterie nach Wegwerfung ihrer Gewehre, obicon ibm febr überlegen, in gro-Ber Unordnung bavon lief. Den 12. fam der Feind in 3 Co-Ionnen , 4000 Mann ftart, gegen unfere Position ju Babern. beschof biefelbe und ruftete sich jum Angriff, wurde aber mit einem Berluft von 86 theile Tobten, theile fcwer Blegirten nach Saarburg gurud gejagt. Bei Pellingen machte berfelbe eine fruchtlose Ranonabe. Den 13. befeste ber Feind abermals Merafirchen. Die Arrieregarde verließ gang bie Gegend ber Ruwer, um gur Armee gu ftogen, und wurde verfolgt. Die Befatung von Saarburg tam neuerdings gegen Babern, jog fich aber gleich wieder jurud und verlor 3 Mann Tobte. Die Volontaires de Paris und brei Grengbierbataillons, bes ausgestanbenen Clendes fatt, gertraten ihre Cocarden, ichrieen vive le roi und verließen bie Armee.

"Den 14. tamen Commissairs vom Rationalconvent, um ben Rapport, ben Bournonville wegen Unmöglichkeit bes Angriffes gemacht batte, ju untersuchen. Der Feind foling zwei Bruden über bie Saar bei Saarburg, und lieg Truppen und Geschütz barüber befiliren. Den 15. war die Recognoscirung ber Commiffairs bei Pellingen, und ba 7 aufgeführte 12Pfundner nichts vermochten, biefe Unternehmung als unmöglich ertannt. Dberft Graf Rauendorf, von Burmfer Sufaren, rudte in 3 Co-Ionnen gegen ben in Mergfirchen, Saarburg und Freudenberg gelegenen Feind. Major Rotulinsty von Rlebed und Rittmeifter Eggert follten zugleich faliche Attaquen gegen Saarburg machen. Graf Nauendorf bieb gleich an die 90 jusammen, mehrere wurben von unsern Ranonen getöbtet. Rittmeifter Budai fagte bem Reind zwei Rabnen ab. Indeffen fam eine überlegene Abtheis lung bes Reindes von Saarburg gegen ben Major Rotulinsfp, ber feinen Abzug einen fteilen Berg berab nehmen mufte. Bespannung feiner Ranonen wurde icheu, und fturgte famt ben Ratren in einen Abgrund, aus bem fie ber Keind nachber beibe bolte. Den 16. versuchte es Bournonville jum lettenmale, ben Poften von Bellingen mit einem ftarfen Corps und vielem Gefout im bichten Nebel anzugreifen. Der Feind that an bie 500 Kanonenschuffe, beren Rabe aus ber Wirfung ber Rugeln auf die Parapetts beurtheilt werden sonnte. General Lilien bebiente fich mit fo gutem Erfolg feiner Ranonen, bag ber Reind mit 300 Schuffen jum Beiden gebracht murbe. Dberlieutenant Berfey verfolgte benfelben bis Berf, und fonnte beffen betrachtlichen Berluft auf ben verschiebenen Batterien mahrnehmen, 2 seindliche Ranonen wurden bemontirt, und die Armee betrat gleich ihren Rudzug mit vielen Bagen Bermunbeter.

"Bur nemlichen Zeit griff General Landremont mit 6000 Mann der besten Linientruppen und 7 Kanonen den Berhau von Wabern an. Unvermuthet siel eine feindliche Colonne der Bessaung in Rücken, und zwang sie zum Rückzug mit einem Bersluft von 37 Todten und 5 Bleßirten. Durch den Berlust dieses Postens waren alle übrige, zwischen der Saar und Mosel gelegene, ebenfalls zum Rückzug genotifigt, und man mußte es

barauf antommen laffen, bie Conger Brude auf bas aufferfte gu vertheibigen. Die Folgen biefes Rudzuge waren um fo meniger wichtig, als man es bestimmt wußte, daß die ganze feinbliche Armee jum Rudjug beorbert worben. Den 17. erfuhr man burch bie Batrouillen, daß ber Keind bei Pellingen und Wabern einen febr beträchtlichen Berluft erlitt, und fich in größter Unordnung gurudgiebe. Den 18. brachte ber Reind Ranonen auf bie Bobe von Rittel, um Grevenmachern und die Strafe von Luremburg nach Trier, fo auch die Schiffe auf ber Mofel gu beschießen. Feldmarschall-Lieutenant d'Alton brachte bie Ranonen jum Schweigen, und nothigte ben Feind jum Rudjug. Bellingen aus wurde ein Recognoscirungs - Commando bem Feinde nachgeschickt, und es wurden von beffen Arrieregarbe ein Officier mit 4 Mann getobtet, 6 Mann blegirt, bann 7, nebft 18 Pferben gefangen. Die Mannicaft machte eine reiche Beute. Den 19. vertrieb Oberft Graf Nauendorf ben Reind von Tavern, und jagte ibn bis Orftorf gurud, tobtete 37 Mann und nahm 26 mit 18 Pferben gefangen. In Beisfirden murben 10 Mann jufammengehauen, 4 Dann nebft 7 Pferden gefangen eingebracht. Wir verloren in allen biefen Belegenheiten nichts. Der Schreden bes Feinbes über biefe Berfolgungen war fo groß, daß er Tag und Nacht feinen Feftungen zueilte, fo bag am 20. nichts mehr vom Feind zu entbeden war. Alle Poften wurden auf bas Neue bezogen, und bie Truppen in Binterquartiere verlegt. Die Besagungen ber Voften bestanden zu Trier und Rumer aus den Regimentern Stain und Mitrowely, bann ben Dragonern von Erzherzog Joseph. Bu Pellingen lagen Gemmingen und die Chevaulegerd-Division von Raifer , zwischen ber Saar und Mofel Rlebed, bie Krogien und Burmfer Sufaren." geringen Rraften widerftand Brentano einem vierfach überlegenen Reind; Trier wurde burch feine und feiner Mitftreiter unerborte Anftrengungen gerettet, und in Wabrheit mochte Sobenlobe ben 20. Dec. 1792 an ben General fdreiben: "Schon mehrmalen hatte ich Gelegenheit, ben ausharrenden Muth, ben Gifer und bie portrefflichen Gigenschaften ber f. f. Truppen zu erproben ; noch felten aber fab ich brobenbe, übermächtige Gefahren, Plagen ber

rauhesten Witterung, Mangel an allen Bedürsnissen und unbesschreibliches Elend mit so heiterm Muth und gutem Willen erstragen, als es jest die unter Ew. hochgebornen Commando gesstandenen Truppen gleich ihrem würdigen Anführer thaten, und vergnügt sinde ich sie alle werth, unserm Kaiser zu dienen. Bewunderung und innigster Dauf sind die Empsindungen, die ich Ew. fürs erste, dann denen Hrn. Stadss und Oberossiciers, endslich der guten gemeinen Mannschaft zolle, und immer werde ich es mit Stolz rühmen, daß ich die Erhaltung von Trier gegen mächtige Feinde einer so vortresslichen Truppe zu verdanken habe." Leider hat Fürst Hohenlohe die Kunst nicht verstanden, in seinem Berichte von den vielen Einzelgesechten ein anschauliches Bild zu geben, und mag dieser Mangel, verbunden mit der allgemeinen Stimmung sener Zeit, die vergesliche Undankbarkeit der Mitzund Nachwelt für unglaubliche Großthaten erklären.

"Den 7. Januar 1793 ift bas zeit einigen Monaten in Mofelweiß gelegene preuffifche Bataillon Jager mit bem Major von Muffling von Cobleng über ben Rhein nach Mosbach bei Caffel marfchirt, und wurde babier, weil wegen bem Gisgang bie Brude nicht gebet, mit Ponten und Nachen übergefetet. Der f. t. Generalmajor v. Brentano, welchem man bie geschickte Anlegung ber Berschanzungen bei Trier, so wie bie taufere Bertheibigung bauptfächlich mit zu verbanten hatte, tame vor 4 Tagen in febr bebenklichen Gefundheitsumftanden, mit ber Baffersucht behaftet, babier an, und fehrte im trierischen Bof ein. Obnerachtet feiner beschwerlichen Rrantbeit fubre er bennoch beute, 13. Januar vor die Mofelbrude, um die von den Preuffen angelegte Berfer und Batterien in Augenschein ju nehmen, und feste alsbann feine Reiß mit eigenen Pferben nach Braubach, und von ba weiters nach Wien fort, wo er aber schwerlich lebenbig ankommen borfte. Den 14. Januar bat man bie erwunfchte Radricht, bag es fich mit ber Pringeffin Runegunde in Augeburg jur Befferung anlaffe, und alle Gefahr verschwunden feie. Sie hatte ein Gallenfieber ju überfteben gehabt. 17. Januar Bormittag wurde ber Syndicus de Laffaulr, welcher erft gestern von der Zeit an, daß er ohne Bollmacht zu Cuftim gegangen, jurud in bie Stadt gefommen war, von ber gandftatthalterschaft, auf Befehl Sermi in seinem Saus von bem Abjutant Beger arretiret, und auf bie Sauptwache gesett, wobin man eine Stund zuvor auch ben Scheffen Saan geführt batte. Den 22. Jan. vernimmt man, bag ber tapfere Beneral Brentano gleich nach feiner Ankunft in Frankfurt mit Tob abgegangen fei. Es icheint, bag biefer mabre Erretter ber Stadt Trier feinem Tod gleichsam entgegengeeilet, ba ibn, ohnerachtet feiner schweren Rrantheit, nichts von feiner Abreig von Trier abzubalten vermochte. Den 26. Bormittag ift bas f. f. Infanterieregiment Brechenville, 2400 Mann ftart, auf zwei fliegenben Bruden ben Rhein paffiret, und burch bie Stadt nach Coln marschiret. Es waren überaus schone und muntere Leute, movon ein Theil in dem letten Turfenfrieg in ber Beteranphoble fich fo belbenmäßig vertheibiget batte." Befagtes Regiment bilbete gleichsam ben Bortrab ber Berftarfungen, die maffenweise ber Armee an ber Ruhr jugogen; ber Durchmarich mabrte bis Bei Neuwied murben ebenfalls viele Truppen aum 2. Keb. übergesett. In Coblenz, wo gleich auf die Rachricht von bes ungludlichen R. Ludwigs XVI. Sinrichtung alle Balle unterfagt worden, vetbreiteten ber Frangofen Streifzuge auf bem Sundsruden, bie von Simmern gegen Dberwesel fich ausbehnten, neue Beforgniffe.

"So große und hohe Begriffe man sich hier stets von dem preussischen Militairdienst gemacht hatte, desto auffallender ist die Nachlässisse und Gleichgültigkeit, wie solcher hier dermalen verssehen wird. An den Thoren wird niemand eraminirt, die Stadt ist voller Fremden und Franzosen, man fragt weder, wo sie herskommen, noch wo sie hinwollen. Die Schildwachen rauchen Tasbak, effen und trinken auf ihren Posten. Die Soldaten betteln auf den Straßen und an den Hausthüren, so wie an den Rirchenspforten. Die Officiers spielen heimlich und öffentlich alle Hazardsspiele, wobei sie große Geldsummen verlieren. Die gefangene Franzosen behandeln sie sehr gleichgültig, sa einer der gefangenen französischen Officiers ließe sich dieser Tagen in einem Wirthshaus Musik machen, und das bekannte Patriotenlied:

ea ira aufspielen. Gleiche Bewandtnus hat es bei ihren Masgazinen, wobei die Commissairs sich unendlich bereichern, und der König außerordentlich bevortheilet wird. Die Einquartierung drucket sehr hart. Im Hohenseldischen Haus sind über 150 Gemeine einquartiert. Bei den armen Carmelitern sind beständig 80 bis 90 Mann einquartiert, welche ihnen bis auf den heutigen Tag (6. Febr.) allein bei 30 Klaster Holz verdrannt haben; wegen Mangel daran ist es schon so weit gesommen, daß die Carmelitern die große hölzerne Statuen der Beiligen, welche vor dem abgebrochenen hohen Altar gestanden, im Ofen und auf dem Heerd haben verdrennen müssen. Am allerschärfsten werden aber die Karthäuser mitgenommen. Richt nur das Kloster, sondern auch der Berger Hos ist ganz mit Truppen belegt. Sie rechnen den bereits erlittenen Schaden an die 30,000 Rthst.

"Den 10. Feb. wurde wegen ben gludlich gurudgelegten 25fahrigen Regierungsjahren Sermi gur Lieben Frauen ein feierliches Dantfest gehalten. Der Bebeime Rath und Official Bed hielte bas hohe Amt, wornach bas te Deum cum oratione pro Serm' intonirt worden. Der Statthalter wohnte ber Feierlichfeit auf einer mit rothem Damaft, reich mit Borben besetzer, aberhangener besondern Aniebant etwas jur Seite bes Edangelii bei, welchem auch ber Gr. Pfarrer bei bem hintritt bas Beibmaffer reichte. Dann wohnten berfelben bei bie feche Domberren, Chorbischof Graf v. Reffelftatt, v. Frankenftein, v. Sarff und v. Beisfel, wie auch ber Domprobft von Borme, v. Krantenftein, und ber Mainzische Capitular Graf Franz Ludwig v. Reffelftatt, mit allen Damen und ber gangen hofftaat, ferner alle Dicafterien en galla, famtliche Stifter und Rlöfter in corpore, und alle Bunften mit ihren Fahnen. Die Rirche mare gepfropft voll Menfchen, worunter fich befonders bie Sofofficianten in ihret Rronungeuniforme und bie gange Sofdienerschaft in ihrer Gallelivree auszeichneten, und alle mitten burch die Rirche en double haye ftunden. Das rührenbste bierbei mare, wie alle vom erften bis jum letten mit gang besonberer Anbacht ben Allerhochften um bie noch lange Fortbauer ber foftbaren Lebensfahren unferes beften gandefürften anflehten. Des Abende maren bie Bauptstraßen ber Stadt beleuchtet, und der preussische General von Romberg ließe um 9 Uhr Abends in der Clemensstadt die türstische Musik spielen, wobei aller Orten ein frohliches Vivat Clemens erscholle. Ein Bal masqué, der überaus zahlreich war, machte diesem so frohen Tag den Beschluß, wobei die Rorgens 6 Uhr getanzt wurde. Der Minister von Duminique, welche in ihrer Abwesenheit doch auch gern an der heutigen frohen Bezehenheit einen warmen Antheil nehmen wollten, ersuchten durch ein Schreiben den Obermarschall Graf von Boos, auf diesen Tag 12 Hausarmen nach Bornhoven zu schieden, um alba für das höchste Wohlergehen Sermi ihre Andacht zu halten, und bei der Ruckfunft sedem einen Cronthaler auszuzahlen, welches auch nach dem Berlangen erfüllet worden.

"Beilen gestern und heut wegen der Fastnacht viele Masquirten auf den Straßen herumliesen, und einige sogar mit verhängten Zügeln herum und die Stadt hinaus ritten, wobei es zugleich hieße, daß zwei Grenadiers vom Regiment Braunschweig masquirter zur keinernen Brud hinaus geritten und desertirt waren, so wurden von dem General von Romberg alle Masqueraden auf den Straßen geschärstest verboten, und wurde ein als Weibsbild verkleideter preussischer Soldat arretirt, und auf die Wache gesett. Wegen der farten preussischen Garnison wurde anheut, 12. Feb. zum Beschluß der Fastnacht Bal masque erlaubt, welcher bis Morgens 7 Uhr dauerte.

"Bon Augsburg wird heut, 14. Feb. erzählet, baß, als neulich Ihro Churf. Durchl. mit den Bruffeler höchsten herrsschaften, und der Erzherzogin Elisabeth von Inspruct das Rathsbaus in Augsburg in Augenschein genommen, wären sie von da in die Lutherische Kirch, Barfuffer genannt, gefahren. Eben wäre allba eine Lutherische Copulation vorgegangen, welcher die höchste herrschaften zugesehen, und auch die Predigt des Pfarters angehört hätten. Nach einem kurzen Glückwunsch an das Ehepaar wären sie zum Silberschmidt Bauer gefahren, wo die beide Erzherzoginen dem Reisemarschall von Thünefeld (dem Erzähler) austrugen, eine silberne Eredenz mit einer Cassee, Theesund Milchkande samt Zuderbüchs zu kausen, und dem neuen

Chepaar bamit ein Prafent ju machen. Beil man nun nicht wuste, wo baffelbe wohnte, so liege man erft bei bem Pfarrer bierum fragen, und ichidte fobann bas Prafent burch ben Sacriftan Gramich babin, mit bem Bebeuten, bag fie felbft nach Sof tommen mogten. hier erfuhre man zuerft, bag ber bodzeiter in bem Saus, wo ber Gramich angewiesen war, ber Saus-Inecht gewesen. Als bas Chepaar hierauf nach Sof fame, um fich zu bedanten, fo gerubeten bie famtliche bochfte Berrichaften und zwar eine jede bemfelben noch 12 Dufaten zu ichenken. fann fich leicht vorftellen, in welche Freude und Gludeumftande bas neue Chepaar hierdurch verfest worden. Diese großmuthige handlung wurde auch auf allen Lutherischen Canglen öffentlich befannt gemacht und gepriefen. Dan erfuhre ferner, wie reichlich Ihro Rurf. Durchl. fowohl, als Ihro R. S. bie Frau Furfin von Thorn und Effen wegen ber letteren gludlichen Genefung ben Churfürftl. Leibmedicum Sofrath Reisfinger beschenkt baben. Bon Ihro R. S. erhielte er ein filbernes Caffee- und Theeservice mit einer schonen Crebeng, famt einer goldenen Tabatiere; worin 20 Carolinen lagen; und Sermus beschenften ibn mit einer filbernen Pudoglie, worin fich eine fcone golbene Uhr mit einer gleichen Rette befande. Jede ber Rammerbienerinen Cherini und Carnoli erhielten von Ihro R. S. einen ichonen Stoff jum Rleib, und von ber verwittibten Frau Churfurftin pon Bavern jebe eine Saarnabel von Ebelgeftein. Alle Leute, fo aufgewartet hatten, bis auf ben Sacriftan Gramich, murben reichlich mit Gelb beschenft. Auch ber Gr. Minifter v. Duminique baben wegen ihrer eigenen Berfiellung bem Sofrath Reiffinger ein Baar fdwere filberne Leuchter jum Prafent gemacht. Die Erzbergogin Elisabeth haben bei ihrer Abreig von Augeburg bem Arbrn, von Thunefeld eine schone goldene Tabatiere, und 100 Dufaten fur bie Sofbebienung gegeben.

"Den 16. Feb. Mittag gegen 4 Uhr langte ber kaiserliche Feldmarschall Prinz von Sachsen-Coburg dahier an, und fuhre grad an Dero Quartier bei Hofrath Schäffer, Rr. 1012. Bei dem Aussteigen wurden Sie von den preuffischen Generalen von Romberg und von Schladen nebst benen Stabsofficieren empfangen,

und hinauf begleitet. Der herr Felbmarfdall verbaten fich foaleich die am Saus angestellte Officieremache, und behielten nur bie 2 Schildwachen an ber Sausthur. Der Statthalter erhielte beute bie Lifte und Marichroute ber nachftens burch biefige Stadt paffirenden neuen taiferlichen Bolfern, namlich, 20. Reb. Leibbataillon von Jordis, 21. Deutschmeifter, Leib= und Ergbergog Rarl Dbrift-Bataillons, 22. bas Regiment Bengel Collorebo, 23. amei Divisionen Carabiniers, 24. bas Regiment Großherzog von Toscana, 25. Majorebivifion von Raraczai, 26. brei Euraffierbivisionen von Ravanagh mit 148 Remontepferben, 27. brei Curaffierbivifionen von Raffau, famt einem Nachzugscommando mit 174 Mann, 28. brei Curaffierbivifionen von Befdwig, 1. Marg, bas Regiment Schadmin. Den 17. Feb. Morgens ließe ber Br. Dbriftfammerer burch ben Rammerfourier bei Gr. Durchl. bem Bring von Coburg um bie Stund anfragen, wann bie Churf. Sofftaat ibre Cour machen borfte. Die Stund wurde ju Mittag 12 Uhr gegeben. Bur Diftinction bes Brn. Kelbmaricalls ließe ber General von Romberg bie Bachtparade vor ber Behaufung Gr. Durchl. halten, welche auch berunterfamen und felbiger beiwohnten. Mittage 12 Uhr fuhren ber Br. Dbriftfammerer und ber Gr. Obermarschall nach bem Quartier bes Grn. Relbmaricalls, und nachdeme bie herren in bem Bimmer bes hofrath Schäffer verfammlet waren, verfügte fich bie Sofftaat binauf. und wurde von Ihro Durcht. febr obligeant empfangen. Den Obriftfammerer liegen fie in Rudficht feines gebrechlichen Alters figen. Die Rebe mare von ben bermaligen Rriegszeiten. Rach Bermeilung einer halben Stund beurlaubte man fich und fuhre nach Saus.

"Der Stadtmagistrat labete anheut, 17. Feb. den hrn. Feldmarschall Prinz von Coburg mit der preussischen Generalität, sodann den hrn. Statthalter und die ganze hofstaat zu einem Gouté aufs Rathhaus ein. Die Veranlassung war folgende: man gabe schon einige Zeit von weitem zu verstehen, daß es übslich wäre, in Städten, wo preussische Garnison liege, dem General-Commandant eine Douceur zu machen. Um also gegen dies ses herkommen nicht zu sehlen, offerirte der Stadtmagistrat eisnige Körbe mit Bouteillen vom besten Rhein- und Moselwein

bem Brn. General von Romberg, welcher aber solche micht annahme, fondern burch feinen Abfutanten zu erfennen gabe, bag es ihm angenehm fein wurde, biefen Bein in Gefellichaft ber herrn felbften zu trinfen. hierauf wurde nun bas Goute auf bem Rathbaus auf beut beschloffen, und weilen fich fügte, bag Ihro Durchl. ber Feldmarschall Pring von Coburg eben gestern bier anlangten, fo wurden Sodiftbiefelbe von Magiftratswegen burch vier Deputirte, wobei ber hofrath und Stabtichreiber Bourmer eine fcone Anrede hielte, auch bargu eingelaben. Begen Abend fuhren ber Br. Feldmarichall ju Reffelftatt, Burresbeim, ben Generals von Romberg und von Schlaben, um Bifiten gu machen, und um 7 Uhr aufs Rathhaus, allwo bie preuffifche Generals mit mehreren Stabs-Officiers und hiefigen Cavalliers versammelt waren; zwei Scheffen leuchteten bem Pring Die Treppen binauf. Dben im Saal war ein gut beleuchteter, und mit falten Speisen servirter Tifc von 33 Couverts gebedt, woran fich die ganze Gefellschaft feste. Im Nebenzimmer ließe fich bie türfifche Rufit boren. Es wurde toftbarer 83er Johannisberger, Champagner und Punsch getrunken, bag bei vielen bie Ropfe erhiget, und laut vivat gerufen wurde. Der Feldmarfcall retirirten fich zuerft gegen 11 Uhr, nach Ihnen ber General v. Romberg und fpater bie Benerals Schlaben und Robler, welche aber noch zu Rug mit bem Brn. Statthalter Arbrn. von Rerpen, und hrn. Chorbifchof Graf Lips v. Reffelftatt unter Bortretung ber turfifchen Dufit und Begleitung einiger Scheffen und Magistratsglieder burch bie Stadt jogen, sich in bie Bebaufung bes Generals von Romberg begaben, und vor feinem Schlafzimmer Mufit machen liegen, ber aber feine Thur verschloffen hielte. Bon ba gingen fie vor bie Behausung bes Arbrn. von Rerpen , liegen allba einige Stude auffvielen , und tranten auf ber Straf Champagner Bein. Endlich begleiteten fie ben frn. Statthalter bis an ben Scheidweg nach ber neuen Resibeng, und verfügten sich sobann aue bochft gufrieden, und im Ropf illuminirt, nach Saus.

"Den 19. Bormittag tamen 3. R. H. ber Erzherzog Karl mit bem Pring von Burtemberg und ihrem Obrifthofmeister

v. Warnsborf von Coln babier an, fliegen bei bem Relb. maricall Pring von Coburg ab, fpeifeten allda ju Mittag, und fuhren Abende nach 5 Uhr wieder nach Coln gurud. Bei ber Rehr am von Clodtischen Sans brach an seinem Bagen ein Rab. Er mufte baber eine Posichaise nehmen, woran aber an ber fleinernen Brude auch ber Tragriemen brache. Der Erge bergog fubre beut nur bis St. Thomas, wo er übernachtete. Sierzu mogen wohl bie beiben Schwestern bes Brn. v. Barnsborf, welche allba Kloftergeiftliche find, ben Anlaß gegeben baben. Bu Befdleunigung bes Mariches wird bie f. f. Infanterie gu Baffer von bier nach Coln beforbert. Täglich paffiren babier Depothataillone ju 3 ad 400 Mann, theile nach Trier, theile nach Coln, zur Erganzung ber Regimenter, imgleichen febr viele Bagagewagen, welche zu ben Regimentern geboren, bie zu Benborf, Engers und Neuwied zu Baffer abfahren. Den 22. Nachmittage ift ber Pring von Coburg auf die Festung geritten. Sie außerten bierbei gegen ben Gouverneur General von Beng, bag bie Einrichtung auf ber Feftung über ihre Erwartung ware. Durch Beranlaffung bes Feldmarschalls wurde abermal allen ohne besondere Protection in hiefige Stadt und im Thal unter bem Ramen ber Emigranten eingeschlichenen Frangofen anbefoblen. binnen 24 Stunden die Stadt, und überhaupt bas trierische gand ju verlaffen, und anbeut, 25. Feb. ber ftabtischen Ginquartierungscommiffion aufgetragen, mit Bugiebung eines preuffischen Militaircommandos alle Baufer zu visitiren, die Frangofen mit Gewalt herauszunehmen, und vor bie Stadt gu führen. Beut vaffirten mehrere Divisionen von den Regimentern Raifer, Carabiniers, und Raraczay, Chevaurlegers, lauter auserlefene, icone und wohlberittene Mannichaft. Den 26. Morgens passirte eine Divifion von Bergog Albert, Carabiniers. Alle Divisionen reiten von ber Rheinbrud an bem Dicafterialbau vorbei vor bas Quartier bes Relbmarichalls. Ge. Durchl. geben allezeit herunter, fprechen mit ben commandirenden Officiers, und alsbann marfchiren die Trup= ven über ben Paradeplag und die Moselbrude weiters nach Coln.

"Diefen Morgen halb 8 Uhr, 27. Feb. ift ber Feldmars schall Pring von Coburg mit Sad und Pad von hier nach Coln

**72**8

v. Barnsborf von Coln babier an, fliegen bei bem Relb. maricall Pring von Coburg ab, fpeiseten allda zu Mittag, und fubren Abends nach 5 Uhr wieber nach Coln gurud. Bei ber Rebr am von Clodtischen Saus brach an seinem Wagen ein Rad. Er mufte baber eine Postchaise nehmen, woran aber an ber fleinernen Brude auch ber Tragriemen brache. Der Erze bergog fubre bent nur bis St. Thomas, wo er übernachtete. hierzu mogen wohl bie beiben Schweftern bes Brn. v. Barnsborf, welche allba Rloftergeiftliche find, ben Anlag gegeben baben. Bu Befdleunigung bes Marfdes wird bie f. f. Infanterie au Baffer von bier nach Coln beforbert. Täglich passiren babier Depotbataillons ju 3 ad 400 Mann, theils nach Trier, theils nach Coln, zur Erganzung ber Regimenter, imgleichen febr viele Bagagewagen, welche zu ben Regimentern geboren, bie zu Benborf, Engers und Neuwied zu Baffer abfahren. Den 22. Nachmittage ift ber Pring von Coburg auf bie Feftung geritten. außerten hierbei gegen ben Gouverneur General von Weng, baf bie Einrichtung auf ber Feftung über ihre Erwartung ware. Durch Beranlaffung bes Keldmarichalls wurde abermal allen obne besondere Protection in hiesige Stadt und im Thal unter bem Ramen ber Emigranten eingeschlichenen Frangofen anbefohlen. binnen 24 Stunden die Stadt, und überhaupt bas trierische gand ju perlaffen, und anbeut, 25. Feb. ber ftabtischen Ginquartierungecommiffion aufgetragen, mit Bugiebung eines preuffifden Militaircommandos alle Saufer zu visitiren, die Frangofen mit Gewalt herauszunehmen, und vor die Stadt zu führen. vaffirten mehrere Divisionen von den Regimentern Raifer, Carabiniers, und Raraczay, Chevauxlegers, lauter auserlesene, schone und wohlberittene Mannichaft. Den 26. Morgens passirte eine Division von Bergog Albert, Carabiniers. Alle Divisionen reiten von ber Rheinbruck an dem Dicasterialbau vorbei vor das Quartier bes Relbmarfcalls. Se. Durchl. geben allezeit berunter, fprechen mit ben commandirenden Officiers, und alsbann marschiren die Trup= pen über ben Parabeplag und die Moselbrude weiters nach Coln.

"Diesen Morgen halb 8 Uhr, 27. Feb. ift ber Feldmar- schall Pring von Coburg mit Sad und Pad von bier nach Coln

noch nicht erholt, waren nicht einmal gefleibet. Go war bie Lage bes Generale Baron Brentano, ber Trier commandirte, als die Avantgarbe bes Feindes in der Mitte Rovember gu Somburg anlangte, gefolgt von der Armee felbit, bag 30,000 Mann mit 100 Ranonen am 28. Rov. im Lager bei Thaumer fich vereinigten. Ich eilte sogleich nach Trier, mit ber wenigen Berfarfung , bie ich erzwingen fonnte , um ben Genetal Brentano aus aller Berantwortung ju fegen, und ibn in feinen vorzüglich gemählten Anftalten zu unterftugen, ba mir alles an ber Bebauptung eines fo wichtigen Punftes gelegen war. Der Feind brudte meine Borpoften gurud, und bezog mit feiner Avantgarbe bie nachft meiner Bontion im Ruwerthal gelegene Orticaften. Gine 2te Abtheilung mußte ben Doften von Bellingen allarmiren, ein anderes Corps jene, so ich zwischen Saar und Mosel behauptete, beunruhigen. Die Poften bes Zeindes erftred. ten fic bis Longwich, und er fireifte noch weiter an bem Ufer berab, um wo moglich Schiffe jufammen ju treiben. Am 2. und 3. Dec. sah man bie seinblichen Recognoscirungen auf allen meinen Poften, und die Absicht war sichtbar, mich überall gugleich anzugreifen. Unterlieutenant Ucarfovitich von Stain allarmirte ben Feind täglich in feinen Dorfern mit Erfolg, und bewies babei viel Ginficht und Muth. Die folgenden Tage ging nichts vor. Die gange Beit mußten mehrere Regimenter, ber Rabe bes Feindes wegen, bei Tag und Nacht, ber raubeften Bitterung, bem bochften Elend, auf bem bochften Geburg unter Gewehr fein. Mit Rührung und Bewunderung prufte ich biet bie vorzüglichen Eigenschaften biefer braven Truppen, und ber fie anführenden Officiers. Bournonville war frech genug, ber Stadt Trier eine Proclamation, worin er Schut und Freiheit versprach, juguschiden. Sein grausames Berfahren aber und bie Raubsucht feiner Borben vernichteten ben Erfolg feiner Absichten.

"Am 6. rudte Bournonville mit seiner Armee vor, und ließ auf dem Galgenberg bei Ruwer und auf dem Rugelberg Batterien aufführen, während dem seine Jäger längst der Possition in denen Waldungen herum schwärmten. Es gelang ihm, eine Kanone und einen Munitionskarren in unserer äußersten

Batterie zu verlegen. Ich war Augenzeuge bes taltblutigen Muthes ber verschiedenen Besagungen, welche nicht einmal in bie Schanzen gingen. Bewaffnete Bauern und Freiwillige jagten bie Jagers aus bem Balb, beren 200 auf bem Plate blieben. Bournonville jog fich nach feinem fruchtlofen Angriff jurud, und blieb ben folgenden Tag ftille; gleichen Erfolg hatten feine Detachements bei Pellingen und Tavern, von wo taglich Gefangene in bas Sauptquartier gebracht murben. Aus Bibelsbaufen wurde ber Feind mit namhaftem Berlufte vertrieben. Am 8. frub. fab man die ganze feindliche Armee das Lager abbrechen, nach Schondorf marichiren, in ber Absicht, Pellingen, wo Generalmajor Lilien commanbirt, anzugreifen. Den 10. führte ber Feind fein Gefdut gegen bie Boben von Pellingen auf, traf aber nichts, und es wurde ihm gar nicht geantwortet. In Babern that er einen abnlichen Berfuch auf ben Berhau, ber eben fo fruchtlos ablief. Den 11. wurde neuerdinge, ohne Erfolg, gegen Pellingen tanonirt. Der Feind vermehrte fich taglich in Saarburg, und gab fich alle Mube, bie Saar wieber fdiffbar gu machen, und eine Brude barüber gu folagen. Dberft Nauendorf wurde mit 400 Pferden beorbert, die Bewegungen bes Feindes gegen Mergfirchen ju untersuchen. Die Besatung hatte ihn faum erblickt, als icon Cavallerie und Infanterie nach Begwerfung ihrer Gewehre, obicon ibm febr überlegen, in gro-Ber Unordnung bavon lief. Den 12. fam ber Feind in 3 Colonnen, 4000 Mann ftart, gegen unfere Position ju Babern. beschoß diefelbe und ruftete fich jum Angriff, wurde aber mit einem Berluft von 86 theile Tobten, theile fcmer Blegirten nach Saarburg jurud gejagt. Bei Pellingen machte berfelbe eine fruchtlose Ranonabe. Den 13. befette ber Feind abermals Merafirchen. Die Arrieregarde verließ gang bie Gegend ber Ruwer, um jur Armee ju ftogen, und murbe verfolgt. Die Befagung von Saarburg fam neuerbings gegen Babern , jog fich aber gleich wieder gurud und verlor 3 Mann Tobte. Die Volontaires de Paris und brei Grenadierbataillons, bes ausgestanbenen Clendes fatt, gertraten ihre Cocarden, fcrieen vive le roi und verließen bie Armee.

"Den 14. famen Commiffairs vom Rationalconvent, um ben Rapport, ben Bournonville wegen Unmöglichkeit bes Angriffes gemacht hatte , zu untersuchen. Der Feind folug zwei Bruden über die Saar bei Saarburg, und ließ Truppen und Geschütz barüber befiliren. Den 15. war bie Recognoscirung ber Commiffaire bei Pellingen, und ba 7 aufgeführte 12Pfundner nichts vermochten, biefe Unternehmung als unmöglich erfannt. Dberft Graf Nauendorf, von Burmfer Susaren, rudte in 3 Co-Ionnen gegen ben in Merafirchen, Saarburg und Freudenberg gelegenen Feind. Major Rotulinsty von Rlebed und Rittmeifter Eggert follten jugleich falfche Attaquen gegen Saarburg machen. Graf Nauendorf bieb gleich an die 90 jusammen, mehrere wurden von unsern Ranonen getöbtet. Rittmeifter Bubai jagte bem Feind zwei Sahnen ab. Indeffen fam eine überlegene Abtheis lung bes Feindes von Saarburg gegen ben Major Rotulinsty, ber feinen Abzug einen fteilen Berg berab nehmen mufte. Bespannung feiner Ranonen wurde fcheu, und fturgte famt ben Rarren in einen Abgrund, aus bem fie ber Zeind nachher beibe holte. Den 16. versuchte es Bournonville jum lettenmale, ben Poften von Pellingen mit einem farten Corps und vielem Gefonts im bichten Rebel anzugreifen. Der Reind that an bie 500 Ranonenschuffe, beren Rabe aus ber Birfung ber Rugeln auf bie Parapetts beurtheilt werben tonnte. General Lilien bebiente fich mit fo gutem Erfolg feiner Ranonen, bag ber geind mit 300 Schuffen jum Beiden gebracht wurde. Dberlieutenant Becfey verfolgte benfelben bis Berf, und fonnte beffen betrachts lichen Berluft auf ben verschiebenen Batterien mahrnehmen, 2 feindliche Ranonen wurden bemontirt, und die Armee betrat gleich ihren Rudzug mit vielen Bagen Bermunbeter.

"Bur nemlichen Zeit griff General Landremont mit 6000 Mann der besten Linientruppen und 7 Kanonen den Berhau von Wabern an. Unvermuthet siel eine feindliche Colonne der Bestatung in Rücken, und zwang sie zum Rückzug mit einem Bersluft von 37 Todten und 5 Bleßirten. Durch den Berlust dies sostens waren alle übrige, zwischen der Saar und Mosel gelegene, ebenfalls zum Rückzug genöthigt, und man mußte es

barauf antommen laffen, bie Conger Brude auf bas aufferfte gu vertheibigen. Die Folgen biefes Rudzugs waren um fo weniger wichtig, als man es bestimmt wußte, daß die ganze feindliche Armee jum Rudjug beorbert worden. Den 17. erfuhr man burch die Patrouillen, daß der Feind bei Pellingen und Babern einen febr beträchtlichen Berluft erlitt , und fich in größter Unordnung zurudziebe. Den 18. brachte ber Keind Ranonen auf bie Bobe von Rittel, um Grevenmachern und die Strafe von Luremburg nach Trier, so auch die Schiffe auf ber Mosel zu beschießen. Feldmarschall-Lieutenant d'Alton brachte bie Ranonen jum Schweigen, und nothigte ben Feind jum Rudjug. Pellingen aus wurde ein Recognoscirungs - Commando bem Feinde nachgeschickt, und es wurden von beffen Arrieregarbe ein Officier mit 4 Mann getobtet, 6 Mann blegirt, bann 7, nebft 18 Pferben gefangen. Die Mannichaft machte eine reiche Den 19. vertrieb Dberft Graf Nauendorf ben Reind Beute. von Tavern, und jagte ibn bis Orftorf gurud, tobtete 37 Mann und nahm 26 mit 18 Pferben gefangen. In Weisfirchen wurben 10 Mann gusammengehauen, 4 Mann nebft 7 Pferden gefangen eingebracht. Wir verloren in allen biefen Gelegenheiten nichts. Der Schreden bes Feindes über biefe Berfolgungen war fo groß, bag er Tag und Nacht feinen Festungen zueilte, fo bag am 20. nichts mehr vom Feind zu entbeden mar. Alle Poften wurden auf bas Reue bezogen, und die Truppen in Winterquartiere verlegt. Die Besatungen ber Poften bestanden zu Trier und Rumer aus den Regimentern Stain und Mitrowofy, bann ben Dragonern von Erzherzog Joseph. Bu Pellingen lagen Bemmingen und die Chevaulegers-Division von Raifer, zwischen ber Saar und Mofel Rlebed, die Kroaten und Burmfer Sufaren." Mit fo geringen Rraften wiberftand Brentano einem vierfach überlegenen Feind; Trier wurde burch feine und feiner Mitftreiter unerborte Anftrengungen gerettet, und in Babrbeit mochte Sobenlobe ben 20. Dec. 1792 an ben General ichreiben: "Schon mehrmalen hatte ich Gelegenbeit, ben ausharrenden Muth, ben Gifer und bie portrefflichen Eigenschaften ber 1. f. Truppen ju erproben ; noch felten aber fab ich brobenbe, übermächtige Gefahren, Plagen ber

rauhesten Witterung, Mangel an allen Bedürsnissen und unbesschreibliches Elend mit so heiterm Muth und gutem Willen erstragen, als es sett die unter Ew. Hochgebornen Commando gesstandenen Truppen gleich ihrem würdigen Anführer thaten, und vergnügt sinde ich sie alle werth, unserm Kaiser zu dienen. Beswunderung und innigster Dank sind die Empsindungen, die ich Ew. fürs erste, dann denen Hrn. Stads und Oberossiciers, endslich der guten gemeinen Mannschaft zolle, und immer werde ich es mit Stolz rühmen, daß ich die Erhaltung von Trier gegen mächtige Feinde einer so vortresslichen Truppe zu verdanken habe." Leider hat Fürst Hohenlohe die Kunst nicht verstanden, in seinem Berichte von den vielen Einzelgesechten ein anschauliches Bild zu geben, und mag dieser Mangel, verbunden mit der allgemeinen Stimmung sener Zeit, die vergestliche Undankbarkeit der Mitsund Nachwelt für unglaubliche Großthaten erklären.

"Den 7. Januar 1793 ift bas zeit einigen Monaten in Mofelweiß gelegene preuffifche Bataillon Jager mit bem Major von Muffling von Cobleng über ben Rhein nach Mosbach bei Caffel marschirt, und wurde babier, weil wegen bem Eisgang bie Brude nicht gebet, mit Ponten und Nachen übergesetet. Der f. t. Generalmajor v. Brentano, welchem man bie geschickte Anlegung der Berschanzungen bei Triet, so wie die tapfere Bertheibigung hauptfächlich mit zu verbanten batte, fame vor 4 Tagen in febr bebenklichen Gefundbeiteumftanden, mit ber Bafferfucht behaftet, babier an, und febrte im trierischen Bof ein. Ohnerachtet seiner beschwerlichen Rrantheit fuhre er bennoch beute, 13. Januar vor die Mofelbrude, um die von ben Preuffen angelegte Berfer und Batterien in Augenschein ju nehmen, und feste alebann feine Reiß mit eigenen Pferben nach Braubad, und von da weiters nach Wien fort, wo er aber schwerlich lebenbig antommen borfte. Den 14. Januar bat man bie erwunschte Nachricht, daß es fich mit der Pringeffin Runegunde in Augeburg jur Befferung anlaffe, und alle Gefahr verfcmunben feie. Sie batte ein Gallenfieber gu überfteben gehabt. 17. Januar Bormittag wurde ber Spnbicus be Laffaulr, welcher erft gestern von ber Zeit an, bag er ohne Bollmacht zu Cuftine

gegangen, jurud in die Stadt gekommen war, von ber gandfatthalterschaft, auf Befehl Sermi in seinem Saus von bem 216= jutant Beger arretiret, und auf die Sauptwache gesett, wohin man eine Stund zuvor auch ben Scheffen Saan geführt hatte. Den 22. Jan. vernimmt man, bag ber tapfere General Brentano gleich nach seiner Ankunft in Frankfurt mit Tod abgegangen fei. Es icheint, bag biefer mabre Erretter ber Stabt Trier feinem Tod gleichsam entgegengeeilet, ba ibn, ohnerachtet seiner schweren Krankbeit, nichts von seiner Abreif von Trier abauhalten vermochte. Den 26. Bormittag ift bas f. f. Infanterieregiment Brechenville, 2400 Mann fart, auf zwei fliegenben Bruden ben Rhein paffiret, und burch bie Stadt nach Coln mariciret. Es maren überaus icone und muntere Leute, wovon ein Theil in dem letten Türkenfrieg in der Beteranphoble fich fo belbenmäßig vertheibiget batte." Befagtes Regiment bilbete gleichsam ben Bortrab ber Berftarfungen, Die maffenweise ber Armee an ber Ruhr zuzogen; ber Durchmarsch währte bis aum 2. Feb. Bei Neuwied wurden ebenfalls viele Truppen übergesett. In Coblenz, wo gleich auf bie Rachricht von bes ungludlichen R. Lubwigs XVI. Sinrichtung alle Balle unterfagt worden, vetbreiteten ber Frangofen Streifzuge auf bem Sunderuden, die von Simmern gegen Dbermefel fich ausbehnten, neue Beforgniffe.

"So große und hohe Begriffe man sich hier stets von dem preussischen Militairdienst gemacht hatte, desto auffallender ist die Nachlässig= und Gleichgültigkeit, wie solcher hier dermalen verssehen wird. An den Thoren wird niemand eraminirt, die Stadt ist voller Fremden und Franzosen, man fragt weder, wo sie herskommen, noch wo sie hinwollen. Die Schildwachen rauchen Tasbak, effen und trinken auf ihren Posten. Die Soldaten betteln auf den Straßen und an den Hausthüren, so wie an den Kirchenspforten. Die Officiers spielen heimlich und öffentlich alle Hazardsspiele, wobei sie große Geldsummen verlieren. Die gefangene Franzosen behandeln sie sehr gleichgültig, ja einer der gesangennen französischen Officiers ließe sich dieser Tagen in einem Wirthshaus Musik machen, und das bekannte Patriotenlied:

ça ira aufspielen. Gleiche Bewandtnus hat es bei ihren Masgazinen, wobei die Commissairs sich unendlich bereichern, und der König außerordentlich bevortheilet wird. Die Einquartierung druckt sehr hart. Im Hohenseldischen Haus sind über 150 Gemeine einquartiert. Bei den armen Carmelitern sind bestänzig 80 bis 90 Mann einquartiert, welche ihnen bis auf den heutigen Tag (6. Febr.) allein bei 30 Klaster Holz verdrannt haben; wegen Mangel daran ist es schon so weit gesommen, daß die Carmelitern die große hölzerne Statuen der Heiligen, welche vor dem abgebrochenen hohen Altar gestanden, im Ofen und auf dem Heerd haben verdrennen müssen. Am allerschärssten werden aber die Karthäuser mitgenommen. Richt nur das Kloster, sondern auch der Berger Hos sist ganz mit Truppen belegt. Sie rechnen den bereits erlittenen Schaden an die 30,000 Athlr.

"Den 10. Feb. wurde wegen ben gludlich gurudgelegten 25fahrigen Regierungsjahren Sermi zur Lieben Frauen ein feierliches Dankfest gehalten. Der Gebeime Rath und Official Bed hielte das hohe Amt, wornach das te Deum cum oratione pro Serm' intonirt worden. Der Statthalter wohnte ber Feierlichfeit auf einer mit rothem Damaft, reich mit Borben besetzer, aberhangener besondern Aniebant etwas jur Seite bes Edangelii bei, welchem auch ber Sr. Pfarrer bei bem Sintritt bas Beibmaffer reichte. Dann wohnten berfelben bei die feche Domherren, Chorbifchof Graf v. Reffelftatt, v. Frankenftein, v. Sarff und v. Beiffel, wie auch ber Domprobst von Worms, v. Frankenflein, und ber Mainzische Capitular Graf Franz Ludwig v. Reffelftatt, mit allen Damen und ber gangen Sofftaat, ferner alle Dicafterien en galla, samtliche Stifter und Rlofter in corpore, und alle Bunften mit ihren Fahnen. Die Rirche ware gepfropft voll Meniden, worunter fic besonders die Sofofficianten in ibret Rronungeuniforme und bie gange Sofdienerschaft in ihrer Gallalivree auszeichneten, und alle mitten burch bie Rirche en donble haye ftunden. Das rührendfte bierbei mare, wie alle vom erften bis jum letten mit gang besonderer Anbacht ben Allerhochften um bie noch lange Fortbauer ber foftbaren Lebenssahren unferes beften Landsfürsten anflehten. Des Abends maren bie hauptftraßen ber Stadt beleuchtet, und ber preussische General von Romberg ließe um 9 Uhr Abends in der Clemensstadt die türstische Musik spielen, wobei aller Orten ein fröhliches Vivat Clemens erscholle. Ein Bal masqué, der überaus zahlreich war, machte diesem so frohen Tag den Beschluß, wobei die Morgend 6 Uhr getanzt wurde. Der Minister von Duminique, welche in ihrer Abwesenheit doch auch gern an der heutigen frohen Bezehenheit einen warmen Antheil nehmen wollten, ersuchten durch ein Schreiben den Obermarschall Graf von Boos, auf diesen Tag 12 Hausarmen nach Bornhoven zu schieden, um allda für das höchste Wohlergehen Sermi ihre Andacht zu halten, und bei der Rucktunft sedem einen Cronthaler auszuzahlen, welches auch nach dem Berlangen erfüllet worden.

"Beilen gestern und heut wegen ber Fastnacht viele Masquirten auf ben Straßen herumliefen, und einige sogar mit verhängten Zügeln herum und die Stadt hinaus ritten, wobei es zugleich hieße, daß zwei Grenadiers vom Regiment Braunschweig masquirter zur steinernen Brud hinaus geritten und besertirt wären, so wurden von dem General von Romberg alle Masqueraden auf den Straßen geschärftest verboten, und wurde ein als Weibsbild verkleibeter preussischer Soldat arretirt, und auf die Wache gesett. Wegen der flarken preussischen Garnison wurde anheut, 12. Feb. zum Beschluß der Fastnacht Bal masque erlaubt, welcher bis Morgens 7 Uhr dauerte.

"Bon Augsburg wird heut, 14. Feb. erzählet, daß, als neulich Ihro Churf. Durchl. mit den Brüffeler höchsten herrschaften, und der Erzherzogin Elisabeth von Insprud das Rathbaus in Augsburg in Augenschein genommen, wären sie von da in die Lutherische Rirch, Barfüsser genannt, gefahren. Eben wäre allda eine Lutherische Copulation vorgegangen, welcher die böchste herrschaften zugesehen, und auch die Predigt des Pfarerers angehört hätten. Nach einem furzen Glüdwunsch an das Ehepaar wären sie zum Silberschmidt Bauer gefahren, wo die beide Erzherzoginen dem Reisemarschall von Thüneseld (dem Erzähler) austrugen, eine silberne Eredenz mit einer Cassee, Theerund Milchsande samt Zuderbüchs zu kausen, und dem neuen

Chepgar bamit ein Prafent ju machen. Beil man nun nicht wuste, wo baffelbe wohnte, so liege man erft bei bem Pfarrer bierum fragen, und ichidte fobann bas Prafent burch ben Sacriftan Gramich babin, mit bem Bebeuten, bag fie felbft nach Sof tommen mogten. Sier erfuhre man zuerft, bag ber Sochzeiter in bem Saus, wo ber Gramich angewiesen war, ber Saus-Inecht gewesen. Ale bas Chepaar hierauf nach Sof fame, um fic au bebanten, fo gerubeten bie famtliche bochfte Berrichaften und awar eine jede bemfelben noch 12 Dufaten zu ichenken. fann fich leicht vorftellen, in welche Freude und Gludeumftande bas neue Chepaar hierburch verfest worden. Diese großmuthige Sandlung wurde auch auf allen Lutherischen Canglen öffentlich befannt gemacht und gepriefen. Man erfuhre ferner, wie reichlich Ihro Rurf. Durchl. sowohl, ale Ihro R. S. bie Frau Farftin von Thorn und Effen wegen ber letteren gludlichen Genefung ben Churfürftl. Leibmedicum Sofrath Reisflinger beschenft haben. Bon Ihro R. S. erhielte er ein filbernes Caffee- und Theefervice mit einer iconen Crebeng, famt einer golbenen Tabatiere; worin 20 Carolinen lagen; und Serme beschenften ibn mit einer filbernen Pudoglie, worin fich eine fcone golbene Uhr mit einer gleichen Rette befande. Jebe ber Rammerbienerinen Cherini und Carnoli erhielten von 3hro R. S. einen ichonen Stoff jum Rleib, und von ber verwittibten Frau Churfurftin von Bavern jebe eine Saarnabel von Ebelgeftein. Alle Leute, fo aufgewartet hatten, bis auf ben Sacriftan Gramich, murben reichlich mit Gelb beschenkt. Auch ber Gr. Minister v. Duminique baben wegen ihrer eigenen Berftellung bem Sofrath Reiffinger ein Paar fcwere filberne Leuchter jum Prafent gemacht. Die Erzbergogin Elisabeth haben bei ihrer Abreig von Augeburg bem Frbrn. von Thunefeld eine fcone goldene Tabatiere, und 100 Dufaten fur bie Sofbedienung gegeben.

"Den 16. Feb. Mittag gegen 4 Uhr langte ber kaiserliche Feldmarschall Prinz von Sachsen-Coburg dahier an, und fuhre grad an Dero Quartier bei hofrath Schäffer, Rr. 1012. Bei dem Aussteigen wurden Sie von den preufischen Generalen von Romberg und von Schladen nebst benen Stabsofficieren empfangen,

und hinauf begleitet. Der herr Felbmarfcall verbaten fich fogleich bie am Saus angestellte Officierswache, und bebielten nur bie 2 Schildmachen an ber Sausthur. Der Statthalter erhielte beute bie Lifte und Maridroute ber nadftene burd biefige Stabt paffirenben neuen taiferlichen Boltern, namlich, 20. Feb. Leibbataillon von Jordis, 21. Deutschmeifter, Leib- und Erzbergog Rarl Dbrift-Bataillone, 22. bas Regiment Bengel Colloredo, 23. zwei Divisionen Carabiniers, 24. bas Regiment Großbergog von Toscana, 25. Majorebivifion von Raraczai, 26. brei Curaffierbivisionen von Ravanagh mit 148 Remontepferben, 27. brei Curaffierbivisionen von Raffau, samt einem Rachzugscommando mit 174 Mann, 28. brei Curaffierbivifionen von Befdwig, 1. Darg, bas Regiment Schadmin. Den 17. Feb. Morgens ließe ber Gr. Dbriftfammerer burd ben Rammerfourier bei Gr. Durchl. bem Pring von Coburg um bie Stund anfragen, wann bie Churf. Sofftaat ibre Cour machen borfte. Die Stund wurde ju Mittag 12 Uhr gegeben. Bur Diftinction bes Grn. Feldmarfcalls liefe ber General von Romberg bie Bachtvarabe vor ber Bebaufung Gr. Durchl. halten, welche auch berunterfamen und felbiger beiwohnten. Mittage 12 Uhr fuhren ber Br. Dbriftfammerer und ber Gr. Obermarschall nach bem Quartier bes Grn. Feldmarfcalls, und nachdeme bie herren in bem Bimmer bes hofrath Schäffer versammlet waren, verfügte fich bie Sofftaat binauf, und wurde von Ibro Durcht. febr obligeant empfangen. Den Dbriftfammerer liegen fie in Rudficht feines gebrechlichen Altere figen. Die Rebe ware von ben bermaligen Kriegszeiten. Nach Berweilung einer halben Stund beurlaubte man fich und fuhre nach Saus.

"Der Stadtmagistrat labete anheut, 17. Feb. ben hrn. Feldmarschall Prinz von Coburg mit der preussischen Generalität, sodann den hrn. Statthalter und die ganze hofstaat zu einem Gouté aufs Rathhaus ein. Die Veranlassung war solgende: man gabe schon einige Zeit von weitem zu verstehen, daß es übslich wäre, in Städten, wo preussische Garnison liege, dem General-Commandant eine Douceur zu machen. Um also gegen dies ses hersommen nicht zu sehlen, offerirte der Stadtmagistrat einige Körbe mit Bouteillen vom besten Rhein- und Moselwein

bem hen. General von Romberg, welcher aber solche nicht annahme, fonbern burch feinen Abjutanten zu ertennen gabe, bag es ibm angenehm fein wurde, biefen Bein in Gefellicaft ber herrn felbften gu trinten. hierauf wurde nun bas Goute auf bem Rathhaus auf bent beschloffen, und weilen fich fügte, bag Ihro Durchl. ber Feldmarschall Pring von Coburg eben gestern bier anlangten, fo wurden Sochstbiefelbe von Magiftratemegen burch vier Deputirte, wobei ber hofrath und Stadtichreiber Bourmer eine foone Anrebe hielte, auch bargu eingelaben. gen Abend fuhren ber Gr. Feldmaricall ju Reffelftatt, Burresbeim, ben Generals von Romberg und von Schladen, um Bifiten gu machen, und um 7 Uhr aufe Rathbaus, allwo bie preuffifche Generals mit mehreren Stabs-Officiers und hiefigen Cavalliers versammelt waren; zwei Scheffen leuchteten dem Pring die Treppen binauf. Dben im Saal war ein gut beleuchteter, und mit falten Speisen servirter Tifch von 33 Couverts gebedt, woran fic die gange Gefellichaft feste. Im Nebenzimmer ließe fic bie türkische Musik boren. Es wurde koftbarer 83er Johannisberger, Champagner und Punich getrunten, bag bei vielen bie Ropfe erhipet, und laut vivat gerufen wurde. Der Keldmarical retirirten fich zuerft gegen 11 Uhr, nach Ihnen ber General v. Romberg und fpater bie Generals Schladen und Robler, welche aber noch zu Fuß mit bem Brn. Statthalter Frhrn. von Rerpen, und hrn. Chorbischof Graf Lips v. Reffelftatt unter Bortretung ber turfischen Dusit und Begleitung einiger Scheffen und Magistrateglieder burch die Stadt jogen, fich in bie Bebaufung bes Generals von Romberg begaben, und vor feinem Schlafzimmer Mufit machen liegen, ber aber feine Thur verfoloffen hielte. Bon ba gingen fie vor die Behaufung bes Arbrn. von Rerpen , liegen allba einige Stude aufspielen , und tranten auf ber Straß Champagner Bein. Endlich begleiteten fie ben frn. Statthalter bis an ben Scheidmeg nach ber neuen Refibeng, und verfügten fich fobann alle bochft gufrieben, und im Ropf illuminirt, nach Saus.

"Den 19. Bormittag famen 3. R. S. ber Erzherzog Rarl mit bem Pring von Burtemberg und ihrem Obrifthofmeister

v. Warnsborf von Coln babier an, fliegen bei bem Relb. maricall Pring von Coburg ab, fpeifeten allda ju Mittag, unb fubren Abends nach 5 Uhr wieber nach Coln gurud. Bei ber Rebr am von Clodtischen Saus brach an seinem Bagen ein Rab. Er mufte baber eine Postchaise nehmen, woran aber an ber fleinernen Brude auch ber Tragriemen brache. Der Erze bergog fubre beut nur bis St. Thomas, wo er übernachtete. hierzu mogen wohl bie beiden Schweftern bes Grn. v. Barns. borf, welche allba Rloftergeiftliche find, ben Anlag gegeben baben. Au Befdleunigung bes Marfches wird bie f. f. Infanterie gu Baffer von bier nach Coln befordert. Täglich paffiren babier Devotbataillons zu 3 ad 400 Mann, theils nach Trier, theils nach Coln, zur Erganzung ber Regimenter, imgleichen febr viele Bagagewagen, welche ju ben Regimentern gehören, bie ju Benborf, Engers und Neuwied zu Baffer abfahren. Den 22. Nachmittage ift ber Pring von Coburg auf die Feftung geritten. Sie außerten bierbei gegen ben Gouverneur General von Weng, bag bie Einrichtung auf ber Feftung über ihre Erwartung mare. Durch Beranlaffung bes Felbmarfchalls wurde abermal allen ohne besondere Protection in hiefige Stadt und im Thal unter bem Ramen ber Emigranten eingeschlichenen Frangofen anbefohlen. binnen 24 Stunden bie Stadt, und überhaupt bas trierische gand ju verlaffen, und anbeut, 25. Feb. ber ftabtischen Ginguartierungecommission aufgetragen, mit Bugiebung eines preuffischen Militaircommandos alle Baufer zu visitiren, die Frangosen mit Gewalt herauszunehmen, und vor bie Stadt ju führen. Beut paffirten mehrere Divisionen von ben Regimentern Raifer, Carabiniers, und Raraczan, Chevaurlegers, lauter auserlefene, icone und wohlberittene Mannichaft. Den 26. Morgens passirte eine Divifion von Bergog Albert, Carabiniers. Alle Divisionen reiten von ber Rheinbrud an bem Dicafterialbau vorbei vor bas Quartier bes Relbmarichalls. Se. Durchl. geben allezeit herunter, fprechen mit ben commandirenden Officiers, und alsbann marfchiren bie Trup= pen über ben Paradeplag und bie Moselbrucke weiters nach Coln.

"Diesen Morgen halb 8 Uhr, 27. Feb. ift ber Feldmars schall Pring von Coburg mit Sad und Pad von hier nach Coln

abgereiset, vermuthlich um bas Commando über bie taisertide Armee ju übernehmen, welches fich um fo mehr baburch beftarfet, weil er gestern bei ber Abschiedevisite bem General von Bent auf beffen Befragen, ob er balb wieber bas Glud haben murbe, Se. Durchl. babier ju feben, jur Antwort gabe: es murbe febr übel aussehen, wenn Er so geschwind wieder babier eintreffen wurde. Se Durchl. erwiesen vor drei Tagen seinem Sausherrn, bem Sofrath Schaffer bie Gnab, feinen 14jahrigen Sohn jum Stabscabet mit ber weitern Erflarung anzunehmen, bag er bie Tafel bei bem Pringen haben, und fein Beneraladjutant Rifcher besondere Sorge für ihn tragen solle. Durch diese außerordentliche Gnade wurde Sofrath Schaffer fur fein bergegebenes Quartier gewiß reichlich belohnet, wozu auch bas bofliche und artige Betragen ber Frau Sofrathin, und ihrer alteften ichonen Tochter Bieles beigetragen haben mogen. Bon Coln bat man Nachricht, bag bie faiferliche Armee wurflich voranrude. Gott gebe ihren Baffen Glud und Segen. Den 28. Reb. Morgens marfchirten bier burch einige Divisionen von Naffau-Ufingen, Curaffiere, lauter auserlefene fcone Leute und Pferbe", überhaupt bie unverfälichte Nachkommenicaft jener "ichwarzen Reris", bei beren Anblid vor Lugen Guftav Abolf bie Schauer bes Tobes empfand. "Jaget mir bie fcwarzen Rerls weg", fprach er, und gleich barauf wurde er von ihren Roffen zerftampft. Aber nicht wie bei Lugen ober bei Nördlingen, ober wie in Eugens Schlachten hat die Neuzeit biefe ichwarzen Kerls anzuwenden gewußt: fatt burch fie in ben entscheibenben Augenbliden bie Entscheidung geben gu laffen, haben bie Taftifer bes 18. Jahrhunderte im Borpoftendienft fie aufgerieben. Prachtig liegen an diefen Ufingern bie fleinen breiedigen Butchen mit bem eifernen Reifen barum, am prachtigften bie ichwarzen Sarnische, von benen bie Bruft, wie mit einem einfachen Gifentreng ber Ruden bebedt. Den Ruden vollftanbig ju vermahren, ift einem ehrlichen Reitersmann unanftanbig. Auch fene Reiterscharen, beutsche Solblinge, bie im Laufe ber Burgerfriege bes 16. Jahrhunderts Frankreich überschwemmten, sie trugen nur ben Bruftbarnifc, fart aber burch bie Erfindung ber Schwadron, verschwanden vor ihnen, wie vor dem Binde bie

Spreu, in ben Schlachten bei Dreur und Coutras, bie langen, bunnen Linien ber von ben Babnen zu ben Beben von Gifen umbullten frangofischen Genbarmen. Der Schreden, von biefen Reitern ausgebend, bat fich bis auf ben beutigen Tag in bem Sprichwort "c'est un vieux reitre," erhalten, gab auch Beranlaffung ju einer bedeutenden Umwandlung in der frangofischen Armee: bie ichwerfalligen Rataphraften wurden abgefcafft, burch Curaffiere, nach beutschem Ruf, erfest. Weil biefe aber ungleich beweglicher, ale die alten Gendarmen, fo empfingen fie die Benennung Cavalerie legere, und bie ift, bis gur Revolution, ber frangofischen schweren Cavalerie verblieben. Wer von ben Beugen bes Durchzuges jener Ufinger, am 28. Feb. 1793, follte wohl fich haben traumen laffen, daß nach Berlauf von 16 Jahren beffelben Regimente Inhaber feinen Raifer befehben murbe. "Den 2. Marg gegen 8 Uhr ift bas Curaffierregiment Befdwig in brei Divisionen burchmarschirt; sie hatten alle, wie bas Regiment Raffau, die Curaffe an. Denfelben Morgen ift ber Syndicus be Laffaulr mit bem Scheffen Saan, unter Begleitung zwei furtrierifder Unterofficiere in einer Bofichaife mit 4 Voftpferden. von der Sauptwache auf die Festung geführt, und seder in ein besonderes Bimmer festgesett worden."

Der Feldzug in den Niederlanden hatte bereits seinen Ansang genommen. Dumouriez, dem es ein Leichtes gewesen wäre, die aus den Niederlanden weichende k. f. Armee über den Rhein zu wersen, hatte in unbegreislicher Weise an der Ruhr seine Colonnen sesseghalten: in Coln zwar will man wissen, daß er hierzu durch den goldenen Regen, von Kurfürst Maximilian Franz gesspendet, sich verleiten lassen, und bezeichnet sogar das Haus, in welchem die mehre hunderttausende von Thalern ausgezahlt worden. Für dergleichen Spenden war Dumouriez, "das edel Blut, das wenig hat und viel verthut", gar empfänglich, der Kurfürst von Coln konnte auch sederzeit über einen reichen Schaß verssügen, nur irrt mich der Widerspruch in der Bezeichnung des Hauses, wo die Gelder empfangen worden. Gewiß ist, daß der Stillstand in den Bewegungen seiner Armee dem republikanischen General verderblich wurde. Clairsapt benutzte in außerordents

licher Thatigkeit die ihm bewilligte Frift, um in ber Centralposition an ber Erfft seine, nicht eigentlich besiegte, aber erbrudte Armee ju rehabilitiren, es famen ihr allgemach ju bie Berftartungen, von benen oben gehandelt, es jog fich, bem Clevifchen gu Sous, in Befel ein bedeutendes preuffifches Armeecorps ansammen, es verfiel endlich Dumouriez auf ben mabnfinnigen Gedanken, ben beften Theil feiner Armee zu ber Eroberung von holland zu verwenden, mabrend feine Bafis in Belgien auf bas ernftlichfte bedrobet. Breda, Rlundert, Gertrupbenberg wurden ibm überliefert , burch einen feiner Generale , ben Americaner Miranda ließ er vom 20. Keb. an Maaftricht beschießen, mit folder Gewalt, bag feber Schuf in Coblenz vernehmbar, aber bie Befatung blieb ftanbhaft, und zu berfelben Beit, bag Benloo burch bie Breuffen gegen ber Frangofen Angriffe gefichert worden, feste Clairfant, obgleich ben Pringen von Coburg, als ben ihm gegebenen Nachfolger erwartend, feine Armee in Bewegung. Schon am 1. Mary wußte man in Cobleng von einem bei Erkelenz vorgefallenen Gefechte, wobei bie Krangofen 200 Tobte und viele Befangene gurudließen.

Am 1. Marg murbe bei Albenhoven geschlagen. "Bir baben beute," fdreibt vom Schlachtfelbe General von Tauenzien an ben General von Romberg , "mit ber frangofischen Armee eine besonders siegreiche Affaire gehabt. Ohnerachtet ber vortheilhaften Position ber frangofischen Armee wurden berfelben 12 Ranonen genommen, fie aus ihren Batterien und Redouten vertrieben; man rechnet auf 2000 Mann, die aufm Plag geblieben, gegen 600 Befangne. Man fann ben gangen Sieg ber Cavallerie gufdreiben, benn Artillerie und Infanterie wurden febr wenig gebraucht." Zweimal hatten bie Franzosen bie in ihren Batterien aufgestellten Geschütze gelofet, ba ritt Erzbergog Rarl por bie Fronte von la Tours Dragonern, aus aller Macht feiner Lungen rufend: ,,ces Français se croient invincibles, à vous, braves Wallons, de les faire courir!" Der Anrebe batte es taum bedurft, benn bas Regiment führte ein Beld ohne Gleichen, ber Dbrift Pforzenheim. In feiner blinden Berachtung für bie Patrioten, Frangofen wie Belgier, ftarmte

er pormarts, ibm nach feine Grunen, und über ben Saufen geritten , gerfest wird , was nicht ichnell genug bas anftogenbe Balbden erreicht. Aber auch ba bringen die Dragoner ein, und indem fie mit einer Abtheilung Sufaren, burch welche ber Feind im Ruden gefaßt, fich vereinigen, empfängt Pforzenbeim bie Tobeswunde. Doch schaute er noch ber Feinde Flucht, und nicht ungeracht blieb fein Kall; mas feinen Dragonern, feinen Rinbern vorfam, bas wurde ber Blutrache geopfert. Gludlich ift Pforzenbeim ju preisen, bag er nicht verurtheilt, ju erleben, mas bas Jahr darauf, und von dem an in beinahe ununterbrochener Kolge fich ereignete, gludlich preise ich mich ob ber Ehre, bem Ritter ohne Furcht und ohne Tabel bas erfte, bas einzige Monument errichten zu burfen. Denn vollständig ift burch feine Landslente vergeffen ber Selb von Albenhoven, was um fo unverzeihlicher, ba er buchftablich eine ber großen Epochen ber Rriegsfunft befoließt. Wie es in ben Schlachten bes Mittelaltere gewöhnlich, wurde das Treffen bei Albenhoven durch die freisamen Thaten eines einzelnen Ritters entschieden. Außer bem Obriften und bem Sauptmann Degmafer fielen auf Seiten ber Raiferlichen nur 30-40 Reiter. Am Abend bes 1. Margens fam Clairfants Sauptquartier nach Albenhoven, und von ba aus betachirte er ben General la Tour mit 6000 Mann nach Linnich, um auch von biesem Boften bie Reinde ju vertreiben. Um 2. Marg sette er felbft gegen Bergogenrad fich in Marfc, allein nirgends wollten die Frangosen Stand halten; mehre Stunden vorber, als bie Raiserlichen fich bliden ließen, batten fie ibre farten Berichans jungen verlaffen. In berfelben Stunde, daß bei Aldenhoven Pforgenheim fiel, überschritt ber Pring von Coburg bei Duren die Ruhr. Bei langerwebe, 2 Stunden von Duren, flieg die Colonne auf eine Reibe von Berichanzungen, bie aber nach bem 6ten Schug ebenfalls von ber Cavalerie genommen wurden; bedeutenden Berluft haben auch ba die Frangosen erlitten, ihre Ranonen im Stich gelaffen. Eine andere Colonne nabm ju Beisweiler, Eichweiler und zur Rube 16 jum Theil febr fcwere Befchuge, machte Gefangene, mabrend jugleich ber Zeind aus Stolberg vertrieben wurde. Die eine ber brei Colonnen, fo über Daren beboudirt waren, wendete fich abwarts gegen Albenboven, wo aber por ihrem Eintreffen bereits alles entschieden gewesen. Pring von Burtemberg, ber am 1. Marg nur bis Efdweiler porruden follte, hatte ben geind bis auf eine Stunde vor Machen verfolgt. In Aachen felbft traf er ernftlichen Widerftanb, bie icon gewonnene Stadt mußte er wiederum raumen, ba an bie 6000 Frangolen bort vereinigt, und nur in einem zweiten Angriff, nach einem beißen Stragenkampf, tonnte er befinitiv bafelbft Poften faffen. Gefangne find bei biefer Belegenheit in großer Anzahl gemacht, minder nicht 5 Ranonen erobert worden. Der Obrift Rurft Reug, von bem Pringen von Burtemberg betadirt, awang den Reind, die Anhöhen bei Berve zu verlaffen; auf bem rechten Klügel occupirte la Tour Geilenkirchen, Ranberab und Balenberg, Wentheim befeste Dovern, Erzherzog Rarl führte bie Avantgarbe unter fleter Beunrubigung ber feindlichen Radbut bis Berle, und fauberte am fpaten Abend mit feinen leichten Truppen die letten Anhöhen dieffeite Baltenburg; ben Ort felbft verließen bie Frangofen in ber Racht, mit hinterlaffung eines Magazine von Monturftuden und Lebensmitteln.

Dem 3. Marg follte ber Entfas von Maaftricht vorbebalten fein, allein in ber Nacht jog Miranda mit bem Belagerungsbeer ab, um vorläufig auf Tongern fich ju repliiren. Das faiferliche Sauptquartier wurde nach Maaftricht verlegt, die leichten Truppen ergoffen fich über bas linke Maadufer, auf bem guge folgte ibnen die Avantgarbe. Sie traf, 4. Marz, Rachmittag, vor Tongern ben Feind in vortheilhafter Stellung auf einer Anbobe links von Melin. In der Fronte angegriffen, in der linken Flanke tournirt, geriethen 27 frangofifche Bataillons in eine bochft fritische Lage; fie verbanften ihre Rettung einzig bem lebhaften, von General Balence ausgeführten Cavalerieangriff, mußten aber Melin am fpaten Abend, in ber Racht noch, fortwährend von den leichten Truppen gebrängt, Tongern verlaffen. In der Frühe bes 5. Märzens wurde Tongern mit 3 Bataillons von ber Avantgarbe besett, raftlos verfolgten bie leichten Truppen ben Feind. Am 4. Marg mar bas erfte Ereffen ber taiferlichen Armee über bie Maas gegangen, ibr folgte am anbern Tage bas zweite Treffen, und ber Pring von Burtemberg, welcher am 3. bis Benri-Chavelle vorgebrungen mar, am 4. die feindlichen Truppen aus ihrer Stellung bei Aignieur verbrängt hatte, jog am 5. ju Luttich ein, wie feindselig fich auch bie Einwohner bezeigten. Die Preuffen an ber Riebermaas batten fich ebenfalls in Bewegung gefest, um fich ben Bewegungen von Wentheim, ber bei Baffenberg die Ruhr überfcritten hatte, und dem Corps von la Tour in Luttich und Sittarb anguschließen, und gegen Roermonde vorzubringen. Bon bannen zogen bie Frangofen in ber Racht vom 4. zum 5. ab, nachbem Stepbenswerth am 4. von la Tour genommen worben. Um 5. überfdritt la Tour, gleichzeitig Wentheim bie Maas, in ber Racht vom 5. jum 6. verließ ber Feind bas Fort St. Dichel. Bollftanbig mar hiermit, bis über Luttich hinaus, bas linke Ufer ber Maas gesaubert, indeffen Detachements von bes Bringen von Sobenlohe Corps allgemach bas Limburgifche occupirten, Stablo und Malmedy am 4. Marg, la Roche am 5. Marg befest wurden, nachdem eine feindliche Abtheilung in ber Rabe namhaften Berluft erlitten. Am 7. wurde St. Trond von faiserlichen leichten Truppen occupirt; am 8. Marg jog fich ber Reind auf Tirlemont, am 9. auf Lowen gurud, in einer Gile, bie von unermeglichen Berluften, allein 93 Ranonen, begleitet; einzig bie schwere Artillerie wurde gerettet.

"Wenn man betrachtet, daß der Prinz von Coburg noch Anfangs der Woche hier in Coblenz war, und der Gesellschaft im Kerpischen Haus die in die Nacht beiwohnte, alsdann zur Armee abreiset, mit dieser sogleich voranruckt, den Feind allents halben schlagt, die Festung Maastricht entset, und siegreich in dieselbe einziehet, und all dieses kaum in einem Zeitlauf von einigen Tagen, so ist gewiß nachstehendes chronographicum sehr wahr und tressend:

prInCeps saXo kobVrg generaLIssIMVs VenIt, VIDIt, VInCIt.

Die hiesige Preuffen zeigen über ben gar zu glüdlichen und fonellen Fortgang ber kaiferlichen Waffen eine kleine jalousio,

pethalben man fic bei ihnen orbentlich in Docht nehmen und, um seine Kreube und bas Lob ber Delireider aur an fant auf andruden. Des Bringen von Coburg Armer ift 52 Batailion und 45 Cavaleriebivifionen fart, woju noch zwei Compagnien Artiflerie und 300 Bombarbierer ju rechnen. Der Pring von Sobenlobe bat 351/, Beteillons, 141/, Cavelleriebivifionen, 5 Companien Artiflerie und 80 Bombarbierer. fid ben 8. Mary bie frangofifche Befatung ju Romigfiein # Arlegegefangnen ergeben. Rachricht von Frantfurt bringt mit, bag ber Ronig von Preuffen einen Polaten Ramens Szeinip # einem Partifan angenommen, und feinem Commande eine Divifion von Robler Sufaren, ein Batgillon Rufliers und ein Betaillon Jager anvertrauet babe. Er foll morgen foon mit feinem Corps über St. Goar auf ben hunberud marfchiren. Die fer Szefuly batte icon im fiebenjabrigen Rrieg benen Preuffen in biefer Eigenschaft solche ausgezeichnete Dienfte geleiftet, baf man bamals von Seiten Deftreich mehrere taufend Gulben auf feinen Ropf gefest bat.

"Anhent, 10. Mars, wurde auf bochfte Anordnung Ser- mit einem 9 Tage andauernden Gebete ju Abwendung alles Uebels, und um ben Segen ber beutschen Baffen zur Lieben Frauen ber Anfang gemacht. Morgens 6 Uhr wurde bas Venerabile ausgestellt, und bie Stunden bis Abends, wie bei bem ewigen Ge bett, fortgehalten , ju welchem alle Bunften und Rachbarfchaften eingetheilt waren. Vormittags wurde bas bobe Amt vom Df ficial Bed gebalten, welchem ber Stattbalter mit ber ganzen bofftaat, gefamter Robleffe, allen Dicafterien, Stiftern, Rloftern und Bunften beiwohnten. Diefe Anbacht foll 3 Tage bindurch in feber Rird fortbauern , und in feber Rird allemals bei bem Befdluß das te Deum abgefungen werden. Diefe Berordung ift auch nach Trier, und an alle Städte und Pfarreien, fo wie an bie Rlofter erlaffen worben. Den 11. Mary Morgens if bas Bataillon Kufiliers von Schend ad 600 Mann von bier über ben Rhein nach St. Goar maricbirt, wo fich bas Corps unter Anführung bes Partifans Szefuly gefammlet, um gegen Bingen und Creugnach aufgubrechen. Dabier werben flebente

Schiffbruden gebaut, beren brei in Rurgem fertig fein muffen. Die bier einquartierten preuffischen Regimenter, Bergog von Braunichweig und Schladen, baben Orbres, fich marichfertig an machen. Diefen Morgen, 14. Marg, wurden biefe Regimenter von bem General von Romberg gemuffert, wobei fich besonders bas Regiment Braunschweig wegen Schonheit und Größe ber Mannichaft, welche eben complete neue Montirung erhalten hatte, auszeichnete. Bon Trier trifft bie Nachricht ein, bag ber Bring von Sobenlobe mit ben Generals Alton, Lilien und Bellegarbe, ben 5 Bataillons von Stain und Benber, und ber Cavallerie nachften Freitag Trier verlaffen, und ihren Marich über Bibburg nach Namur nehmen werben, vor welcher geftung Pring Sobenlobe bas Commando führen foll. General Graf Erbach bliebe in Trier jurud, ingleichen bie zwei Bataillons von Gemmingen. wozu bie 2 zu Grevenmachern liegende von Manfredini in Trier einruden wurden. Die Borpoften follten von benen inmittels allda eintreffenden preuffischen Truppen besetzt werden.

"Den 17. Marz, Morgens 8 Uhr find bie Regimenter Braunfdweig und Schlaben mit bem in ber Bergofleg einquartiert gewesenen Susarenregiment Robler von bier über bie Rarthaus burd ben Berhau auf ben hunderud gegen Bingen und Creuznach gezogen. Ein Bataillon von Schladen ift babier in Barnison gurudgeblieben. Den Abend porber, gegen 8 Ubr, ließen die preufischen herrn Officiere jum Abschied an allen Baufern von ber Robleffe recht icone turtifche Dufit machen, welche bis Rachts 3 Uhr auf ben Straffen gebauert bat. Ueberbaupt verginge ben gangen Winter bindurch faft feine Racht, wo nicht die preuffifche Officiers vor ben Saufern ihrer Befannticaften Mufit gaben. So bart und brudenb auch immer bie zeitherige ftarte Einquartierung gewesen, fo find boch bie Burger sowohl, als alle übrige von Stand wegen ber guten, rubigen und ehrbaren Aufführung mit Officiers und Solbaten gufrieben gewesen. Die Gemeinen liegen fic ju Laglobnern in ben Garten, jum bolgbauen, Sadtragen und allen sonftigen Sausarbeiten brauchen, und begnugten fich mit einem billigen Taglobn. Die arme und gemeine Burgereleute agen mit ben Solbaten von ihrem Commisbrod, wodurch sie wegen der dermaligen Theuerung des Korn und Brods vieles ersparten. Die hier versertigte hölzerne Rheinbruden wurden den 18. in Eil nach St. Goar abgeführt. An demselben Tage wurde das ganze preussische Masgazin eilends nach Kemel beordert. Ferner trasen heut sehr viele preussische Feldbäcker im Thal ein, welchen andefohlen, so viel als nur möglich zu backen. Dieses alles zeiget an, daß ein startes Corps Preussen bei St. Goar oder Bacharach den Rhein vassiern, und von da auf Mainz losgeben werde.

"Den 19. Marz vernahme man von Frankfurt, bag bie awei Pringeffinen von Medlenburg-Strelig allda fich befanden, und man vermuthe, bie altefte, ein mahrer Engel an Grazie und Schonheit, borfte wohl Rronpringeffin von Preuffen werben. Seit ihrer Anwesenheit ware ber Konig mit bem Kronpring vollig ausgeföhnt, und vorgestern batte ibn ber Ronig jum Commanbant einer Brigabe erflart, und die Regimenter, fo unter ihm fteben werden, felbft ermahnet, ihrem neuen erhabenen Chef Ehre zu machen." An bemselben 19. wurde Stromberg, bas Stabtden, fo fdreibt ein preuffifcher Officier aus Simmern, von Szefuly occupirt. Den 20. wurde er von einem ansebnlicen Corps Frangofen angegriffen, und burch ein lebhaftes Ranonenfeuer genothigt, eine Poftirung binter bem Stabtden eingunehmen, wodurch er von bem Schlofe abgeschnitten murbe. Das hatte er mit bem Lieutenant von Gauvain und 30 Freiwilligen befest. Gegen biefe wendete fich ber Angriff. "Biermal versuchten bie Frangosen vergebens, bas Schlog einzunehmen, bis endlich Gauvain mit seinen Leuten fich verschoffen, febr viele feiner Buriche bleffirt, er felbft 5 Schugwunden befommen, und fie ibn fo überwältigten. Die erften Frangofen, fo ben Berg jum fünftenmal erftiegen, forberten Gauvain mit ben Worten auf: ""Wollt Ihr euch ergeben, Ihr preuffische 5......." Gauvain, erboft hieruber, fagte "nein", und ichog ben foimpfenden Frangofen mit einer Viftole barnieber. Die übrige Frangofen, fo bas faben, fturgten nun über ibn und fein ganges Commando ber , und ermorbeten fie alle. Giner von feinen Leuten, ben er als Aufwärter bei fich gehabt, entfame biefer Mordgeschuly jagte sie einige Stunden barauf, da sie sich im Städtschen mit Plündern beschäftigten, wieder aus selbigem. Allein ihre Batterien litten es nicht, daß er sesten Fuß saffen konnte. Run aber haben sie es verlassen, und es ist von uns besett. Der Berlust auf preussischer Seite kann wohl 50 bis 60 Mann sein, und eben so viel vermuthet man vom Feind, ohnerachtet wir gar keine Kanonen zu unserer Bertheibigung hatten. heute sind wir in Simmern eingeruckt."

"Bon Krankfurt lauft , 24. Marz , bie Nadricht ein , baß ben 22. Morgens 6 Uhr ber Ronig an ber Spige seiner Garbe nach Relfterbach abgegangen fei, ber Bergog von Braunschweig aber nach Sochft, und in einigen Tagen murbe bas Sauptquartier nach Ruffelsbeim verlegt werben. Die Armee habe ihre Position verandert, so daß die in Frankfurt gelegenen Regimenter vorgerudt und Caffel observirten, jugleich aber mit ben anbern fenseits zu Ruffelsbeim fiebenben Truppen burch eine Brude jufammenhangen follen. Gine ftarte Colonne mare murflich ju Rheinfels unter Commando des Pring Sobentobe den Rhein paffiret. Die Sachsen giengen nach Sochheim bis Bieberich und Wiesbaben, wo die Beffen bereits posto gefaft batten. Die andern blieben jenseits des Mains, Oppenheim gegenüber, am Rhein fteben. Borgeftern maren 90 pontons von Frankfurt abgegangen und gegen ben Rhein geführet worben. Man glaube, bag die faiserliche Armee ober Speper über ben Rhein segen werbe. Seute wurde burch einen Rammergerichts = Boten bas Mandatum S. C. wegen Entlaffung bes be Laffaulr und Baan aus bem Arreft, gegen Caution, ber Statthalterschaft infinuirt. Die dabier auf bem Rramerbau figende frangofische Befangene . betrugen fich zeither febr ungebührlich und ausgelaffen; fie fungen laut bas Lieb : ça ira, fochten unter fich mit Rappiers, rauchten . Tabat, legten fich nadend an bie Fenfter, und ruften benen Borübergebenden ichimpflich zu. Der biefige preuffische Commandant Dbrift von Ripperba liege ihnen babero andeuten, bag ber Ronig zwar befohlen babe, fie gut zu halten, allein ba fie fich fo ungebührlich betragen hatten, fo folle jeber 25 Stodichlage bekommen. Bei bieser Ankunbigung sielen sie alle auf die Aniee, und baten für diesmal um Gnad und Schonung, mit dem Berssprechen, sich ganz still und ruhig zu halten. Die Straf wurde ihnen daher für diesmal nachgelassen. In der heutigen Zeitung liest man, daß der Aurfürst von Trier, so lang der Arieg dausret, dem Kaiser monatlich 1000 fl. zum Kriegsbeitrag offertrt haben, und der Domprobst von Augsburg, von Ungelter eben so lang monatlich 100 fl."

Babrend die preuffische Sauptarmee, Die Ginfoliegung von Maing vorzunehmen, allgemach fich in Bewegung feste, brangten fich in ben Niederlanden die wichtigften Ereigniffe. Die Entscheidung bes gangen Krieges berbeiguführen, war abermals einem Belfen die Gelegenheit geboten. Bergog Friedrich von Braunfoweig-Dels, bes regierenden Berzogs Bruber, tonnte, indem er bei Benloo bie Maas überschritt, Englander, Sollander und Sanneveraner an fich jog, und bes wichtigen Strafenichluffels. ber Stadt Antwerpen fich bemachtigte, ber in bie Anschauung bes Moerbyt vertieften frangofischen Armee ben Rudzug abichneiben, er jog es vor, bei Grave bie Maas ju passiren, in solcher gang. famteit, bag nicht ehender, benn am 14. Marg fein Corps in ber Gegend von Berzogenbufch verfammelt. Den gleichen Fehler beging aber auch ber Pring von Coburg, flatt ben nach ber eehauffouree von Nachen jum Meugerften bemoralifirten Reind topfüber, allenfalls bis Paris, ju verfolgen, that er, was alle, Jahrhunderte bindurch über Frangofen erfochtene Siege wirfungelos gemacht bat, er ließ ihnen Beit, jur Befinnung ju fommen. Dumouriez, peremtorifc aus Solland abgerufen, traf am 13. in Lowen ein; er fand feine Armee auf ben Boben rudwarts biefer Stadt gelagert, und in Erwartung eines feinblichen Angriffs, ber auf ben 16. bestimmt. "Le projet de l'ennemi," schreibt Dumouriez, "était de tourner notre droite le 16., et s'il l'avait exécuté le 13. ou le 14., l'avantgarde se serait culbutés sur la réserve, celle-ci sur le corps d'armée, et c'en était fait de l'armée entière qui n'avait ni champ de bataille reconnu, ni ordre de rassemblement." Seine Gegenwart, die von ibm ausgehenden Dispositionen, wirften eleftrifc auf die fanm noch

ber tiefsten Muthlosigkeit hingegebenen Truppen, und der Feldsberr durste es wagen, von einer schückternen Defensive zur lebsbaften Offensive überzugehen. Ihr wurde am 16. durch einen Angriss auf Tirlemont eingeleitet; dieses Postens hatten die Raiserlichen Tags vorher sich bemächtigt, und war durch alsolchen unerheblichen Bortheil der ganze rechte Flügel der Franzosen zu einer übereilten retrograden Bewegung veranlaßt worden. "Si Lennemi avait connu co faux mouvement, l'armée pouvait être cubutée."

Tirlemont wurde nach furger Bertbeibigung von ben Raiserlicen verlaffen, um fo lebhafter befteitten fie ben rafc nachrudenben Franzosen ben Besit bes bie Ebene beberrichenben Dorfes Gobsenhoven, "Ils y firent, mais inutilement des prodiges de valeur. Les cuirassiers vinrent charger avec la plus grande intrépidité l'infanterie française jusque dans les haies du village; leur perte fut très-considérable. Cette attaque se réitéra plusieurs fois." Dagegen bemühten fich bie Frangosen eben fo vergeblich , Wilmersem zu balten , fie murben burch Misowing baraus vertrieben, und fort mabrte bie Ranonade, ohne boch wesentliche Resultate zu erbringen. Endlich, um 4 Uhr Rachmittage, gebot ber Feldmaricall ben Rudzug über bie Rleine Geete, Dumouriez verharrte in ber bisberigen Stellung. "Ce combat de Tirlemont, qui a coûté plus de 1200 hommes aux Autrichiens, rendit à l'armée toute sa confiance." Den 17. Mary brachten beibe Armeen in Recognoscirungen, in Beziehung ber ben eingelnen Corps angewiesenen Positionen, in Erwartung bin. Am 18. Marg, zwischen 7 und 8 Uhr Morgens nahm ihren Anfang bie von Neerwinden benannte Schlacht, gegen bie Mittageftunde führte Dumouriez bei Neerhepliffem feinen rechten Flügel über bie Rleine Geete, mit ber einen Colonne brangte er, awischen Racour und Overwinden fich bewegend, gegen den linken Flügel ber Raiserlichen, und Cavalerie und Beschüt warf er gegen bie Tombe von Waesmont, um biese und ber Raiserlichen linke Flanke ju gewinnen. Doch murbe ber Feind burch la Tours Dragoner, auf bem außerften linten Flügel fraftig jurudgeworfen. Dagegen gewann die Division Lamarche in raschem Angriff bas Dorf Ra-

cour, von wo fie die oftreichische Referve mit Bortheil befchof, es bemeisterte fich bie Division Leveneur, Rachmittage gegen 2 Uhr, nach furgem aber febr lebhaften Gefechte bes Dorfes Dverwinden, von dannen sie gegen bie Tombe von Mittelwinden vorbrang und beren ebenfalls fich bemächtigte. Denfelben Erfolg fant die Division Neuilly zu Reerwinden. Des Ortes Meifter, suchte fie ber Division Leveneur sich anzuschliegen. Diese unverfichtige Bewegung benutte ber Feldzeugmeifter Collorebo, um Reerwinden und die Tombe von Mittelwinden 1) wieder zu nebmen. "La position de la Tombe fut disputée toute la journée." Aus Reerwinden bingegen wurden bie Raiserlichen burch bie unter ben Befehlen bes Bergogs von Chartres ftebenben Colonnen vertrieben. In wilber Saft brang bes Bergogs Infanterie ein, ohne boch in ben engen Gaffen geborig fich entfalten gu tonnen. Soweren Berluft erlitten bie fich brangenben Daffen von ben faiserlichen Geschützen, Desforets, ein General von bobem Berdienft, empfing einen Klintenschuß vor die Stirne. "La confusion se mit dans cette attaque, le village se trouva encombré d'infanterie qui se méla, se mit en désordre, et l'abandonna encore à l'apparence d'une seconde attaque. Da erschien Dumouriez selbst auf biesem Rlede, in einem erneuerten Angriff wurde burch feine Colonne Reerwinden genommen, aber nicht behauptet; gegen Abend gelangten bie Deftreicher jum unbestrittenen Besite bes Dorfes, taum bag Dumouriez einige bunbert Schritte rudwarts fein Bolf jum fteben bringen fonnte. Aber in Racour widerftanden bie Frangosen ben belbenmutbigften Anstrengungen ihrer Gegner, Overwinden fonnte ibnen nur nach wiederbolten Angriffen entriffen werben, bis endlich Clairfavt felbft in bas Schlachtgetummel fich warf, ben noch von ben Frangofen behaupteten Theil von Racour erfturmte, und burch einen concentrirten Angriff ber Frangosen erfte Linie auf bie aweite gurudwerfen lief. Diefe aber blieb unerfcutterlich, und

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In Gestalt und Formation ben Drei Tonnen (tumnli, tombes) bei Ochtenbung burchaus ähnlich, werden biese Tombes bieselbe Bestimmung gehabt haben. Sie sind als die Mahlzeichen des Maiselbes der Ripuarier zu betrachten.

hielt burch ein lebhaftes Feuer die Destreicher in Schach, wähsend zugleich ein Cavalerieangriff von dem französischen Generalquartiermeister Thouvenot mit Erfolg zurückgewiesen wurde. Als durch die Nacht Stillstand geboten, sormirten die Destreicher eine Linie von Racour die vor die Tombe von Mittelwinden sich ausdehnend, die Franzosen hielten ihnen gegenüber, rückwärts Racour gegen Laer und von da die vor Wanghe. Sie hatten auf diesem Flügel ihre Ausgabe nicht gelöset, besanden sich aber in der gehörigen Versassung, um am folgenden Tage das Gessecht wieder ausnehmen zu können, wogegen bei der kaiserlichen Generalität bereits Zweisel und Unschlüssisseit sich äußerten. "Les Impériaux ont avoué qu'ils étaient préts à faire leur retraite, et que leurs équipages avaient déjà eu ordre de se retirer sur Tongres."

Bang anders verhielt es fich auf bem rechten Flügel ber Raiserlichen. Dort hatte, nach wiederholten tatonnements, Di= randa in ber Mittagestunde alles Ernstes versucht, auf ber Strafe nach St. Trond porzubringen. Gine feiner Colonnen, welche aus Oremael vorfturmte, nahm Dormael, wurde aber fofort von Benjowsty mit einigen Bataillons angegriffen. Es entspann fic bas bartnädigfte Gefecht, in einer letten Anftrengung wurde bas Dorf endlich von ben Deftreichern behauptet, mabrend bag bie gange feindliche Colonne in Unordnung ber Brude von Oromael queilte: "la terreur se mit dans les bataillons de volontaires qui abandonnèrent les troupes de ligne. Gin Cas valerieangriff, burch ben Erzherzog Rarl geleitet, vervollständigte ben mubiam errungenen Erfolg. Der Frangofen 6te und 7te Colonne wurde gesprengt, Buiscard, ber Marechal-de-camp von ber Artillerie, getobtet. Nur wenige Bataillone machten Salt binter Oremael, um ben erften Anbrang ber nachhauenben Cavalerie aufzuhalten. Miranda, fatt mit den 8 eben in Tirlemont eingerudten frifden Bataillonen ben Rampf ju erneuern, gebot ben Rudjug. Die faiferliche Reiterei verfolgte ben Feind bis über Saefendoven hinaus. Champmorin behauptete feine Stellung in Leeuwe bis jur Abenbbammerung , bann , von bem Prinzen von Burtemberg in der linten Flante angefochten, jog er

fich aber bie Große Geete, um feine frühere Stellung bei Oplinter wieber einzunehmen. Aller biefer Dinge batte Dumouriez feineswege fich verfeben, fortwährend ohne Rachrichten von feinem linken Rlugel, ritt er, Runbicaft einzuziehen, in ber Racht, über Laer nach ber Brude von Orsmael. Rummerlich entrann er bem bafelbft aufgestellten Vifet öftreichischer Ublanen. In Tirlemont endlich vernahm er von Miranda felbst die unwillfommene Runde von ber Auflösung bes gangen Flügels. Sofort jeglichen Bebanten einer Erneuerung ber Schlacht aufgebenb, mar er nur mehr auf die Sicherung bes Centrums und bes rechten Flügels bedacht. Bu bem Ende wollte er, daß Miranda sein Corps sammle, und in ber Racht noch die Bobe von Wommersum, die Beerstraße und bie Bruden bei Oremael und Reerbespen befete. Das war leichter gefagt, benn ausgeführt, angefeben in berfelben Racht mehr benn 6000 Mann, bis über lowen und Bruffel binaus, entliefen. Indeffen bewerfftelligte Dumourieg ben allgemeinen Rudjug feiner Armee mit gleich viel Befchid und Blad, wenn auch alle feine Berfuche, die Bobe von Wommerfum wieber ju gewinnen, blutig abgewiesen wurden. Um 20. erft fahrte er seine Armee über Tirlemont nach Cumptid. Sie batte an Tobten und Bermunbeten nicht über 4000 Mann, bagu 30 Ras nonen eingebuft, aber mit bem Aufgeben bes Golachtfelbes war zugleich Belgien aufgegeben.

Am 20. März wurden nach schwacher Gegenwehr die Franzosen aus Dieft vertrieben; ernstlicher war das Gesecht vor Löswen, 22. März, das Dumouriez eine brillante journée neunt, das aber in keinem Falle auf den Gang der Ereignisse Einstluß üben konnte. Zu Löwen hatte der französische General eine Conserenz mit dem Obristen Mack, worin man sich einigte, daß die geschlagene Armee ohne weitere ernstliche Ansechtung ihren Rückzug die zur Grenze vollenden solle. Die östreichische Armee verzichtete hiermit der gewissen Aussicht, den demoralisirten zeind zu vernichten. Die mändliche Beradredung wurde aber an Clairfapt nicht mitgetheilt, dieser griff am 23. in großer Gewalt die Position auf dem Pellenberg an, mehre der seindlichen Corps wichen aus denen ihnen zugetheilten Stellungen, um hinter der Dyle

Anflucht ju suchen, und lowen wurde in Unordnung von ben Franzosen verlassen. "Le désordre de la retraite de Louvain avait détruit toute l'énergie que l'armée avait montrée dans les combats précédens. Heurensement la nuit avait caché aux ennemis ce débandement universel, dont, malgré la convention verbale du colonel Mack, il aurait probablement profité pour achever de la disperser et de la détruire." Am 25, genen 1 Uhr Mittage gogen bie Raiferlichen gu Bruffel ein, an bemfelben Tage ergab fich Ramur an ben General la Tour, am 26. ericien ber Dbrift Mylius, nachbem er am 24. Decheln befest und ben Reind aus Berghem vertrieben batte, an ber Spige von 2000 Mann vor Antwerpen, und bie um bas Bierfache feinem Detachement überlegene Befagung ergab fich burch Capitulation, in ber Meinung, baf fie von bem gangen preuffifch-bollandischen Beere umgeben fei, und fo thaten die Forts Lillo und Lieftensboef, beren Bertheibiger fich boch freien Abgug bedingten. Sall und Dendermonde wurden von dem Bortrab ber öftreichischen Sauptarmes, Dinant und Bouvines von bes Prinzen von Sobenlobe Corps befegt. Am 29. Marg gog Ergbergog Rarl zu Mons ein, babin fam bas Sauptquartier. Das Reservecorps, unter Clairfant, fand bei Tournan, la Tour zwis fchen Mone und Namur, Mylius marfchirte von Antwerpen, wo am 2. April bes preuffischen Generals von Knobelsborf Corps einrudte, nad Gent, Brugge und Oftenbe, Gertrupbenberg und Breda capitulirten, auf Befehl von Dumourieg, am 2. und 3. April ward mit ber Occupation von Furnes, Ppern und Nieuwpoort, die Befreiung ber Niederlande vervollftanbigt. nigermaßen waren diefe reißenden Erfolge Ergebniß fernerer, mit Dumouries gepflogener Unterhandlungen.

Am 27. März hatte er zu Ath eine zweite Zusammenkunft mit Mack gehabt, und barin unumwunden die Absicht ausgessprochen, seine Armee zum Sturz des Convents und der Jacosbiner zu verwenden. Das zu erreichen erbat er sich, empfing er die Zusage eines Waffenstillstandes, deffen Preis die vollstänzbige Räumung von Belgien sein sollte. Dagegen verpflichtete sich Mack, alle Demonstrationen gegen die französische Grenze,

während Dumouries auf bem Buge nach Paris begriffen, einzw ftellen, auch ihm, falls bergleichen die Umftande erforbern follten, die feinem Bedurfnig angemeffene Bahl von Bulfetrupven beizugeben. Die Leitung biefer Gulfevolfer follte jedoch von bem frangofischen General abhangen. Als Place de garantie war Conbe ben Deftreichern verheißen, um baselbst Garnison eingulegen, ohne bag fie boch Anspruch auf ben Befit ber Feftung machen konnten. Bielmehr follte biefelbe an Franfreich "après la querre, et après le règlement des indemnités, « surudgeneben werben. Der Berabrebung gemäß wendete fich Dumouries am 28. gegen Tournay, in ber Absicht, feine Armee in ben gagern von Antoing und Maulbe ju sammeln. Bu Tournay empfing er ben Besuch von brei Deputirten bes Jacobinerclubs gu Paris, benen er u. a. die vertrauliche, auf viele abnliche Bersammlungen anwendbare Mittheilung machte, bag ber Convent aus zweihundert Gaudieben und fechshundert Dinfeln zufammengefent fei, sobann weibete er, von Rebe ju Begenrebe fich erbinent. bie Commiffarien in bas Bebeimnig feiner Entwurfe ein, obne fich ihrer Personen zu versichern. Als unausbleibliche Folge biefer Unvorsichtigfeit wurden in ben nachften Grenzfestungen, namentlich gu Lille und Balenciennes, an beren Befit bem General Alles gelegen, Bortebrungen getroffen, fie gegen eine Ueberrafdung ju fichern, ber Convent forberte auf ben Antrag bes Sicherheitausfouffes ben Berbachtigen vor die Schranten, und es wurden ber Rriegeminifter Beurnonville und die Reprafentanten Camus, Duinette, Lamarque und Bancal mit unbeschränfter Bollmacht an bie Armee abgefenbet. In ben Babern von St. Amand, wohin Dumouries am 1. April aus ber Stadt St. Amand fein Sauptquartier verlegt hatte, wurde bas Drama aufgeführt, fo in bem Berichte bes Ranglers von bugel an bie Statthaltericaft zu Cobleng beschrieben.

"Bruffel, den 7. April 1793.

"Dumouriez sollte am Iten (2ten vielmehr) bieses von ben vier abgeschidten Deputirten bes Nationalconvents arretirt, und geschlossen nach Paris gebracht werden. Dort erwartete ihn bas Schidfal, an bem Tag seiner Anfunft von bem Bolt maffacrirt

zu werden, weil er wider ein Decret des Nationalconvents von Wiederherstellung der königlichen Würde gesprochen und geschrieben hatte. Dumouriez ersuhr aber ihre Ankunst und ihre Abssicht im voraus, versügte sich mit einer Truppe, deren Treue er durchaus versichert war, nach St. Amand, einer französischen Grenzstadt, und ließ die vier Commissarien, nebst zwei Secretairs, ferner den Kriegsminister Bournonville, der ihn bei der Armee ersetzen sollte, und dessen Abjutanten, am gedachten 1. April arretiren, und schickte sie gesangen nach Tournap, wovon sie am 2. ins Hauptquartier zu Mons angesommen sind.

"Dumourieg ichidte mit ben Gefangenen ein Schreiben an ben Feldmarschall, worin er ibm antrug, mit feiner ganzen Armee von Linientruppen nach Paris zu marichiren, und ben jungen Ronig wieber auf ben Thron ju fegen. Er marb, wie leicht au erratben, angenommen, und weiter vergbrebet, baf General Dumouriez eine Proclamation an bas frangofifche Bolf in feinem Namen erlaffen, und barin die Biederherftellung ber Roniglichen Burbe, ale bas einzige Rettungemittel für bie Monarchie, anverlangen follte. Bu gleicher Zeit follte auch ber Feldmarfchall Pring von Coburg im Namen bes Raifers eine Abreffe an bas gange frangofifche Bolt erlaffen, und barin bie Festhaltung ber erften Conftitution unter einem conftitutionellen Ronig versichern. Beibes ward befolgt; bie Publicationen find erlaffen und gebrudt, und nun follte Dumouriez mit 18,000 Mann Linientruppen auf Baris losgeben, und ben Raiserlichen porläufig Montmeby und Balenciennes überliefern.

"Allein, als er bieses glückliche Borhaben aussühren wollte, haben bie Nationalgarden bereits basselbe gewittert, und er muste sich gegen biese durchschlagen. Auch wurde von ihnen schon mehrmalen nach ihm geseuert. Gleichsalls kamen schon wieder andere Commissarien des Nationalconvents nach Balenciennes, erklärten in gedruckten Proclamationen den Dumouriez als einen Berräther des Baterlandes, und boten dessen Kopf sedem seil. In dieser so schnell veränderten Lage der Umstände konnte Dumouriez sein Bersprechen in Ueberlieserung der Festungen nicht halten, und muste vielmehr zu seiner eigenen Rettung mit dem

Sohn bes Bergogs von Orleans, bem fogenannten Generallieutenant Egalité, und bem Generallieutenant Balence, und mit ibren Abiutanten nach Mone ine Sauptquartier fich fluchten. mouriez ift noch wirflich allba, fant fogar Belegenheit, wieber in fein Lager zu ben Linientruppen gurudzutehren, allein er fant nun auch icon die Gefinnungen seiner eigenen Armee fowantend und getheilt. Er fehrte bemnach nach Mone gurud, und ift un-. aufborlich mit Proclamationen und Schreiben beschäftiget. Rod hoffet er blos burch fein Beifpiel und burch feine Schriften bie Armee und ben größern Theil bes Bolts auf feine Seite gu bringen, und allein die Contrerevolution zu bewirken, welches balb bie weitern Ereigniffe entwidlen muffen. Der Gobn bes Bergogs von Orleans ift gleichfalls noch im Sauptquartier, und foll, wie Dumourieg, burchaus fur bie erfte Conftitution fein, welche bei ibm, fo wie bei allen, die erfte Bedingniß ihres Uebergangs und ihrer bermaligen Bermenbung mare. Geftern find gleichfalls ungefähr 500 einzelne Frangofen übergetreten, und befinden fich in Mons. Man hoffet , daß mehrere nachfolgen werben.

"General Balence ift beut mit bem Kelbmaricall von Coburg hiebin gefommen, und reiset mit bemfelben nach Antwerven, wo morgen alle Ministere aus dem Sang, nebft dem Ergbergeg Rarl, bem General-Stattbalter, bem Pring von Nort, Bergog von Braunfdweig u. f. w. eine Berabredung baben werben. Selbige wird fur ben gangen Rrieg und für Europa enticheibenb werben. Morgen Abend reifet Dring Rarl und ber Relbmarical icon wieder nach Mone gurud. Babricheinlich wirb es bann über einen ber feften Plage bergeben, und ber Ginmarich ins frangofische Gebiet ftatt haben. Minifter Bournonville und bie vier Deputirte bes Nationalconvents werben ist bereits zu Maaft richt angefommen fein, wo fie gang gut und mit aller Achtung behandelt werden. 3ch habe gestern mit ihnen in Lowen über-Bournonville ift ein iconer, großer, funger Mann, ber vorgestern Abend babier in einer gablreichen Gefellschaft von Generale und Officiere gespeiset bat, und ber ziemlich gleichgeltig fagte: batte man ibn nicht mit Gewalt von ber Armee abberufen, und zum Kriegsminister gemacht, so würde er nicht durch Dumouriez aufgeopfert worden sein. General Balence, mit dem ich heut lang gesprochen habe, ist ein kurzer, dider, pechschwarzer Mann, ungesehr in gleicher Größe und Form, wie Hoftamsmerrath Werling von Cochem, nur pechschwarz und seurig, wie Mirabeau-Tonneau. Es kostet Rübe, ihn zum huth abziehen, oder huth abhalten zu gewöhnen, auch tragt er, so wie alle Uebergetretenen, die Nationalcocarde, als das Zeichen der ersten Revolution, der sie alle mit Leib und Leben ergeben zu sein verssichern.

"Es werben nun gleich zweierlei Sorten von Emigranten entfteben, bie von erfterer, und jene von letterer Gattung, und bie fic beibe nach wie vor unverföhnlich haffen werben. Maaftricht borte ich icon erftere bas Urtheil bes Dumourieg und Bournonville babin fallen, daß beide gleich gehangen werden muften, und fie werben es um fo mehr auffallend finden, bag felbft ber Feldmarschall mit bem General Balence in einem und bemfelben Wagen fahren. Einige hundert biefer Emigranten find von Maaftricht gegen Tongern und lowen gewandert, um bie gefangene Deputirte bes Nationalconvents und ben Minifter Bournonville ju feben. Die Proclamation bes Pring von Coburg foll febr gemäßigt fein, und bie bestimmte Berficherung ber Aufrechthaltung ber Conftitution enthalten. Man ift febr begierig, wie die übrigen Bofe felbe aufnehmen werben. Der Bunct ber Entschädigung foll entweber nicht, ober nicht beutlich genug berührt fein, womit man nicht allgemein gang zufrieden icheinet. 36 werbe fie morgen in Mons erhalten, und fobann fogleich ein Eremplar überschiden. Schon vor bem Uebergang bes Dumouriez war ein Baffenstillftand bergeftalt gefchloffen, bag er bis zur Auffündigung, Die jebem Theil 24 Stunden porber frei ftebe, fortbauern foll. Roch baben bie Frangofen ibn nicht aufgefündigt.

"Dumouriez proponirte bem Prinz von Coburg, sich ber zu Gefangenen gemachten Garnison zu Antwerpen, und bes baseibst befindlichen, zur Expedition nach holland bestimmt gewesenen Belagerungsgeschützes ber Franzosen zu bemeistern und zu beble-

nen : Pring von Coburg verweigerte es aber, weil es gegen bie Capitulation fei, und er will nur in bem Rall Gebrauch von ber Garnison machen, so wie bes ichweren Beschutes, wenn felbige erft wieber auf frangofifchen Boben gebracht und in Freibeit fein wurden, und bann aufs neue freiwillig wieber gurudfebren wollten. Go wurde fein frangofischer General gegen einen beutschen gehandelt haben. Wahrscheinlich ift es, bag aus biefer Urfach General Balence ben Felbmaricall nach Antwerven begleitet. In bas Sauptquartier wurden geftern feche nene Abgesandte von dem Nationalconvent arretirt und geschloffen eingebracht, welche ben Auftrag erhalten hatten, ben Dumouries auf febe Art aus bem Weg zu raumen. Giner berfelben ift Dbrife lieutenant und ein Chef ber Jacobiner. Dumouriez nannte fie "six jeunes Brutus". Auch biefe werben nach Maaftricht gebracht. Man ift aufferft begierig auf bie weitere Ereigniffe, welche bie erftere fo unerwartete Begebenheiten gur Folge haben werben, und es wird febr vieles von ben morgen flatt habenben Unterredungen in Antwerpen abhangen. Selbst im Hauptquartier fceint man über bie lettere Begebenheiten, und über bie unerwartete Schwächung bes Bertrauens bes Dumouriez eber betroffen und verwundert, als besonders zufrieden zu fein. Die Rolgen fonnen aber nicht lang fich ju entwidlen ausbleiben, und icheinen in feinem Fall nachtheilig, vielmehr in febem Kall äufferft wichtig au fein."

Dumouriez sand indessen zeitig, daß seine Rolle ausgespielt, daß, wie groß auch die ihm bezeigte Ausmerksamkeit, seines Bleisbens in dem Hauptquartier eines kaum versöhnten Gegners nicht sein könne. Er verlangte und erhielt Pässe für die Schweiz. "Am Abend des 18. Aprils, nach 10 Uhren, langte ganz unvermuthet der General Dumouriez mit zwei Chaisen, unter Bezeitung des Colonel Moineau und Absutant Renard zu Coblenz auf der Post an. Um halb 11 Uhr noch haben die beiden Domsberren v. Resselstatt und v. Frankenstein, die Hrn. von Knebel und v. Benningen nehst mehreren andern dem General auf der Post eine Bist gemacht, welcher sie auch alle vorgelassen, hößlichst empsangen und während dem Souper bei sich hat sieen

laffen. Sein Discurs ware febr intereffant. Er fprace von feiner famofen Retirabe, und fagte: es mare nicht möglich gewefen, eine Armee, welche meiftens aus Brigands beftanben, ju commanbiren. Die Sansculottes waren bie ichlechtefte Leute, und glaubten boch lauter Athenienser zu fein. Saft jeder wollte einen Drateur machen, und ben übrigen porprebigen. Die Linientruppen waren gwar brav, ihre Officiers aber ichlecht. fei nicht im Stand gewesen, bei einer so ausgearteten Armee eine Ordnung einzuführen. Bare er vorn bei ber Armee gewefen, fo hatte man binten geplundert und Excessen begangen, und wenn er fich bintenbin begeben batte, fo waren bie Raubereien vorn gefcheben. Er fei im Jenner felbft ju Paris gewefen, in ber Meinung, ben Ronig retten ju fonnen. Er babe aber nichts auswurfen tonnen. Nach bem Tob bes Konigs mare er abermals nach Paris gereift, um feine Maasregeln wegen ber erfolgten Campagne ju nehmen. Bei biefer Gelegenheit babe er jugleich gesucht, die Gefinnungen feiner Freunde ju erforichen; bei ben meiften habe er ben beften Billen gefunden, aber fic, batten geauffert, bag fie bie Mittlen nicht in Sanden batten, etwas zu unternehmen, indem ber Nationalconvent ihnen alle Baffen und Gewehr abnehmen laffen. hierauf fei er fogleich wieber zur Armee abgegangen, weil er erfahren, bag man ihn in Berbacht babe und arretiren wolle. Bei ber Armee babe er ein ftartes Promemoria an ben Nationalconvent geschickt, worin er vorgestellet, daß bie bermalige Berfaffung ohnmöglich von Dauer fein fonnte, fonbern mit bem Untergang bes gangen Reichs fich endigen wurde. hierauf habe er von feinen Freunben in Paris ingeheim vernommen, daß ber Nationalconvent ben Rriegeminifter mit vier Commiffairs abschiden wurde, um ibn zu arretiren und nach Paris zu führen. Er habe baber besfalls alle Borficht und Anftalten icon vor ihrer Anfunft getroffen. Diefe Commiffairs batten bei ibm ben gebieterischen Ton eines Rönigs gesprochen und ihm ben Befehl bes Convents vorgezeigt, wodurch Bournonville ibn ablosen, bie Commiffairs aber ibn nach Baris begleiten follten. Er fei ihnen aber guvorgefommen, indeme in felbigem Augenblick auf seinen Wint 50 Bufaren in die Zelt getreten, ben Bournonville und seinen Abintant mit ben vier Commissaires und Secretaire arretirt, selbige fogleich auf die Grange geführt, und ben Raiferlichen als Gefangene übergeben batten, wobei ibm Bournouville noch gebantt babe, ba es boch seinen Ropf wurde gefoftet haben, wenn er obne ibn, ben Dumourieg, nach Paris gurudgefommen war. Die Linientruppen waren meiftens auf feiner Seite gewesen, und hatten gang in seinen Plan eingestimmt. Er felbft fei bierauf jum Pring Coburg geritten, und mit ibm eine Unterrebung gebalten. Bei feiner Retour habe er aber bie Reigung bei ben Truppen fo abgeanbert gefunden, bag er fich felbften nicht mehr getraut, bei ber Armee zu verweilen, und ware baber fogleich mit 500 Mann Cavallerie zu bem Pring Coburg übergegangen. Der General Balence, ber duc de Chartres und die beibe ibn bier auf ber Reise begleitende Absutanten waren ihm gleich ge-Seine eigne Truppen batten mehr als 30 Schuffe auf ibn gethan, feinen beiben Abjutanten waren bie Pferbe unterm Leib, und fein britter Absutant nebft feinem Rammerbiener tobt geschoffen worden. Der Gr. v. Rnebel fagte ibm , bag er mit feiner von Alter gang verfindeten Frau Mutter fic nach Duffelborf retiriret, und allba febr in Furcht geftanben batte, bie Frangofen wurden bei ber Burudbrangung bes Generals Clairfant ben Rhein vassiren, worauf aber Dumouriez antwortete: nie ware fein Plan und Befinnung gewefen, über ben Rhein gu geben; judem babe er bie Reutralität mit Churpfalz allzeit respectirt, und viele emigrirte Frangofen batten feines Schutes genoffen, ohne daß es jemand gemerkt babe. Er geftande ein, und belobte ungemein ben Pring von Coburg, bag er ein großer General fei, und viel Phlegma besite; auch bie öftreichische Truppen waren brave und febr wohl bisciplinirte Leute. Bieberholter fagte er: nur wenig Gebuld, in Franfreich wird es bald ein End nehmen.

"Den 19. Morgens gegen 7 Uhr fanden sich febr viele herrn und Dames auf ber Post ein, um ben Dumouriez zu sehen. Sobald er angekleibet war, ließe er die ganze Menge zu sich in bas obere Zimmer vorkommen, und sprache mit jedem,

der ihn anredete, sehr obligeant, sowohl deutsch als französisch. Als er unter andern sagte: Sie glaubten vielleicht in mir einen großen Mann zu sehen, ich bin aber ein ganz kleiner Mann, antwortete der Geiftliche Rath Kopp: klein von Person, aber groß an Berdiensten. Einige hier anwesenden emigrirte Franzosen verlangten den Dumouriez gar nicht zu sehen, sondern redeten von ihm sehr verächtlich, daß er zwar ein guter General, aber einer der größten stoux wäre, und wenn er vor der Nationalversammung seines Kopses sicher gewesen, so würde er die dermalige Rolle nicht gespielt haben. Als er, eine Stunde später, bei seiner Uebersahrt durch den Thal gesahren, und vieles Volk, um ihn zu sehen, sich versamlet hatte, ließe er ziemliche Zeit still halten, um der Neugierde des Volks ein Genügen zu leisten."

"Am 27. Mary hat Szefuly bie Frangofen ju Balbalgesbeim angegriffen und tuchtig gefchlagen. Sie follen über 1000 Mann an Tobien und Bermunbeten, auch mehrere Ranonen verloren haben." An bemselben Tage noch rudte Szefuly vor Bingen, bas er bie Racht burch und ben gangen folgenden Tag bis gegen 4 Uhr Nachmittags beschoß und endlich occupirte, worauf bie auf dem Rochusberg postirten Frangosen fogleich angegriffen und verjagt wurden. Einige hundert Befangne, Ranonen und Dunitionsmagen haben fie jurudgelaffen. Babrend biefes an ber Mündung ber Rabe vorging, wendete ber rechte Flügel bes preuffischen Beeres fich gegen Rreugnach, bas, auf bes Reprafentant Merlin Bebeiß Cuftine, wiederholten Angriffen einzelner Abtheilungen jum Trop, noch immer behaupten mußte. Dem größern Ernft gegenüber ergab fich aller Biberftand als vergeblich, und Cuftine, nachdem er bedeutenbe Einbuße erlitten, begab fich ben 28. auf bie Klucht, um über Alzei Worms zu erreichen: Merlins Eigensinn batte ihn um die Berbindung mit Maing gebracht. Bei biefer Gelegenheit geriethen an bie 50 Clubiften aus Maing, bie unter bem Schuse ber weichenden Armee bie frangofifche Grenze zu erreichen suchten, in Gefangenschaft, und wurde ihnen ber Ronigstein jum Aufenthalt angewiesen. 31. Mary befeste eine andere preuffische Beeresabtheilung Worms, nachdem bei Oppenbeim ber Rheinübergang bewertkelligt worben. Das tonigliche Saupiquartier tam nach Buntersblum. "Ba Borms wurden die Clubiften durch einen preuffischen Oberofficier jum großen Freiheitsbaum berbeigeholt, mußten folchen felbft mit ftumpfigten Aerten umhauen, wurden mabrend biefer Arbeit mit berben Brugeln bargu animirt, und bierauf in ein Gefängniß eingesperrt. In Frankenthal bat Obrift Szefuly einen frangofifchen Sprachmeifter um den Kreibeitsbaum berum farbatiden laffen, und benfelben ine hauptquartier gefchidt. Am Montag," fo wurde aus Mannheim, 3. April, an ben Stattbalter gefdrieben. "fab ich in Frankenthal die trierische Jager, schone Leute, und gut getleidet. Sie haben fich in dem Treffen bei Ofthofen, fo erzählte mir ein Rittmeifter, von Eben, tapfer gehalten und ein bollisches Feuer gemacht." Am 15. April berichtete an die Stattbaltericaft der Sauptmann Fabre, welcher mit 100 trierifchen Jagern ber Bewegung ber preuffischen Regimenter Braunschweig und Schladen nach bem hunderuden gefolgt mar, für fest aber bei Burmfere Armee in ber Rabe von Speper fich befand, er babe, außer seinen Jagern, auch 150 preuffifche Sufaren unter feinem Commando', mache bie aufferfte Avantgarbe aus, und ftreife icon bis an ben Glacis von Landau. Die Cernirung von Mainz wurde indeffen in großer Langsamfeit vervollftanbigt, und nicht felten burch Ausfälle geftort. Davon und nicht minber von bem Gange ber Belagerung ju fprechen, wird anberemo ber Ort fich finden, für fest begnuge ich mich, eine Relation, bie, von wegen ihrer Uebertreibungen, nicht eigentlich in bie Beschichte von Mainz gebort, mitzutbeilen.

"Des Hrn. Domcapitularen zu Mainz Graf Franz Ludwig von Resselstatt sein Hausmeister, welcher ben von den Franzosen gesorderten Eid nicht ablegen wollte, wurde auch den 6. April mit ungefähr 400 Personen, worunter meist Kammerdiener, Hausmeister und Bediente waren, aus Mainz geführt. Sie wurden unter einer starten Escorte mit verbundenen Augen über die Brud nach Cassel, und von da bis zu einem Schusweit von den Kanonen der combinirten Armee gebracht, weilen man ihnen nun keinen Trompeter mitgegeben, so glaubten die preufsische Kanoniers, es wären Franzosen, und es ware an dem, daß sie mit

Rartatschen auf sie fenern wollten, als man endich an benen Weibern erkannte, daß sie Mainzer Emigrirte sein musten. Er erzählte, daß sie während dem hinmarsch von denen sie escortirenden Franzosen mit Stößen und Schlägen erschröcklich wären mishandelt und verspottet worden. Weilen ihnen die Augen ganz sest wären zugebunden gewesen, so daß keiner was hätte sehen können, so wären sie öfters untereinander gefallen, bei welcher Gelegenheit ihnen von den Franzosen die Uhren und das wenige Geld, so sie bei sich gehabt, wären abgestohlen worden.

"Er ergablte ferner, bag es in Maing erfcrodlich aussehe und zugienge. Die Garnison beftunde aus 12,000, und jene zu Caffel aus 4 bis 5000 Mann. Die durfürftliche Refibeng, bie Baufer von Schonborn, Baffenbeim, Oftein, Erthal und andere waren vollig ruinirt. Die gange Favorite mare ber Erb gleich abrafirt, fo wie alle Alleen und bas Gartenfelb mit bafigen Baufern ber Erd eben gemacht. Die Traillen und bas Gifenwert an der Kaporite, so wie an der Residenz hatten die Kranjosen burch Schloffer und Schmitt ju fleinen Studer schlagen laffen, und biefe zu ben Rartatidenicuffen gebraucht. Die Unreinlichkeit mare in ber Stadt über allen Begriff. Richt allein batten fie bie Todten in den Softeller, sondern fogar in die beimliche Gemache geworfen, und in die Robren bineingebrangt. Er babe mehrmals geseben, bag im bellen Tage 40 auch mebrere Krangofen auf öffentlicher Strafe gefessen, allda ibre Roth verrichtet, und hierbei ca ira laut gefungen batten. Auf ber Strafe febe man auf vielen Fenftern die bloge hintern berausftreden, wobei man fich wohl in Acht zu nehmen habe, daß man nicht im Borbeigeben s. v. b ...... werbe. Un ben vorgemelbeten berrichaftlichen Saufern waren nicht allein bie eingelegten Boden aufgebrochen, Thuren und genfter ausgeriffen, sonbern fie machten fogar mitten in ben Bimmern auf bem Boben Feuer, und fochten babei, woburch bann viele große locher eingebrannt, und öftere augenscheinliche Feueregefahr entftanden Man bublte auf öffentlicher Strage. Reine ebrbare Beibeperson getraute fic, öffentlich fich feben zu laffen. Alle Beirathen, auch mit Cheweiber, wurden auf eine bestimmte Beit

gestattet. Custine selbst habe sich auf 2 Monath mit der Ehesfrau des Doctor ... copuliren lassen, welcher Copulationsact bei der Municipalität geschahe. In der öffentlichen Erklärung, und Ueberhaltung der rothen Müße bestünde die ganze Feierlichsteit und Copulation. Custine habe die ... beständig in dem kostbaren churfürstlichen Staatswagen unter Begleitung zweier Beiduten in Mainz herumfahren lassen; er selbst aber habe sich bes schönen churfürstlichen Schwemmer zum Fahren bedient.

"Der Stadtgerichterath Ragen, welcher jum Maire erwählt worden, betrage fich aufferft insolent gegen ben Churfurft, Domcapitul, Abel und Beiftlichkeit. Er habe ibn felbft boren fagen: wenn er febe, daß die Preussen und Raiserliche Mainz wieder einbekamen, so nehme er ein Viftol, und erschieße fich auf ber Stelle. Bon gleicher Dent- und Sandlungsart maren bie Clubiften Dorfc, Bebefind, Bohmer, Stumm, Stamm, Doctor Burfard und mehrere andere, worunter fic ber Buchbinder Ricola befondere auszeichnete. Aber gang auffallend mare bas Betragen bes alten 81jabrigen Binngieffere Edel. Diefer Dann fei allzeit von ber gangen Stadt für einen fo auferbaulich frommen als rechtschaffenen Mann angeseben, und besonders geschäst worden, dermalen ware er aber einer ber ärgften Clubiften, und betrage fich gang unfinnig. Als einftens in ber Quintinstirche Club gehalten worben, batte fich biefer alte Dann mitten auf ben hoben Altar gesett, und allba figend mit bebedtem Saupt gefreffen und gesoffen. Run ware ber Pfarrer von St. Duintin gefommen, und habe aus bem Tabernacul bas Biaticum für einen Rraufen nehmen wollen, weilen aber ber alte Rerl bavor gefeffen, fo babe er ihn gebeten, ein wenig Plat zu machen. Allein faum mare biefer, ben Ruden gegen ben Tabernacul febrend, vom mittleren Plag ein wenig fortgeritschet, und als ein anderer Clubift ibm gefagt : thue boch wenigstens ben buth ab, babe jener svottend geantwortet : ich babe ibm mein Lebtag genug ben buth abgethan, jest benft man anberft.

"Er erzählte weiter, daß man alles Gerathe in benen Rirschen und Rlöftern, eben so wie in ber Residenz und Favorite geplundert, öffentlich verfteigert, gebrochen und ruipirt babe.

Unter andern war bie fostbare Mahlerei auf dem hohen Altar bei den Franciscanern zerschlagen und verriffen worden. Dieses Gemählbe, die Abnahme Christi vom Creus vorstellend, ware ein sehr schönes und kostbares Stud. Man sagt, diese Mahlerei ware in ältern Zeiten benen Franciscaner mit der Bedingnus geschenkt worden, daß sie solche auf dem hohen Altar zur Berehrung aussetzen, und wenn das Kloster durch Unglud abbrennen sollte, alsbann selbige zu verkausen, und von dem Geld das Kloster wieder auszubauen. Dieraus ist der große Werth dieses Gesmählds leicht abzunehmen. Der oben angefährte Stadtgerichtstath Razen ware bersenige gewesen, welcher den Churhabit, den Churhuth und andere Churfürstliche Zierrathen auf dem öffentslichen Markt verbrannt habe."

"Am 14. Juni, Morgens nach 9 Uhr, passirten zu Coblenz die 16 hollandische Kanonierchaluppen, mit drei großen, mit Munition und denen zu den Chaluppen gehörigen Kanonen besladenen Schiffen; 86 Pferde waren an den Leinen angespannt. Der Julauf an den Rhein ware sehr groß, und da es eben stark regnete, so sahe man nichts als parapluies. Bei dem Bordeissahren wurde von den Matrosen auf den großen Schiffen dreismal laut Vivat gerusen, das aber von den Coblenzern nicht erwiedert wurde. Diese Chaluppen sind zur Belagerung von Mainz bestimmt. Der Transport aus holland bis Bingen soll, ohne den Gehalt der Matrosen und ohne die Schiffs-Bededung, 30,000 st. kosten. Sie kamen heut von Kesselheim, und gehen noch bis Bovvard."

Die erste Paralelle wurde vor Mainz in der Racht vom 18.—19. Juni eröffnet, am 27. nahm das Bombardement seinen Anfang, am 22. Jul. capitulirte der Commandant, vom 24.—26. zog die französische Besatung aus. "Die Freude, welche die Nachricht wegen Uebergab der Stadt Mainz in Coblenz allzemein verbreitete, läßt sich nicht ausdrucken. Ueber 12 Chaisen sahrten auf der Stelle nach Mainz ab. Alles liese auf der Straß ganz freudentrunken herum, embrassirte sich, und wünschte sich unter einander Glück. Biele liesen in die Kirchen, wursen sich auf ihre Kniee, und dankten Gott mit innigkem Gesühl."

In der That war die Einnahme von Maing für die gesamten Rheinlande ein Ereignig von ungeheuerer Bichtigfeit, fur Cobleng und ben Rurftaat um fo bedeutender, ba faum noch bie anderweitige, Trier bedrobende Gefahr abgewendet worben. bie faiserliche Sauptarmee, nachdem fie bie Belegenheit, die burd bes Dumouriez Abfall abermals vollftändig zerruttete feindliche Armee ju vernichten, verfaumt batte, beschäftigte fich lediglich mit einem vorsichtigen Festungefriege, und hatte ber eigentliche Refultate noch nicht gebabt, als am 9. Juni ber frangofische General Bouchard mit einer bedeutenden Macht, ber Sage nach 22,000 Mann, mit 40 Ranonen, die Raiferlichen unter Schröber bei Arlon ans griff, und fie, nach zweimal abgeschlagenem Angriff, jum Beichen brachte. "Der Berluft ber Raiferlichen", fo wird unter bem 14. Juni gefdrieben, "bestehe in 600 Mann, worunter bie Grafen Wrbna, Schaffgotich und Kalfenbayn, nebft 20 Officiers. Das Bataillon Frang Rinety, Infanterie, und eine Escabron Chevauxlegers von Rinsty follen ftarf mitgenommen worden fein. Die Raiserlichen batten Anfangs ben Frangosen 17 Ranonen abgenommen, weil sie aber folche nicht mit fortnehmen fonnten, bieselbe vernagelt, und nebftbem 5 eigene Ranonen bem Feind Die Frangosen waren hierauf in Arlon eingerudt, und batten bie Stadt ausgeplundert. Sie ftunden bermalen nur noch einige Stunden von Luxemburg, und machten Miene, diese Festung vorbei und auf Erier loszugeben. Inzwischen batte man Nachricht, bag ber General Beaulien mit 6000 Mann von Namur aufgebrochen, und im Anmarich fei: auch habe ber General Schröber, ber fich gegen Luxemburg aurudgezogen, aus dem Saargau fo viele Truppen bereits gesammlet, bag sein Corps nunmehro 10,000 Mann fart fei. hierdurch mare aber die Saarer Seite faft gang von Truppen entbloget. Bum Glud batte man noch in Beiten ben groften Theil bes f. f. Magazins von Arlon nach Luremburg geffüchtet, und ware würklich mit Gil beschäftiget, die Magazine ron Grevenmachern und Bibburg nach Trier transportiren ju laffen. Die Stadt Trier fabe fich hierdurch in bie grofte Beforgnig und Mengften verfest. Alles padte ein, und halte fich gum Flüchten

bereit. Eine Pfarr nach ber andern gienge mit Processionen in ben Dom, um Gott um die Abwendung alles lebels anzufieben. Die faiserliche Kriegscaffa bielte icon vor ber Stadt an Palken, und bie Lagarether wurden wurflich eingeschifft. Den 16. Abends erhielte aber ber Landflatthalter bie officielle Radricht, bag bie Franzolen fich von Arlon nach Longwy jurudgezogen, und bas jur Berfolgung abgeschickte faiferliche Corps ihnen bis nach Clemancy nachgerudt fei, allwo es Posto gefaffet habe. Bon Seis ten Saarlouis sei noch alles rubig. Die Raiserlichen, benen mittlerweile vom Abein ber bedeutende Berftarfung jugetommen, bezogen bei Mergfirchen ein Lager." Conbe fiel ben 12., Balenciennes ben 28. Jul., Queenop ben 11. Sept., ber Englanber Rieberlage por Bonbechoote, 8. Sept., von welcher ber Entfat von Dunfircen eine Folge, wurde burd Beaulieus glorreichen und wundervollen Sieg bei Biffegbem, 15. Sept., aufgewogen, ber Bergog von Braunfdweig flegte bei Dirmafens,. 14. Sept., und wenn auch Jourdan, burch feine Erfolge bei Batignies, wo ber, von feinem Abentheuer auf ber fliegenben Brude in Cobleng wohlbefannte General Terzi mit dem linken Alugel ber Raiserlichen ber Gewalt bes Angriffes weichen mußte, ben Entfas von Maubeuge bewerfftelligte, 16. Dct., fo foien bagegen bie von Burmfer vollbrachte Erfturmung ber Beiffenburger Linien, 13. und 14. Oct., die Lande zwischen Rhein und Mofel gegen jede fernere Beunruhigung ju fichern. Richts fann por ber Sand mich abhalten, mit bem abwesenben Rurfürften. mit Cobleng mich zu beschäftigen.

"Den 29. März, auf bem h. Charfreitag, hat man eben so wie am gestrigen Grünen Donnerstag eine allgemeine auferbäusliche Andacht der Einwohner von Coblenz wahrgenommen. Alle Kirchen waren von Morgens früh bis spat in die Nacht mit Menschen von dem ersten bis zum letten Stand angefüllet, und auch auf den Straßen mertte man bei dem Besuch der hh. Gräsber Frommheit, Stille und Eingezogenheit. Zu Einsammlung der Almosen standen abermalen an den Kirchen sauber gekleidete Mädchens vom Rathsstand. Besonders rührend ware zu Dominicaner in der Kirche der Anblid der zum Theil noch franken,

gitin Beil reconvaledeirenben faiferfichen Golbaten , welche mis Rosenfrangen in ben Banben eifrigft beteten, und von beneur bie bb. Graber Besachen reichlichft beschenft wurden. Auch viele tatholische Preuffen bielten babier ihre Ditern, befinchten bie Kirchen, und waren baben auferbaulich fromm. — Ein faiferlicher Bufaren-Bachemeifter, fo babler von Nachen wegen einer Bleffur paffiret, ergabite: als er bei Nachen einen Patrioten gufammengehauen, und ihm Uhr und Bentel abgenommen babe, batte er ben tobten Patrioten mit feiner Rleibung einer Bauers frau geschenft; bie ihn bann ausgefleibet habe. Ueber biefem ware ein Bauer gefommen, und batte einen Antbeil an ber Rleibung verlangt, bie Frau mare aber ju ibm , bem Bachtmeifter, geloffen, und habe ihn gefragt: herr hufar! nicht wahr, Gie baben mir ben Patrioten allein geschenft, worauf er ihr geantwortet: fa er gebort Dir allein. Bierauf batte ber Bauer famentirt, und ihn faft weinend gebeten : D herr hufar, ichieget bech auch für mich einen tobt.

"Anbent, 5. April, wurden abermaten von Seiten bes Bring Coburg und Pring von Sobenlobe an ben Statthalter bie bringenbfte Antrage gemacht, um bas faiferliche Lagaret gu Erler and in hiefige Stadt aufzunehmen. Dan gabe fich aue erbentliche Mabe, um diefe gefahrvolle Laft von ber Stabt abzumenben, jumalen wo ichon bas Dominicanerflofter jum Lagaret bergegeben, und mit vielen bunbert Rranten angefüllet ift. Allein es ware alles vergebens, und ba jugleich die Anzeige gefcheben, bag wurflich icon beut einige Schiffe mit Rranten von Trier bier anlangen wurden, fo bat man in biefer aufferft bringenben Noth feinen anderen Plat darzu berzugeben gewuft, als bas Collegium bierzu zu bestimmen, und eineweilen ben Studenten Bacang ju geben. Diese Berfügung bat die Stadt in Ungufriebenbeit, Sorgen und Mengfien versetet, befonders ba man nach telerischen Rachrichten weiß, daß eine bobartige Rrantheit unter benen Soldaten berrichet, woran febr viele fterben, und wo es gegen ben Sommer gebet, bie Stadt babero viel Gefahr und · Ungemach zu befahren haben borfte, zumalen die Anzahl ber antommenden Rranten, ohne sene, so wurftich im Lagaret zu Do,

þ

ľ

Ì

1

ķ

Ĺ

Ì

ŕ

ş

į

1

5

;

İ

ţ

ŗ

ţ

minicaner liegen, auf 1600 angegeben wirb. Alle Begenvorfielling bileb vergebtich, und war es in ber That ein trauriger Bublid, wie beut, 8. April, die Professores, Geiftliche und Stubenten aus bem Collegio mit ihren Effecten anszogen, und fic um Quartiers bei guten Leuten und Befannten umgefeben baben. Mus ben Soulen wurden burch bie Studenten alle Bante und ubrine Sachen aus bem Collegio , bie große Bibliothet , nebft allem Rivdenfilber, Ornaten und Bierraten berausgetragen, und nuch Sof in die Refibeng in Berwahr gestellt. Diefen Morgen 5 Uhr wurde von dem alten Pater Magner die gewöhnliche Meffe gelefen, welcher bie meifte Dienftbotten beiguwohnen pffegen, indem er icon fo viele Jahren ber nach berfelben allzeit eine leine Prebigt baltet. Rach ber beutigen b. Deffe nabme er in ber Rird Abschied von feinen zeitherigen Buborern, wobei bie mehrfte febr weinten und gerührt waren. Die Rirch wurde hierauf verschloffen. Bur Geleichterung ber Stadt werben gu Schönbornstuft bie Rebengebande für die Geführliche, und für bie Gefährlichfte bas Schloß ju Engers juvecht gemacht. Shiffen haan ift gegen Caution feines Atreftes von ber Feftung entlaffen worben, feboch barf er fich nicht aus ber Stabt entfernen, und muß vor ber durfürftichen Commiffion fo oft ericheinen, ale er vorgeforbert wirb. In ber Racht zu bem 26. April find bem biefigen prenfischen Commandanten, Obriftieutenant pon Ripperba, aus feinen Beinkleibern, bie auf feinem Bett lagen, 50 Ribir. in Gold geftobien worben.

"Heut, 30. April, vernahme man ingeheim, baß der König von Preuffen sehr gnädig und obligeant an Ihro Churf. Durcht. zu Trier geschrieben haben, daß Sie den Borfall wegen dem Landspholico de Laffaulx als eine eigene Sashe auf sich nehmen, deswegen Ihre Entschliessung dei dem Reichstag befannt machen würden, und würdlich ein Schreiben an das Reichstammergericht hätten abgehen laffen, des Inhalts: wie Allerhöchstolselbe sich verseheten, man werde von selbsten das in dieser Sashe ungesbührlich erlassene Mandat aufheben, widrigen Kalls es scheinen müste, daß das Rammergericht seinen eigenen Schandsecken, welsen es sich durch die bei dem General so schimpstich nachgesuchte

Brotection angegogen , bierburch zu bebeden fuche. Dan fact beut. 9. Mai, allgemein, bag ber Raiser an bas Rammergericht ein Rescript babin erlaffen babe: Allerhöchftdieselbe versebeten fich, baf in Sachen bes durtrierischen lanbicaftlichen Synbici be Laffaulr contra bem herrn Churfurft ju Erier bas widerrechtlich erlussene Mandat wieder aufgehoben, und diese Criminaliache aur Juftig an ben Landsherrn murbe gurudverwiesen werben, widrigen Falls ber Raifer und Reich eine Commission nach Bettar abschiden murben, um bie bei bem Rammergericht befindliche Demofraten zurecht zu weisen. Diefe Rachricht verursacht vieles Ibre Ron. Sobeit die Krau Kurftin von Thorn Rachbenken. und Effen haben abermals bei einer Promenade au Dillingen einen Kall gethan, und fich in der hufte febr beschädiget, woburch Sie bas Bett butben muffen. Die biefige Damen von ber Robleffe beschäftigen fich zeither, sowohl zu Saus, als auch in ben Gefellichaften mit Charpie machen für die biefige bleffirte Raiserliche und Preuffen. Lettere brauchen bier in ben Spisalern für bie Bunben bloges Bert.

"Diesen Abend, 24. Dai, halb 11 Uhr langten babier unter faiserlicher Escorte in sieben Chaisen folgende Personen an, 1) ber frangofische Rriegeminifter Bournonville, 2) bie vier Rational-Commiffaires, Camus, Bancal, Quinette, Lamarque, 3) Koucand, ber Secretaire biefer Commission, 4) ber Rriegscommissaire Billemure, 5) Abjutant Menvire. Diese Gesellschaft Aft biejenige, welche ber General Dumouriez bei seinem Uebergang bem Pring Coburg als Befangene übergeben bat. Sie wurde zeithero in Magftrict aufbewahrt, nunmehro aber ju gleichem Enbe auf hiefige Beflung geschickt, wo jeber von ben andern abgefondert unter farfer trierifden Bewachung fernere aufbewahret merben foll. Bournonville hat täglich zu verzehren 5 fl., die vier Rational-Commiffaires jeber 4 fl. und die übrige feber 3 fl. Die Stadt Robleng und der Thal ift ordentlich ein Devot von den unerwefflis den Magaginen, den f. f. und ben preufischen Lagareten, von Staats- und gemeinen frangofischen Gesangenen. Den 28. bat ber General von Weng mit bem Ihn. v. Knebel und bem Graf Clemens von Reffelfatt, jeboch beibe legtere incognito, benen

auf der Bestung sisenden französischen Gefangenen, Extregeminister von Bournonville und denen National-Commissaires
einen Besuch gemacht. Bournonville soll ein recht schöner Mann
sein, der sehr wohl belebt und einnehmend ist. Er sist auf dem
Bauschreibersthurm, hat seinen Adjutant und Secretaire bei sich.
Er bestagt sich, daß man ihm nicht erlaube, spazieren zu gehen
und frische Luft zu schöpfen. Als man ihm von der glücklichen
Bataille vom 23. dieses (die Eroberung des sesten Lagers von
Famars, so der Belagerung von Balenciennes vorherging) gesprochen, zeigte er sich anfangs betroffen, verstellte sich sedoch
und sagte: dieses würde wenig früchten; mehr bestürzt war er
aber, als ihm die große Fortschritte der Contrerevolutionisten in
Bretagne unter Commando des General Gaston erzählt wurden."

Gafton, Saarfrausler von Profession, und insofern bem unvergeflichen Rachforider In Hiftorifden Dingen, Johann Bermann Dielhelm, bem Berausgeber bes alten Rheinischen Antiquarins, 1739, 1744 und 1775 vergleichbar, bat in gener Beit burch gang Europa als ber eigentliche Belb ber Benbee, als ber furchtbarfte Gegner ber Republit gegolten. Die Berichte aus Cobleng find unerschöpflich in ber Aufgablung feiner Großthaten. Leiber muß ich feinem, wie fo manchem anbern Ruhme thun. ,, Gaston figura au premier rang parmi les chefs de l'insurrection royaliste qui s'empara de Challans, mais il fut tué presque aussitôt, à l'attaque de Saint-Gervais. Comme il n'avait fait que parastre parmi les Vendéens, ceux-ci ignorèrent à peu près son existence. Cependant le nom de ce chef éphémère retentit alors dans toute l'Europe. En effet, Gaston fut indiqué par les administrations de la Vendée et des Deux-Sevres, et noté à la Convention, par son déléqué, le rochellais Niou, comme le généralissime des royalistes de POuest. Le conventionnel Carra, pendant sa mission à Fontenay, mit à prix la tête de Gaston qui n'existait déjà plus; et, à la même époque, Pons interpellait à la tribune son collègne Gaston de déclarer s'il était le frère de ce chef de révoltés. On voit, d'après cela, combien peu le gouvernement révolutionnaire connaissait ce qui se passait dans l'intérieur des

pays insurges." Gafton wurde ben 15. April 1793 gesöbtet; bie Erhebung ber Bendée hatte ben 4. Marz ihren Anfang genommen. Sibert, ber Secretair von Stofflets Kriegsrath, berichtet in seinen ungedruckten Denkwürdigkeiten, daß Bourdie bes Gaston wahrer Ramen gewesen, und daß er aus Bretagne mit einer Compagnie von 50 Mann nach ber Vendée hinkbergestommen sei. Wiederum ersteige ich die Treppen zu bem Banfereiberthurm und zu der Kat auf Ehrenbreitstein.

"Der Rational-Commiffaire Camus, ber auf ber fogenannten Ras figet, foll gar fein gutes Anseben baben , seine Unterbaltung aber febr intereffant fein. Er batte bitterlich geweint, bag er an feine Frau nicht schreiben borfe, welche in Paris mit 8 Rindern ware, ohne zu wiffen, wo er hingetommen fei, ferner, baf ibm nicht erlaubt werbe, in bie Rirch zu geben. Er fagte: er mare Gebeimer Rath von Ihro Churf. Durchl. von Trier, welche Burbe er erbalten babe, ale er in einer fichern Strit tigfeit in Betreff einer frangofifchen Pfarrfache Serm gebient batte. Als man ihm von bem abscheulichen Mord bes Ronigs gesprochen, fagte er : er habe hierzu nicht votiret, welches die Protofollen und fein in Drud erlaffenes Votum ausweisen murben. Der General von Beng betheuerte ihnen, daß es ihm leib mare, fie in ihrem Schidfal nicht erleichtern zu fonnen, inbem er fic buchftablich an ber ibm vom Pring von Coburg jugefchickten Inftruction balten muffe, wofür er responsable fei. 216 fic Bournonville beschwerte, bag fie burch folden Berratber (ben Dumouries meinend) fo fcanblich in bie Gefangenschaft ge rathen, und jest fo armfelig figen muften, erwieberte ibm Dr. v. Rnebel, fie fonnten noch wohl mit ihrem bermaligen loos aufrieden fein, gegen so viele taufend ihrer Landsleuten, an beren Unglud fie allein fould waren." Der Ausbrud, Berratber. burd welchen in biefem Gefprache Beurnonville feinen Freund Dumouries brandmarkt, contraktirt auffallend mit ber Beife, in welcher biefer von bem vormaligen Freunde fpricht. .. Cost ici," heißt es in ber Memoiren 4tem Bbe, S. 156, "c'est ici le lieu de placer la justification du général Beurnewille, sur lequel Dumonriez a été long-temps dans l'erreur, et a parté

¥;

1

1,1

ø

¥

4

t

ø

z

2

1

į,

. 5

ż

ß

j

Ė

÷

des plaintes injustes dont il s'empresse de publier te désaveu. Il a appris depuis par un homme sage, impartial et très-instruit, que ce ministre avait toujours été fidèle à l'amitié et à la reconnaissance. La violence des accusations de Marat contre le ministre ajoute une preuve convaincante à ce qu'il a appris avec certitude à cet égard. Il est certain qu'interpellé plusieurs fois par Dumonriez, pour savoir ce qu'il ferait à sa place, le ministre lui répondit toujours: ,,, je n'ai point de conseil à vous donner; vous savez ce que vous avez à faire. ... Dès que les députés furent sortis, le général reprocha à Beurnouville de ce qu'il ne l'avait pas averti, et lui offrit de rester avec lui à l'armée, et d'y reprendre le commandement de l'avant-garde; alors le ministre répondit: sais que je dois succomber à mes ennemis, mais je mourrai à mon poste. Ma situation est horrible; je vois que vous étes décidé, et que vous allez prendre un parti désespéré, je vous demande en grace de me faire subir le même sort qu'aux députés. .... .... Nen doutez pas, .... lui répondit le général, siet je crois par-là vous rendre service. « Il était bien éloigné alors de rendre justice à la magnanimité de Beurnonville qu'il regardait comme un ingrat, ou un homme faible, entraine par les circonstances. Puissiez-vons, brave Benrnenville, recevoir par cette justification de votre conduite, quelque consolation, et puisse votre coeur, justement ulcéré, se rouvrir à l'amitié!"

"Den 6. Juni am Morgen ift der Major von Kirn gestorben, ein Maun, der sich durch seine meisterhafte Wasserkeitung bei Soffeinen Namen verewiget, und durch seine große Geschicklichkeit in Anlegung der Chausses im Trierischen, in Schlagung der Rhein-brüden, wie auch durch viele Dienpleistungen bei der k. k. und preufsichen Armoe so viele Verdiensten erworden und ruhmvoll ausgeseichnet hat, daß man seinen frühen Todt für einen wahren Berlust für das Erzstist ansehen muß. R. i. p. Ju Schierstein, wo ex von den Preussen wegen dem Brudenschlagen angestellt war, hatte ihn eine hisse Krantheit und Lungsnentzundung übersallen, daß man ihn von Elseld zu Wasser andere brüngen müssen. — Zu be-

wundern ift, daß bei bermaligen bedrangten und bebenflichen Zeiten bennoch dahier alles so luftig ift. Wenn man vor die Lehrpforte spaziren gehet, so hört und sieht man alle Tage fakt in allen Gärten Musique, und die Leute tanzen, wobei es dann im Taumel des Weins öfters Schlägereien absett.

"Der Kriegeminifter Bournonville befindet fich auf ber Kefinng unpaglich. (15. Jun.) Er hat das Tertianfieber, und leibet an Berftopfung. Beibe Doctores Felix und Leveling geben nu ibm. Den 16. Juni wurden 17 Clubiften aus bem graftich Degenfelbifden, welche gegen ihren Landsberru rebellirt haben, bierburch nach Wefel transportirt. Den 18., 19. und 20. batten wir wieberum ftarte Durchmariche von t. t. Regimentern, bie meift nach Trier inftrabirt werben. Der General von Bens erhielt am 21. Ordres von bem Pring von Coburg, ben 1. 3nl. ben Exfriegeminifter Bournonville mit feinen Rameraben unter guter und ficherer Bebedung von biefiger Reftung nach Eget abaufdiden, ju welchem Enbe er ben Major von Brabatich aubero senden wurde. In ber Racht vom 25. jum 26. ift ber Churtrierische Bebeime Rath , Rarl Friedrich Freiherr von Schendern mit Tobt abgegangen. Er war ber lette biefes ablichen Gefchlechts, und ein Mann von gar feiner Bebentung, ber fich nirgends feben ließ."

Den 27. Juni wurden die Coblenzer burch ben Anblid mehver weiblichen Leichen, die den Rhein herunter trieben, erschreckt.
Man wollte in ihnen nachmalen die Opfer einer neuen, in Mainz
verübten Barbarei erkennen. "Die Franzosen," wird den 28. Juni
geschrieben, "haben vor einigen Tagen abermalen einen großen
Transport Einwohner aus Mainz mit Beiber und Kinder ausweisen, und über die Brude sühren lassen. Die Prenssen haben
aber solche nicht passiren lassen, sondern blind auf sie geschossen.
Diese arme Leute drängten sich daher nach Mainz zuruck. Allein
nun gaben auch die Franzosen auf sie Feuer, und wollten sie durchaus nicht mehr in die Stadt einlassen. Bei diesem höchst tranrigen
Auftritt sollen einige todtgeschossen, und mehrere aus Furcht und
im Gedränge in den Rhein gesprungen und versossen sein. Endlich
soll ihnen aber doch der Eingang in Mainz gestattet worden sein."

"Bon Bugeburg hat man, 29. Jun., Rachticht, bag ber Churfurft abermalen mit einem bebenflichen Salswebe übetfallen gewesen, bermalen jeboch wieder auf ber Befferung fich Andere Briefe fagen, ber Ronig in Breuffen zeige biele Reigung für die junge Bethmannin in Frankfurt, und habe foon mehrmalen bei ihr fouvirt. Der General von Bifcofswerber ftunde nicht mehr in großer Gunft bei bem Ronig; ber Obrift von Mannftein mare bermalen am Breit, und ber Ronig babe biefem ein unumfdranttes Bertrauen gefdentt. Dan fage fich im Bertrauen, wie ber König febr oft mit unrichtigen Rapports bintergangen werbe, und es nicht in allem fo gienge, wie es die Umftande erforderten. Den 4. Jul. Morgens ift Bournonville, nachbem es jest ber Buftanb feiner Gefunbbeit erlaubt, mit feinen Rameraben burch ben Dafor Brabatich , unter Begleitung 4 faiferlicher Bachtmeifter , fobann 8 biefiger Grenadiers mit fcarf geladenem Gewehr, in 6 Chaifen nach Gaer abgeführt worben. Er bat bei feiner Abführung febr geweint. En passunt auf bem rothen Sahnen murben biefe Befangene von vielen fich allba eingefundenen frangofischen Emigrirten öffentlich ausgespottet, und mit Schmabworten beschimpft. Bu Escortirung ber frangofifchen Gefangenen von Maaftricht, Nachen und Coln nach Eger wurden bie in Berve und Coln liegende 4 Compagnien trierischer Contingentstruppen beorbert, und burch ein febr ichmeichelbaftes Schreiben bes Pring pon Coburg an ben biefigen Gouverneur General v. Beng bem Mafor v. Trapy, ale einem Ihro Durchl. besonbere angerühmten braven Officier, bas Commando über biefen Transport anvertrant. Bu biesem Ende reifte beute 26. Jul. befagter Dafor nach Coln ab, um allba ben Transport in Empfang zu nehmen. Es wurde angleich beschloffen, daß die hier in Garnison liegende 4 Rafiliercompagnien fene 4 antommenbe ablofen follten, weilen fene nich zeithero babier in ben Baffen geubet, und auch in allem beffer montirt find.

"Begen ber gludlichen Eroberung von Mainz wurde von ber Statthalterschaft auf Morgen ein feierliches Dankfest in ber Lieben Frauentich angeordnet, und zu biesem Ende fcon aubent

Die hoffiaat, Robleffe und famtliche Dienfterien burch ben Rammerfourier bargu eingelaben, auch bes Abends 6 Uhr burch ein affgemeines Geläute bas erfte Zeichen bierzu gegeben. Es wurde bemnach ben 28. Juli frübe burch ein allgemeines Gelante bas zweite Beichen zu ber Reierlichkeit angefündet, und mu balb 11 Uhr fande fich alles jur Lieben Frauen ein. Official und Gebeimer Rath Bed bielte bas bobe Amt, welchem ber Stattbalter mit ber Sofftagt, Robleffe, allen Dicafterien, Stiftern, Rloftern und benen Stadtganften, welche ihre Sahnen in ber Rird aufgehangen, beimohnten. Rach bem Evangelin bielte ber Gr. Sofpfarrer Siebenbeutel eine auf jepige Beiten wohl anpaffende furge Predigt, welche allgemeinen Beifall erhielte. Rach bem hohen Amt wurde das te Deum augestimmt, und biefe Feierlichfeit mit bem b. Segen beschloffen. heut erhielte ber Commanbant auf ber Beftung, Major v. Faber ein von bem Konia in Preuffen eigenbandig unterzeichnetes Schreiben, worin ibm befannt gemacht wird, bag Se. Maj. fich entschloffen, einen Theil ber berüchtigten Mainger Clubiften jum Bermahr auf biefige Feftung Chrenbreitftein abzuschiden, ju welchem Ende er fur bie erforderliche Unterfunft fogleich Gorg tragen mögte. Daj. batten aus bloger Roniglider Milbe febem Arreftanten monatlich 3 Rible. jum Unterhalt aus Allerbocht Ibro Caffe ansgeworfen. Bald tonnte man fagen, Cohleng und bie Fieftung würden pro refugio omnium poccatorum angesehen. Um biese Aabl voll au machen, were au wünfden, baft aud noch ber General Cuftine babin gebracht wurde. Allein nach ber beutigen Beitung foll biefer wirklich abgefest, und burch ben General Ril maine remplacirt worden sein. Den 29, Jul. 9 Uhr Morgens langten babier 41 Mainzer Clubiften an unter einer ftarten Bebedung sachficher Dragoner. Sie wurden vor bie Bebaufung bes Generals geführt, und von ba burch bie Stadt aber bie Brud auf die Festung gebracht. Ueber 2000 Menschen aus ber Stadt haben biefe Schurten burch bie Stadt unter fortmabnen. bem Schimpfen und Auslachen begleitet. Man bat beut die . Radricht, bag Serme noster burch eine Eftafette von bem Gebeimen Rath Somans v. Livonegg von Frankfurt bie erfte Radricht von ber Ginnehme ber Stadt Maing ethielten, ba Bodfebiefelbe eben aus ber Rirch tamen, und auf bem Beg nach Deus Bimmer waren; bier lafen bochfbiefelbe bie Rachricht, und ver Freud faft auffer fich, febrien Gie auf ber Stelle gurut in bie Rirch, und hier wurde alles gerührt über bas inbrunfligfte Danksopfer, welches 3bro Churf. Durchl. auf ihren Anicen liegend por bem Altar Gott bem Beren barbrachten. Sochftbiefelbe ertheilten sogleich an biefiges Canbrentant bie Orbres, von bemen hier noch vorräthigen schweren filbernen Tifchleuchtern ein Vaar bem von Schmaus nach Aranffurt zu überschiden". Bon bem 29. Jul. ift auch batirt bas Schreiben, worin ber Stadtmagifrat ben Rurfürft jur Radfehr einladet. "Commen bemnach", beist es barin, "Em. Churf. Durchl. boch bald wieder in ben Schoof Ihrer treuen, nach Sochfishnen fo innigft febnenden geliebten Burgern und Unterthanen jurud, ichenten bochiffe und ben Begen in ber Rabe".

"Den 31. Jul. Abends 7 Uhr landete babier ein großes Schiff unter Bebedung einiger preufischen Manuschaft mit 300 Frangofen von Mainz. Sie bestehen aus 6 Mann von febem Bataillon, fo in Mainz gelegen, welche bie Bagages von ihren Bataillons vermöge ber Capitulation auf Roften ber frangofischen Ration von Maing berunter, und die Mosel hinauf bis Des führen. Der Officier begebrte um Geld etwas Bictualien, weran auch fogleich burch ben Burgermeifter bie Anftalten getroffen worden. Das Scheff bliebe etwas entfernt vom Ufer auf bem Mbein balten, und es wurde niemand erlaubt, auszufteigen. Sie botten viele Beibeleute bei fich. Den 1. Aug. langte unter Bebedung von brei trierifchen Compagnien, unter Commande bes Sauptmanns v. Trautenberg, von Coln herfommend, bie erfte Colonne von Kriegsgefangenen, 1009 Mann an. Sie marfchirten burch bie Stadt ins Thal, allwo fie in bie Reller ber alten Residenz einquartiert worben. Diefe Colonne macht Morgen babier Raftiag, und gebt übermorgen weiter nach Bobs men. Es war ein Clend, fie anguseben, melft Buben in allerlei Rleiber und Farben, gerriffen und verlumpt, und eber einer Sorbe Rigeuner, ale Soldaten gleichsebend. Sie führten 6 Ba-

gen voll Rrante mit. Diese Rrante bat bas faiferliche Lazareth mar auf Auficht eines Befehls vom Generalcommando aufgenommen. Den 3. Aug. traf auch die 2te Colonne ein, unter Commanbo bes Majors v. Trapp, bem 127 ungarifde Grenabiers, und bie Compagnie bes trierischen Sauptmanns Beder beigegeben. Diefe Colonne bestand aus 140 frangofischen Officiers, worunter ber General Ferges, und 190 Gemeinen. Lettere wurben ebenfalls in bie Reller ber alten Refibeng, und erftere in bie Drei Reichsfronen einquartiert. Die Officiers hatten bie Erlaubnus, in ber Stadt herumzugeben, weil feber feine parole von fich gegeben, auch einer für ben anbern fich verburget bat. Es ware jum perwundern, daß die Officiers sowohl, als die Bemeinen nicht wuften , bag Conbé , Balenciennes und Maing über seien, sonbern in ber Meinung ftanben, bag bie Rieberlanben fowohl, als ber obere Rheinstrom von ben Frangosen noch befett maren. Sie maren gang niebergefdlagen, ale fie bas Gegentheil vernahmen, und ichlugen entfestich los über bie Benerals Dumouries und Cuftine.

"Die auf hiesiger Festung figende Mainzer Clubiften haben Erlaubnus, an bie Ihrigen nach Maing ju fcbreiben, jeboch anberft nicht, als daß fie ihre Brief unverschloffener bem Commanbant von gaber, und biefer bie Briefe bem Statthalter überreicht, welcher fobann biefe Briefe ber durfürftlichen Inquisitionscommiffion nach Maing überschidet. In Gefolge biefer Erlaubnus haben fie beut, 7. Aug. viele Briefe burch ben v. Faber bem Statthalter gur weiteren Beforberung jugefchidt, worunter einer von bem Abvocat Leber merkwürdig war. In einem Brief an Die Seinige nach Mainz fagte er: er glaubte nicht, bag man feine Sandlungen als ein Berbrechen ansehen tonnte, magen befannt fei, bag auf bem Reichstag felbften bie Chur- und garften unterschiedener Meinung gewesen, und einige ju Confervirung ihrer ganben nicht allein neutral geblieben, sonbern fogar fich für Frankreich erklärt hatten. Selbft bas Reichstammergericht habe burch Deputirte bie Protection und Sauvegarbe bei bem General Cuftine nachgesucht, und hierburch bie Gewalt ber frangofischen Ration anerkannt. Wie konnte man also einem

minberen Particulier verargen, wenn er in bem felbigen critis fcen Augenblid gu Rettung feines Eigenthums fich ber frangolifchen Gewalt überlaffen, und fich ihrem Willen gefügt babe. Bon biesem Brief haben ber Gr. Statthalter fogloich bie Abfdrift an ben preuffifchen Minifter Lucchefini, fobann an Chuzmainz und Churcoln geschielt, um biefen bofen von ber Stime mung ber Clubiften Nachricht zu geben, welche auf bie be Raffaulrische Gefchichte Einflag haben, und befondere Impression machen borfte. Den 8. Aug. wurde ber Statthalter von Mains aus requirirt, burch ben Sofgerichtsicheffen und Aubiter Rauenbeim die Mainzer Clubiften auf der Festung ad protocollum vernehmen zu laffen, zu bem Ende ibm bie Fragen beigelegt wur ben. Bon bem Minifter v. Duminique laufet beut, 9. Ang., Die Radricht ein, bag 3bro Churf. Durcht, in Gefellichaft ber verwittweten Churfurftin von Bavern, ber Princeffe Cunegunbe und bes Pring Laverie fich bermalen im Allgan befinden, um allba von ber Gembajagb zu profitiren. Der Gr. Minifter batte bierbei die hoche Gnade, in feiner Pflege zu Sonthofen bie bochte Berricaften an ber Spige feiner Pflegebeamten ju empfangen, weshalben er auf eigene Roften berrliche Triumpbbogen, große Dines und landliche Festins habe anordnen laffen. Den 11. Aug. find babier über 1800 Mann von frankischen Rreichtruppen unter Commando bes Generals Graf von Grums bach paffiret. Es ware jum lachen, als biefe Truppen bei Baffirung bes Rheins in Angft geriethen, in ber Meinung, fie maren nun ben Frangofen gang nabe, und muften fogleich gegen ben Reind anruden. Auch wollten fie allemal nur ein Relbftud' auf bie fliegende Brud führen, in ber Aurcht, bie Brude mogte burch bie Laft untergeben.

"Den 16. Aug. frühe sind ber Statthalter mit dem Gesheimen Rath und Bice-Rammerdirector Lippe nach Brüffel absgereiset, um allba die von Serm denen französischen Prinzen vorgeschoffene 90,000 fl. wieder in Empfang zu nehmen. Diese Gelder sollen von der von Kaiser Leopold besagten Prinzen versmachten ein Million Athlr. bezahlt werden. Am 8. dieses reiste ber Fürst von Rempten, aus dem ablichen Geschlecht von Reuens

ftein, nuch Oberborf, um Ihro Churf. Durcht. von Trier und benen übrigen annvofenden bochften Berrichaften einen Befuch abaufatten. Des anderen Rachmittags feste er fich jum Spiel. Die verwittwete Churfürftin von Bayern fagte: Sie glaubte, es fei Se. Liebben nicht wohl. Die Antwort war: ja, und wonn es 3. C. D. erlaubten, fo wollte er aufflehen. Der Fark muffe fogleich zu Bett getragen werben. hier wurde er vom Schlag gerührt, und verschiebe Rachts gegen 12 Uhr. Am 22. Aug. wurde in ber Magiftrate-Bigung bes Rurfürften Antwort auf bas Einfabungsidreiben vom 29. Jul. verlefen. "Bie konnen awar bermalen End noch nichten, beift es barin, ,,,bie frobe Stunde beftimmen, in welcher wir nach ben beifeften Baniden unferes herzens Une Guch zu nabern, und mit Guch veroint bem Allerbochften far feinen machtigen und augenfceinlichen Saus ben öffentlichen Dant abftatten ju tonnen , boffen ; bod begen Bir die Anversicht, bag Une bie innere und aufferliche Umflände nicht mehr lang abbaiten borften, in Unfere geliebte Resibengftabt Robleng gurudgutebren."" Anbeut, 26. Aug. begehrte bes bier auf ber Festung figenben Stadtschultheißen Rammerer von Bingen Chefrau Erlaubnus, ihren an ber Ruhr trant liegenden Mann besuchen zu borfen, welches ihr aber abgefchlagen worben, es fei bann, bag fie von ber Commiffion in Maing bie Erlaubnus auswürtte. Der Geldmangel ber Raiserlichen ift fast allgemein. Alle Lieferanten lamentiren, und man gogert fogar mit ben Liquibationen. Alle Befcwerben belfen nichts, ja man giebt nicht einmal Antwort barauf. Jeber bat baber Meber mit ben Prenffen ju thun, weil bei biefen alles auf ber Stelle gleich bezahlt wird. Anheut, 31. Aug. ift ber auf ber Bestung sigende Mainzer Sauptelubift D. Bobmer , welcher in Maing während ber Belagerung bei Cuftine Secretaire gemefen, von bem hofrath Angerer über ben bamaligen Borgang bes Syndici be Laffaulx ad protocollum vernommen worben, weicher bann erflarte, bag be Laffaulx burd ibn Bobmer felbften bem Euftine bas befannte Exposé habe überreichen laffen, wobei er noch weiters aussagte, be Laffaulr babe expost noch, als er fcon ju Beglar gewefen, an ben Cuftine fowobl, ale an ihn Bobmer

gefchrieben, und gebeten, bas Exposé an den Nationalconvent zu schicken, und allba öffentlich befannt machen zu luffen. Hiers durch wird die Antlage gegen de Laffaulx um ein merkliches besteutender, als welcher behauptet, daß er das Exposé dem Custine nicht übergeben habe.

"In ber Frube bes 2. Sept. ift babier ber Sochwurdigfte Farft und herr Beinrich Ludwig Renains Desnois, Bifchof und Graf ju Berbun, bes b. R. R. Stieft, und Abe ber fonighiden Abrei Rebon, im 77. Jahr feines Alters an ber Doffenterie bemt Beren entidligen. Er war ein frommer weiftbatiger Bifchof, welcher in Berbun ein hospital reichlich geftiftet, und feine mehrfte Einfünften benen Armen mitgethellt bat. Er verlangte bei feiner Berweifung aus Berbien eine Aufnahme in feinem für bie Armen gestifteten Sodvitel, welches ibm aber abgefcblagen worben. Er füchtete fich anfänglich mit einem Theil feiner beften Sachen nach Erier. Ale ber Konig in Preuffen im vorigen Jahr Berbun eingenommen, fo ließe er gleich ben guten Bifchof babin fommen , und feste ihn wieder in ben Befig feines Biethums. Diefer verfügte fich auch gleich babin, wurde von ber Stubt aufs frendigfte empfangen, und hielte bes anderen Tage in ber Domfirche ein feierliches Dantfest. Allein ba bald barauf bie Preuffen aus Franfreich gurudweichen muften, bie Stadt Berbun von ben Frangofen beschoffen und hierburch ber bischöffiche Pallaft in Brand geriethe, fo mufte ber gute Bifchof fich auch wiederum effends flüchten, wobei ihm bann alle feine Effecten theils geraubt, theils verbrannt wurden. In biefem Elend brachte ber alte Bischof fein Leben Anfangs in Erier, und bernach babier in Robleng ju, und wenn ber Ronig in Preuffen ihm nicht Unterftugung batte angebeiben laffen, fo murbe er Roth gelitten haben. Er hatte bier einige Bimmer auf bem Plan in Renters Sauß, am Bogen, gemiethet, lebte gang fill, und hatte nur einen Beiftlichen und 2 Bebienten bei fich. Seine Riece, Madame be Maffencour hielte fich auch in biefiger Stadt auf, und diente ibm gur Gefellichaft.

"Er wohnte allen öffentlichen Andachten gu Bug bei, lafe alle Sonn- und Feiertagen jur Lieben Fran Deffe, und bie

übrige Lage borte er folde. Ohnerachtet feiner eignen Bobarftialeit theilte er bennoch benen Armen noch mit, und in feinen letten Tagen vertheilte er bas wenige, fo ihm abrig blieb, unter feine Riece, feinen Goiftliden und Bebienten. In ber leuten Stunde that er noch feine golbene Bembbertnopfe aus, und gab fie feinem Bebienten, weilen er alle Rachts fo forgfältig bei ibm gemacht babe. Er binterließe ein Teftament, und begehrte barin als ein armer Priefter begraben ju werben, worzu er 50 Rleine Thaler ju ben Begribnustoften verorbnet batte. Rad feinem Ableben fdriebe bie Mabame be Maffencour einen Brief an ben Gebeimen Rath und Official Bed, in weffen Abwefenbeit felbiger von ben Grn. Affessoren Ropp und v. Coll erbrochen wurde. Darin zeigte fie den Tobesfall an, und ftellte anbeim, sb man bem Berftorbenen nicht jene Ehre wolle angebeiben laffen . welche feiner Burbe angemeffen mare. Affeffor v. Coll verfügte lich jum Dbermaricall Graf von Boos, um fic Raths au erholen. Beilen nun ber Stattbalter noch nicht von Bruffel gurudgetommen maren, fo wurde mit Beigiebung bes Dbrift. fammerers, des Obermaricalls und des Affessors v. Coll folgenbes reguliret : 1. wird ber hofftaat und famtliche Dicafterien burd ben Rammerfourier eingelaben, bem Begrabnus auf Uebermorgen frub 10 Ubr, und ben 3tagigen Erequien beiguwobnen. 2. Wird ber Pralat von Rommereborf eingelaben, ben 1ten Tag bas Traueramt ju balten, für ben 2ten Tag Affeffor von Coll, und jum britten Tag Affeffor und Dechant von St. Caftor. 3. Werben beibe Stifter und famtliche Rlofter gur Begrabuns und benen Erequien burch bas Confiftorium eingelaben. 4. Bon hof aus werben 24 Livreebedienten mit weißen Flambeaur bie bobe Leiche begleiten, und ber Leichenwagen wird mit 2 Sofpferbe geführt, wogu and bas hofbrubericaftebelcum bergugeben ift. 5. Alle fleine und große Schulen follen mit ber Leiche geben. 6. Die Trauerämter werben bie 3 Tag bindurch von beiben Stiftern choraliter gefungen. Bon biefer getroffener Berfagung ftattete noch selbigen Abend Serm ber Dbermarschall Bericht ab. Das Begräbnus, bem bie erften Exequien folgten, fand ben 4. Sept. Morgens 10 Uhr flatt. Das Gebrang, fomobl bei

bem Begrabnus, als auch in ber Kirche war sehr groß. Den 5. und ben 6. wurden bie zweiten und britten Exequien gehalten.

"Den 2. Sept. erhielte ber Dbriftfammerer ein eigenhandis ges Schreiben von Gr. Churf. Durchl. mit ber aufferft erfreulichen Nadricht, bag Bochftbiefelbe fich entichloffen batten, wenn anderft burch ben Rrieg nichts in Weg fiele, ju Ende Octobris wieber anbero gurudzufommen. Den 4. Sept. wurde Sofrath und hoffammerrath Carové befehligt, ju Serme nach Ellwangen au fommen, um allba bie Bergwerfer nach hiefigem Fuß einzurichten. Bon Bonn vernimmt man, bag ber Rurfurft von Coln, Bochftwelche vor einigen Jahren bie öffentlichen Wallfahrten verboten hatten, nunmehro biefe nicht allein wieder erlaubet, fonbern mit ber vorbin gewöhnlichen Procession nach Revelaer zwei große ichwere silberne Altarleuchter mit einem großen golbenen Berg, worauf bie Borte eingeprägt waren : Fur Errettung ber ungludlichen Maria Antonetta, babin geschickt babe, mit bem Auftrag, bie Leuchter auf ben Altar zu ftellen, bas golbene Berg aber bem wunderthätigen Gnabenbild anzuhangen. Much in Bruffel wurden feierliche Novenen gur Errettung ber Ronigin faft in allen Rirchen gehalten. Gott wolle boch bas allgemeine Gebet erhoren ! - Der Konig von Preuffen foll neulich getraumt haben, in fein Bimmer waren brei Maufe gefommen. wovon eine mager, die andere fett und die britte blind gewesen mare. Ale ber Rinig bes anbern Morgens feinen Generals biefen Traum ergablet, und bierbei ben Bunfch geauffert, bag ibm jemand ben Traum auslegen mögte, habe einer erwiebert. bag fich bei feinem Regiment ein Solbat befande, ber fich mit Traum auslegen abzugeben pflege. Der Ronig babe bierauf biesen Solbaten tommen laffen, und ihm ben Traum erzählet. Der Solbat batte fich aber febr erfdroden geftellt, und gebeten. ibn von Auslegung bieses Traums zu befreien, indem er befürchte, hierdurch Ihro Maj. zu beleibigen. Als jedoch ber Ronig weiter in ihn gebrungen, und burchaus ben Traum ausgelegt wiffen wollte, habe ber Solbat ben Traum also erklaret: bie magere Daus bedeute bie preufifche Armee, bie fur hunger auszehrte, die fette Maus bedeute die Commiffaires, die fich pom

Geld bes Königs bereicherten, und die blinde Maus beteute Ihro Mas., welche beides nicht seheten. Die Klagen der kaiser-lichen Lieferanten, welche nirgends Bezahlung erhalten können, werden immer lauter. Die Forderungen im Trierischen belausen sich auf einige Millionen Gulden. Riemand will daher mehr mit den Kaiserlichen contrabiren, wodurch diese in Allem, und besonders in denen Wassertransporten sehr gehemmt werden. Denen Preussen muß man es rühmlicht nachsagen, daß sie zeitz her alles gleich und wohl bezahlt haben, daher auch seder mit ihnen gern Contracte schließt."

Bom 2. bis jum 15. Oct. folgten fich Durchzuge von frangösischen Rriegogefangenen. "Unter ben Officiere befinden fich viele, bie im vorigen Jahr unter ben biefigen Emigrirten maren, und babero in allen Strafen befannt find. Den 20. Dct. find ber Sofrath Benber mit bem Prabicat ale Beheimer Rath, sobann Sofrath Carové voraus von Ellwangen babier angelanget. Sie fagten , bag 3bro Churf. Durchl. ihnen beim Abichied geauffert, wie Bochftse ihnen misgonnten, bag fie einige Tag früher bier eintreffen wurden. Die Begierbe Sermi, wieber anbero gurudgutommen, mare unbeschreiblich. Um 25. Det. jog ein von bem Landgrafen von heffen in englischen Gold gegebenes Dragonerregiment burch bie Stadt nach ber Bergpflege, wo ibm Quartier angewiesen. Die gange Stadt mar erfreut, biese brave Beffen, ale ihre vorigfahrigen Erretter , ju feben. Bleich nach ber Sinrichtung ber ungludlichen Ronigin von Franfreich, 16. Det., bat der Nationalconvent noch die Berwegenheit gehabt, burch einen Courier bem t. f. Minister in ben Riederlanden, Graf von Metternich, hievon bie Rachricht zu ertheilen, und ibm bie Abschrift bes Tobteurtheils beizuschließen. Ihro Rurf. Durchl. von Trier find am 23. von Ellwangen abgereift, und ben 24. ju Dagersbeim bei 3bro Rurf. Durchl. ber Frau Rurfurftin von ber Pfalz angefommen, allwo fich noch bie Berzogin von 3weis bruden befindet. Den 30. Mittage reiften ber Statthalter mit bem Graf von Leiningen, als Amtmann ju Montabaur, 36ro Rurf. Durchl. bis Montabaur entgegen, wohin auch ber Chorbischof Graf Lips von Resselftatt geritten ift. Den 31. Nacht

12 Uhr ift ber Statthalter mit dem Graf von Leiningen wieder zuruckgekommen, mit der erfreulichen Nachricht, daß gestern Abend 6 Uhr der Kursurst und die Prinzessen in höchstem Wohlsein in Montabaur angesommen, und von der Stadt sowohl als dem ganzen Amt unter allgemeiner Fröhlichselt und vivatrusen empfangen worden; die höchsten Heurschaften hätten im dasigen Vostamt soupirt, würden allba auch übernachten, heut früh aber um 8 Uhr von da abfahren.

"Um 9 Uhr verfügten fich ber Sofftaat, Die Stifter und Rloftergeistliche, alle Dicasterien samt bem Officiercorps nach ber Lieben Frauen Rirch, und erwarteten allba bie Anfunft Sermi, und um 10 Uhr genoffe man ben icon fo lang gewünschten froblichen Augenblid, Ihro Rurf. Durchl. mit Bochftbero Frau Schwester R. S. unter einem unbeschreiblichen vivatrufen por ber Kirch mit 6 Poftpferben ankommen zu feben. Serme murben bier von dem Sofftaat empfangen und in die Rirch cortegis ret. hier warfen Sie fich por bem ausgesesten Sochwurdiaften But auf die vor bem boben Altar errichtete Kniebant mit bem innigsten Gefühl ber Dankbarkeit ehrerbietigft nieder, und ber Official Bed ertheilte ben Segen, wobei bas tantum ergo von benen Stiftern choraliter abgefungen murbe; er lafe bierauf bie erfte Meffe, und ber Dechant von St. Caftor bie zweite, unter welchen ber hofpaftor Siebenbeutel bie Gebeter, wie bei ber ewigen Andacht, laut vorbetete, und babei bie gewöhnliche Rirchen= lieber gefungen murben. Rach ber zweiten b. Deffe traten ber Dombecant von Rerpen in pluviale, unter Begleitung zweier Leviten, eines Affiftenten und Ceremoniarii bervor, und intonirten bas te Deum, welches mit einer neuen, von Capellmeifter Sales componirten Musique abgesungen worden, und ertheilte nach abgefungenen Collecten ben Gegen.

"Nach geendigter Andacht fanden Ihro Kurf. Durchl. ihren Bagen von den Burgern aus der Fuhrzunft angespannt und vorgesührt. Auf dem Bod saße des Positiallmeister Barth sein zehnsähriges Söhnchen, und hatte ein gelbseidenes Leitseil in Banden. Ser- dankten denen Burgern, und sagten: ""ich habe meine Unterthanen viel zu lieb, und schäße sie zu werth, als

baß ich mich von ihnen ftatt ber Pferbe gieben laffen follte, ich will in euren Bergen getragen, aber nicht von euch gezogen sein."" lleber biefe gnäbigfte und liehvolleften Ausbrude murbe alles bis zu ben Thranen gerühret. 3hro Rurf. Durchl. entichloffen fich hierauf, ju Rug burch bie Stadt nach hof ju geben, und wurden vom gangen Magiftrat nebft benen Bunften mit ihren Kahnen, sodann von ben Dicasterien, Officiercorps und ber Bofftaat unter einem aufferorbentlichen Bulauf bes Bolfs und allgemeinem vivatrufen nach bof cortegiret, ber furfürftliche Bagen aber bennoch von ber Kubraunft nachgeführt. Die zwei vorderfte Burger mit ben Kabnen ruften beständig : ""noch fufzig Johr", worauf bas fich auf ben Strafen versammelte und Sermin baufig begleitende wonnetrunkene Bolf mit einem überlauten vivat abwechslend antwortete. Bei Bof verfügten fich Ihro Rurf. Durchl. nochmalen zu der am Wagen angesvannten Rubrzunft, und bantten benen Burgern aufe berablaffenbfte mit ben rubrenbften Ausbruden für bas Bochftbenenselben bezeigte attachement. Bolf brangte fich in bas Borhaus ber Residenz, und hier war bas vivatrufen abermalen unbeschreiblich. Serme gerüheten fich einigemalen auf ber Treppe umzuwenden, und mit ihrem buth bem frohlodenben Bolf ju winten und ju banten. Babrend bem gangen Bug gingen ichongefleibete junge Dabchen mit Rorben voll Blumen por Serme ber und bestreuten bamit ben Pfab ibres beften und geliebteften Landsvaters. Auf ber Treppe bei Bof gerubeten bie bochfte Berrichaften, ber allba arrangirten Bofbienerschaft die Sande jum Ruffen zu reichen, und bei ber Rudfunft in bem Aubienzsaal alles zum Sandfuss vorzulaffen. mit beschloffe fich ber beutige, so lang gewünschte, bocht frobliche Tag", benn alles Ranoniren und jede Art von Gepränge batte ber Rurfurft fich verbeten, einzig ben firchlichen Empfang angeordnet. "Ich will mit meinem Bolf bem Allerhochken ben schuldigften Dant abftatten, bag er meine Residengstadt Roblens und mein Eraftift von einer fo naben Gefahr fo munberbar bewahret bat, und wir ibn inständig ansleben, daß er und ferner feinen machtigen Sous nicht entziehe, bie Religion und Confitution erhalte, Rube und Sicherheit ichenfe und bie flegreichen

Waffen beren verbundenen Mächten fernerhin segne." Also hatte Clemens aus Augsburg, 12. Sept., an die Statthalterschaft geschrieben.

"Den 1. Rop. war bei hof musikalisches Amt. Um 12 Uhr erschienen alle Damen bei Sof, um ihre Cour ju machen. Mittagstafel war von 14 Couverts, Rachmittags gegen 5 Uhr Besper, hierauf bie Bigil und Salve Regina. Begen ber Bigil wurde bie Gefellschaft eingestellet. Am Abend bes 2. Nov. ift ber bei Maubeuge gefangene Ronigeverrather, Posthalter Drouet von St. Menehould von Luxemburg unter Begleitung bes t. f. Major Roberer und zweier commandirten babier angefommen, und am Pofthaus abgefliegen, wo fogleich 4 Grenabiers jur Bewachung angestellt murben; morgen wird er weiter über Frantfurt nach Eger geführt. Ber ibn geseben bat, fagt, bag er eine ausgezeichnet bofe Diene habe, und einem Erzboswicht abnlich aussehe. Man follte ibn billig abmablen, um ein Driginalportrait vom Judas zu haben. Als er gefangen nach Bruffel geführet und von bem faiferlichen Minifter gefragt worden, mas ibn boch ju ber schändlichen Arretirung verleitet habe, bat er geantwortet: wenn er es nicht gethan hatte, fo murbe er es noch thun, ber Ronig babe gegen bie Gefete gefehlet, und fo batte er auch nach benfelben geftraft werben muffen. Der ihn begleitende Major erzählte, er habe ben Bosmicht auf ber Reise gefragt, ob es ihm nicht leib ware, ben Konig verrathen, und bierdurch beffen hinrichtung veranlagt ju haben, worauf biefer geantwortet: nein, benn bes Ronigs Tobt ware fo nothwenbig gewesen, als ber Tobt Jesu Chrifti.

"Den 3. Nov. wurde bei Hof wegen bem höchstraurigen Ableben der Königin von Frankreich, Königliche Nichte von Sr. Kurf. Durchl. die Trauer auf 6 Wochen angelegt. Serme haben benen in hiesiger Stadt sich aushaltenden französischen Emigrirten den Zutritt bei Hof noch zur Zeit nicht gestattet, sondern ihnen sagen lassen, daß Höchstieselbe wegen den Zeitumständen sich nicht entschließen könnten, sie vorzulassen. Diesen Abend war die erste Gesellschaft bei Hof. Heut geruheten Ihro Kurf. Durchl. dem Statthalter von Kerpen 4 sehr schone silberne Girandolles,

feber mit 3 Armen, sobann ein großes fehr schweres silbernes Caffeebrett , und bem Chorbischof Graf Lips von Reffelftatt 2 filberne Schwenffumpfen mit 2 bergleichen ovale, für Blafer bineinzulegen, für bie beiberfeits zeithero erwiesene erfpriesliche Dienfte jum Prafent ju machen. Der Gr. Statthalter fann fich in Babrheit gludlich ichagen, maafen er monatlich mabrend ber Abwesenheit Sermi 300 fl. gezogen, und nebft bem obigen Silber auch noch bie Probftei zu Limburg , bie ibm alljährlichs über 2000 fl. eintragt, erhalten bat. Belder Eroft, wenn man einem erfenntlichen großen herrn zu bienen bas Glud bat, und Belegenheit findet, feine Berdienften geltend ju machen. Bon Beibelberg hat man Nachricht, bag bie allba paffirte f. f. Truppen alle borten befindliche frangofische Emigrirten und Gefanges nen auf die Radricht von ber hinrichtung ber Ronigin baben umbringen wollen; man ware gezwungen gewesen, bie Burgerschaft ins Gewehr treten zu laffen, um bem Borbaben Ginbalt au thun. Sieraus fann man abnehmen, wie boch bie Buth und Rache ber faiferlichen Armee gegen bie Frangofen geftiegen fei, welche fich allgemein vorgenommen haben foll, keinem Fraugofen mehr Pardon zu geben.

"Den 11. Nov. haben jum erstenmal bie neue departementarii bei Serm in Gegenwart bes Minifters von Duminique referirt, wobei jedesmal ber hofrath Liel als Secretaire beifiget. Das erfte Referat batte ber geiftliche Gebeime Rath v. Biboll im geiftlichen Sach, bas zweite ber Geheime Rath und Regierungebirector Eichermann in lanbicaftlichen Sachen, bas britte ber Geheime Rath Bedbeder in Regierungsgeschäften, und bas vierte ber hoffammerrath Ralt in Rammeralfachen. Montage und Freitage ift allzeit Referat, bie vier herren werben mit ber Sofchaise um 10 Uhr abgenommen, und warten im Caffeeimmer, bis einer nach bem anderen referirt bat, ju welchem Ende im Caffeegimmer Tifche mit Reder und Tinten bereit fteben, um fich inmittels ju unterhalten. Sobalb einer fein Referat abgelegt bat, fteht es ihm frei, nach Saus ju fahren. Auf bie eingeloffene Rachricht, bag es mit bem Grn. Beibbifchof von 26calon täglich schlechter gebe, und feine hoffnung ju feiner ber

ftellung zu erwarten sei, geruheten Serme ben Geheimen Rath und Dechant von Pidoll mit einem gnädigften Sandschreiben bes folgenden Inhalts zu überraschen:

Coblena, 13. Nov. 1793.

Mein lieber Geheimer Rath und Dechant von Pidoll! Da mein Weihbischof, der Hr. Bischof von Ascalon ohne Hossnung darniederliegt, so sehe ich mich genöthigt, einen neuen Weihbischof zu ernennen. Das ihrem Stande angemessene Bestragen, das gute Beispiel, welches Sie geben, ihre Kenntnisse in erzstiftischen Angelegenheiten, ihre aufrichtige Religions- und Vaterlandsliebe und ihre übrigen guten Eigenschaften haben mich nach reifer Ueberlegung bewogen, Ihnen diese wichtige Stelle zu übertragen. Ich bin wirklich beschäftiget, die deskalls nöthisgen Vorbereitungen zu treffen, und ich werde ihnen senen Geshalt auswersen, welchen der seelige Weihbischof von Hontheim wegen dieser Stelle bezogen hat. Ich bin übrigens Ihr wohlsaffectionirter Clemens Wenceslaus."

Weniger gnabig ift bie Berordnung vom 12. Nov., wonach alle frangofifche Emigranten beiderlei Geschlechts bis jum 28. Nov. bas Ergfift raumen, bie in Butunft antommenden Frangofen bingegen gar nicht, in Stabten nur über Racht gebulbet merben follen. Rur für biefenigen, welche vor 1789 in bem Ergs ftift wohnten, ober eine lanbesberrliche fdriftliche Bewilligung vorzeigen tonnen, ober fur bes Ergftiftes Bafallen, bann fur ungeschworne Briefter foll eine Ausnahme fattfinden. "In bem Bochenblatt vom 22. Nov. wurde auf ben nachften Sonntag in bem Comobienhaus Bal masque angefundiget; gegen Mittag aber erginge an alle Chefe von ben Departements nachftebenbe Rote: Se. Rurf. Durchl. haben zwar bem hofrath von Schmis in Gemasheit beffen Privilegii ben Bal en masque auf ben 24, biefes nicht verfagen wollen, benfelben aber zugleich von bem Inhalt gegenwärtiger Note in Boraus unterrichten laffen. Dem frn. 2c. wird alfo ju Befanntmachung bei beffen gangen Departement auf bochften Befehl Gr. Rurf. Durchl. angefügt, bag jene, welche bei biefen für gang Europa, bas Reich und bas Erzftift bodft bedenflicen, bodft gefährlichen und bocht trauris

gen Zeiten auf bem Maskenbal sich einfinden werden, in Rudssicht ihres Leichtsinnes weder eine Gnade, noch Unterflützung von Sr. Kurf. Durchl. zu gewärtigen haben sollen."

"Denselben 22. Nov. Mittags um 1 Uhr tame eine Devutation von 44 Versonen aus ben Aemtern Boppard, Oberwesel, und von ben Belmicher und Galicheiber Berichten, welche Ser unter Boraustretung ber erften Magiftratspersonen theils au bochft 3bro gludlichen Burudtunft in bas Ergftift, theils gu bodft Ibro Ramensfest ibre treu bevoteften Gludwuniche abftatteten, und jum Beweis ihrer unbegrangten Liebe ju einem Fürften, bem bas Bobl treuer Unterthanen fo febr am Bergen liegt, ein Auber vom beften Bein biedfabrigen Bachethums unter folgender Aufschrift mit fich führten: Clementi Wenceslas Principi optimo pulso hoste in Patriam reduci fida Boppardiae et Wesaliae Satrapia 1793. Ihro Rurf. Durchl., gerührt burch biefe unerwartete Erscheinung, und überzeugt von ber aufrichtigen Liebe ibrer treuen Unterthanen, empfiengen biefe Deputation mit ben gnabigften Ausbruden. wurde alsbald an einer befonderen Tafel bei Sof fürftlich ge-Bahrend ber Tafel geruheten Ihro Rurf. Durchl. bie berggute Leute ju besuchen, und fie jum guten Appetit ju encouragiren, wobei fie mit jubelvollem froblichen Bergen auf bie Gefundheit bes beften landsvaters tranfen. Rachbeme nun Sermus auch zur Tafel sich begeben, und davon aufgeftanden waren, begehrten die wonnevolle und jum größen Theil auch Wein betrunkene Leute um bie Erlaubnus, fich nochmalen Serm au Fuffen au legen, und fur bie genoffene bochte Gnaben ihren unterthänigften Dant ablegen ju borfen. Serme gerubeten fie ins Caffeegimmer vorzulaffen, wo fie fich mit allem Anftand zu Fugen legten und banften. Sie wurden bierbei mit einem hulbvollen Schreiben begnäbiget, worin Serme ben Memtern und Gerichten ihre Danknehmigkeit geauffert. Das Faß wurde bierauf jum fteten Andenken in bem hoffeller beigefest. Selbigen Mittag wurden an ihrem Tifc 160 Bouteillen getrunten.

"Den 23. Nov. ware die höchfte Namensseier Ser". Die Trauer wurde nicht abgelegt. Wegen der zu erwartenden An-

tunft Sermi Coloniensis wurde der Hofftaat Mittags 12 Uhr nach hof beordert, um welche Zeit Ihro Kurf. Durchl. geruheten, die treudevoteste Glückwünsche von der Hofstaat anzunehmen. Ein Biertel nach 12 Uhr langten schon Ihro Kurf. Durchl. von Coln an. Sermi empsiengen Höchstdieselbe am Wagen, und Ihro Kon. Hoheit oben in der vorderen Antichambre. J. R. D. von Coln hatten niemand bei sich, als ihren Oberstallmeister Graf von Spee, und einen Bedienten. Die Tasel ware von 18 Couverts, worzu blos Herren eingeladen wurden. Abendswar groß Appartement. Die höchste drei Herrschaften soupirten unter sich allein im Conserenzimmer, und J. R. D. von Coln schliesen oben in dem großen Parade - Schlaszimmer. Den ans bern Tag leseten Sermi Messe, welcher der Kursürst von Coln beiwohnten. Nach diesem wurde gefruhstuckt, und um halb 10 Uhr reisten Höchstdieselben wieder nach Bonn ab.

Bb. 1. ber II. Abth. S. 593 habe ich aus bem 7jahrigen Rriege ein Beisviel von bem Deliberations- und Vetitionerect ber furtrierischen Armee angeführt. Aehnliches ereignete fich 1793. "Den 3. Dec. find bier 26 Gemeine von ber bei bem Obriften Szefuly flebenden Jagercompagnie bes Sauptmann Rabre angefommen. Sie gaben vor, fie waren von bem Feind verfprengt worben. Dem ohngeachtet liege man fie arretiren, anbero auf bie Sauptwache feftfegen und Berbor über fie halten, wobei bann bie Leute über bie zeithero ausgestandene unmenschliche Strapagen fowohl, ale auch hauptfachlich barüber geflagt baben, baß man fie icon über ein ganges Jahr nicht nur ber allererften Gefahr bei ben Borpoften ausgesetet, fondern auch mehrmalen obne Brob gelaffen babe. Wenn fie auch an Bictualien Beute gemacht batten, fo batten es ihnen bie Preuffen weggenommen, unter fich vertheilt, und feinem von ihrer Compagnie mas ba= von zukommen laffen. Sie batten ichon zeit ber Campagne meber Tag noch Racht Rube gehabt, weber hemb noch Montur vom Leib befommen, und babero maren fie fo gerriffen und gerlumpt ju ihrem Landsberrn geloffen, um Sulf und Rettung bei ibm zu suchen. Indeffen ließe man boch bie Pursche figen, und idriebe ben Borfall an ben Bergog von Braunschweig, welcher

bann in ben schmeichelhaftesten Ausbruden Serm antwortete, benen Leuten ihren Fehltritt in Rudsicht ihrer sehr mühseligen und treu geleisteten Diensten in Gnaden nachzusehen. Er wurde Befehl ertheilen, daß die ganze Compagnie ehebalbst nach Cobstenz zurucklehre, um sich allba auszuruhen, und neu montiren zu lassen.

"Um aber diesen Leuten doch den Ernst zu zeigen, so wurde ihnen andesohlen, zu ihrer Compagnie wieder zuruczusehren, worzu sie sich auch gleich bereitwillig erzeigten. Es wurde das hero dem Lieutenant von Mees ausgetragen, sie von hier bis Dehr zu führen, mit der geheimen Ordre, wenn sie sich bei dem Marsch ordentlich betrügen, sie den anderen Weg von Dehr andere zuruckmarschiren zu lassen. Jugleich wurde die Berordnung getrossen, daß diese 26 Mann an der douceur ad 1000 fl., welche Sermu neulich dem Regiment geschenkt haben, keinen Antheil haben sollten. Dem zusolge sind diese ausmarschirten 26 Mann den 15. Dec. Mittags wieder von Dehr dahier zuruck angesommen.

"Den 8. Dec. paffirte ber nach London bestimmte turfische Befandte Ali-Bagi Jusuff Effenbi mit einem Gefolge von 5 Chaifen, wozu 20 Voftvferbe bestellt maren. Er fliege am Voftbaus ab, und nahme allba ben Caffée, wornach er bie Reis nach Bonn fortfeste. Weber bie Person noch ber Angug bes Gesandten mar glangend: er schiene in ben 50er Jahren zu sein, war etwas mager, und batte einen großen schwarzen Bart. Seine Equipage sowobl. als auch feine Bebienten maren von Verfon und Rleidung folecht angufehn. Gie hatten alle über ihrer mabren turfifden Rleibung noch einen langen Pelg hangen. Rebft einem Dollmetfder batte er noch zwei Secretaire bei fich. Biele Berrn und Frauengimmer aus ber Stadt giengen ju bem Befanbten ins Bimmer, um ihn zu feben, weil er aber nichts als turfifd und griechisch fpricht, fo fonnte niemand mit ihm reben. Giner ber Secretaires aber fprache frangofisch, und biefer fagte unter anderm jum Graf von Baffenbeim, bag bie bobe Pforte gegen bie frangofifche Ration febr aufgebracht fei. Alle herren, die in bas Bimmer tamen, liegen ihre buthe auffigen, weil es bei ben Turten für

eine Unhöflichkeit gehalten wird, vor ihnen ben buth abzuhalten und unbededt zu fein.

"Begen bem erhaltenen Sieg bei Raiferslautern, und hierburch von bem Erzstift abgewendeten Befahr geruheten 3hro Rurf. Durchl. biefen Morgen , 12. Dec. um 8 Uhr eine Betftunde zur Lieben Frauen anzuordnen. Es fanden fich allba etwas vor 8 Uhr ein ber Sofftaat, bie Dicafterien und ber gefamte Elerus, um Sermy ju empfangen, bochfwelche in fcmargem Talar und Rochette angefleibet, allein im erften Bagen fagen, und im zweiten die Frau Pringeffin mit ber Sofbame, Freilen von Nauendorff. Rachdem nun Sorme auf ihrem Betftubl mitten vor bem boben Altar, und linfer Sand etwas rudwerte 3bro R. S. auf einem besondern Betftubl Plat genommen, fame ber Dombechant v. Rerpen mit bem pluvial hervor und ertheilte ben Segen. Rach biefem fleibeten fich Serme auf ber Epiftelseite bes boben Altars jum b. Deffopfer an, und lefeten bie b. Deffe, unter welcher ber Sofpfarrer Siebenbeutel bie gewöhnlichen Rirchengebeter bei ber ewigen Andacht vorbetete, mit Abwechslung ber gewöhnlichen Rirchengefange. Rach biefer b. Deffe, und als Serme wieder auf ihrem Betftuhl fnieten, lesete ber Br. Dombecant bie zweite Deffe, nach welcher er wieber ben Segen ertheilte, und somit biefe feierliche Betftunbe beschloffen wurde. Bu Trier fangen bie Bunften und Rachbarfcaften wiederum an, ihre Anbachten in ber Domfirche, ju Dattheis und Paulin burch öffentliche Processionen und bb. Deffopferen zu erneuern, um von bem himmel bie Befreiung von feindlichen Anfallen ju erfleben. Den 13. Mittage fame eine Deputation von bem Bopparber und Obermeseler Stadtmagiftrat. welche fich mit einem Kuber bes besten Oberweseler rotben Beines unter ber Aufschrift CLeMentI patrlae patrl pVLsIs hostIbVs reVerso bopparDla et VVesaLla, in ben Schlogs bof begabe, allda bas Fag absette, und Gr. Rurf. Durchl. ben erneuerten Beweis ihrer unverbruchlichen Treue und Liebe ju Rugen legte. Se. Rurt. Durchl. empfiengen biefe Deputation mit ber hochstdenenselben gang eigenen Berablaffung, und bezeigten fich gegen bie abgeordnete Magistratomitglieder, unter Bersicherung ihrer höchsten Gnabe, ungemein verbindlich. Diese Deputation wurde alsbann auf das beste bei Hof bewirthet, und nach genommenem Mittagsmal mit den gnädigsten Ausdrücken von Ihro R. D. wieder entlassen. Da es aber von übeldenkenden dahin ausgedeutet werden könnte, als wenn Se. R. D. auf diese Weise unter der Maske einer gnädigsten Belobung eine allgemeine Weinsteuer auszuschreiben die Absicht hätten, so haben höchstdieselbe den Entschluß gefast, kunftig kein Geschenk dieser Art mehr anzunehmen.

"Auch zu Wien und in ganz Deftreich hat man alle gebeimen Gesellschaften, und fogar bie Lesegesellschaften aufgeboben, welches auch bereits vor einigen Monaten in Maing, ju Robleng ben 15. Oct., und zu Trier geschehen ift. Man hatte ichon langft eingesehen, bag burch biefe gebeimen Busammenfunfte und Uns terrebungen mehr boses als gutes gestiftet worben, indem bierbei gewöhnlich Staats- und Religionseinrichtungen ben Gegenftand bes Raifonnements ausmachten. Diefen Nachmittag, 14. Dec. find ber pabstliche Gr. Nuntius von Pacca babier angetommen, und im hotel de Trèves abgestiegen, wo ihm gleich 2 Grenas biere jur Chrenwache bingeftellt murben. Auch hierbei muß man anmerten, bag nach und nach alles wieder in die alte Ginrichtungen und Ordnung gurudtretet, inmaasen burch ben famenfen Emfer Congreff befonders die geiftliche Rurhofe mit bem h. Stuhl ziemlich ftart gespannt worben, nun aber bemfelben fich wieder zu naberen, und alles in die alte Gleise zurudzubringen wünschen. Den 15. Mittag batte ber Runtius feine Den 16. speisete er wiederum, jedoch ohne folenne Audienz. Ceremonien, bei Sof, wie auch ber f. f. Gefandte, Graf von Befiphalen. Es verftehet fich von felbft, daß der Runtius dem lettern im Rang vorgegangen und vorgefeffen bat. Tafel geruheten bie bochften Berrichaften im Caffée Bimmer à l'hombre, und zwar Serme mit bem Runtius und dem Dombechant, Ihro Ron. Sobeit mit bem Graf von Baffenbeim und Graf Borri zu fpielen. Die Barthien bauerten bis nach 7 Uhr, wo fich alles retirirte, und ber Muntius in bas Rerpische Bans fuhre, um allba zu soupiren. Den 17. Bormittags ift er nach

Coln gurudgereiset. Als vor einigen Tagen einige bestische Unterthanen mit einer Quantitat Brandewein ben Boll zu Renters. baufen verfahren, und beswegen in die tarifmäßige Straf von einigen bunbert Rthlr. conbemnirt wurden, fo wendeten fich biefe Bauern ju 3hro Rurf. Durchl. und hielten um Gnad an. Bochftbieselben gerubeten sogleich zu becretiren : ",,ba man benen braven heffen hauptsächlich die vorigjahrige Errettung ber Stadt Robleng zu verdanken bat, ale wird in Rudficht beffen bie verbiente Bestrafung nachgelaffen."" Das ganze Bublicum erfreute fich über diese großmuthige Sandlung Ihro Rurf. Durcht. 18. Dec. Mittage fuhren Serme mit ber Sobeit nach Rarlic, um allba die Fischweiber abzulaffen. Man will nun anfangen, aller Orten die Bauern ju armiren, im Oberergftift follen beren 12,000 bewaffnet werden. Den 27. ift die von der preuffischen Armee zurudgefommene trierische Jagercompagnie unter Commando bes fich fo tapfer gehaltenen Sauvtmanns Rabre vor bem Schloffbof aufgezogen. Ibro Rurf. Durchl. gerubeten fich zu ibr bingubegeben, und ber Mannichaft ihre bochfte Bufriedenheit über ibre bezeigte Tapferfeit und muthvolles Betragen mabrent bem Relbaug gnabigft ju bezeugen." Bereite circulirten Gerüchte von Unfallen, bie Burmfere Armee am Dberrbein bedrobten ober betroffen baben follten.

Die Einnahme ber weissenburger Linien hatte die Republistaner ganz und gar entmuthigt; sie flohen in solcher Unordnung, daß nach der Bersicherung von Augenzeugen ein Detachement von einigen tausend Mann hinreichen konnte, ihren Nachtrab zu zerstreuen, ihr ganzes Material zu nehmen. Bon Flüchtlingen überschwemmt, von einem einzigen Bataillon Bolontaires gehütet, würde unter dem Einstusse des ersten Schredens die Stadt Straßburg, einer lebhasten Demonstration gegenüber, vielleicht ihre Thore geöffnet haben. Aber die siegende Armee vergeudete kostaare Tage in Freudenbezeugungen um den errungenen Ersolg, die dann endlich am 18. Oct. die Condeer nach Hagenau, am 19. die Brumath vorgeschoben wurden. Der Prinz von Walded drang die Wanzenau, zwei Stunden von Straßburg, vor, und bestand daselbst zwei ehrenvolle Gesechte. Aber der flüchtige Feind hatte

bie Tragbeit Burmfere benutt, um feine gerfprengten Scharen unter ben Ranonen von Strafburg ju fammeln, und mabrend bie Belagerung von Fort-Louis, so boch am 14. Rov. mit Capitulation überging, den gangen Reft von bes Felbherren Thatigfeit in Anfpruch nabm, batten bie Republifaner, benen unaufborlich Berftarfungen guftromten, gu einer lebhaften Offenfive fich vorbereitet. Am 18. Nov. wurde die gange Linie ber Raiferlichen von bochfelben bis jum Rhein angegriffen, fie blieb feboch auf allen Puntten im entschiebenen Bortheil: ber Pring von Balbed verfolgte bas ibm entgegengestellte Corps, unter vielem Blutvergießen, bis jum Englischen Garten, 1/2 Stunde vor Stragburg. Dit Ungebuld erwartete bie Armee, nach einem Erfolg von folder Bebeutung, ben Befehl zum weitern Borgeben: bas Landvolt zeigte fich ihr burchaus gunftig, und felbft aus bem fernen Sochburgund tamen, von ihrem Pfarrer geführt, 35 Bauern, um fur Altar und Ronig ju fechten. Sie wurden sogleich eingereihet, und fanden bei ber nachften Action, befleibet immer noch mit Rittel ober Bamme, Belegenheit, ben Muth versuchter Rrieger ju bewähren.

Anstatt bes Borgebens, wurde am 19. Nov. eine retrograde Bewegung befohlen, ale beren Grund ber Rudgug bes Bergogs von Braunichweig anzusehen. Dem war ber Anschlag auf Bitich mislungen, in feinem Unwillen um ben vergeblichen Berfuc, und außerbem mit Wurmfer gefpannt, wich er über Biffingen bis Raiserslautern zurud, ohne nur einmal hiervon eine Benachrichtigung an Burmfer gelangen ju laffen. Dem Rudjug folgte auf ber Ferfe Boche, bem feit furgem bie frangofifche Mofelarmee untergeben, und es wurde am 28., 29. und 30. Rov. bei Raiferslautern geschlagen. Es zeigte fich in biefen Tagen bes alten Rubme wurdig die preuffische Armee, wurdig auch, eine folche Armee ju commandiren, ber Bergog von Braunschweig, und ber vollftanbigfte Sieg wurde erfochten. Die Frangofen verloren über 4000, die Preuffen an 1200 Mann; bie in Cobleng verbreitete Radricht, "ber frangofische General, so bie Armee commandirt, Namens Louis Boricht, ein Burich von 18 Jahren , habe nich nach verlorner Schlacht ericoffen", hat fich jedoch nicht beftätigt. 3m Gegentheil empfing Lazarus Soche von bem fürchterlichen

Beilausschuß ein Belobungefdreiben, mabrent es bieber unmanbelbare Regel gewesen, einen gefchlagenen General sein Unglud mit bem Tobe bugen ju laffen. Bon ber anbern Seite ift es bem Bergog von Braunschweig nicht eingefallen, seinen Sieg ju benugen, und die rechte Flanke von Wurmfere Armee blieb auch in ber bie Motter entlang bezogenen Stellung gefährbet. Das haben aber die Frangofen einstweilen nicht mahrgenommen, alle ihre Anftrengungen galten ber Fronte ber faiferlichen Armee, und find fie, getrieben burch St. Juft, ber mit feiner Buillotine in Strafburg fich niebergelaffen batte, beinabe taglich, feit bem 23. Nov. jum Angriff gefommen. Mauern gleich fauben Deftreicher und Conbeer, biese namentlich in ben glorreichen Befechten von Berftheim, bis Soche bie Entideibung bes langwierigen Rampfes berbeiführte. Er felbft, mabrend die frangofifche Armee ihre Frontangriffe erneuerte, überflieg mit ber Moselarmee, um die ihr unmittelbarer Begner nach ben fungken Erfolgen fich nicht weiter befummerte, die Bogesen, und besiegte in dem Befecte bei Frofdweiler, unweit Werth, am 22. Dec. Wurmfere rechten Flügel, ber 2000 Mann und 20 Ranonen einbugte. Siernach mußte noch in berfelben Racht ber allgemeine, ber fcredliche Rudjug angetreten werben, erschwert, gehemmt feben Augenblick burch bie Maffe von Flüchtlingen aus hagenau, die, wegen an Tag gelegter Sympathien fur die deutschen Beere, in der Rothwendigfeit fich befanden, dem Borne ber Republifaner auszuweichen. licherweise bachten biese nicht fogleich an bie Berfolgung, in Sagenau zogen fie erft am Morgen bes 23. ein. Am 26. erschienen fie Angesichts ber von ben Deftreichern außerhalb Beiffenburg eingenommenen Stellung. Defair, mit bem rechten Flügel ber frans göfifchen Rheinarmee nahm Lauterburg, Dichand Schleithal, bas öftreichische Centrum mußte nach Beiffenburg gurudweichen. Bu feiner Unterftugung traf in biefem Augenblick ber Bergog von Braunschweig an ber Spite einiger Regimenter auf bem Schlachtfelbe ein, und verbanfte es Burmfer ber Standhaftigfeit dieser Berbundeten, daß ber Rudjug feiner ganglich entmuthigten Armee nicht zu einer schimpflichen Flucht ausschlug. Frangofen nahmen bie weiffenburger Linien ein, bie Preuffen

gogen fich auf Berggabern, bie Deftreicher auf Germerebeim gurud, ohne auch bafelbft fich ftellen ju tonnen ober ju wollen. Unaufhaltfam, unbefummert um ber Preuffen fernern Rudaug auf Maing, eilten fie bem rechten Rheinufer gu. Go mar bann ber Frangofen Feldgeschrei, "Landau ou la mortes, in Erfüllung gegangen, bie lächerliche, scanbalofe Blotabe aufgehoben. Bug, von Erheblichfeit für bie Erflarung ber frangofischen Erfolge, barf bier nicht vergeffen werben. "Ale vor ber Schlacht bei Raiferslautern bie preuffische Kriegscaffe auf Orbres bes bergogs von Braunschweig von Frankenthal nach Mannheim bat verlegt werben sollen, bat der Minifter v. Dberndorf bas prenffifche Commiffariat mit ben Caffen nicht in die Stadt Mannbeim eingelaffen, vielmehr baffelbe genothigt, bis Labenburg ju fahren. Als auch einige Stunden bernach ber preufische Bebeime Finangrath von Barlem zu Mannheim angefommen, und in einem Wirthshaus absteigen wollen, bat ibm ber Birth wegen erhaltenem Befehl fogar bas Logis verfagt." Unter bem Einfluffe ber wenn auch unvollständig befannt geworbenen Rriegs. Ereigniffe war in Cobleng die Beforgniß groß, "man bentet fcon bei bof, aufe neue einzupaden," mit Angft und Sorgen wurde bas Jahr beschloffen, und gleich ber Morgen bes Reufabrstages 1794 brachte eine neue Trauerbotichaft: Zoulon war von ben Englandern auf die lüberlichfte Beise verlaffen worden. Bugleich vernahm man, was bis babin zweifelhaft gewefen, "bag General Wurmfer fich in gröfter Unordnung über ben Rhein gezogen, ber Bergog von Braunichweig fein Sauptquartier ju Turtheim habe, und in Mannheim alles in grofter Befturgung und Mengften fei."

Indem das Aufgeben der Linien an der Lauter doch endlich nicht ferner in Zweisel zu ziehen, brachte man, die darum niedergeschlagenen Gemüther aufzurichten, auch einige gunftige Rachrichten in Umlauf. "Berschiedene Briefe aus Mainz", heißt es unter dem 31. Dec. "bestätigen die gestrige gute Rachricht, daß der Herzog von Braunschweig sich mit dem General Wurmser consungiret, die Franzosen angegriffen und geschlagen habe; 7000 Franzosen waren auf dem Plat geblieben, und 24 Kanonen ibnen abgenommen

worben. Auch seve Landau noch nicht entsett. Andere Briefe aber melben nichts von diesem Siege, sondern, daß die kaisersliche Armee bei Mannheim im Ruckzug über den Rhein sei, daß der Herzog von Braunschweig sich nach Mainz retirire, bereits viele schwere Kanonen und Munitionswagen allda angelangt, und 10,000 Mann Preussen in Mainz einrucken sollen. Die in Mainz befindliche französische Gefangene wären auf die Petersaue gebracht worden, und wurden nach Niederwesel transportirt.

"In dieser äussersten Ungewisheit, mehr in Furcht als hoffnung über die eigentliche Lage der Sachen wurde mit Angst und Sorgen dieses Jahr beschlossen. Keinem wollte dahero der Wunsch zu einem glucklichen Beschluß des alten Jahres recht von herzen geben. Das Gegentheil lag zu neu und offen vor Augen. Indessen der alte Gott lebt noch. Mögte er uns doch im nenen Jahr den lieben Frieden verleihen."

## Zufațe und Berbefferungen.

- 6. 35 v. s. 3. 10, lese man, anftatt Décembre, Novembre.
- 6. 177 3. 17 v. o. lefe man, fatt Leibenbach, Linbenbad.
- S. 202 und 381. Mit ber Prinzessin Christiane Sophie Wilhelmine von Brandenburg Aulmbach habe ich wahres Unglud. Richt 1761 ist sie gestorben, sondern ben 15. Jul. 1749. Ratholisch seit 1728, kehrte sie am 5. April 1735 zur resormireten Kirche zurud.
- S. 298 3. 6 v. u. Drei Tage vorher hatte sedoch Marcean die Schiffer warnen lassen, ihnen den Rath gegeben, ihre Fahrzeuge in Sicherheit zu bringen.
- S. 308 3. 5. v. u. Die Gefahr vollfommen erfennend, verordnete er, daß man bas Pferd, fo zulest ihn getragen, auch bas Belb, fo er bei fich führte, bem Scharficugen, beffen Stupen ihm töbtlich geworben, gutommen laffe. Es mahnt biefes Berfahren an Georg Fahrensbach, ben verwegenen Condottiere, an ben Belben von Szigeth, Ricolaus Bring. Fahrensbach fab nach tapferer Bertheidigung fich genothigt, bie Fefte Borgholm an bie Schweden ju übergeben, 1600, "babei bann fein faft foniglicher Schat zugleich mit ihm verloren ging. Als ihn bie Ueberwinder fragten, warum er felbigen nicht bei Beiten in Sicherbeit gebracht batte, gab er ihnen biefe großmuthige Antwort: "bamit euer Ronig febe, bag er mit feinem geringen Menfchen ju thun habe."" Briny, ju bem letten Strauf fich ruftenb, "befahl feinem Rammerling, er follte ibm feine turze feibne Rleiber bringen, samt einem Unterfleibe, hembe und andrem saubern Gerathe. Man mußte ihm auch sein schwarzes, von Flod-Sammet gemachtes, und mit gulbenen Borten geschmudtes butlein

reichen, welches er an bochzeitlichen und andren Chrentagen aufgufepen pflog; baran ein icones gulbnes Rleinob bafftete, fo von einem in der Mitte spielenden Deamant trefflich blinkte: gleichwie auch etliche auserlefene, unten mit Gold und eblen Steinen beftirnte fofiliche Reigerfebern baran ftedten. Nach Unlegung foldes feines graflichen Ehrenschmudes ließ er burch befagten Rammerling hundert Ducaten holen : und ba fich etliche Turdifche barunter befanden, verfcmabete er felbige, und ichof fie aus, fagend, er mogte mit ben Turden gar nichts gemein haben, barum follte man ihm andre, fo feines Ronigs Bildnig führten, bafür bringen. Als man ihm folche nun bargelegt, befahl er, man follte ben blaussammitnen Rod ein wenig auftrennen, und bie Ducaten barin verneben, zeigte babei auch bie Urfach an; nemlich bag wenn vielleicht ein Feind seinen erschlagenen Rorper aussuchte , folder nicht fagen mogte , bag er gar feine Beute bei ihm gefunden. Biewohl Ifthuanflus foreibt, er habe gedachte Ducaten in feine zu beiben Seiten befindliche Schiebfade geworfen , und bemienigen Turden , ber ibn erfcblagen wurde, gur Berehrung bestimmt. Er legte auch ein paar fconer guloner Armbander an, und gebot hiernechft vorbefagtem Rammerlinge, er follte ihm bie Schluffel jum Schloß, fo bisbero in feiner Bermahrung geweft, wieder einhandigen. Diefe that er gleichfalls in feinen Rod, barin bie 100 Ducaten lagen, und fprach zu ben Umftebenden: ""Seyd versichert! Go lange ich biefe Kauft noch regen fann, foll mir biefe hundert Ducaten und Diefe Schluffel feiner nehmen. Wer mich aber folagt ober begrabt, ber mag fie haben."" Bon Fahrensbach und von Briny bat Marceau nie gebort, boch gleich ihnen gethan.



## Uebersicht des Juhalte.

| Seite.                                        | Seit <b>e.</b>                                               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Die bem Rhein zugekehrte Fronte,              | orbentlicher Jubel um Lub-                                   |
| bas Deutsche Baus 1                           | wige XVI. angebliche Flucht 30-36                            |
| Das Bruden-Bollhaus, Rurnber-                 | Beranlaffung zu jenem Gerücht 36-40                          |
| ger Wig, bes von Oberkamp                     | Abberufung bes frangosischen Ge-                             |
| Beerdigung 1-4                                | fandten Bergennes 40-41                                      |
| Die Ringmauer 4                               | Der ganbstände Bewegungen ge-                                |
| Gafthof zur Bellevue                          | gen bie ben Emigranten be-                                   |
| 4, 166-167, 171-172                           | willigte Gaftsreundschaft                                    |
| Der Pring von Raffau-Siegen . 5               | 41-42, 714                                                   |
| Salonne 5-6. 15-17                            | Der neue frangösische Gesandte                               |
| Des Grafen von Artois Empfang 6-9             | 42-45, 65                                                    |
| Fronleichnam                                  | Reujahretagfeier 1799 45                                     |
| Der Pring von Conde mit Sohn                  | Borfchriften für bie Behandlung                              |
| und Entel. Der Pring mirb                     | ber Emigranten 46—17                                         |
| von einem Abgeordneten der Ra-                | Conftituirenbe Berfammlung für                               |
| tionalversammlung interpellirt 10             | bas auswärtige Frankreich . 47                               |
| Ludwig XVI. auf der Flucht zu                 | Freundschaftliche Buficherungen aus                          |
| Barennes angehalten 11—12                     | Frantreich 48                                                |
| Antunft bes Prinzen Xaver von                 | Gine breifarbige Cocarde 49                                  |
| Sachsen                                       | Der Pring von Conde muß Worms                                |
| Monsieur und Madame treffen in<br>Coblenz ein | verlassen                                                    |
|                                               | Sein Aufenthalt in Bingen und                                |
| Empfang bes Carbinals Monts<br>morenci        | Coblenz                                                      |
|                                               | Er frühstückt in ber Ruche 51                                |
| Srope Galla                                   | Des Herzogs von Enghien seltene Derablassung                 |
| Lubwigs XVI. Brüber legen sich                | Berablassung 58<br>Urtheil über die Emigranten 52—56         |
| ein Ministerium bei 16—17                     | Threntwegen wird die Aufführung                              |
| Der Graf von Artois, Calonne,                 | ber Oper Richard Löwenherz                                   |
| Bouille, Polignac in Pillnig 17               | untersagt 54                                                 |
| Zeier bes Ludwigsfestes 18-19                 | Mabame be Balbi . 55, 63-64                                  |
| Ceremoniel anber Pringen Bofe 19-20           | Mabame be Polastron 55, 63                                   |
| Forfivahrenbes Anftromen von                  | Des Berfaffere Beurtheilung ber                              |
| Emigranten 20—21                              | Emigranten                                                   |
| Der Emigranten Ruftungen 21, 70               | Der Frangofen Rachficht für ftum:                            |
| Der Pringen Ertlarung vom                     | perhaftes Frangofifch 57                                     |
| 10. Sept. 1791 22                             | Der Bergog von Buiche und fein                               |
| Decrete ber frangofischen Rational=           | Unfall 59-60 Der große Wettlauf 60 Der Graf von Artois 60-63 |
| versammlung 23                                | Der große Wettlauf 60                                        |
| Errichtung von Emigrantencorps                | Der Graf von Artois 60-63                                    |
| 24-26                                         | Seine romantische Liebschaft mit                             |
| Berschwenbung an der Prinzen                  | Abrienne Lecouvreur 61-62                                    |
| Hofe 26-27                                    | Der Prinz von St. Maurice . 64                               |
| Hofe Rurfürsten Reise nach Thorn 27           | Cazales 65                                                   |
| ver Prinzen Winterwohnung . 28                | Raifer Leopolds II. Ableben 65-68                            |
| Fabrication von Affignaten 29                 | Suleau                                                       |
| Der Prinzen Ministerium 29                    | Der Prinzen Beitung 67                                       |
| Des Marschalls von Broglio                    | Des Königs von Schweben Ab-                                  |
| Meußerung gegen feinen Sohn 29                | leben 67 – 68                                                |
| Des Rurfürften Ramenetag, außer:              | Der Madame Abreise 68                                        |

| Seite.                                                                                            | Seite.                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einschränkungen in ber Prinzen                                                                    | Des Ronigs Perfonlichteit 104                                                              |
| haushalt 68—69                                                                                    | Sroke Agfel und Akademie 1015—1018                                                         |
| Des Rurfürften Freigebigteit ge-                                                                  | Der zweite hofball 107-109                                                                 |
| gen seine Reffen 69                                                                               | Der König beurlaubt fich 109                                                               |
| Die Stadt Bell protestirt gegen                                                                   | Der zweite Sofball 107-109<br>Der König beurlaubt fich 109<br>Sein Aufbruch nach Polch 110 |
| bie Aufnahme von Emigranten 71                                                                    | Der Prinzen armee jegt sich in                                                             |
| Des Krieges Ausbruch 72                                                                           | Bewegung                                                                                   |
| Angriffe auf Lournay und Mone 78-78                                                               | Sie belagert Thionville 111                                                                |
| Mugeregu 78                                                                                       | Die preuff. Armee in der Argonne 112                                                       |
| Einiger frangofischen Regimenter                                                                  | Berzweifelte Lage ber Franzosen                                                            |
| Nebergang 74                                                                                      | unter Dumouriez 112-114                                                                    |
| Nebergang                                                                                         | Unterhandlungen 114                                                                        |
| Keft ber fel. Maria von ber Mensch:                                                               | unter Dumouriez 112-114<br>Unterhandlungen 114<br>Der Konig führt in Person seine          |
| werbung                                                                                           | Armee zum Angriff 115<br>Kanonabe bei Balmy 116, 144                                       |
| Der Emigranten Liebhaberei für                                                                    | Kanonabe bei Balmy 116, 144                                                                |
| timonade 76                                                                                       | Combard and seine Acolythen . 418                                                          |
| Arauerfeier für die verwittwete                                                                   | Göthes falsche Schilderungen . 117                                                         |
| Raiserin 76—77                                                                                    | Der Ruckzug 117                                                                            |
| Kaiserin                                                                                          | Der Ruckzug                                                                                |
| Der gemeinen Franzosen Duell-                                                                     |                                                                                            |
| nouth                                                                                             | verwiesen                                                                                  |
| Außerorbentlich prachtvolles Fron-                                                                | Beforgniffe und unruhige Auftritte                                                         |
| leichnamfest 79—80                                                                                | zu Coblenz 119—121                                                                         |
| Außerorbentlich prachtvolles Fronsleichnamfest 79—80 Der Prinzen Gelbmangel 81 Abbe Maury 81 – 82 | Borichlag, ben Ehrenbreitstein ben                                                         |
| Abbe Maury 81 – 82                                                                                | Frangofen gu übergeben 122                                                                 |
| wet breuniage kauattiernietitet                                                                   | Der Minister auf der Flucht 122                                                            |
| v. Grawert 82<br>Mangel an Retruten 83                                                            | Patriotifche Gefinnung ber Bur-                                                            |
| Mangel an Retruten 83                                                                             | gerschaft im Thal                                                                          |
| Erftürmung ber Tuilerien 84                                                                       | Gefecht bei Merzig 125                                                                     |
| Pracht und Beftand ber Emis                                                                       | Wainz vedronet                                                                             |
| grantenarmee 84—85                                                                                | Der Kurfurst stuchtet 127                                                                  |
| Ankunft bes Berzogs von Braun-                                                                    | Kau von Mainz                                                                              |
| fchweig; feine Charakteriftik 85-86                                                               | augemeines kiumten in Coblent 128                                                          |
| Successives Einrucken ber preuffis                                                                | Die emigrirten Coblenger in Ling 129                                                       |
| schen Regimenter 86—87                                                                            | Cobleng burch bas Eintreffen ber                                                           |
| Des Kurfürsten Rucktehr von ber                                                                   | heffen gerettet 129—132                                                                    |
| Kaiserwahl                                                                                        | Allgemeiner Schrecken in Deutsch-                                                          |
| Er fahrt bem König von Preuffen                                                                   | land                                                                                       |
| entgegen 87—91                                                                                    | Der König befindet sich wiederum in Polch 135—136                                          |
| Empfang bes Königs von Preuffen 91                                                                | Sein Eintreffen zu Coblenz . 136                                                           |
| Ceremoniel bei ber großen Tafel 92—94                                                             | Drudenbe Einquartierung 140                                                                |
| Einfache Sitte ber preuffischen Prinzen 94                                                        | Die Franzosen in Limburg 141—142                                                           |
| Prinzen 94   Srope Tafel, burch ber Franzofen                                                     | Trauriger Zustand ber preussischen                                                         |
| Bubringlichteit beunruhigt 95                                                                     | Armee                                                                                      |
| Bestimmungen um bie Operatios                                                                     | Armee                                                                                      |
|                                                                                                   | voltes                                                                                     |
|                                                                                                   | Schlacht hei Temmones #14                                                                  |
| Prinz August von England . 96, 97  <br>Der Könia im Theater 97                                    | volkes                                                                                     |
| Der König im Theater 97<br>Slumination                                                            | Grunde für den Ruckzug von der                                                             |
| Griffer Stall hom Pania on Chron                                                                  | Morne 444 448                                                                              |
| seachen Og On July Ju Sylth                                                                       | Marne 144-145<br>Innige Feier bes Clemenstages 147                                         |
| gegeben                                                                                           | Berhaftung bes Obriften von Tems                                                           |
| Des herzogs von Braunschweig                                                                      | pelhof 147                                                                                 |
| Manifelt 404                                                                                      | R. Friedrich Wilhelm II. verläßt                                                           |
| Manifest                                                                                          | Cohlenz für immer                                                                          |

| Geite. 1                                                          | Seite.                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Emigranten Leiben . 149-151                                   | Rall von Lanbrecies                                                                                                   |
| Thre Rehandlung in Mreuken 151                                    | Clairfante Rampfe in Beftflanbern 227                                                                                 |
| Bweier Emigranten Duell in Berlin 151                             | Der Franzosen erfte Bersuche, bie                                                                                     |
| Montgaillard, seine Schriften und                                 | Sambre ju überfdreiten 227, 238                                                                                       |
| Abentheuer 152 166                                                | Marceau bei Montigny 228                                                                                              |
| Gein Ausfall gegen ben Minifter                                   | Die Formation der Sambre und                                                                                          |
| v. Duminique                                                      | Maasarmee 229—230<br>Der Kaifer verläßt bie Armee . 231                                                               |
| Die Mainzer Klubisten . 158—159 Syndicus de Lassaulr 160—163      | Bet Jegiet vericht die Armer . 232                                                                                    |
| Die französische Douane . 167—168                                 | Entsag von Charlerop 288<br>Der Prinz von Sachsen : Coburg                                                            |
| Reseher Kammen 188—480 470                                        | 283, 242—243                                                                                                          |
| Befeher Dommen . 168-169, 170 Eine mappa mundi 170                | Schlacht bei Fleurus 234—236                                                                                          |
| Duo si faciunt idem non est                                       | Schlacht bei Fleurus . 234—236<br>Reutralitäts-Projecte . 286—287<br>Die Franzosen in Lüttich 238<br>Sie nehmen Axier |
| idem                                                              | Die Frangofen in Buttid 238                                                                                           |
| Die Drei Schweizer 172, 179-180                                   | Gie nehmen Arier 339                                                                                                  |
| Clara bu Plessis 172—178                                          | Blanteniteins Ruckug die Kaizers-                                                                                     |
| Aug. Lafontaine                                                   | efd 240                                                                                                               |
| idem                                                              | Des Kurjuriten Keitigkeit 240—241                                                                                     |
| Metter nicht 179                                                  | Er befucht bas Lager bei Raifersefd 248                                                                               |
| Das Riverities 6.5                                                | Gefechte an der Durthe . 214—245                                                                                      |
| Das Karmelitenflofter 181, 186—190                                | Mangel in bem taiserlichen Lager 245<br>Untrügliches Mittel, ben Patrio-                                              |
| Geschichte bes Karmelitenorbens                                   | tismus zu beleben 245-247                                                                                             |
| 182, 186                                                          | Durchillge von faiferlicher Artillerie 247                                                                            |
| Die h. Terefa a Jefu 183-186                                      | Clairfants Mufftellung an ber Rubr 247                                                                                |
| Der h. Johannes vom Rreuge 184-185                                | Marceau erzwingt ben lebergang 248                                                                                    |
| P. Cyrillus                                                       | Die Franzosen in Coln und Bonn 249                                                                                    |
| Die Bernichtung von Monumenten                                    | Fluchten in Coblens 249                                                                                               |
| zwedmäßiger, als ihre Ent-                                        | Der Kurfürst schickt sich zur Ab-                                                                                     |
| Der Beihbischof von Enf 190-198                                   | reise an 249<br>Des Ministers von Duminique                                                                           |
|                                                                   | Des Ministers von Duminique                                                                                           |
| Buchbruckerei von Dotich . 198                                    | latonische Mittheilung 249—250                                                                                        |
| Buchhanblung von Babeder 198<br>Das Wiltbergische Saus . 194—196  | Der Kurfürst verläßt, nach Auf-                                                                                       |
| Die von Bittberg 194-196                                          | ftellung einer Statthalterschaft, feine Residenz                                                                      |
| Die Dberprafibial- ober, feit tur-                                | Bertheibigungs - Demonstrationen                                                                                      |
| Bem, Gerichteftrale 196                                           | 251—255                                                                                                               |
| Des Banquier Clemens Daus 196 - 199                               | Planteleien 256                                                                                                       |
| Sputgefchichten 196-198                                           | 251—255 Plänfeleien                                                                                                   |
| Das Juftizgebaube, weil, graff.<br>Boosiche Saus 199, 204—205     | à Coblens 256                                                                                                         |
| 25006fde Daus , 199, 204-205                                      | d Cohlens                                                                                                             |
| Das Geschlecht ber Boos von Balbed 199-200, 203-205               | Die Kranzosen kommen zum An-                                                                                          |
| Der Trunk aus bem Stiefel . 200                                   | griff                                                                                                                 |
| Polnifche Sitte                                                   | Die Stadt wird beschoffen 258—259<br>Sind holters nur Gronoten                                                        |
| Polnifche Citte                                                   | Marceau forbert bie Stadt auf                                                                                         |
| 3d liebte einst — feine Indianerin 202<br>General Marceau 205—816 | 259—260                                                                                                               |
| Seneral Marceau 205—81A                                           | Die Uebergabe wird verhandelt 260                                                                                     |
| Der Krieg in ber Benbde 206-218                                   | Der Frangofen Gingug 261                                                                                              |
| Feldzug in ben Rieberlanden . 219                                 | Capitain D'brien 261                                                                                                  |
| Bwei Parteien am hofe zu Wien 219                                 | Der Franzosen Ginzug                                                                                                  |
| Obrift Mack in Coblenz 220                                        | l Codleni berichtend 261—264                                                                                          |
| Des Kaisers Reise zur Urmee 221 —228                              | Jourbans Bericht von jenem Er-                                                                                        |
| Najor Macaulay                                                    | eigniffe                                                                                                              |
| derived mergen 100 faller                                         | Die franzopiose Armee . 265—266                                                                                       |
| gezogen werben 224-3227                                           | Der Freiheitsbaum 367                                                                                                 |

| Seite.                                                                              | Malka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shambattas Streetsmatin 200 000                                                     | Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bourbottes Proclamation 268—269                                                     | Marcean als Felbherr beurtheilt 810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Moselarmee und ihr General                                                      | Seine Leiche wird verbrannt . 811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Moreaur                                                                             | Grabschrift 311—313, 814<br>Byrone Zeilen 814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Erpreffungen . 271-278. 275. 280                                                    | Borons Beilen 814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pall, von Marceau gegeben 273                                                       | Berftorung und Bieberaufbau bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der wilbe Schweinstopf 274                                                          | SPonuments 844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Der Glaben guckt heraus 274—275                                                     | Monuments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Der Giaven guar peraus 274—275                                                      | Spukgeschichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unterhaltung mit ben Diftorifch-                                                    | Des Segers Araum 817—823                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| politischen Blattern 276—280<br>Ricolaus Bogt 278—280                               | Der Bogelfang 828, 327 - 828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ricolaus Bogt 278-280                                                               | Bischof Bichbold von Kulm 824—827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rennzeichen einer vollendeten Er-                                                   | Der leste Prior ber Karthaufe 828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| siehung 979                                                                         | Kabrication von mouffirenben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ziehung                                                                             | Rhein- und Champagnerweinen 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S. S. Stoulleday, ent Remodutinger                                                  | Ord o'the Carried weiten SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mann                                                                                | Das alte hospital, weiland St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schidfal ber frangofifmen Generale 281                                              | Barbarakloster . 828, 835—3 <b>26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Der Reprofentant Foraub 281                                                         | Des Klofters Gefcichte . 329-832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Marceau und ber Reprafentant                                                        | Die Tonobrao ober bie buntle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Capaianae                                                                           | Mette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cavaignac                                                                           | Das Regierungegebaube . 886, 880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Managered Manfintidade unb Can                                                      | Bu einem Geminarium bestimmt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| merceane Secloinichteft une Sets                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marceaus Perfonlichteit unb ber-<br>gensgute 283-284                                | wird dasselbe als Arbeitshaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ver Generale Kafelforverungen 285                                                   | und Gefangnif benutt 837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ein Butterweck, als Inftrument                                                      | Dann ben turfürftlichen Behörben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ber Bufe 285                                                                        | eingeraumt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schlechtes Lob ber Municipalitat                                                    | und von ben Frangofen gum Pa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | lais-de-instice amont 890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 285—286                                                                             | lais-de-justice gemacht 839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Fronleichnamsproceffion, von                                                    | Die Ränberbande an der Mosel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frangofen escortirt 287                                                             | 839—867, 878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Durchzug ber Befahung von Lu-                                                       | Mord auf der Sprinker Mühle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rembura                                                                             | 840 <b>—849</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Briefliche Mittheilungen . 287-290                                                  | Angriff auf bie Linger Mühle 343 -844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kortmährenhe Drangfale 904                                                          | Procedur gegen bie Ranber 844-867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aufruhr im Pleinen 904                                                              | Des Prafibenten Abenteuer mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fortwährenbe Drangfale 291<br>Aufruhr im Rleinen 291<br>Anftalten jum Rheinibergang | Of the second se |
| Militaten juin ordeinubergang . 292                                                 | Statusta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Publication ber jungften Conffitu-                                                  | 31116 30100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tion                                                                                | Maubern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Der Rheinübergang 294—295                                                           | Es in night Alles Oront, was man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Drangfale ber occupirten Ort-                                                       | ftiehlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fcaften                                                                             | Sans Baft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Berftorung ber Schiffe bei Ballen-                                                  | Tuchhannes 864—367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , bar und der Brude von Reuwied                                                     | Johann Maller und ber arme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | Street 24 of white                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 298—300, 802                                                                        | Subrinecht 367-872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Erftlirmung ber Linien vor Mains 801                                                | Der Dr. Prafibent haben icon mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Binterfeldzug auf bem hunbe-                                                        | Schlechtern vorlieb genommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ruden                                                                               | 878—874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rücken                                                                              | Der Leithammel 874-375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Abermaliger Rheinstbergang 805—806                                                  | Jest will er mich wieber beißen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marcean por Chrenbreitftein unb                                                     | 875—876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mainz                                                                               | Plat, ober et get Mostert 876—877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Seine Anftrengungen, ben Rudgug                                                     | Mofelwein und Geifentafe 877 - 878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| von Jourdans Armee zu becken                                                        | Sputgeschichten 378-379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 806807                                                                              | Das Archiv 380—388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Er wird töbtlich verwundet 807                                                      | Sputgeschichten 378—379<br>Das Archiv 380—388<br>Graf Reisach 383—399<br>Laugun und die Pringessin von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stirbt                                                                              | Louzun und bie Bringeffin von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stirbt                                                                              | Dridans 888—890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Renrahnia 200                                                                       | Der Minifter non Stein 891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Seite.                                                                                             | Pasquier                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ein romisches Monument 898-393                                                                     | Pasquier                                                    |
| Mons von Bugel 393-401                                                                             | Des Orbens Berbienft um Frank                               |
| Mons von Hügel 393—401<br>Matthias von Fasbenber . 898—400                                         | reich 455                                                   |
| Clemens Wencestaus von Bugel                                                                       | reich                                                       |
| 401—410                                                                                            | Die Jesuiten aus Frankreich ver-                            |
| Der lette ber Wiener Schmaro-                                                                      | hount 460                                                   |
| her 404, 406—407                                                                                   | bannt                                                       |
| Der lette ber Londoner Beaur 404—405                                                               | Welloup had Cuhand our 2 sit non                            |
| Wet tebt bet componet wenn it was -400                                                             | Bestand bes Orbens zur Zeit von                             |
| Kurfürst Jacob von Els 409<br>Karl Anselm von Hügel . 410—411                                      | bes b. Ignatius Ableben 462                                 |
| Karl Anjeim von Bugel . 410—411                                                                    | Die folgenden Generale, Lainez,                             |
| Der Parabeplat, die Meffe 411-416                                                                  | St. Franz v. Borgia, Acquaviva,                             |
| Ein wichtiges Prajubig . 414, 416                                                                  | 462—463                                                     |
| Dulbigungefeier zu Paris 414-415                                                                   | Berweisung aus Benebig 468—464                              |
| Par devant la porte, Monsieur 416                                                                  | Berbreitung in Deutschland 464                              |
| Die Ablerapothete 417<br>Das Jesuitencollegium 417<br>Ursprünglich wurde auf der Stelle            | Missionen nach Decan, China, 300                            |
| Das Resuitencollegium 417                                                                          | pan. Aethiopien 465                                         |
| Ursprünglich wurde auf der Stelle                                                                  | Der Boidbrige Rrieg 466                                     |
| ein Siftercienfernonnentlofter ges                                                                 | 90 9010mm . 467                                             |
| gründet 418                                                                                        | pan, Aethiopien                                             |
| Die Ronnen werben nach bem Rie-                                                                    | bes 18. Jahrhunderts 467                                    |
| harmouth norfoot 440_400                                                                           | Die nieherrheinische Mrauin: 127_120                        |
| berwerth verfest 419—423                                                                           | Die nieberrheinische Provinz 467—468                        |
| Sutta Bolen, die lette Tebtiffin                                                                   | Des Parifer Parlaments verjährte                            |
| 422—423 Die ersten Jesuiten                                                                        | Feindschaft gegen den Orden 468                             |
| Die ersten Zesuiten 424                                                                            | Der Janfenismus 468 Pascal                                  |
| Des Zesuitenordens Wirkungen                                                                       | Pascal 469—471                                              |
| im Augemeinen 494127                                                                               | Die Zeiten der Ansechtung 471                               |
| St. Ignatius von Lopola 427—429                                                                    | Lassinge Bertheibigung . 471—472                            |
| im Allgemeinen 494—127 St. Ignatius von Lopola 487—429 Wirb verwundet 429 Tormente, die er erträgt | Edssige Bertheibigung . 471—478<br>Sarvalho ober Pombal 472 |
| Tormente, die er erträat 429                                                                       | Unruben in America 478-474, 490                             |
| Seine geiftliche Lecture . 429 -430                                                                | Missionen und Colonien in Pa-                               |
| Streit mit einem Moristen 480-481                                                                  | raguan 475—478                                              |
| Befucht ben Monferrate 481                                                                         | König Ricolaus von Paraguay                                 |
| Fortgang seiner Bekehrung 432—431                                                                  | 479—488                                                     |
|                                                                                                    |                                                             |
| Reise nach Benedig und nach dem                                                                    | Angeblicher Bersuch eines Königs-                           |
| h. Lande                                                                                           | morbes in Portugal 488                                      |
| Conferme ben Studien au Maria                                                                      | Der herzog von Aveiro . 484—485                             |
| Fortfebung ber Studien zu Paris                                                                    | Die Marquesa von Tavora 485—486                             |
| 437—438                                                                                            | Einkerkerung von Jesuiten 486                               |
| Beine erften Schüler, le Fore                                                                      | Gerichtliche Meteleien 487—489                              |
| und Franz Laver 438                                                                                | Deportation aller Jefuiten 489                              |
| Arifft zu Benebig mit Peter Ca-                                                                    | Die Berfolgung in Frankreich                                |
| raffa, bem Stifter ber Thea-                                                                       | 491—497                                                     |
| tiner, zusammen 489-140                                                                            | Die Berfolgung in Spanien 497-500                           |
| tiner, zusammen                                                                                    | Untergang ber Civilifation in Das                           |
| Ariprung bes Ramens : Gefellichaft                                                                 | raguay                                                      |
| 30111                                                                                              | Berfolgung in Stalien 504-50R                               |
| Schritte ffr bie Canftituirung best                                                                | Slemens XIII. flight 809                                    |
| Spring A44_419                                                                                     | Clemens XIV. hebt ben Orben                                 |
| Schritte für die Constituirung des<br>Orbens 441—443<br>Die von Paul III. dem Institut             | wif wat a hear act and ave                                  |
| with other Confidences                                                                             | auf                                                         |
| ertheilte Bestätigung 418                                                                          | Folgen hiervon in Deutschland                               |
| Ignatius wird zum Orbensvor-                                                                       | 505-506                                                     |
| steher ermählt 443—144<br>Des Orbens Fortschritte . 445—448                                        | Die letten Jesuiten in Coblenz                              |
| wes proens Fortigritte . 445—448                                                                   | 506-507                                                     |
| Schwierigkeiten und Processe, mit                                                                  | Des Orbens Rechtfertigung nach                              |
| benen er in Frankreich zu rin-                                                                     | ben Inbivibuen, aus welchen er                              |
| gen hat 448—462                                                                                    | susammengeset 507-508                                       |

| Seite.                                                                                | Seite.                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kalandes Ansicht von dem Orden 508-509                                                | Besuch in Dreeben 580-582<br>Trauet seinen Bruber, ben Ber-                                          |
| Erfte Bersuche einer Wieberhers                                                       | 309 Albert und die Erzherzos                                                                         |
| ftellung 509 . 510                                                                    | l ain (Shriftina                                                                                     |
| ftellung 509, 510<br>Bulle Sollicitudo omnium . 511                                   | Bifchofeweihe zu Freifingen 584                                                                      |
| Reueste Schicksale bes Orbens, in                                                     | l Sedisvacanz zu Trier 585                                                                           |
| ' Rusland namentlich 511—512                                                          | Clemens Wencestaus in Erter                                                                          |
| Die Sonderbundler, ihre Groß-                                                         | gewählt                                                                                              |
| thaten und Wohlthater 512-513                                                         | Ruchlick auf die Regierung des                                                                       |
| Suwarow, Angesichts ber Feigen 512<br>Der Jesuiten Abschied aus Reapel                | Ructblick auf bie Regierung bes<br>Kurfürften Franz Georg 589—623<br>Ructblick auf bie Regierung bes |
| 513-515                                                                               | Rurfürften Johann Philipp                                                                            |
| Das Collegium in Coblens nach                                                         | 623-646                                                                                              |
| feinen Gebauben 515—522 Der P. Rector und bie fromme Königin 517—520 Das Schulgebaube | Erfte Berfügungen bes Rurfürften                                                                     |
| Der P. Rector und bie fromme                                                          | Clemens Wencestaus . 646-648                                                                         |
| Königin 517—520                                                                       | Menge ber Berordnungen 648                                                                           |
| Das Schulgebäube 521—522                                                              | Der Staatsrath von Krift unb                                                                         |
| Der neuern Best Ginftuffe auf Die                                                     | Frau                                                                                                 |
|                                                                                       | wei gefahrliche Polaten 649—680                                                                      |
| Die Pirche                                                                            | Des Kurfürsten Reigungen 650<br>Freundschaftlicher Berkehr mit                                       |
| Drei Mann hoch 528—524                                                                | der Grafin von Reuwieb 650                                                                           |
| Die Prebigten im Decabentempel 522<br>Die Kirche                                      | Die bem Ueberbringer ber Blu-                                                                        |
| RESERVE MEDICAL OTALE STATE OF S OF S 000                                             | men anbefohlne Gile 660                                                                              |
| Beftimmung eines Burgerfleige . 580                                                   | Der Marschall von Grammont                                                                           |
| Die Liguorianer 580<br>St. Alfons von Liguori . 581—548                               | ale Lubwige XIV. Brautwerber                                                                         |
| Ot. Alfons von Liguori . 581—546                                                      | in Mabrib 650—652                                                                                    |
| Das haus von Baux 531, 532, 533<br>Il maladetto suonare und Ka-                       | Die einem seiner Begleiter anges                                                                     |
| therine II 539-533                                                                    | thane Bergewaltigung 652<br>Berwandte Gefahren, benen ein                                            |
| tharina II                                                                            | preufficher Curaffier 1814 gu                                                                        |
| Der Liauorianer Einführung in                                                         | Paris ausgesett 652                                                                                  |
| Deutschland 553—554                                                                   | Die Prinzeffin Runegunde 652-658                                                                     |
| Deutschland 558—554<br>Des Orbens Beftand 554                                         | Pringeff, Ihr hatt teine Tatt . 658                                                                  |
| Simon Deug und die Perzogin                                                           | Die schone Jubith, ihre Robe und                                                                     |
| von Berry 554—565                                                                     | Schweftern 653—655<br>Anfall bes Bisthums Augsburg 655                                               |
| Der Wasserthurm 565<br>Die gehle Bor 566                                              | Der Kurfürst verrichtet in Mann-                                                                     |
| Die Stadtthurme und ihre inter-                                                       | heim und Dresben bie Trauung                                                                         |
| effante Bevolteruna . 566-567                                                         |                                                                                                      |
| effante Bevolterung . 566-567<br>Der Clemensplas 567-569                              | feines Reffen, bes Kurfürften pon Sachfen, mit ber zwei-                                             |
| Der Bauhof, bas Hauptzollamt,                                                         | brudenschen Prinzessin . 655-658                                                                     |
| ber Freihafen 568-569                                                                 | Italienische Oper in Coblenz . 657                                                                   |
| Rurfürft Glemene Benceslaus 569-801                                                   | Rurfürft Clemens ju Prefburg,                                                                        |
| Seine Rriegsbienfte 570-571                                                           | Augeburg und Dillingen 657                                                                           |
| Crisette 579—579                                                                      | Das Lotto                                                                                            |
| Remübet fich um bas Bisthum                                                           | Coabiutormabl zu Ellmangen . 658                                                                     |
| Sein Aufenthalt in Berfailles, Etikette                                               | 2000-009                                                                                             |
| Wird Bischof zu Kreisingen und                                                        | Des Grafen Bollo verunglückte                                                                        |
| Regensburg                                                                            | Senbung nach Petersburg 660—682                                                                      |
| Befinnahme zu Regensburg 577-578                                                      | Der Kräbige 660<br>Des herzogs von Aremberg Er-                                                      |
| Wird in Augsburg zum Coadjus                                                          | ves perzogs von aremverg Er-                                                                         |
| tor gewählt                                                                           | lebniß in Andalusten 664<br>Jubiläum 668<br>Klemens Wencestons überralakt                            |
| with his Infantin 578                                                                 | Slomens Mencestons überralat                                                                         |

| feine Schwester, die Aurstücktin om Bayern in Manchen . 664 tlebernimmt die Regierung 30 Elkoangen . 664 Trauerovdnung . 664 Trauerovdnung . 664 Trauerovdnung . 664 Trauerovdnung . 665 Trauerovdnung . 665 Trausterovdnung . 666 Trausterovdnung . 678 Trausterovdnung | <b>A.</b>                             | <b> </b>                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Abeilung bes Saargaues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Geite.                                | Seite,                                   |
| Abeilung bes Saargaues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | feine Schwefter, bie Kurfürftin       | Kaifeenvall                              |
| Trauerovdnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | von Bayern in Wünchen . 664           | Erneuerte Unruhen zu Arier               |
| Abei Aurfürft in Straßurg. 665 Templängt den Beluch des Creiperschied für des Anierin 666 Templängt den Beluch des Creiperschied für des Anierin 666 Templängt den Beluch des Creiperschied für des Anierin 666 Templängt den Beluch des Creiperschied für des Anierin 666 Templängt den K. 30fepd 667—668 Templängt den K. 30fepd in Mänischen und Augsburg den Papk Pink VI. 668—671 Ableden der Peinsessen Aurfürft au Nariesendit. 1. 672—673 Tes Aurfürft empfängt in Mänischen und Augsburg den Papk Pink VI. 668—674 Ableden der Peinsessen Aurfürft au Narmischenn 1. 672—678 Tes Aurfürften Worlfich au Narmischenn 2. 672—678 Tes Aurfürften Worlfich aus Aicholaufstag überschieden 1. 673 Sewaltige Aubeigung dem Kinnister v. Dumminque dargebracht 675 Berbot der Peocefsionen, der Wummmereien am Christ und Kloclaufstag über Peocefsionen, der Wummmereien am Christ dehlehen 1. 679—681 Beltimmungen für die Anlage der Reustadt 6. 679—681 Beltimmungen für die Anlage der Reustadt 6. 679—681 Beltimmungen für die Anlage der Reustadt 6. 679—681 Belticht der Scholftes 683—703 Der Aurfürft wird Scholften 683—703 Der Aurfürft wird Scholften 683—703 Errfühgt der Bedeenrichungen zu Abertrich vird Scholften 683—703 Berfühgt der Bedeenrichungen zu Abertrich vird Scholften 679—681 Belticht der Scholften 679—681 Belticht der Scholften 679—681 Berfühgtige Beroegungen zu Arier 700—707 Berfähnigte Derben der Feiglerung 708 Gerfüh der Aufferen Abei 600 der Peocefsion an der Auffere Scholften Michael 1. 700—707 Berfähnigte Derben der Feiglerung 708 Gerfüh der Entigerschen 1. 709—705 Berfühgt er Berbenden Kaliere Scheiben an den Auffere Scholften Michael 1. 700—707 Berfähnigte Derben der Feiglerung 708 Gerfüh der Entigenschein 1. 700—707 Berfähnigte Beroegungen zu Arier 700—707 Berfähnigte Derben der Geleich 1. 7 | Uebernimmt bie Regierung zu           | 714—715                                  |
| Abei Aurfürft in Straßurg. 665 Templängt den Beluch des Creiperschied für des Anierin 666 Templängt den Beluch des Creiperschied für des Anierin 666 Templängt den Beluch des Creiperschied für des Anierin 666 Templängt den Beluch des Creiperschied für des Anierin 666 Templängt den K. 30fepd 667—668 Templängt den K. 30fepd in Mänischen und Augsburg den Papk Pink VI. 668—671 Ableden der Peinsessen Aurfürft au Nariesendit. 1. 672—673 Tes Aurfürft empfängt in Mänischen und Augsburg den Papk Pink VI. 668—674 Ableden der Peinsessen Aurfürft au Narmischenn 1. 672—678 Tes Aurfürften Worlfich au Narmischenn 2. 672—678 Tes Aurfürften Worlfich aus Aicholaufstag überschieden 1. 673 Sewaltige Aubeigung dem Kinnister v. Dumminque dargebracht 675 Berbot der Peocefsionen, der Wummmereien am Christ und Kloclaufstag über Peocefsionen, der Wummmereien am Christ dehlehen 1. 679—681 Beltimmungen für die Anlage der Reustadt 6. 679—681 Beltimmungen für die Anlage der Reustadt 6. 679—681 Beltimmungen für die Anlage der Reustadt 6. 679—681 Belticht der Scholftes 683—703 Der Aurfürft wird Scholften 683—703 Der Aurfürft wird Scholften 683—703 Errfühgt der Bedeenrichungen zu Abertrich vird Scholften 683—703 Berfühgt der Bedeenrichungen zu Abertrich vird Scholften 679—681 Belticht der Scholften 679—681 Belticht der Scholften 679—681 Berfühgtige Beroegungen zu Arier 700—707 Berfähnigte Derben der Feiglerung 708 Gerfüh der Aufferen Abei 600 der Peocefsion an der Auffere Scholften Michael 1. 700—707 Berfähnigte Derben der Feiglerung 708 Gerfüh der Entigerschen 1. 709—705 Berfühgt er Berbenden Kaliere Scheiben an den Auffere Scholften Michael 1. 700—707 Berfähnigte Derben der Feiglerung 708 Gerfüh der Entigenschein 1. 700—707 Berfähnigte Beroegungen zu Arier 700—707 Berfähnigte Derben der Geleich 1. 7 | <b>Eliwangen</b> 664                  | Ein Landtag 715—718                      |
| Der Auffürft in Girafburg . 664 Der Auffürft in Girafburg . 665 Empfängt den Besuch des Erzisterages Maximitian 668—666 Aramerseier sir die Kasseiein . 666 Hoher Besuch 668—667 Gorrespondenz mit A. Joseph 667—668 Der Auffürft empfängt in Mainschen und Augsburg den Papsk Pius VI 668—671 Volleden der Prinzessung den Papsk Pius VI 668—671 Volleden der Prinzessung den Papsk Pius VI 668—671 Volleden der Prinzessung kanzie Christine, Kebtissein zu Kemizemont 672—673 Des Aurfürsten Wohltsseltet 678 Des Aurfürsten Wohltsseltsselt 678 Sosenaltige Aebersselt 673 Genantige Auberselde 673 Gertagesit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Arquerordauna 664                     | Mittel, auf die Lanbstände zu wirken 718 |
| Der Ausfürft in Strahburg . 665 Empfängt den Besuch des Erz- bergogs Maximilian . 665—666 Tourespondenz mit K. Joseph 667—668 Dorer Besuch . 666—667 Tourespondenz mit K. Joseph 667—668 Der v. Duminique wird Minister 668 Der v. Duminique wird Minister 668 Der Kursürst empfängt in Mänchen und Augsburg den Papk Pius VI 668—671 Thiseden den und Augsburg den Papk Pius VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abeilung des Sagraques 664            | Ableben R. Leopolds II., Trauer:         |
| Francerfeier für die Kaiserin . 668—666 Doher Besuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Der Rurfarft in Strafburg 665         | feierlichteiten 718—728                  |
| Francerfeier für die Kaiserin . 668—666 Doher Besuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Empfangt ben Befuch bes Erg-          | ta Fapettes Brief and Coblenz 782        |
| Arauerfeier sür die Kaiserin . 668 Dober Besuch 668—667 Gorrespondeng mit A. Joseph 667—668 Der Aurstürkt empfängt in Wängen und Augeburg den Pookt Hinder Bookt Prinzessen Von Duminique wird Minister 668 Der Aurstürkt empfängt in Wängen hand Augeburg den Pookt Prinzessen Von Duschinster den und Augeburg den Pookt Prinzessen Von Der Kurstürkten Wohltigkeit 678 Deis Aurstürkten Wohltstässen 678 Des Aurstürkten Wohltstässen 678 Der Kurstürkten Weitstässen 678 Der Kurstürkten Weitstässen 678 Der Kurstürkten Weitstässen 678 Der Kurstürkten Durchmässen in Austen 678 Der Kurstürkten Licher 712 Der Kurstürkten Li       | berzogs Maximilian 665—666            |                                          |
| Soher Besud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Arquerfeier für die Raiferin 666      | 700704                                   |
| Sorre pondeng mit R. Soleph 167-858 Der Rurfürst empfängt in Mänden und Augeburg den Dapk Pius VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bober Befuch 666-667                  | Der Rurfürst flüchtet 726-727            |
| Der Kurfürst empfagt in Manigen den und Augsburg den Papkt Hille und Augsburg den Papkt Hille und Augsburg den Papkt Hille und Klieben der Prinzessen Auslichen Kohristine, Ledrissen Auslichen Kohristine, Ledrissen aus der Angeldet 673–678 Des Kurfürsten Wohltchlickeit 678 Des Kurfürsten Wohltchlickeit 678 Der Kurfürsten Wohltchlickeit 678 Derenaltige Ueberschieden kinster v. Duminique dargebracht 678 Berbot der Peocessionen, der Brummererien am Sprisse und Kinster v. Duminique dargebracht 678 Berbot der Peocessionen, der Brummererien am Sprisse und Kinster v. Duminique dargebracht 678 Beldickelender, Kirchenvisstation 677 Emfer Punctationen 678—679 Schlieblalender, Kirchenvisstation 677 Emfer Punctationen 679—681 Beschächte des Schlosbaues 682—703 Der Kurfürst wird Schlieben der Recht die Kalage der Reutschiehung des Chlosses 693—703 Der Kurfürst wird Schlieben zurfürst werden zurfürsten zurfürst der Verzeisterung 708 Bertuch der Kegierung 708 Genfux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Correspondent mit R. Bofepb 667-668   | i des kuriuritentoums aeiabritade        |
| Thieben ber Pringessen Warie Christine, Lebtissen Warie Christine, Lebtissen Warie Christine, Lebtissen Warie Temont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Der p. Duminique mirb Minifter 668    | £age                                     |
| Thieben ber Pringessen Warie Christine, Lebtissen Warie Christine, Lebtissen Warie Christine, Lebtissen Warie Temont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | Gefechte bei Arier 727-738               |
| Thieben ber Pringessen Warie Christine, Lebtissen Warie Christine, Lebtissen Warie Christine, Lebtissen Warie Temont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | General Brentano 732. 733                |
| Abledem ber Prinzessen Marie Christine, Aeditsta Macke Temont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90ius VI                              | Preufifcher Militairbienft 733-734       |
| Shriftine, Aebtissia zu Kemister emont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ahlehen her Prinzeffin Morie          | Feier ber 25ighrigen Regierung           |
| Sewaltige Neberschwemmung 674—676 Poetische Pulbigung dem Minister v. Duminique dargebracht. 675 Berbot der Processionen, der Kummereien am Christe und Ricolaus- tag und des Schlittschublausens 676 Volkstalender, Kirchenvisitation 677 Schands und Lastergemälde. 679 Bestimmungen für die Anlage der Reustadt. 679—681 Seschückt des Schloßbaues 682—703 Schweitung des Schloßes 693—703 Der Aursüfelt wird Schlößenes 683—703 Schweitung des Schoolses 683—703 Schweitung des Schoolses 683—703 Seschück die Badeeinrichtungen zu Bestrich . 704 Arbeiten in dem Bette des Rheins 705 Verffnung des Aheatersals 704 Arbeiten in dem Bette des Rheins 705 Berschuch diener Resorm der geist lichen Orden . 705—707 Berändertes System der Regierung 708 Turtübrische Beiwegungen zu Arier 708—707 Berändertes System der Regierung 708 Tenten Emigranten in Arter 709 Des kerbenden Kaisers Schreiben an den Aurstürften . 708—707 Berändertes System der Regierung 708 Tenuerssiereis sischen der Voccessionen zurstürften der Processionen zurstürften der Processionen zurstürften der Processionen zu Antenftsche der Anlage der An | Chriffine. Lehtiffen an Remis         | hes Curffirften 781—785                  |
| Sewaltige Neberschwemmung 674—676 Poetische Pulbigung dem Minister v. Duminique dargebracht. 675 Berbot der Processionen, der Kummereien am Christe und Ricolaus- tag und des Schlittschublausens 676 Volkstalender, Kirchenvisitation 677 Schands und Lastergemälde. 679 Bestimmungen für die Anlage der Reustadt. 679—681 Seschückt des Schloßbaues 682—703 Schweitung des Schloßes 693—703 Der Aursüfelt wird Schlößenes 683—703 Schweitung des Schoolses 683—703 Schweitung des Schoolses 683—703 Seschück die Badeeinrichtungen zu Bestrich . 704 Arbeiten in dem Bette des Rheins 705 Verffnung des Aheatersals 704 Arbeiten in dem Bette des Rheins 705 Berschuch diener Resorm der geist lichen Orden . 705—707 Berändertes System der Regierung 708 Turtübrische Beiwegungen zu Arier 708—707 Berändertes System der Regierung 708 Tenten Emigranten in Arter 709 Des kerbenden Kaisers Schreiben an den Aurstürften . 708—707 Berändertes System der Regierung 708 Tenuerssiereis sischen der Voccessionen zurstürften der Processionen zurstürften der Processionen zurstürften der Processionen zu Antenftsche der Anlage der An | remont 879—878                        | Wasfennerhot 285                         |
| Sewaltige Leberschwemmung 674—678 Sewaltige Leberschwemmung 674—678 Poetische Huldigung dem Minister v. Duminique dargebracht. 675 Berbot der Processon, der Mum- mereien am Christ- und Ricolaus- tag und des Schlittschubsausens 676 Boltscalender, Kirchenristation 677 Chands und Lastergemälde . 679 Bestimmungen für die Unlage der Reustadt . 679—681 Geschücht des Schlößbaues 682—703 Cinweihung des Schlößbaues 682—703 Cinweihung des Schlößenes 683—703 Cinweihung des Schlößenes 693—703 Cerössnug des Abeatersaals . 704 Arbeiten in dem Bette des Rheins 705 Bersuch einer Reform der geist- lichen Orden 705—706 Aufrührische Bendegungen zu Arier 708—707 Bercandertes Schlem der Regierung 708 Censur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Das Gueffieften Skahlthätigseit 878   | Der Burffirft heldenst in Auge           |
| Sewaltige Leberschwemmung 674—676 Poetische Puldigung dem Ninisker v. Duminique dargebracht. 675 Verdot der Processionen, der Mum- mereien am Christ- und Ricolaus- tag und des Schlittschuhlausens 676 Voltskalender, Kirchenvisitation 677 Most Dunctationen . 678—679 Schands und Lastergemälde . 679 Sestimmungen für die Anlage der Reustadt . 679—681 Seschichte des Schlossoues 682—703 Seinweihung des Schlossoues 682—703 Terkind die Badeeinrichtungen zu Bertrich . 678—681 Seschicht die Badeeinrichtungen zu Bertrich . 678—681 Treiten in dem Bette des Kheins 705 Kreichen in dem Bette des Kheins 705 Kustührische Bervegungen zu Trier 706—707 Berändbertes Spstem der geist- Lichen Orden . 705—706 Kustührische Bervegungen zu Trier 708—707 Berändbertes Spstem der Keisten am den Aursüssten . 708—709 Die ersten Emigranten in Arter 709 Des sterbenden Kaisers Schreiben am den Aursüssten . 709 Des sterbenden Kaisers Schreiben am den Aursüssten . 709 Des sterbenden Kaisers Schreiben am den Aursüssten . 708—709 Des sterbenden Kaisers Schreiben am den Aursüssten . 708—709 Des sterbenden Kaisers Schreiben am den Aursüssten . 708—709 Des sterbenden Kaisers Schreiben am den Aursüssten . 708—709 Des sterbenden Kaisers Schreiben am den Aursüssten . 708—709 Des sterbenden Kaisers Schreiben am den Aursüssten . 708—709 Des sterbenden Kaisers Schreiben am den Aursüssten . 708—709 Des sterbenden Kaisers Schreiben am den Aursüssten . 708—709 Des sterbenden Kaisers Schreiben am den Aursüssten . 708—709 Des sterbenden Kaisers Schreiben am den Aursüssten in Arter 709 Des sterbenden Kaisers Schreiben am den Aursüssten in Arter 709 Des sterbenden Kaisers Schreiben am den Aursüssten in Arter 709 Des sterbenden Kaisers Schreiben am den Aursüssten in Arter 709 Des sterbenden Kaisers Schreiben am den Aursüssten in Arter 709 Des sterbenden Kaisers Schreiben am den Aursüssten in Arter 709 Des sterbenden Schreiben an den Aursüssten in Arter 709 Des sterbenden Schreiben an den Aussterden in Arter 709 Des sterbenden Schreiben an den Aussterden in Arter 709  | Toloronsehiet Royceyntigett 070       |                                          |
| Poetische Hulbigung dem Winister v. Duminique dargedracht. 675 Berbot der Processionen, der Munsmereien am Christzund Kicolausstag und des Schlittschublausens 676 Boltskalender, Kirchenvisitation 677 Emfer Punctationen 678—679 Schands und Lastergemälde 679—681 Bestimmungen für die Unlage der Reustadt 682—703 Einweihung des Schlossaus 682—703 Ersurstürft wird Schlossaus 682—703 Ersurstürft aberinschlingen zu Ersurstürft eber Ageitet und Belagerung von Maastricht aufgehoben 742—743 Ertagen Dres Maagtricht 742—743 Ertagen Dres Maagtricht 742—743 Ertagen Dres Maagtricht 742—743 Ertagen Dres Maagtricht 743—744 Ertagen Dres Maagtricht 743—744 Ertagen Dres Maagtricht 743—745 Ertagen Dres Maag | Manualtica Haberian manus 274 _ 272   |                                          |
| mereien am Christ- und Ricolaus- tag und des Schlittschuhlausens 676 Boltskalender, Kirchenvisitation 677 Emser Punctationen . 678—679 Schands und Lastergemälde . 679 Schinds und Lastergemälde ber Reustad 679—681 Sestufadt 679—681 Seschicht des Schloßbaues 682—703 Sinweihung des Schloßes 693—703 Sessucht die Badeeinrichtungen zu Bertricht 704 Erössnung des Aheatersals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | Kahura 756                               |
| mereien am Christ- und Ricolaus- tag und des Schlittschuhlausens 676 Boltskalender, Kirchenvisitation 677 Emser Punctationen . 678—679 Schands und Lastergemälde . 679 Schinds und Lastergemälde ber Reustad 679—681 Sestufadt 679—681 Seschicht des Schloßbaues 682—703 Sinweihung des Schloßes 693—703 Sessucht die Badeeinrichtungen zu Bertricht 704 Erössnung des Aheatersals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | Ynastinkiata Durkustulka 797             |
| mereien am Christ. und Ricolaus tag und des Schlitschublaufens 676 Soltskalender, Kirchenvisitation 677 Emfer Punctationen . 678—679 Schands und Lastergemälde . 679 Bestimmungen für die Anlage der Reustadt 679—681 Seschichte des Schloßbaues 682—703 Cher Kurfürt wird Schüsentönig 708 Besturich die Badeeinrichtungen zu Bestrich 704 Erössung des Chossen 682—703 Der Kurfüst wird Schüsentönig 708 Besturich die Badeeinrichtungen zu Bestrich 704 Erössung des Aheatersals 704 Erössung des Aheatersals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | angermoigte Durchmurige 707              |
| tag und des Schlitsschublausens 676 Boltskalender, Kirchenvisitation 677 Emfer Punctationen 678—679 Schands und Lastergemälde 679 Bestimmungen für die Anlage der Reusladt 679—681 Geschichte des Schlossaues 688—703 Einweihung des Schlossaues 688—703 Einweihung des Schlossaues 688—703 Einweihung des Schlossaues 688—703 Einweihung des Schlossaues 688—703 Ersurstüst wird Schlübentönig 703 Bestucht die Badeeinrichtungen zu Bertrich 704 Erössaug des Abeeinrichtungen zu Bertrich einer Reform der geist lichen Orden 705—706 Aufreiten in dem Bette des Kheins 705 Ersund einer Reform der geist lichen Orden 705—706 Aufrührische Bendegungen zu Trier 706—707 Berdandertes Spstem der geist 200—707 Berdandertes Spstem der Regierung 708 Toes strebenden Kaisers Schreiben an den Kurssung für 708—709 Die ersten Emigranten in Arter 709 Des sterbenden Kaisers Schreiben an den Kurssung für 708—709 Die ersten Emigranten in Arter 709 Des sterbenden Kaisers Schreiben an den Kurssung für 708—709 Die ersten Emigranten in Arter 709 Des sterbenden Kaisers Schreiben an den Kurssung für 708—709 Die ersten Emigranten in Arter 709 Des sterbenden Kaisers Schreiben an den Kurssung für 708—701 Die Beschreiben Kaisers Schreiben an Moset schreiben an Boset werden Schreiben 709 Ersungsschlichen Emigranten 708 Ersungsschlichen Emigranten .                                                                                                                         |                                       |                                          |
| Boltskalenber, Kirchenvisitation 677 Emser Punctationen 678—679 Schands und Lastergemälde 679 Schinds in Laster 682 Sechicht ebe Schloßbaues 682—703 Sinweihung des Schloßes 693—703 Der Aufürst wird Schloßenkönig 703 Seschicht die Badeeinrichtungen zu Bertrich 704 Gröffnung des Aheatersals 704 Gröffnung des Aheatersals 704 Krbeiten in dem Bette des Kheins 705 Bersund einer Reform der geiste lichen Orden 705—706 Kufrührische Bervegungen zu Arier 708—707 Bersändertes Spstem der geisten 708 Gensur 708—707 Bersändertes Spstem der Regierung 708 Gensur 708—707 Bersändertes Spstem der Regierung 708 Troteien In Texter 709 Des sterbenden Kaisers Schreiben an den Kursüffen 709 Arauerseier sür K. Hoseph II. 709—711 Die Beschrenden Faisers Schreiben an den Kursüffen 701 Die Beschandung der Processionen gurüdsgenommen 711 Muruhen zu Boppard und anderer Orten 711—712 Der Aussüff abermalsBogelestönig 712 Fetdbaug gegen wir Armee 778 Gnabe, soer seinem Wirth bezignen 740 Bols Metagsweilen an der Kuhr sein Abstecher nach Holland 745 Schlacht bei Albenhoven 743 Die Besagerung von Maastricht 742—743 Ctraßensamps zu Aachen 744 Die Besagerung von Maastricht 742—743 Ctraßensamps zu Aachen 744 Die Besagerung von Maastricht 745 Ctraßensamps zu Aachen 744 Die Besagerung von Maastricht 745 Ctraßensamps zu Aachen 744 Die Besagerung von Maastricht 745 Ctraßenten Pforzenheim Fall Ctraßener wer Enlage 744 Ctraßener von Maastricht 745 Chiland thei Albender 745 Ctraßener wer Enlage 744 Ctraßener wer Enlage 744 Ctraßener wer Enlage 744 Ctraßener wer Enlage 744 Ctraßener wer Enlage 745 Ctraßener wer Enlage 746 Ctraßener wer Enlage 746 C                                                                                                                                                                             |                                       |                                          |
| Emfer Punctationen 678—679 Schands und Lastergemälde 678 Restinmungen für die Anlage der Reuftadt 679—681 Geschichte des Schloßbaues 682—703 Einweihung des Schlosses 682—703 Einweihung des Schlosses 682—703 Der Aurstürft wird Schlhenkönig 703 Beschicht die Badeeinrichtungen zu Bertricht 704 Erössnung des Aheatersals 705 Erchadertes Schstem der geisslichen Drden 705—706 Untrübrische Bervegungen zu Trier 708—707 Berchadertes Schstem der geisslichen Armeen an Kurssüchen Angehoben 744 Ersenkung des Aheatersals Schreiben an den Aurstürften 708 Des sterbenden Kaisers Schreiben an den Aurstürften 709 Erchandertes Schsten Der Broeksicht ausgehoben 744 Erbeiten Ender Ender Macken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | Paulopipaen Emigranten                   |
| Schands und Lastergemalde . 679 Bestimmungen für die Anlage der Reussammungen für die Anlage der Reussammungen für die Anlage der Reussammungen für die Vickerien Schalbsteile 683—708 Geschächt des Schlosses 683—708 Der Lurssürft wird Schüsenkönig 708 Bestuck die Badeeinrichtungen zu Bertrich 704 Arbeiten in dem Bette des Abeins 705 Arbeiten in dem Bette des Abeins 705 Bersuch einer Reform der geistlichen Orden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | ver yring von Coourg geger gur           |
| Bestimmungen für die Anlage der Reustadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | Armee                                    |
| Reufladt 679—681 Geschichte bes Schloßbaues 682—703 Einweihung bes Schloßes 693—703 Besucht die Babeeinrichtungen zu Bertrich wird Schlegenkönig 703 Besucht die Babeeinrichtungen zu Bertrich 704 Erössenkang des Theatersals 704 Arbeiten in dem Bette des Rheins 705 Bersuch einer Resorm der geistlichen Orden 705—706 Aufrührische Bewegungen zu Arier 706—707 Berdadertes Spstem der Regierung 708 Ernsuch einer Resorm der geistlichen Orden 708—707 Berdadertes Spstem der Regierung 708 Gensuc 708—707 Berdadertes Spstem der Regierung 708 Die ersten Emigranten in Arter 709 Die ersten Emigranten in Arter 709 Des sterbenden Kaisers Schreiben an den Kurssisten 709 Arauerseier sur Noseph II. 709—711 Die Beschenkon kaisers Schreiben an Proset sur Saas 744—748 Schenkon der Bestung 708 Bot Straßenkang der Naas 744 Schenkon der Einstellen Armeen an Proset um den glücklichen Focket um den glücklichen                                     |                                       |                                          |
| Seschichte des Schloßbaues 682—703 Einweihung des Schlosses 693—703 Der Aurstürft wird Schlhenkönig 703 Beschucht die Badeeinrichtungen zu Bertrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |
| Sinweihung des Schlosses 693—703 Der Auffürft wird Schügenkönig 703 Befucht die Badeeinrichtungen zu Bertrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                          |
| Der Kurfürst wird Schühenkönig 703 Beschät die Badeeinrichtungen zu Bertrich Erössung des Theatersals . 704 Arbeiten in dem Bette des Rheins 705 Bersuch einer Reform der geist- Lichen Orden . 705—706 Aufrührische Bendegungen zu Arier 708—707 Berändertes Spstem der Regierung 708 Gensur 708—709 Die ersten Emigranten in Arier 709 Die ersten Emigranten in Arier 709 Arawerseier sür K. Joseph II. 709—711 Die Beschantung der Processionen an Mosel und Raas . 746 Sebet um den Aufürsten Schreiben an Mosel und Raas . 748 Sebet um den gläcklichen Fortschellen gang der allürten Wassen . 748 Sebet um den gläcklichen Fortschellen gang der allürten Wassen . 748 Teldaug gegen die Lättlicher 712—712 Ber Aurfürst abermalsBogelestönig 712 Fetdaug gegen die Lättlicher 712—713 Beschentad des Leutemants von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                          |
| Betucht die Badeeinrichtungen zu Bertrich Treften in dem Sette bes Abeins 705 Arbeiten in dem Sette bes Abeins 705 Berfuch einer Reform der geiffslichen Orden 705—706 Aufrührische Bendegungen zu Arter 708—707 Beräabertes Spstem der Regierung 708 Gensur 708—709 Die ersten Emigranten in Arter 709 Die ersten Emigranten in Arter 709 Die ersten Emigranten in Arter 709 Die Beschenden Kaisers Schreiben an den Aufsüssten 700—711 Die Beschaftung der Processionen zurückgenommen 711 Annuhen zu Boppard und anderer Orten 711—712 Die Prinzessin von Maastricht 749—745 Chagerung von Maastricht 749—748 Chagerung von Maastricht 749—748 Chagerung von Maastricht 749—748 Chagerung von Maastricht 749—748 C | Einweihung des Schoffes 693-708       | foll mit Gelde ertauft worden            |
| Betucht die Badeeinrichtungen zu Bertrich Treften in dem Sette bes Abeins 705 Arbeiten in dem Sette bes Abeins 705 Berfuch einer Reform der geiffslichen Orden 705—706 Aufrührische Bendegungen zu Arter 708—707 Beräabertes Spstem der Regierung 708 Gensur 708—709 Die ersten Emigranten in Arter 709 Die ersten Emigranten in Arter 709 Die ersten Emigranten in Arter 709 Die Beschenden Kaisers Schreiben an den Aufsüssten 700—711 Die Beschaftung der Processionen zurückgenommen 711 Annuhen zu Boppard und anderer Orten 711—712 Die Prinzessin von Maastricht 749—745 Chagerung von Maastricht 749—748 Chagerung von Maastricht 749—748 Chagerung von Maastricht 749—748 Chagerung von Maastricht 749—748 C |                                       | fein                                     |
| Trokeiten in dem Bette des Rheins 705 Berfund einer Reform der geifts lichen Orden 705—706 Aufrührische Bendegungen zu Arier 708—707 Berändertes Spstem der Keigerung 708 Gensur 708—709 Die ersten Emigranten in Arter 709 Des sterbenden Kaisers Schreiben an den Aursüffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | Sein Abstecher nach Holland . 742        |
| Arbeiten in dem Bette des Rheins 705 Ver lichen Orden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bertrich                              | Belagerung von Maastricht 748            |
| Verfuch einer Reform der geist lichen Orden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | Schlacht bei Aldenhoven 748              |
| Berändertes System der Regierung 708 Tensur 708—709 Die ersten Emigranten in Arter 709 Die ersten Emigranten in Arter 709 Des kerbenden Kaiser Schreiben am den Aurstüssten 709 Arauerseier sür K. Joseph II. 709—711 Die Beschändung der Processionen gurückgenommen 711 Unwehen zu Boppard und anderer Orten 711—712 Der Aurssüsst abermalsBogelskönig 712 Fetdaug gegen die Lütticher 712—713 Fetdaug gegen die Lütticher 712—713 Fetdaug gegen die Lütticher 712—713 Fetdaug gegen der Kingerung Von Anderen 744 Gesett um den glücklichen Fortsgang der allierten Wassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Arbeiten in bem Bette bes Rheins 705  | Des Obriften Pforzenheim Fall            |
| Berändertes System der Regierung 708 Tensur 708—709 Die ersten Emigranten in Arter 709 Die ersten Emigranten in Arter 709 Des kerbenden Kaiser Schreiben am den Aurstüssten 709 Arauerseier sür K. Joseph II. 709—711 Die Beschändung der Processionen gurückgenommen 711 Unwehen zu Boppard und anderer Orten 711—712 Der Aurssüsst abermalsBogelskönig 712 Fetdaug gegen die Lütticher 712—713 Fetdaug gegen die Lütticher 712—713 Fetdaug gegen die Lütticher 712—713 Fetdaug gegen der Kingerung Von Anderen 744 Gesett um den glücklichen Fortsgang der allierten Wassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bersuch einer Reform ber geifts       | 749743                                   |
| Berändertes System der Regierung 708 Tensur 708—709 Die ersten Emigranten in Arter 709 Die ersten Emigranten in Arter 709 Des kerbenden Kaiser Schreiben am den Aurstüssten 709 Arauerseier sür K. Joseph II. 709—711 Die Beschändung der Processionen gurückgenommen 711 Unwehen zu Boppard und anderer Orten 711—712 Der Aurssüsst abermalsBogelskönig 712 Fetdaug gegen die Lütticher 712—713 Fetdaug gegen die Lütticher 712—713 Fetdaug gegen die Lütticher 712—713 Fetdaug gegen der Kingerung Von Anderen 744 Gesett um den glücklichen Fortsgang der allierten Wassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lichen Orden 705—706                  | Straßenkampf zu Aachen 744               |
| 708—707 Berändertes Spstem der Regierung 708 Gensur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aufrührische Bewegungen zu Arier      |                                          |
| an den Aurstürsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 706-707                               | aufgehoben 744                           |
| an den Aurstürsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beränbertes Spftem ber Regierung 708  | Gefecht vor Tongern 744                  |
| an den Aurstürsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cenfut 708-709                        | Uebergang ber Maas 744-745               |
| an den Aurstüstlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die ersten Emigranten in Arier 709    | Einzug in Luttich 745                    |
| an den Aurfürsten 709  Arauerfeier sur K. Joseph II. 709—711 Die Beschräung der Processios nen gurüdgenommen 711 Unruhen zu Boppard und anderer Orten 711—712 Der Aurssträt abermalskogelskönig 712 Feldaug gegen die Lütticher 712—718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Des fterbenben Kaifers Schreiben      | Contre der tallettimen Armeen            |
| Arauerfeier für K. Joseph II. 709—711 Die Beschrung der Processios nen gurückgenommen 711 Unruhen zu Boppard und anderer Orten 711—712 Der Aurfürst abermalskogelskönig 712 Feldaug gegen die Lütticher 712—718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | an ben Kurfürsten 709                 | an Mosel und Maas 745                    |
| Die Beschränkung der Processios<br>nen zurückensommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trauerfeier für R. Joseph II. 709-711 | Dbrift Getuly 746, 748, 749              |
| nen zurückgenommen 711 Unruhen zu Woppard und anderer Orten 711—712 Der Kurfürk abermalsBogelskönig 712 Feldaug gegen die Lütticher 712—718 Ketbaug gegen die Lütticher 712—718 Ketbaug gegen die Lütticher 712—718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die Befchränkung der Processio-       | Gebet um ben allicitiden Rorts           |
| Unruhen zu Boppard und anderer Bob der preuffischen Besahung . 747<br>Orten 711—712<br>Der Kurfürk abermalsBogelskönig 712<br>Artdhug gegen die Lütticher 712—718 Helbentod des Lieutenants pass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nen zurückgenommen 711                | gang ber allierten Baffen 746            |
| Orten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unruhen zu Boppard und anderer        |                                          |
| Der Aurfürst abermals Bogelskönig 712 Strelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Orten 711-712                         |                                          |
| Weldzug gegen die Lütticher 712-718   Belbentod bes Lieutenants non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Der Kurfürft abermalsBogelstonia 712  | Strelis                                  |
| Refriedung nan Goffelt 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Melbaua gegen die Lütticher 712-718   | Belbentob bes Lieutenants nom            |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Befdiefung von Daffeit 718            | Gaupain                                  |

| Seite,                                                                 | Seite.                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ungebärliches Betragen ber fran-                                       | Beurnonvilles Bertebungen zu Du-                               |
| Biffchen Gefangenen 749                                                | mouriez                                                        |
| Allmalige Cernirung von Dain; 750                                      | Des Majors von Kirn Ableben                                    |
| Unverzeihliche Bangfamteit in ber                                      | und gob                                                        |
| Berfolgung ber gefchlagenen                                            | Bundervare Arodikateit im Boire 776                            |
| frangofischen Armee 751                                                | Beurnowollle unpaglich 776<br>Beibliche Leichen im Rhein, Bars |
| Dumouries trifft bei ibr ein 751                                       | Beibliche Leichen im Ahein, Bar-                               |
| Gefecht bei Tirlemont 752                                              | bareien zu Mainz 776                                           |
| Gefecht bei Tirlemont                                                  | Rachrichten aus des Königs von                                 |
| Gefechte bei Lowen 784-755                                             | Preuffen Pauptquartier 777                                     |
| Die Frangofen vaumen gang Belgien 755                                  | Beurnonville wird nach Eger                                    |
| Unterhandlungen mit Dumouriez                                          | transportirt 777                                               |
| 755 <b>—75</b> 6                                                       | Dantfeft wegen ber Ginnahme                                    |
| Schreiben um die Ereigniffe in ber                                     | von Mainz 777—778                                              |
| französischen Armee und bes Dumouries Alucht                           | Die Mainzer Clubisten auf Ep-                                  |
|                                                                        | rentreitftein 778, 780, 781                                    |
| Dumouriez zu Coblenz . 761-768                                         | Der Rurfürft wirb von bem Stabt-                               |
| Gefechte bei Arcumadund Bingen                                         | magistrat zur Rücktehr einge-                                  |
| 768-764                                                                | laben                                                          |
| Behandlung ber Clubiften in Borme764                                   | Frangofifche Kriegegefangene 779-780                           |
| Lob ber trierischen Jäger 764 Bericht aus Mainz 764—767                | Der Kurfürft jagt im Allgau . 781                              |
| Bericht aus Mainz 764—767                                              | Beigheit ber frantifd. Kreistruppen 784                        |
| Sollanbische Kanonierchaluppen 767                                     | Betrag ber von bem Kurfürsten                                  |
| Aebergabe von Mainz 767                                                | ben frangofifchen Pringen ge-                                  |
| Gefecht bei Arlon, Beforgniffe                                         | machten Borfcuffe 781                                          |
| um Arier 768<br>Fall von Conds, Balenciennes,                          | Der Fürstabt von Rempten ftirbt                                |
| Quesnon                                                                | 781—782<br>Des Kurfürsten Antwort auf bas                      |
| Abwechselnde Erfolge in den Ries                                       | von dem Stadtmagistrat an ihn                                  |
| herianhen 780                                                          | gerichtete Schreiben 789                                       |
| berlanden 769<br>Schlacht bei Pirmasens                                | Gelbmangel bei ben Raiferlichen                                |
| Erfturmung des Beiffenburger                                           | 782, 786                                                       |
| Pinien 769                                                             | Des D. Bohmer Aussage in Be-                                   |
| Linien 769<br>Charfreitageanbacht 769                                  | treff pon be Laffaulr . 782-785                                |
| Arante und bleffirte Golbaten bei                                      | Des legten gürftbifchofe von Ber-                              |
| ben b. Grabern                                                         | bun Abfterben und Begrabnig-                                   |
| D herr Bufar, fdiefet boch auch                                        | feier 783-784                                                  |
| O herr husar, schiefet boch auch einen für mich tobt                   | Der Rurfürft von Coin last gu                                  |
| Das Zesuitencollegium wird als                                         | Revelaer opfern 785                                            |
| Lazareth benugt 770—771                                                | Des Königs von Preuffen Traum 785                              |
| Des P. Waaner Abschied von                                             | Durchzuge von Kriegsgefangenen,                                |
| feiner Gemeinbe 771                                                    | barunter viele Emigranten 786                                  |
| Des Königs von Preuffen Schreis                                        | Der Königin von Frankreich To-                                 |
| ben in Betreff bes Berfahrens                                          | besurtheil nach Bruffel mitgetheilt 786                        |
| bes Reichskammergerichts in ber                                        | Des Kurfürften Rucktehr von ber                                |
| Angelegenheit von be Lassaulr                                          | Emigration, Dankfest . 787—789<br>Drouet, der Jacobiner 789    |
| 771-772                                                                | Drouet, der Jacobiner 789                                      |
| Raiserliches Rescript in Bezug auf                                     | Der Statthalter von Kerpen re-                                 |
| biefelbe Angelegenheit 778<br>Charpiezupfen 772                        | munerirt                                                       |
| Charpiezupfen                                                          | Gelmaftsordnung                                                |
| Der frangofifche Minifter Beur-                                        | Ernennung eines Beibbifcofe . 791                              |
| nonville und seine Unglücksge-                                         | Bestimmung wegen eines Basten,                                 |
| nossen in Coblenz und Chren-                                           | balls                                                          |
| breitstein 772—778                                                     | Der Lemter Bopparb und Ober-                                   |
| Der Insurgentenchef Gaston 778—774<br>Der Convents Devutirte Camus 774 | wesel Gratulation 792<br>Des Kursurften Ramenstog 792—793      |
| EST BUNDENIS PRODUCTIE WHIND 774                                       | with whitelitti stantinella 188 — 193                          |

